

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





HARVARD COLLEGE LIBRARY



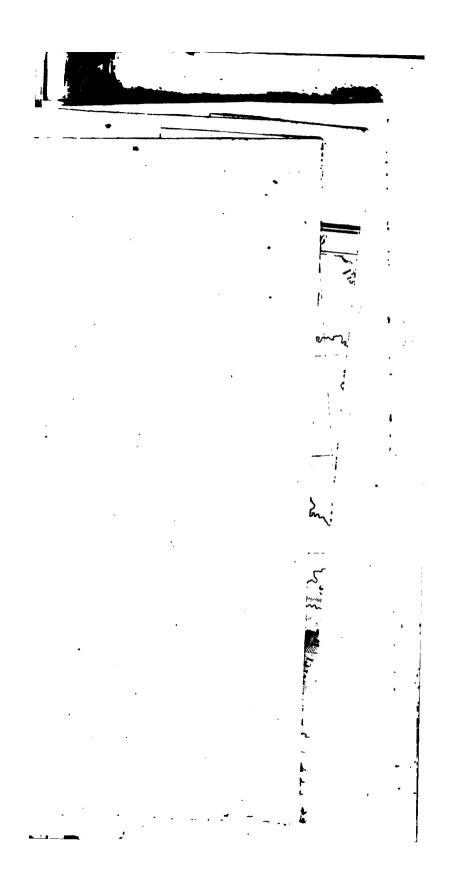

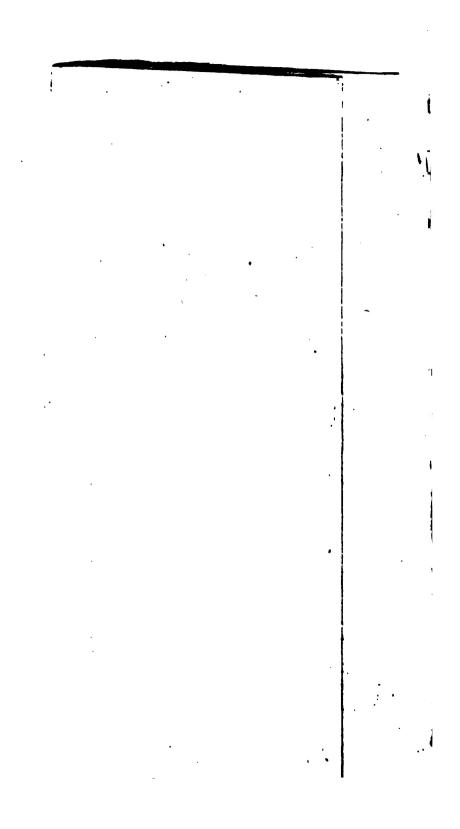

# C. IULII CAESARIS

# COMMENTARIORUM

## DE BELLO GALLICO

LIBBÍ VIII.

Grammatisch und historisch erklärt

TOA

M. Christian Gottlob Herzog Professor der Fürstl. Landesschule zu Gera,

Zweite, durchaus verbesserte mit einer Charte von Gallia antiqua von Reichard vermehrte Auflage.

> Leipzig bei Karl Franz Köhler. 1831.

c 2.2 .;;

### Aus der Vorrede zur ersten Ausgabe.

Dass die kritische und grammatisch historische Bearbeitung einzelner Werke des classischen Alterthums, wären se anch ihrem Umfange nach noch so klein und ungewichtig, der Sprachwissenschaft im Besondern, so wie der Kunde des Alterthums im Allgemeinen wesentliche Bereicherung verschaffen könne, ja, dans grade diese Hervorhebung und genauere Sichtung der mannichfaltigen Theile des tiefen und zum Theil noch verschütteten Grundes, auf denen, wissenschaftlich betrachtet, das colossale Gebände des Alterthums in Sprache und Schrift aufgethürmt erscheint, ein dringendes Bedürfniss unsrer Zeit sey: -diess haben Männer von gediegener Reife des Urtheils deutlich genug erkannt und ausgesprochen, und durch ihre Mahnungen und Aufmunterungen an jüngere Freunde und Verehrer der classischen Literatur mehrfach beurkundet. Sie mögen wohl den Grund zu solcher Aufforderung zum Theil in dem Geiste des Zeitalters gefunden haben, sum Theil aber auch geleitet durch den Hinblick auf den Ocean des literarischen Verkehrs unarer Tage, auf welchem so mancher talentvolle und enthusiastische jüngere Verehrer der Wissenschaft unterzugehen Gefahr laufen könnte, wenn ihn der Durst nach Erkenntniss überwältigte, und er an der Fluth zu sättigen sich sehnte, ohne erst den einfach zarten Tropfen, der sich ihm sum Genusse darbot, innig und tief gekostet zu haben. Damit also in dem Drängen und Treiben unsrer wissenschaftlichen Bildung

von Jugend auf der Geist und das Herz an einem liebge wordnen und geliebten Gegenstande erstarke und sich er muthige; damit auf diesen einen aus eignem innern Triebe erwählten und ergriffnen theuren! Ueberreste des Alterthum das Gesammtleben des Einzelnen in wissenschaftliche Rücksicht sich beziehe; alle Strahlen geistiger Kraft in diesem Brennpunkte sich sammeln; und somit für die spätern Jahre ein volles und für die studia humanitatu ungetheiltes Gemüth gewonnen werde: aus diesem Grunde ist die Wahl eines Einzigen und Einen aus den Vielen und Mannichfaltigen — anzurathen und zu empfehlen. Nur beschränke man das Gesagte nicht nach irdischem Massstabe auf Jahre des Lebens, und verstehe unter den jungern Freunden des classischen Alterthums nicht etwa blofs Jünglinge auf Schulen und Universitäten! Standen die Jünger der ältern Philosophie eines Socrates und Plato bereits an den Stufen des männlichen Alters, und achämten sich selbst Männer nicht, in die Reihen der Schüler jener ächten Weisheit zu treten: dann wird es wohl auch in unsern Tagen keine Schande bringen, auch als Mann nur den jürgern Freunden der Alterthumswissenschaft sich beizuzählen, wenn die Bilder ehrwürdiger und in dem freien Dienste der Musen und Grazien auf Hellas und Roms classischen Fluren ergrauter oder doch an Weisheit und Erfahrung reicherer Priester uns vorschweben ! Ein Blick auf das Leben und die Einsicht in die wissenschaftliche Wirksamkeit jener großen Männer, welche die Bahn ebneten, und das Licht anzündeten und noch unterhalten. durch welches Geist und Leben dem todten Sprachschatze der alten Welt verliehen wurde, und welche durch die Fackel der Vernunft den ewigen Gesetzen des Wahren Guten und Schönen in Wissenschaft und Kunst des Alter thums nachspürten - ein Blick auf solcher Männer Lebei und Wirken erfüllt mit hoher Achtung und tiefer Beschei denheit alle, denen zwar nicht Liebe für den erhabnen Ge genstand mangelt, denen aber doch der Genius versagte ins Innerste des Heiligthums einzudringen und aus reinere

Quelle zu schöpfen. Der Verfasser dieses Commentars würde sich's zum betrübenden Vorwurfe machen, dass er erst später ein Ziel verfolgte, das ihm erreichenswerth dinkte; gesetzt auch, die That wäre bei gegenwärtigem Versuche weit hinter dem Vorsatze zurückgeblieben; wend er sich nicht dass Zeugniss geben könnte, das er theils in frihern Verhältnissen andern auch der Förderung des Jugendusterrichts geweihten Zwecken mit gleicher Theilnahme gedient, theils für diese dem Publikum vorgelegte Arbeit, den wärmsten und Seinsten Eifer für ein gründliches and auch Herz und Gemüth belebendes Studium der Sprathe überhaupt und des gewählten Schriftstellers ins Bewadre in sich gefühlt und gepflegt hätte. Allein auch personliche Umstände vermochten den Herausgeber, sich zit einigen Jahren die Aufgabe zu setzen, deren Lösung er nicht ohne einige Besorgniss einem größern Publikum volegt. Fände und kennte er hin und wieder Schulmänner, denen ein Gleiches, wie ihm selbst, begegnete, so wirde er im Voraus auf Uebereinstimmung hoffen dürfen, wenn er der Gefahr gedenkt, in die ein Lehrer durch seinen Beruf versetzt wird, wenn dieser der Unterrichtsgegenstånde zu vielé und zu mancherlei ihm auferlegt; wenn die Verhältnisse fordern und die Pflicht erheischt, dass man dem Einen, dem sich Jemand durch innre Neigung getrieben, gern mit der Gesammtkraft des Willens widmen mochte, entsage und dem Vielerles die möglich grösste schenke, und für verschiedenartige Aufmerksamkeit Zweige des öffentlichen Unterrichts, nach Massgabe der Kraft, gleichen Eifer nicht nur bewähre, sondern auch gleichen Vorrath des Wissens sammle und ordne. cher Lage, welche leicht und unvermerkt das Stückwerk aller menschlichen Erkenntniss des möglich festesten Zuammenhalts und eines sichern Stützpunktes zu berauben droht, erscheint es als dringendes Gegenmittel gegen Flachbeit des Wissens und gegen Zersplitterung der Zeit und haft, gleichsam in einem Centralpunkte die verschiednen und mannichfaltigen Richtungen des Geistes zu vereinen,

Lc 7.290
1861, Jan. 1
Gray Fund
1.05

•;)

doch strong wissenschaftlichen und die ganze geistige Natur des Zöglings ergreifenden und bethätigenden Methodik im Sprachunterrichte. Diesem zufolge wird es nicht bloß hinreichen, das grammatische Studium zu begünstigen, sondern auch die historischen Facta und Charaktere, so. wie die praktischen oder theoretischen Wahrheiten des Alterthums, werden Geist und Gemüth erregen und in thätigen Anspruch nehmen müssen. Eine Vergleichung der Muttersprache mit den fremden wird gleichsam als Vermittlerin swischen der neuen und alten Zeit auftreten, und die Gesetze des menschlichen Verstandes als ewig gültig für alle Zeiten, selbst in der freien Entwickelung der menschlichen Sprache und Rede darstellen. Die Beispiele der Vorwelt werden nach Zeit, Ort und Umständen, vor Allem aber nach dem reinen und fleckenlosen Masstabe christlicher Tugend gewürdigt und die erfreulichen in allen Jahrhunderten des Alterthums wiederkehrenden, in manchen berrlich aufblühenden Knospen, Blüthen und Früchte reinerer Gottesfurcht und Gotteserkenntniss werden die Idee eines göttlichen Reiches auch vor Christus die Gemuther der Jugend ahnen und würdigen lassen. Wo ist um nur ein Beispiel zu erwähnen, ein jugendliches Herz ehne innige Rührung und hohe Achtung vor Xenophons fast christlich seliger Ahnung des Ewigen und Göttlichen im Menschengeiste von dem sterbenden Cyrus geschieden? aber der klare, helle Verstand es ist, der zur Kenntniss, des Alterthums durch das Mittel der Sprachen führt, so mpss die Grammatik ingbesondre, als die erste Leiterin und Führerin des Knaben zur classischen Bildung, das unsichtbare leitende Princip seyn, welches die Sprachstudien im allen Formen und Varietäten zusammenhält, und dessen Wirkung sich auch auf die übrigen geistigen Bestrebungen wohlthätig verbreitet. Der Verf. hat hier nicht nöthig, Missverständnissen zu begegnen, die von einigen Pädagogen, und andern Zeitschriftstellern erregt und Gegenstand der Befehdung geworden sind, als tödte und ersticke das Studium der Alterthumswissenschaft alles christlich reli-

3

¥

J

1

1

4

ij

-1

`1

1

4

٠,

.1

i

neyn, wiewohl sie zunächst eine gewisse Bildangsstufe berücksichtigen; vielmehr müssen sie vermöge ihres Inhalts Stoff sum Nachdenken, durch Nachlesen und Vergleichung, auch für den zu höherer Reise gediehenen jugendlichen Sie mögen und sollen den jungen Freund Geist darbieten. und Zögling des classischen Alterthums anspornen, für sich selbst, d. i. in den Stunden des Privatsleisses, einen Commentar über den vorliegenden zu machen, damit auch er aus dem kleinern Vorrathe des gesammelten Gutes frühzeitig lerne, einen grössern Schatz sich zu erwerben, und Anweisung erhalte, wie er diess anzufangen habe. Und so ist endlich auch diess ein nothwendiges Erforderniss bei der Bearbeitung eines Classikers, wie wir sie uns denken, dass sie die Stelle eines Lehrers vertrete, wann und wo dieser nicht zugegen seyn kann; dass der Schüler nicht nur Materiale zum gedeihlichen Anbaue seines Sprachfeldes verfinde, sondern auch lerne, worauf es vorzüglich bei dem Lesen und Studiren der Classiker ankomme; welch eine vergebliche, nichts sagende und nichts fruchtende Beschäftigung es sey, lesend zu übersetzen, und übersetzend nichts zu verstehen, und nach allem Uebersetzen und Dollmetschen nichts Gründliches, Bleibendes, über den flüchtigen Augenblick des Jugendlebens Erhebendes gewonnen und in sein Eigenthum verwandelt zu haben. Die Schriften des Allerthums sind Kunstwerke, deren Schönkeit im Grafsen nur der Beschauer zu fassen und zu fühlen, und nachzuahmen vermag, der auch in ihren kleinsten Theilen sie zu erfassen, und die Harmonie derselben zu dem Ganzen sich selbst und Andern nachzuweisen versteht.

Zuletzt fordert doch wohl das gewagte Unternehmen, dass der Verf. über diejenigen Punkte und Rücksichten Auskunft gebe, welche er als eigenthümlich vor Augen gehabt, und denen gemäss er seine literarische Thätigkeit dem gewählten vorliegenden Schriftsteller gewidmet habe. Darüber, dass er der Muttersprache sich zur Erklärung bedient hat, bedarf es, sobald der Zweck beachtet wird, der Eatschuldigung nicht; auch scheint die Furcht und Be-

sorgaies ungegründet, als werde durch dieses Mittel der Interpretation lateinischer Classiker der Sprache selbst, deren Erklärung man zu befördern hoffte. Eintrag und Pinhosse bereitet. Alles kommt hierbei auf das Alter und die Sprachfertigkeit der Schüler, für welche, und auf den Zweck an, für den zunächst geschrieben und gearbeitet wird. Ist der Schriftsteller seiner Natur und seinem Inhalte nach von der Art, dass er auch in der Schule nur in der Mutterspracke erklärt werden kann, weil ein andres Mittel der Mittheilung die Schüler selbst nicht fassen würden; so ist bei einem schriftlichen Commentare, der die Stelle des Lehrers für eben dasselbe Lebens - und Geistesalter vertreten soll, an sich schon keine andre Forderung zu machen, noch ein bedenkliches Misstrauen in den Werth desselben zu setzen, im Fall dieser oder jener nicht beherzigen wollte, was der geistreiche und scharfsinnige HEIX-DORF einst zu den Satiren des Horaz in der Vorrede, als Begegnung gegen zu erhebenden Tadel in dieser Hinsicht, erwähnen zu müssen für nöthig achtete. Ja, der Herausgeber sichert allen denen, welche den Versuch mit ihm gemacht haben, den gewissen Trost zu, dass grade dieser Weg der Interpretation, wie ihn BREMI vorgezeichnet, das zuverlässigste Mittel ist, die Wiederholung in deutscher Sprache gegebner Erklärungen, Begriffsbestimmungen, grammatischer und syntaktischer Regeln, mit glücklichem Erfolge in lateinischer Sprache frühzeitig anzustellen. Und diese Uebungsmethode hält der Verf. für die einzig praktische und ins ganze Leben eingreifende, dass sich mämlich der noch so dürftige, wie der volle und gewandte Lateinische Ausdruck (oratio) auf Klarheit und Bestimmtheit logischer Erkenntniss gründe. Unsern Knaben aber liegt zur Gewinnung dieser Güter kein Mittel näher, als die auch in dem Vortrage des Lehrers veredelte, reine, selbst in der Form über die gemeine Alltagssprache zum Nachdenken auffordernde Muttersprache. Eine zweite Eigenschaft sollte dieser Arbeit dadurch mit gegeben werden, dass durch sie genauere und gründlichere Kenntniss der

3

d

4

.

::

: 9

ា

ą

4

٧ij

ėį

4

1

ŧ,

.

Römischen Kriegswerkzeuge und Kriegsalterthümer, deren Namen und Gebrauch die Commentarien Caesar's ihrem Inhalte nach häufig erwähnen, so wie überhaupt lehrreiche Kunde von dem ganzen Röm. Lager- und Felddienste und allen dazu gehörigen Materialien und Einrichtungen, durch Masu tangliche Beispiele aus diesem und aus andern Schriftstellern, so wie durch die Erörterungen sachverständiger Männer der neuern Zeit - eröffnet und mitgetheilt würde. Dieser Theil historischer Bemerkungen ist mit der dem Verf. möglichen Sorgfalt, doch in der erforderlichen Bündigkeit und Kürze, ausgeführt worden, und er darf hoffen der Jugend einen wesentlichen Dienst dadurch erwiesen zu haben. Drittens sollte gegenwärtige Ausgabe eines vielgelesenen Autors in noch weiterer Ausdehnung ein Ziel verfolgen, zu dessen Erreichung schon BREMI dankenswerthe Beiträge geliefert hat, nämlich strenge Sonderung und Sichtung einnverwandter Wörter und Begriffe. von dem Herausgeber in möglichst weitem Umfange geschehen; ob er dabei nicht manchmal gefehlt, werden gelehrtere und feinere Kenner der Latinität entscheiden. nur der Eifer und die Liebe für diesen höchst wichtigen Theil des Sprachstudiums nicht verkannt oder übersehen. und die dabei befolgte Methode nicht gemissbilligt werden ! Vieljährige Erfahrung aber im öffentlichen Unterrichte hat den Herausgeber überzeugt, dass keine Nachsicht gegen. Schüler und Zöglinge in formaler Hinsicht gefährlicher sey, als die Gleichgültigkeit gegen halbwahre und schiefe Urtheile, entsprungen aus verwormen oder dunklen Begriffen über Bedeutung und Sinn der Wörter. Wollte sich ein Lehrer einmal mit dieser Mittelmässigkeit oder Halbheit' begnügen; gedächte er vielleicht, manches dem spätern Alter aufzubewahren, oder wähnte er, den Schülern der. zweiten und ersten Classen der Gymnasien liege erst die Pflicht hellerer Begriffe ob: so würde er sich zwar für den Augenblick einer Mühe überheben, der Jugend selbst aber und der Sprachwissenschaft merklichen Schaden zugefügt haben. Diese strengen Versuche nämlich, Sicherheit und

Covinghoit der Begriffe: zu gewinnen, und dadürch iedem Worte seine Persönlichkeit und seine Würde, in der zahlreichen Verwandtschaft zu bestätigen. -- dienen auch das za, dass der aufmerksame und geweckte Schüler das, was er jeist, aus Mangel an Kraft und Schärfe des Verstandes und Urtheils, noch nicht zu fassen vermag, sich wenigstens für die mätere Zeit als zu lösende Aufgabe hinstellt, im mer also in iener Spannung der Seele erhalten wird, welche des Leben eines Studirenden so reich macht an Hoffnungen and niemals leer lässt an belohnenden Früchten. kehren in reifern Jahren die Stunden wieder, wo der der Sprache mächtigere Jüngling den liebgewordnen leichten Autor in zweckmässiger Ausgabe wieder zur Hand nimmtund die einst dunklen Andeutungen oder Begriffsbestimnungen im hellen Lichte erkennt und versteht! - Viertens wollte der Verf. dieses Commentars einen Versuch wazen, der Muttersprache durch die Vergleichung mit der lateinischen noch mehr ernste Ereunde zuzuführen; und deshalb unterliess er nicht, an passenden Stellen die Analegie der Formen einzelner Wörter oder ganzer Gattungen. der Construktionen und der ihnen zu Grunde liegenden Urgesetze des Verstandes nachzuweisen! Wenn überhaupt der Unterricht in der Muttersprache auf Gelehrtenschulen bleibende Frucht tragen, wenn er die Würde und Bestimmung der Anstalten und der Wissenschaft nicht verletzen. oder hintansetzen will: so darf Grammatik der Muttersprache nur mir analoger Beziehung auf die aleen Sprachen gelehrt werden, d. i. nicht nur in strongwissenschaftlicher und systematischer Form, sondern auch so, dass der Schüler von selbst zur Vergleichung der in den alten und neuen Sprechen herrschenden und gültigen Gesetze mit der in dieser oder jener obsiegenden Willkür des Gebrauchs --- Anleimag und Uebung erhalte. Eben so wenig fürchtet der . Verf., dem Schriftsteller, den er erklärte, etwas Fremdutiges beigesellt zu haben, wenn er, wo Inhalt oder Form. des Textes Gelegenheit darbot, einige praktische Bemerkungen beifügte, um die über der grammatischen Interpre-.

Werke so viel Aufklärung und Berichtigung verdanken, gezieme, - darüber war er längst im Klaren, und dieses Gefühl drang sich ihm nirgends stärker auf', als wann und wo er von dem ehrwürdigen sel. Monus in seiner Meinung abweichen musste. Die liebenswürdigen Eigenschaften dieses ehemaligen trefflichen Lehrers der alma Lipsia haben, wie nicht anders möglich, selbst der Sprache und dem Tone der zu der Ausgabe von Caesar's Commentarien gelieferten Anmerkungen ein eigenthümliches, den Charakter ihres Verfassers ehrendes Gepräge aufgedrückt, und einem solchen Manne auf gleicher Bahn zu folgen, ist eben so angenehme und süsse, als zur Nacheiferung anspornende Beschäftigung. Immer aber schwebte dabei dem Verf. das Bild seines eigenen ehemaligen treuen Lehrers, des sel. M. SCHWARZE, einst Rektor's in Görlitz, lebendig vor der dankbaren Seele; das Bild eines Mannes, der, in Lehre und Leben ein herrliches Muster\*), nie ohne die innigste Rührung des schon gerühmten Monus gedachte, und vor andern dem Andenken desselben das heilige Opfer der Liebe zollte.

Hiermit glaubt der Herausgeber das zur Rechtfertigung seines Unternehmens Nöthige gesagt zu haben, und erwartet ein günstiges Gedeihen von der gewünschten Uebereinstimmung recht Vieler! Möge diese nicht fehlen, und die Freude und der Genuss, den diese mehrjäbrige Arbeit dem Verfasser bereits gewährt hat, durch die glückliche Erreichung des vorgesetzten Ziels auch für die kommenden Jahre erhalten und erhöht werden!

Gera, den 30. August 1824.

<sup>\*)</sup> Ja, nicht gemindert, nur fester steht in dem Gemüthe die unauslöschliche Hochachtung gegen den zu früh verstorbenen Edlen, je mehr die eigne Erfahrung die Wahrheit bestätigte: wie tief ins Leben eingreifend der moralische Werth eines Lehrers, wie hoch dieser selbst die ausgezeichnete wissenschaftliche Leistung desselben bei der Probe der spätern Jahre überrage!

## Vorrede

### zur zweiten Ausgabe.

Nahe an sieben Jahre sind verflossen, seitdem der Herausgeber vorliegendes Werk in seiner ersten Gestalt dem Publikum zu übergeben wagte: nicht ahnend, geschweige hoffend, dass dasselbe bei so manchen Unvollkommenheiten und Mängeln die freundliche Aufnahme finden würde, welche nach dem abgestossnen Zeitraume eine erneuerte Auflage nothwendig machte. Denn liessen sich auch die Stimmen mancher Beurtheiler in Bezug auf die Masse des Gegebnen mehr als in Ansehung der Form eher tadelnd, als billigend oder belobend remehmen, und vermisste man fast einstimmig eine strengere und durchgreifende kritische Berücksichigung des Textes: so hat dennoch, wie wohlwollende Freunde und Unbekannte gelegentlich versitherten, das Buch auch in seiner ersten Gestalt manche nicht unerfreuliche, des Beifalls nicht unwerthe, der Absicht des Herausgebers entsprechende Früchte getragen. Was aber das Gemüth an Meisten zur dankbarsten Anerkennung stimmte

und mit Freude und Vertrauen erfüllte, war die geistige Gemeinschaft, in welche diese erste einem Klassiker gewidmete literarische Arbeit den Herausgeber mit so manchem wackern, gelehrten Schulmanne und Freunde der Römischen Literatur, so wie mit manchem Gönner und Beförderer des Schul- und Erziehungswesens überhaupt im Laufe der Jahre versetzte; diese Erfahrung und Ueberzeugung, durch das allgemeine Band eines wissenschaftlichen, den ewigen und unwandelbaren Quellen und Fundgruben gediegener Weisheit und geistiger Bildung gewidmeten Strebens mit Vielen der Edelsten und Bessten in unsichtbarer Gemeinschaft zu stehen und zu leben. Aussert insbesondre auf die Wirksamkeit eines Schulmanns den wohlthätigsten, nicht genug erkannten und gewürdigten Erfolg eines gegen so manche bittre Erfahrungen, getäuschte Hoffnungen, beschränkte Verhältnisse, nicht selten gegen eine tödtende oder lähmende Gleichförmigkeit des Alltagstreibens gewaffneten und Geist und Gemüth wach und munter erhaltenden moralischen Selbstgefühls. Denn gehören auch die edelsten und bessten Kräfte des Schulmanns dem nächsten Berufe, der geistigen Bildung und sittlichen Erhebung der ihm anvertrauten und übergebenen Zöglinge; ist auch der rühmlichste und ehrenvollste Schauplatz seiner Gesammtthätigkeit innerhalb der engen Wände seiner Schule: um sich vor dünkelvoller Ueberschätzung seines zufälligen Verdienstes, vor pedantischer Kleinmeisterei, vor schulmeisterischem Stolze gegen Untergebene, vor

beengender Einseitigkeit und nebelgrager Kurzsichtigkeit in Handhabung der Diseiplin, wie in dem Bereiche des Wissens und der Erkenntniss des Wahren und Rechten - kräftig und dauernd zu sichern, zu bewahren, dürfte es, wenigstens nach unserm Dafürhalten, kein würdigeres und bewährteres Mittel geben, als durch die Schule und aus dieser heraus sich dem höhern Kreise der Gelehrsamkeit genähert und seine wehn auch beschrünktern, doch nach dem Massstabe der Wissenschaft gebildeten geistigen Erzengnisse dem Urtheile bewihrter Richter übergeben zu haben. Denn auch im wissenschaftlichen Leben dem höhern Gesetze möglichster Vollkommenheit seine Individualität unterordnen, ist wie im bürgerlichen so im sittlichen Bereiche eben so kräftiges Erhebungsmittel aus der niedrigen Sphäre der Gemeinheit, als Ansporn zu möglichster Anstrengung der verliehenen In dieser Beziehung glauben wir einer weitern und ausführlichern Rechtfertigung unsers Beginnens überhoben zu seyn. Und wie meist das Leben und Wirken in der Schule und in einer bestimmten Sphäre der Amtsthätigkeit zur Bearbeitung dieses Schriftstellers nüchste Ursache und Veranlassung war; so hat, wenn diese neue, verbesserte Auflage, des Guten und Zweckmässigen, des Wahren und Bildenden etwas mehr enthält. ebenfalls das Amt und die praktische Tendenz des Herausgebers, an seleher Zugabe und Vervollkommung den wesentlichsten Antheil. Zu wirken, weil es Tag ist, und die Schule und deren Bedürfnisse oben an zu stellen in dem Tagewerke, das die Vorsehung uns auferlegt, und dieser durch die vorschwebende Idee gesteigerten und schwerern Pflicht, als solche die äussern Verhältnisse erfordern, nach Kräften zu genügen; das ist dem Herausgeber zeither die höchste Aufgabe seines Lebens gewesen; was nebenbei in einzelnen Augenblicken und kurzen Fristen für Vermehrung und Erweiterung des Wissens, für tiefere und gründlichere Einsicht gewonnen worden, das hat allezeit wenigstens auf die Schule sich bezogen, auf diese mehr oder weniger zurückgewirkt, durch diese sich allmälich gelautert und befestigt. Darum glauben wir auch die Hoffnung hegen zu dürfen, dass unser Buch nebenher manchem andern Freunde der klassischen Literatur einigen Genuss bieten könne; am Meisten aber dürfte es dem Lehrer und Schulmanne, wenn dieser nicht etwa an Besseres gewöhnt und durch dasselbe verwöhnt, das Geringere verschmäht, manche nicht ganz ungeniessbare Vor- oder Nachkost zu dem glänzendern, reichbesetztern Mahle, das uns die Mit- und Vorwelt in diesem Fache darbietet. gewähren.

Der Herausgeber hatte sich bei seinem ersten Versuche ein Muster und Vorbild genommen, das ihm noch bis heutigen Tags ehrwürdig und vortrefflich erscheint. Was die mittlern Classen der Gymnasien Bremi's lehrreichen und geschmackvollen Anmerkungen zu Cornelius Nepos verdanken; was fleissige und gehörig vorbereitete Schüler aus eben desselben Gelehrten Commentare zu Sueton gelernt

biben und lernen können, wissen die Schulmanner. die beide Bücher benntzten und den Ihrigen empfahlen, zu gut, als dass das längst Anerkannte ciner neuen Empfehlung bedürfte. Jener verehrungswürdige Gelehrte war es auch, der die in manchen Gegenden Deutschlands früher minder gekannten und bekannten schätzbaren, überreich usgestatteten Eclogas Ciceronianas so zu sagen in das grössere Publicum einführte, indem er auf die in jenem Schulbuche niedergelegten reichen Schätze gediegener und gründlicher Sprachwissenschaft aufmerksam machte. Die Form also wollen wir nicht ferner entschuldigen; sie hat Leb und Tadel gefunden, je nachdem die Richter glaubten, das Mafs sey ochalten, oder überschritten worden; HELD schien den Meisten im Bello Civili die goldne Mittelstrasse gehalten zu haben. Ist es erlaubt, die eigne Meinung zu bekennen, ohne die Gesetze der Bescheidenheit zu verletzen, und ohne dem Urtheile der Sachverständigen über unsre neue Ausgabe vorzagreifen: so wellen wir nur eines Theils bemerken, dass unsre Arbeit eine Schulausgube im engern Sinne des Worts weder seyn sollte, noch ihrem Unfange nach seyn konnte. Wohl sollte sie der Schule nützen und dienen, die Bedürfnisse derselben berücksichtigen, von Schülern, die sich auf einer gewissen Bildungsstufe befänden, gebraucht werden, den Lehrern mancke Winke und Erläuterungen, ware es auch nur, um die Zeit zu ersparen, ohne Prajudiz mittheilen; aber als eigentliche Hand- und Schulausgabe war das Buch von

ans selbst nicht bezeichnet, noch eingerichtet wo den; kein Wunder, dass folglich unsre Arbeit der von Held namentlich in der Vorrede zu Bell. Gal entworfenen Bilde einer Schulausgabe in viele Theilen keineswegs entsprach, und die daselbs scheinbar im Allgemeinen gerügten Fehler eine fas in Tadel ausartende Anwendung auf die von uns be felete Methode leiden. Dennoch war es, wenn auch der Herausgeber von Herzen geneigt ist, begründet Zurechtweisung der Einsichtsvollern zu seiner Bes serung anzuwenden, und wenn er auch mit möglich ster Vorsicht seine Schritte bei einer neuen Bear beitung zu mässigen sich angelegen seyn liess, um Ueberladung und Weitschweifigkeit zu vermeiden - bei der einmal gegebnen und früher angenomme. nen Form nicht möglich, aus jener gerügten Freigebigkeit in die empfohlne Kargheit überzugehen, und von dem ehemaligen Ueberflusse nur einige gelegentliche Gaben der äussersten Noth darzureichen. Hatte sich der Wandrer mit seiner Manchem lästigen Bürde einmal Bahn gebrochen, hin und wieder auch freundliche Aufnahme und Herberge gefunden; so sohien es Kleinmuth oder Veränderlichkeit des Sinns zu verrathen, auf der zweiten Station auf einmal im leichtern Gewande flüchtigern Schrittes einhergehen zu wollen. Darum ist die Form die--selbe geblieben, zumal, da es andrer Seits unbillig, ia unerlaubt schien, diejenigen, welche einmal mit dem Buche in seiner ersten Gestalt, ob freiwillig und gern, oder zufällig und gezwungen, können wir nicht entscheiden, - Bekanntschaft gemacht hatten,

plötzlich unter demselben Titel, doch mit ganz verindertem Charakter, zu täuschen und statt des ältern, verbesserten, ihnen ein ganz neues Buch vorzulegen.

Indess zur Verbesserung, ja zur Vervollkommnung glauben wir nach Kräften und so weit es die beschränkte Zeit gestattete, beigetragen zu haben, und darüber sey uns ein Wort zu sagen erlaubt. Strenger gegen sich selbst und seine Leistungen. als die der frühern Ausgabe zu Theil gewordnen freundlich schonenden Beurtheilungen, hat der Herausgeber Deutlichkeit, Bestimmtheit und Genauigkeit in den Bemerkungen sich zur angelegentlichsten Pflicht und Aufgabe gesetzt und in diesem Punkte so manches frühere, zum Theil durch die Ungleichheit der Bearbeitung und häufige Unterbrechung herbeigeführte Versehen zu verbessern sich bemüht-Dessen ungeachtet können frühere Fehler durch Täuschung geblieben, neue bei allem Streben nach Wahrheit hinzugekommen seyn. Fälschlich ist man gewohnt, die Schriften Caesars als solche zu betrachten, zu deren Erklärung ein mässiges Talent, ein geringes Mass von positiven Kenntnissen, eine kleine Gabe Scharfsinn erfordert werde: Gegenstand eben so wohl, als Darstellung und Sprache des Schriftstellers sey allgemein fasslich und verstandlich. Doch abgerechnet, dass seit Oudendorp dieser so viel gelesne Schriftsteller weniger Beachtung und sorgfältige Behandlung erfahren hat, als andre, dass MORUS und nach ihm OBERLIN nur die wesentlichsten und allernöthigsten Erläuterun-

gen in Sprache und Sachen geben wollten; dass is kritischer Hinsicht so viele Stellen immer noch die heilende Hand eines durch tüchtige äussere Hülfs mittel unterstützten, mit sicherm Takt und treffendem Scharfsinn reich begabten Sprachforschers erwarten: so scheinen auch in unsern Tagen die Bedürfnisse der Schulen und ihrer Zöglinge manche nicht unbillige und gerechte Berücksichtigung zu verdienen, denen durch die eine Zeit lang allein vorhandenen Ausgaben, wie uns dünkt, nicht abzuhelfen war. Wenn es dabei leicht den Anschein gewinnt, als werde durch diese Accommodation an die Bedürfnisse eines Zeitalters dem Ernste und der Würde der Wissenschaft Eintrag gethan, der Bequemlichkeitsliebe unsrer Jugend nachsichtiger, fast weibischer Vorschub geleistet, und als habe die alte wortkargere lateinische Adnotatio vor dieser modernen, in der Muttersprache gegebnen Erklärung einen nicht hoch genug anzuschlagenden Vorzug: so wird man doch wohl dem Beispiele einiger als trefflich anerkannten Vorbilder eben so viel unbeschadet der Gründlichkeit einräumen dürfen, als man der bereits gemachten Erfahrung einiges Gewicht beizulegen alle Ursache hat. Denn was sind die in Unzahl dargebotnen Hülfs- und Uebungsbücher zum Lateinschreiben in freien oder nach den Regeln der Syntax geordneten Aufgaben und Sätzen oder Abhandlungen anders, als eine mit der Zeit entstandne, durch dieselbe bedingte, früher wenig gekannte und angewandte Praktik und Methodik des Sprachunterrichts auf Schulen? Wagt man es

nicht, diese literarischen Erzeugnisse unbedingt zu verwerfen; und vermag man nicht unter den bestehenden Verhältnissen, zu der Weise der Vorfahren als zu der allein zum Ziele führenden bessern Methode zurückzukehren; so wird man auch deutschen Erklärungen und Commentaren ihre bescheidene Stelle zu behaupten gefälligst vergönnen. Mögen diese nur in dem Tone und Charakter gehalten seyn, wie eines verständigen, wohlmeinenden, die Zeit und deren Aus- und Missgeburten nicht verkennenden, aber auch die Mühe und Arbeit nicht scheuenden Lehrers, welcher fühlt und begreift, dass Schlaffheit und Gemächlichkeit einen großen Theil der Jugend in Traum und Schlummer einwiegt, dass Viele von denen, welche angeblich studiren wollen und in die Räume der Schule sich drängen, von Zufälligkeiten aller Art, von Stolz und Eigendunkel berufen, aber wenige nur von der Natur und dem Genius auserwählt sind; möge diese erklärende Nachhülfe nur nach Sokratischer Weise das in der Seele des Knaben noch-Unreife und Ungebildete zur organischen Vollkommenheit erheben und zu Tage fordern, und überall und stets die geistige Thätigkeit in regen und immer wachsamen Anspruch nehmen, und nicht zur Tafel die sorglosen Gäste einladen, sondern aus dem dargebotnen Vorrathe Jeden nach Massgabe des Bedürfnisses und Gebrauchs sich seine eigne Kost durch Anstrengung bereiten lassen! Und obschon in gar vielen Fällen Berufung auf eigne, persönliche Erfahrung und deren Resultate einer Zuflucht zu bestoehenen oder partheiischen

Zeugen nicht ungleich ist; so darf doch der Hernusgeber, in der Hoffnung, Aehnliches werde auch andern Schulmännern nicht entgangen seyn, ohne " Anmassung versichern, dass auch auf dem von ihm betretnen und verfolgten Wege Lust und Liebe zur latein. Sprache in so Manchen seiner Schüler geweckt, Klarheit des Denkens, Deutlichkeit der Begriffe gefördert, allmäliche Würdigung und Ahnung 🐣 des in dem Sprachschatze liegenden und durch denselben sich offenbarenden allgemeinen Gesetzes des 🚟 Wahren, Richtigen, Treffenden und Besonnenen, erzeugt und so der ächten Humanität, das heisst, einem menschlichen Leben mit Bewusstseyn im höhern Sinne, nicht ganz missrathene Knaben und Jünglinge zugeführt worden seyen. - Wenn nun 🔫 zur Erreichung dieses Zwecks die Scheidung und 'b Sonderung der Begriffe oder die genauere Bestimmung sinnverwandter Wörter in der ersten Ausgabe einen wesentlichen, vielleicht charakteristischen to Theil dieser Arbeit ausmachte, und von Mehrern v beifällig aufgenommen wurde; so glaubte der Herausgeber auch dieser von ihm mit Liebe und wie man 🐚 anerkannt hat, selbständig betriebenen Analyse ebenfalls in diesem wiederholten Versuche seine volle Aufmerksamkeit schenken zu müssen. Und obgleich in den letztern Jahren von Döderlein, Habicht, & und neuerdings von RAMSHORN die Synonymik der latein. Sprache für verschiedne Zwecke wissenschaftlich und zum Theil ausführlich bearbeitet worden ist, und eine blosse Hinweisung auf das Gegebne und Vorhandene hiureichend scheinen konnte;

so wissen doch die Lehrer in Schulen mit uns, wie einige der genannten Gelehrten zunächst die höhern Bedürfnisse befriedigen wollten; wie sodann such gar manche nützlichen Schulbücher in wenig Hände kommen; und wie vor Allem jedes Beispiel, welches aus dem Leben gegriffen, oder durch dasselbe uns zugeführt warde, stärkern und bleibendern Eindruck auf Geist und Gemüth macht, als das in Abstrakto aufgestellte, theoretisch geordnete, aus dem Zusammenhange des Ganzen als einzelnes Bruchstück herausgenommne. Demnach sind wir der Ueberzeugung, dass wenn einmal ein gewisses Alter übersehen oder vernachlässigt worden, wir nehmen als Massstab etwa die dritte Classe gelehrter Schulen, in welchen die Denk- und Urtheilskraft auch jenen synonymischen Begriffen und deren Erörterung zugewendet werden sollte, die spätern Versuche wenn nicht misslingen, doch weit mehr Zeit und Anstrengung erfordern dürften: ja uns sind Fälle vorgekommen, wo auch das scheinbar Correkte bewusstlos und rein mechanisch geschrieben und entstanden war, als blosse Reproduktion oder Repräsentation des früher oft und wiederholt dem Gedächtnisse oder dem äussern Sinne Eingeprägten. Ob durch solchen todten Formalismus and Mechanismus, ob mit solcher Automatie, die in der Regel aller Energie und Thatkraft ermangelt, der Welt, dem Staate, dem künftigen Berufe, wir wollen nicht sagen, der Wissenschaft gedient sey; lassen wir unbeantwortet; die Sache zeugt für oder wider sich selbst. Ist also für die Weckung der Denkkraft und des Verstandes durch unsre Arbeit etw gewonnen, so sind die Versuche auf dem Gebie der Synonymik nicht ganz nutzlos eingewebt u verflochten worden. Die Freunde dieses Studiun werden aber finden, dass der Herausgeber fa durchgängig seinen eignen Weg verfolgt, nicht A dern nachgeschrieben, geschweige Andrer Hef und Bücher ausgeschrieben habe; und eben so sir die beigebrachten, zur Beweisführung fast unen behrlichen Stellen der Autoren durchaus, wir lege darauf einigen Werth, durch vergleichende Lektür besonders des Livius, gewonnnen. Die meiste sind, hoffen wir, von der Art, dass sie den Punk treffen, die streitige Frage erörtern, den Beweit selbst durch verschiedne Nüancen und Farben, un widerleglich führen, wenn nicht etwa ein unbegrün deter terminus maior oder eine gewagte Hypothese als πρώτον ψεῦδος schiefe und falsche Consequenze herbeigeführt hat.

So wie aber das wahre Leben der Schule seiner schönsten Reiz und seine belohnende und belebende Anmuth in der geistigen Wechselwirkung offenbart in welche der Lehrer sich mit seinen Schülern zu versetzen, und in der er sich zu erhalten weiss ebenso werden die Freunde des Unterrichts und der Erziehung mit uns die Nothwendigkeit anerkennen Lehrsätze, Meinungen und Erklärungen, da, wo dieselben die Gränzlinie der jugendlichen Geistesbildung übersteigen, wo also ein Zuwachs des eigentlichen Wissens Statt findet und beginnt, nie-

mals ohne Beweisführung hinzustellen; wobei jedoch nur dünkelvolle Anmassung und Nichtachtung der Individualität des kategorischen Imperativs'sich bedienen wird, während der verständige, besonnene und den göttlichen Funken des menschlichen Verstandes auch da, wo er sich noch nicht entwickelt and offenbart hat, anerkennende Lehrer, ruhig und stufenweise zur Ueberzeugung und zum Glauben die Seinigen zu leiten bemüht ist. Diess leidet Anwendung auch auf scheinbar kleine, unbedeutende Fälle, auf einzelne Sätze und Worte in der Erklärung der Schriftsteller. Ohne fasslich dargestellte und systematisch geordnete Gründe oder Beweise sollte die blosse Autorität des Lehrers in historischen Disciplinen aller Art, wie in philosophischen weder Ueberzeugung, noch Beifall erwarten, geschweige Der große Friedr. Aug. Wolf schrieb daher mit Recht in der Vorrede zu Mureti Var. Lect. p. VI. "adeo iis, quibus studium est acumen judicii ad subtilitatem criticam fingere, haud satis est scire quid quoque loco a correctore tentatum aut repositum sit; verum correctionum rationes ac momenta cognoscere opus est." Was von diesen Correctiones gilt, dasselbe leidet auf jede Interpretation, sobald dieselbe zweifelhaft ist, volle Anwendung. verzeihe demnach die auch von dem Herausgeber befolgte Methode; selbst, wo der Fehler der Weitliuftigkeit gerügt werden könnte, dürfte sich etwas zur Entschuldigung von Wohlwollenden sagen lasen; wäre es auch nur das Streben nach Vollständigkeit, das den Verf. geleitet hätte, und bedächte

man nicht, dass doch auch manchem Jüngern ke unwesentlicher Dienst geleistet worden.

Dass es für kritische Berichtigung und Festste lung des Textes bei Caesar noch viel zu thun geb ist das einstimmige Urtheil derer, die in unsern Ze ten nach Morus und Oberlin den Schriftsteller b handelten. Manche Stellen waren, wir dürfen & sagen, sinnlos; wurden aber weder durch Conjekti ren der Wahrheit näher gebracht, noch durch di meist gezwungnen Deutungen Einzelner. nichts Undankbareres, ja Unwissenschaftlichere als an offenbar corrupten Stellen sein Heil durch ei zwungene, gekünstelte, ja verschrobene Deutele zu versuchen: denn die ächte Interpretation hört d auf, wo den bekannten Gesetzen der Sprache, w dem übereinstimmenden Gebrauche des jedesmali gen Autors, wo der Regel einer einfachen, gesur den Logik zum Trotze, ein Sinn untergeschobe und hineingezwängt wird, der oft weder in den ein zelnen Worten, noch in dem Zusammenhange z suchen, noch zu finden ist. Leichtigkeit und Natür lichkeit der Sprache und Darstellung, größte Veranschaulichung, freilich nach subjekti vem Gefühle des Bedürfnisses gemodelt, sind de großen Imperators wesentliche und stehende Eigen schaften als Schriftsteller; und nur diesen Grundge setzen gemäß, dürfen wir da, wo seine ursprüngli chen Worte verloren gingen oder verdorben wurden mit unsrer schwachen Nachhülfe eintreten. leicht ist einigen Stellen durch unsre Bemühung da ächte Colorit wiedergegeben worden; äussere Hülfs

mittel oder fremde Wegweiser außer dem, was Oudenderp gegeben, was Celsus ahnen lässt, was der Metaphrast darbietet, was Lemaire hin und wieder, obzuverlässig oder unsicher, nachweist; gab es für den Herausgeber nicht; wenn die Combination, durch Analogie oder Induktion das Rechte in einigen Fullen getroffen hätte, so wärde dieser Ausgabe vor der ersten ein wesentlicher Vorzug einzustaumen seyn; die Hauptquelle, aus welcher vielsleicht einiges Heil floss, war die Liebe zu dem Schriftsteller; um derentwillen sich der Herausgimit dessen Geist und Ton in die innigste Vertrautheit zu versetzen suchte.

Fir die Interpunktion, so wie für die Orthograplie erwarten wir immer noch ein allgemeines, bindendes Gesetz. Für jetzt gemäge es zur Entschuldigung zu bemerken, dass der Herausgeber recht well fuhlee. Wie seine auf subjektiver Ansicht heruhende, oder der sehr vereinfachten Methode mancher berühmten neuern Gelehrten angepasste Interpunktionsweise consequent durchzuführen in einem such für die Bedärfnisse der Schüler berechneten Bucke, kaum möglich sev. Daher bittet er um Nachsiehe, wenn ihm als Hauptrücksichten besonders drei Pankte vorschwebten, denen er eine gewinselde Consequenz' aufzuopfein kein Bedenken treg. Diess war aber theils unsre eigenthumliche. destrehe Art zu denken, von welcher sich ganz loswreißen padagogisch weder ratheam, noch dem jugendlichen Geiste möglich seyn dürfte; theils der zum deutlichen und akustisch vernehmbaren Lesen und Sprechen erforderliche Aufwand von Kraft
Athem, welchen über die Gebühr auszudehnen e
so unnatürlich als zwecklos schien; endlich
möglichste, den logischen Gesetzen nicht ganz
dersprechende Erleichterung des Verständniss
Möge dafür jene einfachste, den Denkgesetzen
Römer und dem Organismus ihrer Sprache durch
und vollkommen angepasste, der französischen Si
sich nähernde Interpunktion entweder in Schu
allmälich erst vorbereitet werden, oder nur den e
stern und schwerern Schriftstellern vorbehalten bl
ben, deren Lektüre einem reiferen Alter angehör

Eine Aeusserung, ob Caesar überhaupt a Schulen zu lesen sey? die wir gelegentlich verno men, die aber hoffentlich nur einige Wenige a spricht, wollen wir nur der Frage wegen erwähne zu welcher sie unwillkührlich Anlass giebt: nä lich, welche Schriftsteller des Rom. Alterthur denn in aller Welt würdiger und geeigneter wäre um die Jugend auf einem leichten, sichern und a muthigen Wege in die Nähe und Gemeinschaft jen ernsten Historiker, Livius und Tucitus zu führe als der bei aller getadelten Einförmigkeit so ma nichfaltige, so correkte, in seinem schlichten, ei fachen Gewande, so große und geistreiche Caesai Fürwahr, wir haben in frühern Verhältnissen, un in den Jahren, wo diese beiden Commentarien di Hauptlektüre unsrer Schüler bildeten, des Vergni gens eben so viel genossen, als unsre Schüler dabe empfanden, und keine Mussestunde scheint uns rei cheré Frucht getragen zu haben, als die wir dieser

herlichen historischen Denkmale weihten. Möchten wir, wie einst unsre Schüler, so manche andre jingere Freunde der lateinischen Sprache zu gleicher Theilnahme und Freude gestimmt oder erhoben laben!

Die schöne und geschmackvolle, und wie wir glauben, überaus nützliche und zweckmässige Zugabe, welche das Buch der Bereitwilligkeit des Verlegers, die Freunde solches Studiums dem ausgezichneten Talente des im hohen Alter mit jugendlicher Heiterkeit und mit der lebendigsten Klarheit die bekannten Länder des Erdballs umfassenden Geographen, des dem Herausgeber freundlichst gewognen Hr. Hofrath REICHARD in Lobenstein, zu verdanken haben, wird, davon sind wir fest iberzeugt, den bessten Willen vollkommen beloknen, der Jugend manche, leider! so häufig fehlende, zum richtigen Verständnisse der Alten oft unentbehrliche Realkenntnisse auf leichtem Wege zufühen, und auch jüngern Lehrern theils durch das Tableau selbst, theils durch die beigefügten geogr. Erliuterungen, manche anderswo nicht zu findende Nachweisung und Belehrung ertheilen.

Der Correktheit des Druckes hat ein ehemaliger sehr lieber Schüler des Herausgebers, mit diesem vereint, die möglichste Sorgfalt zugewendet; ihm machte es Freude, mit seinem frühern Lehrer auch durch diesen zu leistenden Dienst, wie durch unwandelbare Treue der Gesinnung, in Verbindung waleiben; ihm gelten diese Worte als Ausdruck meines herzlichen Dankes!

Allen denen aber, welche nahe oder fern de Herausgeber einiges Wohlwollen schenken, g nüge die aufrichtige Versicherung, dass nie e Werk mit weniger Ansprüchen auf Erfolg bego nen worden, als das vorliegende; Niemand gered ten Tadel zu seiner Vervollkommnung aufzune men geneigter sey, als dessen Herausgeber; de man aber gewiss gern das menschliche Gefühl de Freude gönnet, in diesem Buche eine Erinnerung tafel an eine Zeit früherer Amtsthätigkeit zu schauer welcher er so manche erfreuliche und belohnend Früchte entspriessen sah!

Gera, im November 1831.

### Ueber die Natur und Beschaffenheit

der

## Commentarien Caesar's.

Commentarii, ein Wort, dessen Abstammung zunächst von commincer, Begriff und Bestimmung anzeigt. Es sind entw. pugillere, d. i. Schreibtafeln zum Handgebrauch geführig, bequem; der kbelli, d. i. kürzere schriftliche Notizen über bestimmte Gegenstände, meist historischen Inhalts, wie die commentarii Pontificum, Quinctil. VIII, 2, 12. mit dem charakteristischen Merkmale einer das Nachdenken weckenden oder den Verstand in Anspruch nehmenden compendiarischen Aufzeichnung des Geschehenen oder hibrisch Verhandten. So sind die commenterie Grammaticorum Quinctil. I, 8, 19, offenbar gesammelte Beispiele, Excerpte aus dem Gelesenen, zur Nachweisung und Erinnerung; und wenn mas sogenannte Commenterie noch heut zu Tage von einer adnomie perpetus unterscheiden wollte, so würden jene nichts enthal-ten dürfen, als belehrende, Vergessenes oder auch Unbekanntes in Erinnerung bringende und zum Nachdenken auffordernde Nachveisungen über historisch Begründetes und Vorhandenes oder als ansgemacht und wahr Angenommnes. Man übersetzte es griech, durch ἐπομνήματα, wie Strabo IV. p. 177. oder ἀπομνημονεύματα, wie der griech. Uebersetzer (vielleicht Maximus Planudes, ein triech. Mönch, lehte 1327.; denn Theodorus Gaza, ein griech. Priester, starb 1478., kann es der Zeitrechnung nach nicht gewesen seyn, indem die Uebersetzung fast 200 Jahr früher vorhanden war), od. tonnegloic, wie Plutarch im Leben Caesars c. 22. Letztere Uebertragung findet man unpassend, und vermuthet, Plutarch habe entweder den Sinn verfehlt, wie an andern Orten ihm nach-zewiesen worden, oder er habe eine von den noch verhandnen Commentarien Caesars verschiedne schriftliche Quelle bezeichnet, aus der er schöpfte; weil 1.) eine Stelle des Servius zu Virg. den XI, 743.; 2.) Polyaenus, der mancherlei Kriegalisten Caesars erwähnt, die in unsern Commentarien nirgends vorkommen; 1.) Appian, der von idlas arayququal var idlar leyar Caesars spricht, far eine Verschiedenheit der Schriften zu zeugen scheinen. Das dritte Zeugniss jedoch ist das schwächste, weil die griech Benen-ung recht wohl als eine Umschreibung der Commentarien und hres inhalts gelten kann. Fabricius aber (Bibl. Lat. 1, 10, 2.) siderlegt mit Recht die gegen die Identität der Commentarien vud Ephemeriden des Plut, gemachten Linwürse dadurch, dass er

int Bell, Gall. mehrere verleren gegangue Stellen anslimmt. I mentarii sind aber nicht sowohl Tagebücher, sondern ganz gentlich sogenannte Mémoires d. i. Denk- und Merkwürdig k. aus und zur Geschichte der Zeit. Denn aus dem ganzen Zus menhange, aus der Anlage und Ausführung sehen wir, Berichte über den Feldzug, aber bereits zu einem Ganzen ordnet, dieses Werk geben sollte, durch welche Caesar jed des höhern Ideals sich wohl bewusst, kein vollendetes Geschie werk liefern wollte. Aber nicht einzelne, abgerissne Thatsac sollten erzählt werden, wie in Journalen oder Tagebüchern, E merides; sondern jedes Jahr wenigstens umfasst ein abgerund Ganzes, auch in der Darstellung und Form. Daher auch: supra ostendimus, ut supra demonstratum est, ut docuimus, od. 11. quoniam ad hunc locum perventum est. Eben so urtheilt der etor incertus des VIII. Buchs de bello Gall. o. 48. Scio, Caesa singulorum annorum singulos commentarios confecisse. Ob übrig in dem Begriffe noch zu suchen sey, was Hotomann und Anfanden: Commentarium est proprie scriptum, quod domi continu neque in vulgus effertur: ist durchaus zweiselhaft; man beziehe Begriff nur zunächst auf die Schreibart und auf die erste Best mung, welcher jene angepasst ist. In Commentarius scheint zu gen, was Friedrich II. nannte: histoire de mon temps; nicht b für mich geschrieben, sondern nur in so fern commentarius, Jemand darin die Hauptrolle spielt, Seele und Organ der Thatenreike ist, über die er als Augen- und Ohrenzeuge Berabstattet. Demnach schliessen commentarii aus: kritische Bei zung fremder Quellen, und unterscheiden sich auch dadurch eigentlicher Geschichtsforschung. Sie lassen ferner nicht zu in den Geschichtswerken der Alten eingeschalteten Reden; merkwürdigen Erzeugnisse rhetorischer Kunst u. der Beredtsam k die Commentarien gestatten vielmehr nur Einschaltungen von A serungen und Erklärungen der in die Ersignisse versochte: Personen in oratione obliqua; weil letztere eine nothwendige Fc des reinen historischen Takts und Colorits. Sie gestatten fer nicht philosophisch räsonnirende Betrachtungen oder Parallel weitläuftigere Charakteristik der handelnden Personen; wohl a Schilderungen des Neuen und Auffallenden, des dem Hauptsubje und Verfasser in jeglicher Form als Denk- und Merkwürdigkeit! schienenen. Jenen erst genannten Unterschied beachtete auch cero, in dem bekannten und ihn charakterisirenden Briefe an L. ceius, ad Div. V, 12. extr., indem er sagt: Si suscipis caussam, co ciam commentarios rerum omnium; sin autemme differs in tempus ali coram tecum loquer. Cic. hatte gebeten: Lucceius möchte die schichte Cicero's, insbesondre den Hauptmoment seiner politisch Größe und Verdienste, in einem besondern histor. Werke, mit ihm eignen Kraft und Würde, darstellen. Im Falle nun Lucce seine Bitte gewährte, dann sehe er sich, erklärt er, veranlateigne Commentarien, d. i. Berichte über die merkwürdigen Ere pisse seines eignen Lebens zu schreiben, wie Sulla solcher Der würdigkeiten 22 Bücher und M. Scaurus deren 3 Bücher geschi hen hatte. Scribam ipse de me, multorum tamen exemplo, et cla rum virorum. Von solchen commentariis unterscheidet aber Cic. ebendem Briefe (& 11.) die annales, in denen die Begebenheit wie in den fastis, der Ordnung nach aufgezählt werden. Dergi chen Commentarios zu schreiben, scheint zum guten Tone spät hin gehört zu haben; so wie Tiberius, nach Suet. c. 61., ein

sides achrieb, in welchem der Tyrann seine Grantankeiter eirch Lägen beschönigte. Es sollten diese Commentarion den Linftigen Historikern, wenn es diesen etwa beliebte, als Quelle-diesen, wie man aus Cic. Brut. 75 erkennt. Daraus ergieht sich, der dennoch auch der Begriff der Einheit, als eines nothwend Merkmals sogon. Commentaries. Man suche dieselbe aber ebenerewold in der Person des Verfassers, welche zugleich die erste Person des Drama's ist, als in dem Gegenstande, der bei aller Mannicht tigteit dennoch durch die Hauptperson wie in einem Centralpunkte.
sich vereinigt; so wie in dem Zwecke, durch die Aufzeichnung der Testrachen sein Andenken bei sich und bei der Nachwelt an erhalrea. Denn solche Commentarien betrachte man ohne Hehl als eine der sehr natürlichen Eigenliebe dargebrachtes Opfer; diese aber. durfte bei Helden und genialen Menschen, wie Cassar, vollkommen gerechtfertigt erscheinen. Natürlich entsteht jedoch bei diesem Charakter sogenannter Commentarien einiger Zweifel gegen ihre Gimbwürdigkeit überhaupt, da es ja leicht geschehen kann, dass die Persönlichkeit des Verfassers auf die Darstellung der Begebesheiten, so wie auf Schilderungen u. Beschreibungen einwirkte. Allerdings müssen diese Mémoires aus psychologischem Stand-pukte betrachtet, und das Mass historischer Zuverlässigkeit theile. ass dem Charakter des Mannes, welcher Bericht erstattet, theils an dem Charakter des Mannes, weither bericht erstattet, theils aus dem Tone und der larbe des Ganzen, theils aus der Uebereinstimmung mit andern eigestlichen Historikern, abgewogen und festgestellt werden. Man vergleiche hierüber das offne, allzuredselige Bekenntniss des ebem erwähnten großen Stattsmanns und Redners, ad Div. V, 12, 18., was er mehr in der Angst des Herzens, um ja den gesetzten Ender weck bei Luccelus zu erreichen, abgelegt zu haben scheint, als m über sich selbst und die etwa ihm anklebende Eitelkeit den Sub zu brechen, und künftigen Lesern seiner Commentarien das Behteramt zu erleichtern. Verecundine ipei de sees seribent necesses est, si quid est laudandem, et praeteroant, si quid reprokendendum est. Accedit etiam, ut minor est fides, minor auctoritus. — Wonn diosoc istate Satz damais schon aligemeines Urtheil enthielt, so stände es auch um Caesars Ruf, als histor. Quelle, sehr übel. Allein es ist an einzeinen Stellen nachgewiesen worden, dass der grösste-leidherr und Mensch des röm. Alterthums, wie Wieland ihn mi-stanen une berechtigt, (Cicero's Briefe I. Bd. S. 53. Vergi. John Millers Geschichte der Schweis I. S. 24.) allerdings auch dem as und der röm. Ritelkeit hin und wieder einen merklich Inbut dargebracht hat; ihn aber in dem Grade historischer Unzurelissigkeit und kleinlicher Maskirung zu beschuldigen, wie Ciero's eben erwähnte Bemerkung une berechtigen könste, wenn sie af alle anwendbar wäre: davon hält jeden aufmerksamen Leser tine heilige Scheu vor dem Charakter des ersten unter den Caearea zurück, der, wie es mir scheint, nicht fähig war und zu stolz, u cinem Gemalde cinige nachhelfende Federstriche zu geben, velches plastisch und lebendig genug durch die That, aus der Galbedeutender und schwacher Charaktere, hervortsat. Vergle-L.C. 111, 106. Caccar, conficue fame rerum gesterum. Dagegont de Urtheil des Asinius Poliso über die Glaubwürdigkeit der Commentarien bei Suet. Iul. 56, Luden in: Geschichte des deutsche Volkes L. S. 540. "Was Caes. im Ablaufe von 8 blutigen Jahren ternommen und vollbracht hat, das hat er selbst in derselben Weise geschrieben, in wolcher er gehandelt hatte, mit bewunde,

rangswerther Ueberlegenheit des Geistes, mit hinreissender Besitigkris, mit der feinsten Berechnung, und mit einer so vollens ten Kunst, dass sie Natürlichkeit, ja Nachlässigkeit zu seyn schei wher ohne Wahrheit, Sittlichkeit, ohne Theilnahme an mense Unglücke, ohne Liebe und ohne Religion. Caesars Werk ist alle dings ein erhabnes Denkmal Röm. Grösse; für die Gesch, aber Vorsicht nüthig, damit die zauberische Leichtfertigkeit dieser Di stellung nicht täusche über den Zusammenhang der Dinge, u demit der Reiz des Witzes nicht stumpf mache und fühllos geg des Höchste im Leben und das Edelste in der menschl. Brust. Viele und mannichfaltige Urtheile sind über Caesars St Sprachvollkommenheit und gentale Gewandtheit in der Darst lung, so wie über die Einfachheit und Schmucklosigkeit derselbe gefällt worden. Hirtius in der Vorrede zum VIII. Buche, Cice Brut. e. 75. Quinctilian. X, 1, 114. und XII, 10, 11. Vell. Pater H, 41: (vigore ingenii) Cornel. Tacit. de Orat. c. 21. Plin. Epp. 22, 4. Sucton. Caes. 55, 5f. Tacit. Germ. 28. Sallust. Catif. 5 u. 52. Vergl. Joh. Müllers Briefe eines jungen Gelehrten. S. 16 168. H. Blairs Vorles. über die Rhetorik. Th. I. S. 93. deutsc Hebers, - Alle diese Urtheile competenter und sachverständig Richter, von denen sogar manche mit Caesar dem Schriftstelle wettelfern, laden zur genauern Bekanntschaft mit den Werken de großen Römers ein, um so mehr, da den deutschen Jüngling auc die Berichte über die alten Germanen, und die mannichfache Be minung, in welche Caesar mit Germuniens Völkerschaften kan doppelt anziehen müssen, da Caes. vieles zum Lobe und zur Ehr unsers Vaterlandes und seiner damaligen Bewohner meldet, ansers vateriandes und seiner damangen Bewonner meidet. We aiger günstig sind bekanntlich desselben Urtheile über das Nach bervolk, die Gallier. — Doch löhnt es der Mühe, gesetzt auch di Begeisterung für den belobten Gegenstand hätte den gefühlvolle-und phantaslereichen Herder zu weit geführt, die Umrisse un Couturen näher zu betrachten, in welche Er Caesars lebendige-und beisbendes Bild einzofassen versuchte, in s. Ideen zur Gesch der Menschh. H. Bd. S. 198. "Wenn ich die Römer auf diesen Gipfel der Macht und des Reichthums in ihrer männlichen Be redtsamkeit höre, in ihren häuslichen oder patriotischen Tugender unermüdet wirksam sehe; wenn im Gewühle der Schlachten oder **im Getümmel des Marktes die Stirn Caesars immer heiter bleibt** u, auch gegen seine Feinde seine Brust mit verschonender Großs muth schlägt: große Seele, bei allen deinen leichtsinnigen La stern, wenn du nicht werth warst, Monarch der Römer zu werden so war es Niemand. Doch Caesar war mehr als diess: er wai Caesar, Der höchste Thron der Erde schmückte sich mit seinem persönlichen Namen; o, hätte er sich auch mit seiner Seele schmük ken können, dass Jahrtzusende hin ihn der gütige, muntre, umfassende Geist Caesars hätte beleben mögen!" So weit der geist. volle Herder; eben so lesenswerth und belehrend der ganze 5, Abschnitt über Charakter, Wissenschaften und Künste der Römer-Cassars. Und aun noch ein Zeugniss des großen Geschichtschreibers der Schweiz, Johannes v. Müller, über unsern Schriftsteller, als Menschen, röm. Bürger, Staatsmann und Feldherrn. Acesar hatte seine, in der ersten Jugend schwächliche Gesundheit durch unaufhörliche Leibenübungen so gestärkt, dass sie alle Jahrenzeiten und jedes Clima ertrug. In jeder Unternehmung, wodurch er sich zum Range des Ersten in Rom und in der Welt erheben

volte, hegleitete ihn das Glückz, well, indese er sich Alles er-subte, er die Herrschaft über sich selbst behielt. Ohne von seiser Beharrlichkeit, von der Kraft und Höhe seines vielumfassenden Geistes zu sprechen, darf jene ihm eigne Lebensfülle, jene-blitzschnelle Behendigkeit nicht übergangen werden. Wir sind auf den Mann gekommen, welcher in 14 Jahren das ganze, vom streitbaren Völkern stark bewohnte Gallien, und zweimal Spanien unterwarf, Deutschland und Britannien betrat, mit einem Heere, fulien siegreich durchzog, die Macht Pompejus des Großen stürzte. Aegypten sum Gehorsam brachte, den Sohn Mithridat's, Pharnavers sah und schlug, in Afrika den grefsen Namen Cato's und die Waffen des Juba besiegte, 50 Schlachten lieferte, worin 1,192,000 lans geblieben seyn sollen; bei dem Allen auch Cicero der grüsste Redeer, für Geschichtschreiber ein unübertroffnes Muster, gelehrt such über Grammatik und Auspielen schrieb, und große Plane der Gesetzgebung und Ausbreitung des Beichs bei beschleunigtem Tode wenigstens im Andenken liese. So wahr ists, dass den Monchen die Zeit nicht fehlt, soudern der Wille sie zu benutzen. Caesar hatte nicht jene scheinbare Erhabenheit kalter Menschen. über Leidenschaften, wofür sie keinen Sinn haben; er kannte ihre. Vacht, genosa der Lust, und wurde nicht ihr Sklav. Im Kriege zeigte sich keine Schwierigkeit, deren Gegenmittel ihm nicht eine zefallen ware, keine Kriegslist, welche er nicht vermittelst uner-warteter Wendungen zu vereiteln gewusst hätte. Seine Kriegs-maximen waren einfach und entscheidend; zu den Soldaten redete er zuversichtlich über die Gründe seiner Hoffnung zu siegen. Ueberhaupt giebt Cicero seinen Reden das Zeugniss, dass sie einem ms reiner Quelle silberhell fliessenden Bache zu vergleichen waren; dass, wenn Caesar sie schmücken wollte, er unverbesserliche Gemälde in dem bessten Lichte darstellte; dass der Charakter des lusdrucks, der Stimme, der Aktion edel und von sachwalterischen Kunsten entfernt gewesen sey, So bezeichnet er in seinem Geschichtbuche jeden Gegenstand mit dem angemessensten Ausdrucke; die seltnen Betrachtungen sind in seiner großen Manier, und hin uad wieder Züge unbeleidigender Ironie; er schrieb diess Werk schaell, und, wie Quinctilianus mit Recht urtheilt, in gleichem Geiste, womit er gestritten. — Seine Soldaten nanate er Kriegsgesellen; die tapfersten pries er öffentlich; in Gefahren erinnerte er sie deren. die sie mit ihm vorher glücklich bestanden, seiner Liebe für sie, deren, die er von ihnen erwarte, die sie ihm so oft bewiesen; seiser Sorgfalt, womit er den Erfolg nun gezichert habe. In der That waren sie ihm so ergeben, dass in einem wichtigen Falle der statt einer Commandirende nichts Stärkeres zu sagen wusste, als: Soldates stellt such vor, Caesar sehe such. — Dieser, seinen Planes Alles aufopfernde Mann, sobald er gesiegt, war die Güte selbst; deichviel, ab nach dem Hange seiner Natur, oder weil er den edlen Sinn hatte, die grösste Klugheit hierin zu erkennen." — Also bh. v. Müller über Caesar; Allgem, Gesch. J. B. 8, 293. ff. Vergl. 8.317. ff. und den Schluss der Rede Cicero's pro Ligario. liset sich übrigens diesen begeisterten, lohpreisenden Zengnissen, Schöneres und Würdigeres noch beifügent Ein Geheimniss möge ter jugendliche Verstand allmälich sich zu lösen versuchen: woher es komme, dass der Gelstvollste, der Tapferste, der Triumphator mit glorreiche Besieger so vielet Völker, ja der Beherrscher der rim. Welt, - so einfach und klar, so allgemein verständlich und enthig, so anzichend, nicht für erfahrne und bejahrtere Männer:

# Chronelogische Uebersicht

der Hauptmomente in Caesar's Leben.

| T. Che.      | V.C. | l semi                                                                                                                                                                   |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99           | 655  | Caesar geboren. Vater: L. Jul. Caesar; Mutte                                                                                                                             |
| f (1)        |      | Aurelia,                                                                                                                                                                 |
| 85           | 671  | Caesar heusathet die Cornelia, Tochter des Cins                                                                                                                          |
| 76           | 678  | Caesar wird Tribunus milit.                                                                                                                                              |
| 68           | 686  | Er ist Queestor und heurathet nuch dem Tode der Co<br>nelin, die Pompeju, Tochter des Q. Pompejus.                                                                       |
| . 66         | 689  | Activis. Buret. 9—11,                                                                                                                                                    |
| -65          | 691  | Coss. M. Tuilius Cicero und C. Antonius. Caesi halt als Praetor die bekannte Rede in der Catilina Bache. Suet. 14. Saliust. Catil. c. 51. Er treni sich von der Pompeja. |
| 61           | 698  | Caesar als Propraetor in Hispania ulterior.                                                                                                                              |
| - 59         | 695  | Caesar ist Consul mit M. Calpurnius Bibulus, verbit                                                                                                                      |
| • •          | •    | det sich mit Cn. Pompejus und M. Crassus; heure                                                                                                                          |
| •            |      | thet die Calpurnia. Pompejus dagegen vermäh                                                                                                                              |
| <b>#0.</b> ' | 696  | sich mit Caesar's Tochter June, von der Cornelia.                                                                                                                        |
| 58′          |      | Cassar gegen die Helvetier als Procons, Galliem Sueton, c. 22 — 32. B. G. L.                                                                                             |
| - 87         | -697 | Die Breignisse des II. B.                                                                                                                                                |
| 56           | ·696 | III. Buch.                                                                                                                                                               |
| 55           | 699  | Caesar geht dus erste Mai über den Rhein. IV, 1—16<br>Dans nach Britannien, c. 20, ff.                                                                                   |
| - 54         | 700  | Zweiter Feldzug nach Britann, V, 1—23. Dann ge<br>gen Ambiorix. Julia, die Gattin des Pompeju<br>stirbt. Suet. c. 26.                                                    |
| - 58         | 707  | Zweiter Uebergang über den Rhein. Besiegung de<br>Gallier. Lib. VI.                                                                                                      |
| 50           | 702  | Krieg gegen Vercingetorix. Kib. VII. Clodius vo<br>Milo ermordet.                                                                                                        |
|              | 709  | Die Besiegung Galliens vollendet. 'X Legienen die<br>nen zur Besatzung.                                                                                                  |
| 50           | 704  | Umtriebe des Volkstrib. Curio zu Gunsten Caesars il<br>Senate. Suet. 29.                                                                                                 |
| 49           | 705  | Senatsbeschluss zum Nachtheil Caesars. B. C. I, & Caesar geht über den Rubicon.                                                                                          |
| 48           | 706  | Schlacht bei Phartains.                                                                                                                                                  |
| 47           | 707  | Bellum Alexandrin. Krieg und Sieg über Pharnacei<br>Suot. c. 35.                                                                                                         |
| 46           | 708  | Sieg bei Thepeus in Africa über Scipio und Juba, Nu<br>midien wird Provins,                                                                                              |
| 45           | 709  | Sieg bei Munds in Spanien über die Söhne des Pom<br>pejus.                                                                                                               |
| 44           | 710  | Caesar zum fünften Mal Dictator trifft Anstalten zun<br>Kriege gegen die Parther; wird ermordet Idil<br>Mart.                                                            |
|              |      |                                                                                                                                                                          |

## C. IULII CAESARIS

# COMMENTARII

### DE BELLO GALLICO

#### LIBER PRIMUS.

Gellius descriptio c. 1. Eam Helvetii invadere tentant: sed duolus proeliis a Caesare profligantur, et reliquiae in patrium, quam deserverant, repelluntur c. 2—29. Galli apud Caesarem de Ariovisto, Germanorum rege, Sequanorum agrum insidente, conqueruntur: ille componendae rei legstos ad Ariovistum mittit, sed frustra 30—36. Copiae adversus eum educit primum pavidas, post tamen hortatu un confirmatas. Colloquuntur partium duces, 'sed nullo effectu. Proin armis res geritur; et clade accepta, e Gallia profugiunt Germani 37—54.

# Gallia est omnis divisa in partes tris, quarum unam inco-

Gallia cannis] Hier nur relativ der bei Weitem grüssere Theil, welcher noch von freien Völkern bewohnt wurde. Abgesondert waren die Allobroger, welche asch Vellei. II, 10. vom Consul Fabius, Allobrogieus genannt, zuerst 121 v. Ch. und später vom Prätor C. Ponlama 61 v. Ch. besiegt wurden. Cfr. Freinsheim. Supplem. Liv. CIII, 7:19, 2) Gallia provincia auch Bracata; seit Augustus, Narbonen-m. 3) Cisalpius. Die geograph. und ethnograph. Gränzen zieht Cacur nicht genan, denn er sagt I, 1. Helvetii reliquos Gallos virtute

omnie] Eigentlich allgemeiner Zahlbegriff, daher seltner bei Ländern und Körpern, zur Bezeichnung des Inbegriffs sämmtlicher Theile, oder der Gesammtmasse. Diess ist totus; daher naves totas factas ex robore III, 13. Universus entspricht unserm: insgesammt di. alle ohne Ausnahme, und ist concreter Natur, z. B. singulos ausersoeque arasse Liv. VI, 20. in. Ich denke mir dann alle Einzelsen auf einen Punkt vereint; cunctus ist unser sämmtlich, und eben wohl concret als abstracter Zahlbegriff, und folglich am Nächsten itrusalt mit omnis. Diess steht im Singular nut bei Collectivbertiffen, z. B. pererraturum se omne Latium; Liv. I, 53. Chryspipen in omni historia enriosus Cic. Tusc. I, 45. omni e philosophia fructus ubernimus. Ibid. c. 49. extr. Aus dieser numerativen Bedeutung

lunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam, qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Hi omnes lingua

folgt, dass es heisst: Alles Land, des man Gallieh nennt. Aehnlich Schattirungen erkennt man leicht in κας (unnis), ακας (universus σύμκας (cunctus), δλος (totus). Im Deutschen bietet der Sprachgeh etwas Aehnliches dar in: ganz Gallien, omnis, und das ganze G. d. universa oder tota G. woraus dentlich hervorgeht, dass omnis nic adiectivischer, sondern numeralischer Natur ist.

divisa] Dividere, von dale, verwandt die, der allgemeinate B griff von Theilung, Zerlegung, Scheidung, sowohl ideell als reell; dahr unt. I, 1. 2. VII, 5. von der Gränzscheide; dispertire und partiri be zeichnen eine Theilung mit Rücksicht auf das Ganze, das dann a Gegensatz erscheint; bei dividere ist vorherrschend der Theil. Distr buere heiset vertheilen zu bestimmtem Gebrauche und Zwecke. Noc findet sich ausser disiungere, secernere, separare, seiungere, b Caes. VII, 28. disparare und VII, 8. discludere, at. dividere. A opposit, continere VII, 11. med. Vergl. Cic. Tusc. I, 29. od. Ges Chrest. n. 96.

tris] So lesen die bessern Codd. und Editt. statt tres. Abges hen, dass sich die alterthümliche Form tris auch in dem spätern Zeit alter nach Augustus hielt, s. Zumpt §. 68. Anm. scheint ein Haupt grund dem Beispiele der Codd. zu folgen in der Wortstellung durch welche hier die dreifache Eintheilung nachdrücklich gehobe wird: so wie wir auch bemerken, dass est hier absiehtlich vorange stellt ist, damit es mehr als esse copulans erschelne, nicht als ver bum auxiliare; demnach ist es reines Praesens nicht Perfectum, un ganz unser: Gall. zerfüllt.

aliam] Gewöhnlicher alteram. Nep. Hannib. 3. ex his unum l'Africam misit, alterum cum Hasdrubale in Hispania reliquit, tertius in Italiam secum duxit. Doch wird alius und alter promiscue ge brancht Flor. II, 15, 11. Eigentl. ist alter der zweite derselben Gattung, s. B. von den Coss. und alter ego und beim Zählen der zweite i derselben Decade; alius aber bezeichnet einen andern einsedem generif aber speciei diversae. Beim Zählen kann man nur aus dem Zusam menhange den zweiten unter alius verstehen. So Liv. III, 33. ann trecentesimo altero. Und unt. c. 2. Oft wechseln die Schtiftstellt mit alter und secundus, wie Cio. de Orst. II, 29. Gleich dem aliu d. l. der folgende, andre, ällog. Xenoph. Anab. III, 4, 1. petrarti di taurrye the hutgar, th älly knagevorso. Cfr. Schneid. ed Cyrof II, 3. 24.

nostra Gàlli] Hier ist an keine Uebersetzung des Namens, wietwa in manchen Stellen bei Cic, und Andern, z. B. de Offic. II, z philosophia, ei interpretari velis, studium sapientiae, vergl. Tusc. I, i sondern nur an den von den Rümern überhaupt gleichsam sanktionit ten Namen zu denken. Es gilt hier: a parte potiore fit denominatio denn Celten umfassten weit mehr, als bloss die Gallier. Es geht wi mit dem franz. Allemagne und Allemands, statt, dass man ansle gebildet: Cermains — als Volksname der Dentschen erwartet. Cel tae, Kelvol, l'ularus, später l'üllos, unser Wälsche und Walschlans aind verwandte Laute. Nach Ioh. v. Müller ist Gale od. Wale viel leicht so viel, als Ausländer überhaupt. — Glandorp ad h. l. führt an diess Volk habe den Namen und volksarves, a lacteo colore, quo

issitutis, legibus inter se different. Gallos ab Aquitania Garumpa flumen, a Belgis Matrona et Seguana dividit. Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod a

illorum corpora prae frigore lactis modo albescant, und Virg. Aen. VIII. 660. habe darauf angespielt. Wer ratheelig ist, findet seltsamen Stoff zu Muthmassungen und Dentungen über den Namen der Kelten bei Barth Urgesch. Deutschl. 1. S. 98 ff. Klar ist, dass die Griechen eher Bekanntschaft mit den Kelten machten als die Römer; diese entlebnten den Namen aus dem Griechischen und verweichlichten ibn. Vielleicht sind die Kelten = die Kalten; die vom Norden Gekommenen oder nordwärts Wohnenden. Dieselbe Eintheil. wie hier bei Liv. V, 34. Prisco Tarquinio Romae regnante Celtarum, quae para Gallise tertiq est, penes Bituriges summa imperii fuit.

instituta - leges] Erstere umfassen alle durch Sitte, Gewohnheit und Verfassung allmälig entstandnen bürgerl. militär- und häuslichen Lunichtungen, Observanzen, oder auch willkürlich durch Gesetze bestimmte Verfassung; beziehen sich aber mehr auf das Aeussere, Obwitte und Praktische, und verhalten sich zu lex, wie consequens rum auterdens. Nep. Agesil. 4, 3. ab institutis patriae recedere und Pisel. 5. 3. Caes. B. C. Ill. 73. institutum militare, nămlich die bei dra Soldaten eingeführte Sitte, das Zeichen zum Ausbruche zu geben, conclamare, ad vosa colligenda, und B. G. I, 50. init. instituto suo VII, 24. extrem. Sonst liest man such verbunden: non leges, non mores majorum, non instituta patrum. Liv. V, 6 extr. Die instituta haber mr Polge consustudines, die leges begründen iura; beide mores.
Raus hat ansser dem ellgemeinen Begriffe obiectiver Gewohnheit and Sitte, den Nebenbegriff des auszeichnend und charakteristisch Eimathumlichen, von dem nicht abgewichen werden kann und darf. Diber 1) religiöse, veriährte Ceremonien; 2) vaterländische Sitten, wästliche Gewohnheiten; 5) durch den Instinkt, nach Naturgeseten erfolgende, gleichmässige Erscheinungen in der thierischen Welt. latin. 27, 2, 8. accipitris ritu, und bei Liv. V, 44, f. ferarum ritu; III, 65. f. mulièrum ritu altercantes. Daher auch rite so viel, als: vermust- und gesetzmässig; letzteres besonders von relig. Dingen. Unber sutituta und praecepta vergl. Hotting. Eclog. Cic. p. 291. ed. III.

fortissimi] Durch des folgende propteres quod a cultu et huma-nitate Provinciae longissime absunt erklart sich der Begriff. Es ist sicht körperlich stark und kraftvoll, diess ware robustus; es bezeichset eben so wenig bloss geistige Kraft und Stärke; diese ist animoeus, die eben so wohl auf körperl. Stärke und ungeschwächter Kraft, als auf Unkunde oder Verachtung der Gefahr beruht, von der der meiste Widerstand zu erwarten ist, der Hauptbegriff. Daber bei Cornel, venn personl. Tapferkeit geschieden werden soll von der Geistesstärte, auf welche fortis anch übergetragen wird, manu fortis: Pausan, land Epam. 3. u. a. m. O. oder verbund, fortis ac etrenuus. Liv. IV, l. Die wilde Kriegelust schwer zu bändigender Völker bezeichnet fror. Vergl. Bremi zu Datam. 1. Den philosoph. (stoischen) Begriff va fortis lerne man ans Cic. de Fin. Ill, 8. und Parad. 2.

cultul Cultus umfasst alle oussere Verfeinerung und Bequenlich-Ackerban übergetragen auf Kleidung, Liebenaweise, häusliche Bincultu atque humanitate Provinciae longissime absunt m nimeque ad cos mercatores saepe commeant, atque

richtung und Mobiliar. Daher verbunden mit victus ant. VI, 23. dem victus et cultu corporis ntantur; mit copias d. i. Wohlstand n. J. 31. Und Liv. I, 39. Viden' tu puerum hune, quem tam humill ca (d. i. so einfach) educamus? Sall, lug. 33. lugurtha contra decus regin cultu quam maximo miserabili Romam venit. Wie hier verbindet I cit. Agric. 24. ingenia cultusque hominum hand multum a Britam different. Wie relativ der Begriff sey, ergiebt sich theila aus Stell wie B. G. VI, 18. funera pro cultu Gallorum magnifica; ferner Ta V, 35. parvo cultu natura contenta. Ueberall aber zeugt cultus einen Fortschritt von der rohen Natur zur Kunst, mit mehr of weniger Amstrich von Geschmack und äusserem Staats. Daher C Tusc. I, 25. qui cultum vitae invenerunt.

Rümanitate] Des Wort enthält in der ausgebildeten Sprache (Römer den Begriff der ideell gesteigerten Menschlichkeit, d. i. Inbegriff intellektueller, moralischer und socialer Tugenden, welt den gebildeten Menschen schmücken. Diess ist aber Frucht der C tur und des geselligen Lebens. Daher humanissimi unt. V, 14. d. i. enltivirteston. s. Cic Arch. c. 8. Dieser Begriff ist der Röm. Sprache eigenthümlich, wie die xulousyudu den Griechen. Ueberall aber ist el racteristisches Merkmal der humanitas das moral. oder auch bloss st auelle Zartgefühl, mit welchem man an Andern Theil nimmt; di kann auch ausarten in Weichlichkeit. Vergl. über diese Bedeut. Ruf ken zu Rutil. Lup. p. 85. und mehrere charakteristische Stellen Cic. bes. pro Rabir. c. 1. Muren. c. 31. wo Camerar, humanitas du gulusdownia enklärt. Und wegen der Falgen Tacit. Agric. c. 21. que apud imperitos humanitas vocabatur, quum pars servitutis es Ueber die feinere Bildung der Provincia, welche ausging von den Mailieru s. Iustin. 43, 4, 1. Tacit. Agric. 4. und B. C. II, 12. Des ern Worte erläutern unsere Stelle: Ab his igitur Galli et usum vitae c tioris, deposita et mansuefacta barbaria, et agrorum cultus et urbes m nibus eingere didicerunt.

nibus cingere didicerunt.

Provinciae] So sat though von Caesar genanut; später Ga. Narbonensis; wo die Römer zuerst 123 v. Ch. festen Fuss fasst als der Procos. Caius Sextius nach Besieg. der Salluvier die Stadt Aq. Sextiae gründete. Von diesem Lande sagt Plin. H. N. III, 15. Agrocultu, virorum morumque dignatione, amplitudine opum nulli P vinciarum postferenda breviterque Italia verius quam Provincia. 1 la II, 5. Pars nostro mari apposita (Narbonensis) est.magis culta magis consità. ideoque lactior.

magie consita, ideoque lactior.

minimo — saepe] Die sogen. Litotis (Arrong od. µeleous) st. ada dum raro. So Nep. Timol. 3. ut quam minimo multa vestigia servitutis nerent. Sehr häufig bei Liv. z. B. 1, 5. minimo servilom indolem. e. 25. nimo gratum spectaculum. Hierher gehört anch: haud gravatim l haud ignotae belli artes. XXI, 1. Achulich diesem ist die Umschr durch: multo maximo, z. B. memorabile bellum Liv. XXI, 1. mise bilo Sall. Cat. 36. Beide Formen sind aber keineswegs blosse U schreib. des Superlativs; sondern überall relativer Natur, und du Vergleichung bedingt: der blosse Superl. ist absoluter Art.

commeare] Bezeichnet das häufige (ruhige, friedliche) Hin-Hergehen, und zwar mit dem Nebenbegriffe der Geschäftigkeit. her von Kaufleuten, die des Wegs ziehen, von besuchten Landst sen, z. B. Nep. Eum. 8. via, qua omnes commeabant. Caes. B.G. que ad effeminandos animos pertinent, important: prozimique sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt: qua de caussa Helvetii quoque reliquos Gallos virtute praecedunt, quod fere quotidianis proeliis cum Germanis contendunt, quum aut

26. At tato ab repentino hostium incursu etiam, singuli commeare possent. Liv. V, 47. f, vulgatum erat inter Veios Romainque nuncios commeare. Folglich commeatus das Hin und Herziehen und Gehen; wie Liv. 1, 57. in sis stativis satis libert commeatus erant; die Erlaubniss wegzugehen, zunächst der Urlaub der Militärpersonen; 2) das llubeischuffen von allerhand Bedürfnissen, z. B. Liv. V, 34. maritimi commeatus. 3) Die Lebensmittel selbst; die sich aber nicht hloss auf frumentum beschränken; B. C. III, 49. Caesaris exercitus — commeatus omai geuere praeter frumentum abundabat; es werden vorber genannt e. 17. hordeum, legumina etc, Vergl. ibid, ç. 43. frumentum commeatumque.

esseminare] Weil semina eine (sexuelle) Qualität bezeichnet, wie serie u. s. so hat e und ex in solcher Zusammengetz. die Bedeut, puem er, d. i. intentive, nicht die privative ent od. aus, wie bei Sachen od. Collectivbegrissen, z. B. examinare, exheredare, exetirpare, crarmare; od. essemble und insertur. Liv. IV, 33. Mandlungen degentes und Zustände werden im Allgem. durch e verstärkt bezeichnet, weil sie einer Bigenschaft parallel stehen, z. B. ementiri Liv. I, 8. elugere Cic. ad Div. IX, 20. s. patriam eluxi iam et gravius et diutius, quan ulla mater unicum silium. So such emunire bei Tacit. Agr. 31. emori, exsudare Liv. IV, 13. Uebersil: jedoch derselbe Grandzug, similich ein heraustreten, sich erheben sus dem Kreise des im Samm-worte liegenden Grundbegriss; daher auch ein Auserten, wie esseminare. Ueber einen ähnlichen Gedanken vergl, nut. IV, 3. das von den Ubiera Gesegte.

trans Rhenum incolunt] So werden verha activa hänfig als neutra chae Casus Obiecti, z. B. terrebant Liv. XXI, 27. und sonst gefunden a Kritz zu Sall. Cat. p. 14. Bremi zu Nep. Attic. 7. seusu activo B. G. IV. 10. qui Alpes incolunt. Meist ist habitare neutrum, incolere activum. Vergl. fiber diese Stelle Wolf zu Snet. Caes. 25. Zu beachtra ist die Eigenthümlichkeit guter Schriftst. incolere in diesem Falle mit Adverbiis loci od. Praepositionen derselben Gattung die den Actual bei sich haben, zu gebranchen: Liv. I, 1. qui inter mare Alpesque incolebant. 1d. 40, 41. qui circa Macram fluvium incolebant. Vergl. B. G. II, 3.35. Und unt. I, 54. we dem gemäss praxime Rhenum a lesen seyn dürfte. Vergl. zu Liv. 21, 32. incolunt prope Allobroges, die daselbst von Drakenb. bemerkten Beisp. Eben so findet sich auch colere absolut. Liv. 21, 26. und 38, 18, 12. und dezu Drakenb.

quotidianis proeliis] Statt quotidie — proeliis, eine oft wiederkehrende Figur, die Antimeria heisst, wenn ein Redetheil mit dem
sadern vertauscht wird; ehen so oft nullus, statt non, und andre Adiertivs. Manche benennen diese Figur: Enallage, im weitern Sinne,
tei Diehtern sehr üblich. Virg. Georg. IV, 144. seras in versum dietalit uhuos, d. i. sero. S. unt. c. 29.

contendere] Ursprünglich transitiv, dann meist in neutraler Bedent bezeichnet jede verstärkte Austrengung des Körpers und Geistes,

suis finibus cos prohibent, aut ipsi in corum finibus bel Eorum una pars, quam Gallos obtinere di lum gerunt. ctum est, initium capit a flumine Rhodano; continetu Garumna flumine, Oceano, finibus Belgarum; attingi

aber so dass der Ausgang in suspenso bleibt. So z. B. Nep. Them. apud eoe contendit; eigentl. er bestand darauf, gew. er behauptel nachdrücklich s. Bremi. Caesar gebraucht es entw. absolut vom Auf bruch nach einem Orte, z. B. II, q. ad flumen Axonam contenderunt od. cum aliquo, d i. kämpfen, kämpfend ringen; oder in Verbind nit einem Infinitivo Obiecti, z. B. I, 10. cum V legionibus ire con tendit. B. C. 141, 36. Favonio auxilium ferre contendit; d. i. propera sit; wie auch perseverare, pergere u. s. Ibnliche Verba gebrauch werden. Vrgl. B. C. 11, 22, Liv. XXI, 30, in sententia steint pergerire. Sonst findet sich auch: contendere ab aliquo i. e. vehementius pe

tere, wie Cic. ad Div. XIII, 19, 4. Dann ist das Gegentheil: remittere, wie bei Liv. IV, 13. extr. Vergl. zu Sall. Cat. 11, 2. prohibent] Es finden sich bei Caes. vornehmlich 3 Construktioner dieses Verbi 1) mit dem Ablativ wie hier, z. B. C. III, 43. uti pabu lations Pompeium prohiberet; 2) mit dem Accus. des Obiekts z. E. B. C. III, 44. neque munitiones Caesaris prohibere poterat; 3) mit den Accus. c. Infin. B. C. III, 5. ut mare Caesarem transire prohiberet. cfr ibid. §. 18. 25. 30. Ein Fall ibid. c. 44. wo prohibere ganz absolu steht, dürfte selten vorkommen, wenn nicht wie unten c. 6. aus den Vorhergehenden das Obiekt erschlossen werden kann. Liv. 21, 30, 5.

corum] Durch die Parenthese: Horum omnium fortissimi etc. is der Zuseinmenhang mit dem frühern so unterbrochen, dass man corun nur entschuldigen kann durch das kurz vorangegengene: reliquos Gallos. Ganz überstüssig aber erscheint die allgemeine und ungenaue eingeschaltete geograph. Bestimmung: Gallos ab Aquitanis Garumna etc dividit, da die Gränzabtheilung jetzt genauer nachfolgt. Uebrigem ist is in allen Fällen das jedem Satze und jedem Gedachten vorzugsweise zum Substrat dienende Pronomen, also das eigentliche logische, wie unser: er, sie, es; des Griech. o, n, vo. Hic ist da neu hinsutretende Nahe, ille das Entferntere; daher is das Prono-men der ersten Person, hic der zweiten, ille der dritten. Meg daher die Rede noch so lange unterbrochen werden, der Hauptgedanke od die Hauptperson wird durch is etc. wieder hervorgehoben.

flumen] Ein Strom, gewöhnl. schiffbar oder selbst in's Meer sich rgiessend. Dafür Dichter und spätere, z. B. Livius, Mela; annis; such als Flussgott, Ovid. Met. I, 277. Fluvius snalog dem rivus bezeichnet mehr das Flussbett, wie alveus. Rivus est locus per longitudinem depressus, quo aqua decurrat, cui nomen est ano vou vivi so fluvius a fluendo Ulpian. Legg. I, 2. torrens ein reissender Waldstrom. Die Wortstell. flumine Rhodano ist nicht zufällig; die natürliche Granze durch den Fluss wird gehoben; der Name ist Nebensache, wie oriens sol. Anders z. B. Pyrenaeos montes unt. und Liv. 21, 26. Daher nicht ohne Grund auch das folgende: Garumna flum-

weil es hier mehr die geographische Nomenclatur gilt.
Oceano ) D. i. mare externum, im Gegensatz des maris interni:
jenes ή έξω Θάλασσα, dieses ή καθ' ήμας Θάλασσα, mare nostrum, d. i. das mittelländische Meer.

ab Sequanis | Achnlich dem a partibus alicui stare Nep. Datem. 6, 6. oder a ianua prospicere Hannib. 12. a bezeichnet ursprünglich

cian ab Sequanis et Helvetiis flumen Rhenum; vergit Belgae ab extremis Galliae finibus ad septemtriones. origatur, pertinent ad inferiorem partem fluminis Rheni, spectant in septemtriones et orientem solem. Aquitania. a Garumna flumine ad Pyrenaeos montes et eam partem Oceani, quae est ad Hispauiam, pertinet, spectat inter occasum solis et septemtriones.

Clp. II. Apud Helvetios longe nobilissimus et ditissimus

den Aufangspunkt sowohl im Raume, als in der Zeit. Gfr. Pompon-Mela. I, a. Allein bier und überhaupt ist von a und ab au bemerken, des es ideal und real die Richtung oder die Seite bezeichnet, von welcher eine Sache od. eine Handlung als ausgegangen gedacht wird. Diter dieute a auch zur Umschreibung des Gentlipi Subiectivi od.
richtiger Caussae und Anctoris, 2. B. Liv. I, 12. Mettus a Sabinis princepe; iniuria ab illo. Cir. Ruhuk. ad Terent. Andv. I, 1, 129. So rereinigte das latein. a und ab die Begriffe des griech. and und und, 1. B. ab aliquo cadere Suet. Oth. 5. wie ἀποθτήσκεν υπό τινος Thue. h, a Daher such Sucton. Caes. 65. militem negue a moribus, neque a fortana, sed a viribus probabat. Aug. 4. a matre Pompeium contingebat. Und die selue Formel ab re frumentaria laborare, bei Caes B. G. VII, 10. med. Vergl. VI, 43. und Beisp. wie Liv. III, 70. is. l'edites ab dextro cornu egregie pugnavere, III, 22, bellum ingent, a Vulseis Latini nunciabant,

oriantur) initium capient, bei Spätern vorzüglich, z. B. Plin. Epp. ll, 5, 12. such principium, öftrer von Flüssen und Winden so genom-men, als von Völkern. Vergl. B. G. IV, 10, Rhenus ositur. Milt. I.

untus a septentrionibus oriens.

vergit - spectant ] Geograph, Kunstausdrücke, bezeichnen klimat. Neigung eines Landes zur Sonne, nach Graden der Länge und Reile; persinere. porrigere, contingere, attingere, pergere, patere, veisen hin auf die Ausdehnung ülverhanpt, nach verschiedner horizon-

taler Richtung. Wie spectare so anopleners und apoquir.

inter occasum et sept.] Mir scheint inter bezeichnender die Lage auch W. W. R. anzuzeigen, als in; zumal da inter eben so, wie in, von der Richtung nach einem Orte hin gebraucht wird. Was in eingen Ausg. und Codd. steht: et ad esm partem Oo, billigt Dühne, wine dass der Grand dieser nachdrücklichern Bezeichnung einleuchtete, u geschweigen, dass ienes ad leicht aus der Nähe eingeschlichen seyn lesate. Die Form septemtriones offenbar die richtigere und ursprüngbehe zengt für Caesars gerühmte Eleganz selbst in Kleinigkeiten. Cic. N. D. II, 41. clarissimes stellas totis noctibus cernimus, quas nostri eptem soliti vocitare triones. Vergl. Voss zu Georgic. III, 383. p. 17. Der Heerwagen, der ietzt aus 7 hellern Sternen in des grossen licen Stumpf und Schwanze besteht, erschien dem altgriech und Röm. Ludmanne als ein Lastwagen (annie, planstrum) wit a Rindern, welche im Altröm. triones, Pflugstiere genannt wurden. Die 5 Sterne im Wagena mitgezählt, hiese er septemtriones; daher dann septemtrio in verwahrldstes Wort, wie etwa Siebenrind." Und doch ist die Sintaleriem bei Weitem die gewöhnlichere, nach der Analogie der übriten Namen für Weltgegenden. Vergl. noch Gell. N. A. II, 31. Cep. II. Nobilis ] i, e, moscibille. Bei Cecsar und And. s. B. Liv.

Is M. Messala et M. Pisone Coss. fuit Orgetorix. cupiditate inductus conjurationem nobilitatis fecit, vitati persuasit, ut de finibus suis cum omnibus copiis:

1, 34. nobilie una imagine, meist von der Geburt; clarus, metap wie illastrie, darch Thaten berühmt. Dafür auch florens et illes VII, 31. ampliesimo genere IV, 12. Doch wird der Unterschied z immer beobachtet. Cfr. Manut. ad Cic. ad Div. III, 7. wo svytresce nobilitas unterschieden wird, und gezeigt, dass die Stoiker au Meinung hierüber gewesen, als Aristoteles. Dieselben Begräffe hier unt. VI. 14. genere copiisque ampliesimus.

regni] Regn. und imperium abstrakte Begriffe und concrete, letstern Falle collectiv. Warum die Römer nie von sich regnum. brauchten, erklärt die Geschichte. Cfr. Liv. II, 1. Man bemerke, der Begriff von imperium viel weiter ist, als der von regnum und e jenes im Allgem, das Princip und Verhältniss des Horrechere Oder herrschenden Volks zu den Untergebenen bezeichnet; regnum

· Titel und Rang des Regenten mit einschliesst,

coniurationem facit] i. e. auctor et actor conspirationis exsi
Coniurare eigentlich zusammen schwüren, guroupries; daher auch a
iurati, qui simul iuravere. Ursprünglich von den Soldaten gebrau-VII, 1., welche in der Eile und Hast geworben, nicht einzeln Fabne schwören konnten; sendern nach der Formel: qui rempublic sulvam sult; me sequatur, beeidigt wurden. Ihr Name tumultu milites erinnert an die unvermeidlichen Nebenumstände. Cfr. B. C. 192. Ueber coniurare s. Liv. 26, 25. Uebrigens ist coniuratio je Mal eine feierlich durch Eidschwur und andre Unterpfänder befest geheime Verbindung zu gewaltsamer politischer Umwälsung, we Brmordung des Einzelnen nur Mittel zum Zweck ist; conspirat

geheime Vereinigung der Gesinnung zu einem Zwecke überhanpt. III, 64. in. conspiratione inter tribunos facta.

nobilitas] Bei Caesar oft, wie civitas, collective gebraucht.

sprünglich bezeichnet tas eine Bigenschaft; daher auch der spät
Missbrauch der Scholsstiker in der Bildung monströser Substantizur Bezeichnung der Wesenheit eines Begriffs, z. B. Deitas, hioci etc. Wie leicht aber die intensive Bedeutung übergehen konnte das Extensive, das Abstrakte auf das Concrete, lehrt paucitas;

exiguus militum numerus. Cornel. Datam. 7. Pelop. 2. Auch bei stin. XX, 5, 4. eben so posteritus, vicinitus, peregrinitus.

persuasit civitati] So bei Caesar durchaus, wie bei den bes Autoren, mit dem Dativ der Person. Daher es auch im Passiv i impersonaliter gebraucht wird, z. B. V, 51. quibus esset persu eum. III, 2. sibi persuasum habebant. Doch versteht sich, dass pesuadere alicui, eigentlich hiess: Jemanden zu überreden suchen, üb reden, in opinionem adducere, sive verbis, sive factis. Dagegen a quem pers., was bei früheren üblich war, Jemanden bewegen, na dem ich ihm die Sache plausibel gemacht habe. Daher ist die Flikel; hoc velim tibi persuadeas, Cic. ad Div. III, 2, 4, und a. a. eine feine Wendung: überzeuge Dieh selbst durch subiektive Grün (ohne mein Zuthun) d. i. glaube nur! Also ist persuadere nie un ibbergaugen durch faktische und trahvhafte Gründes denn Cic. To ubarrougen durch faktische und Wahrhafte Grunde; denn Cic. Tu I, 11. etiamsi non sit, mihi tamen persuaderi velim und andre Bei Ichren, dass es jeder Zeit nur subisctive od, partielle Ueberredu bezeichne.

de finib.] Wenn die Codd; ein Recht gaben, so würden wir ti

iest: perfacile esse, quum virtute omnibus praestarent, mins Galline imperio potiri. Id hoc facilius eis persuait. quod undique loci natura Helvetii continentur: una ex parte flumine Rheno, latissimo atque altissimo, qui agrum Helvetium a Germanis dividit; altera ex parte

bedingt o finib. lesen; denn wie hier finden wir do bei Caes. nicht wieder gebraucht; auch hat der Metaphr. nichts als wie zwoge knorenwiese. Aber es bedeutet: von dem Orte weg, wo es auch steht; daher mit dem Verbo mittere, z. B. Nep. Them. 2, 4. de servis suis
fdelissimum misit. Unt. V, 42. quoedam de exercitu nacti captivos. Liv. 35, 29. extr. unum de auxiliaribus — mittit. Ebenso de témplo efferti. Nep. Paus. 5. Nur bei Dichtern steht de promiscue für en, 1. S. Virgil. Aen. IX, 261. genitrix Priami de gente vetusta est mihi. Also anch hier de mit Rücksicht auf den vorgenommenen Wegzug, nicht bloseen Auszug.

per — bildet einen elativum, und wird auch getrennt; z. E. Cic.

ad Fam. III, 5. per-fore accommodatum, Nep. Eumen. I, 4. sogar: per-adolescentulus. S. das. Bremi. Gell. N. A. II, 18. per fuit familiarie, Priscian XIV, S. p. 595. nennt dieses per in der Zusammensetz. mit verbis das perfectivum, z. B. percurro etc. Dieselhe Bewandtniss hat es mit per bei Adiectivis, z. B. Terent. Andr. III, 2, 6. Per Caster. sestus puer est natus Pamphilo. Ueber diese Truesis s. Bentl. zu Andr. 14, 6, 24.

potiri imperio] Auch mit dem Accus, und Genitiv. Cfr. Bremi zu Milt. 2. wo auf den Unterschied des Sprachgebr, zu verschiednen Zeiten hingewiesen wird. Eben so fungi mit dem Acc. Datam, I. desgl. sesci bei Tacıt. Agric. 28. Conte zu Cic. ad Div. I, 8, 8, und zu Sall. leg. 25, 10. der Accusativ bei potiri erscheint mit Recht unlegisch. Oft variiren die Codd.

loci matura] Hier natürl, Gränzen; sonst ist es wohl vox media,

loci matura] Hier natürl, Gränzen; sonst ist es wohl vox media, und bezeichnet locum sive aequum, sive iniquum. Nep. Datam. 8, Rhenus] Cfr. IV, 10. "Pipoç. Nach einigen von pir, davon unser ranen, rennen, a velocissimo cursu, besonders von seinen Quellen bis num Bodensse; Andere von rein, tanquam ab aquis limpidissimia, Cfr. Mela, III, 2. ibique Taschnek. Barth (Urgesch. Deutschl.) stimmat für rinnen als Stamm. Das auffallende Rh in der Orthographie der kömer, das sieh nur noch in rheda findet, a. I, 51., so wie Rhodanus, führen zu zweierlei Vermuthungen: 1) dass entweder die Gallier, aus deren Mande die Rümer den Namen Rhein zuerst hörten, das R mit diesen hesondern zurüpenden Kehlbanche aussprachen: od. 2) dass einem besondern vortonenden Kehlhauche aussprachen; od. 2) dass dese Wörter und Namen den Rom, mit griech. Buchstaben geschrieben zuerst entgegen traten. Denn an einen griechischen Ursprung des Namens Rhein lasst sich füglich nicht denken, auch war rheda nach Quinctilians Zengniss I, 5, 57. ein gall. Wort,

altiseimo] Alus senkrecht hoch und tief, und zwer mit dem Nebenbegriffe des bestimmten Messes, und stets im Verkältniss zu einem collidirenden Subjekte, z. B. Menschen, oder Küste. Liv. XXI, 27. in. umschreibt den Begrifft amnem latiorem — coque minus alto aleco; profundus dagegen tief, im Allgemeinen, um den ungemessenten.

agrum Helvetium) Wie ager Troas, bei Nep. Paussn. 5. das gan-te von den Helvetium bewohnte Land; siso specieller, als fines. c.5.

pronte Iura altissimo, qui est inter Seguanos et Helvetios tertia laca Lemanno et flumine Rhodano, qui Provinciar nostram ab Helvetils dividit. His rebus fiebat, ut d minus late vagarentur, et minus facile finitimis bellur inferre possent: qua de caussa komines bellandi cupid magno dolore afficiebantur. Pro multitudine autem ho minum et pro gloria belli atque fortitudinis angustes s

ager Noricus. Ager ist im Singular stets collektiv; Aecker, Län dereien, des Land, campagua, sind vereinzelt gedacht, allemal agri Liv. II, 11. adeo infestom omnem Rom. agrum reddidit, tit non ce tera selum ex agris, sed pecus quoque in urbem compelleretur. Eber se Liv. III, 6. annus pestileus urbi agrisque.

monto: Iura] Nicht Iurae usch einer Conjekt. von Ondend., wei

wegen des Beisstzes: qui est etc. ein bestimmter, einzelner Berg de Jura gemeint soyn wurde. Auch ist es nicht Sprachgebr. Andrer, Na men der Berge im Singular zu dem appellative mone im Genitiv bei susetzen. Also auch unt. VII, 56. mons Cevenna.

Lemanno] Mit Recht wunderten wir uns über die griech, Farbi der Namen Rhenus und Rhodanus; wollen wir nicht vermuthend glauhen, dess Lemanuus, bei Straho Laufera, nur des verderbne appel-lativ Llura sei, mar doger so genannt von griechischen Colonisten denen beim Vordringen gegen Nordosten, vom Rhodan geleitet, dieset Massilie, 120 Ishre vor der Schlicht bei Salamis von den Phocäeru gegündet, auf die Gallier gehabt habe, erläutert Straho IV. p. 125. Webrigens mag Rhodanus, antweder mach Plin. III., 5. von der Stadt Rhoda, oder von seinem reissenden Laufe, geoduség Illied. 18,576. ge-

mannt worden sein; — der griechische Ursprung bleibt.

Aomines bellandi cupidi magno dolore] Diese psychologischen und charakterist. kurzen Lineamento sind ein wesentt. Vorzug der einfachen Schreibart Caesars durch die ganzen Commentarien hindurch Was in 14 Codd. s. Dübne ad h. l. gelesen wird, statt qua de caussa: qua es parte, das durite man nach Caesars Sprachgebe, gerade für Glosse halten.

pro] Giebt des Verhältniss en und awar eines Satzes oder Urtheils, das dedurch statt eines allgemeinen ein beschränkendes, aus dem absoluten ein relatives wird. Synenyme Ausdrücke sind mit verschiednen Modificationen: ut z. B. Cic. Senect. 4. extr. multae ut in homine Romano literae; qui etc. Cic. ad Div. IV, 5, 15. quodei quis etiam inferis sensus est, qui illius in te amor fuit, — hoc certe illa te facere non vult. Desgl. ad. Liv. I, 8. ad id quod tum hominum esat. Usbrigens giebt pro such einen legalen und moral. Massaban, z. B. pro eo ac debui. Cio, ad Div. IV, 5, 1: pro atrocitate sem vindicandem. Liv. IV, 13. f. vergl. Bremi zu Epam. 4. Defür auch

Attic. 1. ut tum erant tempora, — and Epam. 4. Desur auch Attic. 1. ut tum erant tempora, — and Epam. 5. ut Thebanum sc. Anch ex Tac. Ann. II, 33. modicum ex fortuna possidentis.

angustos fines Wie mature bei Cornel. Attic. 2. zu früh, so hier angustos zu enge. Rolative Begriffe gestalten sich nach dem Zusammenhange. Was enge ist, ist für den Leidenden, enger, als er es wänscht, beengend. Eben so verhält es sich mit serus, multas, longus u. n. W. Vergl. nut. II, 22.

gus u. a. W.

face habere arbitrabantur, qui la longitudinem milia passeum CCXL, in latitudinem CLXXX patebant.

Car. III. His rebus adducti, et auctoritate Orgetorigis permoti, constituerunt ea quae ad proficiscendum pertinerent, comparare; iumentorum et carrorum quain maximum numerum coemere; sementes quam maximas facere, ut in itinere copia frumenti suppeteret: cam proximis civitatibus pacem et amicitiam confirmare. Ad eas res conficiendas biennium sibi satis esse duxerunt, in tertium annum profectionem lege confir-Ad eas res conficiendas Orgetorix deligitur.

milia passuum] Dieses Mass der Länge und Breite findet Chuver. Germ, antiq. 11, 4. übertrieben, und berechnet von Costnitz bis Genf ewa 170,000, die Breite zwischen der Aar und den Queilen des Rheins und Rhodans auf 72,000 Schritte. Suchte men auch die Angabe zu rechtfertigen, z. B. durch die Bogen und Krümmungen der Gebirge aud Thater; so derf men doch nicht übersehen, dass Caesars geograph.

Angaben in der Regel unsicher sind; eine sehr leicht zu erklärende Encheinung. Siehe unt. V, 13. VI, 26. und ff.
Csp. 111. Adducti] Bei Caes. vorzugsweise adductus von jeder moral oder physischen Veranlassung oder Triebfeder zur wirklichen That; z. B. pudore, fame, necessitate, precibus. Von inducere aber a ob. c. 2. gilt was Ruhuk. zu Terent, p. 48. Schop. bemerks: Transferiur verbum a venatione, qua ferae in retia inducuntur; es ist also: fallaciis pellicere. Wo es acheinbar mit adductus collidirt, liegt je-Janache petticere. Wo es scheinbar inte actacius contaire, neg. joder Zeit die täuschende, betrügliche Erwartung, das Bedenkliche des
Augangs unter; so Instin. XVIII, I, 1. non tam supplicum precibus
quam spe invadendi Italiae imperii inductus. Darauf gründet sich die
nchige Bemerk. Bremi's zu Conon 3, 1.
iumentorum] Wie alle Wörter dieser Endung, ist iumentum collettiv, von iuvare, jedes Thier, das dem Menschen behülflich ist,
Zun- und Lausthiere ein beissen selbst als Theile des Ganzen. impe-

Zug- und Lastthier; sie heissen selbst, als Theile des Ganzen, impo-dimenta, unt. VII, 45.

carrorum] Carrus und carrum; eigene Art von Wegen, zum Transport eingerichtet, mit 4 Rädern, nach Rühe zu Tacitus German, aber nicht zum Kampfe geeignet, wie die esseda der Britannier. Bei Liv. XXXI, 21. extr. und bei Flor. III, 3, 16. heissen sie carpenta und plaustra.

sementes quam max.] D. i. sie sollten so viel Feld als möglich mit Getreide besäen; denn sementis ist die Aussaat, ihr folgt die Aerate, messis. Daher Cic. de Orat. II, 65. ut sementem feceris, its: metes; und so wird sementis und messis mehrfach entgegengesetzt.

So σπόρους ώς πλείστους απείρειν, ποιείσθαι.

deligitur] Verschieden von eligere und andern Synonymen, wie ans B. G. VII, 33. und 31. erhellt: huic rei idoneos homines deligebat; also zu einem bestimmten Zwecke vermeintlich taugliche Leute auswählen. Diese Richtung nach einem gewissen Ziele hin, absichtlich oder zusällig, liegt oft in den mit de zusammengesetzten Verb., 1. B. devenire, descendere, devertere, destringere, deflucre, etc. 12Is ubi legationem ad civitates suscepit, in eo itinere pasuadet Castico, Catamantaledis filio, Sequano, cuius pater regnum in Sequanis multos annos obtinucrat, et a S. P. Q. R. amicus appellatus erat, ut regnum in civitate su occuparet, quod pater ante habuerat: itemque Dumnoris

dem nämlich die Entfernung von Etwas angedeutet wird, denkt masieh zugleich die neue Richtung wo anders hin. Dasselbe siche be Bremi zu Nep. Pelop. 2, 2., wo mehrere Beisp. gesammelt sind. Di Wiederholung des ad eas res conf. erregt allerdings Anstoss; alleis bei der Abweich. der Codd. behalte man die Least bri, zumal, d der Sinn im Wesentl, ger nicht verändert wird, auch der griech. Ue bers. etwas Aehnliches gelesen hat; er hat; rör åt Opyrtépryn reën santopusooberor ûnodelgavee. Die Lesart einiger Codd. ad eas lege confirmandas ist fast grachmacklos und verdient kaum Erwähnung Held schlägt vor, die Worte ad eas res conf. ganz wegzulassen, und zu lesen: Orgetoria igitur ubi etc. Allein man fühlt leicht, etwas wie: ad id negotium Orget. deligitur, kaun und darf nicht fehlen nach Caesars Darstellung, die sich in Detsil verbreitet und gern chromologisch genau verfährt, würde man das antecedens zu sehr vermissen is ubi legationem. D. i. munus legati; daher segt man: legationem administrare, obire, suscipere. Statt ubi wollten Einige nach mehrern Codd. und slt. Ausg. sibi lesen; allein nicht nur gäbe es einen zu auffallenden Pleonasmus, sondern die Eatsteh. lässt sich leich erklären; denn ubi und ibi sind oft verwechselt worden, a. Drakenh zu Liv. 2, 7, 8. und is gab nähere Veranlass. Ja jenes sibi der Handschrift ist der deutlichste Beweis, dass is nicht fehlen dürfe. Endlichst sibi suscipere eine Caesars gradezu unwürdige lateinische Phrase die wir uns gefallen liessen; wenn ein Grammatiker ein griechische Medium erklären wollte; höchstens müsste es heissen; in es, nach der Analogie von: in se recipere. Es heisst aber in der Regel suscipere. Cfr. Cic. ad Div, XIII, 11. Zuletzt ist sibi suscepit, nach vor ausgehendem deligitur, offenbar wider Verstand und Sache. Uebrigens steht legatio auch als collectivum für die Gesandten selbst: z. B. unt. III, 8. communem legationem mittunt. Aehnliches besagt in unsere Sprache Gesandtschaft, so wie überhaupt laichts häufiger, als Uebergung abstrakter Begriffe von Handlungen un

amicus appellatus | Ueber diese Sitte s. Liv. XXVII, 4. Bei Cic ad Div. XV, 2. 6. heisst Ariobarzanes Busebes et Philoromaeus, wei er den Römern besondere Treue und Ergebenheit bewiesen hatte. Die Römer suchten namentlich auch die Gall. Nachbarn dadurch zu gewinnen; daher mehrere Beispiele solcher Benennung: I, 33. IV. 1VII. 51. Völker und Staaten erhielten aogar den Ehrentitel fratres consanguinei, cognati. Cic. ad Div. VII, 10, 7. und Brisson. de form. p. 219. und 222. edit. Bach. Lps. 1755.

relata. Und so mehrmals.

ut occuparet] Offenbar statt: occupare studeret; denn der Erfolg wird erst später angegeben. Occupare ist aber so viel, als; mit

Actuo, fratri Divitiaci, qui co tempore principatum in civiate obtinebat, ac maxime plebi acceptus erat, ut idem conarctur persuadet, cique filiam suam in matrimonium dat. Perfacile factu esse illis probat, conata perficere,

Gewalt an sich reissen, sich einer Sache bemächtigen, besetwen; nicht erobern, welches expugnare; noch bestürmen, oppugnare; das Gewonnene behaupten, obtinere, such occupatum tenere, bedeuten. Nep. Timol. 3, 3. tyrannidem occup. Metaphor. übergetragen auf die Seele, beiset occupart, eingenommen, voll von einem schweren Gedalen gegen Andres gleichsam verschlossen und verloren seyn. Die Form des Verbi ist eig. eine frequentatise, doch seltene, wie nuncupo, aucupo. Das Praesens histor. kann füglich das Imperfect, nach sich ziehen, ja es war hier nothwendig, um den zpäter erst möglichea Erfolg zu bezeichnen, wie ob. of I. nt extrent. Der Grund liegt in dem Begriffe von persuadere, dessen Erfolg entw. ein gleichzeitiger, mosmentaner seyn kann, oder erst später eintretende Wirlung, z. B. unten c. 5. Dageg. c. 18. petit ut mitteretur, und eben so bei ainnverw. Verbis. Siehe über die Consecutio dieser temporum zuser Bremi zu Nep. Dat. 11, 2. Wopkens Lect. Tull. II. 2. Schwarze ap Plin. Paneg. c. 56. p. 257. und c. 29. Und zu Sall. Cat. 44, 5. Du nächste Öbjekt der persuasio, od. die Materie selbst und der Ishalt wird von Rechtswegen durch den Accusat. mit Infinip. bezeichnet. Dasselbe Verbältniss bezeichnet die griech. Sprache durch den Optativ mach Verbis tempor. praesent. Vergl. Matthiä gr. Gr. p. 994. 3. 4. principatum] Der Unterschied von regnum und principatus ergiebt sich deutlich aus B. G. VII, 4. und VII, 32. Soviel erkennt

principatum Der Unterschied von regnum und principatus ergebt sich deutlich aus B. G. VII, 4. und VII, 32. Soviel erkennt man, dass mancher, nur auf bestimmte Zeit von den Gall. Völkern gewählte Anführer lebenslängliche Herrschaft sich anmasste und dieseibe behauptete. Vergl. unt. VII, 4. Letztere heisst regnum. Ob damit immer der Titel eines Könige verbunden war, ist möglich, aber nicht gewiss. Die Römer pflegten dergl. kleine Fürsten der Barbaren regult zu nennen, wie Liv. XXI, 29, 6. S. Corte zu Sall. Ing. 11, 2.

perfacile factu] Ein nicht ungewöhnlicher Pleonasmus, ähnlich dem bekannten griechischen Gebrauche, verwandte Verba und Substantive zu verbinden, z. B. nölipor nolipulir, pagno pagnodus, u. s. w. Bei Cie. ad Div. XIII, 9. 4. facile factu; ibid. V, 21, 12. vita ingenaa-viximus. Eben so liest man vita vitalis. Plin. Epp. IV, 27, 5. lemma sibi sumsit. Dahin gehört auch Virg. Aen. VIII, 629. pugnata in ordine bella. Auffallend sind manche Häufungen bei Liv. I, 25. taque ergo; II, 8. tum deinde. Besonders agere agmen fast stehender Ausdruck z. B. II, 58. extr. VII, 37. Desgl. III, 13. f. tot vadibus accusator vadatus est reum. Fast poetisch ist VII, 50. f. admite — nutum numenqua vestrum invictum Campanis. Aehnliches schwerlich bei. Cicero, der höchstens in Briefen sich erlaubte: amaviemorem tuum. ad Div. IX, 16. iu.

conata perficere] Statt des nicht ungewöhnlichen Infinitivi pass. So Liv XXXVI, 50. facile erat orationem aequis auribus accipi. Vergl. Bremi zu Nep. Att. 16, 1. Es liess sich bemerken, dass der lafu. in solchen Fällen substantivisch gebraucht werde, nach griech. Weise. Anch wird durch den Inf. Act. die Handlung in nähere Benichung gebracht zu dem Subiecte, dem es gilt, durch das Pass. ist mehr objektiver und absoluter Natur, Vergl. Suet. Oct. 94. das. Bremi, und Nep. Miltiad. 4, 5.

propterea quod ipse suae civitatis imperium obtenturi esset: non esse dubium, quin totius Galliae plurimu Helvetii possent: se suis copiis snoque exercitu ill regna conciliaturum confirmat. Hac oratione adduct inter se fidem et iusiurandum dant, et regno occupate per tres potentissimos ac firmissimos populos totius Ga liae sese potiri posse sperant.

probat] Alicui probare-quid heisst nicht, beweisen, sondern, Jo manden die Möglichkeit vorstellen, ihm die Sache annehmlich me chen, so dass man den Brfolg berücksichtigt, nicht das Mittel, we durch es geschieht. Diess bezeichnet persuadere genauer. Siehe un II, 16. Daher sagt Cic. ad Div. III, 6, 8. probabilem materiam nac sermonis, und Nep. Cat. 3, 1. probabilis orator. Der Begriff gleich unserm: es lässt sich hören. Etwas andres ist probare aliquid, d. approbare. Cic. ad Div. IV, 4, 3. consilium tuum quum semper pre bavissem, tum multo magis probavi lectis tuis proximis literis.

conciliaturum] Dies Verb. entspricht unserm: an sich bringen en eich ziehen, Jemanden gewinnen, intercedendo, auch wohl depre cando, aliquid comparare. Damit lassen sich vereinigen die Neben begriffe, allmälig, nach und nach, unvermerkt. Vergl. Nep. Epan 5, 3. otii nomine servitutem concilias. Hannib. 10, 2. das. Bremi. E 5, 3. otti nomine servitutem concilias. Hannib, 10, 2. das. Bremi. Eleuchiet eiu, dass demnach conciliare theils absolut, ohne Datit de Objekts, theils so gebraucht werde, dass es Gewaltthätigkeit ans schliesst. Liv. XXI, 2, 5. conciliandis per amicitiam principum novi gentibus. Daher sogar früher: conciliare = emere. Vergl. Ruhnken zu Terent. Eun. IV, 4, 2. — Wie hier copiae, d. i. facultates opes und exercitus verbunden sind, so Cic. ad Div. IV, 7, 2. nequeopiae Cn. Pompeii, nec genus exercitus probare sc. ts vidi. Uebs copiae 2, pag. VI 15. copiae s. unt. VI, 15.

oratione] Nicht bloss von einer zusammenhängenden, kunstmässi geordneten Rede, sondern von jeder mundlichen und schriftl. Dar stellung eines einzelnen, bestimmten Hauptgegenstandes gebraucht daher bei Cic. ad Div. III, 5, 2. der Inhalt eines Briefs oratio. Ebe so IV, 6, 4. me autem non oratio tua solum, - sed etiam auctorita consolatur. Und Tusc. I, 25. quorsus igitur spectat oratio? Reden mannichfachen Inhalts, gesprächsweise geführt und gelegentlich heissen sermones. Desshalb auch oft in malam partem, Cic. Catil. 1 9. vix feram sermones hominum. Vergl. das. Muret.

firmissimos Man hat diese Lesart gegen fortissimos zu vertheidigen gesucht; ohne Grund. Denn aus Caesar finden sich Belege go nug, dass firmus nicht bloss de rebus inanimatis gesagt werde, som dern auch von Völkern und Truppen, z. B. B. G. VII, 36. praesidit non nimis firmo; Nep. Eumen. 3, 3. wo copias non adeo firmas er klärt werden, dadurch, quod inexercitatas et non multo ante eran contractas. Vergl. Corte zu Sall. Cat. 52, 9. und Drakenb. zu Liv XVIII. contractae.
XXIII, 25, 6.

totius Gallias] Oben c. 2. imperio potiri, welches Wort auch hie manchen Editt, ohne Grund eingeschoben ist. Die Grammstiker bemerken, dass potiri mit dem Genitiv besonders gesetzt werde, we wom Bewerb der höchsten Macht die Rede sey; bei concreten Sachei stehe mehr der Ablativ. Wenn ein solcher Unterschied, wie nicht zi

Cap. IV. En res ut est Helvetiis per indicium enunciata, moribus suis Orgetorigem ex vinculis caussam dicere coegerunt: damnatum poenam sequi oportebat, ut

leuguen, obwaltet, so liegt der Grund in der Natur und in dem Charakter des Genitivs, welcher Casus die engste Verbind. des Subjekts nit dem Objekte ausdrückt, ebenso wie die geistige; daher Verba mil Adjectiva enpiditatum und affectuum gern und in der Regel mit demselb. Casus construirt werden, und zwar in sast allen Sprachen, die der griechischen analog sind.

Cap. IV. Ba res] Quod some civitatis imperium affectana cam Acdao et Sequano contra rempublicam conspirasset: nach c. 3. In vielen Codd. felelt ut, in 1 Cod. auch est. Diess brachte Oudendorp. (ach ihm Oberlin und Dahne) auf die Vermuthung, es sey zu lesen: es re — enunciata. Scheinber, aber nicht füglich zu gestatten! Vielmehr bürgt der Metaphr. für ut; denn bei ihm heisst es: zovrus de est old, ones volg Elyntoig appuraterus. Darans lässt sich schliesen, dass er per indicium nicht hatte od. übersah; ut aber gewiss!

sen, dass er per indicium nicht hatte od übersah; ut aber gewiss!

enunciata] Enunciare wird ganz eigentl. von dem gesagt, der Geheimnisse ausbreitet; siehe Bremi zu Nep. Paussn. 4, 6., wo es mit prodere verbunden wird, wie KapyAleis Plut. Them. c. 12. Xen. Cyrop. VI, 1, 42. Ebenso gebraucht man indicium von geheimen Denusciationen, wie Nep. s. a. O. 4, 2. ne huius quidem indicio impulsi, und der Angeber selbst heisst index, ibid. Zahlreiche Beispiele giebt van Staveren zu jeuer St. Siehe auch Tseit. Ann. II, 28. Doch und indicia auch Dinge, durch die sich einer selbst verräth. Ibid. c. 27.

ex sinculis | Eben so Liv. XXIX, 16, init. ex vinculis causam dicere. Vergl. Corte zu Cic. ad Div. VII, 1, 5. ex cubiculo tuo matuina tempora lectiunculis consumsiati. Eben so: ex equo pugnare, Liv. I, 12. Der Metaphr. hat: ev toiç dévuoiç, vie Liv. VI, 16. iu. n sinculis et catenis. Ein eigner Gebranch des ex, welches auf Oetter bezogen, dem unde entspricht, wie überhanpt alle Praeposti nen zunächst sinnl. Vorstellungen anzeigen. Allein metaphor. deutet ex die Ursache od. den Ursprung an, folglich etwas Vorhergenagnes, oder einen frühern Zustand, dessen Folgen sich jetzt zefren und entwickeln, und durch welche die Gegenwart gleichssum bedingt wird. Daher ex fuga recipi, unt. VI, 50. exercitum ex labore etque inbpia reficere, VII, 32. Oft im Deutschen zu geben, durch: in Folge, zu Folge, wie unt. cap. 30. u. a. a. O. Demnach sind rincula nicht so viel, als carcer, d. i. der Ort, sondern der Zustand des Gefangenen; denn die Vertheidigung geschah öffentlich. Eben so bei den Griechen & Vergl. Viger. p. 601.

caussam dicere] Ein terminus forensis, sich vor Gericht vertheldigen; daher indicta caussa, unt. VII, 38. Darum werden accusare ind caussam dicere entgegengesetzt, ähnlich dem: περί τῶν κατηγοηγείτων ἀπολογείσθαι. Von dem gerichtlichen Anwalde, der sich uber einen Process instruiren liess, sagte man: disvere caussam, von dem, der solche Eröffnungen machte, caussam docere. Cic. ad Div.
VII, 21, 1. Silii caussam te docui, Plin. Epp. III, 9, 35. Indicavimus Senatui, ex Norcano didicisse nos publicam caussam.

oportebat] D. i. lege sancitum erst. Oportet namlich schliest in sich jede legale und moralische Nothwendigkeit oder Verpflichtung, sas subjektiven und objektiven Gründen; daher nicht allemal das Müseen, als masbänderlich, denn dieses ist necesse, und kann auch Naigni cremaretur. Die constituta caussae dictionia O getorix ad iudicium omnem suam familiam, ad be minum milia decem, undique coegit, et omnes cliente

furnothwendigkeit seyn. Vielmehr ist opertet auch: es gebührt sich es geziemt, es gehört sich. In diesem Falle ist es synonym von de bers, welches aber nur auf des Pflichtgefühls empfängliche Wese bezogen wird, als: schuldig seyn, zu verdanken haben. Griech. avan tott en necesse est; des opertet; opelless edebere; zon opus es Denn diess letztre setzt ein subjectives Bedürfniss, von dessen Erful

lang man Nutzen erwartet, voraus.

igni cremaretur] Ein Pleonasmus, wie Nep. Alcib. 10, 6. incen
dio cremare. Liv. VI, 33. Doch finden sich zolche Beispiele oft
pamentlich bei Dichtein, z. B. Virg. Aen. VII, 74. atque amnem or
natum flamma crepitante cremari. Ovid. Met. KIV, 444. quo debu
igne cremavit. In solchen Formeln, wie an unser St., liegt offen
bar ein gewisser feierlicher Nachdruck in Bezeichnung der Stisse
Diese Todesstrase, bei den Römern erst seit der Kaiserzeit eingeführ
findet sich einmal gegen einen Sklaven, der seinen Herrn umgebrach
hatte, apgewandt. Bell. Risp. c. 20.

caussae dictionis] Konnte dem Sprachgebr, gemäss auch heis sen: caussae dicendae, wodurch die Handlung aber mehr in concre to dargestellt wird; die Verbalia auf ie aber, ob sie gleich kein Handlung als historisch abgeschlossen bezeichnen, wie die Verba auf us, z. B. motus, actus, affectus, drücken doch jederzeit di Vorstellung aus, die natürlich der Zeit nach dogestog ist, aber im mer abstrakt. Da constituere diem alicui gesagt wird, so wäre auch hier dictioni nicht falsch gewesen; es war willkührlich, diesen Begrif entw. von dies, oder von constituere abhängig zu machen; darnac richtet sich die Construktion. Uebrigens ist diem und tempus con etituere gewöhnl. Ansdrack. Cic. Catil. I, 0. quum sciam iam pactat et constitutam esse cum Manlio diem. Eben so unt. c. 8.

familiam] Rier nicht Gesinde, wie Nep. Au. 13, 3.; sondern nach

familiam] Hier nicht Gesinde, wie Nep. Att. 13, 3.; sondern nac Hotomann: qui vel in possessionihus ipsius ac rusticis rebus, vel it vectigalibus exercendis operas dabant. Hierdarch wird zugleich da ditissimus cap. 2. erklärt. Dass aber familia auch suf Geschlecht domus, gens, Familie in unserm modernen Siune, bezogen werde lehren viele Beispiele. Nep. Attic. 17, 2. 3. familiarum originem sub texuit: — Iuniam familiam a stirpe ad hanc actatem ordine enumeravit. ibid. Agesil. 1, 2. ex duabus familiis. Besonders ist Liv. 2shl reich an Beisp. Den Unterschied bestimmt aber Festus dahin: Gen appellatur, quase ex multis familiis conficitur. Domus dentet and Ansässigkeit und Besitz: wie Liv. II, 5. ex domo Iunia. Vergl. Nep Eum. 6, 2. wo Philippi domus et familia. Da jedoch zur Famili auch Kinder und Sklaven gerechnet wurden, so entstand die Verwechs lung oder vielmehr Verschmelzung der Begriffe. Wie of negl vira die Umgebungen und das Subjekt selbst begreifen, so fasste auch familie den Herrn und die Frau vom Hause mit in sich. Die Zahl 10,006 falle Niemand auf! Man denke an die Leibeignen in frühern Zeiten diese sind es auch hier.

clientes] Durch ganz Gallien findet man eine wohlorganisirte Aristokratie und Fendalverfessung. Siehe VI, 11. in omnibus pagis, et iam in singulis domis factiones sunt. Also sind clientes Schutzverwandte, auch Lehnsleute, Vasallen; wegen ihrer Verpflichtung am-

cheratosque suos, quorum magnum numerum habebat, codem conduxit: per eos ne caussam diceret se eripuit. Quan civitas, ob eam rem incitata, armis ius suum exequi conaretur, multitudinemque hominum ex agris magistratus cogerent, Orgetorix mortuus est; neque abest suspicio, ut Helvetii arbitrantur, quin ipse sibi mortem

Cap. V. Post eius mortem nihilo minus Helvetii id quod

consciverit.

beeti und soldarit genannt. Davon unt. VI, 15. Wenn Caesar durchs ses clientes von sociis unterscheidet, so will er nur, wenn von staatestechtichen Verhältnissen die Rede ist, hindenten, dass die Clienten und Oberherrlichkeit anerkennen; während socii nur gleiche Rechte und Pflichten gelten lassen wollen, obsehon die Erfahrung das Gagraheil bis auf die neuesten Zeiten fühlbar macht.

obaeratos] Ab aere alieno so genannt; von ihnen gilt, was Nep. Auic. 2, 5. bemerkt: aes alienum inveterascit indulgendo ac crescit naltiplicandis usuris. Es sind Verschuldete, nicht bloss debitores uberhapt. Sie hiessen auch nexi, propter nervum, quo nectebantur. Lir. II, 25, propter nexos ob aes alienum. Die Röm. Geschichte hat aber die harte Behandlung der Verschuldeten von Seiten der Gläubitver viele Beispiele aristocratischen Uebermuths aufznweisen. S. Heineogi Aniquitatt. Bom. Edit. Haubold. p. 605 sq. — Es ist des Zeichen befen sittlichen Verfalls der Völker, wenn die Gemeinen, oft aus Indolem und übermässiger Trägheit selbst ihre Preiheit um schnödes Geld oder um tägliche Kost und Nahrung verpfänden; oder zeugt sich, dass ein Volk die edelsten Güter des Lebens noch nicht ermant habe und zu schätzen wisse. — Bildlich sagt Cio. ad Div. XIII. 6. 1. und XV, 14, 1. ille im aere meo est, von Jemand der durch officia, d. i. Freundschaftsdienste, dem andern verpflichtet ist.

es eripuit] Er entrog sich dem Gerichte; od. subterfugit, elapens et. Vellei. II., 86. discrimini me subtraham. Liv. I, 53. se quidem ett tela et gladios patris elapsum. Bripere war aber ein stehender ladruck: "Bripi et auferri dicitur reus, qui aut potentia, aut pecuna, sut ambitione, sut vi impunis vadit, quum secundum leges est damandes." S. Graev. zu Cie. pro Cluent. e. 50. Liv. II, 54. Mit im Dativ constr. Id. XXIX, 32. per amfractus montis ignotos esquestima se eripuit.

exsequi] D. i. geltend machen, aussühren; elgentlich bis zu Ende beleiten, dah. exsequiae. Instin. XLII, 1, 5. ultionem diu cupitam susqui. So auch Liv. III, 25. extr. violata iura exsequemur. Aussallender exsequi aliquem, st. vindictam samere de aliquo, wis Liv. I, 59. E. L. Tarquinium — ferro, igni, quacumque dehine vi possim exsequemur. Vergl. Walch zu Tacit. Agr. e. 19. p. 271. Cic. de Sen. 28. (usd si ipre exsequi nequeas, possis tamen praecipere.

cogerent] Diese Verb. häufig bei Caesar in erster Bedeut., d. i. .

'ammentreiben, ausbringen, z. B. unt. II, 5. III, 9. Gronov. zu Liv.

IIII., a. erklärt cogere durch: cuttique rei definitum numerum

confecte.

manifuerant l'acere conantur, ut e finibus suis exeant Ubi jam se ad eam rem paratos esse arbitrati sunt, oppida sua omnia, numero ad duodecim, vicos ad quadringentes, reliqua privata aedificia incendunt, frumentum omne, praeter quod secum portaturi erant, comburunt, ut domum reditionis spe sublata paratiores ad omnia

Cap V. Pacere conaptur] Scil. conari dicimut sa quae non

assequimur. Manut. ad Cic. Or. pro Sull. c. 25.
exeant] Hierzu zweng sie auch nach Flor. III, 10, 2. überzählige Volksmenge und das beschränkte Gebiet, wie c. 2. Zugleich sagt et: fuisse eacramentum, ne redirent. Eigenthümlich ist die Bedeut. von exire hei Magistratspersonen, die von Rom in die Provinz gehen, z. B. Cic. ad Div. VII, 5, 2. quocunque exirem. Plin. Epp. IV, 12, 2. Quum

one and but 11, 32, and and a seriem. The Epp. 11, 12, 21 Quanto provinciam quaestor exitsset.

vicos Nicht Dörfer nach unsrer Art, sondern reihenweise liegende und gebaute Häuser und Wohnungen der Landbewohner, die aber einzelne Gemeinden bildeten. Daher vicus Tuscus, etc. Anch vici und castella geschieden Liv. IX, 38. in. Und ibid. c. 13. Sampites in montibus sicatim habitantes. Folglich sicinus, der neben mir Wohnende. In B. C. I, 27. sind sici Häuserreihen in der Stadt, vergl. Manut. zu Cic. Epp. ad Auic. I, 4, und verschieden von plateis. So bezeugt Liv. V, 55. festinatio curam exemit sicos dirigendi; und Turneli, zu Cic. Or. in Rull. c, 35. segt: vici sunt continentie secundum viam utrimque aedificia; viae, qua populus it. Mit diesem vicus ist wohl verwaudt unser: Weichbild. Man fragt, wie pagus sich unteracheide? s. unt. c. 12. Da nun Plin. Epp. X, 98. pulcherrima eademque longissima platea erwähnt wird, cuius a latere per epatium omne porrigitur nomine quidem flumen, re vero cloaca foedissima;
— so kann platea keine eigentliche Doppelreihe von Häusern seyu, sondern eine breite Strasse, ein Weg mitten in der Siadt, zum Lustwandeln. Denn diese platea wird von Plin, a. a. O. unter die prac-cipua opera, d. i. Kunstwerke, Anlagen, gerechnet. Suet. Cace. 39. extr. unterscheidet vicos und vias, wo nach Bremi vici die Hauptstrassen, viae, die kleinern Gassen sind; geusuer wohl vici eigent! Gassen der Stadt; viae, Strassen und Wege überbaupt, deren es auch in jeder Stadt ausser den erstgenannnten giebt: Communicationswege.

praeter quod ] Die meisten Handschriften lesen: praeterquam quod. Allein viele Beisp, bei Oudend, ad h. l., so wie such die Natur des Relativi quod, in welchem gar oft id quod begriffen ist, begünstigen diese seltnere Form. Denn als Bräposition ist es hier zu nehmen, nicht, wie in manchen Fällen, al Adverbium. So könnte es auch Nep. Attic. 21, 3. statt praeterquam quos, praeter quos, heissen, ohne der Sprache Gewalt anzuhun. Uebrigens war Verwechslung leicht, und Drakenb. zu Liv. V, 52, 13. bemerkt: elegantel praeter pro praeterquam poni solet. z. B. IV, 59, 7. Pronunciatum repente, ne quis, praeter armatue, violaretur.

domum reditionie | Eine nicht seltne Construktion der Verbalies mit dem von dem verwandten Verbo regierten Casus. Wenn bei Plant Amph. 1, 3, 21. curatio rem gefunden wird, so ist diess ein Gewaldstreich, der ohne Nachahmung geblieben ist. Aber wohl gehören hie her B. C. I, 53. magni domum concursus. Cic. de Div. 1, 32. redits ac domum itio. ad Attic. XIII, 50. quid cogitem de obviam itions

pericula subcunda essent: trium mensium molita cibaria sibi quemque domo efferre iubent. Persuadent Rauracis et Talingis et Latobrigis finitimis, uti eodem usi consilio oppidis suis vicisque exustis, una cum iis proficiscantur: Boiosque, qui trans Rhenum incoluerant, et in agram Noricum transierant Noreiamque oppugnarant, receptos ad se socios sibi assciscunt.

CAP. VL Erant omnine itinera duo, quibus itineribus

Orat. pro Sull. e. 25. in Hispaniam profectio. Vergl. den Excurs. 3. Wie weit die Griechen in dieser Struktur gegangen sind, lehren Beisp. wie Thneyd. 1V, 23. ἐπιδρομὴ τῷ τες/έσματε. V, 35. ἀπόδοσες ἀλλήλοις. Plat. Legg. 1, 6. πρόςταξες τοῦς πολίταις. — Zu beachten ist, dass auch im Plural bei domus die Praeposition in wegfallen kann, auf die Frage: wohin? Liv. II, 7. euas quisque abirent domos. Cfr. unten

molita cibaria] D. i farina ad panem coquendum statim apta ate accommodata; griech, diquea. Man kann jedoch hierbei fragen:

1) besuchten die Helv., um auf 3 Monate hinreichende Lebensmittel mitunehmen, des ob. c. 3. erwähnten sementes quam maximas facere, weil so viel Vorrath doch wohl von jeder Aernte übrig bleiben musste? — Es geschah der Sicherheit wegen; im Fall einer Missärnte.

2) Ist molita cib. gleichbedeutend dem frumentum, quod secum portaturi erant? — Keineswegs. Sondern an unser Stelle ist der Hauptbegriff molita, gemahlnes Getreide; denn Liv. III, 27. armati cum cibariis in dies V coctis — adessent; mit diesem sollte sich jeder auf 3 Monate versorgen, indem sie doch hofften, in dieser Zeit die Wanderung oder wenigstens die grüssten Schwierigkeiten besiegt in baben. — Wenn dem Metaphr. ganz zu traueu wäre, so würde üleren noch genauere Auskunft geben; denn nach Hesychius sind äleser Lutrschied dem Metaphr. wohl nicht vorschwebte; da die Röm. Soldsten das Getreide entw. in Mörsern zerstampsten od. auf Handmühlen zunnbereiten psiegen; da aber hier an Zeit erspart werden solltes so sind unseer Ansicht nach molita cibaria das ans dem frumentum d. Weissen, bereitete Mehl; folglich konnten sie nebenhei noch Getreide mit sich führen auf Wagen od. Lasttheren.

Li Weisen, bereitete Mehl; folglich konnten sie nebenhei noch Getreide mit sich führen auf Wagen od. Lastthleren.

receptos] Nämlich ex itinere; auf dem Marsche zogen sie die Bojer, an sich und so vereinigten sie sich beide. Diess liegt in recipere, so außehmen, dass man den Gegenstand aus einer frühern entfernter gedachten Lage zu sich heran- oder heranfzieht. So spricht Instin. M, 10, 7. in amicitiam recipere. So liess sich auch die Lesart vertheidigen: Recepi literas, st. accepi, Plin. Epp. V, 12, 1. Es ist erclauβeisves. Vergl. Bremi zu Nep. Alcib. 5, 6. Denn wir glauben hier in receptos mehr die passive als die mediale (se recipere ad siq.) Bedeut. annehmen zu müssen; wie der Zusammenhang lehrt, der die Helvetier als handelnd und einwirkend darstellt.

Cap. VI. Itinera — quibus itineribus] Häufig wird, wie hier, das vorhergegangene Substantivum zu dem Pronomen relativum wiederholt. Zumpts Lat. Gr. §. 742. Heindorf zu Cic. de N. DD. p. 89. a. Wopkens Lect. Tull. p. 186. sqq. Vit. Ruhnken. ed. Lindemann. p. 143. Diese Wiederholung ist hei Caesar ungewöhnlich häufig, wie

domo exire possent: unum per Sequanos, angustum et difficile, inter montem Iuram et flumen Rhodanum, vix qua singuli carri ducerentur; mons autem akissimus impendebat, ut facile perpauci prohibere possent: alterum ner Provinciam nostram, multo facilius atque expeditius, propterea quod Helvetiorum inter fines et Allobrogum, qui nuper pacati erant, Rhodanus fluit, isque nonnullis

namentlich bezeugen unt. c. 16. II, 18. IV, 7. 19. wo his rebus confectis, quarum rerum caussa. V, 2. ad portum — quo ex portu. V, 12. civitatum, quibus orti ex civitatibus. Dahin gehört auch V, 43. Jüc dies — habuit eventum, ut eo die etc. V, 53. clamor — quo clamore. VI, 33. post diem, quam ad diem. ibid. c. 55. in. dies septimus, quem ad diem etc. VIII, 17. loco, quem in locum etc. Und so noch an and. O. Wie erkennen daria aber nicht Vergesslichkeit, soudern meist topographische oder chronologische od. diplomatische Genauigkeit,

qua] Gar oft statt ubi, qua parte; vergl. Oudendorp. ad h. l. Liv. I, 23. das. Gronov. Nep. Milt. 3, 4. pontem fecit, qua copias traduceret. An letztrer Stelle möchte man immerhin quo lesen, wenn nicht die Wortstell. überwiegt. Aehnlich unt. III, 9. locorum, ubi. Cie. pro Manil. q. in locis qua. Unt. IV, 39. eadem qua. Einen eigenthümlichen Gebrauch des Livius inabes., doch auch Andrer, bemerke thümlichen Gebrauch — medo. — medo. z. R. Liv. II. 45. qua consiles man: qua — qua st. modo — modo. z. B. Liv. II, 45. qua consiles ipsos, qua exercitum increpando. Desgl. III, 11. Desgl. quo, bei Cic. ad Div. III, 5, 8. ad cam partem provinciae, quo. Siehe das Beisp. bei Corte.

impendebat] Wie imminere, von Bergen, auch bei Cic. N. D. II, 39. impendentium montium altitudines, und a. a. O. gebräuchlich. Sodann metaphor, von jeder bevorstehenden und drohenden, Angst er-regenden Gefahr in der Natur - und Menschenwelt; z. B. tempestas, ruina, periculum impendene. Iustin. XVII, 1, 5. initium impendentis

ruinae fuit.

Allobrogum] Ihren Namen leitet man, durch Strabo IV. p. 186.

Anderson in fremde Länder spricht, ab von dem Gall. Worte brogae und alla: erstes bedeute Acker, dieses ein andrer. Dasselbe bestätigt ein Schol. zu Invensi. Sat. VIII, 233. Ueber ihre Besiegung sagt Liv. epit. 103. C. Pomtinius Praetor (er war es unter Cic. Consulate.) Allobroges, qui rentile de la consulate. bellaverant, ad Salonem domuit. - Den ersten Krieg gegen diess Volk erzählt in seiner Manier Flor. III, 2. Vergl. über sie Liv. XXI, 51.

nuper] Unlängst, hier etwa vor 4 Ishren Cic. N. D. II, 50. nuper, id est, paucis ante sasculis. Eben so findet men mos bei Suet. Ner. 6. von 3 oder 12 Ishren nachher; beide Adverb. demaach von unbestimmten Zeiträumen. Liv. Praef, extr. nuper divitiae avaritiam invexere. Der Unterschied von modo ergiebt sich leicht; es ist subiektiv nur von dem zu sagen, dem so eben noch, kurz zuvor noch ein Praedicat zukam, wie Cic. ad Die. IV, 13. in. in qua urbe modo gratia floruimus. Nuper ist stets allgemein, von unbestimmter Vorzeit, von dem Standpunkte des Sprechenden aus, folglich zwar relativ, aber historische Partikel; modo aber gehört dem Urtheile an. Griech. ags + pacati] Ein diplomat. Ausdruck, der unentschieden lässt, wie viel

lecis vado transitur. Extremum oppidum Allobrogum est proximumque Helvetiorum finibus, Geneva. Ex eo oppido pons ad Helvetics pertinet. Allobrogibus sese vel persuasuros, quod nondum bono animo in populum Romanum viderentur, existimabant; vel vi coacturos, ut per suos fines cos ire paterentur. Omnibus rebus ad profectionem comparatis, diem dicunt qua die ad ripam Rhodani omnes conveniant: is dies erat a. d. V. Kal. Apr. L. Pisone et A. Gabinio Coss.

CAP. VII. Caesari quum id nunciatum esset, eos per

Gegenwehr und Gewelt von beiden Seiten zur Beilegung des Karnples Statt gefunden hat. Siehe B. C. I, 7. extr. omnem Galliam
Germaniamque pacaverint. — Es kanu nur eigentlich gebraucht werden von der Wiederherstellung der Ruhe, in einem bereits von den
Romern als erobert betrachteten Lande.

vado transitur] Bei Caes. heisst der Ort, wo man durch einem Fluse waten kann, vadum; z. B. tut. V, 56. in ipso vado deprehen« sus est. Eben so VII, 55. Bei Mel. I, 7, 3. ist vadum locus arenosus, non adeo altis aquis offusus; daher vadorum brevia. Der Ausdruck: vado transire, ist fast eben so pleonest., wie oben igni aremare. Den Rhoden nennt Flor. a. a. O. impiger fluminum.

pertinet] Ein geograph. Ausdruck für porrigitne, extenditus, pertingit, auch bei Mela pergit, procurrit. B. C. III, 95. exter. Es entspricht unserm: herühren, bis wohin treffen, reichen, betreffen. Daber auch hitdlich, von Dingen, die mich äusserlich betreffen, und cadarch mein Gemüth afficiren, pertinere gesagt wird. Plin. Epp. V. o. 4. Nihil ista ad mortuum pertinent; sed pertinuerunt, quum nonnetur; pertinent ad hos, qui supersunt. Hier steht causa proesectu: oppidum ponte cum Helvesiis coniunctum, coharcet adnexum. Attinet im bildl. Sinne bezeichnet bloss ein moralisches od. gedachtes logisches Verhältniss; pertinst von Rechtswegen physische oder saktische Einwirkung.

diem dieunt] Hier eigentl, nur constituunt, praestituunt. Allein tieen Grundsatz der Erklärung muss man festhalten: Caesar nimmt is seinen Ausdrücken, ausser wo Nationalverschiedenheit es durchana etfordert, strenge Rücksicht auf Römische Sitten und Gewohnheit, So such hier! Denn 1) war diem dicere stebender Ausdruck für: einera Schuldigen auf einen bestimmten Termin und Tag vor Gericht fordern; 2) diess durfte unr eine Magistratsperson ihnn, und der Bestlagte war jedesmal Privatmann. 3) Geschah diess nur auf diese Weise in den sogen, indicis populi. S. Manut. zu Cic. Or. de Harusp. resp. c. 4. Heinece. Antiq. Rom. p. 771.

is dies erat] So unt. IV, 1. ex hieme, qui fuit annus etc. Die bier genannten Coss. sind berüchtigt durch Cicero's Exil. 695. u. c. — Der Wechsel des Genus in dies ist bier characteristich aber beatant. Der astronom. und bürgerliche Tag ist mascul., der als terminus forensis feminin., bei Dichtern auch meist im praegnanten Sinne: entscheidender Tag.

Provinciam nostram iter facere conari, maturat ab urbe proficisci, et quam maximis itincribus potest, in Galliam ulteriorem contendit et ad Genevam pervenit: Provinciae toti quam maximum potest militum numerum imperat (erat omnino in Gallia ulteriore legio una); pontem, qui erat ad Genevam, iubet rescindi. Ubi de eius adventu

Cap. VII. Maturat ] Sensu intransitivo, sur sestinare, properare. Cie. ad Att. IV, 1. oro, ut matures venire. Transitiv bei Nep. Chabr. 4, 2. quae res ei maturavit mortem, i. e. acceleravit. Man vergleiche dieses verbum und andere z. B. occupare, praeoccupare, perseverare, pergere etc. als ähulich den griechischen Verbis adverbiel. olgeoras, diaretter, odares etc. z. B. Liv. 1V, 30. legem praeoccuparerunt ferre. Id. XXI, 39. extr. occupart Padun traiicere.

maximis itineribus | Davon sagt Sucton. Caes. 57. confecis meri-

toria rheda centena millia passuum in singulos dies.

ulteriorem] D. i. transalpinam, so wie citerior, unt. c. 26. cisal-pina; alles, wohlverstanden, von dem Standpunkte des Reobschters aus. Daber kann citeriora seyn unser: das Weitere, das mir nämlich maher liegende, der Zeit nach; ulteriora, das Frühere: z. B. Cic. ad Div. II, 12, 1. citeriora nondum audiebamus.

guam maximum num.] Dieses quam, wie &s, hat vim augendi, set aber seiner Natur nach elliptisch. Man denke: quam fieri potest; so dass quam sich auf genannten Grad bezieht. Denn jeder Superlativ an sich betrachtet, ohne Verbindung mit Genitiven des Ganzen ist immer nur relativ, auf das Subjekt des Satzes, oder auf die verglichnen Dinge, zu welchem der Begriff als Theil gehört, bezüglich zu nehmen, nie absolut. Diese individuelle od. anbjektive Relation wird durch quam notenziet. Anders Cie. ad Div. IV. 15. swi amnium wird durch quam potenzirt. Anders Cic. ad Div. IV, 13. uni omnium doctiesimo et sanctissimo. — Dahne und A. wollen potest als verdachtig bezeichnen: sher nicht nur der Metaphr. giebt es wieder, sond. potest bezieht sich hier auf provincia und ist unentbehrlich.

imperat] Ein Kunstausdruck der röm. Administration, um Contributionen, Lieferungen, Stellung von Ross und Mann zu bezeichnen. Imperata facere daher nur üblich von den Befehlen der Feldherren. Siebe Nolten Lexic. Antibarb. in h. v. Eigentl. also liegt in imperare der Befehl des Mächtigen, dem unbedingt Folge geleistet werden Abweichend davon scheinbar bei Nep, Epam. 3, 5. obgleich auch hier imperare die Folge ist von der im Epam, anerkannten Auctorităt.

legio una] Der Name erinnert au die Entstehung von legere. Die Zahl der Mannschaft war im 2. Pun. Kriege Liv. XXI, 17, 5. 4000 M. Fussy. 500 Reiter. So auch früher Liv. VI, 22. f. Ein ander Mel 4200 M. Fussy, Id. VII, 25. auch 5000 M. VIII, 8. Der zugegebe-men Reiter fast immer 300. Veget. I, 6. giebt an 6100 Fussy. und 730 Reit. Auch von den Legionen der übrigen Italiechen Völkerschaften Reit. Auch von den Legionen der übrigen Italischen Völkerschalten sprechen die Schriftst., Livius aber versteht dann nur Fussvolk. So Sabina, Tusculana leg. Etruscae, Volscae etc. Sie waren auch nicht immer vollzählig, Vellei. II, 80. semiplenae legg. Cic. ad Div. III, 6, 10. abesse tres cohortes, quae sint plenissimae.

ad Genevam] Serv. ad Aen. I, 2. Ars quidem hoc exigit, ut nominibus provinciarum praepositionem addanus, civitatum nunquam. Hier bedeutes ad nur die Nähe der Stadt, in die man kommt,

Helvetii certieres facti sunt, legatos ad cum mittunt, nobilissimos civitatis, cuius legationis Nameius et Verndecius principem locum obtinebant, qui dicerent hibi esse in animo, sine ullo maleficio iter per Provinciam facera, propteren qued aliud iter habierent nullum: regare; ut cius voluntate id sibi facere liceat. Caesar, qued memoria tenebat L. Cassium consulem occisum exercitumque cius ab Helvetiis pulsum et sub ingum missum, consedendum nom patabat: neque homines inimico animo, data facultate per Provinciam itineris faciundi, temperaturos ab-

wie an vielen Orten, z. B. Clo, ad Dir. III, 8, 1. das. Manut, Sichhant VI. 1.

iubet rescindi] In diesem Falle harmonirt die lateinische und griechische Sprache, welche letztre nach den Verbis edreendi, inbendi, imperandi, naquyythless, noordatser, elneis etc. den Accusativ chi, setzt; da in der Regel nach Verbis voluntatis im Latein. Me 1848. S. Zwinpt 3. 615. Der Accusativ, des Objekts nach tubeo, the begleisenden Infinitiv ware Unsing denn inbere fordert allemal eine Handlung, ein Geschehen als Zweck und Objekt; wiell han sich das Suhjekt des Satzes entweder thätig od. leidend verhälten, und danach richtet sich der Infinitiv Activi od. Passivi.

ubi Offenber verwandt mit dem griech, ob, bi aber als Anhängesple das griech. op iv und os bei Dativen und Genit, der Epiker, worans der latein Dativ und Ahlat, auf ibus entstanden; eigentlich enrelativ von ibi, verw. mit is. Ursprüuglich vom Orte, dann als Nechselbegriff auf die Zeit übergetregent, que tempore. We es auf Canalverhältnisse bezogen wird, bedenigt es sine numittelhare, durch die Zeit nicht unjesbrochne Ursache eines Erfolgs; daher folgt gefte gern auf abi das Praesens historie. So unterspheidet es sich von gunze, gunde, den Ahlat, absol, und ähul.

aliud iter huberent nullum] Man beachte die ungesuehte prignute Stellung der Werte, nach dem fast überall gültigen Grundsalze der lat. Sprache, das früher Gedachte; oder dem Verstande näher Lietende, auch in der Construction der Bede früher zu stellen. Hier liegt in nullum zugleich nuequam und nunquam, eine kategorische Verneizung und absolute Unmöglichkeit. Achnlich Cie. ad Div. XIII, 24.

rogore | Oft times wie hier, der Acqueat. Subjecti aus dem Zusammenbange ergänzt, werden; besond, in eingeschobenen Reden und Acuserungen in oratione obliqua. Das Pronom. personal. se z. B. Liv. VII, 21. in. tribnnis negantibus passuros. Vergl. die Analeg. un Liv. XXIV, 13, 2. und I, 23, 5. wo uszähl. Beisp. aus Liv. Wolfs. Ann. 3tes St. S. 2. Nro. 3. Ruddimann. Institut. II, p. 12. aq.

iugum Liv. 111, 23, extr. beschreibt die Soche so: "tribus hastis ugum fit: humi figis dusbus auperque cas trousverse una deligate. Sub hoc iugo dictator Acquos misit."

temperaturos Gewühnlich sibi temperare wie unt. I, 55. mit folkendem: quin. So such Vellei. II, 34. animum temperare quin. Anch folgt: quo minus Liv. III, 52. Wegu wie hier temperare absolut geiniuria et maleficio existimabat: tamen, ut spatium in tercedere posset, dum milites quos imperaverat conve nicent, legatis respondit, diem se ad deliberandum sum turum; si quid vellent, a. d. Idus Apr. reverterentur.

CAP. VIII. Interea ea legione, quam secum habebat militibusque qui ex Provincia convenerant, a lacu Le manno, qui in flumen Rhodanum influit, ad montem Iuram, qui fines Sequenerum ab Helvetiis dividit, milia pas suum decem novem murum, in altitudinem pedum sede ('.a.

braucht ist, so geschieht es analog den Perbie transitivis, die man is reflexiver Redeut, findet, wie vertere. 2. B. Liv, I, 53. iam ab alieni in anos vertisse superbiam. So Liv. VII, 20. extr. ab oppugnation

spatium] Bei Caesar gewöhnl. ohne Beisatz, at temporis spatium Unt. VII, 42. nullum sibi ad cognoscendum spatium relinquunt; und ibid. 48. spatium pugnas, die Dauer des Kampfes.

tamen] Hier eine particula concessiva als im Vorigen ausgelassen sich denken, scheint überflüssig, da neque vorausgeht: hüchsten voicht quidem aus, wenn etwas supplirt werden sollte. Vergl. Dähne ad h. l.

diem] Dieses Wort steht oft per Synecdochen für certum temporis momentum: z. B. Iustin. VIII, 5, 15. quod in eam diem vixissent. Nep. Ages. 5, 1. induciarum dies. Cic. ad Div. XVI, 14, 4. dies pro-

missorum adest. Liv. XXXIV, 6. in eandem diem pecuniae, frumentum et cetera — praebenda. Vergl. dazu Gronov.

Cap. VHI. Es legione] D. i. labore ac studio legionis. So steht der blosse Ablativ ohne Praepos. eigentl. unr von leblosen Dingen gebraucht, und da, wo Menschen nur ale Maschinen betrachtet werden Itast er sich entschuldigen. Regelrechter wurde man den Ablat. umschreden durch per, oder opera. So Liv. VII, 26. in. ism non manipulis, sed legionibus res geritur. Dasselbe bei den Griech. Xenoph. Cyrop. III, 2, 11. 6 & Kügoç voiç nagovası (vinvos) évelyiles. S. Matth. gr. Gr. §. 596.

qui] Qui mit Wasse und neuerdings mit Möbius für qua ex

parte zu nehmen, ist sicherlich sprachwidrig; wo qui als Ablat. von quis steht, da ist es eine logische Partikel statt: qua ratione etc. Liv. III, 59. neque se videre qui sibi minus privato — liceret. Der Grund liegt in der substantivischen und abstrakten Bedeut, von quis, entsprechend dem griech, voc und unser. wer? Sodann zeugt der Parallelsatz: qui — dividit sur die Aechtheit. Dazu kommt die Gewohnheit Caes. geograph. und histor. Namen durch Beisätze zu erläutern, wie mons qui; flumen Arer quod etc. s. unt. c. 10. und 12. Ieaes influit weiset also nur dahin, dass der See nicht ein abgeschlosmer Landese sey, sondern in die Rhone ausströme. Da nun diese Strömung sichtbar ist, Caesar aber vielleicht den Ursprung der Rhone nicht kannte, s. ob. w, sondern diese als von dem Leman ausstromend sich duchte: so konnte er füglich so sprechen.

murum] I. e. vallum, maceriam; d. i. ein Erdwall, wie B. C. III.
63. transversum vallum. vergl. unt. VII, 69. Er heiset murus theile wegen seiner horizontalen, graden Linie; denn vallum ist mehr kreis-

de formatique perdittit. Eo opere perfecto, praesidis imponit, castella communit, quo facilius, si se invito transire conarentur, prohibere possit. Ubi ea dies, quam constituerat cum legatis, venit, et legati ad eum reverterest, negat se more et exemplo populi Romani posse ier alli per Provinciam dare; et si vim facere conentur,

Straig oder nach Gestelt des Böm, Logers, in Quadratform, Ueber de Sache s. Excurs. 2. Bei murus aind cherakteristische Merkmate 1) der Stoff; 2) künstliche und foste Aufführung; 3), relative Höhe; bei moenia Schutmoche und Vertheidigung von munio. Demnach; wurm earo quadrato faciundus. Liv. VI, 32. Desgl. scanderent muros. M. V. 21. Degegen: intra moenia se recipere Liv. VI, 29. ad nomia aggredienda. Ibid. a. 35. Wo daher von materiallen Theilen the Rede ist, überali murus. Liv. XXI, 8. non subficiebant muri, quasante multae partes; VIII, 29. extr. paque portae, neque muris XXI, 8, 7. inter ruinas muri. Also ist murus ein concreter und obruiver Begriff; moenia ein abstrakter und moralischer, und stets reshoult sine Stadt, deren Schutzwehr bezeichniet wird; murus gilt shoult sis Mauerwerk. Folglich im höhern Styl oft mit Nachdrusk menie; wie Liv. XXI, 10, 9. Karthaginis moenie quatit ariete.

praesidia] In viertacher Bedeut. bei Caes. 1) als Besatzung, z. R.

praesidio temere; 2) Bedeckung, auch metaphor. praesidio esse; 5) die feserre, z. B. unt. VII, 65. 4) der Posten selbet, den Ismand besetzt hik; z. B. B. C. III, 36. 45. 49., wo c. 36. es heisst: neque se praesidium, ubi constitutus esset, — tenere posse. Nach Varro Lib. VI. praesidium est dictum, quis extra castra praesidebant in loco aliquo, quo tuior regio esset. - Praesidia disponere ist fast stehender Ausdrucks Lin. III, 5. vigiliae in urbe, stationes ante portes, praesidiaque in

nens disposita. Verschieden: praevidium imponere, eine Besatung whin stellen; auch bloss ponere. Unt. VI, 29.

castella communit! In dieser Stelle und sonst, we Castelle als Stätzpunkte der Verschsnzungen genannt werden, sind es offenbar Besienen, Redouten. Siehe unt. VII, 69.

Communire von Caes. oft gebrucht mit castra verb. bedeutet nicht bloss munire, diess bezöge sich auf etwas schon Vorhandnes; nicht circummunire, d. i. vallo fostique circumcludere, h. B. C. I, 81. sond. ca heiset: castella exstruere uque firma et quae tuto sint praesidio. S. unt. V, 49. VI, 7. B. C. I, 3. locus paullo editior; quem si Caes. occupasset et communisset. Es muser: tüchtig, derb und vollständig belestigen. So Nep. Alcib. 7, 4. negat] D. i. declarat, ostendit, significat, non posse etc. So oft bei allen Schriftstellern, z. B. Nep. Eum. 12, 3. negabat, se ei vim ellaturum. Bei den Griech. doviousi als Gegensatz von ouoloyeu, afrance: desgl. als Eigenthümlichkeit, ov opus. Buttm. §. 135. Anm. 2. and Viger. p. 455. edit. II. Negare ist stets mit Nachdruck, wie im Griech. die ob. gen. Verba; das Gegenth. aio. Tusc. I, 51. extr. din

ministres aiunt animes, semper negant. Vergl. Liv. III, 51. f. OR ist

wege = ούπ ἀξιόω, = non iustum s. aequum censeo.

more et exemplo] Mos ist allgemeiner, charakteristische Haltung
des röm. Volks gegen Barbaren; exemplum specieller, der einzelne.
Pall eines verlangten Durchzugs. Vergl. Davis ad h. l. Häufung der
Sponymen ist, auch in Cs. einfacher Schreibart, Zeichen des steigenden Affekts und des Nachdrucks der Rede. Sonst, wenn es nicht prohibiturum ostendit. Helvetii, en spe delegti, navibu iunctis ratibusque compluribus factia, alit vedis lihodani qua minima altitudo fluminis erat, monaunquam interdiu sacciu, si perrumpere possent consti, operis munitione et militum concursu et telia repulsi, hoo consudestiterunt.

CAP. IX. Relinquebatur una per Sequanos via, qua Sequanis invitis, propter angustias ire non peterant. His

ein historischer Fall, wäre, (non tam ve quam anemplo peralciosa Vellei. II, 125, 4.) sind in der Regel verb. mos et institutum: alque mos tacito quodam consensu convalescit, institutum quodam hominum praescripto et lege nititur.

ea spe deiesti] Wie menche Pripositionen intensis den Begrif des Stammworts verstärken, zeigt auch dieses Verbura. Siehe Bress zu Nep. Mist. 2, α. Hier ist auch de malerisch; gleichsem von de Höhe herangeworfen. Denn so steht es eigentlich Nep. Dion. 4, 4. de zuperiore parte accium se delicere; unt. B. G. IV, 12. eque vulnezute deiectue; VII, br. deiecti loco. Metaphon wird es übergstrages auf den Starz von einer wirklichen od. eingebildeten Höhe; z. B. Nep Ehrasph. 3, 1. Hoc deiecto; u. unt. V. 46. opinione deiecti. Achn-lich Cyrop. I, 3, 9. ènβahö os du vije «μης».

si — possent] fünf diese Art si bei Nep. Hannib. 8, 1. Sall. In: A7. tentarent, si paterent. das. Corte: Oft such elliptisch; mit aus gelassmem tentare, od. conari, z. B. B. G. VII, 55. ostentare evererunt; — si excludere possent B. C. III, 56. II, 34. das. Ileid. Ebet diesen Gebrauch von si bei den Griechen, s. brī Viger p. 505. und Herm. 855. — Pie Usbedeut, von si bteibt sich in solchen Stellen wenn ja, im Falle dass. Die vorsusgehenden Verba nämlich drücker aus eine Handlung, die als Bedingung des möglichen Palls geusch wird, z. B. pnt. VI. 57. Auch mit sive — sive im zweiselhäft. Doppelfalle VII, 32: Dattit verwändt VII, 36: inbebat ad se convenier, seu quid communicandum, seu quid administrandum videretür. Aich: a forte, wenn diese Adverbialbeit. nötbig erscheint, wie Nep. Hannib 3, 1, wo aber Bremi nicht genau si durch num od. an eiklärt.

concursu et telis] Nicht als Hendiadys, s. Bremi in Nep. Epam I, 5. statt militum concurrentium telis, wie etwa Cic. ad Div. IV, 13 vis et mutatio onseinm rerum atque temporum; sondern als zwe Akte geschieden! Das Herbeieiten der Röm. Soldaten, die gleich au dem Platze waren, und die wirkliche Gegenwehr. Anderswo ist concursus der faktische Angriff, das Zusammentreffen. Sall. Iug. 74, 3 geteri omnes primo concursu pulsi fugatique. Siehe das Corte. Nep Cim. 2, 3. Barbarorum uno concursu maximam vim prostravit.

repulsi] Man liest auch einfach: Porsens primo conain repulsus Liv. II, 11. Demnach konnte destiterunt auch wegfallen, wenn nich Caesars ausführliche, ins Detail gehende Darstell, eben ao psychologiach wahr als in diesem Falle historisch treu wäre. Uebrigens gil von desistere, das häufig mit desinere in Codd, verwechselt ist, was die proukh au Tibull. I, 9, 71. angef, Beisp. lehren: Desistere not att plane idem quod desinere, habet enim quandam mutatae menti as consilii significationem.

com sua sponte persuadere non possent, legatos ad Dunnorigem Aedunm mittunt, ut eo deprecatore a Secomis impetrarent. Dumnorix gratis et largitione apud

Cop. IX. Sua sponte] D. i. für sieh, durch eigne Auctorität;, nicht, vie gewöhnlich, aus freiem Entschlusse, wie der Gegensatz - eo deprecatore, lehrt. Eben so Cic. Muren. c. 12. practor ut Tpap site sponte liquid loqueretar. Uraprunglich let eus eponte, aus eigorm, freien lamebe, annolieu des Subjekts, auf welches der Gedanke sich beucht, und wird entgegengesetzt dem rogatus et arcossilus, unt. I, 44; lach V, 28. Cie. Legg. I, 16. vera et falsa sua sponte, non aliena udicantur, ad Div. III, 8, 7. non Midaeensium testimonio, sed sua sponte esse laudatum. de Senect. 43. pulchrum atqué praeclarum, jacd sua sponte peteretur. Iustin. I, 9, 8. gladio sua sponte evagi-tato. Darans erkennt man, der Hauptbegriff sey: aus freiem Willen, stoe Jemandes Zuthun, an und für sich, von sich selbst. Der Un-krichted von ultro ist sber der, dess diess ursprünglich vom Raume tebrancht, drüber henaus, weiter hin, bedeutet; z. B. multis verbis altro citroque habitie; unser: hin und wieder, Cic. Somn. Scip. 1, Es cuspricht folglich waserm: mehr ale man erwartete, erwarten innte, practer spem stque opiniouem. — Wie auch jenes Sprichem erörtert: ultra posse nemo obligatus. So unt. I, 42. quad anteq picuti denegasset, ultro policeretur. Desgl. III, 37. IV, 27. Off ist a maser: gutwillig, sponte, freiwillig. Suct. Caes. 68. poeram in se ultro depoposcerunt, ibid, 20. ut ad genus, ultro sibi accideret. Noch hemerist Gesmer. inn Thes. Cicero, ne in sersum incidat, semper pro-homen mea, tsa, sua, praeponit. Vergl. Lindemann. Vit. Duum-rs. etc. p. 244. Aber such der auf dem Pronomen ruhende Nach-druck, insofern der subjektivo, freie Wille hervorgehoben werden solf, triangt diese Wortstellung, so wie bet mea quassa, sua morte, z. B. bet. Cocs. 89. Endlich steht ultro nur de rebus animatis, wie sich un dem Begriffe von selbst ergiebt, sponte, auch von leblosen Dingen. Duren folgt, dass sua sponte, weil es auch mit soluntate vertauscht wird, z. B. Liv. MI, 69. f. stets absolut als reiner Adverbialbegriff getraucht werde; ultro nur relativ auf die dabei obwaltende Erwartung de cioen Theils oder auf die Bedingung der Verhältnisse: sponté ist 
unegengesent dem aussern Zwange, mitro dem moralischen. Vergl.
Bedelein lat. Synom. 5. Th. p. 205. ff. der anders zum Theil die Befrife scheidet.

es deprecatore] Ueber deprec, siehe unt. II, 31. Der Gebrauch en Ablat. sheol. von Substantiven findet sich vorzüglich bei solchen, sie von Verbis abgeleitet, oder dem Sinne nach Stellvertreter eines frebi sind. Auffellende Beispiele einzelner Substantive im Ablat, absolgiebt C. zu Cio. ad Div. X, 32, 7. Siehe auch Zumpt §. 644. Ganz tufsch löst sich dieser Sprashgebrauch auf, insofern der Ablat. als instrumentalis betrachtet werden kann: durch ihn, als Vermittler, laften sie es zu erlangen; dann ist das Verhältniss dasselbe wie oben 6. en legione. Besonders häufig im Verhind. mit Pronom, und Nomfopr. 2B. Cic. ad Div. AV, 13. quibus nos olim adiutoribus illud incendum exstinzimus.

impetrarent] Manche Ausg. fügten hinzu hoc, ohne Grund, nach den ob. a. S. bei prohibere schon bemerkten Sprachgebrauche Cassia. Eben so oft bei Clc. ohne Accasat. Obiecti; ad Div. IV, 13. resp. de te propediem impetrabit. Impetrare allemal durch Bitten. Nap. Ham.

probibiturum ostendit. Helvetii, en spe, delegti, navibus iunctis ratibusque compluribus factia, alli vadis lihedani, qua minima altitudo fluminis erat, nonnunquam interdiu, sacepius noctu, si perxumpere possent consui, operis munitione et militum concursu et telis rapulsi, hoo consudentiterunt.

CAP. IX. Relinquebatur una per Sequanos via, qua, Sequanis invitis, propter abgustias in non peterant. His

ein historischer Fall wäre, (non tam re quam esemplo perniciosa. Vellei, II, 125, 4) sind in der Regel verb, mos et institutum: atqui mos tacito quodam consensu convalessit, institutum quodam hominum præsseripto et lege nititur.

ea spe deiecti] Wie manche Prapostionen intensis den Begriff des Stammworts werstärken, zeigt auch dieses Verbum. Siehe Bremi eu Nep. Mitt. 2, 2. Hier ist auch de nasierisch; gleichen von der Höhe berahgeworfen. Denn so steht es eigentlich Nep. Dion. 4, 4. de imporiore purte accium se deiterre; unt. B. G. IV, 12. sque vulne-sute deiectue; VII, 51. deiecti loco. Metaphos. wird es übergetragen auf den Sturz von einer wirklichen od. eingebildeten Höhe; z. B. Nep. Thrasph. 3, 1. Hac deiecto; u. unt. V. 48. opinione deiecti. Achn-lich Cyrop. I, 3, 9. ènpako os de vije unign.

si — possent) Auf diese Art si bei Nep. Hannib. 8, 1. Sati. ing. 47, tentarent, si paterent. das. Corte: Oft auch elliptisch; mit ausgelussmem tentare; od. conari, z. B. B. G. VII, 55. ostentare overerunt; — si excludere possent B. C. III, 56. II, 34. das. Held. Eben diesen Gebrauch von si bei den Griechen, s. bei Viger p. 505. und Herm. 855. — Die Urbedeut; von si bielbt auch in solichen Stellen: wenn ja, im Falle das. Die vorausgehenden Verba nämlich drücken aus eine Handlung, die sie Bedingung des möglichen Falls getlacht wird; z. B. unt. VI, 57. Auch mit sive — sive im zweifelluhtt. Doppelfelle VII, 32. Damit verwandt VII, 36: inbebat ad se convenire, seu quid communicandum, seu quid administrandum videretur. Auch: si forte, wenn diese Adverbialbest, nüthig erscheint, wie Nep. Hannib. 8, 1, wo aber Bremi nicht genau es durch num od. an erklätt.

concursu et telis Nicht als Hendiadys, a Bremi zu Nep. Epam. I, 5. statt militum concurrentium telis, wie etwa Cic. ad Div. IV, 13. via et mutatio omnium rerum atque temporum; sondern als zwei Akte geschieden! Das Herbeieiten der Röm. Soldaten, die gleich auf dem Platze waren, und die wirkliche Gegenwehr. Anderswo ist concursus der faktische Angriff, das Zusammentreffen. Sall. lug. 75, 3. geteri omnes primo concursu pulsi fugatique. Siehe, das. Corte. Nep. Cim. 2, 3. Barbarorum uno concursu maximam vim prostravit.

repulei] Man liest auch einfach: Porsens primo conata repulsus. Liv. II, 11. Demnach konnte destiterunt auch wegfallen, wenn nicht Caesars ausführliche, ins Detail gehende Derstell. eben so psychologisch wahr als in diesem Falle historisch treu wäre. Uebrigens gilt von desistere, des häufig mit desinere in Codd. verwechselt ist, was die von Broukh. zu Tibull. I, 9, 71. angef. Beisp. lehren: Desistere non set plane idem quod desinere, habet enim quandam mutates mentis as consilli significationem.

com sun sponte persuadere non possent, legatos ad Dunnerigem Aedunm mittunt, ut en deprecatore a Secomia impotrarent. Dunnerix gratia et largitione apud

Csp. IX. Sua eponte] D. i. für sich, durch eigne Auctarität, nicht, wie gewöhnlich, aus freiem Entschlasse, wie der Gegensatz — eo deprecatore, lehrt. Eben so Cic. Muren. c. 12. praetor ut Ipse site spante siquid loqueretur. Ursprünglich ist sua eponte, aus seignem, freien kaniche, nämlich des Subjekts, auf welches der Gedanke sich besieht, und wird entgegengesetzt dem rogatus et arcossitus, unt. I, 46; Asch V, 28. Cic. Legg. I, 16. vera et falsa sua sponte, non aliena indicantur. ad Div. III, 8, 7. non Midacensium testimonio, sed stud-sonte esse laudatum. de Senect. 43. pulohrum atqué praeclarum, equod sua sponte peteretur. Instin. I, 9, 8. gladio sua sponte evaginate. Darans erkennt man, der Hauptbegriff sey: aus freiem Willen, che Jemundes Zuthun, an und für sich, von sich selbst. Der Unterschied vom ultro ist aber der, dass diess arsprünglich vom Raumq gebraucht, drüber hinaus, weiter hin, hedeutet; z. B. multis verbis ultro citroques habitis; unser: hin und wieder, Cic. Sonn. Scip. 1, Es catspricht folglich unserm: mehr als man swantete, grwarten ismte, praeter spem etque opiniouem. — Wie such jenen Sprichwort erörtert: ultra pesse nemo obligatun. So unt. I, 42. quad anteq petenti denegasset, ultro polliceretur. Desgl. III, 37. IV, 27. Oft let unser: gutwillig, sponte, freiwillig. Sact. Caes. 68. poenqm in se ultro depoposecrunt. ibid. 20. ut ad genua, ultro sibi accideret. Noch lemerat Gesner. im Thes. Cicero, ne in versum incidat, semper pronome mea, tua, sua, praeponit. Vergl. Lindemann. Vit. Duum-vit. et. p. 244. Aber such der auf dem Pronomen rühende Nachmerk, insofern der subjektive, freie Wille hervorgehoben werden solf, verlagt diese Wortstellung, so wie bei mea aaussa, sua morte, z. B. San. Caes. 89. Endlich steht ultro nur de rebus animatis, wie sich an dem Begriffe von selbst ergiebt, sponte, much voluntate vertaucht wird, z. B. Liv. M. 69. f. stets absolut als reiper Adverbialbegriff gebrucht werde; ultro nur relativ auf die dabei obwaltende Erwarung des cinen Theils oder auf die Bedingung der

eo deprecatore] Ueber deprec, siehe unt. II, 31. Der Gebrauch der Ablat. sbeol. von Substantiven findet eich vorzüglich bei solchen, die von Verbis sbgeleitet, oder dem Sinne nach Stellvertreter eines Ferbi sind. Ansfallende Beispiele einselner Substantive im Ablat, absol giebt C. zu Cio. ad Div. X, 32, 7. Siehe auch Zumpt §. 644. Ganz tinfach löst sich dieser Spraehgebrauch auf, insofern der Ablat. als instrumentalis betrachtet werden kann: durch ihn, als Vermittler, hasten sie es zu erlangen; dann ist das Verhältniss dasselbe wie oben c. 5. ea legione. Besonders hänsig im Verbind. mit Pronom, und Nompropr. z. B. Cic. ad Div. IV, 13. quibus nos olim adiutoribus illud incendum exstinzimus.

impetrarent) Manche Ausg. fügten hinzu hoc, ohne Grund, mach dem ob. c. 8. bei prohibere schon bemerkten Sprachgebrauche Cae-ur. Eben so oft bei Cle. ohne Accaset. Objecti; ad Div. IV, 13. resp. de te propediem impetrable. Impetrare allemal durch Bitten. Nop. Ham.

Sequanos plurimum poterat, et Helvethis erat amicus quod ex ea civitate Orgetorigis filiam in matrimonius duxerat, et capiditate regni adductus nevis rebus stude bat, et quam plurimas civitates suo beneficio habere ob strictas volebat. Itaque rem suscipit, et a Sequanis im petrat at per fines suos Helvetios ire patiantur, obsides que uti inter sese dent perficit: Sequani, ne itiner Helvetios prohibeant; Helvetii, ut sine maleficio et iniu ria transcant.

. CAP. X. Caesari renunciatur Helvetiis esse in animo

2, 3. auxilia petiverunt eaque impetrarunt. Consequi se. studio et labore, z. B. B. G. VII, 47. consecutus id, quod animo proposuerat. Damit verbindet sich der Begriff des Gewinnens. Cic. ad Div. 1X, 18 in. mults enim consequor, d. i. ich gzwinne dabei viel. Nancisci, scil. casu, loco dato atque opportunitate. B. G. V, 9. locum nacti egregia mubitum. Nep. Attic. 21, 1. nactus est morbum, d. i. zusillig. Adipisci i. e. perticipem sieri quocunque modo, meist von angenebmen, wünschenswerthen Dingen, z. B. B. G. V, 38. victoriam, Nep. Iphic. 2, 5. gloriam. Auch mortem, Snet. Domit, 14. auch hier ist die Rede von etwas Erwünsehtem.

aratial Ein Wort, des subjektiv und objektiv zu nehmen ist. theils

gratia] Ein Wort, des subjektiv und objektiv zu nehmen ist, theils gratia] Ein Wort, das subjektiv und objektiv zu nehmen ist, theils als Gesinnung, theils als ünsseres Verhältniss des Menschen zu andern, denen Jemand überkaupt gratus und acceptus ist, oder sich zu beweisen sucht. Hier, wie unt. VII. 54. wo dignitas und gratia, od. Nep. Attic. 21, 1. wo gratis und fortuna zusammengestellt werden, ist es die Beliebtheit, die Gunst, in der ich stehe. Daher nennt Cic. ad Div. II, 7, 9. den Curlo adolescentem gratiosissimun; vergl. B. G. VI, 15, Cic. de Offic. III, 14. apud omnes ordines gratiosus, so viel als ob. c. 5. plebi acceptus. Es findet sich aber gratiosus meist von Menschen vornehmen Standes im Verhältniss zu dem Volke; un-

von Menschen vornehmen Standes im Verhältniss zu dem Volke; unter Gleichen ist es popularis. Llv. III, 44. Virginii patris sponsique Icilii populare nomen celebratur. Jenes Werben um Volksgunst bezeichnet Thucyd. I, 9. darch Θεραπεύεν τὸ πλῆθος.

novis reb. studebat] Wie das Griech. νεωτερίζειν, und νεωτερωποιέα bei Thucyd I, 9. von sufrührerischen Bewegungen unruhiger Köpfe. Auch rerum novandarum consilia. Liv. VI, 18. und sonst oft. Ganz verschieden davon rerum novitas, B. G. VII, 58., d. i. die Ueberraschung, so wie auch res nova etwas Uagewöhnliches anzeigt.

suo benef.] Sonst: suo sibi benef. Diess sibi verwarf Dähne mit Oudend. nach Codd. und anch der Metsphr. lässt es unbeachtet, wenn er giebt: δωροδοκῶν ἀναρνῶσθαι ἐπεχείρει. Was einige Codd. geben: sub. entstand aus: suo ben. nad beweist gegen sibi. Auchimacht kein

sub, entstand aus: suo ben. und beweist gegen sibi. Auchimacht kein Gegensatz die specielle Beziehung auf die Person nothwendig, wie Liv. XXX, 51. nulla sum tibi verecundia obstrictus.

Cep. X. Renunciatur] Diese Lessrt, gegen nunciatur, vertheidigt sich selbst, wenn die Bemerk. Bremi's zu Nep. Alcib. 10, 2. gegründet ist, dess nämlich renunciare von einem Gegenberichte gebraucht werde. Plin. Epp. 1, 5, 10. quid renunciandum Regulo putes. B. G. IV, 21. extr. quaeque ibi perspenieset, renunciat. Unzählige Beispiele per agrum Sequanorum et Aeduorum iter in Santonum fises facere, qui non longe a Tolosatium finibus absunt, quae civitas est in Provincia. Id si fieret, intelligebat nagno cum Provinciae periculo futurum, ut homines bellicoses, populi Romani inimicos, locis patentibus maximeque frumentariis finitimos haberet. Ob eas causas ei munitioni, quam fecerat, T. Labienum legatum praefecit: ipee in Italiam magnis itineribus contendit, duasque ibi legiones conscribit, et tres, quae circum Aquileiam hiemabant, ex hibernis educit, et qua proximum iter in

lei Caes, und Liv. und audern bestätigen, dass renunc, entweder den Gegenbericht, oder die Relation nach vorher erhaltnem speciellen Auftrage, bedeute.

esse in animo] Cic. ad Div. II, 13, 8. mihi erat in animo. Animus nicht zu verwechseln mit mens, welches meht Verstand, Denkud Combinationsvermögen bisweilen Vorsatz, Plan als consequents, bedeutet; animus dagegen Gefühls- und Begehrungsvermögen. Wie mentem venire, d. i. Gegenstand des Nachdenkens werden, so auch it animo habere, d. i. Willens seyn. Cic. ad Div. IV, 12, quum ab Athenis proficisci in animo haberem; So auch in animum inducere, ach vornehmen. Liv. I, 17, 4. das. Drakenb. Und unt. zu VI, 5.

magno cum periculo futurum] Cam beseichnet in solchen Fällen nicht den caus modalis, sondern einen die Handlung unmittelbar bekeitenden Nebenumstand, stellt also den Adverbialbegr. gleichzeitig
der Hantssche; wir: nicht ohne, unter. So magne cum contumelia
III, 5i. und I, 17. quanto cum periculo. Tusc. I, 30. ergui — cum
tatta et voluptate moriuntur. Liv. II, 31. extr. decedentem domum cum
firore ac landibus prosecuti annt; vergl. IV, 24. Manchmal konnte es
veilelhaft seyn, ob cum beizubehalten; doch entscheidet das obige
kriterium wenigstens im eignen Gebranche. Vergl. Heusinger emendu. p. 140, edit. Goth. 1751. — Wegen futurum bemerke man, dass
re dem Sinne nach das Particip. von fio ist, mit welchem natürlich
ille tempora von esse, die von fui gebildet werden, stammverwendt
sad, Also anch Liv. IV, 2, finem non fieri, nec futurum. Desgl.
Liv. II, 18. concursu hominum rixa ac prope proclium fuit i. e. èyéme. Cic, ad Div. IX, 15. in, minus multa Sconsulta futura.

ve. Cic. ad Div. IX, 15. in. minus multa Sconsulta futura.

locie patentibles Soust auch loca aperta, d. i. unbefessigte, jekm Einfalle und Angriffe Preis gegebene; wie apentum castrorum
late. unt. II, 25. Uebrigeus ist patere eben so wie apertus (Tacit.

lan. II, 17. qui silvam tenuerant, in aperta, qui campla adsitierant,
m silvam ruebant) ein geograph. Ausdruck, z. B. unt. VI, 24. latitudo silvae patet. VII, 60. planities in longitudinem patebat. Pomp.

Mel. I. 1, 4. mare primum angustum, nec amplius decem millibus
passuum patens. Es zeigt au: 1) eine fortlaufende Streeke oder Flä
che, 2) eine Oefinung im engen und weitern Raume. Mel. I, 13, 3.

Randi hiatu patens. Virg. Aen. VIII, 242. umbroeae penitus patuere

proximum iter] Dieser Punkt ist von uns früher falsch erklärt, von Andern ganz übersehen worden, und doch auch historisch wiehtig.

Occlum ist Uxeau bei Fenestrelles in Piemont. Von da nahm Caes.

ulterferen Galliam per Alpes erat, cam his quinque sionibus ire contendit. Ibi Centrones et Graioceli Caturiges, locis superioribus occupatis, itinere exerctum prehibere conantur. Compluribus his proeliis pusis, ab Ocelo, quod est citerioris Provinciae extremus in fines Vocontiorum alterioris Provinciae die septim pervenit: inde in Allobrogum fines, ab Allobrogibus Segusianos exercitum ducit. Hi sunt extra Provincia trans Rhodanum primi.

CAP. XI. Helvetii iam per angustias et fines Sequam rum suas copias transduxerant, et in Aeduorum fines per venerant eorumque agros populabantur. Aedui, quui se suaque ab iis defendere non possent, legatos ad Cae sarem mittunt rogatum auxilium: ita se omni tempore de populo Romano meritos esse, ut paene in conspectu ex ercitus nostri agri vastari, liberi eorum in servitutem ab

aller Wahrscheinlichkeit nach seinen Weg nach Scincomagus (jetz Chamlat de Scinguin) auf der andern Seite des Col de Sestrieres dann über den Mont Genevre, (Alpis Cottis) von da in dem Thader Durauce nach Embrun; dann nach Gap; von hier nach Die (Der Vocontierum) und dann über die Isere ist Geb. der Allebrog. Eist dabei anzunehmen, dass er mit dem Hauptcorps diesem Marsel nahm; einzelne Corps aber auch durch das Gebiet der Centronen und Garoceli Anfangs merschirten, namentl. die von Aquileja herkamen Vergt, Hannibals Heerzug üb. d. Alp. Aus d. Engl. Berl. 1830. S. 28 ff.

nahm; einzelne Corps aber auch durch das Gebiet der Centronen und Garoceli Anfangs marschirten, namentl. die von Aquileja herkamen Vergt. Hannibale Heerzug üb. d. Alp. Aus d. Engl. Berl. 1830. S. 28 ff. locis superioribus] Ein in Caesars Schriften sehr geläufiger Audruck, Tür colles, doch, wie man sieht, allgemeiner und umfassender, als letzterer; wird such entgegengesetzt den, locis inferioribus, z. B. unt. VII, 47. und der planitiei, B. G. III, 98. Bei Cic. ad Div. III, 8, 3. ist locus superior, metaphor. tribunal, zum Unterschiede von loco aequo, d. i. im gemeinen Leben, gelegentlich in Gesotlschaft.

Cap. XI. Meritos] Die Aeduer hiessen fratres und cognati (such consanguinei) der Römer. S. unt. I, 45. VI, 12. VII, 54. Brisson. de

consanguinei) der Römer. S. unt. 1, 45. VI, 72. VII, 54. Brisson, de form. II, 135. p. 222.

expugnari] Den Unterschied mancher Ausdrücke bei Belegerung und Erstürmung von Städten und festen Plätzen lehrt Caesar selbt. Die Breignisse folgten so auf einander: 1) eincumvallare, corona eingere, obsidione elaudere, obsidere; 2) impugnare, oppugnare, wobei aggeres, vinese, plutei, testudines, turres, musculi, tormenta von allen Arten, als balistse, scorpiones, gebrancht wurden. Man vergl. B. C. II, 1. ff. bei der Bestürmung von Massilla; 3) expugnare. Desshalb Liv. V, 2. quum spes maior imperatoribus Rom. in obsidione quam in oppugnatione esset. Der sehr gewöhnl. Ausdruck: vi capere, bedeutet nur den Akt einer mit Sturm eingenommenen Stadt. Vergl. Cic. ad Div. XV, 4, 21.

liberi corum] Im Gebrauche von is ist Caesar nicht nur sehr reich,

ind. oppida expugnici non debuerint. Eodem tempore Aedni Ambarri, necessarii et consanguinei Aeduorum. Casarem certiorem faciunt sese, depopulatis agris, non facile ab oppidis vim hostium prohibere: item Allobroges, qui trans Rhodanum vicos possessionesque habehant, fura so ad Caesarem recipiunt, et demonstrant sibi praeter agri solum nihil esse reliqui. ' Quibus rebus admetres Caesar non exspectandum sibi, statuit dum omnibus fortunis sociorum consumtis in Santones Helvetii pervenirent.

CAP. XII. Flumen est Arar, quod per fines Aeduo-

mad. auch ganz eigenthumlich, indem er oft schnell aus der Person der Sprechenden, die er einführt, durch jenes Pronom, in die Presen des Brzählers übergeht, wie bier, wo man sui erwartet. An anders Orten möchte wenigstens ipse gebraucht seyn; wie B. G. II, r. quod vererentur, ne ad coe exercitus noster duceretur. IV, 11. convenirest, at de carum postulatis cognosceret. Ibid, c. 15. remanere se spad cam velle. VI, 13. in. magnaque ii sunt apud cos honore. Und so anzählig oft. N 11

necessarii] Siehe unten II, 4. agri solum D. i. Grund und Boden, zum Unterschiede von der beweglichen Habe. Nicht ohne Nachdruck und Wehmuth sagte der Lat. solum patriae, Liv. V, 49. caritas ipsius soli, cui longo tempore adsuescitur. Id. II, 1, 5. Daher der Ausdruck: solum vertere se. milii caussa. III, 13. f. Bei Strabo: vò vije nólsue léapoc.

fortunie] I. e. epibus, Hab und Gut; wie unt. V, 3. auas et civitatie fortunas. Auch der Singular. im collektiv. Sinne bei Nep, Alcib. 9, 1. und B. G. III, 12. als gleichbedentend sua omnia. Uebrigus weiset fortunas allemal auf die relativ grössern oder geringern Chicksgüter; opes dagegen bedeutet wirklichen Wohlstand, wenigsens in Vergleich mit Andern. Fortunge können demnach auch die gene cusere Lage des Monsehon bezeichnen, S. Ruhnk. zu Terent.

pervenirent ] Siebe über die Vertauschung des Plusquamperf. mit dem Imperf. unten II, 31. Auch hier erwertet man pervenissent, his sie gelangt waren. Beides ist richtig, nach dem Verhältnisse des Ersiklenden. Versetzt sieh der Referent selbst mit in die Zeit, so folgt des Imperf.; sieht er logisch ausserhalb und über dem Factum, so solgt des Plusquampers. Eben so unterscheidet der Deutsche des Itn-perf. vom Perfect. Siehe Seidenstückers Nachlass, die deutsche Spra-che betreff. S. 65. und 67. Wegen dum mit dem Conjunctiv s. Zumpt 5. 575. B. C. I, 58. Raque dum locus cominus pugnandi darettur, singulas binis navibus obiiciebant.

Cap, XII. Plumen est Arar] Eine kräftige, Caesarn angenehine. Diktions Das Schöne liegt, gleich dem löwi im N. T., in der Stellung des Subjekts, das aus der ruhigen Erzählung gleichsam unerwartet hervortritt. So unten II, 9. palue erat; VII, 19. collis erat; or let each VI, 26. est bos cervi figura. Ueberhaupt bedient sich Cae sar weniger der Conjunktionen; lebendig und plastisch tritt fast übe rall

rum et Sequanorum in Rhodanum influit incredibili Ien tate, ita ut oculis in utram partem fluat indicari no possit. Id Helvetii ratibus ac lintribus iunctis transiban Ubi per exploratores Caesar certior factus est tres iai copiarum partes Helvetios id flumen transduxisse, quai tam vero partem citra flumen Ararim reliquam esse: d tertia vigilia cum legionibus tribus e castris profectus ad eam partem pervenit, quae nondum flumen transiera

die handelude Person hervor, gestellt an die Spitze der Ereignisse und diess ist wesentliche Eigenthümlichkeit der Commentarien; met wergl. dagegen Livius! — Arar von Ammian. Marcell. zuerst Saconna genannt, jetzt die Saone. Ein Fluss Galliens Araurie, nach Mel II, 5, 6., ex Cebennie demiesus ist ganz verschieden. Bei Cels. p. 21 27. edit. Schneider. "Fluvius tanta laticum segnitie, ut quonam pergat vix dignosci queset sic stagno similis quiescit, antiquo Arar nomine, novo autem Sona. — Ueber diese Namensänder. wundert mat sich mit Recht. Die Aar, an die man erinnert wird, heisst Arcla Uttheile über die Saone, von Virgil. Bacol. I, 63. aut Ararim Parthus bibet, aut Germania Tigrim; und Plin. H. N. III, 4. Araria segnis, Sil. Ital. III, 451. stanti similis.

lenitate] Einige lasen levitate, nach sehr hänfiger Verwechsl. in Codd. und diess sollte seyn: celeritate, was ganz mit dem Sprachgebr. streitet. Statt lenie, ein Prädicat, Flüssen oft beigelegt, siehe Oudend. ad h. l., sagt Mel. I, 9, 2. vom Nil: placidior est iam bene navigabilis. Das Gegentheil wäre saevus, atrox, fervens, praecipiti impetu — egressus, 2. B. Mel. III, 5, 5. Vergl. Liv. XXI, 51. 5. f.

ratibus et lintribus] Die erstern sind *Plosse*, von den Schiffbrücken unten VII, 58. dadurch verschieden, dass sie nur aus einzelnen, unter sich verbundnen Balken bestehen; lintres sind nach Veget. III, 7. monoxylq, i. e. paulo latiores scaphulae, ex singulis trabibus excavatae. Vergl. Virg. Georg. I, 263. Liv. XXI, 26. extr. Polyb. III, 43.

de tertia vigilia] Nichts gewöhnlicher als de zur Bezeichnung der Zeit, mit noz, dies, vigilia verb. Siehe Ruhnk. zn Terent Adelph. V, 3, 55. Bremi zu Suet. Oct. 97. Zumpt §. 308. Aber man beachte, dass Caes. bald de — vigil. bald den einfachen Ablat temporal. setzt, z. B. II, 35. VII, 71. vergl. V, 9. VII, 45, de media nocte. Ib. e. 88. Auch B. C. III, 54. tertia inita vigilia. Demnach ist de: unmittelbar nach, gleich nach, mit etc.; keineswegs: nach Verlauf einiger Zeit. Der blosse Ablativ zeigt an die Zeitdauer eines bestimmten Abschnittes. Veget. III, 8. weiset die Eintheil. in 4 Vigilias nach. Plin. H. N. X, 21. cam sole eunt cubitum galli, quartaque eastrensi vigilia ad curas laboresque revocant. Bei den Griech. 5 Vigil. Desglbei den Hebräern. S. Bremi zu Nep. Eumen. 9, 3. Nach Liv. VII, 55. vigiliae buccina dabatur signum. — Achnlich: de tempore Der Begriff erläutert sich selbst: a ist Anfangspunkt, local, temporell und causativ in intellektneller Beziehung; de ist subtrakirend und setzt ein Ganzes voraus, von welchem nach Quantität oder Modalität etwas weggenemmen wird; der Zeit nach aber ist der allernächste Moment gleich einem abgezogenen Theile des Ganzen. Im Gr. iz soutoc.

Ees impeditos et inopinantes aggressus, magnam corum partem concidit: reliqui fugue sese mandarunt atque in proximas silvas abdiderunt. Is pagus appellabatur Tiguriaus: nam omnis civitas Helvetia in quatuor pagos divisa est. Hic pagus unus, quum domo exisset, patrum nostrorum memoria L. Cassium consulem interfecerat, et eius exercitum sub iugum miserat. Ita, sive casu, sive consilio Deorum immortalium, quae pars civitatis Helvetiae insignem calamitatem populo Romano intulerat, ea princeps poenas persolvit. Qua in re Cae-

pagus] Wird nach Festus abgeleitet von πητή, fous, quod einse dem fontis aqua uterentur; aquae enim lingua Dorica παγαί appellantur. Siehe oben c. b. Die Natur und Beschaffenheit der pagi erklärt Tacit. Germ. 16. Germani colunt discreti ac diversi, ut fons, ut campus, nt nemus placuit. — Vicos locant, non in nostrum morem, convexis et cohaerentibus aedificiis. Folglich ist pagus der Name für eines ganzen Distrikt, Canton, Gau, nehat dessen Einwohnern; was sleich die Folge lehrt. Andre Muthmassungen, pagus von pasco abulenten, wie νάμος von νέμω; desgl. dem Worte eine politische Bedeat, heizulegen, nicht eine urspr. geographische, siehe bei Döderlein III. p. 6. 7. Die Untersuchung ist schwierig, aber wahrscheinlich, class, weil montūni und pagani geschieden werden, s. Graevius zu Ce. pro dom. c. 28. und Ernesti in Clav. pagi nichts anders waren sis Thalgründe, von Bächen bewässert, žum Anbau geeignet und zur Viehzucht. So werden noch in Gebirgsgegenden wie in Tyrol die Thaler selbst zur polit. geograph. Eintheil. Die νόμος gehören dem chen Aegypten; die pagi dem gebirgigen Italien an. Dann ist unter Bauch mit pagus verwandt. — Unter den Kaisern werden als contraria bezeichnet: pagani und milites. Suet. Oct. 27. Galb. 19. Tacit. list. I, 55. und Heineecc. Ant. Rom. p. 442. Die Soldaten nämlich, nach beendeter Dienstzeit wurden friedliche Ackerbauer. — Statt appellabatur gefiel einigen (Dähne) appellatur. Der Zusammenhang verlagt durchaus das Imperfect.

L. Cassium] Es geschah im Jahre u, c. 647. oder 107. a. Chr. Daven Liv. spit. LXV. L. Cassius a Tigurinis Gallis, pago Helvetio-rum, qui a civitate secesserant, in finibus Allobrogum cum exercita casas est.

calamitatem] Eigentl. ist cal. tempestas frugibus perniciosa, und ivar ex grandine, quod comminuat calamum i. e. culmum ac segetem. Daber auch tempestas calamitosa, Ruhnk. zu Terent, p. 92. Ulpiso. Legg. 15. 6. 2. Si vis tempestatis calamitosae contigerit, au locator conductori aliquid praestare debeat, videatnus. In diesem Sinne sebt auch calamitas bei Cic. ad Div. XV, 4, 32. quam tu, sc. Cato, republicae calamitatem temper appellas. Man sagte: accipere calamitatem, wie: iniuriam, vulons, plagam, dolorem.

princeps] I. e. prima. In derselb. Bedeutung unten c. 41. II, 3.

princeps] I. e. prima. In derselb. Bedeutung unten c. 41. II, 3. VII, 2. principes ex omnibus. Eben so preprünglich princeps senatus, und princeps inventutis, i. e. is, quem Censor primum legit, recessione instituta. Wesentl. Merkmal: der, der den Anfang mit stwas macht, der zuerst dran kommt. B. C. I, 53. ut principes talem

sur non solum publicas, sed etiam privatas iniurias altus est, quod eius soceri L. Pisonis avum, L. Pisonem legatum, Tigurini eodem proelio quo Cassium interfecerant.

CAP. XIII. Hoc proclio facto, reliquas copias Helvetiorum ut consequi posset, pontem in Arari faciendum

nuncium attulisse viderentur. c. 76. princeps in haec verba iurat ipse. Daher metaph. und wegen der Folge: qui primum locum tenet: z. B. Liv. VIII, 21. principes sententiarum consulares; und dann auf die polit. Auctorität übergetragen: senatus et principes Allobrogum. Liv. XXI, 51. 7. Tacit. Ann. II, 38. in.

publicas]. In diesem Worte umfasst der Römer noch mehr, sis

publicas]. In diesem Worte umfasst der Römer noch mehr, sis der Grieche in δημόσεος, nämlich Alles, was auf den Staat im engern und weitern Sinne sich bezieht, durch dessen Auctorität oder zu dessem Bessten geschieht. So könnte man z. B. von verkausten National- oder Kitchengütern, wie Gic. ad Div. XIII, 37. sagen: publice possidentar. Vergl. Nep. Hannib. 3, 1. Daher ist auch res publica in Cicero's Munde nicht sowohl der Staat, als civitas, d. i. als Collehtivbegriff der Gesammtmasse seiner 'Bürger; sondern die Idea das Staats, und des aus denselben entspringenden öffentl. Wohls—Durch Betaat und Pamilie, des Allgemeinen und des zunächst sich berücksichtigenden Individuums. Diess sind dem Griech. τὰ ίδια; κοινὰ und δημόσια bezeichnen ersteres das Gesammtinetesse zunächst in republican. Staaten: dieses die öffentliche Verwaltung des Staats; daher wenn von Vortheilen die Rede ist: τὰ ἀλλα άγαθα ἀνθοφίπες ἰδία καὶ δημοσία. Plat. Apol. c. 17. extr. So auch bei Lat. quod in commune conducit, zum Unterschiede von negotiis privatis. Tacit. Ann. II, 3°. Und so oft: communis respublica. Gronov, Observ, p. 83. ed. Platner,

ultus est ] Uloisci hat wie vipuquiobas die reflexive Bedeutung des Medii. Es heisst: das Recht der Wiedervergeltung ausüben, so, dass meinem Wunsche oder dem Rechtsgefühle Genüge geschieht. Daher: Sall. Cat. 31. extr. quonam modo, ulti maxime sanguinem nostrum, percanna, Die Form ulcisco s. Principu. I. p. 580. edit.

Rrehl. ist veraltet und Sall. lug. 31, 2. noch vindicirt.

Cap. XIII. Proelio facto] Nep. Them. 9, 3. Hannib. 10. 5. Sallust. Iug. 56, 4. pugnam facere, eben so: ως ἐκ χειρὸς τὴν μάχην ποιησόμενος. Cyrop. VI, 2, 16. Hier ist facere, wie ès überhanpt die Versvirklichung des Gedachten bezeichnet, nicht bloss proel. committere,
soudern es drückt aus die absichtliche Ausführung des plaumässig gesuchten Gefechts. So auch der Metsphr. ταῦνα μὲν οὐν ποιησάμενος.
Diese Erklärung verdient den Vorzug vor der, nach welcher man faeto als von fio hergeleitet für γενόμενος nehmen könnte. Pacere ist
stets absolut; reddere relativ auf die Beschauer und Theilnehmer, demen etwas so od. andere hingestellt wird. Z. B. que et quanta decora foeda capiditas regni non ingrata solum sed invisa reddiderit,
ac. civibus. Liv. VI, 20. Dageg. Cic. ad Div. XIII, 26. in. hanc caussam feeit instiorem.

in Arari] Nep. Milt. 3, 2. in Istro pons factus; Them. 6, 1. in Hellesponto. und unt. II, 5. in co flumine pone erat. So überall bei den Lat., wo von Aufstellung, ponere, coliocare, oder von Einrechnung, Registerrung, (chenfalls metaphor. ein stellen, setzen) die Re-

curat, atque ita exercitum transducit. Helvetii, repentino eius adventu commoti, quum id quod ipsi diebus viginti aegerrime confecerant, ut flumen transirent, uno illum die fecisse intelligerent, legatos ad eum mittunt: cur ius legationis Divice princeps fuit, qui bello Cassiano dux Helvetiorum fuerat. Is ita cum Caesare agit: Si pa-

de ist. Im Latein, stehen diese Verhältnisse unter der Kategorie: wo? worin? Bei uns: wohin? worunter? Dort quiescirend, hier transitiv. Daher bezweiseln wir, dass pontem facere in Tiberim Liv. 1, 33, 6. seugt werden könne, obgleich Drakenb, beifügter utrumque ferripotest. Cie. Tusc. 1, 49. Nihil in malis ducamus, quod sit vel a Dissimmortalibus, vel a natura parente omnium constitutum. de Fin. III, 8. qui mortem in malis ponit. — Eben so abweichend von asserm Sprachgebranche in Nilo flumine bibere bei Phaedr. I, 25. vergl. das. Burm. So auch: ex libro legisse.

faciendum curat] Sonst wohl ganz einfach: fecit; nach den behanten Satze: quod quis per alium fecit, id ipse fecisse putatur. — Jedoch ist auch hier ein feiner Unterschied unverkennbar: denn curat zeigt an 1) die Mitwirkung Vieler, deren Kraste der Einzelne nicht is sich fassen kann; 2) die längere Dauer der aufzuwendenden Zeit;

3) selbst dasjenige, quod quis a persona imperatoris alienum putet, Vergl. unten V. 54. VII, 31.

commote Durchaus bei Caes, n. A. heftig, stark aufgeregt, bewegt, ersehrocken; also = perculsi, perturbati. Den Unterschied tos diesen und andern Verbis, die prägnanter sind, suche man darin, dass commot. unser beunruhigt wegen einer bevorstehenden Geichr asdeutet. So an allen Ort. bei Caes. II, 31. III, 23. Cic. ad Div.
IX, 16. in. Tacit. Ann. II, 34. commotus est Tiberius; und eben so
Liv. VII, 31. commoti Patres. Fälschlich übersetzen in solchem Falle menche; gerührt! Nichts passt weniger. Der Metaphr, hat: μεταrisylettes.

aegerrime] Diess Wort heisst hier: mit der grössten Muhe und Noth, aicht grade: mit Verdruss und Aerger. Achnlich Liv. XXI, 57. in. aegerrime ad id ipsum loco purgato. Wegen confecerant ut transwest, einer im Lat. so gewöhnlichen Art der Umschreibung der einschen Handlung s. Zumpt S. 619. Unser Fall ist jedoch in so fern eigenthämlich, dass durch ut bier offenbar der Accusativ des Infi-

ative, als Apposition umschrieben wird: τὸ τὸν ποταμόν διαβῆναι.
bello Cassiano] I. e. bellum cum Helvetiis gestum, in quo Casses interfectus cecidit, — ist die Erklärung der edit, in usum Del-phini, nach welcher die Römer die Kriege benannt hätten nach dem Samen der Besiegten. Ganz falsch! Vielmehr wird bellum, so wie tempus und die Synonyma, nach denen benannt, welche die Principes, d. i. rerum auctores und actores waren. So sagt Cic. tempus meam, Cinnanum, Canninianum; eben so bei Flor, bellum Numantiran; Mersicum etc.

agit] Der Begriff erklart sich aus Stellen wie Cic. Catil. I, 7. patria tecum, Catil. sie agit et quodammodo tacita loquitur. Cfr. burmanu. ad Quinctil. Declam. VIII. p. 183. In solchen Fällen scheint es gleich dem: budiyebus neol budkayiç. Xen. Hell. II, 2. Agere cum popula ist aber nach Gell. N. A. XIII, 15, 8. rogare quid populum, quod uffragiis suis aut inbeat aut vetet. Diess durften nur Magistrate. Abcem populus Romaffus cum Helvetlis faceret, in ear partem ituros atque ibi futuros Helvetios, ubi eos Cae sar constituisset atque esse voluisset: sin bello persequ perseveraret, reminisceretur et veteris incommodi popul Romani, et pristinae virtutis Helvetiorum. viso unum pagum adortus esset, quum ii qui flumei transissent, suis auxilium ferre non possent, ne ob eau rem aut suae magno opere virtuti tribueret, aut ipsos de

solut ist ågere als fermin, forens, eine Sache vor Gericht als Anwald führen. Daher actor und actio Plin. Epp. V, 14, 1.

in — partem ituros] D. i. local und geographisch: sie würdet sich dahin wenden etc. wie der erläuternde Zusatz lehrt: atque ib etc. Der Metaphr. δποι αν έθέλητε - πορεύσονται. Eine frühere Erklär, nach metaphor. Bedeut. wie: nullius partis esse, partis esse Romanorum. Liv. XLV, 39. war unstatthaft.

constituisset] I. e. collocasset. Ob anch in dem Sinne von zud! constituisser] 1.e. cottocasset. Ob anch in dem Sinne von 2005 craoθus, d. i. cine politische Stellung anweisen, wie τὰς ἀρχὰς, τὴι πολετείαν, τὰ κοινὰ, vergl. Bremi zu Nep. Coo. 5, 2. ist zu bezweifeln; vielmehr wie: naves, turrim constituere IV, 24. VII, 17. also: feste Wohnsitze anweisen. Vergl. die Ausl. zu Liv. XXVII, 16, 11. Der Met. scheint gelesen zu haben: ubi Gaes. const. atque eos etc Denn er hat: ὅποι ἀν ἐθελητε καὶ προςτάξητε.

sin - perseveraret Offenbar ist hier das Subjekt ein andres, sli im ersten Saize, nämlich Caesar, st. P. R. In der lebhaften Rede finden solche Verwechslungen Statt, dass der Redeude das zuletzt genaunte Subjekt als das lebendigst gedachte, in der Fortsetzung all Hauptperson aufführt. Vergl. unten II, 1. und Bremi zu Nep. Them. 5. populi Rom. et Helvet.] Beide Genitivi sind zwar Subjecti, abet

doch so, dass der erste sensu passivo, der andre activo zu nehmen ist. Er möge sich erinnern der früher von dem Röm. Volke erlittuen Niederlage, (c. 12. quo Cassium interfecerant); und der von den Helvet, bewiesenen Tapferkeit. Dieser Unterschied ist aber nicht sowohl grammatisch bedingt, als durch den Sinn und Zusammenhang.

quod - adortus esset] Quod als Conjunct, regiert den Indicat,
wenn es etwas Faktisches, einen bestimmten Grund des Folgenden oder Vorhergegangenen andeutet. Spricht man aber in der Seele eines Andern, oder erzählt man nicht direkt (oratione obliqua), 50 steht der Conjunctiv. Uebrigens ist quod in solchem Falle ein Stellvertreter des Subjekts oder Objekts, das dann in einem ganzen Satze besteht, und die Wortfolge ist bisweilen unterbrochen; es fehlt das Pradicat: eiusmodi est, tale quid etc. ita habet, sic consitutum etc. Bei Cicero in den Brief, sehr oft uud zwar vollständig ad Div. IV, 2, 3. quod meum consilium exquiria, id cat tale. ib. §. 5. quod existimas meam caussam conjunctam esse cum tua. Vergl. Cic. ad Div. III 8, 29. de rebus urbanis quod me certiorem fecisti, quum mihi gratum fuit, tum etc. ibid. XV, 1, 8. quod ego negotium etc. 111, 5, 5 Bei Livius oft in Reden, wie hier, mit dem Conjunctiv. V, 29. f. nam quod illi sperarent etc.

tribueret ] D. i. aurechnen, wie unten VII, 53. Nur scheint hier das Objekt zu fehlen und in magno opere enthalten zu seyn st. multum. Achnliches liest man bei Cic. ad Div. XIII, 9, 2. das. Corte. spiceret: se ita a patribus maloribusque suis didicisse, ut magis virtute quam dolo contenderent, aut insidiis niterentur. Quare ne committeret, ut is locus, ubi constitissent, ex calamitate populi Romani et internecione exercius nomen caperet, aut memoriam proderet.

Cap. XIV. His Caesar ita respondit: Eo sibi minus dubitationis dari, quod eas res quas legati Helvetii commemorassent, memoria teneret: atque eo gravius ferre,

Alkin man suche hier nichts Besonderes in magna opere; sond, das Obcit des Satzes ist das obenangestellte; quod etc. Quod ist ganz nucer: dass, dessen wir uns auch als Artikel des Satzes bald im Sinne
des Subjekts, bald des Objekts bedienen.

white quam dolo contend.] Men hat diese Redeneart Caesars un-windig Suden wollen (siche Davis, ad h. l.) und contenderent für Glosem gelialten. Allein Caes, segt 1) oft: vi et proelio contendere; warum nicht auch: virtute et dolo? 2) Ist contendere, welches hier den Kampf selbst anzeigt, von niti sehr verschieden; folglich keine Tautologie zu fürchten. Vergl. Bell. Afric. c. 73. Desshalb ist nicht nöthig atque st. aut zu lesen. So Dähne ad h. l. denn analog gedicht ist Liv. XXI, 34. in, ibi non bello aperto, sed aus artibus, fraude, deinde ineidiz est prope circunventus.

memoriam proderet] Siehe üb. prodere unt. VI, 25. Gegen eine angebliebe Verbess, memoriae proderetur, erklärte sieh Ondend. mit. Recht; aber nicht bloss wegen des Sprachgebrauchs, vergl. Nep. Illanib. 8, 2, verdient die Lesart vertheidigt 2u werden, sond. wegen des Gedankens, der weit mehr Nachdruck erhält, und nicht anders ausgedrückt werden durfte. Ein Ort, topographisch, kaun nicht menariae prodi, nur das historische Faktum; aber wohl verräth ein Ort durch Ueberreste, Gebeine der Erschlagenen etc. die einst darbibat gelieferte Schlacht. Prodere ist überall: in incem edere, in valgus efferre, manifestum, apertum reddere, quod ausea erat reconditum. Man appplirt leicht: internecionis.

Cap. XIV. Dari dubitationis] Hier ist minus der Accusat, neutr. wie nihil literarum tuarum, bei Cic. ad Div. II, 12, 1. Dari ist sber hier absolut und sensu medio zu nehmen; unser: es gäbe für in, er bleibe ihm. So Cic. Catil. IV, 1. in. Mihi si hace conditio consulatus data est scil. a dis, vel a sorte. Achnlich dem: prout tempns ac res se daret. Liv. XXVIII, 5, 9. das. Interprett, und Ruhnk. ra Ter. Heaut. V, 1, 43. p. 173.

legati Helvetii] Dünkt Einigen verdächig, s. Dähne ad h. l. Ohte Grund; es kann sogar das Subjekt nicht fehlen; höchstens wäre Helvetii entbehrlich; denn his respondit gehört dem Referenten.

memoria] Man erwartet, nach dem vorausgeg. eo minus, als Nach-tet: quo recentiore mem., oder quo magis. Aehnlich ist Liv. I, 25. Iomani — Horatium accipiunt, eo maiore cum gaudio, quo prope metum res fuerat. Man blieb sich überhaupt in solchen Comparativsäten, durch die Correlativpartikel eo — quo, tanto — quanto nicht tuz consequent, und stellte den Positiv, besonders wenn dem Worte md Gedanken ein besonderer Nachdruck unterlag, neben den Comparativ, nach Are der Griechen und meist bei Spätern. So Taeit.

quo minus merito populi Romani accidissent: qui si alicuius iniuriae sibi conscius fuisset, non fuisse difficile cavere; sed eo deceptum, qued neque commissum a se intelligeret, quare timeret; neque sine caussa timendum Quod si veteris contumeliae oblivisci vellet; num etiam recentium iniuriarum, quod eo invito iter per Provinciam per vim tentassent, quod Aeduos, quod Ambarros, quod Allobrogas vexassent, memoriam deponere posse? Quod sua victoria tam insolenter gloriarentur, quodque tam diu se impune iniprias tulisse admirarentur, sodem pertinere: consuesse enim Deos immortales, quo

Ann. I, 57. quanto quis audacia promtus, tanto magis fidus - potlorque habebatur. Vergi. Ramah. p. 498. edit. II. Walther zu Tacit. a. a. O.

habebatur. Vergl. Ramsh. p. 498. edit. II. Walther zu Tacit. s. a. O.

eo gravius ferre] Man wiederhole ergäuzend aus sibi — se.

merito populi R.] Meritum und merere ist vox medis. Bei Cic.

sd Div. V, g. non meo merito. Ovid. Met. VIII, 503. nuna merito
moriere tuo. Iustin. I, 6, 8. steht meritum für scelus in aliquem commissum, in einer doch wohl nicht nachznahmenden Bedeut. So such
referre gratiam, in bonam et malam partem, vergelten. Siehe Beisp.
bei Hotting. Ecl. Cic. p. 175. Vergl. such Gronov. Observatt. p. 116.

si alicuius] Es wird hinreichen zu bemerken, dass si aliquis etc.
nie und nirgends einerlei ist mit si quis od. si qui etc. Das erstere ist,
obschon problematisch und hypothetisch, stets concreter Art und historisch, das andre abstrakt und ein blos gedachtes, logisches Promomen. Und so die ganze Familie der mit ali componietu z. B. aliquando. Jenes ali weisst suf einen irgend einmal Statt gefundnen
historisch möglichen Fall hin. S. unt. c. 35.

num — deponere posse] Andre Editt. posset. Allein auch nach
Fragwörtern, wie nach Relativis steht in oratio obliqua der Infinitiv, nicht in oratorischen Fragen, wie Ramshorn p. 798. edit. II.
angiebt, sondern da wo der Brzählende von dem Ereignisse spricht,
den Redenden historisch unbestimmt einführt, nicht aber in eigner

den Redenden historisch unbestimmt einführt, nicht aber in eigner Person sprechen lässt. Der Geschichtschreiber macht dann den Referenten, und supplirte: aiebat etc. Desshelb sagt er auch hier: quod so, da es sonst heissen musste: se. Die Sache ist einfach und klar. eodem pertinere] I e. eandem in animum habere vim, oder se nihilo secius in eodem sensu manere, in eodem consilio persistere. Grade so bei Sallust. Cat, 51, 10. und das. Corte, der noch mehr

consuesse | Seltner, als bei andern historischen Schriststellern, finden sich bei Caes, solche loci communes, Erfahrungssätze, aus der polit. und moral. Weltordnung oder aus psycholog. Erfahrungen entlebnt; durch welche irgend ein Ereigniss oder eine moral. Erscheinung motivirt wird. So wie nun durch allzuhäufige und gesuchte Ma-minen der rein histor. Vortrag getrübt würde, und in das Gebiet rhe-torischer Declamation streifte: so gewichtig und eindringlich wird er durch ungesuchte Hinweisung auf die Gesetze des Rechts und der Wahrheit. Vergl. Quinctil. VIII, 5, 2. 7. Plin. Epp. I, 16, 2. Aehu-lich diesem Gedanken, Valer. Max. I, 11. Lento gradu ad vindictam

gavius homines ex commutatione rerum doleant, quos pro scolero corum ulcisci velint. his secundiores interdem res et diuturniorem impunitatem concedere. Quum' ea ita sint, tamen, si obsides ab iis sibi dentur, uti ea, que policeantur, facturos intelligat; et si Aeduis de ininis, quas ipsis sociisque eorum intulerint, item si Allobregibus satisfaciant, sese cum ipsis pacem esse factu-Divico respondit: Ita Helvetios a maioribus suis institutos esse, uti obsides accipere, non dare consueriat: cius rei populum Romanum testem esse.

CAP. XV., Hoc responso dato, discessit. Postero die astra ex eo loco movent: idem Caesar facit, equitatumque omnem, ad numerum quatuor milium, quem ex omni Provincia et Aeduis atque corum sociis coactum habebat,

mi divina procedit ira, tarditatemque supplicit gravitate compensat, Chedisa. In Buf. I, 22. tolluntur in altum, ut lapsu graviore ruant. Hower. Iliad. IV, 160-64. Hotom. ad h. l. Held zu B. C. H. 4. Ti-

Circlina. Im Buf. 1, 22. tolluntur in altum, un impai graviore accusalouer. Iliad. IV, 160—64. Hotom. ad h. l. Held zu B. C. H, 4. Tiball. Eleg. 1, 10, 3. das. Broukh, Horst. Od. III, 2, 31. wo Porphyno benerkt: proximum hoe est illi, quod dicitur, Deos irstos pedes
lacos haberer Cic. pro Coel. 24:

commutatione] Vox media, von einem glücklichen Ereignisse
wis von einer Katastrophe, vorzüglich von polit. Stürmen; z. B. B. G.
III, 59. Nep. Dion. 6, 1. Phaedr. I, 15. das. Burm. Bei philosoph.
Schriftstellern hat es mafürl. eine andre moral. ôder physische Bedentung R. coeli conversiones communicationesque: annues commutationes tang, z. B. coeli conversiones commutationesque; annuae commutatiom, d. i. Wechsel der lahreszeiten; morum aut studiorum commutato. Alles bei Cic. oft.

satisfaciant ] Eben so Nep. Attic. 21, 5. 1. e. facere, quae inve nenioque aliquis a me postulaverit; insta vota alicuius impiera. Sonat kint es auch, als Folge dieser ersten Bedeut, im engern Sinne: Recheschaft ablegen, sich entschuldigen; z. B. unten I, 41. V, 54. Cic. al Div. VII, 13, 5. hie tu me insimulas, une catiefactionem meam ecepis. Vergl. Corte zu Sall, p. 401. Jene satisfactio ist mehr ein

Alt der Billigkeit, als Folge des positiven Rechts oder der Justiz.

Cap. XV. Castra - movent | Nicht bloss aufbrechen, nach abgebrochnem Lager, sondern auch: weiter marschiren; daher oft verbun-den mit pervenire, z. B. unten VII, 41. castra ad Gergoviam movit, E C. III, 80. extr. Folglich aucht castra retro movere. Liv. II, 58.

coactum habebat] Dass cogere zu den termin, techn, der Kriegsverwaltung gehöre, wie imperare, und das mehr oder minder gewalt-ome Herbeischaffen und Aufbringen von allerlei Kriegsbedürsnissen, vor-taglich an Truppen und Wassen bedeute, — davon siehe oben c. 4. Ha-iere aber zeigt den Besitz oder das Daseyn des wirklich Vorhandnen m, and wird in diesem Sinne oft mit dem Perticip. perf. pass. verbunda, als dem Prädicate des Objektes, das man in Händen oder im lents hat, ob physisch oder geistig, ist gleich, - z. B. unten I, 48. aciem instructum habuit, VII, 29. extr. effectum habers. Sallust. Cst. 23, 4. occultum habuit. — Ungewöhnlicher Suet. Oct. 49. quam praemittit, qui videant, quas in partes hostes iter faciant. Qui cupidius novissimum agmen insecuti, alieno loco cum equitatu Helvetiorum proelium committunt: et pauci de nostris cadunt. Quo proelio sublati Helvetii, quod quingentis equitibus tantam multitudinem equitum propulerant,

incognitum alias haberet, d. i. er galt ihm für einen ganz unbekannten Maun; für ihn war er noch nicht gewesen. Vergl. B. C. III, 62. extr. Lentulum positum habebat Cio. ad Div. XII, 13, 11. castra habet posita. de Amic. 15. amicitiam neo usu, neo ratione habent cognitam. ad Div. IV, 2. extr. si habes iam statutum quid tibi ageodum putes. Vergl. Ruhnk. zu Terent, p. 111. und 227. Wir sehen darans 1) wie leicht aus solchem Vorgange sich der Gebrauch des Verbi auxilisris in neuern Sprachen bilden konute; 2) wie genau die

slten Sprachen das Urtheil von dem Paktum schieden: jenes habere bezeichnet unser: wirklich und bereits. Immer liegt derin eine ganz specielle Beziehung auf das Suhjekt und dessen Verhältniss zum Objekte. Siehe Hermann. zu Viger. p. 250. Not. 58.

cupidius] Die Bedeut. des Comparativs, ziemlich, allzu, auch

ohno das dabeistehende Mass, von insto, aequo, solito etc. — ist be-kannt; vergl. Bremi zu Suet. Ner. 22. Der Lateiner, ausgehend von dem Positiv, als einer gegebnen Norm des assertorischen Urtheils, modificirte durch den Comparativ sein ganz individuelles Urtheil, und sprach dadurch auf eine feine Art Loh oder Tadel aus. Wollte er jedoch den Massstab bezeichnen, nach dem er urtheilte, dann bedurfte es nur eines Beisatzes von iusto, etc.

novissimum] Noviss. ist der letzte, jüngste, z. B. Ovid. Ep. ex P. VII, 3. novissima tempora. Phaedr. I, 24, 9. novissima. Bei Cicero nur ein einziges Mal pr. Rosc. Com. 111. Vergl. Gell. NN. AA. X, 21. Auch heisst der Nachtrab novissimi, zum Unterschiede von primum agmen. So uut. und Liv. XXI, 3, 2 Vergl. II, 59. f. Eben derselbe sagt auch: extrema agminis. XXI, 34, 7. Sinnverwandt ist in Bezieh. auf temporelle Verhältnisse auch proximus, sowohl rückwärts als vorwärts gedacht, z. B. unt. VII, 67. proxima comitia. Warum sich die Puristen unter den Lateinern an novissime stiessen, bleibt dem Nachdenken überlasseu; auf Localverhältniss übergetragen, bleibt anch novissimus seltsam; wir erklären es uns nur: die zuletzt in den Zug ein- oder angetretnen Soldaten.

insecuti] D. i. sie setzten auf dem Fusse nach. Insequi ist synonym mit premere, urgere, insistere, instare, z. B. unten V, 15. Noch stärker ist insectati. Z. B. Iustin. XV, 3, 11. insectanti regi quosdam palantes hostes.

alieno loco] D. i. iniquo. Das Gegentheil aequus, opportunus; Nep. Them. 4, 4, das. Bremi. Auch locus suus, Sall. Ing. 54, 8. Auch iustus locus. Tacit. Ann. II, 5.— Es ist alienus in solchem Falle selten, und durch a consilio etwa der Begriff zu vervollständigen. S. Gronov. Observ. p. 726.

sublati] Gew. elati; beide Verb. von Caes. mehrmals gebraucht, in Verbindung mit: spe, fiducia, iracundia. B. G. VIII, 19 Nep. Milt. 7, 2. opibus, Paus. 2, 2. elatius se gerere. Soust ist tollere animos ein sehr gewöhnlicher Ausdr. bes. bei Liv. Eben so ἐπαίρεσθαι 2. B. ταϊς τύχαις. Cyrop. VIII, 5, 24.

andadus subsistere, nonnunquam et novissimo agmine percio nestros lacersere coeperant. Cassar suos a proclie continebat, ac satis habebat in praesentia hostem rapinis (pabulationibus), populationibusque prohiberedies circiter quindecim iter fecerunt, uti inter novissimum Locium agmen et nostrum primum non amplius quinis: aut senis milibus passuum interesset.

et novles. — lacessere] Auch proclium lao, ? B. unten IV, 54.. Es beiset: mit Keckheit hersusfordern, Jemanden nicht ruhen lamen, ium zusetzen, und zwar offensive und entwed, ex contemtu, wie' lastia. XXIX, 1. extr. od. ultro, wie ibid. XXIII, 3, 4. Nep. Ham. 1. isse nunquam hosti cessit, saepe e contrario lacessivit. Synonyma sind: tentare, provocare, sollicitare, irritare. Die Ableit. von lacio.
d. i. decipiendo subduco, zeigt, dass das Frequentat. lacesso nicht faslich im guten Sinne genommen werden könne, selbst nicht bei Cic.
ad Auic. I, 10. lacessitus ad scribendum. Statt en noviss. liest man. ta vielen Codd. et, was auch Ouden'd. und Dahne vertheidigen. Allein so lange proelio gesichert steht, können die doppelten Ablativi nicht gedaldet werden. Vergl. obeu c. 8. nonnunquam interdiu, eser-Fins noetn. Uns scheint nainl. et ganz überflüssig.

in praesentia] So ly to nacort, d. i. für den Augenblick, für jetzt. So Cic. Tusc. I, 7, 14. sie enim mihi in praesentia occurrit. Isaber such entgegenges. dem: in posterum, od. in perpetuum. Liv. II, 37. VIII, 7. f. Der Entferntere kann es such übersetzen: damals grade, wie Nep. Them. 8, 4. Den beschränkten Zweck bezeichnet : in proceens; und jenes: in praceentiarum, heisst; unter den gegenwär-

rapinis, pabulat, populat.] Hänfung von Synonymen bel correkten Schriftst. erleichtern deren Unterscheidung schou durch die Gra-Cation der Begriffe. Auch Caesar, bei aller Einfachheit bietet Gele-genheit. Rapina von rapere, wie ruina von ruere, vergl. Phaedr. II, 1,21. bezeichnet den Akt des Raubens, Plünderns überhaupt, und be-neht sich zunächst auf Sachen, Geld und Gut, Menschen und Vieh. Sail. Cat. 61, 9. virgines, pueros. Das Rom. Recht sagt: repiuntur res mobiles; immobiles non rapi sed invadi dicuntur. Fur ignoranti domino et clam, raptor scienti et invito vi et palam bons ana aufert. S. Heinece: l. l. p. 633. — pabulatio i. e. actio pabulandi, ist des Fouragiren, verschieden von frumentalio, Verproviantirung. — Populatio ist, wie das noch stärkere depopulatio, soviel als devastatio agrorum, Verheerung der Sastfelder und Pluren; siehe unt. 11, 5. Wir halten pabulationibus für unächt, 1) wegen häufiger Verwechsl. beider Worter, und weil in manchen Codd. populat. zu lesen ist; 2) weil der Metsphr. pabulat. bestimmt nicht hatte, denn er giebt bloss: χώευν αδήσετον διαφυλάττειν; 3) pabulatio ist hier ein fremdartiger Beriff, eine förmliche κατάβασις εἰς άλλο γένος. Oudend. ist endrer Meinung und will population. sufgeben.

passuum] Ondend, ist sehr gegen das Wort, weil es in 1 Cod. und einigen Editt. fehlt. Uns überzeugen andre Stellen, wo das Wort msgelassen ist, nicht, dass diess als Kanon der Kritik gelte; gradb die Distributivzahl, ferner das aut bestimmen uns, passuum für soht m hakten, zumal da vom marschirenden Haere die Rede ist. ofr. unt CAP. XVI. Interim quotidie Caesar Aedaes frumentum, quad essent publice polliciti, flagitare; nam propter frigora, quod Gallis sub septemtrionibus, ut ante dictum est, posita est, non modo frumenta in agris matusa non erant, sed ne pabuli quidem satis magna copis suppetebat; ee autem frumento, quod flumine Arari na-

e. 22. extr. Was Mosbius ad h. l. von amplius sagt, passt gar nicht; denn es steht hier substantivisch und als Subjekt des Satzes; und anders konnte Caesar hier nicht sprechen,

Cap. XVI. Polliciti] Caes. brancht nie promittere; warum? weil letzteres weniger aussagt, als ersteres. - Promittere ist: zusagem, verheissen, Hoffnung machen, als problematisch; polliceri, versprechen, als spodiktisch. Cic. ad Div. VII., 5, 4. neque minus de tua voluntate promisi, quam eram solitus de mea polliceri. Nep. Attic. 15, 1. polliceri, quod praestare non posset. — Man erklüre sich den Begriff so: polliceri i. e. post liceri, postremo loco lic., zuletzt bieten, sich dadurch verpflichten, so dass eine Sinnesänderung rechtlich nicht Best finden kann. Dagegen promittere entw. animum, d. i. sich gemeigt finden, wie animus propensus; oder auch manum, dextram porrigere, als Zeichen der Einwilligung. Siehe Nep. Datam. 14, 10. das. Staveren.

flagitare Dieser Infinitiv. histor, oder narratorius, vergl. unten HI, 4. gebört zu den Eigenheiten der lat. Spraché, ist jedoch nur im Präsens gebräuchlich. Mit dem doppelten Accus. ist flagitare seltner. Suet. Vitell. 14. qui unquam se aut Romae debitum aut in via portorium flagitassent, vix ulli pepercit. Bei rogare weit häufiger, wie, al-ziladus vira zu.

frigora] Der Plural mehr poetisch, statt des Singulars; angleich aber auch nach der oft Statt findenden distributiven, und den abetrakten Begriff in concrete Theile verwandelnden Kraft des Plurals; enteprechend unserm. die Fröste, die kalte Witterung, als Collektiv. Virg. Ecl. X, 47. Ah, ne te frigora laedant; und v. 46. frigora Rhami. lustin. II, 1. hiberna frigora, und aestivi solis ardores. So auch nives coelo prope immixtae, d i. Schneemassen, Liv. XXI, 52, 7. Vergl. dageg. ibid. immenta torrida frigore. Siehe unt. IV, 16. VI, 15.

sub septemerionibus] Wie Diod. Sic. XVII, 82 ἡ χώρα κεῖται δπ' αδτὰς τὰς ἄρκτους. Vergl. Curt. VII, 3, 7, and über die vermeintliche und danusls noch waltende Kälte in Gall, und Germanien, Voss zu Virg. Ecl. X, 4:. Triones rustico vocabulo boves dicuntur. Gell. II, 21. Die Griechen nannten das Gestirn von seiner Gestaft ἄμαξα, 1 e. plaustrum, und weil der Bärengestirne zwei, auch ἄρκτοι. Siehe Voss zu Virg. Georg. I, 125—45. Unter dem Pole, der Axe, den Bären und dem Wagen, heisst bei den Alten gewöhnlich: an der Gränze der kalten Zone, die damals unter dem 54° N. B. anfing; so wie unter dem Sonnenwagen so viel uls: an der Gränze der heissen Zone. Vergl. Voss zu Georg. HI, 349—83. Nun aher wohnten die Asdaer höchstens bis 47° N. B. Doch schliesst man aus dem Namen Galka bracata mit Rocht euf die damals selbs; in Gallia Provincis lanuschende rauhere Witterung.

ante dictum. Caes. meine die aligem, geograph. Notis sben e. 1.

rims subvexerat, propterea uti minus paterat, quod iter si Arari Helvetii averterant, a quibus discedere nolebat. Dien ex die ducere Aedui; conferri, comportari, adesse dicere. Ubi se diutius duci intellexit, et diem instare, quo die frumentum militibus metiri oporteret: convocatis serum principibus, quorum magnam copiam in castris habebat, in his Divitiaco et Lisco, qui summo magistratu pracerat (quem Vergobretum appellant Aedui, qui creatur annuns, et vitae necisque in suos habet potestatem), graviter cos

dim ducere) Wie bellum ducere, den Krieg, unt. I, 38. eo hien, den Termin hinhalten, hinziehen. So tempus duc. Nep. Them. 7, le usd Tacit. Ann. II, 34. sermonibus variis tempus atque iter ducene. la gleichem Sinne: trahere bellum oder tempus, wie Sall. Ing. 27, 1. du. Corte.

conferri, comportari] Morus unterschied so; conferri a singulis, comportari in unum locum id, quod singuli centulerant. Griechi épisous und adoptificades. Dass comportars diess bedeute, beweisen i. B. unten III, 2. IV, 18., nur übersche men nicht, dass comportare die Fortscheffen der Last enthält, folglich gröserer Massen, z. B. nuteris, commentus, und diess geschieht bes. durch plauetra, iunenta, nen sine difficultate et labore. Ueber confere siehe unt. c. 17. metiri] Ein Kuustausdruck, welcher auf die Röm. Kriegssitte him-

metiri) Ein Kuustausdruck, welcher auf die Röm. Kriegssitte hinwist, nach der den Soldaten gewisse Portionen und Ationen au

streide gegeben wurden, und zwar unter gewissen Umständen, auf

tiau ganzen Monät, vergl. Liv. epit. 57., oder auf einen halben,

Ge. Tusc. II, 15, 16. ferre plus dimidiati mensis cibaria. Dass die

Liefeungs- oder Zahlungstage von den Feldherren mit grosser Pünkt
lichteit gehalten wurden, davon siehe unten VI, 32. quam ad diem

deberi legioni frumentum sciebat. Woher diess Getreide kam, sagt

Vest. III, 3. pabula, frumentum, ceterasque annonarias species a pro
viscialibus consuetudo deposeit.

megistratu] Statt magistratul. Oudend, stimmt bei Caes. theils nach Cold für diese obsolete Dativform, theils weil Gell.IV, 16. extr. ausdrückl, tmickert; Cai. etiam Caesar, gravis austor linguas Lat. omnia istiusmoli (namlich den Dativ singular. der IV. Deel, masc. fem.) sine i litera dunds censet. Vergl. auch Schneider. Blementark. p. 532. Prizcian p. 552. ed. Krehl. erwähnt nichts von jener ältern Form, bezeichnetwiger Stellen wie: victu invigilant, als Formen des Ablat. Wir gleuben, die Orthographie richtete sich nach der Aussprache; die Endugu i verlor sich in einen Umlaut od. wezigstens in einen den nochwigus des Französ. 11: jund desshalb hielt man das iots adscript. für berfüssig, da schon 11: in diesem Falle kurz ausgesprochen, wie illing, und bestimmt von dem 11: Deel, verschieden.

Vergobretum] Wird erklärt aus der alten Celt. Sprache: sir ad iuucium, i. e. iudex. Siehe Mor. ad h. l. Andre, z. B. Hotom, und die
tid. in us. Delph., bemerken, dass zu Autun, der Hauptstadt der
den Aeduer, noch im vorigen labrhunderte, (nach Lemaire, bis vor
der Revolution) die hüchste Magistratsperson Vierg genannt worden
z. Vergl. unt. VII, 53. Nach And. ser der Mann und exfraith .... Getex. Vierg scheint auf stwas Andres zu denten. Cfr. Excurs. 3.

accusat, quod, quum neque emi, neque ex agris sumi posset, tam necessario tempore, tam propinquis hostibus, ab iis non sublevetur; praesertim quum magna ex parte corum precibus adductus bellum susceperit, multo etiam gravius quod sit destitutus queritur.

CAP. XVII. Tum demum Liscus, oratione Caesaris adductus, quod antea tacuerat proponit: Esse nonnullos, quorum auctoritas apud plebem plurimum valeat; qui privatim plus possint quam ipsi magistratus. Hos seditiosa atque improba oratione multitudinem deterrere, pe frumentum conferant: quod praestare debeat, si iam principatum Galliae obtinere non possint, Gallorum quam

neque emt] Getreideaufkaufer heissen bei Liv, II, 34, 4. frumentatores.

Cap. XVII. Tum demum] 6. zu V, 35, in. und üb. adductus ob. zu c. 3. und Eclog. Cic. p. 226. edit. 3. wo die gewöhnl. Redeweise, non adducor, ut credam und die seltnere: non adducor, ut sit, ut esse videantur durch Beisp. erläutert werden.

qui privatim] Oberlin und nach ihm Lemaire, Dāhne und A. lesen: privati; auch habe der Met. δημώτας όντας. Uns ist diess kein Beweis, und wir glauben, Cäs. hätte wenigstens geschrieben: homines privati. Allein es ist bekanut, dass privatim nichts ist als: für ihre Person; und nach dem vorausgegangenen Prädicatssatze: quorum autoritas etc. bedurfte es nicht siner neuen Bestimmung ihres Standes, Vergl. Liv. VI, 41.

improba orat.] Phsedr. I, 1. fauce improba. Improbus bezeichnet bei Caes. B. C. II, 31. die schlecht gesinnten Soldsten; bei Cic. oft den, der ad Div. III, 6, 8. malevolus genannt wird: illoyal, unredlich, polit. und moral. schlecht gesinnt. Quinctil. I, 8, 21. improbissimo cuique pleraque fingendi (später: mentiendi) liceutia est.

quod praestare debeat] Wir behalten diese von den frühern wenig abweichende Lesart bei, ungeachtet die meisten Godd. und Editt praestare debeaat, auf frumentum bezogen, als ächt zu vertheidigen scheinen. Denn 1) ist zwar paestare imperata ein gewöhnlicher Ausdruck, z. B. Liv. XLIII, 6. aber hier der Beisstz unnüthig; 2) wic könnte man das zwei Mal wiederholte debeant ertragen; eins muste vielmehr Vorschub leisten zur Verfälschung des andern; 3) das in vielen Editt, eingeschaltete satius esse nach perferre ist offenbar Erklärung des praestare. 4) das vorgeschlagene praeferre statt perferre hat zwar einige Autorität für sich, allein die Verwechslung ist häufig und perferre weit angemessner; 5) debeant nach dubitare ganz wegzulassen, streitet mit den Zeugnissen der Godd. 6) praestare debeat nähert sich am Meisten den Godd. und die Veränder, des Singular in den Plural ist fast stehendes Verschen der Abschreiber. Die neuern Herausgeb. Held und Möbius sind fast zu eigenmächtig verfahren. — Wegea possint, debeant, nach Gollektivbegriffen, wie multiude, waudre mau sich nicht; eben so ob. c. 15. equitatum — qui sideant. S. unt. VII, 77.

Romanorum imperia perferre: neque dubitare debeant quilisi Helvetios superaverint Romani, una cum reliqua Gallia Aeduis libertatem sint erepturi. Ab fisdem nostra consilia, quaeque in castris gerantur, hostibus enunciari: hos a se coerceri non posse: quin etiam, quod necessario remcoacus Caesari enunciarit, intelligere sese quanto id cum periculo fecerit; et ob eam caussam quam din pomerit tacaisse.

CAP. XVIII. Caesar hac oratione Lisch Dumnorigem, Divitiaci fratrem, designari sentiebat; sed, quod pluribus praesentibus cas res iactari nolebat, celeriter concilium dinitit, Liscum retinet: quaerit ex solo ca, quae in

necessario rem toact.] Von diesem nur scheinbaren Pleonsamus siden sich bei allen Schrisstellern mehrere Beisp., zumal, da ein nöglicher Zwang allerlei andre Ursachen haben kann, als den Drang da Umstände. So B. C. I, 40. III, 78. Auch gebraucht Caes. necessario im präguanten Sinne für: necessitate urgente. Unt. IV, 28. und E. C. I, 58. Der griech. Uebers. hat avayratio avayratiosisc. Mehr befreudet der eingescholne, von necess. und coact. unabhängige Accumt, rem; eine Stellung der Worte, die oft bei Caes. wiederkehrt.

sat ren; eipe Stellung der Worte, die oft bei Caes. wiederkehrt.

Cap. XVIII. Iactari] Sens. propr. unten I, 25. brachio iactato; such Vil, 17. vestem argentumque iactabant. Vellei. I, 2, 7. iactari fuctibus. Metaphor. wird iactare gesegt 1) von vielem Gerede, das gemacht wird; theils von anderu Sachen, theils von aich selbst; wie Sut. Caes. 51. In erstrer Bedeut. unzählig oft bei Liv. auch Tacit. 2. B. Liv. I, 46. interdum iactari voces a iuvene. Ib. c. 50. multa—ruis iactata sermonibus. Auch iacere. II, 45. qua vera qua falsa iacere. VI, 14. vera an varia iacerest. Daher auch coniicere d. i. mit tafliessen lassen. Cic. ad Div. VIII, 4, 12. Cfr. Scheller Observatt. p. 91.

concilium? Da viele ältere Editt., such die Codd. zwischen den Lessten consil. und concil. schwanken; so kann nur die strenge Bestimmung der Begriffe, nach dem Zussinmenhange des Ganzen, entscheiden. Concil., von concire, ist jede zussimmenhange des Ganzen, entscheiden. Concil., von concire, ist jede zussimmenberufene Versammelung, in der von einem Chef. oder Präsidenten eine Eröffung oder in Vortrag gemacht wird, also verwandt mit concio. Allein hält min den Begriff an conciliare, so ist das charakteristische Merkmal: ane berufene Versamml. um über etwas einig zu werden, oder andre für seine-Meinung zu gewinnen; dann ist Einer Chef, giebt den Ton is, die andern vernehmen und lassen sich bewegen. Folglich ist concilium entweder gleich dem conventus oder comitia populi cu-izque, oder auch congressus secretus, coetus conspirantium, oder sich conventus legatorum ab diversis populis sociis. Cfr. Gronov. e Drakenb. zu Liv. XXIV, 2, 5. Consilium, a consuleudo, bezeichnet eine Rathsversammlung, einen Kriegsrath, wo die Stimmen der Einziehen vernommen werden sollen, um danach zu beächliessen oder Massegeln zu ergreifen. Demnach sind die Mitglieder des consilii mehr aktiv, des concilii mehr passiv in ihren Funktionen. Vergl. Premi zu Nep. Epann. 3, 5. Nach diesen Kriterien liess sich die richtigter Lesart muthmasslich bestimmen.

Dicit liberius atque audacius. conventa dixerat. dem secreto ab aliis quaerit; reperit esse vera: ipsum esse Dumnorigem, summa audacia, magna apud plebem propter liberalitatem gratia, cupidum rerum novarum! complures annos portoria reliquaque omnia Aeduorum vectigalia parvo pretio redemta habere, propterea quod illo licente contra liceri audest nemo. His rebus et suam rem familiarem auxisse, et facultates ad largiendum maguas comparasse: magnum númerum equitatus suo sumta semper alere et circum se habere: neque solum domi, sed

portoria — vectigalia] Portoria sind Abgaben von aus – und ein-geführten Wasren. Vergl. unt III, 1. auch Wegegelder; 2. B. Ha-fen – Brückengelder; vectigalia aber alle Einkunste von Zehentou, Pachten, Weiden, Aeckern u. s. w Plin. Epp. VII, 18, 4. pretium agri necessitas vectigalis infriagit. Liv. XI, 51. extr. portoria quoque et vectigalia iidem multa instituerunt. Bei den Römern wurden unter vectigal. begriffen 1) decumas, der Zehnte von Getreide, ein Funftel von andern Früchten; 2) scriptura, von Gehölzen und Weiden + 5) vom Salz; 4) die vicesima, eigentlich 10 vom Werthe eines

freigelassenen Sklaven, Siehe Heinecc. Antiq. p. 279.
redemta habere] Redimere von den Pachtern od. Entrepreneurs, die etwas auf gewisse Fristen eretehen, zur contraktmässigen Benutung; oder auch von Leuten, die etwas in Accord nehmen, z. B. eimen Ban. Sie heissen redemtoree; im Allgem. publicani; daher Ausdrücke: locare publica sc. vectigalia vel opera; diess geschah von den Censoren; und conducere et redimere publica; bei den Römern gew. auf 5 lahre. Vergl. Gronov. Observ. p. 790. Helneca, Antiq. **p.** 593.

liceri] D. I. bieten; mitbieten heisst contra liceri auch licitari. Cic. Verr. II, 58, 86. ad vectigalia accedere, contendere. Ibid. e. 42, 99.
rem famil.] Eben so Nep. Attic. 4, 3. rei familiari tantum operae dedit; facultates entspicht unserm: Mittel, mit dem Nebenbegr. der möglichen Anwendung zu etwas. Gie de Am. 15. plurimum copiis, facultatibus, opibus posses. Man sagte auch: res familiares — augere. Tae. Ann. 11, 38.

gere. Tac. Ann. II, 38.

alere] Wie volques; ist unser halten, unterhalten, ohne grade genau zu bestimmen, wie und wodurch. Daher hier: ernähren und beselden; unten B. G. VIII, 47. latrocinius se suosque alere. Also ist alere aligemeiner als nutrire, welches mehr von thierischer Nahrung, oder bitdlich von Vergrösserung, von Beförderung des Wachsthums, genommen wird. Daher auch alma (d. i. alens) nutrix. So Iust. I, 45. In Hyrcania plebs publicos alit canes. Ebenso: Alpes gignere atque alere animantes. Liv. XXI, 30, 7. cfr. II, 40. Dageg. Iustin. XLIV, 4, 3. vario ferarum lacte nutritus.

mon solum domi! Zu Hause, im Vaterlande. Corte zu Sallust. 52, 20. zeigt die vierfache Bedeut. von domus, im Gegensatze von forie, in so fern es nämlich bildlich gebraucht wurde. Cic. ad Div. XV, 5, 1. domi togati, armati foris. Domi auch mit Adiectiv. nach Art der

1. domi togati, armati foris. Domi auch mit Adiectiv, nach Art der Städtenamen; z. B. Tusc. I, 22. in corpore tanquam alienae domi.

siam apud finitimas civitates largiter posse: atque huiue pointine caussa matrem in Biturigibus homini illic nobilismo ac potentissimo collocasse: ipsum ex Helvetiis exerem habere: sororem ex matre et propinquas suas suptum in alias civitates collocasse: favere et cupere Helvetiis propter eam affinitatem: odisse etiam suo nomine Caesarem et Romanos, quod eorum adventu potentia eius deminuta et Divitiacus frater in antiquum locum gratue

largiter posse] D. i. valere, pollere. In diesem prägnanten Sinne shit posse mehrinals, z. B. Vellei. II, 116, 5. quantum in omni re fortma posses. Nep. Dion. 3, 3. auctoritate posse, Thras. 3, 2. plurimm posse. NB. meist von moral. vernünstigen Wesen.

potentiae] Wie diess Wort von potestas verschieden sey, zeigt breni in Nep. Cat. 2, 2, bündig und treffend. Es ist potentia, wie ille malog gebildeten Substantive der Art, 2. B. temperantia, patientia, scientia etc. der substantivisch gedachte Infinitiv, welcher dadurch individualisirt und personificirt wird: also das Vermögen, die Macht subjektiv sowohl und dem Individuo Inhärirend, oder auf Andre übergiend und einwirkend gedacht. Cic. de Invent. II, 56. potentia est al sua conservanda et alterius obtinenda idonearum rerum facultu. Dergleichen Definitionen sind aber mehr philosophisch, als etymologisch und grammatisch. Potestas hingegen ist eine dem Menscha von Andern faktisch beigelegte oder logisch anerkannte Eigenschaft, objektiv genommen. Daher potest. oft die Jemand übertragne Grakt und das ihm verliehene Staatsamt. Potentia, das Vermögen, Gehen und sich geltend machen, kann oft Uebergewicht, Einfluss 1911, welcher imponirt, z. B. Nep. Attic. 12, 1. und Tac. Ann. II, in ettr. Urgulaniae potentia adeo nimia civitati erst.

in alias civitates] Eine Feinheit der lat. Sprache, deren Grund is der Ideenverbindung zu auchen ist. Denn collocare heisat hier mas praegnanti: a se dimittere, abire, domo discedere inhere et metam dare; also das consequens des antecedens. Jenes Hinaus-whichen in die Ferne, aus willkürlicher Gewalt, bezeichnet schön is mit dem Accus. Vergl. Oudeud. zu B. G. II, 32. Nep. Dion. 6, 2. - collocare eigentlich ausstatten, und als consequens, vermählen, ift mit dem Beisatze nuptum, in matrimonium; ein auch in Gesetzen iblicher Ausdruck. Justin. 1X, 6. in. dies pro magnitudine duorum raum, et collocantis filiam et uxorem ducentis, apparatibus insignis. Die Construktion mit dem Dativ lehrt Cic. Off. II, 20. Gr. gwoonlass. Vegl. die Interprett. zu Cic. Cluent. c. 66. extr.

cupere Helvet.] I. e. bene velle. S. Ruhnk. zu Ter. p. 83. und Cie. z Div. X, 4. extr. tibi; cui maxime cupio. Das Gegentheil: alicui selle, ad Div. I, 1, 8.

suo nomine] D. i. für seine Person, aus persönl. Gründen, wie tetes VII, 75. Desgl. Cic. ad Div. XIII, 21, 4. 5. quem etiam suo nomus tibi commendo; — ipenun suo nomine diligas. Eben so: nomivo nomine. Ib. VIII, 4. Oft so viel, als causas praetexta, speciosa. Cic. ad Div. I, 4. 4. populi Rom. nomine, re autem vera sceleratismo latrocinio. Das. Corte. Siehe Sall. Cat. 35, 3. wo unter meis soministatis persönliche Verbindlichkeiten gemeint sind.

atque honoris sit restitutus. Si quid accidat Romanis aummam in spem regni obtinendi per Helvetios venire imperio populi Romani non modo de regno, sed etias de ea quam habeat gratia desperare. Reperiebat e iam in quaerendo Caesar, quod proelium equestre ac versum paucis ante diebus esset factum, initium eius fi gae factum a Dumnorige atque eius equitibus (nam equestri, quem auxilio Caesari Aedui miserant, Dumnorix pracerat); eorum fuga reliquum esse equitatum per territum.

CAP. XIX. Quibus rebus cognitis, quum ad has su spiciones certissimae res accederent, quod per fines Se quanorum Helvetios traduxisset, quod obsides inter eo dandos curasset, quod ea omnia non modo iniussu su

si quid accidat] Eine Euphemie, deren man sich gern bediente gleich unserm: sollte mir etwas begegnen z. B. Vellei. II, 32. dab Buhnk., wo es vom Tode gesagt wird; vergl. II, 95. Nep. Dat. 5. 5 si quid adversi accidisset. Cic. ad Div. X, 23, 1. si quid accideramihi. Tusc. I, 43. quaerentibus amicis, velletne Clazomenas in patriam si quid accidisset, auferri. Die Milderung, mit der man den Grausen erregenden Gedanken an den Tod zu umschreiben suchte, is bei den Alten vorherrschend. An unsere Stelle ist es Sprache des Feinen und Hößichen. So spricht bei Plutarch. Phoc. c. 17. Alexander et τι γένοιτο περὶ μύτον. Dasselbe bedeutete: εἴ τι πάθοι. Auch ουμ-Bulsses wird als vocab. med. auf ähnliche Weise gebraucht.

nen und Hößichen. So spricht bei Plutarch. Phoc. c. 17. Alexander et τι γένοιτο περί αὐτόν. Dasselbe bedeutete: εί τι πάθοι. Auch ουμβαίνειν wird als vocab, med. auf ähnliche Weise gebraucht. in quaerendo] Siehe Oudend, ad h. l. wo mehrere Verbesserungen vorgeschlagen werden, um dieses Anacoluthon zu heilen. Die Sache ist aber einfach, und das Abnorme liegt nur in der Vertanschung der Namen. Zuerst nennt Caes, als Subjekt proelium adversum; sodann bestimmt er ebendasselbe näher durch initium — fugae denn durch die Flucht war es adversum geworden. Daraus folgt, das der Nebeusstz quod — esset factum im Genitivverhältnisse steht ze eins und dass es heissen könnte: proelii adversi — fugae initium factum esse. — Quod wie unser dass dient zur Bezeichnung aller Casusverhältnisse. Der Conjunktiv quod — esset wurde bedingt durch die subjektive Ueberzengung und Ansicht. Die Gedankenfolge is ganz natürlich; denn bei der Untersuchung war die erste Frage: cut proelium adversum factum sit; darauf kam das Resultat: initium ete Vergl. ob. zu c. 13. wo ein ähnlicher Fall Statt findet.

eius fugae] Die Mehrzahl der Ausleg. hält eius für den von fugas abhängigen Genitivus Subiecti. d. i. proelii. Eben so früher wir Nach der Auslogie andrer Stellen, wo nach vorausgeschicktem quod et id in Nachsatze folgt, acheint uns eius auch als das Adjectivprone men zu fugae gehörig. Denn da nur wenige geblieben waren, s. 15. so galt: a parte potiore fit denominatio.

15. so gall: a parte potiore fit denominatio.

Cap. XIX. Iniussu suo ] Zu Substantivformen und Participis single die Sprache oft in, sensu negativo od. privativo; so inauspictus, inculpatus, inculpatus; Diese Bildung ist selbstständig und ge

e civitatie, sed etiam inscientibus ipais fecisset, quod a meistratu Aeduorum accusaretur: satis esse caussno abitrabatur, quare in cum aut ipse animadverteret, aut civitatem animadvertere inberet. His omnibus rebus mm repugnabat, quod Divitiaci fratris summum in populum Romanum studium, summam in se voluntatem, egegiam fidem, iustitiam, temperantiam cognoverat: me ne eius supplicio Divitiaci animum offenderet verebatur. Itaque priusquam quidquam conaretur. Dimacum ad se vocari inbet; et quotidianis interpretibus

bent von dem intensisen u. inhärirenden in bei Verbis. Achnliche lemen sind: permiseu, Liv. III, 43. rogatu, Cic. Fin. IV, 1. arbitut, hortatu, admonitu. B. C. III, 92. in. 86. 89. Ueber Nachstelling des Adjectivpronom. meo, tuo, suo nach diesen Wörtern vergl. Gorenz in Jahns Jahrb. I, 2, 295. Bei Cicero Trennungen, wie: intensity hine nos suo. Tusc. I, 30. auch: tuo id quidem arbitratu. losc. Amer. I, 2.

inscientibus ipsis] I. e. civibus, nach der bekannten Figur Syllosis oder Synthesis, bei Collectivis sehr üblich, in dem auf den Sus und Begriff des Worts, aber nicht auf dessen grammat. Form juchen wird. So oben c. 2. civitati persuasit, ut exirent. 8, not.

stadium] Nach Cicero's Definition: animi assidua et vehemens ad siquem rem applicata magna cum voluptate occupatio: Ergebenheit. Sehr Cie, ad Div. V, 1. das. Manut. Achnliches dem Sinne nach ad Dr. XV, 5,-2. eociorum revocatam ad etudium imperii noetri volun-taten. Vergl. ibid. III, 4, 2.

voluntatem) Zwar ist voluntae eine vox med., daher: voluntate = ponte; wird aber doch ohne Prädicat meist im guten Sinne genom-nn; z.B. Cic. ad Div. III, 2, 2. ei tu eandem de mea voluntate erga te sem kabes. Auch im Plural: ad nostras voluntates copulandas, ad III, 4, 5. Nep. Dion. 10, 2.

erregiam] Unser: selten, erlesen, quasi ex toto grege electus, i. in vorzüglichen Grade gut; suf moral, wie auf physische Verkilmisse anzuwenden: z. B. unten II, 29. oppidum egregie natura mutum. V, 9. locum egregie natura et opere munitum. Bei Komisius egregie = valde, admodum Ter. Andr. I, 1, 31.
temperantiam] Nach Cic. de Invent. II, 54. eet rationie in libi-

cam alque in alios non rectos impetus animi firma et moderata tomatio. Sie war eine von den Cardinaltugenden der Storker. Ei-pall. Selbetbeherrechung, wenn der Mensch das moral. Gleichgenatt zu behaupten versteht. Wer diese Tugend besitzt, versagt sich nuches; daher auch continentia, des Ausichhalten, Zügeln der Begieden, Uneigennützigkeit; auch clementia, Schonung und Milde, ad modestia, anständiges und sittsames Betragen, als Theile jener Imperantia von Cic. a. a. O. genannt werden. Vergl. Tusc. IV, 11.6 Li it: composition, und hexeichnet einen erneten, gesetzten Charakter, im Gesenste den Lucies and Little in Gegensetz der levitas und libido.
quotidianis interprett.] D. i. die täglich gebrauchten, die ge-

Whalichen, So z. B. ist agger quotidianue unten VI, 22. der Damm

remetis, per C. Valerium Procillum, principem Gallise provinciae, familiarem suum, cui summam rerum omnium fidem habebat, cum eo colloquitur: simul commonefacit, quae ipso praesente in concilio Gallorum de Dumnorige sint dicta, et ostendit, quae separatim quisque de eo apud se dixerit: petit atque hortatur, ut sine eius offensione animi vel ipse de eo canasa cognita statuat, vel civitatem statuere iubeat.

CAP. XX. Divitiacus multis cum lacrimis, Caesarem complexus, obsecrare coepit, ne quid gravius in fratrem statueret: scire se illa esse vera, nec quemquam ex eo plus quam se doloris capere, propterea quod, quam ipse gratia plurimum domi atque in reliqua Gallia, ille minimum propter adolescentiam posset, per se crévisset: quibus opibus ac nervis non solum ad minuendam gra-

so weit er täglich sufgeführt und erhöht wurde. Also bezieht sich quot. sowohl auf den umfassten Zeitraum, (jährig, tägig,) als such auf die nach Tagen bestimmte und beschränkte Gewohnheit und Ueblichkeit, täglich. Liv 11, 27, quotidiana multitudo. Von Personen selten; meist nur von Geschäften und Erscheinungen.

commonefacit] Ein anat leyousvoy bei Caes. Auch übrigens selten, so wie commonefio. Dass die Composition mit dem verstärkenden commoneo und nicht von moneo gebildet worden, ist bemerkens-werth. Tusc. I, 6. Ego autem non commonini, antequam sum natus, me miserum. Men suche in com unser: zu Herzen, an Gemüthe

führen , vir lavro.

Cap. XX. Multis cum lacrimis complexus] Ueb. cum s. ob. c. 10-Eig. ist complecti Jem. mit den Armen umschlingen; in der Fech-terschule Nep. Ep. II, 5. Dann: umarmen mit Heftigkeit und Leiden-schaft, wie Bittende, Liebende, Verzweifelnde. So hier und Liv. VII, 42. III, 41. in. Just. XII, 3. in. Daher Cic. ad Div. XIV, 4, 6. sit iste 42. Ilf, 41. in. Just. XII, 3. in. Daher Cic. ad Div. XIV, 4, 6. sit iste in complexu meo — in complexu two emori. Endl. metaphar, and moral. oder psycholog. Verhältnisse bezogen, z. B. amore etc. Cic. ad Div. IV, 13. nam et complectar eins familiarissimos, qui me admedium diligunt. — Amplecti ist nicht um-, sond. anfassen, angreifen, nicht: umschliessen; z. B. amplecti spe improba regnum totius Africae. Just. XXII, 7, 4. So: saxa-munibus amplecti. Liv. V, 47. per se] I. e. per Divitiacum, nicht, wie der griech. Uebers, & savrov, i. e. per Dumnorigem, zu verstehen. Diess lehrt der Zusammenhang. Nur erkennen wir hier, dass es den Latein, manchmel ergehe, wie uns Deutschen mit den Pronominibus, sein, sich und ihr; dass durch diese oft eine Zweidentigkeit entstehen könne. Hier in orat. obliq., wo 2 Subjecte wechseln, ist es, ohne Wiederholung der Nom. propr. fast unvermeidlich.

opibus au nervis] Ersteres sigentl., letzteres in bildlicher Be-

opibus at nervis] Ersteres eigentl., letzteres in hildlicher Bedeut.; auch bedarf nervus immer eines wirklichen oder zu supplirenden Zusatzes, z. B. rerum gerendarum. Cic. pro leg. Man. 7. vectigelis tim, sed paene ad perniciem suam uteretur: sese tamea et amore fraterno et existimatione vulgi commoveriquod si quid ei a Caesare gravius accidisset, quum ipse
eum locum amicitiae apud eum teneret, neminem existimaturum, non sua voluntate factum: qua ex re futurum,
ut totius Galliae animi a se averterentur. Haec quum
pluribus verbis fleus a Caesare peteret, Caesar eius
dextram prendit: consolatus rogat, finem orandi faciat:
tanti eius apud se gratiam esse ostendit, uti et reipubli-

naves reipublicae esse durimus. Doch ist der Ausdruck, wie man neht, usuell geworden, z. B. Gio. ad Div. III, 10, 3. nervis, opibus, upientia tus. Quinctil. I, 2, 6. Mollis illa educatio, quam indulgentum vecamus, nervos omnes et mentis et corporis frangit. Auch sit: nervi dicendi. Terent. Eun. II, 5, 20. digna res, ubi nervos intadas tuos. Vergl. Plin. Epp. III, 6, 2. Bifingit, sc. signum, semu stantem: oesa, musculi, nervi, venas, rugos etiam ut epirantu apparent. Es sind also nervi so viel sls: ligamenta et vincula membrarum, Flechsen, Bänder. In demselb. Sinne: và zoripara veilos và zoriparave. Plut. Und: incidere nervos. Gio. c. Rull. c. 18. Chamierist. Merkmal ist: die Spannkraft. Das todte Fleisch = tori, muculi; nervige Arme: lacerti. Quinctil. X, 1, 33. Ganz aus dem lilde fällt Liv. VII, 39. in. nervos coniurationis siectos cernentes.

amore fraterno] Hier amore, pietate in fratem. Eben so doppelainig ware amore fratris. Nolten. Lex. Antibarb. p. 1827. Submittiva affectuum significant passionem, quum regunt genitivos: mei, in, sai, etc., sed possessiva meus, tuus, suus etc. active explicantur. Sa substantiva affectuum aliis iungantur substantivis, quae non sunt afectuum, nunc active, nunc passive exponuntur, v. g. amor Romasionem est amor, quo Romani amant, vel amautur. Ueber amor und caritas sagt Cie. de partit. orat.: caritas est Deorum, patriae, parentum; amor fratrum, comingum, liberorum, familiarum; ohne dadurch critiri zu haben, dass oaritas eig. heisse: der Grad von Werth, in dem etwas bei mir steht, die Theuerheit, Werthheit, wenn diese Rulinge gältem; also eine Eigenschaft, die ich der Sache bellege. Inho: Nep. Attie. 16, 2. ut no frater quidem ei carior fuerit. Curt. 10, 6, 1. non ut regem modo, sed etiam ut alumnum eximia caritate diligebat. Ueber fraternus a. unt. 1, 56. existimatione] I. e. iudicio vulgi; hier unstreitig in utramque

existimatione] I. e. indicio vulgi; hier unstreitig in utramque priem, das; was man von ihm urtheilen werde oder müchte, subjectiv und objectiv zu nehmen, oder active und passive, wie z. B.
widia, iniuria. Nep. Attic. 15, 2. suam existimationem in ea re
47 putabat, i. e. famam ac dignitatem suam penes cives. B. C. III, 1.
cd debitorum tuendam existimationem. Cic. ad Div. III, 4, 2, tuam
whi existimationem et dignitatem carissimam esse. Plin. Epp. V,
5. hanc esse de moribus meis existimationem, non moleste fero.
liv. IV, 20. existimatio communis omnibus est: darüber steht das
linbeil Allen frei.

locum amicitiae] Ganz desselbe bei Cic. ad Div. III, 6, 2. locun, quem apud te is teneret. Mehr Beisp. bei Corte z. d. a. O. reipublicae iniuriam] L. e. factam reipubl. Es ist der Genitivus cae injuriam et suum dolorem eius volantati ac precibu condonet: Dumnoriginem ad se vocat; fratrem adhibet quae in eo reprehendat, ostendit; quae ipse intelliga quae civitas queratur, proponit; monet, ut in reliquu tempus omnes suspiciones vitet; praeterita se Divitiac fratri condonare dicit. Dumnorigi custodes ponit, t quae agat, quibuscum loquatur, scire possit.

CAP. XXI. Eodem die ab exploratoribus certior fa ctus, hostes sub monte consedisse milia passuum a ipsius castris octo: qualis esset natura montis et quali in circuita adscensus, qui cognoscerent misit. Renun ciatum est, facilem esse. De tertia vigilia T. Labienum legatum pro praetore, cum duabus legionibus et iis de

Obiecti, von dem siehe unten c. 50. Nep. Con. 5, 1. guum ultum s iniurias patrias putaret.

adhibet] Er zieht den Bruder dazu, zu Rathe, als Augen - un Ohrenzengen. So steht adhibere, d. i. Jemanden den Zntritt zu etwi gestatten, Nep. Praesat, 7. in convinium adhibetur; aber auch vo denen, deren Raths man sich bedienen will; siehe Corte zu Sall, Jus 1.3, 3. Bei Plin. Epp. I, 5, 4. von der Einladung der Zuhörer z Vorlesungen. Vergl. Corte zu Cic. ad Div. IV, 7, 15. II, 7, 3. te ad hibe in consilium, und Plin. I, 1. V, 1, 5. Im eigentl. Sinne: an sic ziehen, zu sich nehmen, anwenden, bei Cic. Tusc. I, 29. Socrates ad hibuit liberar continuoism. zichen, zu sich nehmen, anwenden, bei Cic. Tusc. I, 29. Socrates est hibuit liberam contumaciam, Socr. zeigte, bewies eine freisinnig edle Hartnäckigkeit; de Senect. XI, 36. tantum cibi et potionis adhibendum, i. e. sumeudum. Hieraus zieht man sieh leicht die wahre Be deut ab, nämlich: anwenden zu einem bestimmten Zwecke; aber nie in Allgemeinen. Vergl. B. C. III, 98. hac adhibita diligentia. Usurpar ist: auf der Stelle, bona fide gebrauchen und ansüben; dab. usur ius, d. i. sein Recht geltend machen. S. Gronov. Obs. p. 152. Cil Lael. II. 8. officium. and semper geographie. Lael. II, 8. officium, quod semper usurpavi. Es steht also: absolutent pener relativ; usurp. ist momentaner faktischer Gebrauch; adhiber setzt Meditation voraus; ati zeigt an: allgemein üblichen Gebrauc mit dem Nebenbegr. des Nutzene und Bedürfnieses!

mit dem Nehenbegt. des Nutzens und Bedürfnieses?

custodes ponit] Gewühnlicher: imponere, apponere custoder Nep. 'Cim. 4, 1. Eben so addere, dare cust. Zwar hat Cic. pr Flacc. 41. ponere custodem in frumento publico, allein bei Persone steht, wie hier, der Dativ. Ausnahme bei Nep. 1, 1. S. Cyrop. VII 2, 5. 6 δδ Κύρος τοῦ μὲν Κροίσεν φύλακας κατίλιεκτ. Das. Bornemant Cap. XXI. In-circuitu adecensus] Adscens. ist eigentl. der Al des Ersteigens, als vollendet gedacht; aodann metonym. caussa pr effectu, der Abhang, die mehr oder minder steile und abschüssig Senkung des Berges. Siehe unten VII, 45. 46. Daher: adscensu se quo. Liv. V, 47. in.

Legalum pro praet.] Ein Legat mit processular Gewalt, di

legatum pro praet.] Ein Legat mit proconsular, Gewalt, di ihm in Abwesenheit des Statthalters einer Provinz übergeben wurd Man zweiselte aus 3 Gründen an der Richtigkeit der Lesart: 1.) wei zu Caes. Zeiten diese erst von Augustus getroffene Einrichtung noc cius, qui iter cognoverant, summum iugum montis adcendere iubet; quid sui consilii sit, ostendit. Ipse de parta vigilia codem itinere, que hostes ierant, ad cos cutendit equitatumque omnem ante se mittit. P. Considus, qui rei militaris peritissimus habebatur, et in exer-

ticht obgewaltet; — diess widerlegen mehrere Münzen ans dem Zeitster Caes., auf denen jener Titel vorkommt. 2.) Weil Labienus nirteals sonst so genannt werde; — dagegen liess sich sagen, dess Caes. nur im Anfange der Commentarien diese Benennung für nöthig sachtet hätte, zur Bewährung des grossen auf Lab. gesetzten Verzuens. 5.) Konnte, sagt man, dieses Amt damals keinen Wirkungstreis mehr haben, weil Lab. nicht mehr allein, vond. Caes. bereits mgekommen was. Allein da nach c. 7. Caes. abwesend gewesen war, to konste er dem Lab. jene Würde eingeräumt haben, und dieser den Ihrentiel, als für das laufende Jahr gültig, wohl noch führen. Demsich kaen die Lesart gelten, statt der eingeschlichenen propere; dassübrdiess näher zu inbet als zu adscendere stände und folglich matt tad zweidentig wäre.

ingem] Sin Bergrücken, oder ein fortlaufender Zug von Anhober; denn diese enge Verbindung besagt eben die Metapher. Mel. I,
5.5. perpetuo ingo iunctos colles. Unten B. G. VII, 35. omnibus
uus ingi collibus occupatis. Auch wir sagen: Bergzüge. Summuss
in das relativ Höchete, die Spitze, wie unteu VII, 69. Bei Gebirgens
bedarf es des Beisatzes summum nicht, wie: nono die in iugum Alpum perventum est. Liv. XXI, 35, 4.

quid emi consilii, ostendit] Ostand. ist ein Lieblingsansdruck. ten für jede mundliche Erklävung der Willensmeinung, Unten III, zu quid flezi velit, - astendit, d. i. er ertheilt seine Befehle. Er veiselt nur mit: edocet, praecipit, z. B. nut. V, 56. 111, 18. u' s. til wie es scheint, mit Modification des Begriffe einer genauern und des Zweck bestimmenden Exposition. Die Wörter dieser Art, wie kalarer, significare, demonstrare, bezeichneten ussprünglich den dagen dargebotne Wahrnehmungen; wie fast in allen Sprachen dann in Thatigkeit des Geistes übergetragen. Dass ostendere so vieb sey, is ob (auch obs, wie abs st. ab) tendere, unser: vorhalten, vorlegen, dwiegen, bezeugen viele analoge Wortformen. Ganz diesem gemäsa imaginem ostendere, speciem etc. So erklaren sich auch leicht mentum upd portentum. - In dem Genitiv sui considii, wie unten II, 77. mei cons. liegt eine Feinheit, die manchmal unbeachtet keit. Wir Deutschen sagen nicht minder: was deines Amte ist u. W. Es liegt derin der Nebenbegr. des Ganzen, zu welchem etwas coort, wir: es liegt in meinem Plane; abuliah auch: meines Erwhens. Stande meum consilium, so wurde ein Gegensatz: tuum at erfordert oder denkbar seyn. Uebrigens ist hier quid das Sub-rd, sui consilii umschreibt das Prädicat. Die Grammatiker machen des Genitie der Eigenschaft dann abhängig von einem ansgelassenen m, homo, etc. s. Zumpt §. 426. Keineswegs; der Geultiv ist so selbst-siedig, dass er keines subsidiarischen Flickworts bedarf. Bese dient aloss als die einfache Copula zur Assertion.

ante se mittit ] B. C. I, 51. steht ante missis statt proemissis; velches letzte in dieser Bedeut., wie hier, gebräuchlicher ist. Ante

citu L. Sullae et postes in M. Crassi fuerat, cum exploratoribus praemittitur.

CAP. XXII. Prima luce, quum summus mons a I Labieno teneretur, ipse ab hostium castris non longiu mille et quingentis passibus abesset, neque, ut postea e captivis comperit, aut ipsius adventus,' aut Labieni cognitus esset: Considius equo admisso ad eum accurrit dicit montem, quem a Labieno occupari voluerit, a hostibus teneri; id se a Gallicis armis atque insignibu cognovisse. Caesar suas copias in proximum collen subducit, aciem instruit. Labienus, ut erat ei praece ptum a Caesare, ne proclium committeret, nisi ipsiu copiae prope hostium castra visae essent, ut undique un tempore in hostes impetus fieret, monte occupato nostro

wird namiich von der Zeit, wie vom Orte, meist im quieseirenden selten im transitiven Sinne genommen.

Cap. XXII. Prima luce] So: primo vere; ihm folgt: medio, ul timo. Synon. oft bei Liv. ubi illuxit, ism lucescebat, lux appropinquans. Daher lux statt Morgen des Tags. Liv. V, 39. in. usque si lucem alteram.

comperit] Als sicher, zuverlässig erfahren; denn Cic. Cluent. (45. gravi aliquo argumento comperisse; oder c. 17. hac re comperimanifestoque deprehensa. S. Wieland zu Cic. Brief. I. S. 272. Dahe auch compertue == convictus oriminis', flagitii. Tac. Ann. I, 3.

equo admisso] Stärker: concitato, wie oft gelesen wird. De schwächere admissus wird hier mehr hervorgehoben durch: accurrere Nep. Dat. 4, 5. equo concitato ad hastem vehitur. Auch: admissubdere calcar equo. — Vergl. B. C. II, 34.

quem occupari — voluerit] Nicht sowohl auf die Regel de Grammat, über iubere, velle etc., nach welcher der Infinit. pass. stehen soll, s. Zumpt §. 617:, als darauf ist zu merken, dass wir in Deutschen falsch übersetzen würden: den er von Labienus erober wünschte; indem die Handlung dadurch als vorgangen dargestell werden würde. Es muss heissen, den er durch Labienus zu erober wünschte. So erhält das latein, Passiv. eine dem Medio fast analog Bedeutung.

insignibus] Insigne ist überall charakteristisches Kennzeichen slao Abzeichen des Standes, der Würde, z. B. am Admiralschiff. E. II, 6. an der Armatur, bes. Helm u. Schild. S. unt. II, 21. And onjutior. Cyrop. VIII, 5, 13. — Jenes a Gallicis armis statt des gewen, erinnert an and, z. B. an slanyyallas uglesedus. Cir. Viger. p. 582. Not. edit. 2.

proel, committeret] Ganz besonders auch von dem zur Schlach sommandirenden Oberbefehlaber; wie Nep. Milt. 6, 4. und dies Bedeatung ist allerdings die erste und ursprüngliche, analog. dem prinsquam ludi committerentur. Liv. II, 37.

espectabet precliegae abstinchet. Multo denique die per exploratores Caesar cognovit, et montem a suis meri, et Helvetios castra movisse, et Considium, timere perternitum, quod non vidisset pro viso sibi remociasse. Eo die, que consuerat intervallo hestes sequiur, et milia passuum tria ab corami castris castra posit.

CAP, XXIII. Postridie eius diei, guod omnino bideum supererat, quam exercitui framentum metiri opoxteret et quod a Bibracte, oppido Aeduorum longe maximo se capiquismimo, non amplius milibus passuum XVIII

multo — die] Bei Cie. ad Attie. XIII, 9. multus sermo ad multim diem. ad Quint. fratr. II, 8. multa nocte. Hier für: diei spatio
fre trausacto, spät erst am Tage. Tacit. Hist. II, 44. multo adhuc die,
d. i. noch hoch am Tage. Liv. XXIII, 45. ad multum diei. Desgi.
postquam multa iam dies erst. Id. III, 60. Da multus eigentl. eine
subenimmte Zahl umfasst, so kenn es im Singular nur bei Collectiten stehen.

a castrie castra ponit] Une scheint diese eine Kakophonie; dem Lateiser nicht, so wenig als dem Griechen. Wir gebrauchen statt des wederholten Substantive entweder das Pronom. possessiv. adiect, oder zindera durch ein daswischen geschobenes Wort den Uebelklang. — B. I. 81. castra castrie convertunt; und so häufig: castra castrie cosfere. Liv. IV, 27.

cajerre, Liv. IV, 27.

Cap. XXIII. Postridie ei. diei] Ein Latinismus, der leicht für Pronam. gelten könnte. Aber, um streng zu bestimmen, von weldem Tage au gerechnet werde, diente der Zusatz eine diei. Auch pridie wird mit d. Genit. gebraucht. z. B. unt. I, 47. Liv. XXVII, 25. in. post diem tertium eine diei. Sonst ist der Accusat, üblich. z. B. Snet. Oct. 92. postridie nundinas. Just. I, 10, 7. pridie constituem diem. S. Ramahorn. S. 339.

quam] I. e. quo tempore, wie das griech. röre — öre. Letzteres

quanj I. e. quo tempore, wie das griech. τότε — ότε. Letzteres indt man oft für tunc, oder quo tempore, gesetzt, z. B. Plut. Them. . 11. Lyand. α. 15. Phoe. 36. ότε καὶ τὸν Φωκίωνα λέγεται βλέψαντα τος ἄρχοντας ελατίο. Daher Liv. VII, 32. f. Fuit, quum hoc dici purat.

framentum metiri] Polyb. VI, 37 giebt folgenden Tarif der Remlang an: Das Fnsevolk erhielt täglich 2 Obolen, die Centurionen
du Doppelte. Die Reiter bekamen eine Drachme, d. i. sechs Obolea Monatlich am Getreide der Fnseg. einen halben attisch. Medimsus Weizen; der Reiter sieben Medimnen Gerste und 2 Med. Weizen.
Von den Bundesgenossen: der Fnsegänger eben soviel, wie der Röm.;
der Reiter ein und ein drittel Med. Weizen, und fünf Med. Gerste.
Wie dieser Tarif geändert worden, aiche Suet. Caes. 26. extr.

copiosiesimo] I. e. omnibus ad vitam sustentadam, frumento ac pabalo reliquoque apparatu bellico egregie ornato atque instructo. Dem 2. B. Nep. Eura. 8, 5. erklärt sich copiosa via durch omnium rram abundena. Cie. pro Arch. c. 3. celebri quondam urbe et copiosa. Phaedr. 1V, 23, 20. me copiosa recipit domus. In diesem

aberat, rel frumentariae prospiciendam existimavit, itt ab Helvetiis avertit as Bibracte ire contendit. En re per fugitivos L. Aomilii, decurionis equitum Gallerum kostibus nunciatur. Helvetii, seu quod timore perterri tos Romanos discodere a se existimarent, co magis quod pridie, superieribus locis occupatis, proelium no commisissent; sive éc, qued re frumentaria interclud posse confiderent: commutato consilio atque itinere con verso, nostros a nevissimo agmine insequi as incesser coeperant

CAP. XXIV. Postquam id animum advertit, copia suas Caesar in proximum collem subducit equitatum que, qui sustineret hostium impetum, misit. Ipse in

Sinne auch copiae Vorräthe aller Art, s. B. Plin. Epp. I, 4, a. und V, 5. Vergl. unt. c. 58. namque omnium rerum etc.

y, 5. vergl. unt. e. 38. namque omnum rerum etc.
fugitivos] Fugitivus ist zav leonivus qui a domino aufugit
Daher der Genitiv des Bositzers. So werden Liv. XXX, 43. perfugut
und fugitivi geschieden. Deagl. Inst. II, 5. fugitivi aervi. Sall. Cat,
56, 5. — Decurio ist einer der 3 Befehlshaber einer turma, die auf
32 M. bestand; der Name bezog sich auf die Abtheil. in 3 Decurieu.
Veget. II, 14. In Colonial – und Municipalstädten waren Decurionei
die Mestanden versen. Siche die Anal. o. Cie. Pall. 25. die Magistratspersonen. Siehe die Ausl. zu Cie. e. Rull. c. 35.

die Magistratspersonen. Siehe die Ausl. zu Cie. e. Rull. c. 85.

proel. commissioent? Nach einigen Codd. wünschte Oudend, die
Lesart commovissent nicht zu überschen, in dem commov. so viel als
lacessere; auch movere bella ein bei Dichtern, und commov. bei
Prossisten nicht ungewöhnlicher Ausdruck sey. Dennoch widerstreitet 1.) der Sprachgebrauch Caes., da sich weiter kein Beispiel findet;
a.) liegt auch in committ., wie bereits gezeigt worden, der Begriff
des Beginnens, des Zusammenlassens der beiden streitenden Parteies.

converso? Eine vox med., bezeichnend theils jede Umdrehung,
theila eine daraus entstehende Veränderung und Verwandlung: z. Bi
deil. Met. I, 87. Induit ignotas hominum conversa figuras, so. tellus. Da aber die Praeposit. con im Lat. theils das griech. utre.

lus. Da aber die Praeposit, con im Lat. theila das griech. pera, theils our und duc begreift, so ist convertere auch so viel, als coniunctim vertere, in te unum tota se convertet civitas. Soma. Scip. 2. Nep. Attic. 8, in. Manchmal nur das genus = dirigere; unt. VII, 56. commutato consilio iter convertit. Desgl. Nep. Alelb. 5, 5. Sall. Iug. 85, 5. dabei Corte.

Cop. XXIV. Animum advertit] Ein Archaismus, der bei Sall. Iug. 93, 2. u. a. m. O. sogar advertit nicht verschmähte. Die uns

Ing. 93, 2. u. a. m. O. sogar advorter nicht verschnahte. Die uns empfindliche Härte liegt in dem doppelten Accusat., der durch keine Praeposition, ad oder is, vermittelt wird. De Caes, sich zu jenen ältern Formen hinneigt, so ist die Lesset beizubehalten. subducit! Ein oft wiederkehrendes Wort, sowohl auf Truppen, als auf Schiffe anwendbar. z. B. unten V, 11. und ibid. 1. subductio. Immer liegt darin der Nebenbegriff: in Sicherheit, unter den Schutz; oder auch: unvermerkt, im Stillen. Auch wir: unter die Mauern, Walle. Wälle.

min' in veille medie triplicem ablem instructi legicaum queuer vetermarum, its, uti supra se in summo ingo ime legicames, quas in Gallia' citeriore proximo conscriperat, et emmis auxilia collocaret: ac totum montem ioninibus complesi, et interes surcinas in unum lecum cufarri, et eum ab his, qui in superiore soie constiturant, muniri sussit. Helvetii, cum omnibus suin turant, impediamenta in unum locum contuleranta ipsi, confertissima acis rejecto nostro equitatu, phalanga facta sub primam nostram aciem successerunt.

CAP. XXV. Caesar, primum suo, deinde omnium esc conspecta remotis equis, ut sequato omnium periodio

sercinas conferri] Es galt bei den Bömern als Kriegsregel, so oft es sur Schlacht ging, alles belästigende Gepäck zu beseitigen. Vergl. oben c. 12. und nuten 114, 24. Auch lernen wir den Unterschied zwischen sarcinas und impedimenta; ersteres bezeichnet die zuzelnen Packte oder Colli's, die auch der Binzelne trägt; letzteres ils Collektiv das ganze Heergeräthe, incluit der Lastthlere; diese traguin der Regel onera.

osmfortiezima acie] Ans Vergleichung mehrerer Stellen, z. B. II, 25. V, 43. und B. C. I, 71. quod — conferti neque ordines, neque sique servarent, — scheint ciolauchtend, dass Caes. darunter eine gedringte, in Massen zusammengeschobene Volksmenge andeutet, wie mas von Barboren gewohnt war, denen Menschen zu sehonen nieht wesentliches Princip ist. Daher vielleicht auch die Germanen, unten VII, 80. confertie turmie angreisen. Dieselbe Sitte nuch bei allen zowien Völkern im Kampse gegen die discipliniren Truppen nach europäischer Taktik. Liv. II, 50, in. umschreibt: multiplicatis in arto ora dieselbe. Anneh denen acine armis viriseme. Tac. Ann. XIV. 30.

pliecher Tektik. Liv. II, 50. in. umsenreine: munipucaus in ario verdinibus. Auch denes acise armis virisque. Tac. Aun. XIV, 30.

phalange facts? Phalanz war 1.) eine von Kenophon oft erwihete Schlachtordnung, und Heeresabtheilung des Fusevolks; 2.) die Macedon. Phalanz aus 16000 M. durch Philipp neu organisirt; ihre Ejenthümlichk. beschreibt Polyb. Lib. XVII. Nast. a. a. O. S. 75. 3). Eine such bei den Germanen, Gellient und a. von den Römern ser brannte Schlachtordnung, deren Hauptmerkmale, von den Römern ser betrahirt waren: 2.) Fortna vblonga quadrate; 2.) conferta atque numobilis z. B. Liv. XXXIII, 6. auch Tacit. Aun. II, 21. multitudo—coects ad stabile proclism. 3). Sie ist mehr defensiv, als zum Antif geeignet; wie Orosius VI, 7. bemerkt: coacto in unum agnitus exitique supro capita contextis, dient aber als Angriff en masse 2a, mem Choo. Cfr. unt. c. 52. 4.) Sie ist durch das Terrain jederzeit shr beschränkt, und die Beweglichkeit des Einzelnen wie der Carpesbtheilungen unterscheidet sie von der Röm-Legion u. deren Aufstellungs

Cap. XXV. Suo — remotis equis] Es conspectu für üherflüst is zu halten, war Einfall vieler; ohne Grund! Es ist weit weg; wie zu den Augen, so aus dem Sinn! Bei Caes, ist man diese Ausführlicheit gewohnt. Die Saeke war nicht selten: Sail. Cat. 59, 1. Liv. lil, 62. Taoit. Agric. 18. quo ceteris par animus simili perioulo esset. So: sic vo Isoo nacooraquivos inacoor. Das Factum bei Plut. Caes. e. 28.

spem fingae telleret, celioritatus suos, proclium cammisit. Milites, e leco superiore pilis missis, facile hostium phalangem perfregerunt. En disjecta, gladiis destrictis in cos impetum fecerunt. Gallis magno ad pugnam erat impedimento, quod pluribus corum scatis uno ictu pilorem transfixis et celligatis, quum ferrum se inflexisset, neque evellere, neque sinistra impedita satis commissie pagnare poterant; multi: nt din inctato brachie prescoptarent stutum manu emittere, et nudo corpore

pilis missis] Diess war die erste Angrisswasse der Römer sast in affen Schlachten. Vergt. B. C. III, 93. init. Nach Veget. II, 15. Riha annt missilis, junum magno serro triangulo, unciarum novem, hastili pedum quinque et semis, quod pilum vocabant; nunc spiculum dicitur. Das andre kürzere Wursgeschoss neunt Veget. verutum. Pila, sirool) führte der Römer z bei sieh. Zu den Zeiten des Polyh. hatten die Principes und Hostati pila, die Triarii dagegen hastas (digera). Die Umstände bewirkten, dass bismeilen die pila weggeworfen, und sosoot die Schweeter gezogen wurden, Liv. IX, 13. bisweilen steckten sie dieselben, wie Gewehr heim Fins, neben sich in die Breie, und hielten in der Rechten das Schwert, Liv. VI, 12. so wohl wenn sie ruhig standen, als wenn ein Angriss gemecht wurde. Liv.II, 65. destricties De und di sind überalt verschieden, nur hin und wieder verwechselt. So wie Suet. Caes. 5. deminuser und diminuers als getrennte Begrisse desnirt werden, eben so hier: destringere und distringere. Vergl. Grouov. zu Liv. XXVII, 13.. Eben so bildlich beit Plin. Epp. I, 10. nam distringor officio, ut maximo, sie molestinsimo. Derselbe Begriss liegt in distentus, Horat. Epod. II, 46. and in distinctus, Epod. I, 34. Cio. ad Div. VII., 2. eur. multitudine iudicisrum ite distinemur. XII, 2, 8: fratris tui plansu dirumpitur, anch bedeut. von die tritt überall hervor, z. B. discessus, dimetiri coelum et terram, Cie. de Sen. 14, 49. 'parietes disturbare, Cie. Paradox. 4, 1, 28. Sic dietrahuntur in contrariae partes impotentium cupiditates. Tusc. V, 21. — Also sind gladii destr. so viel als evaginati, ex vegina producti. Gladii dietr. wären hier und darthin gezogen, wie etwa: pepulstione maritimae orae dietringere i. e. distimere copies regias. Liv. XLIV, 35.

ferrum se infleximet] Diese war natürliche Folge der Spitze (τὸ κόντρον), welche mach Polyb. a. 14. σπιθαμιδίον κατά τοσούτεν επλ λεπόν έξεληλασμένον και συναξυσμένον, ώστε καν ἀνάχπην ευθέως ἀπότης πρώτης εμβολής κάμπτεσθω, καὶ μή δύνασθαι τοὺς πολεμίους ἀντιβάλλεν, des ist: remittere tela. Die Sache arläutert Live VII, 23. i. selis — quibus praegravata inhaerentibus gerebent acuta.

multi ut] Eine bei Cic. nnd. A. nicht seltne Nachstellung des ut, zur Herrorhebung des verausgehenden Worts. Beisp. in Eeleg. Gic. p. 260. 304. Zumpt. §. 356.

nudo corpore ] Nieht mit enthlösstem, sondern unbeschütztem Körper. Oft wird nudus und inermis verbunden, z. B. Liv. III, 19. emaa vohis ademit nudosque servis vestris — abiecit. ihid. XXVIII, destres mundas ostentantes, ut gladios abieciese appareret. Cfr. Bass. I, 35. f.

peguare. Tandem velneribus defecti, et pedem referer et, qued mons suberes circiter mille passeum, ecise rees cipere cooperant. Capto monte et succedentibus manteles Boil et Tulingi, qui hominum milibus circiter XV agus men hostium claudebant et nevissimis praecidio erast; ex itimore nestroy latere aperto aggressi circumvenuos et id conspicati Helvetii, qui in montem soce receperants rursus instare et proclium redintegrare cooperunt. Roo mani conversa signo bipartito intelerent: prima ana socanda acies, ut victis ac submotis resisteret; tertini, utveniontes exciperet. \$ 1016

CAP. KXVI. Ita ancipiti proelio diu atque sicrisos

mille passuum ] Mille ist nach Gell. In 16. zelecc, nicht glies; dah. der Genitiv. Circiter aber oft in Begleitung des Accusative, wie oben c. 15. und wie subssee, so auch abesse auf die Frage wie weit? mit dem Accusat. des Masses. B. C. II, 24. Diese 3 Gründe bestimmen unere Ansicht, abweichend von der frühern, wo der Genitiv durch eine Ellipse von spatio gerechtfertigt schien. — Wie pedem referre, so auch gradum, castra ref. Liv. III, 70. in. IV, 18, et id conspicati] Aeltere Editt. (Gryph. 1534.) haben id consp. sine et. Der Met. 241 voorto. Die Codd. und die Bezieh. auf Boil

de simmen für et.

signa] Die Feldseichen, welche man jedoch nicht mit aquilae verwechste; diese werden deutlich gesondert, B. C. III, 99. signa militaria ex proelio ad Caesarem sunt relata CLXXX, et aquilae norm. Daher auch signifer und aquilifer verschieden. Erstere signa sied das Genus, diese, aquilae, die Species. Metonymisch wird Alek, was die Legionen in taktischer Hinsicht thuu und treiben, auf die agna übergetragen; daher signa inferre, transferre, convertere, d. i. agna übergetragen; daher signs inferre, transferre, convertere, d. le die Pronte verändern, welches geschah entw. in hastam, rechts, oder is seutum, links, und eben so wohl eine halbe oder ganze Schwenderne seyn kounte, z. B. Liv. VIII, 11. quum conversie signie vetro in whem iretur. — Bei Vellej. II, 112. sind legiones conversae — in legan conjectae; und conversa res, ratio meist in malam partem leint: in contrarium mutata. Cfr. Interprett. ad Cle. Or. a. Rull. c. 26. Corte zu Sall. Iug. 29. in. — Vergl. Exchra. IV.

Cap. XXVI. Ancipiti proclio] D. i. entweder eine unentschiedne bidsicht, deren Ausgang lange zweifelhaft bleiht, upten VII, So. dies bid victoria, wie contenten ancent hei Instin. XI. a. o. oder Vellei. II.

his victoria, wie certamen anceps bei Iustin. XI, 9, 9. oder Vellei. II, ra rictoria, wie certamen anceps bei lustin. XI, 9, 9. oder Vellei. II, 3, 5. ancipitis fortuna temporie matura virtute correcta; oder es m so viel, als doppelt, von úµçl, und caput. S. Bremi zu Them. 3, 5, acholich anquiro, anfractue, ancisus. Verwandt ist ambo. S. Schneider Elem. S. 533. — An unsere Stelle gik die leute Bedout, wie und VII, 76. B. C. III, 63. So Tac. Agr. 26. ancipiti malo. Liv. II, 26. encipiti metu (i. e. et ab cive et ab hoste) V, 1. ancipitis manimenta. Dageg. ancipiti Marte, VII, 29. in. responeum anc. VIII, 2. se tod proclium anc. d. i. ambiguum VII, 25. Inmer liegt in ancepe der Begr. des Misslichen und Geführlichen, nie des bloss Zwiesfachen.

fachen.

propublisme data Digitius quam nostrorum impetus sustimese mon possent, alteri no, ut cospérant, in moutem recenerunt; alteri ad impedimenta et carros suos se contelerunt. Nam hoc toto proelio, quum ab hora septima ad: vesperum 'pugnatum sit, aversum hosfem videre nemo petrit. Ad multam noctem etiam ad impedimenta pugnatem est, propterea quod pro vallo carros obiecerant, et e loco, superiore in nostros venientes tela coniiciebant, ste negnulii inter carros rotasque matazas ac tragulas subilciebant nostrosque vulnerabant. Diu quum esset pugnatum, impedimentis castrisque nostri potiti suntthe Organorigis Elia seque unus e filiis captus est. Ex

" ab hord septima Etwa die erste Nachmittagestunde nach unsrer Zeitrechnung. Die Rom, theilen den Tag in einen burgerlichen und Zeitrechnung. Die Röm, theilen den Tag in einen bürgernichen und natürlichen; der civilis wurde nach Censorin. in 16. Abschnitte, nach dem häuslichen Leben, z. B. prima fax, concubium, oder nach sinnl. Erschein. wie gallicinium, diluculum früh, crepusculum Abenda etc. zerlegt, nämlich von media nox an. Der natürliche Tag, von Aufgang bis Untergang der Sonne, konnte nach der Jahrszelt nicht von gleicher Dauet seyn. Im Frühlings - und Herbstesanf. war die 4te St. = unsr. 10. Am längsten Tage, in Ital. 15 St. ist eine bürgerl. hora gleich 17 unsrer Rechn. und die 4te St. ging von 8 his 9 muster Zeit. S. Voss zu Virg. Georg. III, 327. Caes, rechnet theils nach Nachtwachen, theils nach Stunden des Tages, theils im Allgem. sub vesperum, sub lucem, prima nocte, luce.

avereum] So Nep, Hann, 11, 6. avertere puppes; ibid. Dat. 11, 6. avereum transfixit. Das Gegentheil adversus, 2. B. B. C. III. 63. extr. 99. in. Daher vulnera in adverso pectore, Wunden, Belah chrenvoll gelten, vergl. Veler. Max. II, 7. und über aversus, Ruhak. zu. Vellei. II, 63. per aversa castrorum, i. c. a. tergo.

pre valle] L. c. loco valli, valli instar; nicht etwa, wie sonst, z. B. unten VII, 66., statt ante vallum, oder ante castra. Die Wagen-

burg hatten sie statt eines Walles vorgeschoben.

mataras et tragulas] Ersteres in alt. Ed. mazara, in Codd. Liv. mataris und materis, war nach Strabo, eine Art Wurfspiess, matros es sidec. Noch jetzt hezeichnet matras im Französ, eine Art Bolzen 200 Armbrust. Liv. VII, 24. steht: laevo humero matari prope traiecto. Gronov. a. a. O. zieht die Form materie, nach Strabo, vor; Caes. bet aber, wie man sieht, das Wort lateinisch gemodelt. — Tragula erklären Varro und Festus durch: teli genus, quod (scuto infimum) trahatur; man achte auf den Gebrauch. 1.) Findet man die Waffe bei Galliern und Spaniern , Liv. XXVI, 5, extr.; 2.) batte dieser Spiess nach B. G. V, 46. einen Riemen, amentum, durch den er nach geschehner Verwundung zurückgezogen werden konnte; folglich musste er in der Nähe gebraucht werden. Gell. X, 25. giebt eine Nomenclatur der tela, iacula; matara nennt er nicht; wohl tragula.
filia] Nach Plut. Caes. c. 18. xxl xxidec auser zut proninc aus-

σόμενας μέχρι Φανάτου, συγκατικόπησαν.

es proclio circiter milia hominum CXXX superfuerunt, ceque tota nocte continenter ierunt; nullum partem noctis inere intermisso, in fines Lingonum die quarto perveserunt, quum et propter vulnera militum et propter sepulturam occisorum nostri, triduum morati, cos sequi non potuissent. Caesar ad Lingonas literas nunciosque misit, ne cos frumento neve alia re iuvarent: qui ai invissent, se codem loco quo Helvetios habitusum. Ipse, triduo intermisso, cum omnibus copiis cos sequi coepit.

CAP. XXVII. Helvetii, omnium rerum inopia adducti, legatos de deditione ad eum miserunt. Qui quum cum in itimere convenissent, seque ad pades proiecissent suppliciterque locuti flentes pacem petissent, atque cos in co loco, quo tum essent, suum adventum exspectare inssisset, paruerunt. Eo postquam Caesar pervenit, ob-

nullam partem — interm.] Diese Worte werden von Mor. für ein Glossem gehalten zu continenter, was man nicht verstanden habe. Anders Oud., welcher tota nocte — ierunt, weggestrichen, eaque suf mile hominum bezogen, und mit pervenerunt verbunden haben with — Allein: 1.) ist es Caesars Weise einen Gedanken mit sudern, ja mit denselben Worten zu wiederholen; 2.) die Worte nullam part. — intermiese bezeichnen genaner die Fortsetzung des augestrengten Marsches. Baque tota etc. heisst: und noch in derselben N. und das nullam part. erkläre man durch: nulla parte noctium subsequentium id iter intermiese. Der Accusat. ist der der Dauer, kein Graeciamus. Anders Dähne ad h. l. Dass continens für continuus mehrmals stehe, deren Beisp. oben I, 1. und unten III, 5. B. C. III, 97. totius diei continenti labore.

codem loco) Oft bei Caes. d. i. er werde sie ehen so behandeln; ngleich eine Litotie, zur Milderung härterer Worte. Cic, ad Div. III, 25. si eodem apud me loco esset. Unten VI. 6. hoetium se hehitrum numero. Oben I, 44. non pro amico, sed pro hoste habitum. Desgl. 1, 28. VI, 32. in hostium numero ducere. Die meisten Editt. haben nach eodem illos. Es ist entbehrlich, zumal nach dem Vrannech, qui. Auch nach dem Codd. Lem.

Editt. haben nach eodem illos. Es ist entbehrlich, zumal nach dem vorausgeh. qui. Auch nach den Codd. Lem.

Cap. XXVII. Legatos de dedit. miserunt Sie wünschten zu eapituliren durch Abgeordnete. Eben so V, 22. VII, 10. und sonst. Auch liegt darin allemal der Begriff der Vollmacht, die ale erhalten hatten zu unterhandeln, gezwungen, sich auf jede Bedingung zu ergebem. Ein soleher Abgeordnete heiset bei Xenoph. zoseseurie autongerzes.

conveniesent] Man sagt: convenire aliq., Jemand trefen, aber abuchtlich, um mit ihm zu unterhandeln oder zu sprechen. Nep. Alcib. 9, 5. Diou. 8, 5 Dieses consequens ist oft verherrschend, wie Vellei, II, 101. convento Nerone. Liv. VII, 5. opus sibi domino—camento extemple. Cfr. Tusc. 1, 41, 89. Synon. congredi bei Nep. Det. 11, 3. jedoch mit einer Schattirung, die in conven. nicht liegt.

sides, arma, servos, qui ad cos perfugissent, poposcit. Dum ea conquirantur et conferuntur, nocte intermissa, circiter hominum milia VI eius pagi, qui Urbigenus appellatur, sive timore perterriti, ne ermis graditis supplicio afficerentur, sive spe salutis inducti, quod in tanta multitudine dedizicierum sunm fugam aut.occultari, aut empino ignerari posse existimarent, prima nocte ex casteis Helvetiorum egressi, ad Rhenum finesque Germanorum contenderunt.

Quod ubi Caesar resciit, quorum per CAP. XXVIII. fines jerant, his uti conquirerent et reducerent, si sibi: purgati esse vellent, imperavit; reductos in hostium numere habuit: reliquos omnes, obsidibus, armis, perfugis traditis, in deditionem accepit. Helvetios, Tulingos,

intermisao] Sehr häufig bei Caes. statt interposita, interiecta. Die worte aber sagen so viel, als: noctu intercedente, oder subsequente, und das Particip. steht dann adjectivisch, d. i. nicht sowohl sensu udnoreto et historico, als: abstracto. Abgerechnet, dass in vielen Fällen das Particip. Perf. P. zugleich das Plusquamperf, bezeichnet, welches oft Wechselbegriff des Imperfecti ist, z. B. Liv. XXI, 37, 4. damentis prope fame absumtis. Gfr. Corte zu Cio, ad Div. I, 3, 1. affecte antary Vox med. Cie, Tusc I, 15. mercedem flagitat ab fis, quorum patres affecterat gloria. Off. I, 41, 149. sicut aliquo homose ant imperio affectes observars et colere debemus.— Doch meist

more aut imperio affectos observare et colere debemus. - Doch meist

in melam partem.

dediticiorum] Die Nachsylbe iciue, unser: iech, dient zur Bezeichnung des Standes, des Geschlechte derer, die sich ergeben hatten, corum qui in deditionem venerunt; wie conducticius unterschieden von conductus. Nep. Iphicr. 2, 4. - Unten prima noctis zu lesen statt: nocte ist weder Caes. Sprachgebrauche, noch der Sache gemäss; won Fremden klänge es set pedantisch. Selbst der Met, bestätigt mare Ausicht: es swirg vi surri. Anders Dähne ad h. l. Cap. XXVIII. Resciit] Gell. N. A. II, 19. Aliter dictum esse rescire aut rescire apud eos qui diligenter locati sunt, nondum inve-

mimue, quam super iis rebus quae aut consulto consilio latuerint, aut contra apem opinionemve usu venerint. Liv. XLI, 22. in. certius aliquanto, quae Carthagine acta essent, a rege rescierent, quam ab ipsis Carthaginiensibus.

purgati] Gerschtfertigt: so nach iniuria facta od. wegen maledictum; die Rechtfertigung selbst excusatie, z. B. unt. VI, 4. und
die Versuehe dazu deprecatio, ibid.; die Genugthuung aber, in Werth
und That, satisfactio, z. B. V, 1. Uebrigens ist purgare ein termin.
forens. Vergl. Brissou. de Form. p. 691. Sibi weiset auf das Verhältniss zur Caes. d. i. bei ihm, in seinen Angen, oft bei Liv. Auch
mit dem Genitiv des Vergehens: Teil purgabant civitatem omnis
dietsi factione hastilis. Rayush p. 322 dicti factique hostilis. Ramsh. p. 327.

in dedit. accepit ] Er nahm die Capitulation au. Allemal waren die Bedingungen unter diesen Umständen härter, als wenn es heiset:

latobrigos in fines suos, unde erant profecti, reverti mit. et quod omnibus fructibus amissis domi nihil ant, quo famem tolerarent, Allobrogibus imperavit, ut his framenti copiam facerent: ipsos oppida vicosque, quos incenderant, restituere iussit. Id ea maxime ratione feat, and noluit cum locum, unde Helvetii discesserant. mere: ne, propter bonitatem agrorum Germani, qui rans Rhenum incolunt, e suis finibus in Helvetiorum mes transirent et finitimi Galliae provinciae Allobrogibuque essent. Bcios, petentibus Aeduis, quod egregia virtute erant cogniti, ut in finibus suis collocarent conessit: quibus illi agros dederunt, quosque postea in perem iuris libertatisque conditionem, atque ipsi erant. receperunt.

Cap. XXIX. In castris Helvetiorum tabulae repertae unt literia Graecia confectae, et ad Caesarem relatae. gibus in tabulis nominatim ratio confecta erat, qui nunerus domo exisset eorum, qui arma ferre possent: et

in sidem accipere. Dort setst man hartnäckigen Widerstand, hier zuwillige Ergebung voraus. Cfr. Tzschucke zu Entrop. IV, 17. und Beip. wie: Praenesse non vi, sed per deditionem receptum est. Liv. VI,29 s. Aber von dem nachsichtigen Sieger stetst accipere in dedit, Von den Besiegten: in vestram ditionem nos dedimus. Id. VII, 31. insfructibus] Theils Codd., theils endre Beispiele schützen diese leurt, statt frugibus. Desgl. der Met. durch sugnot; ferner weil fruges mehr die Feldfrüchte auf Halm und Stiel sind, fructus den Etreg bezeichnet, wie praediorum, so ganzer Länder. S. Buhnk. in Ter. p. 25. Tac. Ann. II, 42. Cic. ad Div. II, 12, 4 eum une sernese entre emmes fructus provinciae non confero. Doch findet man fruges such von Beumfrüchten. Hor. Od. IV, 7, 11. Den Grund lehrt das

(bige. Ueb. tolerare unt. VII, 77.

bonitatem] Moral. vom Charakter, z. B. Nep. Attic. 21, 1. Cic. te Amie, e. g. virtutem et bonitatem perspicere ; aber auch in phy-sicher Bedeut, von der Güts und Ergiebigksit der Aecker u. s. w. torsucht. Also liest man: bonitas agrorum, praediorum, vocis; eben n: samma terrae bona. Iustin. XLIV, 1.

Cap. XXIX. Tabulae — literis Graecis] Tabulae sind Kstarter, Gr. γράμματα, Cyrop. VII, 4, 12. Tabellen, hes, über d. Vermögen, δο bei dem Census: tabularum cura. Liv. IV, 8. in. Besond. war es lon. Sitte über das Privatvermögen Buch und Rechnung zu führen, des hiere tabulas conficere. S. die Ausl. zu Cic. Cluent. c. 30. Erand Opese, philol, p. 43. Literas bezeichnet überh, die Sprache, in der etwas geschrieben wird. Tusc. I, 1. hoc mihi Latinis literis illustrandam putavi. Cfr. H, 2,5. Eben so Liv. VI, 1. parsas et rate per eadem tempora literas fuere, d. i man schrieb wenig und ules. Ueber die Sache s. Excurs. V.

item separatim pueri, senes, mulieresque. Quarum omnium rerum summa erat, capitum Helvetiorum milia CCLXIII, Tulingorum milia XXXVI, Latobrigorum XIV, Rauracorum XXIII, Boiorum XXXII: ex his, qui arma ferre possent, ad milia XCII. Summa omnium fuerunt ad milia CCCXVIII. Eorum, qui domum redierunt, censu habito, ut Caesar imperaverat, repertus est numerus milium C et X.

CAP. XXX. Bello Helvetiorum confecto, totius fere Galliae legati, principes civitatum, ad Caesarem gratulatum convenerunt: intelligere sese, tametsi pro veteribus Helyetiorum iniuriis populi Romani ab iis poenas bello repetisset, tamen eam rem non minus ex usu terrae

eparatim pueri] Wopkens Lect, Tall. p. 186, ed. Amst. 1750. muthmasst: et item separatim qui pueri etc. Er führt näml. dort Beisp. an von Wiederholung eines und dess, Worts.

domum redierunt] Die Mehrzehl der Codd. giebt domo; west-halb Oud, mit Wahrscheinlichk. domos conjicirt; wie anderwärt oft, bes. Liv. II. 7. ut suss quisque abirent domos. Der Plural wäre je-

bes. Liv. II, 7. ut suss quisque shirent domos. Der Plural ware je-denfalls bezeichnender durch seine distributive Bedeut.

Cap. XXX. Principes civitatum] Die Häupter der einzelnen Völkerschaften; Optimateu, Aristokraten, In diesem Sinne bei allen ältern Schriftstellern aus den Zeiten der röm. Republik. Vergl. VI, 8. und Corte zu Cie, sd Div. III, 17. Hier in Apposition zu legati. Man sandte auch von Seiten der Römer aus Achtung und wegen des Gewichts legatos maiores natu. Liv. XXI, 18. in.

tametsi - tamen | Bine nicht seltne Struktur. Unt. V, 54. VII, 43. 50. Jenes tametsi steht sher in der Regel nach einigen zum Saute gehörigen Worten. Vergl. zu Sall. Cat. 5. u. Matthiae zu Cic. p. Mur.

7, 16.

Helvetiorum iniuriie pop. R.] Ueber den Gebrauch des Genit. 22 6.20. Oft hangen 2 Genitive von einem Subst. ab, so dass der eine einen Adjectiebegriff oder ein Bestimmungswort bezeichnet, wie in unsern Zusammensetzungen; 2. B. Agamemnonis belli gloriam. Nep. Ep. 5. imperatorum animi virtus. Sall. Cat. 2, 3. Omnium temporum inturias inimicorum, B. C. I, 7. Vergl. Eclog. Cic. p. 358. Allein diese Beisp, entschuldigen die Härte unsrer Stelle nicht, deun hier ist ein Genitiv. Subiecti u. Obiecti so zusammengestellt, dass wir die Struktur dunkel und selbst sprachwidrig finden, wenn nicht die Behinderung im Gebrauch der Präpositt. die Zuflucht zu dem Genitiv entschuldigt. Möglich, dass dieser Genitiv Populi Rom, aus dem folgenden herausgezogen worden, und urspr. nichts stand, als: P. R. d. i. populus R. Cfr. Nolten p. 1511. und Corte zu Cic. ad Div. II, 13, 5. VI, 20, 3. So such ob, c. 19, sine eius offensione animi.

ex usu] I. e. ex commodo, ntilitate. So bei Sall. Cet. 51, 2. libidini simul et usui parnit. Cic. ad Div. XIII, 10. et voluptati et usui. Auch im Plur. usus, Bedürfnisse und Vortheile: suorum usuum caussa, Liv. VI, 25. f. Eben so xgjosc.

Gallise, quam populi Romani accidisse: propterea quod et consilio florentissimis rebus domos suas Helvetii reliquissent, ut toti Galliae bellum inferrent imperioque potirentur, locumque domicilio ex magna copia deligerent, quem ex omni Gallia opportunissimum ac fructuosissimum iudicassent, reliquasque civitates stipendiarias laberent. Petierunt, uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere, idque Caesaris voluntate facere liceret: sese habere quasdam res, quas ex communi consensu ab eo petere vellent. Ea re permissa, diem concilio constituerunt, et iureiurando, ne quis enunciaret, nai quibus communi consilio mandatum esset, inter se sanxerunt.

Cap. XXXI. Eo concilio dimisso, iidem principes civintum, qui ante fuerant ad Caesarem, reverterunt petieruntque, uti sibi secreto in occulto de sua omniumque

terrae Galliae] Offenbar mit Nachdruck, wie in jeuem: doned hotes in terra Italia esset. Liv. XXV, 7. und so oft. Auch war: drauches Land, mehr mit Rücksicht auf Grund und Boden, und Grandestimmung, als auf die Einwohner. Hier motivirt durch die 1918 den Helvetiern beabsichtigte Niederlassung und Vertheilung des Landes.

ex consensul D. î, în Folge einer vorausgegangenen Ursache, die ex consensul D. î, în Folge einer vorausgegangenen Ursache, die exch ex angedentet wird. Sehr häufig; z. B. Suet. Oct. 11. ex vulvare, sa den Folgen der Verwundung. B. C. II, 22. ex diutina containe. ibid, III, 2. und 49. ex multitudine cadaverum. Plin. Epp. II, 10, 2. ex méi caritate; und ebendas. §. 6. ex tua praedicatione. Ur. Bremi zu Nep. Timol. 3. Aber gewählter Tusc. I, 17. quem ex me una admiror. Liv. V, 49. recuperata ex hostibus patria i. e. in quotam potestate antea fuerat. Sall. Cat. 4. in. animus ex multis miseriis requerit. Ueberall ist ex hinweisend auf einen frühern Zustand oder of ein Factum, das etwas zur Folge hat. Cfr. Eclog. Cic. p. 8. Schr nahe etcht ad in Stellen, wie Liv. I, 7. quum actae boves quaedim ad desiderium ut fit, relicturum mugissent, wenn nicht der Beitan: ut fit, den Unterschied lehrte. Nolten p. 955. Diese Bedeut. von in oder it ist auch der griech. Sprache nicht fremd. Siehe Herm. Iger. p. 600. 11. Vertsnacht wird dieses ex manchmal mit de, z. B. Sena. Scip. 1. ut cubitum discessimus, me et de via, et qui ad adiam noctem vigilassem, arctior, quam solebat, somnue completu est.

Cap. XXXI. Ad Caes.] Siehe unt. III, 9.
secreto in occulto] Secreto ist: ibneu ganz allein, remotis arbitis, eine Privataudienz; cfr. Liv. II, 37. in occulto, so dass
Memand erfuhr, dass ihnen diese Audienz bewilligt worden. Auch
wir: heimlich, privatim, und im Verborgnen. So unt. VII, 27. 30.
keiones in occulto expeditas. Nämlich occulto bezieht aich al-

salute cum co agete liceret. Ea re impetrata, sese amnes flentes Caesari ad pedes projecerunt: non minus se id conténdere et laborare, ne ea, quae dixissent, enunciarentur, quam uti ea, quae vellent, impetrarent, propterea quod, si emunciatum esset, summum in cruciatum se venturos viderent. Locutus est pro his Divitiacus Acduus: Galliae totius factiones esse duas: harum alterius

Iemal auf ein Object, dem die Sache verborgen bleibt; zecreto steht absolut, und bezieht sich bloss auf eine Absonderung von Anders absolut, und bezieht sich bloss auf eine Absonderung von Anderse Und folglich bedurfte es in occulto, um sich nicht zu grosser Demütligung auszusetzen, und auch das secreto ist wegen des folg. ne—nameiarentur, keineswegs überflüssig. Vergl. B. C. Ill, 60. illos secreto castigavit, d. i. nicht im Beiseyn Andrer. Silentio, im Stillen in der Stille, ohne davon zu reden, kann nur subjektivisch gebrancht werden; z. B. Cic. de Offic. Ill, 12, 50. silentio venditurus. Solche Häufungen sind bei Caes. nicht ungewöhnlich; IV, 1. hi rursus invitation.

rem. B. C. III, 60. vulgo universi. Bei den Gr. αὐ πάλιν; sogari αὐθις αὐ πάλιν, auch μόνη παὶ ἰδίς τῶν άλλων. Cfr. Jacob Observati na aliquot Kenoph. loca p. 3. Auch Seebode Krit, Bibl. 1823. p. 867. flentes] Obgleich Cic, einst sagt: quid fletu muliebri viro turpius? so berichtet doch selbst Suet. Caes. 33. fidem militum flens se veste a pectore discissa invocavit. Dieses flere ist jedoch nach Unstanden zu modificissen. So nach der Schlacht bei Pharsalus die Pompejaner: passis paliais, acoiscit ad terram, dentes a Cacsare salutem petierant. Im Allgemeinen ziemt freilich dieser ungebändigte Aubruch des Schmerzes mehr den Barbaren; denn Horst. Epod. XVI, 39, Vos, quibus est virtus, muliebrem tollite luctum.

summum in cruciatum se venturos) Venire scheint fast us schwach; ob man gleich findet Nep. Ep. 7, 4. in invidiam venire. Liv. VII, 30. in. omnes in hanc necessitatem venerunt; Cic. Mur. c. Sg. in extremum discrimen; Plane. c. 22. in angustum. Man sieht dass venire zufälliges und obsichtliches Kommen bedeutet. Viel him figer ist: in spem, in mentem, in opinionem venire. - Summus isl nie mit maximus gleichbedeutend; denn es bezieht sich mehr auf die Qualität; letzteres auf den Umfang und die Quantität; jenes ist mehr intensiv, dieses mehr extensiv zu nehmen.

factiones] Nach Festus war factio Aufaugs ein Wort von guter Bedeutung, später erst durch Parteiwuth ominos. Auch hier ist ei nicht etwa conspiratio, coniuratio; sondern es ist mehr consensionis globus; Nep. Att. 8, 4., eine Anzahl Gleichgesinuter in polit. Angelegenheiten; auch in Sachen des Geschmacks. S. Suet. Tib. 27. Livius erklärt den Begriff, wenn er sagt I, 35, centum in Patres legit, qui deiende manorum gentiam sunt appellati: factio haud dubia regis, cuins beneficio in curiam venerant. Bei den Griech. στάσες u. στασεάζεις Meinungsverschiedenheit, coitiones, Stände, partes, Parteien, nach Meinungsverschiedenheit, coitiones, Verbindungen, Vereine, Liv. VII, 32. f. In factio liegt das πολυπραγμονεϊν und περιεργάζεοθας. Daher ist factiosus ein Mensch, der vielen Anhang hat. Nep. Lys. 1, 3. Ages. 1, 5. — factiosus et potens. Sallust. Cat. 54, 6, Staatenvereine bieten häufig solche Schaupiele dar, wie hier beschrieben werden. Urber diese nolit. Erscheinung ängest eich Lig. 19. a. den. fact. Teber diese polit. Erscheinung aussert sich Liv. IV, 9. also: fuere

mincipatum tenere Aeduos, alterius Arvernos. Hi gaum cantopere de potentatu inter se multos annos contenderest, factum esse, uti ab Arvernis Sequanisque Germani mercede arcesserentur. Horum primo circiter milia XV Rhenum transisse: posteaquam agros et cultum et copius Gallorum homines feri ac barbari adamassent, transdurtes plures: nunc esse in Gallia ad C et XX milium numerum: cum his Aeduos corumque clientes semel atque iterum armis contendisse; magnam calamitatem pulsos accepisse, omnem nobilitatem, omnem senatum, omnem equitatum amisisse. Quibus proeliis calamitatibusque fractos, qui et sua virtute et populi Romani hospitio aque amicitia plurimum ante in Gallia potuissent, coaccos esse Sequanis obsides dare, nobilissimos civitatis, et inreinrando civitatem obstringere, sese neque obsides repetituros, neque auxilium a populo Romano implorawos, neque recusaturos, quo minta perpetuo sub illo-

truntque factiones pluribus populis magis exitio, quam bella externa, quan fames morbive, quaeque alia in Deum iras, velut ultima publicoram malorum, vertuht.

de potentutu] Der Unterschied von principatus, welches häusiger in diesem Sinne sich sindet, liegt darin, dass potentut, das politische Uebergewicht bezeichnet, und zwar nicht in Abstrakto, sond, in Collektivsinne alle die idazu gehörigen Mittel und Bestandtheile Bestandtheile in XXVII 38. gemulum notenteure Hannihalem

m Collektivainne alle die 'dazu gehörigen Mittel und Bestandtheile aussend. Bei Liv. XXVI, 38. aemulum potentatus Hannibalem.

arcesserentur] Nach Drak. zu Liv. 111, 45, 3. ist die Form diests Verbi auf ire, nach der 4. Conj. durch uugrammat. Hände entstaden; die einzig gültige sey, wie capesso, lacesso, etc. die Form der 3. Conj. S. dagegen van Staveren zu Nep. Att. c. 21. und Heusing. Emendatt. p. 219. welcher für accersire stimmt und zwar nach er Schreibart der Codd. Graev. zu Suet. Tib. 62. sagt: melior aelist ubique scripsit arcessi; also nicht accersi. Unsre Ansicht ist: ma folge Priscian. p. 43. "Antiquissimi pro ad frequentissime ar prabant, arvenas, arvocatos, arfines etc. Unde ostenditur recte arteso diei sh arcio verbo, quod nunc secio dieimus, quod est ex ad tieo compositum.

copias Gallor.] D. î. Wohlstand, Vorrathe, vornehmlich an Gentide und Lebensmitteln; c. B. Liv. II, 10. f. in magna inopia prodemesticis copiis unus quisque ei aliquid contulit. Cir. ad Sall. Cat. 3. 2. unt. II, 20. Cic. pro Deiot. c. 5. Ille exercitum — tectis et copiis sustentavit. Cic. N. D. II, 60. navigia, quorum cursibus sup-

Peditantur omnes undique ad vitam copiae.

plurimum — potuissent] Posse statt valere ist bekannt; Liv. XXI, 51. m. iure minus, vi plus poterant. Cfr. Bremi zu Nep. Dior. 5. Aber zweierlei ist fast stehender Gebrauch: 1.) wird posse meist 100 Personen; 2) mit einem Zusatz, des Grades der Macht, des Einstessete. gehraucht.

rum ditione atque imperio essent. Unum se esse c ompi civitate Aeduorum, qui adduci non potuerit, ut i raret aut suos liberes obsides daret. Ob eam rem ex civitate profugisse et Romam ad senatum veniss auxilium postulatum, quod solus neque iureiurando n que obsidibus teneretur. Sed peius victoribus Sequani quam Aeduis victis accidisse: propterea quod Ariovista rex Germanorum, in eorum finibus consedisset, tertian que partem agri Sequani, qui esset optimus totius Ga liae, occupavisset, et nunc de altera parte tertia Segui nos decedere iuberet, propterea quod paucis mensibi ante Harudum milia hominum XXIV ad eum venissen quibus locus ac sedes pararentur. Futurum esse pauc annis, uti omnes ex Galliae finibus pellerentur, atqu omnes Germani Rhenum transirent: neque enim confi rendum esse Gallicum cum Germanorum agro, nequ hanc consuctudinem victus cum illa comparandam. Arie vistum autem, ut semel Gallorum copias proelio viceri quod proelium factum sit ad Magetobriam, superbe crudeliter imperare, obsides nobilissimi cuiusque libera poscere, et in eos omnia exempla cruciatusque edere,

Romam - venisse] Vergl. unten VI, 12. infecta re rediit. Ci de Div. I, 41. erwähnt ebenfalls diese Reise.

auxilium postulatum] Die Sache lehrt, dass postulare nicht ut ser fordern sey, sondern nachsuchen, auf Erfüllung dringen desse wozu man ein Recht hat, was billig ist. Wo ein solcher social oder Gewohnheitsnexus nicht besteht, da kann postulare nicht stehe So z. B. Tac. Ann. II, 46. f. Maroboduus misit legatos ad Tiberiu So z. B. Tac. Ann. II, 46. f. Maroboduns misit legatos ad Tiberiu oraturos auxilia. Donat: postulamus iure, poscimus imperiose; Popmi postul. honeste, posc. improbe. Ersteres genauer! Noch bemeri man: bei venire, mittere und verwandten Verbis steht am Häufgste das Supinum finale zur Angabe des Zwecks, Ziels der Reise, Ser dung etc. Waram? Es ist analog dem Accusativ bei Städtename Inseln, Ländern, mit ausgelassuer Präposition. Cfr. Nep. Them. 2, hanc consuetudinem cum illa] Eigentl. horum sc. Gallorum cu illorum sc. Germanor. Es ist Enallage Casuum, oder hic unser: his sig; ille = dortig, als Pronomen adiectiv. zu nehmen.

Magetobriam] Einige Codd, geben: Magetobriae; u. die edi Strad. fügt bei als Erklär. aedes, wie bisweilen bei Griech. u. Li das Wort templum, aedes weggelassen wird, in Verbind. mit ad 2.

das Wort templum, aedes weggelassen wird, in Verbind. mit ad 2-1 Senatus ad Apollinis fuit. Cic. ad Q. Fr. 2, 3. Cfr. Drak. 2n Liv. 23, 13. — Uns acheiut der Genitiv wie die Erklär, bei vorliegende Rede sehr zweifelhaft.

omnia exempla - edere ] Exempla, sagt Oudend., gravissimi

wa res non ad nutum aut ad voluntatem eins facta sit: boninem esse barbarum, iracundum, temerarium: non... posse eius imperia diutius sustineri. Nisi si quid in Ciesare populoque Romano sit auxilii, omnibus Gallis der esse faciundum, quod Helvetii fecerint, ut domo migrent, aliad domicilium, alias sedes, remotas a Germais, petant fortunamque, quaecumque accidat, expeinter. Haec si enunciata Ariovisto sint, non dubitare, pia de omnibus obsidibus, qui apud eum sint, gravisimum supplicium sumat. Caesarem vel auctoritate sua uque exercitus, vel recenti victoria, vel nomine populi

Ment denotant; edere aber ist ein allgemeiner Ausdruck zur Bezichnung einer ins öffentliche Leben eintretenden, vor das Publicum phrachten That und Handlung des Einzelnen als charakteristisches Rerimal gedacht, mit dem Begriffe des Aufselien Brregenden, Rerimal gedacht, mit dem Begriffe des Aufselien Brregenden, liecham in medium, in publicum proferre. So sagt man: edere leda, elades, caedem. Daher Rubak. zu Ter. p. 155. Pacere vel Mere exemplum in aliquem significat grave supplicium de aliquo auart, ut eius poena aliis exemplum sit. Phaedr. Fab. IV, 6, 20. instonationi exemplo impetum. Liv. II, 5. extr. ut in utranque patem. recodis sceleribus exemplum nobile esset, Cfr. Gierig. zu Plia. Epp. N. 29, 3. und Gell. VI, 14, 4. B. C. III, 80. In anderm Sinne heisst templi causea, niemale unser zum Beispiel, wenn nicht ein wirklicher hitor. Fall, oder ein Satz, eine ganze Sentenz, als Beispiel au-Mihrt wird; wie man aus Nep. Attic. 19, 1. rerum exemplie lectou docebimue, deutlich sieht.

barbarum, iracund., temerarium] In diesen Worten findet sich-ese sehr schickliche Steigerung oder Gradation; er sey ein roher, knomiger und verwegener (tollkühner) Mann. Keineswegs bloss unkunnen, sondern einer der in der Wath der überströmenden, unge-Leidenschaft nach Niemand fragt, keine Verhältnisse berückmangt. - Imperia sind: tyrannisches Regiment, wie Sall. Cat. 190:

hapanos imperia saeva multa antea perpessos.

nisi ei] Die Anmerk. Bremi's zu Nep. Att. 13, 2., dess niei, weit:

mach einer Negat. als heisse, des ei, im Fall eine Bedingung anfreigt werden solle, als Zusatzes bedürfe, leidet auf more Stelle tine Amendang, man müsste denn die Interpunkt. vor nist ausheien, und nach auxilii setzen. Was nicht süglich geht, wegen des.
kigenden gans abgebrochnen Satzes. Allein nist si steht in manchen
lika mit gans besonderm Nachdrucke, gleich unserm; doch, wosern icht u. s. w. mur im Falle, dass u. s. w. Man denke sich den Satz! mibus Gallis etc. faciundum, zuerst gesetzt, nisi adverbialisch für: Liv. 13 16. Cie. de Orat. II, 58. Terent. Andr. I, 5, 15. Daher Scheller Oberratt p. 108. diess nisi durch praeterquam erklärt.

nomine] I. e. auctoritate, dignitate, nominis P. R. vi ac potentia. Achaliches bei Rep. Hann. 7, 3. inimicissimum nomini Roman. Liv. IX, 1-, ingentis nominis regem. ibid. XXVI, 41. nullum iam nomen Populi Roman.. Cic. de Amio. 25. nomen amicitiae valere non potRomani deterrere posse, ne maior multirado Germanorum Rhenum transducatur, Galliamque omnem ab Ariovisti iniaria posse defendere.

CAP. XXXII. Hac orations ab Divitiaco habita, omnes qui aderant magno fletu auxiliam a Caesare petere coeperant. Animadvertit Caesar anos ex omnibus Sequanos nihil carum rerum facere, quas ceteri facerent; sed tristes, capite demisso, terram intueri. quae caussa esset, miratus ex ipsis quaesiit. Nihil Sequani respondere, sed in eadem tristitia taciti permanere.

est. - Der Name soll Symbol aller einem Begriffe oder einer Sache und Person zukommenden wesentlichen Eigenschaften seyn. — Nomen habet et omen. — Ist die Sache und Person histor, ausgezeichnet, so bekommt der Name noch höhere Bedeutung, und kann wohl gar zum Gattungsbegriffe erhoben werden. Cfr. 11, 28. 111, 9. Sall. Cat. 52, 22.

defendere ab] Eigentlich fendendo declinare et arcere, vergl. Beier zu Cic. Off. I. p. 54, wie das griech. duvre. Daher per Hy-Beier zu Cic, Off. I. p. 54, wie das griech. duire. Daher per Hypallagen: defendere moenia ab hoste, statt: hostes defendere a moenibus. Unten I, 41. defendere bellum, den Krieg abwehren von den Gränzen; also auch B. C. II, 9. ad defendero iotus ac repellendos. Dagegen ist tueri, das Erworbne behaüpten, des ür sorgen, dass ihm nichts Uebles widerfehre, sich einer Säche annehmen. So Vellei, II, 80. dignitas, quam tueri non poterat. Cic. de Legg. II, 4. coelum atque terras tuentis et regentis Dei. Tusc. V, 39. geometrise munus tuebatur, d. i. er lehrte fort etc. Vergl. Nep. Ep. 3, 4. Plin. Epp. IV, 17, 2. Snet. Caes. 68. wo'tutela von der Versorgung mit allen Lebensmitteln verstanden wird, und Oct. 30. 82. Doch liest man Phaedr. III, 7, 10. a furibus tuearis domum, weil die Diebe nicht gradezu angreifen. — Dass defendere auch mit quominus construit gradezu angreifen. — Dass defendere auch mit quominus construirt worde, ist bekannt. Demusch steht defend stets relativ in Bezieh. auf offuen oder heimlichen Angriff; tueri absolut mit Andeut. sub-jektiver Sorge. Cfr. Ecl. Gie. p. 83. und 111. lluhnk. p. 264. besond. vom Hauswesen wie Tusc. I, 1. res domesticas se familiares melius tuemur et lautius. — Tutari ist unser: eicher stellen, z. B. B. C. I, ba. inopiam - tutabatar.

Cap. XXXII. Coeperunt | Ueber dieses Verbi Gebrauch und Un-

cap. XXAR. Coeperunt | Ueber dieses verbi Gebrauch und Uaterschied von incipere, siehe unten V, 9.

"mirdus] Verwundert, nicht admiratus, obschon beide oft verwichnelt werden. "Miramur enim omnia, quae mentem nostram percitiunt, sive landamus et probanna, sive non. Vergt. Burm. zu Phaedr. 1, 12, 5. Eben diess gilt such vom griech. "Davyadter, das die Bedeut. von mirari und admirari in sich vereinigt, oft sogar im prägnanten Sione für obstupercere, anime percelli. So auch im N. T. z. B. Act. VII, 31. So Liv. II, 2. Consuli prime tam novae rei so white admiratie incluseret recent.

subitae admiratio incluserat vocem.

respondere] Ueber den histor. Infinitiv s. unt. III, 4.

tristitia] Betrübniss, Niedergeschlegenheit; als Gegensstz von
lactitia. Doch wird dieses Wort auch gebraucht, um das Acassere.

Quum ab iis saepius quaereret, neque ullam omnino vocem exprimere posset, idem Divitiacus Aeduus respondit: Hoc esse miseriorem gravioremque fortunam Sequanorum prae reliquorum, quod soli ne in occulto quidem queri, nec auxilium implorare auderent, absentisque Ariovisti crudelitatem, velut si coram adesset, horrerent;

des kabitus, die Art und Weise des Betragens zu hezelehnen, 2. B. Plin. Epp. I, 10, 7. nullus horror in cultu, nulla tristitia, d. i. nichts Abschreckendes in seinem Aeussern, nichts Finsteres in seinem brachmen. Dengl. Nep. Ep. 2, 2. tristem et morosum senem, das. Bremi. triste ac severum dicendi genus, Cic. de Orat. II, 71. Denn sich Plin. Epp. VIII, 21, 1, nt in vite, sie in studiis pulcherrimum et humanissimum existimo, severitatem comitatemque misèere, ne illa in tristitiam, hace in petulantiam procedat. Die etymolog. Versuche s. bei Döderlein III, p. 235. z. B. von tero, quia tristis saimo est contrito, oder von robbe etc. nach Döderl. gar von traho, quia vultum contrahat tristis. Wir kennen keine natürlichere Absamm. weuns einmal gilt, sls von dole verwandt mit dopretw; die Endung stie und stus bezeichnen die Fülle, oder eig. das Gepressie and Drückende, nach der Analogie der Adject Verbal, toc.

vocem exprimere] Vox nicht bloss vom einzelnen Laute eder Worte, sondern selbst von ganzen Sätzen und Formeln, B. C. I, 7, qua voce et quo S. C. Phaedr. Fab. IV, 25, 9. exhibe vacis fidera, i.e. eta promissis. Plin. Epp. IV, 17, 9. qua voce tribuit mihi, quantum peters voto immodicum erat. Cle. pro Arch. 6. §, 17. Eupientum voces. De Amioit, 16. Nogsbat, ullam vocem inimiciorem amichise potuisse reperiri, quam eine, qui dixisset, ita amere oportere, ut si aliquando esset osurus. Liv. II, 40. extr. Refert sc. Fabius, hene sampe eum exacta aetate usurpasse vocem: Multo miserius seni cuitum esse. — Voc. exprimere ist ein sehr plastischer Ansdruck, wie ineligies, d. i. Jemanden ein Wort, eine Acusserung abnötbigen. Bo Plis. Epp. IV, 7, 7. exprimere risum magis, quam gemitum. Liv. VI, 5 eratio necessitate ultima expressa. Mehr Beisp, bei Ruhnk. 2u Vellei. II, 29. p. 762.

prae reliquorum] Andre lasen quam, doch ohne Grund, Denn Beispiels solcher Ellipsen, die uns an den Gebrauch des Pronom. demonstr., der u. s. w., im Deutschen Gewöhnten auffallen, finden ich mehr. Siehe Bauer zu Sauct, Minerv. p. 681. u. 682. So Cic. de Sen. 12, 40. tale flagitium (sc. dicebat) nullis aliis illecebris excitati, siii voluptatis. Man nennt diese Figur Syllepsis. Sie findet sich in mannichfacher Gestalt; z. B. auch Nep. Cim. 3, 1. incidit im sundem invidism, quam pater suus; das. Bremi. — Auch erkeaut min leicht, dass prae, als einen Vorrang bezeichnend unser: in Vergleich gegen oder is viel schicklicher ist, als quam. S. Drak. zu Liv. III, 26, 7.

horrerent] Diess Verb., gewöhnlich in neutraler Bedeut., seltner mit dem Accusse. Obiecti. Bei Caes. nur einmal; bei Liv. oft. II, 45.

horrerent] Diess Verb., gewöhnlich in neutraler Bedeut., seltner mit dem Accusas. Obiecti. Bei Caes. nur einmal; bei Liv. oft. II, 45. bl, 68, m. VII, 26. f. Graecia iam Macedonum opes horrebat. Cfr. Zampt. §. 383. Häufig sind dergl. Construktionen bei Dichtern und Spätern, wo jedoch oft die Nachahmung des griech. Accusat. Ursache die Gebranchs war. Viele Beisp. sammelte Corte zu Cic. ad Div. 1X,

3, 4 Bremi zu Suet, Claud. 1.

propterea quod reliquis tamen fugae facultas daretur Sequanis vero, qui intra fines suos Ariovistum recepissent, quorum oppida omnia in eius potestate essent omnes cruciatus essent perferendi.

CAP. XXXIII. His rebus cognitis. Caesar Gallorum animos verbis confirmavit pollicitusque est sibi eam rem curae futuram: magnam se habere spem, et beneficio suo et auctoritate adductum Ariovistum finem injuriis Hac oratione habita concilium dimisit, et facturum. secundum ea multae res eum hortabantur, quare sibi

tamen — facultas] Verwandte Wörter: tempus, locus, occasio, opportunitas, potestas, copia, finden sich häufig bei Coes, und A. Unten VII, 80. sui colligendi facultas. Die Leichtigkeit der Ausführung, die dernes entspringende Möglichkeit, siud unterscheidendes Merkmal. Tamen ist hier gleicht certe, saltem. wenigstens, au moins. Cfr. Ruhnk. zu Ter. p. 82. Drak. zu Liv. XL, 55, 10. Corte zu Sall. Cat. 20, 12. Unt. V, 55.

éssent perferendi] Aeltere Grammatiker lasen: esset perferendum, nach einem nicht ungewöhnlichen Gebrauche des Gerundii, das selbstständig mit dem Objectsaccusativ nach Art des Infinitivs gebraucht wurde. S. Ramah, p. 650. Doch meist in der ältern Latinität 'und bei Dichtern. Die Aehnlichkeit mit dem Griech, erweist Vechuer Hellenol. p. 373, und Beisp, bei Ruddim, Institt. II, p. 252. Wir wagen nicht, dem Style Caesara diese Struktur aufzuburden, zumal bei der Wortstellung.

Cap. XXXIII. Confirmavit] Bei Caes. und A. sehr oft gebraucht für: animos firmiores reddere, augere, & adovers. Wie diess geschehe, mämlich theils durch cohortationes, theils durch die Aussicht auf glückliche Erfolge u. Unterstützung, lernt man aus Cic. ad Div. XV.

glückliche Erfolge u. Unterstützung, lernt man aus Cic. ad Div. XV., 10. — Hier ist verbis confirmare mehr, als consolari, deun die Wirkung der Trostgründe wird als bereits erfolgt, vorausgesetzt.

burae futuram Nicht fore, welches problematisch nach Verbis sperandi, existimandi etc. steht; futurum esse, drückt aus das in der Zukunft als apodiktisch gesetzte Seyn. Cfr. zu Sall. Cat. 14. 33.

beneficio suo Worin dieser Dienst bestanden habe, siehe unten e. 35. Jede Gefälligkeit nud Dienstleistung, zu der man nicht verpflichtet ist, heisst mit Beziehung auf ein für den Empfänger günstiges Resultat, beneficium. z. B. Nep. Att. 3, 1. wo das Bürgerrecht gemeint ist, das man dem Attic. aus besondere Gewogenheit antrug. Desgl. Dat. 10, 3. Cic. ad Div. XIII, 35, 1. meo beneficio, auf mein Verwenden, durch meine Vermittelung. Plin. Epp. X, 94, 3. 95, 1. — Als opposit. werden oft verb. iniuria et maleficium, z. B. ob. c. 9. Als opposit. Werden oft verb. iniuria et maleficium, z. B. ob. c. 9

bratione habita] Den Inhalt derselben muss man sich aus dem Zusaumenhange selbst erklaren; da aber orat. ein Collektiv ist, so konnte nara ovreor wohl fortgefahren werden: secundum ea, d. izunächet nach diesem, dem so eben Vernommenen; diess ist die Bedeut. von secundum, das eine Glosse durch super erklärte; folglich von post verschieden, das bloss locale und temporelle Folge bezeichnet. Secundum erklärte man: quod secundo loco accedebat, id erat

em rem cogitandam et suscipiendam putaret; inprimis and Aeduos, fratres consanguineosque saepenumero ab mustu appellatos, in servitute atque in ditione videbat Gemanorum teneri, corumque obsides esse apud Arioristum so Sequanos intelligebat: quod in tanto imperio populi Romani turpissimum sibi et relpublicae esse ar-Paullatim autem Germanos consuescere Rhemm transire et in Galliam magnam eorum multitudimm venire, populo Romano periculosum videbat: neque rbi homines feros ao barbaros temperaturos existimabat. quia, quum omnem Galliam occupassent, ut ante Cimbri Teutonique fecissent, in Provinciam exirent atque inde h Italiam contenderent; praesertim quum Sequanos a Provincia nostra Rhodanus divideret. Quibus rebus quam maturrime occurrendum putabat. Ipse autem Ariovistus tantos sibi spiritus, tantam arrogantiam sumserat, ut ferendus non videretur.

quod. Diess setzt Reflexion und logische Disposition voraus. Allmälig konnte wohl eecundum mit post vertauscht werden, bes. bei Liv.
5 Drak zu VIII. 10, 9. Bei Caesar gilt die proprietae sermonis
loriuesweise.

cogitandam] I. e. mente agitandam, nicht bloss das speculative sichdenken, sond. das reflektirende Nachdenken, die praktische Tendra berücksichtigend. Tusc. I, 21. quae quidem cogitans soleo saepe zeni insolentiam. So trrossr und trrossodas. Es ist: alles zur Sache tendige im Geiste sammelk, concentriren.

occurrendum] Occurro ist vox med., entweder zu Hülfe kommen, z. B. Gesner. Chrest. Plin. LXXX, 8. fertilitati occurrere; oder algegen arbeiten, znvorkommen, prohibendo cavere, z. B. unten III, i et occurrere et anxilium ferre. Desgl. VII, 22. Nep. Pelop. 1, 1. krique rei occurram. Plin. Epp. IV, 9. 5. occurrere crimini, und ikd. IV, 13, 7. occ. vitio. Cic. Orst. c. 52. §. 174. ut varietas occur. a satietati. — So von Feldherren und ihren Heeren: entgegen ihren um zuvorzukommen, B. C. III, 97. Pompeianis occurrere copii. Bei den Griech. ἀπαντάν. Plut. Them. c. 7. ές προσωτάτω in Elládoς ἀπαντάν τὰ βαρβάρω κατὰ δάλατταν. Auch obviam ire. Liv. IV, 2. f. potius sero quem nunquam obviam eundum audeciae imminatique; d. i. aber mehr: die Stirn bieten; occurrere entgegen then, im Gefühle der Kraft, der Mittel. Obviam esse von dem, der bereits gegenübersteht als Gegner. Liv. XXI, 39, 9. tantos spiritus] Nach derselben Metapher, wie efflatus und instatus, vom Stolze und Uebermuthe. Daher regios spiritus Nep.

tantos spiritus] Nach derselben Metapher, wie efflatus und insatus, vom Stolze und Uebermuthe. Daher regios spiritus Nep. Dien. 5, 5. d. i. despotische Gesinnung; patricii spiritus, Kastenstul Liv. IV, 42. Eben so: VII, 40. m. si cui honores subdere spiritus potuerant. Gierig zu Plin. Paneg. 39, 5. Curt. V, 8, 16. vos obstator, ut nobilitate vestra gentisque dignos spiritus capiatis.

CAP. XXXIV. Quamobrem placult el, ut ad Arla vistum legatos mitteret, qui ab eo postularent, uti ali quem locum medium ntrinsque colloquio diceret: vell seso de republica et summis ntriusque rebus cum e agere. Ei legationi Ariovistus respondit: Si quid ips a Caesare opus esset, sese ad eum venturum foisse; s quid ille se velit, illum ad se venire oportere. Prae terea se neque sine exercitu in eas partes Galliae ve nire audere, quas Caesar possideret, neque exercitan sine magno commeatu atque emolimento in unum locus

Cap. XXXIV. Placuit ei, ut] Ungawöhnlicher ist diese Construkt, els der Infinitie wie unt. III, 3. maiori tamen parti placui erentum rei experici. Wie hier unt. VII, 37. Analog: unt. c, 55. t & B. C. I. 2. censebat, ut — proficisceretur. Deagl. c. 67. dageg. B. C. II, 53. eraut qui oenserent — reoedendum, Vergl. Bremi zu Nep. Them. 3, 1. Wir serweisen theils anf Zumpt §. 616., theils darauf dass in solehen Fällen placuit gleich ist dem: satius vel optimum habuit its facere ut etc. Nicht sowohl das Objekt dess atc. Die

habuit its facere ut etc. Mont sowohl das Objekt des Beschlusse wird umschrieben, als der Beschluss, der dahin geht dass etc. Die bekannten Gasmmatiken haben diese Fälle speciell nicht berührt. locum med. — diceret] Wie diem dicere, von einer Frist odet Zeithestimmung, und praestituere, Mep. Chabr. 3, 1. Vergl. unt. c. 42. So hora dicta, Phaedr. IV, 24, 19. dicta pecunia, i. e. testamente imperata. S. Burm. zu Phaedr. IV, 4, 46. Die Lesart deligeret ist alse Glossem. Medius kann auf utriusque bezogen werden, d. i. von beiden gleichweit entfernt; nach Art der Griechen, die den Genitiv setennen un haben einer den Genitiv setennen un haben einer den Genitiv setennen un haben einer den Genitiv setennen und den Genitiv seten den Genitation den Genitation den Genitiv seten den Genitiv seten den Genitiv

den gleichweit entsernt; nach Art der Griechen, die den Genitiv setzen, um eine Entsernung zu bezeichnen, atatt dπò. Cfr. Matthiä gr. Gr. S. 666. ff. So auch der Met. ἐν μέσψ ἐκατέρων τῶν στρατῶν; der Zusatz war unnütz; uterque ist Caes. und Ariov.

de summis — rebus] Sie heissen B. C. I, 8. necessitates privatas, im Gegensatze der reipublicae commoda. Dass summa res, das Laben, salus, und die wichtigsten Vortheile des Einzelnen wie des Ganzen bedeuten, darüber siehe Nep. Eum. 9, 2.

a Caesare] Hier entspricht a dem griech. παρὰ von Seiten Caesa de la part de quelqu'un; so dass eigentlich zwar der Ort, aber auch metaphor. die Person bestimmt wird, von der etwas ausgeht, was im Griech. der blosse Gomitiv, als Caesas des Ganzen od. Theils anzeigt: Cyron. L 4. 1. εξ τι δέοντο αὐτοῦ οἱ παιδές. Ausführlicher unt. VI. 45. Cyrop. L 4, 1. el te décerto avrov al maides. Ausführlicher unt. VI, 45.

und Corte zu Cic. ad Div. 111, 13, 2.

ei quid se veit! Wenn a se verworfen wird, was einige Codd und Editt haben, so stimmt diese Construktion allerdings mit der Caesarn beliebten Kürze überein und mit dem Trotze des Ariov. Dann ist velle gleich dem: utreis und inte dem 170128 des Artoi.
179. Plaut. Asin. II, 4, 46. sed si domi est, Demecnetum volebam.
Worans man erkennt, dass velle aliquem so viel ist, als: Jem. 24
sprechen wünschen. Sagt man nun velle arma, pacem etc. so kaun
man ja wohl auch eine Person als Objekt sich denken. — Sonst nahm man gern seine Zuflucht zu dem griech. Accus. für: quod attinet ad pe. S. Cio. ad Div. UI, 6, 7. 8. und Bremi zu Suet. Claud. 17. emolimento] Vou emoliri, bedeutet molitionem dissicilie rei atque

sembere posse: sibi autem miram videri, quid in sua fallia, quam bello vicisset, aut Caesari aut omnino popelo Romano negotii esset.

Cap. XXXV. His responsis ad Caesarem relatis, itemm ad eum Caesar legatos cum his mandatis mittit: Quoniam tanto suo populique Romani beneficio affectus, pum in consulatu suo rex atque amicus a senatu appelhus esset, hanc sibi populoque Romane grutiam referm, ut in colloquium venire invitatus gravaretur, neque is communi re dicendum sibi et cognoscendum putaret;

elee ipsam difficultatem; deinde id, quod emolieudo efficitur, effectum, projectum, efficaciam. Vergl. Ruhnk. zu Vellsi. II, 78. Dageg. Molmentum ist allerd. das üblichere. Liv. IXVII, 14. eo minoris molimenti ea claustra esse. Und obsehen die Cojekur, e sey von atque herübergezogen worden, einigen Schein für ich bet; so ist doch, zumal da emoliri ein sehr bezeichnendes und dusiches Wort ist, emolimentum viel nachdrücklicher.

Cap, XXXV. responsis — relatis] Jemanden eine Autwort überbrigen, so wohl überh, als auch in Bezng auf eine vorangegengens Arfrige und Bestellung. Ueber die Bedeut, von re in mauchen comminist, siehe oben I, 10. und B. C. I, 19. rescripserat; Plin. Epp. I, 18, 6. Nep. Aleib, 7, 1. recidit; Suet. Casa. 23. recepit. Dass jacket manche mit re zusammengesetzte Verba nur dem Begriffe des primititi gleich bleihen, davon siehe Ruhnk, zu Vellei. II, 6. p. 701. und Bremi zu Suet. Oct. 42. Unt. 111, 23.

pinairi gleich bleihen, davon siehe Runne, zu Vellen AA, 0, p. 7010 ind Bremi zu Suet. Oct. 62. Unt. 11I, 23. quoniam ] Griech. êxssên, da nun einmel; setzt eine vorausgemene Reflexion voraus, daher der Conjunktiv die gewöhnlichste Stukter. Stets mit Nachdruck, zu Anfange deliberativer Sätze, Cfm. 1811. Cat. I, 3. und ähnliche Stellen unzählige. VI, 1, 7, 40, VII, 2, 5. 64. 72. 89. VIII, 52. B. C. I, 9. 24. 72. 11I, 1. 6. 10. 84. 86. mit Indic. (c. 65. d. B. G. VI, 11.) wenn ein Factum als Grund des Feigenden angegeben wird.

invitatus gravaretur] Eigentlich, wie gulenalvasona, ist gravari, n vel, als: beschwert werden, z. B. onere, oder Phaedr. II, 7, 1. gravati sareinis. Bann sensu reflex, sich beschwert fühlen, invito et mi inbenter sliquid facere. Bei Suet. Tib. 50, u. a. s. O. liest man gravari aliquem, sich über Jemand beschweren; eine Coustruct, ähnsich der griech. des Passivi mit dem Accusat. Nicht selten: haud gravate, ohne Umstände zu machen. Sonst auch dedignari, z. B. lie. Ann. 11, 45. eig. unter selner Würde anden. Invitatus kann di Nominst. absolut. wie jeder Casus auch hypothstisch genommen verden: quam, quamvis invitatus easet.

cognoscendum] So unten VII, 53. de statu civitatis cognoscend, d. Erkundigung einziehen über Etwas, sich in Keuntniss setzen. B. C. I, 20. quae ignorabant, de Domitii fuga cognoscent. Se kuchtet die Verschiedenheit ein: cognosc. akiq., Jem. kennen lernen, dessen Bekanstschaft machen; cogn. de aliq., sich nach gewissen Umstäuden erkundigeu. Es entspricht dem: vir segl vs. Cfr. Cic. ad Div. IV, 4, 7. de Marcelli — selute paullo ante quam tu cognovimus. Als terminus forens. unt. VII, 1. de Clodii caede.

haec esse, quae ab eo postularet: primum, ne quan hominum multitudinem amplius trans Rhenum in Gallian

- quam | Es bezeichnet den möglichen Foll in Abstrakto Die Sache ist folgende: Si, als Bedingungspartikel setzt einen Fall oder einen Gedanken, ein Urtheil, desseu Subjekt und Sphure doppel seyn kann, entweder ganz subjectiv und imaginar, oder objektiv und historisch begründet. Das Urtheil selbst bleibt formell immer hypo thetisch; allein im subjektiven Falle ist der Gedanke selbst gan: ideell, er wird gesetzt und angenommen a priori, und der ganze Sau gehört nach Form und Meterie dem Verstande an. Im objektivet Falle eber denke ich an eine Sphäre äußerer Gegenstände, aus denes ich irgend einen einzelnen, als Beispiel herausnehme, ohne ihn jedoch zaher zu bezeichnen, nach genus, species, oder Namen. Für jeut aubjaktiven, rein formellen, a priori gegebnen hypothet. Sätze gebraucht der Lateiner: si quis, quu, (quae) quid; für diese objektives, obgleich unbestimmten; aber aus der Wirklichkeit entlehnten, also historischen Bedingungssätze: si aliquis etc. Dafür einige Beispiele!
Nep. Att. 13, 2, si quid vetustate coactus, im Fall er durch Baufilligkeit gezwungen wurde. Cic. ad Div. 111, 8, 7. 8. si quis est, qui neminem bone fide putet in gratiam redire posse. Sin autem quem mea instituta in provincia non delectant. Nep. Paus, 4, 4, st quis quid loqueretur. Suet. Octav. 25. ne quie tumultus existeret, ibid. 24. si quae, sc. cohortes, cesissent loco. Cic. pro Arch. 1. si quid est in me ingenii; and §. 2. sed ne cui vestram mirum videatur. Caes. B. C. Ill. 82. med. si quando quid Pompeius tardius ant inconsideratius faceret. Wir untersch. wenn einer und irgend einer, etwelcher, d. i. etwa welcher; diess ist diquie. aber nicht deutsend; auf Jemsad hingewiesen, sondern als möglich gedacht, z. B. Nep. Ep. 4, 4, ne aliquis dicat, und Cim. 4, 2. quum aliquem fortuna offensum videret. Daraus folgt ferner, dass si quis, ne quis etc., als a priori gedacht, allgemeine Urtheile aussprechen, aliques aber besondre und particulare enthalt; denn der ideell gedachte Pall gilt für die genze Gattung. Also: neu quie quem interficiat, dass keiner einen todte, d. i. dass ja keiner, schiechterdings keiner getödtet werde. Neu quis aliquem etc. hieße, dass ja keiner diesen oder jenen, oder einen, wo er auch heikomme, aus objektiver Sphäre, tödte. Desshalb auch in Gesetzesformeln: ne quis etc. B. G. VII, 20. extr. ne qua civitas suis finibus recipiat. B. C. III, 98. ne qui corum violarentur, neu quid sui desiderarent. Plin. Epp. IV, 17, 3. naturale est, ut ea, quae quie adeptus est lpse quam amplissima existimari volle. Liv. III, 33. ne cui fraudi este lV of me decembe experiment este ut est plant est live figure force. set, IV, 25. m. decreto cautum, ne quod ante concilium fieret. — Alles Gesagte gilt auch von si quando und si aliquando. Ersteres ist unser: wenn einmal überhaupt, ebenfalls ganz abstrakt und logisch gedacht. 2. B. Plin. Epp. IV, 13, 1. venisti, si quando sliss, nunc maxime mibi desideratus. Cic. ad Div. V, 7. si quando officis non mutue respondetur. Ebendes. VII, 17, 7. si qua te forte res aliquando (irgend einmal, wirklich einmal) offenderit. ibid. zu Anf. te aliquando collaudare possum; endlich einmal kann ich dich loben. ad Div. II, 3, 2. ei quando; quod nolim, displicere tibi consilium tuum coeperit, und XIII, 1, 9. dicendum enim aliquando est. Caes. B. G. VII, 27. ut aliquando fructum perciperent.

amplius] Nicht auf die Zeit bezogen, sond. quantitativ von Sachen, Personen: praeter haec, post haec nihil, posthac neminem-

passduceret: deinde obsides, quos haberet ab Aeduis, bideret, Sequanisque permitteret, ut quos illi haberent, coluntate eius reddere illis liceret; neve Aeduos iniuria beesseret, neve his sociisque eorum bellum inferret: si ita fecisset, sibi populoque Romano perpetuam grafam atque amicitiam cum eo futuram: si non impetraret, ese, quoniam M. Messalla, M. Pisone Coss. senatus censuisset, uti quicumque Galliam provinciam obtineret, quod commodo reipublicae facere posset, Aeduos ceterosque amicos populi Romani defenderet, Aeduorum iniurias non neglecturum.

Diser auch in der Regel in Verbind. mit Quantitätsbegriffen; weil dem mit dem Zeitmasse verwandt sind, so bekommt der Companity amplius auch eine continuative Bedent. S. zu Sall. Cat. 47, 1. ei id ita secieset ] Man glaubt entweder id oder ita entbehren

n könsen. Die Codd. schützen beides, auch Caes. Styl. Vergl. unt. III, 2. Zugleich Beleg für die Bedeut. von ita, s. zu IV, 19.

gratiam atque amic.] Nach dem Sprachgebr. in gratiam reive, reperti; restituere, reconciliare gratiam, Cfr. Justin. 16, 1, 7. LA. scheint gratia das wiederhergestellte gute Vernehmen zu bezichnen, und perpetuus unser: ununterbrochen, ungestört; sonst gehin diess Prädicat meltr zu amicitia.

ei non impetraret ] Warum nicht impetrasset, wie kure vorher seiner? Der Grund ist: Caes. spricht von sich und seiner ihm selbst sehen Lage. Denke ich mir also die Sache als vergangen und volletedet, dann stände das Plusquamperf., und dann bezeichnet das darsel folgende Futur. die gewisse Folge; steht aber das Imperf., dann drucht das Futur. nur den als möglich gedaschten Erfolg aus dessen, was geschehen dürste und könnte. Auch wir unterscheiden: Hätte er dens erlangt; und sollte er, könnte er diess erlangen. Diess beruht wi dem Mangel eines Puturi Coniunctivi, der durch die übrigen Impers des Conjunctivs ersetzt werden muss. Cfr. Zumpt. §. 406. 5. Einen ähnlichen Fall berührt Stallbaum zu Plat. Apol. c. 21. in.

quod] Sehr oft in dem Sinne von quoad. Dafür unt. VI, 33, a. 5. Bremi zu Nep. Ep. 2, 5. Liv, XXVI, 32. Quod eine fraude mea fiat, facio. Aehuliches hei Cic. häufig, z. B. ad Div. IV, 2, 11... quod tuo commodo fiat. Cfr. Görenz zu Fin. III, 16. extr. Es war her stehende Formel hei Austrägen des Senats an Staatsbeamte: currect quod e republ. fideque sua duceret, (videretur, censeret) oder quatum per commodum reip. seri posset, oder wie au unarer Stelle. Cfr. Brisson. p. 201. 59. Commodum reip. als Gegentheil von detrimentum, siehe unt. VI, 33.

Acduorum iniurias] I. e. Aednis illatas. Siehe oben I, 30.

1. esse, quoniam — non neglecturum] In fast allen Codd. u. viel.

2. ill. Editt. steht dieses sees, und wird vor Aeduorum noch einmal nuderholt. Oudend. vertheidigt die Verdoppelung, entstanden durch die längern Parenthese; neuere Editt. z. B. Dähne, lassen das erste une weg; uns scheint dasselbe durchans nach impetraret gesetzt werden zu müssen, eher unten fehlen zu dürsen.

Ad hace Ariovistus respondit: In CAP. XXXVI. esse belli, ut qui vicissent iis quos vicissent, quema modum vellent, insperarent: item populum Romamun victis non ad alterius praescriptum, sed ad suum arbitrium imperare consuesse. Si ipse populo Romano por praescriberet, quemadmodum suo iure uteretur; not oportere sese a populo Romano in suo iure impedini Aeduos sibi, quoniam belli fortunam tentassent, et armis congressi ac superati essent, stipendiarios esse factos Magnam Caesarem iniuriam facere, qui suo adventu vectigalia sibi deteriora faceret. Aeduis se obsides redditurum non esse, neque iis, neque eorum sociis iniuria bellum illaturum, si in eo manerent quod, convenisset. stipendiumque quotannis penderent: si id non fecissent, longe iis fraternum nomen populi Romani afuturum.

Cap. XXXVI. Praescriberet] Es ist: ex auctoritote iubere quid et quomodo agendum sit. Tusc. V, 6. etsi iniquum est praescribere mihi re, quemadmodum a me disputari velis. Cfr. Manil. 1. Auch mili re, quemadmodum a me disputari velis. Cfr. Manil. 1. Auch absolut unser: Vorschriften machen. Unt. c. 40. m. Il, 20. — Abweichend vom ält. Sprachgebr. ist praescrib. für: supra commemorare, sc. in libro, wie Vellei. Il, 21, 1. das. Ruhnk. wie praedicere. Suet. Oct. 90. Bei den Röm. Juristen der spätern Zeit war praescribere gleich dem excipere. Cfr. Heinecc. l. l. p. 722. Und über praescribere, vor den Namen der Senatoren, die einem Decrete vorgesetzt wurden Manut. zu Cio. ad Div. V, 2, 10.

vectigalia — deteriora] Deterior physisch u. quantitativ schlechter; peior, moralisch und qualitativ. Jenes verw. mit detero, detrimentum.

mentum.

convenisset] Als ein Impersonale gebraucht, von Verträgen, z.B. Nep. Ag. 2, 3.; aber anch als neutrum mit dem Nominativ des Subjekts, das wir im Deutschen in das Objekt, über welches man eins geworden, verwandeln würden. z.B. Nep. Hann. 6, 2. conditiones convenerunt. Oft bei Liv. z.B. 1, 24. tempus et locus convenit. IV,

13. m. cetera iam convenisse, ähnlich συνέστηκα.

fraternum nomen] Diese honorificentiesima appellatio, Cic. ad Div. XV, 2, 6. werde ihuen nichts oder wenig hellen. Offenbar steht frat. nom. für Aeduorum a Romanis fraterna appellatio. Wir bemerkeu bloß die prägnante Bedent. des Genitivs, bei Caes. charakteristisch.

Cir. ob. c. 30.

afuturum] Einige Codd. blos: futurum. Aber unsre Lesset ist gesichert, so wie iis statt ab his. Tibull. I, 5, 2. At mihi nunc longe gloris fortis abest. Man erklärt es durch: nihil profuturum. Eig. weit eutfernt seyn, nicht zu haben seyn für den, der meiner Hulfe bederf, sie auchte. Deesse, was man nicht verwechseln darf, ist: Jem im Stiche lassen, dem man sus irgend einem moral. Grunde helfen sollte. Tusc. V, 38. extr. nec amicis deliberantibus deerat. Liv. III, 54, nec in decemviralibus certaminibus plebi defuerat. Also: eine UnterlasQued sibi Caesar denunciaret se Aeduorum injurius non seriectarum; neminem secum sine sua pernicie contendiese. Quum vellet, congrederetur; intellecturum, quid invicti Germani, exercitatissimi in armis, qui inter annos XIV teetum non subissent, virtute possent.

CAP. XXXVII. Haec eodem tempore Caesari mandua referebantur, et legati ab Aeduls et a Treviris veniebant: Aedui questum, quod Harudes, qui nuper in Galliam transportati essent, fines corum popularentur; ese ne obaidibus quidem datis pacem Ariovisti redimere petuisse: Treviri stutem, pagos centum Suevorum ad ri-

surgesinde begehen. Darbach bebribeile man, was der verehrte Bremi u Nep. Timoth, 4, 5, bemerkt,
quum vellet] I, e. 57uv. Nep. Att. 2, 4. quum versuram facere
publice necesse esset, — semper se interposuit.

exercitationimi in armie) Die Auslogie des Griech ist einleuchted. Wie in in solchem Falle, so bedeutet ir den Zustand, in welcten Jem. aufserlich versetzt sich befindet; die Rustung etc. mit welcher er versehen ist, aber im neutralen Zustande; 2. B. es niltung mi anortlois - ir rosois diagwelleadai. - ir rois onlois dieanevaanton. Viger. p. 610. Sonat blofs: exercitatus bello. Liv. XXVII, 41. und a. a. O. aber sehr verschieden. Wie hier, so B. C. I, 57. f.

inter] Verschieden von intra, mit dem es bald vertauscht, bald wewechselt wurde. Intra zeigt den Raum innerhalb eines termini, s que-ad quem, der folglich noch nicht der Vergangenheit als rein sberschlossen angehört. Soll es aber heißen; so viele Jahre sind verfouen, wahrend welcher etwas geschehen ist; so steht inter. Daher ubrell mit Affekt: inter tot annos. Liv. I, 10, extr. Cic. Manil. e, 23. qui inter annos tot unus inventus sit. Cfr. Gronov. und. Drak. u Liv. I, 10. V, 27. in. — Also ist intra limitireud, inter bezeichnet:

testissum quoddem spatium,
tectum non subissent] Die Kraft des Ausdrucks erläutern Stelka, wie Cic. p. Dom. c. 44. tectum, quo imbris vitandi caussa succe-

deret, unlium habet,

Cap. XXXVII. Bodem tempore - et ] Gleich dem Griech. nal, welches nicht solten wie atque, ac die Gleichungspartikel ist, dient of sach idem. Nep. Milt. 3, 5. non idem ipsis et multitudini expedire. then so: simul et. B. C. 111, 36 f. Cfr. zu Sall. Cat. 58, 10. Viger. p. 512. Daher ô aŭrós oft zerta súvesus mit dem Dativ, z. B. whe addition allows dyrolas. Demosth. Cor. p. 90. ed. Wunderl. — Referebatur sehr hänf. von Rückmeldungen. Liv. IV, 37. dum speculatores referrent. XXXVII, 6. f. referre ad auss dixerunt velle.

pacem Ariovisti] Nämlich sensu subjectivo activo a causativo wie

mor populi, in so fern Ar, den Frieden giebt und gewährt. Wir wirden segen: pacem ab Ar. redimere.

centum pagos] Man erklärt diess von dem Aufgebote, welches sich B. G. IV, 1. jährlich in den Gauen der Sueven, deren 100 ge-Wesen, erfolgte. Dann stände pagus, als Collectivbegriff, wie civitas, per Mesonymiam: continens pro contento.

pas Rheni consedisse, qui Rhenum transire conarente iis pracesse Nasuam et Cimberium fratres. hus Caesar vehementer commotus, maturandum sibi ex stimavit, ne, si nova manus Suevorum cum veteribi copiis Ariovisti sese coniunxisset, minus facile resis Itaque re frumentaria quam celerrimé potu posset. comparata, magnis itineribus ad Ariovistum contendit

CAP. XXXVIII. Quum tridui viam perfecisset, nui ciatum est ei, Ariovistum cum suis omnibus copiis a occupandum Vesontionem, quod est oppidum maximum Sequanorum, contendere triduique viam a suis finibu processisse. Id ne accideret magno opere sibi praect vendum Caesar existimabat: namque omnium rerum quae ad bellum usui erant, summa erat in eo oppido fa cultas: idque natura loci sic muniebatur, ut magnam a ducendum bellum daret facultatem, propterea quod flume Dubis, ut circino circumductum, paene totum oppidun cingit: reliquum spatium, quod est non amplius pedun DC. qua flumen intermittit, mons continet magna alti

Cap. XXXVIII. Viam perfecieset ] So lesen wir nach Andeu Cap. XXXVIII. Viam perfecieset] So lesen wir nach Andeu vieler Codd. in denen profecieset, was wir bei Caes. (wie bei and nur im moral. Sinne gebreucht finden. z. B. IV, 19. V, 47. B. C. I 24. III, 75. f. Auch der Met. hat ôôèv — œvourvie der Paeudo-Celsus aber p. 34, 11. edit. Schn. iam tridui iter exegerat. Via aber nich bloss Weg, Strasse, sond. auch Marsch, als Mass der Entsernung z. B. Nep. Eum. 8, 5. via X dierum. Cic. Planc, c. 41. quum tantun abessent aliquot dierum viam. Auch geben einige Codd. und Edit diecessisse; diess würden wir eher unt. passend sinden: Ar. a sui sin. diec. Aber es sehlt eine genauere Sichtung der MSS. und perfecieset bleibt allerd. gewagter als confecies. (Cfr. B. C. I, 70.)

namque] Dichter und Spätere, schon Liv. setzen diese Partike nach, seltner nam. Liv. III, 44. ibi namque in taberuis literarum lud erant. IV, 9. iu. frui namque — non licuit. In solcher Steflung ver liest es an Kraft. Cfr. üb. den Gebrauch Bremi zu Nep. Ale. 1, 2 Rameh. S. 191.

facultas] Auch hier: opportunitas aliquid nanciscendi oblata elso: Gelegenheit, Mittel, mit allem Nothwendigen sich reichlich z

versehen. Demnsch ist facultas von copia verschieden: dieses (copis bezeichnet etwas Objectives, Concretes; jenes (fac.) eine subjectiv un objectiv dargebotne Möglichkeit; also etwas Abstraktes.

qua flumen intermittit] D. i. es parte, ubi flumen vacuum spatium reliaquit. Hensing. Obs. p. 412. "Intermittere est interquie scentis et ad tempus ab opere remitteutis; res quoque intermitti dicitui quae non continuatur, ut intermissa libertas, planities." B. G. VII, 70

mine, ita ut radices montis ex utraque parte ripae fluninis contingant. Hunc murus circumdatus arcem efficit
n cum oppido coniungit. Huc Caesar magnis nocturnis
diumisque itineribus contendit, occupatoque oppido ibi
praesidium collocat.

Cap. XXXIX. Dum paucos dies ad Vesontionem rei framentariae commeatusque caussa moratur, ex percunciatione nostrorum vocibusque Gallorum ac mercatorum, qui ingenti magnitudine corporum Germanos, incredibili ritute atque exercitatione in armis esse praedicabant, sepenumero sese cum eis congressos ne vultum quidem atque aciem oculorum ferre potuisse, tantus subito timor emnem exercitum occupavit, ut non mediocriter omnium sentes animosque perturbaret. Hic primum ortus est a mibmis militum, praefectis, reliquisque qui ex urbe

Mu erkennt die intransitive Bedeut, an unster Stelle. - Plin. Epp. 11, 17, 27, nunc continus, nunc intermissa tecta villarum.

Cap. XXXIX. Exercitatione in armis] Verbalia auf io drücken etat blots den Begriff dea Verbi temporis Praesent sond, auch des Pri. Pass. aus; sind also activer und passiver Natur. Tusc. V, 15. in tettwhationes animi — sedationes, i. e. vo sedatum esse. Cfr. Walch in Tac. Agr, 10. in. Die dem griech, analoge Struktur erkennt man kaht nach dem ob. zu e. 5. Bemerkten.

aciem oculorum] Hier das Feuer der Augen. Eigentlich ist tie die Schärfe, die Schneide des Schwerts, oder eines andern Instanents; dann metaphor, die Schärfe, das sprühende Feuer der Austa; oder auch die Schkraft. Cic. N. D. II, 57. acies ipsa, qua cermus, quae pupilla vocatur. Tusc. I, 22. tanta tennitas ut fugiat siem. Eben so wird acies auf den Geist übergetragen. Vellei. Pat. II, 118, 4. fata omnem animi eius aciem praestrinxerant. In diesem some werden auch acumen und acutus gebraucht von acuere, verw. Est ätzen. Ist vom Kriegswesen die Rede, so bed. acies zweierlei: I., du in Schlachtordnung aufgestellte, oder gerüstete Heer; oder zur Schlachtordnung, z. B. ac. prima, secunda, media, triplex. In diesem Sinne jedoch ist es theils poetisch, theils bezeichnet es die kuse Schlacht.

non mediocriter] I. e. vehementer, s. ob. c. 35. So das hanige:

tribunis militum] Bei den Griechen zulaozos. Es waren bei eiim Legion deren 6, und sie wurden Anfangs nur vom Volke genicht; bisw. vom Volke und den Coss. gemeinschaftl., in ausserord.
Ellen von den Coss. allein. Cfr. Liv. XLil, 31. novatum eo anne, ne
Induni mil. suffraglis crearentur, sed Consulum praetorumque in iis
ficieudis arbitrium esset. Dageg. XLill, 14. Tribunos non permissum
ut Coss. facerent; populus creavit. S. Nast. n. a. O. S. 36. Junge
tenehme Römer cröfineten gern die militär. Laufbahn in aolcher

amicitiae caussa Caesarem secuti, magnum pericult miserabantur, quod non magnum in re militari ust habebant, quorum alius alia caussa illata, quam s ad proficiscendum necessariam este diceret, petebat, eius voluntate discedere liceret: nonnulli, pudore s ducti, ut timoris suspicionem vitarent, remanebant. neque vultum fingere, neque interdum lacrimas tene

Würde. S. Nep. Cat. 1. Saeton. Oct. 58. Cic, Soma. Scip. init. Ansehung des Commando's haben sie, wie aus Liv. XL, 41. erhel gewechselt; so dass von 12 Tribunen, die sich bei 2 Legionen bei

den, altemal's jeden Monat die Legioneu commandirien,
praesectis Diese Benennung war gewöhnlich für verschiede
Aemier. Folgende sind zunächst zu hemerken: praesecti alaru
waren die Beschlahaber der zu einer Legion gehörigen Reiterei, u
dem Range nach den trib. milit. gleich; nach Sueton wohl noch höh Sie commandirten die auf beiden Flügeln aufgestellte Reiterei. C Liv. VIII, 7 in. turmarum praefecti. Caes, III, 26. equitum praefect IV, 11. ad praefectos, qui cum omui equitatu antecesserant, mit 2.) werden die praefecti mit gezählt unter dem Gefolge der Proco 2.) werden die praesecti mit gezählt unter dem Gesolge der Proca auln; dann waren es eine Art von Adjutanten, welche im Nothsa Cohorten commandirten. Vellei. Pat. II, 112. 3.) Werden auch pra secti castrorum genannt, aber erst zu den Zeiten der Kaiser. Vell 1. I., p. 1162. Ruhnk. 4.) praesectus sahrum hieße der Obersusch über sämmtliche Handwerksleute. B. C. 1, 24. Veget. II, 11. An un Stelle scheinen es neben die Tribun. milit. gestellt, die Officiere d Reiterei zu seyn, wie auch unt. III, 7. Anders freilich, wo neb quaessor, legati, praesecti genannt werden, wie IV, 22. Da sind wohl eine Art Commissaire und Militärbeamte ohne bestimmt Rang und Dienst. Nep. Att. 6, 3. Plut. Caes. c. 19. Cic. ad D VII, 5, 10. causea illatal Bezeichnender els allese ministere in the state of the same and der seinen der els allese ministere der seinen der eine Art.

caussa illata] Bezeichnender, als allata, wie einige Editt. less Denn sowohl Phaedr. I, 1, 4. iurgii caussam intulit; als Cic. Man c. 22. caussa belli — inferatur, weison darauf hin, dass caussam i ferre heisse: vorgeben, ansühren, eum simulatione vel dissimulation Achnlich: mentionem, eermonem inserre, mit dem Beis. sensim. L IV, 1. in. das. Drak. Caussam afferre würde mehr rechtlichen Gru Yoraussetzen,

eius voluntate] Mit seiner Bewilligung, ein bei Caes. sehr üb cher Ausdruck, z. B. I, 7. 30. 35. totlorros airsov; das Gegenth. TIPOS.

vultum fingere] Dass vultus die Miene und Geberde, die ph siognom. Eigenthumlichkeit des Angesichts, facies aber, anterior partem capitis, anzeige, letzteres nur metaph. für vultus stehe, ist h kannt. So sagt Virgil Aen. I, 21.3. Spem vultus simulat, premit alts corde dolorem. Terent. Heant. V, 1, 14. vultus quoque hominum fi git scelus. Cic. Tusc. III, 15. vultus a meute fingitur. Oft auc vultum componere, d. i. eine Amtsmiene. oder eine ernste Miene a nehmen, nämlich, relativ nach Zeit und Umständen und Person. z. Plin. Epp. 11, 20, 5.

lacrimas tenere] So iram tenere Curt. IV, 2, 5. Auch: dolor tenuit, quominus ad ludos venires. Cic. ad Div. VII, 1. Wie hier crimas ten. Cic. Verr. V, 67. Gleich dem: retinere; nicht selten.

Merant: abditi in tabernaculis aut shum fatum querelatur, aut cum familiaribus suis commune periculum niserabantur. Vulgo totis castris testamenta obsigna-Horum vocibus ac timore paullatim etiam ii. mi magnum in castris usum habebant, milites centuriolesque, quique equitatui pracerant, perturbabantur. Qui ex his minus timidos existimari volebant, non so lostem vereri, sed angustias itineris et magnitudinem Marum. quae intercederent inter ipsos atque Ariovisum, aut rem frumentariam, ut satis commode suppormi posset, timere dicebant. Nonnulli etiam Caesári enunciabant, quum castra moveri ac signa ferri iussis-

rulgo] Unser: bligemein, d. i. fast aller Orten, aber auf die Mancken benogen; passim auf den Ort, aller Orten, an vielen Orten. Nep. Ale. t, 3. Tusc. 1, 35. vulgo ex oppidis publice gratulabaum Liv. II, 12. quum eum milites vulgo adirent. B. C. 1, 74. III, 48. i. Dageg. Liv. IV, 46. uon ex toto passim populo.

testamenta obsignabantur] "Testamenta in procinctu liebant a adiaba ad proclium ituris." Die Soldaten standen dann einetu Gahao, (Serv. zu Virgil. Aen. VII, 612.) fassten den Schild an, nahmen der Erben; nuncupabant heredem. hat, Coriol. c. g. Vellei. II, 5. facientibusque omnibus in procinctu hammata, velut ad certam mortem eundum foret. — Allein an jene Noue nuncupatio heredis lässt obsignare nicht denken; diess bedeuti tabulis testamenti annulum imprimere. Wie, wenn man annäh-E: Viele hätten bereits ihren testamentar. Willen aufgesetzt bei sich pursgen, und nun nur die letzte Entscheid, darauf gedrückt, gleichs, machmatum est. Beisp. s. bei Brisson, de form. p. 560. Auch Gell. W, 2, 3, mennt unter 3 Arten der Testamente, die test. in procinctu.

milites] Sind die Gemeinen im Gegensatz der Officiere, so wie M. in. exercitus des Fussvolk, zum Unterschied von equitatus. In

rem frumentariam - timere] Es ist diese Struktur allerdings in Anacoluth, in so fern die natürliche und angefangene Gediteareibe, und die derselben gemälse Wortfolge gewaltsam untermehen wird, - von den Griechen Attraction genannt. Der Redende red oft von einer angefangenen Construktion so fortgerissen, dass er and Ungleichartiges syntakt. verbindet, und sich vielleicht durch ein-Pichobne Satze zu helfen suchen muss. S. Bremi zu Nep. Ep. 4, 3. hi Beispiele dieser bei den Griechen sehr gewöhnlichen Attraktion Log. Cic. p. 5r.

signa ferri] D. i. den Marsch antreten, sich in Marsch setze; naml. man denke, dass der Moment, wo die signa erfasst und
metersgen wurden, das Signal zum Abmarsch war. Verschieden von
metersgen, den Feind selbst augreifen, B. C. III, 67. in. Liv. II.

1. in acceptus in medium signa ferri iubet. Aehuliche Beisp. von
hubbrelien bei Vie Vie

hubordination bei Liv. VII, 12. f.

set, non fore dicto audientes milites nec propter timore aigna laturos.

CAP. XL. Haec quum animadvertisset, convocato co silio omniumque ordinum ad id consilium adhibitis ce turionibus, vehementer eos incusavit: primum, quod a quam in partem, aut quo consilio ducerentur, sibi qua rendum aut cogitandum putarent. Ariovistum, se co sule, cupidissime populi Romani amioitism appetisse; chunc tam temere quisquam ab officio discessurum iud caret? Sibi quidem persuaderi, cognitis suis postulat atque aequitate conditionum perspecta, eum neque suar neque populi Romani gratiam repudiaturum. Quod furore atque amentia impulsus bellum intulisset, qu tandem vererentur? aut cur de sua virtute aut de ipsi diligentia desperarent? Factum eius hostis perioulum p

Cap. XL. Consilio] Nicht concilio; wie einige Editt. Der ob c. 18. näher bestimmte Begriff beider Wörter wird hier durch derfolg des von Caes. gehaltnen Vortrags, c. 41. bestätigt. Es findigegenseitige Berathung u. Vorschläge Statt. Cfr. B. C. II, 30. III, 887. extr. Wegen des Inhalts vergl, die Rede des Camill. Liv. VI, 7. i ab officio discessurum] Wir: er werde die Verbindung, die Ve bindlichkeit, die er dem Röm. Volke schuldig, ohne Weiteres aufgiben. S. unt. IV, 8. 27.

ordinum] I. e. graduum, die Hauptleute jedes Ranges; deun fand allerdings unter den Centurien eine Rangordnung Statt; daw siehe B. C. I, 13. eundem ordinem ducere, wo ordo ao viel, als cet turia; wie anch B. C. III, 104. Daher überhaupt: ordines duce für: centurionis munere fungi. Liv. II, 55. quod ordines duxisset, ng gabat se militem fieri debere. B. G. VI, 40. Centurioues ex inferior bus ordinibus reliquarum legionum virtutis causa in superiores ers transducti. Und so ist auch wohl B. C. I, 3. spe praemiorum et o dinum zu verstehen, vom Avancement überhaupt. Unter den Truppe gattungen, aus denen eine Legion bestand, hastati, principse u. triar bekleideten letztere den höchsten Rang, als Lente von bewährter Taferkeit. Sie bildeten die 3. Linie; daher der Name. Der Hangmann der ersten Centurie der Triarier hiess Centurio primi pili, od primipilus; auch primus Genturio. Eine class. Stelle B. C. III, 5 quem (Centurionem) Caesar, ut erat de se meritus — ab octavis o dinibus ad primum pilum se transducere pronunciavit. Diese ut wurden gewöhnlich nur zu dem Kriegsrathe gezogen. Daher auch 30. und VI, 7. primi ordines, so viel sind, als centuriones primoru ordinum; ähnlich unserm: die ersten Stände. Vergl. Gronov. zu Li XXX, 4.

incusavit] Ein anut leyousvor bei Caes., dafur unt. II, 15. is crepitare; bei Nep. Ep. 6, 1. invchi 13. C. III, 25. castigare. Ei ähnliche incusatio VII, 52.

diligentia] Von diligere, i. e. seligere, ist Umsicht, Vorsic

mm nostrorum memoria, quum, Cimbris et Teutonis 1 C. Mario pulsis, non minorem laudem exercitus quam imperator meritus videbatur: factum etiam nuper in mia servili tumultu, quos tamen aliquid usus ac disciima, quam a nobis accepissent, sublevarent. micari pesset, quantum bhaberet in se boni constantia;

s aufern Dingen, Genauigkeit der Hauptbegriff. Unt. VI, 34. Name res diligentiam requirebat, opposit, negligentia, nicht, wie im bei Nep. Con. 1, 2. diligens imperii für: streng, pünktlich a Commando. Bei Nep. Au. 1, 2. und Plin. Epp. II, 6. ist discout, haushälterisch, wirthschaftlich. Eben so Cic. Verr. IV, 25. hatten wird ad Div. II, 6, 6. die ambitio durch diligentia von Cic. m bemintelt. Cfr. Off. I, 6, 19. Und Tusc. I 10. Aristoteles longe naibus preestans ingenio et diligentia; offenb. Accurátesse, Gemisk in des Low Einthall might in der log. Binthell.

factum periculum hostie] Der Feind sey auf die Probe genom-

un worden. So Cie. periculum fortunae facere, Legg. I, 1. Also in: quid veleant hostes, expertos esse Romanos.

quam — videbatur] Quum ist hien rein temporell, für: quo temwe stereitus non minorem Jandem etc. mernit. Der Sprechende vermi neh aus dem Standpunkte des Beurtheileuden in die Lage der leigenossen oder des Referenten, und spricht die dannals allgemein brichende Meinung aus. Der Satz ist ganz objektiv historisch. Intelle wurde von Morus vorgeschlagen; dageg stimmte schon

Nucobach Bibl. crit. II, 2, p. 75.

arrin tumultu, quoe] S. Flor. III, 19, 20, et Vell. II, 30, 5. Tumitus selbst hiefs nach Cic, Phil. VIII, 1. bellum gravius, und zwar rges der Nähe der drobenden Gefahr. Daher erlaubte der Sprachgebr. m: tunultus Italicus und Gallicus un segen; Geffieus, fuod erat ka-im fuitimus. Die Selaven selbst ober bestanden nach Liv. Epit. 97. "Gelliera und Germanen, darin liegt also die Tauglichkeit des von ha hier benbeichtigten Arguments. Ueber nuper, (der Sklavenkrieghech sus 73 v. Chr., und endete 71. durch Pompejus) siehe oben-16. Jezz ist das Jahr 58. v. Chr. — Die Construkt. serville tum:

1801 — ist die sogen. Synesis implicita, s. Ramsl. p. 1003. Grade

1812 Liv. V, 40. in. mulisbrie sletus et ceneursatio incerta, nunc hos
me illos sequentium, rogitantiumque viros nasosque; — magna me illes sequentium, rogitantiumque viros uslesque; Im timen eurune in areem sues prosecutae sunt. Ibid. v. 49. f. inter we militares, quos inconditos iaciunt. Ueberall wird ans dem Adthis das verwandte Substantiv entnommen und als Subjekt oder Welt substituirt.

was ac disciplina Tec. Ann. II, 45. Difiguntur acies - noc ut an spud Germanos, vagis inoursibus aut disiectas per catervas : quippo men adversum nos militia insueverant sequi signa, subsidiis firmari,

into imperatorum accipere.

constantia] Diess erklären die Ausleger durch: animus intrepi-ta, 2 B. Curt. III, 12, 26. Allein der Zusammenhang der Rede, so re der Zweck verlangt, dass man constantia als Consequenz im Besten und Handeln nehme, Festigkeit und Beharrlichkeit des Wilha, aus Grundsätzen. So unt. VII, 77. de fide constantisque dubider Gesinnungen gegen uns zu zweiseln? Eben so Nep. Thras. 1, 1. proptezea quod quòs aliquamdia inemas sine causs timuissent, hos postos armatos ac victores superassen Denique hos esse cosdem, quibuscum sacrenumero Hel vetii congressi non solum in suis, sed etiam in illorun finibus plerumque superarist, qui tamen pares esse no stro exercitui non potuerint. Si quos adversum proeliun et fuga Gallorum commoveret, hos, si quaererent, reperin posse, diuturnitate belli defatigatis Gallis, Ariovistum quum multos menses castris se ac paludibus tenuisse neque sui potestatem fecisset, desperantes iam de pugni et dispersos subito adortum, magis ratione et consilie quam virtute vicisse. Cui rationi contra homines barba ros' atque imperitos locus fuisset, hac ne ipsum quiden sperare nostros exercitus capi posse. Qui suum timorem in rei frumentariae simulationem angustiasque itineri

and Cic. Epp. III, 6, 8. und Tusc. II, 2. es necessitate constricti, u citam quae non probare soleant, éa cogantur constantiae caussa de feudere. Das Gegentheil davon ist mobilitae und levitar animi unt 11, 1. Es ist dem Caes daran gelegen, den Soldaten das Inconsequente in ihrem Benehmen zu zeigen.

in ihrem Benehmen zu zeigen.

inermos] Aeltere, durch Codd, bestätigte bei Sallust, Cicero und andern nicht ungewöhnliche Form. Vergl. B. C. I, 68. und militei iyermi, in Codd. Eben so auch: acclivus, declivus, proclivus in MSS. S. Gorte zu Sall. Cat. 3, 4. Ramsh. §. 40.

quibuscum — superarint] Auch hier ist das Anacoluthon nicht zu übersehen, wenn man nämlich, wie Caesara Sprachgebrauch fordert, superare sensu transitivo ninnut. Statt quos beginnt die Redinit quibuscum und fährt fort, ohne auf das den Gedánken schliesende Verbum zu achten. So Liv. XXI, 41, 8. quem nizi Saguntinum seelus agitaret, respiceret profecto etc. und §. 15. nec Alpes slies sunt, quas dum superant, comparari possint nova praesidia. Dies Ereiheit nahm sich die Lat. und Griech. Sprache, oder vielmehr sie ward beiden verliehen durch den weitern Unifang der Relatispronomina und durch die charakteristischen, auch akustisch auffallenders Gasusendungen. Cfr. Bremi zu Timol. 2, 2. Au. 4, 3. cum quibus ne contra te arma ferrem, Italiam reliqui. ne contra te arma ferrem, Italiam reliqui.

eui potostatom fecieset] Sc. adoriendi. Vellei. II, 112. 3. facere copiam pugnandi. Nep. Ag. 3, 6. nunquam in campo sui fecit potestatem. Liv. III, 2. m. erit copia pugnandi. XXI, 41, 4. qua paru copiarum conserendi manum fortuna data est.

qui auum timoreus — conferrent] Im Ganzen sehr elliptisch oder vielmehr aphoristisch gesprochen; rei frumentariae simulatio, ist, so viel: quan circa rem frument simulayerint curam ec sollicitudiaemi timorem conferre, die Furcht und Besorguiss auf atwas schieben, eben das was: aanssam timoris ex que repetere. Cic. de Sen. 5. Sua vitia insipientes et suam culpam in senectutem conferent. Desgl. Cic. se Div, Ill, 10, 18. Bei Sall. Ing. I, 4. steht dafür transforre.

mierrent, facere arroganter, quum aut de officio impeauris desperare ant praescribere viderentur. Haec sibi sse curae; frumentum Sequanos, Leucos, Lingonas mbuinistrare, iamque esse in agris frumenta matura: k itinere ipsos brevi tempore indicaturos. Quod non are dicto audientes milites neque signa laturi dicantur, ihil se sa re commoveri: scire enim, quibuscumque zercitus dicto audiens non fuerit, aut male re gesta, enunam defuisse, aut aliquo facinore comperto, avarium esse convictam. Suam innocentiam perpetua vita, elicitatem Helvetiorum bello esse perspectam. u quod in longiorem diem collaturus esset, repraesen-

convictam] Viele Codd. haben coniunctam oder convinctam. E in schwer, sich für die letztern Lesarten zu entscheiden, und zwar 1.) weil C. consunctam stets nur von materieller oder anlierer Vorhadang gebrancht, nie iu solcher moral. Beziehung, wie das Wort her zu nehmen wäre. 2.) Weil auf den Grund, aliquo facinore competo, eine andre und zwer stärkere Folge, als coniunctus, nothwen
og wird. 3.) Weil der Met. adinoi illegengan hat. 4.) Weil, wenn

coniunctus als Particip, gedacht wird, in dem gewöhnl. Sinne ver
binden, nicht esse, sondern fuisse stehen möchte. Denn est conmactas heinst: non est alienus; hier aber soll es heissen : non fuisse cienam, sc. ex sententia atque opinione vulgi. Dafür zu leseu, inmactam, nach Liv. VIII, 32, ist wider die Codd., aber nicht gegen
de Sprachgebr. Caesara, der B. C. I, 4. iniungere inimicos alicui,
iemanden Feinde zuziehen, auf den Hala schieben, — und des Liv.,
der iniuriam, poenam, ignominiam iniungere asgt. Allein a.) conmactus et convictus sind oft verwechselt worden, wie index et vindez, a. Drak. zu Liv. II, 40, 13. und b.) dem Parallelaatze facinore

innerte enterricht nur convicto: requirecto wire met und nichte inperto, entspricht nur convicto; coniuncto wars matt und nichts wind; c.) selbst Pseudocels., an dieser Stelle fast Paraphrast, giebt mehr Wahrscheinlichkeit für convict. er hat: vel avgritig seu scelere eliquo.

innocentiam] Sie ist der avaritia entgegengesetzt, und ist, wie hep. Arist. 2, 1., such Cic. Manil. 13., die Uneigennützigkeit und winge Rechtlichkeit; sonst such continentia, abstinentia.

perpetua sita] D. i. durch sein ganzes Leben, unausgesetzt, obse Unferbrechung, Eben so Nep. Cat. 1, 3. Döderlein I, 1. und sich ihm Bremi zu Nep. a. a. O. leiten das Wort ab von perpeti, is sus Ende susharren; natürlicher wohl von perpetere, hehstrlich in Ziel verfolgen. Anch ist wesentlicher Untersch. nicht die temporite Bedent. u. continuus sey local; sond. perpetuus bezieht sich stets sei das Subjekt, continuus ist objektiv. Vergl. Nep. Att. 9, 1. Jeues witt Thätigkeit, dieses Passivität oder Neutralität vorsus. in bangiorem diem collaturus esset! Longus auch von der Zeit,

in longiorem diem collaturus esset] Longus auch von der Zeit, Nep. Att 2, 4. neque longius, quam dictum esset, cos debere passus.

Piu collaturus hat Cels. dilaturus; es ist aber durchaus verschieden. Conferre heiset: auf einen Tag verlegen, ohne grade aufzuschiein; jenes ist absolut, diess relativ gesset. In der Conjugat. peritaturum, et proxima nocte de quarta vigilia castra mo turum, ut quam primum intelligere posset, utrum apu eos pudor atque officium, an timor valeret. Quod s praeterea nemo sequatur, tamen se cum sela decima le gione iturum, de qua non dubitaret; sibique eam prae toriam cohortem futuram. Huic legioni Caesar et indul serat praecipue et propter virtutem confidebat maxime.

CAP. XLI. Hac oratione habita mirum in modur conversae sunt omnium mentes, summaque alacritas e

phrast. des Part. Put. liegt unser: Willens seyn, in Begriff seyn folglich wird ein Factum gesetzt, nämlich des Entschlusses; nur di Ausführ. gehört der Zukunft.

repraesentaturum] Nicht: Jemandes Stelle vertreten, sondern s Nolten Lex. p. 1920, sogleich, ohne Verzug, selbst vor der bestimmter Zeit, gewähren und leisten, oder, wie hier, ausführen. Griech. παι σιστάνω. Ad Div. V, 16, 9. neque exspectare temporis medicinan (sc. debemus) quam ratione repraesentare possimus. Vellei. II, 89, 2 Vom Gelde, Suet. Oct. 101. bear auszahlen, und vor dem gesetzter Termine. Es ist demnach zu viel gewegt, mit Gierig zu Plin. Epp lV, 19, 1. repraesentare affectum patris amissi, durch: vices alterm subire, zu erklären. Vielmehr gilt auch da die ächte Bedeutung, wie auch bei Liv. VIII, 6. in. ad repraesentandam iram Deum, und ebenso 11, 3.. Es ist plötzliche, rasche Verwirklichung.

praetoriam cohortem] Dicta est, quod a praetore non discede bat. Scipio enim Africanus primus fortissimum quemque delegit, quab eo in bello non discederent, et cetero munere militiae vacarent et sesquiplex stipendium acciperent. Glarean. ad h. l. Vergl. Cort zu Sall. Cat. 60. und Cic. ad Div. X, 30, 1.

indulserat] Oft in malam partem, z. B. Nep. Lys. 1, 3. und vor der Kinderzucht: verziehen. Cfr. Bremi zu Nep. Att. 1, 1. Caes. gebraucht denselben Ausdruck VII, 40. Es heisst dann: Vorliebe für Jem. hegen und beweisens Plin. Epp. V, 19, 1. qua indulgentia med tractem.

Cap. XII. Mirum in modum] Mirus ist auffallend, ausserordentlich, in utramque partem. Vellei. II, 15, 4. mira pugnandi scientia.
Nep. Milt, 8, 4. mira comitas. Daher auch: mire gratum. Liv. 1, 45
extr. Dieselbe Bedeut, hat mirificus, 2. B. Cic. ad Div. III, 1, 11
mirificum cepi voluptatem ex tua diligentia; nur ist mirus abstrakt
und gehört dem Urtheile au; mirificus, concret. Extraordinarius,
was im gewissen Sinne auch ausserordentlich heisst, zeigt nur dat
an, was wider die bestehende Ordnung und gesetzliche Form geschieht.
B. C. 1, 32. honores extraordinarii, oder imperia. Vell, II, 30, 3.
Liv. V, 37. B. C. III, 59. extra ordinem. Im moral. und abstrakten
Sinne kann extra ordinem auch soviel seyn, als: singulare quoddam.
Siehe Corte zu Cic. ad Div VI, 5, 6.—

conversae] D. i. commutatae. Bei Nep. Att. 10, 1. conversa subito fortuna. Vellei. II, 14, 1. tum conversus Drusi animus. Man wird bemerken, dass es cine vox med. ist. spiditas belli gerendi innata est, princepsque decima lezio per tribunos 'militum ei gratias egit, quod de se. pimum iudicium fecisset, seque esse ad belium geresim paratissimam confirmavit. Deinde reliquae legiores per tribunes militum et primorum ordinum centuriones egerunt, uti Caesari satisfacerent: se neque umquam dubitasse, neque timuisse, neque de summa bélli sum iudicium, sed impératoris esse existimavisse. nm satisfactione accepta, et itinere exquisito per Divitiacum, quod ex aliis ei maximam fidem habebat, ut milium amplius quinquaginta circuitu locis apertis exer-' dum duceret, de quarta vigilia, ut dixerat, profectus' est. Septimo die, quum iter non intermitteret, ab exploratoribus certior factus est, Ariovisti copias a nostris milibus passuum quatuor et viginti abesse.

Cap. XLII. Cognito Caesaris adventu, Ariovistus legatos ad eum mittit: quod antea de colloquio postulasset, id per se fieri licere, quoniam propius accessisset: seque id sine periculo facere posse existimare. Non respoit conditionem Caesar: iamque eum ad sanitatem rereni arbitrabatur, quum id quod antea petenti denegas-

belli gerendi] Totum pro parte, nach der bekannten Figur Synmedoche, statt: proelii committendi, saciendi.
egerunt] D. i. id egerunt ut etc. So ost Cic. ad Div. III, 7, 18.
des. Corte. Id. ad Sall. Ing. 27, 2. Cat. 52, 10. Eclog. Cic. p. 285.
Agere quid est studium operamque in aliquid confere." Wir: betrubes. In demselb. Sinne, doch verstärkt: agitare.
summa belli] Wie summa rerum, Nep. Eum. 5, 1., die oberste
leitang des Kriegs; summa imperii, Nep. Them. 4, 2. Cfr. Liv. III,
5. IV, 46. VIII, 4. B. C. I, 67. summa exercitus. c. 82. summa vietosac. Cic. Catil. I. 6. ad summam rempubl. i. e. rea quae pertinet ad

te. Cic. Catil. I, 6. ad summan rempubl. i. e. res quae pertinet ad sistem totius reip. Sonst: summa reip. Cfr. Corte ad Div. XIII, 68. sedemal liegt in summa der Begriff des Entscheidenden, wir: dis vicuigste Angelegenheit, Wohl und Wehe des Staats.

ex aliis] Man erwartet: praeter alios. Ex ist gleich: inter, wie: 1. siste ex Macedonibus adolescens. Iust. IX, 6, 4. fidus e servie. Live IX, 15. Die Lesart ex al. Gallis ist matt und offenbar durch Close entstanden. Cels. hat: cui plurimum fidebat. Der Met. freisitt versens von Fellen.

id: κάντων τῶν Γάλλων.

Cap. KLII. Ad sanitatem reverti] D. i. zur Vernunft, zur Bekonung kommen, σωφορεϊν. So steht sana mens bei Nep. Ag. δ, 2.

So such bei Vellei. II, 25, 2. optimus quisque et sanissimus,
d. i. besonnen. — Vergl. unt. VII, 42. VIII, 22. und Corte zu Cic. ad

Div. XII, 10, 1. Oft bei Liv: z. B. II, 29. exprobrantibus Coes. nibilo

that contests in anxia quam in foro esse. Auch II, 45, tempus plu sanitatis in curia quam in foro esse. Auch 11, 45. tempus -

set. ultro polliceretur; magnamque in spem veniebat, pro suis tantis populique Romani in eum beneficiis, cognitis suis postulatis, fore uti pertinacia desisteret. Dies colloquio dictus est ex eo die quintus. quum saepe ultro citroque legati inter eos mitterentur. Ariovistus postulavit, ne quem peditem ad colloquium Caesar adduceret: vereri se, no per insidias ab eo cironmveniretur: uterque cum equitatu veniret: alia ratione se non esse venturum. Caesar, quod neque colloquium interposita caussa tolli volebat, neque salutem suam Gallorum equitatui committere audebat, commodissimum esse statuit, omnibus equis Gallis equitibus detractis, eo lezionarios milites legionis decimae, cui quam maxime confidebat, imponere, ut praesidium quain amicissimum, si quid facto opus esset, haberet. Quod quum fieret, non irridicule quidam ex militibus decimae legio-

leniturum iras sanitatemque animis allaturum. So wird sanare oft auf Seelen - und Gemuthennstand übergetr. Cfr. Broukh. au Tibull.

auf Seelen- und Gemüthstastand ubergetr. Gir. Brouch. au Tiduit. II, 5, 13.

'alia ratione] I. e. conditione, Bedingung. Auch heisst ratio, ein in den Umständen liegender Grund, das Verhältniss selbst. z. B. unt. II, 10. Hier lerne man modus, d. i. die äufsere, objektive Art und Weise (das Mass) von ratio, d. i. die subjektive, auf Gründen, auf dem Dafürhalten, (reor) des handelnden Subjekts, beruhende, und dürch diese bestimmte Art des Versahrens, — unterscheiden. Daher kann wohl ratio auch metonym. stehen, für Plan, im concreten Sinne; z. B. B. C. 111, 8. omnis ratio belli, der ganze Operations-mlan. aliumtliche zu nehmende Massregeln. plan, sammtliche zu nehmende Mastregelu.

plan, sämmtliche zu nehmende Massregeln.

co imponere] Bo ist aussallend statt iis, zumal da equi, Lebendiges, voransgeht, und eo mehr aus Todtes, Lebloses oder Abstraktes bezogen, wird. Analog ist B. C. III, 47. extr. pecus vero, cuiue rei sümma erat copia. Unser darauf ist dem eo gleich. ei quid facto opus esset] Wie das griech. et vi divi, im Palle der Noth. Si quid steht oft adverbial., sür si quando, si qua, nicht substantiv. z. B. Cic. ad Div. IV, 1, 10. si quid tu eum velles ad me mittere. Das. Corte. Allein es ist enklärlich, wie viele Pronom. und Adjekt. gen. neutr., allmälig in adverbiale Bedeut, übergingen; eine im Griech. gapz gewöhnliche Erscheinung. Cfr. Bremi zu Nep. Hann. 2, sp. Au unsere Stelle ist quid Subjektsnominativ. Anders in Stellen wie: quid ea memorem? Sall. Cat. 13, i.

non irridicule] Ein seltnes Wort; bei Plaut. einige Mal die Adjektsvsorm; nicht ohne Witz. Dasür: haud inepte, haud infacete. z. B. Vellei. 11, 33, 4. Lucullum — haud infacete Magnus Pompeius Xerxem togatum vocare assueverat. Plin. Epp. V, 20, 4. non invenuete solet dicere, aliud esse eloquentiam, aliud loquentiam. Vergl. des. Gierig. — Die negative Form des Ausdrucks ist aus Caes, Mandehiar gharakteristisch.

nis dixit, plas quans pollicitus esset; Cassarem ai fassen;) policitum, se in cohortis prestorise less desimens legio, nan habiturum, muse, ad aquam, respribers.

Cap. XLIII. Planicias erat magna, et in en unualme terrenza satis grandis. His longs angue fere apatio abacteriar period apatis. Ho longs angue fere apatio abacteriar period encentrati. Language Capatra, quam squia deum resultes Ariovisti pari intervallo constituit. Atiovistua, ex equia ut colloquerentur, et practer se denos ut administratival.

ei facere] Wir lesen mit Oud. ei, theils wegen der Antorit der Godd., theils weil facere hier gleich ist dem praestare, als Gegensetz von polliceri; würden aber lieber lesen: pollicitum esse, als das letter entbehren, und dann so gern aufgeben.

letter entbehren, und dann so gern aufgeben.

ad equum rescribere] Gewöhnlicher transscribere. Valer. Max.

II, 7. decreverunt, ut qui pedites fuerant, in funditorum auxilia transscriberentur. Be ist so viel, als denue, zum zweiten Male; das erste Mal nämlich ad pedites, jetzt ad equites. Dass die Reiterei sieh nehr zu seyn dünkte, davon zeugt Liv. III, 61., wo der Cos. die equiptes abso anredet: praestate virtute peditem, ut honore atque ordine mestatis.

Cap. XLIII. Terrenus] Obschoù die Endung eus, das griech, eos asch der Anologie von argenteus, ligneus etc. die materielle Submus bezeichnet; so haben doch die bessten Codd. terrenus, und terrenu wäre ältere, doch ebendesshalb bei Case. nicht anstölsige Form.

Varr. R. B., 14. terreus agger, In Spätern meint Oud. komme eschwerlich vor. Doch findet sich terrenus auch für terrester, z. B. Cic. N. D. 1, 37. bestigrum terrenas sunt aliae, partim aquatiles. Die Endung epus ist unser: en, in irden etc. Da tumulus für collis tebrancht wird, species pro genere, so soll der Beisatz terr. andeuten, dass der Hügel weder waldig, noch steinig, sondern wahrscheinlich frei und offen und mit Gras bewachsen war. In diesem Sinne bei Plin. Epp. V, 6, 8. pingues terrenique colles, negue enim facile-uquam saxum occutrit. Desgl. Liv. XXXVIII, 20. wo colles terrenis

den arduis und rectis rupibus entgegengesetzt sind. So sagt Strabo I. p. 242. von Campanien: nedlor endautoriaruror universe neglestytus d'añra y su lo glas sunagnos.

devezerat] Gruter tadelte diese Lesart, und zog vezerat vor; vie einige Codd. haben. Allein deducere, und andere mit de zusammengeseizte Verba stehen oft da, wo es heisst, an einen bestimmten. On hinühren, ohne grade auf das Terrain strenge Rücksicht zu [nehmen. S. Corie zu Sall. Cat. 55. und im metaphor. Sinne sogar unt. VII, 54. quam in amplitudinem eos deduxisset. B. C. I, 18. qua necesario descensuros existimabat. Tibull. 1, 4, 80. deducat suvenum udula turba senem. Cfr. Gernhard zu Cic. de Sen. 18, 63, Auch in devezerat recht malerisch. Caes. hatte die Soldaten der K. Legion an Pferde mitgenommen; jene waren gleichsam die Last, die Fracht, welche die Pferde tragen mussten, mithin etwas Ungewohntes, Unteiwilliges. So unt. V, 45. frumentum devezerat.

.01

Cassar initio orationis sua senatuique in cum beneficia commenceravit, quod rex appellatus esset a senatu, quod amicus. quod munera amplissima missa: quam rem et paucis contiglisse, et pre magnis hominum officiis consuesse tribui docebat: illum, quum neque aditum, neque cacissam postulandi iustam haberet; beneficio ac liberalitate aug ac senatus ea praemia consecutum. Docebat etiam, quam veteres quamque iustae caussae necessitudinis ipsis cum Aeduis intercederent, quae senatus conshita, quoties quamque honorifica in cos facta essent: nt omni tempore totius Galliae principatum Aedui tenuissent, prius etiam quam nostram amicitiam appetissent: populi Romani hanc esse consuetudinem, ut socios atque amicos non modo sui nihil deperdere, sed gratia, dignitate, honore auctiores velit esse: quod vero ad amici-

quod - quod | Diese Figur heisst Anaphora, wenn mehrere, auf einander unmittelbar folgende Satze mit einerlei Worte anheben; Ausdruck der Leidenschaftlichkeit. Siehe Ernesti Rhet. p. 170. Von Caes., und zwar mit Recht, selten gebraucht, z. B. B. C. III, 3. Deato häufiger bei rhetorisirenden Schriftstellern späterer Zait, nameatlich auch in Plin. Epp. und Panegyr. Cfr. Tusc. I, 35, 86.

munera amplissima] Nach Liv. XXX, 15. wurde Masinissa zuerst

von Scipio König genannt, eximiis ornatus landibus, aurea corous, aurea patera, sella curuli et scipione eburneo, toga picta et palmata tunica donatus. Diese Sitte wurde beibehalten, nach Tacit. Ann. IV, 26. repetitus ex vetusto mos. — Was einige Codd, geben: muner tam amplissims mögen wir bei Caesar nicht zulassen. Auch Cels. p. 58. gebraucht den einfachen Superlat. Cfr. Dähne ad h. l. Wo sich ja Aehnliches findet, fand wohl eine Gleichung statt, durch tam-quam; gesetzt auch das eine Glied wäre ausgefallen.

aditum] Eigentl. der Zutritt zu Jemand; Cic. ad Div. XIII, 10,9interest, qualis primus aditus sit et qua commendatione quasi amici-tiae fores aperiuntur. Sodanu metonym. die Möglichkeit, mit Jem. 20 unterhandeln, zu sprechen, facultas colloquendi. Unten V, 40. qui aliquem sermonis aditum caussamque amicitiae cum Caes, habebant. Eben so B. C. I, 74. aditus commendationis Adire vocabulum so-Eben so B. C. 1, 74. aditus commendationis Adire vocabulum so-leune de supplicantibus vel gratias Diis agentibus; adire Deos vel ad Deos. Ita etiam adire templa. B. C. II, 5. — Est igitur in verbo adire significatio obsequii et venerationis et cultus religiosi. Cfr. Broukh. ad Tibull. I, 5, 3g. ut — tenuissent] Statt: quo modo, quemadmodum, wie c. 46. extr. ut ea res colloquium diremisset. B. C. II, 5. facile erat pro-spicere in urbein, ut omnis iuventus — omnesque superioris aetatis adi-

coelum manus tenderent. — Allein ut ist eine rein logische Partikel, nicht objektiv oder historisch; bezeichnet also nie die äufsere Art und Weise, sondern die Beziehung auf das urtheilende Subjekt, den Grad der Theilnshme, des Eindrucks.

ad amicitiam P. R. ] Der Genitiv nicht subjektiv, sondern ob-

cam populi Romani attulissent, id iis eripi quis pati posset! Postulavit deinde eadem, quae legatis in mandatis éderat, ne aut Aeduis aut corum sociis bellum inferret; obsides redderet; si nullam partem Germanorum domum remittere posset, at ne quos amplius Rhenum transire pateretur.

CAP. XLIV. Ariovistus ad postulata Caesaris pauna respondit; de suis virtutibus multa praedicavit; Transisse Rhenum sese non sua sponte, sed rogatum et arcesutum a Gallis: non sine magna spe magnisque praemis domum propinquosque reliquisse, sedes habere in Gallia ab ipsis concessas; obsides ipsorum voluntate datus; stipendium capere iure belli, quod victores victis imponere consuerint; non sese Gallis, sed Gallos sibi

ctur genommen. Sinn: quod possedissent Aedui, tunc quum a P. R. is amicitiam reciperentur.

is mandatis] Eine Redensart, ähnlich unserm: unter den Aufwigen, als Auftrag. So sagt Suet. Tib. 49. quod partem rei familianis in pecunia haberent. Cfr. Galb. 8. in auro, in bearem Gelde, und in Gelde. Ucbrigens auch analog dem in his — habebat; ob. c. 16. Asalog. dem griech. ποιείσθαι èr alriq, ποιείτ èr alogyra, èr μίσω; — cine gewöhndiche Umschreibung des in dem Substantive enthaltnen Verbalbegriffs. Siehe Viger. p. 202. Auch ist zu vergleichen: et est hodie in bonie. Cfr. Corto zu Cic. ed Div. XIII, 30.

at] Diess bildet einen Einwurf, und zwar elliptisch; wie: gut, as sey; aber etc. stets mit Nachdruck, oft mit Indignation. So Tusc. 1,45, 106. quare si ipsa ratio minus perficiet, — at vita acta perficiat. Am häufigsten bei Kinwürfen, die Jemand macht in der Seele eines Andern, wie wir: aber, wird einer sagen etc. Beisp. Cic. de Sen. 10, 51. at minus habeo virium, 1 und 11, 35. at ita multi eunt imbecilli senes. Ad Div. VI, 6, 20. u. 1X, 6, 9. at in perturbata rep. vivimus. qui negat? Und mit Ironie: at enim, d. i. aber freilieh. Liv. XXI, 40, 8. und 111, 68. in. IV, 4. Verstärhend: at vero, d. i. aber door, eter gewiss aber. Cic. ad Div. IV, 5, 7. at vero malum est, liberos mittere. Dieselbe Kraft hat im Griech. alla, mit ye ouv, ouv ye, oter ove, nach vorausgeganguen èur nat oder si un. Viger. p. 471.

Cap. XLIV. Stipendium capere] Man erwartet accipere; allein to ist nicht bekommen, sond. nehmen, von Beute, Gewinn u. a. w. 18. Ovid. Met. II, 694. nitidam cape praemium vaccam. Nep. Att. 7.2. honoree aut divitias ceperant. Liv. XLII, 45. extr. pecuniae captae. Phaedr. IV, 10, 8. quem fructum capis hoc ex labore. Cyrop.

Cap. XLIV. Stipendium capere] Man erwartet accipere; allein a ist sicht bekommen, sond nehmen, von Beute, Gewinn u. a. w. 1. B. Ovid. Met. II, 694. nitidam cape praemium vaccam. Nep. Att., 12. honores aut divitias ceperant. Liv. XLII, 45. extr. pecunias captas. Phaedr. IV, 19, %. quem fructum capis hoc ex labore. Cyrop. VII, 4, 2. δασμόν μέντος ελαμβανε. Stipendium ist aber eigentl. der besiegten Völkern auserlegte Tribut an baarem Gelde, an welchem jakilch und zu bestimmten Pristen gezahlt wird. Diess ist charakterist. Merkmal. So Liv. XXI, 40, 5. a quibus stipendium per XX anaue exegiatis. Und c, 41, 7. heisst Hannib. vectigalis stipendiariusque populi R.

sellum intilitisse; omnes Galliae civitates ad se oppugnandum venisse ac cuntra se castra habuisse; eos omnes copias a se uno proelio fusas ac superatas esse; si serum experiri velint, iterum paratum sese decertare; il pace uti velint; iniquum esse de stipendio recusare, quod sua voluntate ad id tempus dependerint. Amicitiam populi Romani sibi ornamento et praesidio, non detrimento esse oportere, idque se ea spe petisse. Si per populum Romanum stipendium remittatur et dedititi subtrahantur, non minus libenter sese recusaturum populi Romani amicitiam, quam appetierit. Quod multitudium Germanorum in Galliam transducat, id se sui muniendi, non Galliae impugnandae caussa facere; eius rel tertimonium esse, quod nisi rogatus non venerit, et quod bellum non intulerit, sed defenderit. Se prius in

, castra habuisse] Entwed. antecedens pro consequenti, oder pars pro toto, statt: bellum gessisse, oder proclimm fecisse, dimicasse, armis contendisse. So sagen die Griechen: στρατοπεθεύεσθαι, auch τὰ ὅπλα τίθεσθαι.

fusas ac superat.] Viele Codd. geben: pulsas; wir halten diess eher für Glosse, als jenes. S. II, 24. III, 28. Auch ist fundere selbst für Ariovi passender; es bezeichnet: uno impetu in foedam fugam coniicere, profligare.

paratum — decertare] Eben so mit dem Infin. B. C. I, 8. extr. Caes. setzt diesen, such das gewöhnlichere ad, so wie ut mit dem Coni. Eben so Liv. XLIV, 37. rex paratus pugnare. Bei Dichtern fehlt es nicht an Beisp. Virg. Aen. V, 108. pars et certare parati. Froisso örzes digestus els tù reign. Cyr. VII, 4, 3. Quinetil. I, 4, 25. non erit contentus tradere. Cfr. zu Sall. Cat. 20, 15.

de stipendio recusare] Eine dem grioch. τὰ περί τινα ähnliche Art, den Substantivbegriff zu umschreiben. Grade so Cic. ad Div. Hi, 7, 6.

dependerint] Diess nahm Oberlin nach Codd. auf, statt des früher Algemeinen pependerint. Dep. ist so viel, als integrum stipendium persolvere. Cic. ad Div. I, 9, 17. dependendum tibi est, quod mihi pro illo spopondisti. Instin. XXII, 8, 8. quum pristinam offensam non depensi stipendii metueret.

nisi rogatus, non] Non nisi wird von Cicero, whe hier, fast immer getrennt; welche Stelle sins von beiden Wörtern einnehme, beruht auf dem Nachdrucke des Bedingungssatzes. Soll die Exception vor der kategorischen Verneinung hervorgehoben werden, so ateht nisi voraus, non folgt. So an unsr. Stelle; und meist, bei Cic. Lael. c. S. caritas quae dirimi, nisi detestabili crimine non potest. B. C. III, 87. Labienns iuravit, se nisi victorem, in castra non reversurum. Und diese Wortstell. ist der Natur der Sache die angemessenste; die conditio ist das Antecedens.

Calham venisse, quam populum Romanum. Numquam mte hoc tempus exercitum populi Romani Galline provinciae fines egressum. Quid sibi vellet? Cur in suas possessiones veniret? Provinciam suam esse hanc Galliam, sicut illam nostram. Ut ipsi concedi non oporteret, si in postros fines impetum faceret, sic item nos esse iniquos, qui in suo iure se interpellaremus. Quod fratres a senatu Aeduos appellatos diceret, non av taha barbarum neque tam imperitum esse rerum, ut non sciret, neque bello Allobrogum proximo Aeduos Romasis auxilium tulisse, neque ipsos in his contentionibus, quas Aedui secum et cum Sequanis habuissent, auxilio populi Romani usos esse. Debere se suspicari, simulata Caesarem amicitia, quod exercitum in Gallia habeat, sui opprimendi caussa habere. Qui nisi decedat atque exer-

quid sibi vellet.] Was er von ihm, dem Ar., wolle? Griech. il eir ei nus Oflesc; Achulich jenem im N. T. Ioh. II, 4. 71 inol 222 ec. Der Zusammenh. nämlich lehrt, insbes. das Folgende: suis - suam und nosträm, dass hier nicht, wie in andern Fällen, sibi auf das Subjekt des Satzes sich beziehe, d. 1. auf Caes., sond. auf den hier redend Eingeführten. Anders Liv. III, 50, 15. quid sibi vellent, qui armati Aventinum obsedissent? In solchen Fällen ist die Bedeut. der Pronom. mihi, tibi etc. eine schwächere und dient zur Hervorheb.
des Subjekts und seiner Tendenz. Cfr. Ramsh. p. 318. Burm. zu.
Phaedr. 1, 22, 3. Matthiä gr. Gr. §. 3°9. Nur können wir keinen
Pleonasmus in solchem Ausdrucke erkennen.

quod — diceret] Sc. Caesar. Auffallend, doch erklärlich, ist der Wethsel der Subjekte, entstanden dadurch, dass Ar. mancherlei ihm machende Einwürse sosort selbst besntwortet, und als sein eigner Apologet auftritt. Dazu dient ganz trefflich das bekannte quod etc.

Apologet auftritt. Dazu dient ganz trefflich das bekannte quod etc. Da nos vorausgeht, so sollte es eigentl, wohl heissen: ipsum interpellaremus, statt se. Cfr. Eclog. Cic. p. 171. wo viele Beisp. dieser Vertsuch. von ipse und sui, se etc. imperitum rerum] Auch ohne den Genitiv steht imper. unt. VI, 19, wie hier, V, 27. Res ist das was geschehen. So steht res bei Bep. Cat. 3, 2. neque de Graecis, neque de Italicie rebus. Tusc. I, 31. quam quum lego, nihil malo quam has res relinquere; d. i. diemen Zustand der Dinge, diese Welt. — Das weiter unten folgenda contentiones, gleicht unserm: Reibungen, als Polge des Ehrgeizes und der Eifersucht. Wie res so πρώγματα. Plat. Apol. c. 35. quod habeat — habere] Wir würden statt habere vielleicht site: id fieri, oder factum esse. Doch theils Caes. einfache Wortfülle, theils der lateiu. Sprachgebrauch überhaupt, 2. B. in Frage und Ant-

theils der lateiu. Sprachgebrauch überhaupt, 2. B. in Frage und Antwort, theils auch hier u. a. s. O. stärkere Betonung und Hervorhebung des Hauptgedaukens, - zeigen uns, dass hier keineswegs ein Pleonasinus zu auchen sey.
nisi decedat ] Dieses Verb. ist weit verschieden von discedere,

citum deducat ex his regionibus, sese illum non pramico, sed pro hoste habiturum: quod si eum interfece rit, multis sese nobilibus principibusque populi Roman gratum esse facturum; id se ab ipsis per eorum nuncio compertum habere, quorum omnium gratiam atque ami citiam eius morte redimere posset. Quod si decessisse et liberam possessionem Galliae sibi tradidisset, magn se illum praemio remuneraturum, et quaecumque bell geri vellet, sine ullo eius labore et periculo confe cturum.

CAP. XLV. Multa ab Caesare in eam sententian dicta sunt, quare negotio desistere non posset, et neque

d. i. anders wohin gehen, den Ort seitwärts verändern, metaphor, it der Meinung abweichen. Decedere ist unser: weg- oder abgehen abtseten. Also: decedere ex provincia, von den abgehenden Magistraten, Cic. ad Div. III, 6, 7. Nep. Att. 4, 1. ex Asia Sulla decedens. De gegen discessit a me in oppidum Cybistra, Cic. ibid. XV, 2, 10. Ferne vita deced. 2. B. Liv. 1, 34. Nep. Cim. 1, 1. quam in vinculis publicis decessisset. De praesidio et statione vitae decedere, Cic. ils Sen. 20. §, 73. Vom Tage und von der Zeit, Virg. Georg. IV, 156 te veniente die, te decedente canebat. Man sieht, decedere steht absolut; discedere stets relativ. Verwechslung überalt; auch unten am Ende.

quod si eum interfecerit] Wenn Brant ad h. l. bemerkt, "habet tota haec Ariovisti oratio Gallicam ostentationem, cum linguae quadam intemperantia;" — so finden wir hier nur; wie treu der Natu und der Sache Caes. uns diesen gefürchteten Gegner geschildert habet denn diese Prahlerei ist ein Charakterzug der Barbaren. — Auf der andern Seite erkennen wir, mit welchem stolzen Selbstvertrauen au seine geistige und polit. Ueberlegenheit Caes. diese frechen Aeußerungen des Ariov., seinen Zeitgenossen und namentlish den compromitirten nobilibus principibusque, als Spiegel ihrer Deukart gegen ihn vorhalten konnte. Wegen interfecerit — esse facturum s. Zumpt § 496. Es konnte auch heissen: eo interfecto. Denn nur das vollendete Factum ist hier Bedingung des Folgenden.

Cap. XLV. In eam sententiam — quare ] Liv. V, 9. in. Legati maxime in hanc sententiam locuti sunt. Hiermit wird im Allgemeinen, und im Wesentlichen der Inhalt angegeben. Wir: die Rede ging, lief dahin aus etc. Cie. pro Planc. c. 39. factum SConsultum in meam sententiam. Ueberhaupt ist sententia eigentlich die subjektive persönliche Ansicht und Meinung; daher auch die Ştimme, in so fern votirt wird, das Votum selbst; sententia est eius, qui quid fieri oportest, sperte dicit. Cic. de Sen. 6. §. 17. — Die Lateiner lieben dergleichen Umschreibungen, wie hier: in eam s., wo wir kurk sagen würden, dafür, darüber. z. B. B. C. I, 1. Plin. Epp. 1, 20. 6. Cic. ad Div. III, 7, 7. audivi, quum diceret. Sehr auffallend ibid. XI, 20, 2. in dem Briefe des Brutus: ipsum Caesarem (sc. narrat) nihil sane de te questum, nisi dictum, quod diceret te dixisse: laudandum adolescentem, ornandum, tollendum. Desgl. XV, 2, 8. ita

mm neque populi Romani consuetudinem pati, uti mime meritos socios desereret: neque se iudicare Galan potius esse Ariovisti, quam populi Romani. Bello meratos esse Arvernos et Rutenos ab Q. Fabio Maximo. uibus populus Romanus ignovisset, neque in provinciam rlegisset, neque stipendium imposuisset. Quod si aniquissimum quodque tempus spectari oporteret, populi lomani iustissimum esse in Gallia imperium: si iudiium senatus observari oporteret, liberam debere esse illiam, quam bello victam suis legibus uti voluisset.

neum locutus est, ut diceret. Dahin gehört auch das umschrei-

am faisse, ut amitteretur. Quare steht hier per Syllepsin, in Bezug mi multa, wie bei Cic. ad Div. X, 21, 1. omnia feci, quare etc. desereret] D. i. treuloser Weise verlassen, den, an welchem an durch irgend ein officium od. Gesetz gebunden ist; relinquere mand zurücklassen, von ihm weggehen, ist das genus; jenes die pectes. Daher steht rel. oft für des., aber nicht umgekehrt. Vergl. limi zu Nep. Dat. 6, 3. - Illud breve vitae reliquum neo avide apstiendum senibus, nec sine caussa deserendum. Cio. de Sen. 20, 72.

ingl. Eclog. .Cic. p. ?39.
eue - populi Rom.] Es ist ein Unterschied zwischen esse aliwind alicuius. Der Genitiv weiset hin auf Recht und Gewalt über \*\*\*u; (Genitiv. potestatis ac ditionis, valgo: possessivus.) Der Darusigt nur ian das ad manum esse, usui, commodo esse, das nähere inhiltuis des Subjekts zum Objekt, sowohl in formeller, (logischer) in metrieller Hinsicht. z. B. Liv. V, 36, m. omnia fortium virorum im. XXI, 30, in. ante quam omnes gentes — Karthaginiensium esseit. Dageg. Pompeio multi sunt amici etc. er besitzt viele Freunde, civitiv. Der Genitiv bezeichnet ein subjektives und geistiges, der Batt nur ein objektives und äußeres Verhältniss der Annäherung. Dus diese auch moral. seyn kann, versteht sich von selbst; so win sile Casus ursprüngl. nur sinnliche Verhältnisse, später erst geistige, uzeigten; von Ersterem zeugen sogar die Namen.

in provinciam redegisset ] Man sieht, dass hier quos sus dem withergehenden quibus supplirt werden muss; der Satz folglich ein dascoluthon sey, das aber durch quib. — stip. imp. sofort wieder in Ordaung gebracht wird. Alles in Folge der ob, bemerkten Attraktion in Ponge alles Co. D. in Pron. relat. Cfr. Bremi zu Nep. Att. 4, 2. Dem Deutschen gilt binliches für syntakt. Fehler.

tudicium Senatus] Man verstehe das Resultat der einst im Senat Sut gesnudenen Berathung, die summa sententiarum: der Ausspruch. mohiedne Formeln bezeichnen das Gutachten des Senats: placere Vatui, Senatum velle et aequum censere, Senat, existimare, arbiuch ist indicium Senat. das in den Decretis und Senatus consultis Lathaltne.

bello victam ] Man beachte die in dem Particip. versteckte Conmatt. quum oder quamvis. S. davou ob. c. 35. Dieser Gebrauch des Paricips gehort zur Eleganz des Styls.

CAP. XLVI. Dum haec in colloquio geruntur, Cae sari nunciatum est, equites Ariovisti propius tumulum accedere et ad nostros adequitare, lapides telaque in nostros conicere. Caesar loquendi finem fecit, seque ad suos recepit suisque imperavit, ne quod omnino telum in hostes reiicerent. Nam etsi sine ullo periculo legionis delectae cum equitatu proclium fore videbat tamen committendum non putabat, ut, pulsis hostibus, dici posset eos ab se per fidem in colloquio circumventos. Posteaquam in vulgus militum elatum est, qua arrogantia in colloquio Ariovistus usus omni Gallia Roma-

Cap. XLVI. Propius tumulum] Ueber die Construkt. vergl. unt. VII. 18.

adequitare] Von Caes. nur ein Mal gebrauchtes Wort, heranreiten; wie Curt. VII, 4, 33. Liv. IX, 22. Man findet den Dativ:
portis Liv. 1, 14, 7. ad ipsam Capenam portam; auch absolut; Numidae adequitare, dein refugere. Auch: quo tam ferociter adequitasset. Liv. IX, 22. Oft verwechselt mit obequitare. Cfr. Drakenb. 21
Liv. a. a. O. Es war nur technischer Ausdruck der militia Rom.

relicerent] In ganz prägnanter Bedeutung, statt: contra, altera exparte tela iscere. So auch remittere tela, nur in verschiedner Bedeut. S. unt. II, 27. Sall. Mg. 58, 3.

etsi — videbat] Etsi gehört, wie tametsi, quamquam u. quamvis, zu den Conjunktionen, welche eine durch die Wirklichkeit gegebue Bedingung ausdrücken. Etsi setzt einen Fall wirklich und faktisch, weil et addirt und zwar etwas Vorhandnes; etiamsi, mit Affekt: selbst dann, wenn etc. Quamquam correlativ von tamquam ist unser: wie dem auch sey und bezieht sich auf die Modalität des Urtheils, das dadurch nicht beschränkt werde; quamvis, analog dem quivis ist eigentl. in jedom Falle, wie immer nur, intensiv. Etsi entspricht dem quod, quamquam dem quia, quamvis dem quoniam. Daher sagt man: etsi sey ponentie; quamquam, concedentis; quamvis, intendentis. Es ist beinerkenswerth, dass Caes. häufig etsi, quamquam gar nicht, quamuis ein Mal gehrancht.

quam ger nicht, quamwie ein Mel gebrancht.

per fidem] Nach Davis bei Oud. ad h. l. "ob fidem datam colloquentes circumveniuntur." Genauer wohl: fide data adducti, ism in colloquendo circumveniuntur. Per dient zur genaueru Bezeichaung einer vermittelnden Ursache und gehört zu circumventi, d. i. mittelut und unter dem gegehnen Worte; so ob. c. 12. per insidiae circumvenire. Liv. XXXVIII, 25. maior pars Gallorum per fidem violati colloquii poenae morte luerunt.

elatum] Bfferri, im metaphor. Sinne, ein eich erheben oder erhoben werden, z. B. victoria, laudibus. Aber auch im materieller Bedeut, austragen, ansbreiten, was geheim bleihen soll. Unt. VII, 1. 2. clandestina consilia efferuntur. Cic. Phil. X, 3. efferri haec foras et ad populi R. sures pervenire. Cfr. Ruhha. zu Ter. p. 267. In efferri aber wie in ferri liegt das zufällige Verbreiten eines Gerüchts.

is interdixisset impettinque in nostros eius equites fecisent, eaque res colloquium ut diremisset: multo maior alacitas studiumque pugnandi maius exercitui iniectum

CAP. XLVII. Biduo post Ariovistus ad Caesarem leplos mittit, velle se de his rebus, quae inter eos agi weptae neque perfectae essent, agere cum eo: uti' ant herum colloquio diem constitueret, aut, si id minus velkt, ex suis legatis aliquem ad se mitteret. Colloquendi Caesari caussa visa non est, et eo mngis, quod pridie eius diei Germani retineri non poterant, quin in nostros tela coniicerent. Legatum ex suis sese magno cum pericolo ad eum missurum et hominibus feris obiecturum Commodissimum visum est C. Valerium existimabat. Procillum, C. Valerii Caburi filium, summa virtute et bumanitate adolescentem (cuius pater a C. Valerio Flacco avitate donatus erat), et propter fidem, et propter lingue Gallicae scientiam, qua multa iam Ariovistus lon-

omni Gallia - interdixieset ] Diese Construkt. alicul interdi-

omni Gallia — interdixiaset ] Diese Construct. aucut interdicte aliqua re ist die gewöhnlichere, seltner: alicui — aliquid. Cfr. Zampt. §. 460. Eclog. Cic. p. 258. Und unt. VI, 44.

Csp. XLVII. Biduo post ] Wir bemerken den Sprachgebr. in: biduo quo haec gesta sunt. B. C. I, 44. und eo biduo. Ibid. c. 87.

Ob biduum tempus zn gestatten, oder wie nur zu nehmen, darüb. s. brakenb. zu Liv. XXVII, 24, 3.

si id minus vellet ] Vollständig, statt der elliptischen Redensert: minus: doch unterscheidet der herrschende Sprachgebrauch beide

an minue; doch unterscheidet der herrschende Sprachgebrauch beide Andrücke. S. unt. II, 9. Uebrigens liebt es Caes., in solchen dis-saktiven Sätzen sin mit einem Verbo zu verbinden, z. B. I, 44. sin per uti malint; und ob. c. 13. sin bello persequi perseveraret.

obiecturum] D. i. Preis geben, muthwillig und ohne Noth der Gefahr aussetzen. Fast poetisch sagt Caes B. C. 1, 64. etsi timebat tentae magnitudinis flumini exercitum obiicere. In dies. Sinne un-ihl. oft bei Liv. und nicht bloss von concreten, sond. auch abstrak-in Objekten, z. B. invidiae obiici, IV, 11. tantae dimicationi, soid. 13. f. Tasc. I, 46. cuuctari dintius in vita, fortunae obiectum, intile putabat. Verwandt: Tusc. V, 1. virtus subjecta sub varios incer-laque casus. Der Unterschied der Participialbedent, ist aber merklich: dres ist neutral, senes passiver und aktiver Bedeut Sonst heisst chic. such: vorwersen. Liv. 111, 51. Slecii caedes X viris et Appiana laido obiiciebantur. Desgl. obiectare. civitate donatus Mit dem Röm. Bürgerrechte beschenkt, So sagt

der Römer; von den Athenern: civem facere Pomponium studebaut. Mp. Au. 3, 1. Ueber die civitas Rom. s. Heinecc. 1. 1. p. 2.5. sq. Jus - longinque utebatur ] Eine mehrfach angefeind te Stelle;

ginqua consuctudine utebatur, et quod in eo peccand Germanis caussa non esset, ad eum mittere, et M. Met tium, qui hospitio Ariovisti usus erat. His mandavil ut quae dicerct Ariovistus, cognoscerent et ad se refer rent. Quos quum apud se in castris Ariovistus con spexisset, exercitu suo praesente, conclamavit: Quid al se venirent? An speculandi caussa? Conantes dicer prohibuit et in catenas coniecit.

CAP. XLVIII. Eodem die castra promovit, et mili

statt multa wollte Ciaccon. multum, für langinqua, longe. Qua bezichet Oud. auf scientia, uns scheint es richtiger zu lingua zu gebozen, und zwar 1.) weil in utor der Begriff des Anwendens, Gebrauchens, vorherrschend bleibt; scientia aber das Wissen, die Kehntniss,
die subjektive, bedeutet, und der Zusammenhang ersordert, dass sich
Ar. diese Kenutniss durch langen Ausenthalt in Gall. bereits erworben habe. 2.) Es wollte C. nur angeben, warum er den Valerius grade abgesendet habe, nämlich wegen seiner Fertigkeit in der Gall. Sprache, deren sich Ar. oft und gewöhnlich bediente. Qui bezieht sich nicht selten auf das entferntere Substantiv, wie ob. c. 15. in. equitatum—ad numerum quem etc. Multa aber steht für multum, persaepe, vulgo, so wie nullus für minime. Longinquus eudlich gilt nicht blos von dem Raume, sondern auch von der Zeit, z. B. unten V, 29. longinqua obsidione; dieselbe Vertauschung findet Statt in spatium pugnas, siehe I, 7., die Dauer des Kampfes. Liv. I, 31. longinquo morlo est implicitus. Uebrigens atimmt mit obiger Erklär, auch der griech. Metaphrast übereibrigens atimmt mit obiger Erklär, auch der griech. Metaphrast übereibrigens atimmt mit obiger Erklär, auch der griech. Metaphrast übereibrigers auch der griech. την συνήθειαν ο Αριόβιστος τα πολλά έχρητο.

in eo peccandi ] D. 1. sich an ihm zu vergreifen; sonst: facinos

admittere. Wegen in cfr. zu Sall. Cat. 11,4.

ut quae diceret, cognoscerent] D. i. sie sollten hören, zu erfahren suchen, was Ar. sagen, äußern würde; eig. was er etwa sagte. Nach der gewöhnl. Weise sollte es heissen: quae dicturas forst. S. zu c. 35. und V, 10.

conclamavit ] Mit Recht zweiselt man, ob vom Einzelnen gesett werden könne: conclamavit. Doch Servius, zu Virgil. Aen. III, 523. erklärt es durch: valde aut saepius clamare. Allein die bei Oudend. angeführten Beisp. sind nur aus Dichtern entlehnt. Daher glaube ich die eigentl. Bedeut. sey: so laut rufen, dass die Leute herbeilaufen. die eigentl. Bedeut. sey: so taut rufen, uass die Leute nervenaugen. Diess geschieht, wenn irgend eine überraschende Begebenheit vorausgeht. Die meisten Fälle, wo Caes. diess Verb. setzt, drücken eine solche Ueberraschung aus. z. B. 111,18. V, 36. VII, 66. so dass also cond. i. una, simul, hier nicht von einer Verbindung der Menge, der zugleich Schreienden, sondern von der so eben wahrgenommenen Erscheinung verstanden werden müsse. Virg. Aen. 111, 523. Italiam primus conclamat Achates. So dess wir uns denken: simul ac res incidit, illico etc. So ist auch conclamare ad arma nicht grade von Vielen, sondern auch von Binzelnen. Vergl. Drak. zu Liv. VII, 12. Duker zu Flor, in Ind. Scheller Obs. p. 272.

Cap. XLVIII. Milibus passuum sex Ein Schritt = 5 Fuss, nicht

nach unseer Weise nur 3; denn der Römer denkt sich den Ausschritt

bu passuum sex a Caesaris castris sub monte consedit. Postridie eius diei praeter castra Caesaris suas copias mosduxit, et milibus passuum duobus ultra eum castra seit, eo consilio, uti frumento commentuque, qui ex Sequanis et Aeduis supportaretur, Caesarem intercludent. Ex eo die dies continues quinque Caesar pro castris mas copias produxit, et aciem instructam habait, ut si vellet Ariovistus proelio contendere, ei potestas non de-Ariovistus his omnibus diebus exercitum castris continuit: equestri proelio quotidio contendit. Genus hoe cat pugnae, quo se Germani exercuerant. milia erant sex; totidem numero pedites velocissimi ac fertissimi; quos ex omni copia singuli singulos suae salutis caussa delegerant. Cum his in proeliis versabantur, ad hos se equites recipiebant: hi, si quid erat

m, dass beide Fusse wieder parallel und in Rube steben. Nach einem willich vorbandnen Längenmalse ist der Rom, Fula gleich #1782 Meiständ. Fuls.

sub monte] Liv. VII, 14. sub radicibus montium.

praeter castra] An dem Lager vorbei; bei Caes. seltner von

Bewegung nach einem Orte hin. So Suet. Oct. 16. quum praeter Lores Rhegium pedibus iret. In einigen Fällen könnte jedoch auch me Tmens Statt finden. Liv. X, 29. praeter aciem Gallorum — ef-suo cursu ferebantur. Ueberhaupt sehr häufig bei Liv. VI, 29. prae-

to cases etiam and pavore praelati. Cfr. VII, 24. f. u. c. 8.

sereitum] Wird wie milites, s. unt. V, 10. unterschieden von spitatus, u. der Begriff ist dann speciell auf des Fusavolk beschränkt. La gasz ähnlicher Fall VII, 61. exercitus equitatusque. So auch lesiones und equitatus, z. B. Liv. XXI, 40, in. Ueb. continere s. unt. 11, 22,

velociseimi] Eine Art Voltigeurs, bei Xenoph. Hist. Gr. VII, 5; 15. αμίππου genannt. Diese Wassengattung und Truppe war schom des Rümern bekannt, zu den Zeiten des Hasdrubal; eben so bei den Galliere und Germanen allgemein. Tacit. Germ. 6. das. Sprengel; and Liv. 44, 26. Wir haben in neuern Zeiten ahnliche militar, Einbebiangen gesehen.

copia] Eutspricht unserm dentschen: die ganze Masse, als Col-ledir B. C. I, 45. Augebatur illis copia; d. i. sie erhielten immer senen Zuwachs, Verstäskung. Sall. Cat. 56. ex omni copia circiter pm quarta erat militaribus armis instructa. Es ist nicht gleich dem: cercitus; sand. zur Disposition vorhandne, relativ grossre oder

Meinere Masse, - Haufen.

si quid erat durius] Im Fall es etwas hart herging; so V, 29. si nihil sit durius, d. i. wenn es weiter keine Schwierigkeiten gabe. Nep. Cim. 1, 1. duro admodum initio usus est adolescentia. Dura proclia puegte man au sagen, Liv. 40, 16. oft aber mit dubia verwechelt Rahak, zu Vellei. II, 8c.

durius, concurrebant: si qui graviore vuluere accepte equo deciderat, circumsistebant: si quo erat longice prodeundum aut celerius recipiendum, tanta erat horum exercitatione celeritas, un iubis equorem sublevati cursum adaequarent.

lexit, ne diutius commentu prohiberetur, ultra eum locum, que in loco Germani consederant, circiter passus sexcentos ab eis castris idoneum locum delegit, acieque triplici instructa, ad eum locum venir. Primam et se-

concurrebant] Sie eilten sogleich herbei, sobald sie die Gefahr bemerkten. Hier gilt, was ohen c. 47, von conclamare. Eben se bei Nep. Pelop. 3, 3. u. a. a. O. Bremi über collaudare bei Nep. Paus. 2, 5.

exercitations celevitas] Dieser Ablat. causal. ist bai Caes. u. A. nicht selten; nicht zu verwechseln mit ex, was Manche wohl für nothwendig halten. S. ob. c. 47. f. longinqua consuetadins. Sall. Cst. 6. vel actate vel carse similitudine Patres appellabantur. Cfr. un.

si qui] Mehrere Codd. geben si quis Man wird els Kriteriam sich merken, dass si quie abstrakt zu nehmen, als bloss gedacht, ai qui coneret und historisch, wenn einer von den Genannten, Vornandnen, wir: wenn einer, näml. der Reiter. Quie ist substantivisch und Substrat einer Gatung; qui ist accidential oder adjektivisch und denn unser: wenn einer oder der andere von den Genannten etc. Cic. ad Div. III, 8, 6 si qui suo sumptu functus esset officio. Also bezieht es sich suf einen möglichen Fall in der vor uns liegenden Wirklichkeit. Vergl. Eclog. Cic. p. 363, m. Gernhard zu Cic. Parad. I, 1,8. Auch Bremi zu Nep. Ep. 1, 3. Fragt man: welcher Begriff ist meiter? Antwork: si quie; denn er ist absolut.

Antwort: si quis; denn er ist absolut.

iubis -- sublevati] Liv. V, 47. vom Ersteigen des Capitole; alterni innisi sublevantesque invicem et trahentes alii alios.

Cap. XLIX. Acie triplioi]. So ost diese Schlachtordn. erwähnt wird, befindet sich das Heer auch auf dem Marsche zur Schlacht bereit. Des Heer lat dann in S Linien ausgestellt. So unt. IV, 11. B. C. I, 81. Davon ist verschieden die acies duplen, wobei jedoch eine Reserve die dritte Linie formirt. B. C. I, 83. Anders B. C. III, 67. wo das geschwächte Heer eine dreifache Linie nicht gestattet zu haben scheint. Naet Röm, Kriegeslterth. S. 218. behauptet, dass diese Schlachtordn. von Caes. nur bei Seitenmürschen gebraucht worden. Von dieser Aufstellung des Heeres, die sieh nach Umständen richtete, ist zu unterscheiden die regelmälsige Stellung der Legionen in 3 Linien. Die erste bildeten die Hastati, die zwelte die Principes, die dritte die Triarii. Alle Manipeln hatten Zwischenräume, so dass die sweite Linie einrücken konne in die erste, die dritte in die zweite Diess gab eine Quincunoialstellung. Die Triarii geken für die Tapfersten. Liv. VIII, 8. veteranus miles spectatae virtutis. — Inde res ad triarios redisse, quam laboratur, proverbio increbuit. Von des Hastatis Liv. VIII, 8. haec prima frons in acie slorem invenum pubescen-

cadam aciem in armis esse, tertiam castra munire fussit. Hic locus ab hoste circiter passus sexcentos, uti
dicum est, aberat. Eo circiter hominum numero XVI
milia expedita cum omni equitatu Ariovistus misit, quae
copine nostros perterrerent et munitique prohiberent.
Nihilo secius Caesar, ut ante constituerat, duas acies
hostem propulsare, tertiam opus perficere iussit. Mumitis castris, duas ibi legiones reliquit et partem asxiliorum; quaturer reliquas in castra maiora reduxit.

Cap. L. Proximo die instituto suo Caesar e castris atrisque copias suas eduxit; paullumque a maioribus progressus, aciem instruxit hostibusque pugnandi potestatem fecit. Ubi ne tum quidem eos prodire intellexit, circiter meridiem exercitum in castra reduxit. Tum demum Arioristus partem suarum copiarum, quae castra minora eppugnaret, misit: acriter utrimque usque ad vesperum pugnatum est. Solis occasu suas copias Ariovistus, multis et illatis et acceptis vulneribus, in castra reduxit.

tiam ad militiam. habebat. Robustior inde actas, quibus principibus est nomen. Daher verlangt der Trib. mil. P. Deains zu einem gefahrvollen Internehmen, wo Leichtbewassnete und Behende nüthig waren: unius kezionis principes hactatosque. Liv. VII, 34. Bie Triarii wurden oft tir Bedeckung des Lagers zurückgelassen; Liv. II, 47. triarii, qui primasa imptionem sustinere non potnerant, conglobati ad peaetorium redeunt. Ch. Liv. VII, 23. triarii erant, qui muniebant, et ab hactatis primciposeque — proclium initum. Caesar nennt die Wassensatungen neck speciell, aber wohl die Abtheil. der Legion. Cahorten, deren 10. Manpele, deren 3 eine Cohorte, Centurion, deren 2 eine Manipel machten. Die 3fache Verschiedenheit der Wassensatung in der Legion war die Grundlage der acies triplex im Lager wie auf dem behlecktfelde und auf dem Marsche. Verschieden devon ist: exercitum trifarium dividere Liv. VI, 2. d. i. in 3 Corps, zu verschiedenten Eweken.

numero] Einige Editt. numerum, was man erklärte entweder durch quod attinet ad, oder als synon, von multitudo, so dass der kigefagte Acousse. KVI miliå expedita, in Apposition stände. Dock ist der Ablat. Caesara Sprache und der Sache, so wie den Denkgemun viel langemessner; vergl. oben c. 5. und 48, totidem numero, and an mehrern Stellen.

Cap. L. Paullumque & maioribus] Die Mehrzahl der Codd. und ih. Edin. setzen hinzu: castris. Scaliger hat es verbanat; mit Recht, segeschtet aller Ausführlichkeit, die man an Caes. gewohnt ist, wo- ten utraque.

illatie — vulneribus] Liv. VII, 35. f. quemquem plura accipiunt

Quum ex captivis quaereret Caesar, quam ob rem Aris vistus proelio non decertaret, hanc reperiebat caussar quod apud Germanos ea consuetado esset, ut matres fi miliae eorum sortibus et vaticinationibus declararen utrum proelium committi ex usu esset, nec ne: eas it dicere: Non esse fas Germanos superare, si ante nova lunam proelio contendissent.

CAP. LI. Postridie eius diei Caesar, praesidio utris que castris, quod satis esse visum est relicto,

proelio decertaret] Diess heisst: eine entscheidende Schlack liefern. So vom Zweiksmpf suf Leben und Tod: ferro decertare Liv, XXI, 42. Cfr. Drak. zu Liv. VI, 3, 9. Diese Emphasis liegt and jn: depugnare, debellare, devincere, decernere. Vellei. II, 84. debel latum apud Actium. Liv. VII, 28. prima acie debellatum est.

matres familiae eorum] Nicht alle Bausmutter oder verheirsthet Frauen, sondern gewisse, bei den Deutschen heilig geschtete Matronen, deren Tacit. Germ. 8. gedenkt, doch mit dem bedeutsamen alle gemeinern Zusatze: luesse feminis quin etiam sanctum aliquid et providum putant; nec aut consilia carum aspernantur, aut responsa negli gunt. — Unter Vespasisnus machte die Veleda Außehen; ea virgo sagt Taeit. Hist. IV, 61., nationis Bructerae, late imperitabat. Wobei nicht zu übersehen, dass auch virgines fatidicae waren, und nicht bloß matres familiae. Die Aurinia oder Alrune, deren Tacit. Germa. a. O. noch erwähnt, bedentet eine Allwissende, denn Run ist German. Tacit. 

usu] Usus eigentl. der Gebrauch und die dadurch erlangte Erfahrung; Cic. ad Div. XIII, 16. f. valet ingenio, habet usum. Daher usu venire, üblich seyn, in der Erfahrung vorkommen, dann aber such der Nutzen, Vortheil, theils als consequents, theils aber such, weil man nur das gehrauchen mag, was nützet. Ez usu ist usus; denn ex bedeutet oft gemäß, angemessen; siehe I, 30. Vellei. II, 95. neque ipsis honori, neque reipublicae usus fuit.

fas] Was nach göttlichen Rechten erlaubt, gestattet, folglich ner möglich, ist. Cic. pr. Mil. 16. quod aut per naturam fas eeset, aut per leges liceret; d. i, fas et iura, Religion und Gesetz. Fas bezieht sich also 1.) suf Natur-, Vernunft- und Religionsgesetze; leges sind dann bürgerliche. Virgil. Georg. I, 269. Cfr. Sall. Cat. c. 15. novam lunam] Auch die Spartaner hatten, dem Lucian zu Folge, vom Lycurg das Gesetz erhalten, sie sollten vor dem Vollmonde nicht mit dem Heera ausmarschiren. Cfr. Herodot, VI, 106. Iustin. II, 9, 9 Straba IX. Die Perser brachen stets nur nach Sonnenaufgang suf.

Strabo IX. Die Perser brachen stets nur nach Sonnenaufgang aut. Ueber die Sitte der Germanen vergl. Tacit Germ. c. 14. das, Dilthey. Cap. Ll. Relicto | Wir trugen kein Bedenken, diese Lesart aufseios in conspectu hostium pro entris minosibus coninit, quod minus multitudine militum legiciariorum e hostium mamero valchat, utraduspeciem alakiis utratu. Ipse triplici instructa acie maque ad castra hoium accessit. Tum demum necessario Germani suas pias castris eduxerunt generatimque constituerunt pariuque intervallis, Harudes, Marcomannos, Triboccos, agiones, Nemetes, Sedusios, Suevos, emamque iem suam rhedis et carris circuntitéderunt, ne qua spes

nehmen, statt der gewöhnl. reliquit; nicht als oh quod satis — rum est nicht auch substantivisch gebraucht werde, denu nichts subger; sondern des Sinns und Gedankene halber: praesidio — retto bezeichnet den Nebenumstand, die Vorkehrung, von der hier er die Rede seyn kann; die Hauptsache ist, wie und dass Caesar in Heer aufstellte, zumal in Bezieh. auf postridie sing diei; denn bezein zu Folge erwartet man, dass die Handlung fortschreite. Solan sehlt es nicht an Autorität, der Codd, Ferner auch der Met. luch sein zuruhtnass und der Pseudo-Cels, durch praesidio dimisson ad sür die Leaart.

alarios] Diese sind die Truppen der Bandesgenossen, deun diese sildten in der Regel cornu dentrum et sinistrum; auch laevum gen. in. VII, 15. Vergl. Morus in Ind. Nast a. a. O. S. 158. Diese alag edoch wurden von den Legionen als getrennt aufgezählt. z. B. Vellein ich cohortes alarias B. C. I, 73. und werden von den legionariis inchieden.

quod mieus] Nach hänfiger Verwechslung haben 18. MSS. quo, ben billigt Dähne ad h. l. Wegen des folgenden ut und des vorugeg, constituit, acheint die Causalpartikel des objektiven und faktiuhm Grandes nothwendig. Auch der Met. sva öre. In quo liegt
set, mit dem Comparativ verbunden, eine subjektive Vergleichung
auf Folgerung.

castrie eduzerunt] Nur wenige ältere Editt, haben ex eastra lim ist fast gezwungen anzunehmen, Caes, habe absichtlich hier eadin educere gesagt; wegen tum demum necessurio; in dem Sinne, ver tam die conclusos ac retentos castris exemerunt, produzerunt, generatim] Griech, zurü pulác, Cfr. B. C. III, 32. Die Bedeut, Cert von Particip. Perf. pass. abgeleiteten Adverbien ist die analogiwende, oder verähnlichende, nicht distributive, wie man gewöhnste angiebt. Die alten Grammatiker nannten diese Form: attrectativ, was Quinctil. missbilligt. I, 4, 20. Urspr. war es Participialium, die man so bildete, wie carptim, sensim, und dann analog von Schrontiven, wie castellatim dispositi hostes, Liv. VII, 36. endlich Schron Adgestign oder Adjett, wie naullatim

nch von Adperbien oder Adjekt. wie paullatim.

thedis et carris] Rheda genus vehiculi levis IV rotis instructi,

tuparrier. Isidor. 20, 12. Also abulich dem aquanesa. Garrum, u.

curus (Non. 5. Carra nentrius generis esse consuetudine persussum

su) war ohne Zweisel zweiradrig und diente sur Fortschaffung des

Gepicks. Also anata.

in fuga indinquesture o Rommuliefes imposserunt, que in presidum iproficiacentes imilites passis mentions fles tes implembant, no sorin servitatem Romanis traderes - Car. I.I.: Caesar singulis legionibus singules legate

91 1 21.

flottes] Davon Tacke, Covin. c. 2. Memorico prodicur, quasda acies, inclinatas iam et labatetes, a feminis restlitutore, constanti precum et obiectu pecforum. — Von den Germanen und Gallier gleht Cour mebeere Beisp III, 40. 47., wo pectoris fine prominen tes, desselhe susdrückt, was Tagitus pobiectum steatricum mennt. Wi Thécyd. VII, 71. schilderti nai vois omunour avvois lou vi dozu mente Evranovevorres. Wir haben manibus dem frühern crinibus vorzeso gen, aus Gründen: 1.) weil die Mehrzshi der Codd. dessel. der Medarant hinwelsen; 2.) weil es uns passender schien, da crinibus passis verleque scissa in der Regel Ausdruck der Verzweislung nac vorzusgegangenem Unglücke ist; Liv, I, 13. das. Drak. VII, 20. m. matres coningesque crinibus passis obvise ex Urbe. Eben so B. G. VII 48. 5.) Weil, selbsi jenes bei Tacit. erwähnte; obiectu pectoris, u. be Caes. a. a. O. fine pectoris prominentes mehr den manibus passis, al crinibus p. entsprieht. So Liv, VII, 31, m., manus tendentes ad Completibus altis orantes: zwar ein schwaches Argument, sher doch nich ganz ohne Werth, da jener Antor gern die Paints und das Charakte rietteche in Caesars Commentarien beibehält und in treffen such in aerwinterem.] Man lesse was Fibr. III 3. 16. 65 von der ver

in servitutem] Man lese, was Flor. III, 3, 16, ff. von der ver zweiselten Gegenwehr und der Todesverachtung der elmbrischen Weiber beriehtets wie sie, um der Sklaverei zu entgehen, ihre Kinde theils erwärgen, theils zerschipettern, sich selbst aber theils aufbängen bleile gegenseitig ermorden.

theils gegenseitig ermorden.

Cap. LII. Legatos] Es waren Oberofficiere der Consula oder

Protecten, die wenigstens 1 Legion commandiren, doch auch mehzere: denen inebesondre der Imperator, Oberbefehlsbeber, bei seinen Abgange aus der Provinz, eder in seiner Abwesenheit, das Commande über das ganze Heer anvertraute. Liv. XXXV. 8. Dum hae in Hispania agerentur, L. Cornelius Cos: relicto ad exercitum M Claudio legato, Romam venit. Cfr. Id. V, S. extr. und den Schlus des I. und VII. Buchs de B. G. und Cic. ad Div. I, 9, 76, a te relinqui posse, qui provinciae praesis. Diese Logaten waren Manaer voi Anseben und hauten meist schon öffentl. Aemter bekleidet; nicht selten waren es Freunde und Verwandte des Imperators, Vergl. Cic. at Quint, I. 1. Nep. Attic. 6, 4., deun Attiens selbst sollte Legat des Q. Gioera warden. Ebon so wurde dem M. Cioero die Stelle eines Legaten von Caesar angetragen; doch ohne Erfolg. Die Zahl der Lege ten war unbestimmt. Cie, ad Quint. fr. 1, 1, neunt deren 3,; Gaessi jedoch hatte, nach VII, 90, deren 9. Denn Legaten waren doch woh alle dort Genannten? B. C. III, 51. lesen wir: aliae sunt Legati parses, aliae Imperatoria: alter omnia agere ad praescriptum, alter libert ad summam rerum consulere debet. Eine endre Bestimmung erhielt das Amt eines Legaten unter den Kaiseru, wo die Legati Caesarii oder consulares, genze Provinzon im Namon des Kaisers verwalteten Suet. Oct. 47. Aebnlicher den naarigen waren die Legati legionum Suet. Tib. 19. Des Amt selbst heiset legatio. Vellei. II, 17, 3. Unt VIII, 50. f.

nemesterem proceed, ati see testes sees quisque virmis haberet. Ipse a dextro. cornu, quod cam: pastem sine firmam hostinin esse animadverterat, proclinia numisit. Ita nostri acriter in hostes signo dato impeum fecerunt, itaque hostes renente celeriterque procurmust, ut spatian pila in hostes coniciendi non darem. Rejectis pilis, comminus gladiis pugnatum est: at bemani, celeriter ex consuetudine sua phalange facta. ineus gladiorum exceperunt. Reperti sunt complures mari milites, qui in phalangas insilirent et scuta manibu revellerent et desuper vulnerarent. Quum hostium usa a sinistro comu pulsa atque in fagam conversa

quaestonem) Anfange waren der Quaestoren nur 2, urbant. Im likt u. c. 334, wurde zuerst der Gesetzesvorschlag gemacht: ut practit duos urbanos quaestores duo Consulibus ad ministeria belli praesto men. Liv. 1V, 43: und zwar, ut pars quaestorum — ex plabé fieret. Die enten Plebejer, an der Zahl 3. wurden gewählt u. c. 346. Liv. IV, h. Urber das Verhältniss des Quaestors zu seinem Proces, vergl. Ge, ad Div. XIII, 10. Mos maiorum hanc quaesturae coniunctioneca iberrum necessitudini preximem voluit esse. Cfr. XIII, 26. in. Allein and einer Vererdung des Sulla wurden jährlich 20 Quaestoren gewalt; 2 arbani, welche das aerarium oder die Staatssobatzkeminer wusketen, und 18 provinciales, welche die Einkünfte und Ausgaben in den Provinzen zu besorgen hatten. Sie wurden den Statthaltern tanche Loos beigeseilt. Cic. ad Quint. fr. l. l. Quaestorem habes, see two indicio delectum, sed sum, quem sore dedit. Cir. Vellei. II, 12, 1. Die Logati dagegen wählte in der Regel der Feldherr nach bilieben. Nicht dentlich ist an unsrer Stelle der Sinn der Worte; es meeterem praefecit. Einer consequenten Erklär, usch muss es heier mi et ernemute einen aufserordenth. Quaestor für jede Legione, ten die singuli Legati deuten an, dass es grade so viel Legaten ph, als Legionen. Wir halten uun jeuen Quaestor für eine Art haabsfourier der Legaten. So unt. V, ab kommen ebenfalls legati und quaestores, quibus Caes, legiones tradiderst. Ciaccon meinte, ter Quaestor habe die Legion überkommen, für wetche kein Legatium unter desenvert. w mehr dagewesen.

usque] D. i. atque ita; wie z. B. Nep. Alcih. 4, 2. S. Corte zu (k. ad Div. V., 11, 2. und iX, 20. in. Desgl. Tusc. I, 30. in. ita cometh, — itaque disseruit. So auch neque, ubique, utique. Drak. Liv. III, 30, 7. Ruhuk. zu Ter. p. 54.

comminus — pugnatum] Bls xilque tiras, in civià rà cispana di ferdos. Plut. Them. c. 8. Liv. II, 46. Pugna iam in manue, in consideration.

tadios, ubi Mars est atrocissimus, venerat. Liv. VII, 16. pilo posita, unito gladio in hostem impetum facit. Cfr. IX, 13. — Dosgi. VII, 26. f. prinaquem ad coniectum teli veniret. Die Schreibert comminus tilt für die ursprüngliche; afr. Corte su Sall. Cat. 60, 3. Schneider Elemeaterl. p. 542. den Griech. hiesen daher Schwere und ähnt. <sup>47χ/μα</sup>χα δπλα. Cyrop. VII, 1, 15.

esset, a dextro cornu vehementer multitudine suora nustram aciem premebant. Id quum animadvertisset I Crassus adolescens, qui equitatui pracerat, quod expe ditior erat quam hi, qui inter aciem yersabantur, tertiar aciem laborantibus nostris subsidio misit.

CAP, LIII. Ita proelium restitutum est, atque omne hostes terga verterunt, neque prius fugere destiterun quam ad flumen Rhenum milia passuum ex eo loco cir citer quinquaginta pervenerint. Ibi perpauci aut viribu confisi transnature contenderunt, aut lintribus inventi sibi salutem repererunt. In his fuit Ariovistus, qu naviculam deligatam ad ripam nactus, ea profugit; reli quos omnes consecuti equites nostri interfecerunt. Dua fuerunt Ariovisti uxores, una Sueva natione, quam al

adolescens] Im Felde und Kriegsdienste der, welcher vor der gesetzmäß. Jahren einen Posten bekleidet; wie hier B. C. J, 8. Liv VII, 26. M. Valerius — adolescens. Er war Tribun, mil. und vor de Zeit zu dieser Stelle avancirt.

laborantibus] Laborare von allerlei missliehen, mühseligen Zuständen, physisch und moralisch; namentl. auch von den Soldaten die ins Gedränga kommen. Cic. Cluent. 71. Satis diu suit in miseriis; satis multos annos ex invidia laboravit. Ad Div. I, 1, 8. laboratur vehementer; inclinata res est. So auch noriiv. Cyrop. I 4, 21. oi de notipuo. se suigur noroverus vois ogerisoovs. — Anden staborare d. i. omni virium contentione eniti, operam dare in aliquere. Damit ist eben sowohl diligentia als assiduitas verbunden. Qui

laborat, non procul abest, quin suocumbat; qui slaborat, facile emergit, Cfr. Eclog. Cic. p. 260. Letteres wird vergl. mit uslatur, ênergleies. Anders Gernhard zu Cic. Off. I, 1, 3.

Cap. Lill. Rostitutum] Es bezeichnet Wiedergewinnung des einige Zeit verlornen Siegs. Vom misslichen Kampfe heisst es: dubia Marte pugnatur. Daher auch acies restituta. Vellei, II, 55. S. S. L. Ing. 51. ordines (scil. laxatos et disiectos) restituit. Iust. VI, 4. restituto proelio - hostibus victoriam eripuit. Des Verbum ist steta relativ 20 nehmen auf vorausgegangnen Schaden oder Verlust.

pervenerint] Die Lesart pervenerunt scheint gegen die stete Gewohnheit Caesars, nach priusquam den Conjunktiv zu setzen: davon

wohnheit Caesars, nach priusquam den Conjunktiv zu setzen: davon nazähl. Beisp. Die Verhalendungen: erunt, erint, irent sind überall zur Ungehühr verwechselt. Auch hier empfahl Bentley pervenirent. Die Persektsorm ist aber wohl gesichert. Vergl. unt. IV, 12.

sibi — repererunt] Eben so Liv. XXV, 7. aditum sibi ad obsides Tarentinos invenit. Cfr. Matthiae gr. Gr. §. 389. S. 713. Zumpt. §. 45. Ramsh. §. 119. Ob. I, 28. sibi purgati.

Dune — unores] Tacit. Germ. 18. prope soli barbarorum singulis unveribus contenti sunt, exceptis admodum paucis, qui non fibidine, sed ob nobilitatem plurimis nuptiis ambiuntur; d. i. man hewieht aich um ihre Hand; diess reachieht nach dem Charakter des bewirbt sich um ihre Hand; diess geschieht nach dem Charakter des

èmo secum eduxerat; altera Norica, regis Vocionis mor, quam in Gallia duxerat a fratre missam: utracme in ea fuga perierunt. Dune filiae harum, altera ocma, altera capta est. C. Valerius Procillus, quum a mudibus in fuga trinis catenis vinctus traheretur. in pum Caesarem, hostes equitatu persequentem, incidit. lwe quidem res Caesari non minorem quam ipsa vimia voluptatem attulit, quod hominem honestissimum movinciae Galliae, suum familiarem et hospitem, eremm e manibus hostium, sibi restitutum videbat, neque siss calamitate de tanta voluptate et gratulatione quidsam fortuna deminuerat. Is se praesente de se ter muibus consultum dicebat, utrum igni statim necaretur. m in aliud tempus reservaretur: sortium beneficio se ase incolumem. Item M. Mettius repertus et ad eum' reducius est.

Tolks, murlich von den Vätern, nicht als ob die Tochter sich so weit wzilsen. Vergl. Dilthey zu Tacit. a. a. O.

duae filiae — capta est] Eigentl. ein Verstoß geg. die gewöhnl. bruktur; denn offenbar liegt der Hauptgedanke in den Prädicaten:

1600 — capta; der Rebenumstand ist in: duae filiae harum: folgich sind diess Nominativi absoluti; wie oft im Griech. seltuer bei beinern. Vergl. Ramsh. S. 1010. Cyrop. IV, 5, 37. 2019 örzu rüsigirur mollù avrur tors avvruxra. Matthiä gr. Gr. p. 110). Not. Dese Construkt. findet Statt theils bei Eintheilungen, theils wenn das beijekt des Particips in dem Hauptsubjekte des Sauzes enthalten ist, sen umgekehrt. Aber streng genominen ist unsre Construkt. durch-

trinis catenis] Mit dreisachen Ketten; eigentl. dass 3 Ketten auf 1 Man kommen. So trini soles, trinas lunae, 3 sach d. i. an einem. Its. Anders bei Plural. tantum, wie unt. V, 53.

equitatu] Hier vermisst man weniger die Praposit, cum, als an' udera Stellen, z. B. II. 7. omnibus copies contenderunt; dena perse-suint mehr transitiver Bedeut. und equitatu Ablat, instrument. Cfr. 1, 8. ea legione. Andre Beisp. unt. zu II, 7.

de voluptate — deminuerat). Diess die gewöhnliche Construkt.
Cc. Planc, 38. si quis aliquid de mea libertate deminutum putat.
Lt. VIII, 34, 6. Papirinm nihil de eius iure deminuturum. Doch kich mit dem eiusachen Accusat. des Objekts. Liv. 1V, 24, 8. demi-Lium censurae Ius. Es kommt drauf au, ob der Theil oder des Ganze Abbruch erleidet.

sortium beneficio | Den Schicksalsloosen habe er es zu danken, and Hald beigelegt; denn beneficium ist Wohlthätigkeit, subjektiv, and Wohlthat selbst, objektiv; es kann sensu activo und passivo, tehen. Vellei. II, 71, 1. Servari beneficio Caesaris maluit, quam

Car. LIV. Hoo proclio trans Rhenum nunciato, Sue aui ad ripas Rheni venerant, domum reverti coeperur quos Ubii, qui proximi Rhenum incolunt, perterrit insecuti, magnum ex his nunterum occiderunt. una aestate duobus maximis bellis confectis, maturi paullo quam tempus anni postulabat, in hiberna in S quanos exercitum deduxit: hibernis Labienum praep

dubiam spem armorum tentare amplius. Und so beneficium oft v dem, der Andern das Lebeu erhielt. Iust. I, 5, 8. Curt. VII, 10, Zum Unterschiede von benefactum, welches stets absolut, nur d Befolg, die Wirkung hervorhebt, liegt in beneficium stets die Gestinung, Triebseder des Handelnden. — Der Begriff von sortes ergie sich aus c. 50. und aus Tacit. Germ. 10. auspicia sortesque ut q maxime observant. - Nach Cic. Divin. 11, 33, sortes ducuntur; qui vaticinatione funduntur, oracula verius dicuntur. Doch sind au cortes hin und wieder die Aussprüche der Orakel. Tib. 63. Sue Vesp. 5. Curt. III, 1, 16. editam esse oraculo cortem, d. i. và eluu névor, der unabänderliche Ausspruch, der Jemand treffen, der eintre fen werde; daher auch sortes einzelne Aussprüche verschiednen is halts, wie in den Sibyllin. Büchern. So möchte zu unterscheide seyn. Cfr. Bünemann au Lactant. I. 6, 12.

Cap. LIV. Qui proximi Rhen.] Gewöhnl. Lesart: proxime. Un wenn wir wählen sollten, gefiel uns diess besser; doch mangelt di Autorität der Codd. Vergl. ob. I, 1, p. 5.

bellie confectis] Vergl. unt. II, 4. Nicht componere bellum, den

diess bezieht sich nur auf die res bello turbatas, d.i. die Wiederherstel der Rube und Ordnung, wie componere fluctus. Conficere ist ret eo perducere, ut belli nihil reliqui sit. Daber Liv XXI, 40. extr. no — commissum ac profligstum (bellum) conficere. Perficere bellum = ad finem perducere Liv. XXI, 46, 8. ohne dass grade, wie in conficere mit angedeutet würde, dass die Kräfte der Gegner aufgerieben, das jene zu nichte gemacht wären.
citeriorem Gall.] Plut Caes. 20. η περί Πάδον Γαλανία. De

Pluss Rubicon nämlich trenute des übrige Italien von Gallie Cis

alpine.

beschehnet in der Röm. Staatsverwaltung viererlei: 1,) die Zeit de Gerichistage; 2.) die Sachen, die verhandelt werden; 3.) den Ort 4.) die versammelten Leute. Der Ausdruck: conventus agere wat stehend; Cic. Verr. V, 11. ad Div. XV, 4, 2. Cfr. Cic. ad Div. XV 4, 2. Cic. berichtet daselbst, dass er sich mehrere Tage in dieser und jener Smdt aufgehalten habe, und giebt als Grund an: Quibus in oppidis quam magni conventus fuissent, multas civitates acerbissimil tributis et gravissimis usuris et falso aere alieno liberavi. Diesi Gerichtstage wurden von Caesar und andern Proconsulu während det Winterhalbjahrs gehalten, oder nach Beendigung des Feldzugs überhaupt, und die Tage wurden vorausbestimmt, wann die betheiligten oder dabei interessirten Personen erscheinen sollten. Vergl. Cic. ad Attic. V, 21. wo die Tage angegeben werden. Dieses Vorausbestimmen heisst conventus indicere. Es ist begreiflich, dass vor dem ford des Proconsule nicht blofs Criminalsachen, aondern auch, wie aus Cic-

#### DE BELL. GALL. LIB. I. CAP. 54. 111

mit: ipse in citeriorem Galliam ad conventus agendos profectus est.

Ll chelk, alle andern Angelegenheiten und Beschwerden der Provinseles verhandelt wurden. Cic. ad Div. II, 13,8. desgl. XV,4,2. nenut nehrer Verdienste, die er sich durch seine Rechtspflege in der Prosin erworben. Desshalb ad Astic. V, 4v orat mihi in animo — aestime meness rei militari dare, hiemem furisdictionii. Cir. ad Div. IV, 12. reliquam iurisdictionem absolvere. Die Städte selbst heissen uch manchmal conwentus, und vornehmlich die in einer Provincialia ach sich anfhaltenden röm. Bürger, grösstentheils Negocianten, werk in in den Collektivbegriff conventus vereinigt. 2B. B. C. II, 19. legt. Wernsdorf Quassitones eriticas in Cic. orat. pro Ligario etc. Si. Auch Bremi zu Suet. Caes. 30. Plin. H. N. III, 1. sagt von lisp. Beetica: Iuridici conventus in ea quatuor: Gaditsuns, Cordubnis, Astigitanus, Hispalensis. — Diess nennt er auch iurisdictionen. In solche Gerichtesprengel eine Provinz eintheilen, lag mit in lem: ordinare provinciam. Die Griechen sagten: zue ävoquious üyun u. julque. Vergl. Gronov. Obs. p. 482.

# C. IULII CAESARIS

# COMMENTARI

### DE BELLO GALLICO

#### LIBER SECUNDUS.

Coniuratio Belgarum cap. 1. Deditio Remorum, adveniente Caesare 2. 3. Origo et copiae Belgarum 4. Iter et castra Caesaris ad flumen Axonam 5. Oppugnatio oppidi nomine Bibrax soluta, misso a Caesare contra Belgas subsidio 6.7. Castra Cuesaris idoneo loco contra Belgas 8. Discessus Belgarum ad tuendos fines contra Aeduos, Titurio legato frustra impugnato. Clades. 9—11. Deditio Suessionum et Bellovucorum 12—14. Ambianorum. Mores Nerviorum 15. Bellum Nervicum. Clades. Deditio 16—28. Bellum Aduatucorum. Obsessio. Perfidia. Calamitas 29—33. Expeditio P. Crassi in Armoricam; plures civitates maritimae ab vo subactus 34. Opinio huius belli apud Germanos; teguti Germanorum ad Caesaren; iter Caesaris in Italiam et Illyricum; hiberna; supplicatio Romas 35.

Quam esset Caesar in citeriore Gallia in hibernis, ita uti supra demonstravimus, crebri ad eum rumores afferebantur, literisque item Labieni certior fiebat, omnes Belgas, quam tertiam esse Galliae partem dixeramus,

Cap. I. Afferebantur Auch das simplex: Volscorum, exercitum consediese ad Satricum allatum est. Liv. VIII, 1. Desgl. Mc. ad Div. X, 20. in. Omnia' quae istinc afferebantur incerta. Des. Corte. Curt. VII, 4, 32, alius praesens terror affertur. Bremi zu Nep. Milt. 3, 5. bemerkt, nuntii afferunt, sey in Cicero's Zeitalter ungewöhnlich; dieser sage: nuntii afferuntur.

Belgas, quam — partem ] Das Relativum qui richtet sich in Erklärungssätzen nicht nach dem Hauptsubjekte, auf das es sich bezieht, sondern nach dem Prädicäte, obschon Belgas und pars auch pura populum Romanum cotilurare obsidesque inter se bre. Coniurandi has esse caussas: primum, quod vermenur, ne omni pacata Gallia ad eos exercitus noster iduceretur: deinde, quod ab nonnullis Gallis sollicitatur, partim qui, ut Germanos diutius in Gallia vermi noluerant, ita populi Romani exercitum hiemare at pe inveterascere in Gallia moleste ferebant; partim qui

is Collektivbegriffe wie Wechselbegriffs gebraucht werden könnten.
18. B. C. III, 80. Gomphos pervenit, quae — gens. Ibid. I, 8. Sulmaenes, quod oppidum. Allein hier gilt der Fall wie Tusc. 1, i.
tudio sapientine, quae Philiosophia dicitur. Liv. II, 13. agrum dono
kdere, quae postes Mucia prata sant appellats. Cfr. III, 54. f. Dicia
it ser oft bei: cui nomen est der Fall. S. Zumpt. §. 372. Auch im
friech. Matthiae §. 440.

ad eas] Gegen sie, in feindlicher Absicht. So oft bei Caes. unt. II, 1. VI, 8. B. G. II, 51. in. Tacit. Ann. II, 52. m. legionem — ad lesten duxit; und Liv. I, 5. Romulus — ad regem imperum facit; ben int von einem Einzelnen gesagt, fast ungewöhnlich. Wohl aber sie venre, ducere etc. Aber Riemand wird die mildere Bedeut. In die vergleich zu adversus, contra verkennen, und wohl benichtigen, von wem und unter welchen Umständen ad von guten Schriftet. in diesem Sinne gebraucht werde. Einstimmend hiermit brem zu Nep. Diou, 5, 4.

brmi zu Nep. Diou. 5, 4.

Roster] Obgleich Caes. diese Nachrichten von fremden Persons, webrscheinlich eigens dezu besuftragten Kundschaftern, Galliern der röm. Negocianten, zu erhalten pflegte; so versetzt er sich doch in der Darstellung aus der Rolle derer, die ihm die Nachricht mittellen, in seine eigne Persönlichkeit, wechselt also das Subjekt; das in notter, statt Romanorum, und spricht bei der Angabe der Gründe, bild als Ohrenzeuge, quod vererentur — sollicitarent, bald als Autrazeuge, der die Sache bestimmt wusste; ferebant, studebant. Cfr. ihr quod, im Sinne eines Andern gesprochen, Zumpt §. 549. Liv. III, 1, 3. Romanis indignantibus, quod victoribus victi ultro infermut stam etc. Id. VIII, 1. se eo instins petere, quod in amicitiam P. 1 senissent. Vergl. über den Wechsel der Subjekte, nach welchem Tempera, Modi und Pronomina sich richten, auch Eclog. Cic. p. 159. Rep. 20. in.

inveterascere] Ein schon gewähltes und prägnantes Wort; alt verden in einem Zustande, tief einwürzeln, verjähren. So z. B. contenudo inveterascit, B. C. I, 44. Nep. Att; 2, 5. aes alienum inveterascit. Wir Deutschen segen im gemeinen Leben: sich einnisten, na manchen Dingen und Personen. Analog diesem ist: bei Tacit. du. II, 50. adolescebat interes lex moiestatis. Im guten Sinne dart; inveterare, alt, (est, gediegen werden. z. B. Cic. ad Div. III, 9, In inveterata amicitia. Liv. XLII, 11. inveteratus animus dintina arte au belli. Im transitiven Sinne heisst inveterare, (bei Spätern) relustate obtegere, in Vergessenbeit bringen. Bünem. zu Lactaut. II, 16, 20.

moleste ferebane] Bezeichnet nicht blos Aerger, Verdruss, als Polst gereizter Empfindlichkeit, oder gehränkter Ehre; diess ist aegre fare, sondern theils das Druckende des Verhältnisses, theils Leid

mobilitate et levitate animi novis imperiis studebant: nonpullis ctiam, quod in Gallia a potentioribus atquis, qui ad conducendos homines facultates habeban vulgo regna occupabantur, qui minus facile eam re in imperio nestro consequi poterant.

CAP. II. Ils nunciis literisque commotus Caesar du legiones in citeriore Gallia novas conscripsit, et iniaestate, in interiorem Galliam qui deduceret, Q. Pediu

sansterer Natur, Bedauern. So lehrt der Zusammenh. Cic. ad Di IX, 22, diait, te in lecto esse, Tuli scilicet molecte, ut debni. Ibia 24, 6, te ad cornas itare desisse, molecte fero. — Qui aegre scrt, au mum eo intendit, ut contra nitatur onerique imposito ae subduca qui molecte fert, quid et quantum oneris iniunctum sit, cum dolor sentit. Dieser mehr passiv und neutral, jener mehr activ und un zuhig, bewegt.

mobilitate] Ein stehendes Urtheil Caesars über die Gallier; 18 111, 10. 1V, 5. quod sunt in consiliis capiendis mobiles et novis pla rumque rebus student. Hierzu gesellte sich die solchen Menschen ei genthümliche Leichtgläubigkeit und Neugierde. Cfr. VII, 42.

genthumliche Leichtgläubigkeit und Neugierde. Cfr. VII, 42.

conducendos) Conduc. ist nicht gleich dem: cogere, congregan
comparare, colligere; sond. es liegt darin der Begr. des merc-d
conditione, paotione qualicunque, pollicendo, persuadendo etc. sit
parare. Cfr. V, 27. VI, 50. Sehr häufig: mercede conductus mile
Nep. Ighic. 2, 4. Curt. IV, 13, 31. In Gallien muss man besonders a
die bestehenden factiones und an die Clientschaften denken. Cfi

imperio nostro] Die Codd, und Editt, schwanken zwischen der einfachen Ablativ und in imperio. Dähne vertheidigt in mit Beriek auf I, 53. wo jedoch ein andrer Fall ist. Dort nämlich wird ein fak tisches und zwar dauerndes Vorhandenseyn angedeutet, wie in tant hominum perfidia, d. i. quum homines tann perfidi sint; Cic. ad Die I, 2. desgl. in hac tam praecipiti festinatione Vellei. I, 16. in. Da Ruhuk. und oft; ob. I, 27. in tanta multitudine. Allein hier scheit es durchaus der bei Caes. überaus häufige Ablativ. conditionalis, der zeige er auch etwas Vorhandnes au, doch den Begriff der Daue ausschliesst. Celaus hat p. 46. m. Romanis imperantibus; der Me si tü tür Pomulor innquiforiqu pirosto. — Wie in aus dem vorher gehend.. m und folgenden im eutstehen konnte, ist augenscheinlic und allgewöhnlich. Gapz ühulich ist Liv. V, 34, 2. quod imperio ein Gallia frugum fertilia fuit. Dort stimmte Gronov. ebenfalls für de einfachen Ablativ, statt in.

Cap. II. Inita pestute] Gewöhnlicher: ineunte, wie auch einig Codd. Doch stehen verba passiva sehr oft für verba neutra. z. I unt. II, 35. III, 7. inita hieme. Jenes ineunte ist unser: beim Eintritte, oder beim Eintreten; dieses inita, nach dem Beginnen, nac Ansang des Sommers. Suet. Tib. 61. ineunte anno novo, Eben s bildlich: exitus anni, und adulta aestate. Tac. Ann. II, 23. in.

interiorem] So sie Mehrzahl der Codd., dann wäre ulteriore offenbar Glosse. Allein ist interior sicher, was Ondende mit Wahr scheinlichk, bezweiselt, dann sind es offenbar die mediterroneae parte Galliae, jeuseits der Gallia provincia. So mediterranea Galliae Liv

hetum micit. Ipse quum primum pabuli copia esse impereret, ad exercitum venit: dat negotium Senonibus nliquisque Gallis, qui finitimi Belgis erant, uti ea quae pod eos gerantur, cognoscant seque de his rebus cerbeen faciant. Hi constanter omnes nunciaverent, mam cogi, exercitum in unum locum conduci. Tum vere Inditated on non existimatity gain ad eas [XII die] policisceretur. Re frumentaria provisa, castra movet bebusque circiter guindecim ad fines Belgarum pervenit. Car. III. Eo quam de improviso celeriusque omni pinione venisset, Remi, qui proximi Galliae ex Bel-

III, 31, 2. Achal. Curt. IV, 7, 5. interiora Acaypti. Der Legat Q. Pedius war ein Eukel der Schwester Caesara, und stand mit in Cae-Bes Testamente, als Erbe eines Viertheils. Suet. Caes, c. 83.

faitimi Belgis | Von Gränznachbarn ist diess bei Caes, fast stoleader Ausdruck; seltner confines, z. B. VI, 3. und eben so propin-11,5. Wir unterscheiden etwa so: benachbart, angränzend, na-

Reckgan, nach der Abstufung von fin. conf. und prop.
constanter omnes ] Alle einstimmig; uur dass constanter zum Tube gehort. So sagt man: sententia, ratio, vratio sibi constat; wh sibi constare, sich gleich bleiben in seinen Ansichten und Printoken Cie, Cinent. 22. sihi constare et superioribus consentire iu-hen debuerunt. Cic. Tusc. V, 8. non constanter dicuntur, d. i. die kunpungen widersprechen sich. Ad Div. XII, 9, 2. rumores satis fuden illos constantes, sed adhuc sine auctore. Suet. Caes. 6, tam mulans fama. An andern Stellen wird constans auf Muth und

Inferteit bezogen.

XII die] Worte und Zahl XII. fehlen in vielen Codd. u. mehm, Editt. Der Zusammenhang, (das folgende diebus - quindecim) " vie die nöthige Eile gestatten einen solchen Aufschub nicht. Gelhat: confestin ; der Mot. de rigigra Tiras Oudend. vermuthet es bbe unpr. gebeisnen : primo, oder primo quoque die; darans acy Illmo die entstanden. Ziemlich unwahrscheinlich, so wie auch das Watchlagne: propere (s. Dähne ad h. l.) der äußern Wahrecheinkarit ganz entbehrt. Wir vermuthen; proxumo die, einmal, weil
jes XUMO, mit weggelassenem pro leicht übergehen konnte in
lim die, Denn pro wird im MSS. so abgekürzt: p, was leicht
talallen konnte. Ein Beisp. bei Drakenb. zu Liv. XXI, 46, 7. Proxiau nor ist aber sequens. Liv. II, 7, 2, des Drak, Ersonnen ist der seut nicht; folglich ist des nächste des besste.

Cap. Ill. Omni opinione) Man erwartet omnium, wie auch mehin Cold, and Editt. So unt. VIII, 40. contra exspectationem om-Run; oder Liv. II, 56. in. contra omnium opinionem. Unt. VI, 30. VIL, 1. Doch sagt auch Cic. ad Div. XIV. 23. opinione celerius venturus can dicitur. Vellei, II, 123. exspectato moturius. Durch omni opinione gewinnt den Gedanke an Kraft und Nachdruck, und harmouirt rchi su mit dem abstrakten de improviso; squat ist dia Verwachslag ton omni und opinium eine ashr baafige. Drak. zu Liv. V, 9, 7. ted ebeuse hadet sich omni eingeschohen, wo das einfache spe, opigis sant, ad eum legaton Iccium et Antebrogium, per mos sivitatis, miserant, qui dicerent, se suaque omn in fidem atque potestatem populi Romani permitter neque se cum Belgis reliquis consensisse, neque cont populum Romanum omnino coniurasse: paratosque es et obsides dare et imperata facere et oppidis recipe et frumento ceterisque rebus iuvare: reliques omnes Be gas in armis esse: Germanosque, qui cis Rhemum inclant, sese cum his coniunxisse: tantumque esse coru omnium furorem, ut ne Suessiones quidem, fratta consanguineosque suos, qui codem iure, iisdem legibi utantur, unum imperium unumque magistratum cum ipa habeant, deterrere potuerint, quin cum his consentiren Cap. IV. Quum ab his quaereret, quae civitate quantacque in armis essent, et quid in bello possent, s

nione, metu etc. ausreichte. Cfr. Corte zu Sell. Ing. 85, 5. der Mi nioren delige rugiregor.

primos] Bei Gaes. wird oft primus mit princeps verwechte! Vergl I, 12. II, 13. B. C. I, 53. Cic. Verr. Ilt, 71. prime homines honestissimi. S. ob. I, 12. Cic. Tusc. I, 53, 81. similis P. Crassi sapientis et eloquentis et primi hominis. So auch nocite L. Cyrop. VIII, 7, 16.

qui dicerent ] Diese Worte sehlen in guten MSS. Aber mi sühlt; hier können sie nicht wohl entbehrt werden; mehr vermisst mi die Bezeichnung des Subjekts durch se im solgenden paratosque et surorem] Blinde Wuth mit Leidenschasslichkeit, die sich un Andern Verderbem bringt, wird mit amentia verbunden I, 40., denitas entgegengesetzt VII, 42. Cle. pro Dom. 50. in surore enimi eascitate; de Harusp. resp. 18. a diis immortalibus quae potest himini maior esse poena surore atque dementia. Vergl. die treslid Stelle ad Div. XVI, 12, 2. mirus invaserat suror non solum improbi eed etiam hie, qui boni habentur, ut pugnare cuperent, me cli mante, nihil esse bello civili miserius. Nach einer ähaliehen Mett nymie sagt man sasvire, statt irasci; z. A. Plaut. Bacchid. III, 3, leniter qui saeviunt, supiunt magis. Vergl. Ter. Audr. V, 2, 2 Nicht anders maintesses und marte. Cyrop. I, 4, 24. maniquever syrvesm vilum. So Cic. Catil. II, 1. surens audacia.

Cap. IV. Quae] Nicht gleich dem: quales. Sond, qui od qui beziehen sich zunächet nur ans die Persönlichkeit des Subjekts, qual

Cap. IV. Quae Micht gleich dem: quales. Sond, qui od qui beziehen sich zunächst nur auf die Persönlichkeit des Subjekts, qual seiner Natur nach auf die Bigenschaften, die zwar zusammengenom men die Persönlichkeit constituiren, aber doch an sich nur als aufslende, an dem Subjekte befindliche Kennzeichen, gleichaam als Ei scheinungen, phaenomena, gelten können. So Liv. 1, 7. Evander nigitat Herculem, qui vir asset. Cie, ad Div. XV, 1, 11. quod gem hoe militum eit, indicavit — M. Bibulus. Quantus bezieht sich intensive u. estensive Stärke, unzähl. oft von Heeren, z. B. Liv. XX 56, 3. ad copies, quantae et ouise generie essent, speculandm.

pperiodotto plercoquie Bolgas esser extrictiate Germanist Manumeno antiquitus transductos, propter loci fertilitus im ibi corisedisse Gallosque, 'qui en loca incolerent, npulisse: solosque esse, qui patrum nostrorum memerina mai Gallia vexata, Tentonbs Cimbrosque intra fines nes ingredi prehibuerint. Qua 'ex re: fieri, "uti earum nem memoria magnam sibi auttorbatem magnosque skitus in re militari sumerent. De numero corum mia as babere explorata Remit dicebant, proptered nod propinquitatibus affinitatibusque confuncti, quantam pisque multitudinem in communi Belgarum concilio ad d bellum -politicitus sit, cognoverint. Phyrianum inter es Bellevacos et virtute et auctoritate et hominum numero valere: hos posse conficere armata milia centum: policitos ex eo numero electa LX, totiusque belli impeion sibi postulare. Suessiones suos esse finitimos, la-

inrigens gilt das allgemeine Princip, dass quee in solcher Verbind. hm dejektiv. que, nicht dem Substantivpronomen quie angehöre. Cic. le Mt. Deor. II, 253. Defectiones solie et lunse, — quae, quantae, pendo futures sint. Somn. Scip. 4. nonne adspicis, quae in templa mem? Offic. I, 52. constituendum est, quos nos et qualez que

antiquitus] Nicht blofs olim, priscis temporibus, soud, theils von bus, theils von alten Zeiten ber: i. o. a prisca inde actate continuis mis. Tac. Ann. II, 56. ambigue gene ca antiquitus hominum ingeniis.

patrum mostrorum] Vergt. oben 11, 1.
quirtus — sumerent] Ohne jenes sibi würden wir ein Zeugmes machmen, da sumere dem spiritus sugemesaner ist, els der auctori-tu. Welche prägnante Bedeut, aber sumere durch jenes sibi erhelte, lechtet ein, z. B. Vellei. II, 17,5. ex successu suimum sumsis. lustim. IVII, 2, 7. pager sceleratam virilemque sumsit audacism. Wir: eia miges Wesen anuchmen.: Es liegt dann in sumere: confidentes murpare,

propinquitatibus]. Bekanntlich ist propinquus so viel, als conmiguieus, bluisverwandt, affinie, ein furch Schwägerschau verdungbe. Vergl. Nep. Con. 2, 3. Paus. 7, 5. heiseen propinqui, §. 2. nemearii, und Dien. 1, 5. hezecht sich necessitude auf die affinitas.

benus erkennt man, dass necesse auf beiderlei Verhältnisse augsmudt werden kann, fa oft ist es nur so viel, als familiaris, z. B.

ta ad Div. XIII, 37. hospitem et necessarium meum tibi commendo.

conficere] Von Menschen und Troppenmassen, eine bestimmte
Tahl aufbringen, aufssellen, z. B. R. C. I, 24. CCC equites conficie.

Liv. XXIX, 35. exte, intentissima conquisitione quam ad XXV millis

delium III. activitude confectionet. Eben 20. meurs configure. Symponyth peditum, ill squitum confecieret. Eben so: nerez conficere. Synonym in esplere. B. C. III, 30. numero cohortes XC explererat. — Verwadt ist conficere pechnism, d. i. Geld aufbringen bis zu ainer bestimmen Samme, Gio. pro Flace. 9.

cissimos fericialmosque agree pessidere. Apad con felicia egem nostra etiam momoria Divisiocum, totius Gallies potentissimim, qui quam magnas partis harom regio num, tum etiam Britanniae imperium ebiluaerit: num esse regem Galbam: ad huno propter instituim prudentiamque summam totius belli omnium voluntate deferri; eppida habere numero XII; polliceri milia armata quie quaginta: totidem Nervios; qui maxime feri inter ipest habeantur longissimeque abaint! XV milia Atrebates;

quum - tum] Gewöhnlich wird augenommen : so piel: als et

et. Die Naur der Partikeln zeigt, dass quam, als Conjumctio ersalis, das antecedens, tum das consequens bezeichne, sowahl in der Zeit, als logiach im Verstande. Daher hat tum altemal die Nebenbedeutung des Untergeordneten; es subsumirt, und stellt entweder das Specielle unter das Generelle, oder das Entferntere unter das Nühere, oder anch umgekehrt; endlich auch das Individuelle unter das Universelle. 2. B. Nep. Ag. 1, 1. Quum a ceteris scriptoribus, tum eximie a Xenophonte collaudatus est. Ein solches log. Verbätniss der durch quum und tum verbunduen Gedanken und Sätze sindet auch da Statt, wo nur die sinfache copula et – et ausgedrückt solcint. 2. B. Nep. Eum. 8, 2. quum gloria, tum licentia; denn letztere ist eine Folge des erstern. Ebendas. 3, 3. viri quum chritate, tum usu belli praestantes, denn die claritus, als das Generelle und Allgemeinere, kann auch durch viele andre Diuge erworben werden, und ohne Kriegsersahrung bestehen. Zur Steigerung findet man auch tum maxime, Nep. Iphic. 3, 2. tum inprimis Cic. ad Div. XIII, 9, 2. Eine ganz eigne Verbindung der Partikeln quum als Coni. cansal, mit dem vollständigen Vordersatze, und tum in dem subsumirenden Nachastze, doch so, dass der Causalnexus zwischen beiden immer einlenchtet, nur nicht immer im materiellen, sondern in logischen Sisse, 2. B. Cic. ad Div. XIII, 0, 5. id quum mihi gratissimum feceris, tum illud tibi expertus promitto et spondeo. Eben so XIII. 55, 2. wo zur Hebung des Nachsatzes, tum vero; III, 9, 7. und a. a. 0. Dieser Gebrauch zeigt, dass die übliche Formel quum — tum, im copulativen Sinne, elliptisch sey. Auch findet man quum im Vordersatze mit dem Conjunctiv, im Nachsatze tum, wie nicht anders möglich, mit dem Indicativ. Vellei, II, 48, extr. dass. Rubak. Beispderen unzählige, unter sudern: Cic. ad Div. IV, 11. in. ep. 13. bis. XIII, 19, 1. 9. et ep. 17. Tuse. I, 1. quum virtuse mostri maltum valuerunt, tum plus etiam disciplina. Liv. III, 56. m. II, 61. VI, 25. m. 25. m. VII, 11. m. 13. f. Degeg. denke man sich, dass tum — tum gleichzeit

res sum multitudinem, sum duces; d.d. gleich stork.

longissimoque absint] Verbände que hier das faktisch und reell sGleichartige, wie oft, so gäben die Werte keinen Sinn, und Vossii Conjektur, ab omni cultu zu suppliren, liesse sich hören. Allein que verbindet auch Verschiedenartiges, wie in der bekonnten Formel:

S. P. Q. R. Wie auch: pace belloque. Liv. 11, 1. Deorum hominum que. 11, 5. So wird man beschten, dass que und et specifisch ver-

idia: Calutas & milia: Velponason et Veromanduos toiden: Admitueen XXIX milia: Condrusos, Eburones, hersesos 31. Premanos, qui uno nomina Germani appelmur, arbitrari ad XI milia.

CAP-LY-LA CARRER Remes cohortatus liberaliterque oraime presentus, omnem senatum ad se convenire prinipunque liberos obsides ad se adduci iussit. Quae
mia sh his diligenter ad diem facta sunt. Ipse Diviicum Aeduum magno opere cohortatus, docet, quanto
pere rei publicae communisque salutis intersit manus
issium distineri, ne cum tanta multitudine uno tempore

chieden sind; denn et îst eine Additionspartikel, adnumerativ; und elziich urspr. concreter Natur; que ist als enclitica rein fogische laukel und verbindet das im Gedanken zusammen gehörende, also in faktisch oder logisch gleich wirkende oder gleich leidende, lehigens ist tongissime nur so viel, als procul, longius quam ceteri, lean die Nervier weren nicht die nördlichsten, eher Moriner und Verapier. In der Zählung der Vülkerschaften weichen Codd, und ktuphr. sehr von einander ab; ohne Einfluss auf das Ganze.

Cap. V. Orazione prosequi] Ein seltner Ausdruck, aber ganz km Genius der Sprache augemessen; er redete ihnen freundlich zu. knn prosequi ist eigentl. Jemanden begleiten, z.B. Vellei. II, 123, 1-0. C. III, 91. extr. Liv. XXI, 46, 7. servis dominos prosecutis liberiatus proponit. Auch bildlich: exercitus incredibili alacritate adhoratusen prosecutus Liv. VII, 33. Cic. Cat. I, 3. extr. sodann, wie taki nur herabgewürdigtes nachzishen, d. i. Jemanden äußerlich Aising bezeigen. Gewiss aber ist der Ausdruck hergenommen von farticken Aufaügen und Cortegen. (προπέμπειν) z. B. Nep. Alc. 6, 3. Attic. 4, 5., wo diem prosequi, so viel, als: den Tag festlich behen. Daher auch, als consequens, oben so viel als laudare, vetai. Sueton. Tib. 21. Auch prosequi donis, Liv. XLII, 67. locrimis, Cart. Supplem. V. extr. Vergl. Suet. Oct. 39. extr. Cic. ad Div. III, 15, 6. omnibus optimis. Tusc. II, 25. honorificis verbis prosequi. Vgl. Libes. Cic. p. 392. dort wird asquémo als sinnverwandt angeführt. Tegewöhnlicher: vehemensioribus werbis prosequi, bei Cic. in Verr. II, -9. extr.

distinari] Einige lasen: detineri, sestgehalten werden. Alleis zut giebt hier einen weit prasendern Sinn; wie der Zusammenhang ken; dena Caes, ist darau gelegen, dass sich die verschiednen Restabusen Richt vereinigen. Dieser Ausdruck und ähuliche bei Caes. in 25, 22. B. 111, 21, B. C. III, 92. distrahere, distendere, Liv. III, 23. a. at distgudegent kussium copies. Oft auch: dused sententiae, sanstum distinebant. Eiv. V; 20. in. IX, 16. in. Ueber den wetopher. Sinu von stetstere und distinere, vergt Staveren zu Nep. hin. 9, 4, and has. Rienni Teher die unit de aber B. G. 1, 26, and sudend. 2a. Suet. Caes. 3. Airch Tetent. Audr. 114, 5, 16. despiesam eder dispiciam?

confligendum site Ide fleri posso, si suas copias Aedt in fines Bellovacorum introduxerint et corum ugros po pulari coeperint. His mandatis, eam ab as dimittit Postquam omnes Belgarum copias in unum locum coacta ad se venire vidit, neque iam longe abease ab his quo miserat exploratoribus et ab Remis cognovit; flumes Axonam, quod est in extremis Remoram finibus, exer citum transducere maturavit, atque ibi castra posuit Quae res et latus unum castrorum ripis fluminis munie bat, et post eum quae essent, tuta ab hostibus reddebat et commeatus ab Remis reliquisque civitatibus ut sine periculo ad eum portari posset, efficiebat. In eo flumine pone erat. Ibi praesidium ponit, et in altera parte Auminis Q. Titurium Sabinum legatum cum sex cohorti-

extremie finibus] Nach der Weise von medius, infimus, ultimat und audern Adjektivbegriffen für bestimmte Zeit - und Raumverhaltund audern Adjektivbegriffen für bestimmte Zeit – und Raumverhaltnisse, mit dem Substantivo in der Regel in gleichem Genere, Numere und Casu. S. Ramsli. § 152. Da diese Adjektiva ihrer Natur nach nur einen Theil oder Grad beseichnen, nie ein Ganzas, so theili sich dieser Begriff jedesmal dem Substantivo mit, dessen allgemeine Bedeut, nun eine partielle Beschränkung erleidet. Doch haben die Spätern (seben Livius) und Dichter diesen Adjektivformen auch substantivische Bedeut, beigelegt, z. B. extrema finium, Liv. VI, 31. Eben so entremo anne und anni. Cfr. Drakenb, zu Liv. III, 29, 8.

Zumpt §. 435.

Luta ab hostibus] Vergl, una VII, 56.

ripis fluminis munisbat] So im Griech, der Dativ. ale Comministrumentalis und modalis. Cyrop. VII, 5, 8. signs vi morand in layoportoa louis in zólic il tolo relysas. Wenn man den Zusatz ripis flum. nicht als einem Adverbioleatz nähme, an wäre fast die Rede pleonastisch, wegen: quas res.

ibi) Allgemein und unbestimmt, statt in eo sc. ponte. Die Adverbia correlativa, ibi, ubi, inde, unde, kina, staten statt der Pronominum nach dem analogen Vanhältnisse, demonstrativ oder relativ. 2. B. Sall. Cat. S. in, ririgue inventment exercuit, d. i. bellie intestinie, caedibus etc. Desgl. lug. c. 14. tibi unde minime decuit, vite erepta est. Cfr. Corte ad h. l. Es ist eine Estallage geserit, und diese Adverbia haben stats collektive und abstrakte Bedeut Diese der Unterschied von den verwandten Pronominibus. Aber auch auf der Uniarscaled von den verwandten Frondinindus. Aber auch die Zeit und Umatände wird ibi, wie kic, übergetragen: Liv. III, 71ibi-inst., d. i. şum., c. 70. in. ibi vero Sulpicius negare. Ganz derselke Fell mit Irou, Iroes, Iroes pa., So B. C. I, 47. extr. Eben so:
que, qua; z. B. B. C. I, 49; loca integra, quo. Cic. ad Div. III, 5, 8. ea
pare que. Cic. Flace. 26. Athenieuses, unds humanitas, doctrina — in
quanea terras distributae putautur. — Das praesidium ponit int eine
allgeuseine, strategiache Regel, von der viele Beisp. Liv. XXI, 45, 1.
Roineni ponte Ticinum iungunt, tutandique pontis causas castellam in-, super imponunt.

editor entreferete umbier liebathanibut ab leribae etimaniariate tallo imque duaderiginii polium munire influt.

Cap. VI. Ab his contrist appidants Besserves, nomine. Max, aberat saille pieseum //VIII; dispristinere meno importe Belguo oppragnare sesperant, Aegros so do sustentiaren cot: 'Affilodum: catlem atque Belgaruinmegnatio cost haco. ... Uhi: elemmiecta multitudine hoer nium totis machibus, undique lupides in murum incit West 2 / PH 35 . 1

fouc duoderig, pedum) Siehe B. G. I, 38, Bel einem Graben ist er verherrschende Begriff die Tiefe; des wesentl. Merkmal entschei-

te, worsul in unbestimmten Fällen das Mafr zu beziehen sey.

Cap. VI. Br itinere]. Vom Manuche ane., d. i. so, dass sie ein wij vom Wege abweichen, um einen Coup ansuführen; aber nicht fisch nusern : anterwege. Andere: in: itinere, z. B. H. 16., d. i. id dem Marsche, 40 dass men dabei immer weiter rückt. Vergl. B. C. l, 24. und 25. wo beides vorkommt. Cia, ad Div. III, 9. quae a tinere ad me literae misisti; in itinere gabe hier keinen schicklater Simi; wohl abert in itimere literas acolpera. So Sall, Cat, 5i. er itinere literas mittit. e. 5g. refractam es itinere noozi inssit. kucksa, in Observett, erklärt die bei Case, verkommenden Stella es itinere so : celeritor, itinere viz confecto (2) nec alio quaesito aparatu quam quo quis in itinere instructus fult. s. B. nnt. 11, 12. Wir meinen, jone zufälligen Markmale und Nobenumstände, wenn net historisch wahr, erklären nur die Snehe, aber nicht das Gramnatische und den überall gültigen Sprathgebrauch. Ueber en siehe:

otes 1, . Hermenn zu Veger. p. 6-11.

sedem atque 3 Diese und ähnliche Formeln, als asque ao auch
et pariter, perinde, iuxta bei Liv. oft, proxime atque ille, Cia, ad
Dr. IX, 15, 4. desgl. die sinnverw. Adjektioen, similie, diesimilie —
imer: contra stque, unti IV, 13. desichen nicht eine Vergleichung der Comparation, sendern eine legische Gleinkung aus, eine Parel-lit. Quan hingegen atrigert, oder setzt logisch berab. Doch finet sich such atoms für quant, wiewohl selten. Suet, Casa, 14, Hurate brm. II, 7, 19. Virgit. Aen. III, 561. Cic. Somu. Scip, 4. contrasio som il, 7, 19. Virgit. Aen. III, 201. (Lec. Somn, Benp. 2. commune acts atque condum. ad Attic. XIH, 1. eidetar diutiue abjutumus ca. reles. Vergl. Robukl in Terent. Andr. IV, 2, 15. und II, 3, 13. wo a heint: Berbare et inquinnte hoquentes discrents alium quam. Nur kun eine Negation vorangoht, steht quam mach akine und iden. 0. granmten Adverbien. 2. B. Tacis. Ann. II, 1. hand perinde quam. Ch. Zampe 6. 340.

oppugnatio est hase) Gewölselich soust: est. Hi uli, ohne stationiti. Mobrere Godd, haben wohl stat hase — et, uc, alleis hac and so sind off verweeheelt. S. Drek, zu Lie. XXXV, 26, 7. hach die 2 Codde Lem, heben; Hao ubi, Also niehts zu ändern in wenigsten an earden — have Austofs zu uchmen. Von dieser Versbied, viele Beisp, bei Corte au Sall, lug, XXIV, 21. Vielmehr exhlèren vir hi für unleteinisch an dieser Stelle, und dem der Met den Satz besinst: wirol uhr, dazu ewang ihn der Genitus des griech. Sprache, vilche hier das Subjekt bezeichnen mustes hase ist hier courie. circumisette multitudine - mosnibus J. Ciseumiseste nach den halogie von eireumdare und eireumfundere Zumpt § 418. Angel

oppidant menti ragnorque. Bentorum depopulati, entibus vicis andificitaque, ques adire poterant, incempia, a castra. Casaaria canalbus copiis contenderant, et ab mi libus passaum minus II. cantra posuerunt, quae castra ut fumo atque ignibus alguificabatur, amplius milibu rassaum VIII in lesicudinent patchant.

CAP. VIII. Caesar primo et propter multitudinem hoation, et proprès culmina opinionem viruntis, problia

gleichung andrer Stellen scheint beides richtig, aber verschieden: directure == schwinden, vergehen, von dem, was so eben erst rerhanden war; decedere == weggelien, wegfallen von dem, was überhaupt erze und nicht seyn kann; und früher ainmal gewesen, aber nicht meht ist. Daher au unser Stelle direct beisnbehalten.

aedificiisque quos ] Das Relativum, qui und andre, z. B. qualis, richtet sich, so wie des Pridikat, in Besiehung auf mehrere Subjekte, oft nach dem Hauptbegriffe, welchem durch que ein oder mehrere untergeordnet oder beigestählt werden. z. B. Liv. XXXI, 50. multa alia gestelle visique aut deleta hostiliter, aut integra in potestatem venarunt. Id. V, 46. m. gens eui natura corpona animosque magna magia quam firma dederit. Ist der Numerus verschieden, so gilt in der Regel das Letzte: z. B. Liv. II, 11. ut uon cetera solum, sed pecus quoque in urbem compelleretur. IV, 50. f. induciasque inde non par facts. Cfr. Bröder §. 126. ff. Eben so geht das Masculin. dem Fersim, vor, z. B. B. C. III, 109. controversias Regum componere, von Bruder und Schwester; desgl. c. 112. inter son de principatu controversia orts. Es ist nămbich die Rede von der filia minor Ptolemet Regis und dem Achillas. Bei Luvius vorberrechender Gebr. Denn von der künigl. Familie des Tarquin, allemal, z. B. I, 39. clamore certo. suottes reges. VIII, 11. Latium Capuaque agro multati. — Manchmal sutschied wohl der engere oder weitere Begriff, z. B. V, 55. saui materiasque casalendae ius, lat das Genus u. der Numerus verschieden, dann verbindet oft das Nautrum als Collektivbegriff das Mannichfaktige. S. Zumpt §. 376. ff.

Coss. und A. nichts beuser Editt. und einige Codd. cum. De bei Coss. und A. nichts beuser als dieser bloss Ablatis und andrereits cum omn top, so glauben wir nach sorgistigen Beobachtung den Satz als leitendes Princip des Gebranchs ausstellen zu können: der Ablatis ins Aer Casus instrumentalls und zwar notione absolute undstracta; wir: mit gauzer, oder der ganzen Hespestracht; eum weiset hin auf das Objektive und Concrete, des als begleitend, als dezu genommen vorgestellt wird. Das Motiv der ninen oder andern Strutur suche man in dem Verbo nunächst; dann auch in dem Zwack und in der Sache selbst. Achul. jim Griech. Polyb. 111, 41. Ob organisch vor. Ponusier. Asulas — Manlag unt Einsonn reust — und weiser: Asulas zus nachtus von der Anders. Gir. unt. 11, 19. 29. 53. 111, 11. 1V, 24. omenbus navibus V, 8. summis copiis V, 17. magnet nand V, 26. Desgl. a. 49. B. G. I, 63. 70. Am Häufignen mit contendere, bism. subsequi. Auch totis vopiis B: C. 111, 44. mit prohibere. Deg. G. IV, 21. in. Ipse cum omnibus 'cop, in Morisus prohibere. Deg. G. IV, 21. in. Ipse cum omnibus 'cop, in Morisus prohibere. Recht. Beeb andre Beisp. a. pei Oudand, ad k. I.

ppersedere statuit; quotidie tamen equestribus proeliis. gid hostis virtute posset, 'ef'quid nostri auderent, [sclficitationibus | perichtabatur. 'Ubi nostros non esse infenorm intellexit, loco pro castrir ad aciem instruendam astura opportunio atque idoneo quod is collis, ubi castra poita erant, paullulum ex planitie editus; tahium adver-

Cap. VIH. Proelid superstellers Diese Verb, erlaubt eine 3 fache Comraktion, 1.) mit dem Ablativ, die gewöhnlichere; 2.) mit dem Detir; 3.) mit einem Influitiv, dem Sinne nach, wie praetermittere ud ihnliche. Liv. XXI, 40, in. eupersedissem loqui spud vos. Nach B. Afric. c. 75. möchte man proello für den Dativ holten; dort näml.

spensedere pugnae. Cels. p. 43. differre proelium decrevit. - Wageh spinionem virtutis s. uut. VII, 59. VI, 1, 24.
sollicitationibus] Ungeachtet aller Versuche dieses Wort zu rettea und zu erklären, scheint das eine unmöglich, das andre gezwungen nad annatürlich. Die Codd. schwanken zwischen sollieitationibus exquirbat und periclitabatur; in 1 Cod. such: experiebatur. Die lindglossen hin und wieder zeugen, dass exquirebat sich frübzeitig seaschlichen, so wie auch das Alter mehrerer Codd. Allein 1.) bleiht sollicitationes ungeachtet aller Beisp. aus Dichtern, denen sollicitare so viel war als lacessere hostem, Lucan, IV, 665. sollicitatque ferox son sequis viribus hostem; oder welche sollicitare als synon, von commovere gebrauchten, Virg. Georg. II, 503. sollicitant remis freta; and II, 418. sollicitanda tellus pulvisque movendus — in Caesare syle ungewöhnlich, und es durch leves velitationes au erklären, ist Soubehelf. 2.) Das Wort erscheint an unser Stelle durchaus unnütz and überflüszig, in Verbindung mit audere ebensowohl als mit peritüri; audere wie voluus steht absolut und erlaubte höchstens einem kealen oder temporellen oder die Umstände bestimmenden Zusata, on bereits für periclitari in equestribus proel. gegeben ist. 3.) Caetur weicht am Wenigsten von dem gewöhnlichen Sprachgebrauche ab, und ihm ist sollicitare atets gleicht vehementer, plane ciere, instigue etc. Cir. Corte zu Sall. Cat. 24, 4. von dem oscischen sollus, i. totue, ölog. 4.) Eine ganz ähnliche Stelle unt. VII, 6. bürgt für das einsche periclitabatur, das, wie Hotomann bereits meinte, drecht vollicitationihus exquirelet von Iemand interpretit wonde. darch: sollicitationibus exquirebat von Jemand intrapretirt wurde, immer gekünstelt, wenn dem so war. Daher wir meinen, es sey fast vahrscheinlicher, dass ein Glossator schrieb: insolitis rationibus exquirebat, zur Erklär, des periclitabatur, das ihn befremdete: sollici-

spirebat, zur Erklär. des periclitabatur, das ihn bestemdetet solliaitus nud solitus sind und waren leicht verwechselt. Liv. V, 22, 5. tantum quantum] Beschräukendt: so weit, als; d. i. nur so wit, in so sern, als. Eben so bei Clo. de Offic. I, 4. §. 11. tantum, suantum sensu movetur. Tuscul. II, 19. Epicurus tantum monet; suantum intelligit. Vergl. unten VI, 35.

adversus] Von vorn, zugewendet dem Gegenüberstehenden; solgadient der Begriff relativ, aber hier verständlich. So auch II, ih hostes adversi, Feinde, welche Fronte gegen einem Anrückenden, der Pliehenden machen. Desgl. vulvera adversa und aversa; signa edversa. Liv. XXI, 7. extr. Hannibal ipse, dum muram incautius sabit, adversum semur tragula graviter ictus cecidit. Anders, aber in derselb. Grundbedeutung, von Plüssen, wo aqua secunda stromathun, adversum sumen, stromauswärts ist. Ch. Liv. XXI, 47, 3.

sus in latitudinem patebat, quantum loci acles instruccupare poterat, atque ex utraque parte lateris deiec habebat, et frontem leniter fastigatus paullatim ad pritiem redibat), ab utroque latere eius collis transvam fossam obduxit circiter passuum CD, et ad extens fossas castella constituit ibique tormenta collocai

deicetus kabebat.] Wie Morus erklärt: Abiātze; richtiger, uns dünkt, durch Erdfälle, Rolleand, Felsenmassen, die herabstürzt entstandene Abschüsse, wie Liv. IX, 2. m. angustisa septas deie arborum. Achniliches beschreibt Liv. XXI, 35. in. locus recenti la terrae in pedum M admodum altitudinem abruptus erst.

frontem] Nach griech. Sprachgebr., für: fronte. In Pross seinere Construktion, bei Dichteru sehr gewöhnlich, z. B. Horat. Od. 1, 21, 22. Ovid. Fast. II, 1.11. traiectus penna tempora cantat clo Ost scheint Caes., von der begonnenen Construkt, fortgerissen und den Hauptgednaken im Sinne haltend, nicht beachtet zu haben, weiche Veränderung des allernächste Wort verlangte. Doch hat Suet. Oc 20. dexterum genu lapide ictus, und oben Liv. XXI, 7. advereut femur tragula graviter ictus. Vergl. Zumpt S. 458. der diesen Gebrauch nur der spätern Prosa zuschreibt. Auch finden wir es auslaliend, wenn nicht anzunehmen, dass bei topographischen Schilder diese Kürze erlandt war, und unt. c. 18. etwas ganz ähnliches. Som las man: in fronte oder in frontem. Oudend, stellte unsre Lesm wieder her. Wir würden saat vermuthen: ad frontein, und at anteliuren. Der Met. xarà dt zc lungooder. Hier ist übrigens frons nicht eacumen, sondern die vordere Scite, im Gegensatze von lateribus Diess lehrt der Context.

fastigatus] Unser dentsches abgedacit; cinher fastigium suci die Abdachung. Festus erklärt es: aedificiorum summa pars, de Gebels Spitze. So gebraucht man es metaphor. Nep. Attic. 14, 2. par fastigio stetit. — Ampliora etiam humana fastigio sibi decerni passus est. Suet. Caes. 76. Auch die siunliche Bedeutung ist doppeltentweder die Spitze, oder die Abdachung, und eigentlich ist un summum fastigium gleich dem cacumen. Leniter so viel, als molleter, Mel. I, 4, 1. Ob fastigiatus oder, wie jetzt in allen guten Edit fastigatus zu lesen sey, erhellt sus Silius V, 47. Sensim fastigan compressa cacumina nectit. Analog ist vestigium von vestigare.—Ashnliche Stelle bei Liv. XXXVII, 27. collie in modum metae in acutum cacumen a fundo satis lato fastigatus, wodurch das fastigium fast genetisch erklärt wird. Eben so Liv. XLIV, 9. testudo fa stigata. In mehr als 20 Codd, stand castigatus, was wenigstens di Form fastigatus vertheidigt, die auch in andern Schristst. in fastigiatus überging. Cfr. Drak. zu Liv. XXVII, 27, 7.

ab utroque latere eius collis] Ein suffassendes Anacoluthon herbeigeführt durch die Parenthese, und den Faden der Rede wiede aufnehmend durch Epanalepsis. Vergl. Ramshorn S. 10.9. ff.

castella] Endw. Flecken, zwolu, aus zusammengedrängten Wohnungen bestehend, nicht vereinzelt, wie vici, so dass sie also einer Vertheidigungsprukt gaben, wozu auch die festere Banart beitrage konnte, so wie die Lage, melst auf Auhöhen; Liv. XXXIII, 36. Boi in castella sus vicoquie dilapsi; XXI, 33, 11. Castellam, quod capu ciub regionis erat, viculosque circumiectos capit. Polyb. III, 51. ness

p, quam aciem instruxisset, hastes, quod tantum muladine poterant, ab lateribus pugnantes suos circummire nossent. Hoc facto, duabus legionibus quas proime conscripserat, in castris relictis, nt si qua opus set, subsidio duci possent, reliques sex legiones pro astris in acio constituit. Hostes item suas copias ex atris eductas instruxerant.

CAP. IX. Palug erat non magna inter nostrum atque ssium exercitum. Hanc si nostri transirent, hostes aspectabant: nostri autem, si ab illis initium transeundi eret, ut impeditos aggrederentur parati in armis erant. merina proelio equestri inter duas acies contendebatur. Ibi neutri transeundi initium faciunt, secundiore equiun proelio nostris. Caesar suos in castra reduxit. Hostes

8 miles. Auch zeigte Nep. Milt, 2. 1. loca castellis idonea commuwith Cie. ad Art. III, 7. castellum natura munitum, dass die Lage iad Festigkeit (natürl. relativ) Hauptmerkmale sind. Vergl. Kruse's keliv für alte Geogr. 21cs St. Dass aber an unser Stelle, 20 wie 1.5. und VII, 19., wo von schneller Verschanzung die Rede ist, Castelle im obigen Sinne nicht genommen, sondern nur ans der Cirmusillationslinie hervorspringende, oder selbst isolirte Redouten od. Menzen verstanden werden können, ist ohne Zweisel. Die Achn-behleit der Dinge erlaubte das gleiche Wort. Dabei bemerke mau, de die Redouten der Alten rund od, viereckig gebaut wurden. Ve-pt III, 8. f. Nennt theils castella murata, theils circumdata majori-

puin, o. r. Nennt theils castella murata, theils circumdata maioribus sois tumultuaria castella. So sis Brückenkopf Liv. XXI, 45, in. Cap. IX. Si transirent] Davon oben 1, 8. p. 26, B. C. III, 85, in. fattas, si se subliceret. Cfr. Ruhnk. zu Terent. p. 118. parati in armis erant] In armis esse zur Umschreib. des Partips armatum esse, mit dem Nebenbegr. des förtdauernden Zustanden, nicht selten. Sall. Cat. 37, 6, si in armis forent, das. Corte. Sout: instructus paratusque. Liv. XXIX, 22. scundiges proello! Diese Construkt. des Ablatini absoluti mis

ecundiore proelio] Diese Construkt. des Ablativi absoluti mit titem Adjektive oder Subst., statt des üblichern Particips, ist in der hat mehr als eine Erweiterung der allgemeinen Regel zu betrachva. als dass es einer Ergänzung durch existere, esse, nach Bröder vis bedurfte. Denn solche Frelheiten nimmt sich jede Sprache, ud es ist vollkommen gleich, auch logisch genommen, ob ich søget is gunatigem Wetter, oder durch die Gunst des Wetters, oder krunstigt vom Wetter. Wenn man nun bedenkt, dass die latein. Spiece, aus Mangel an Verhältnisspartikeln, oder weil sie bei ihrer schriche, aus mangel an verhaltnisspartikeln, oder weil sie bei inter is charakteristischen Casualendung, derselben nicht bedurfte, dem dilative eine unendlich mannichfache Bedeutsamkeit beigegeben; ad druckt derselbe, wie hier, nur ein ganz einfaches Causal- oder Constituonalverhältniss, d. i. einen einwirkenden Nebenumstand aus, ab des es keiner Anflösung bedarf. — Auf diese Art unt. c. 11. nullo cato ordine neque imperio; such E. C. I, 72. secundo proelio; abendan quibus salofa arque incolamibus. Cic. ad Div. IV, 6, 10. tame. protious éx co doce al flumen Axonso continueders quod esse post nostra custna demonstratum esse. Ibi v dis repertis, parton suarum copiarum transducere c nati sunt eo consilio, ut si possent castellum, cui pra erat Q. Titurius legatus, expugnarent pontemque inte scinderent; si minus potulavent, agros Remornum pop laventur, qui magne nobis usui ad bellum gerendu erant, commentuque noutros prohiberent.

CAP. X. Caesar certior factus ab Titurio, omne equitatum et levis armaturae Numidas, funditores sagitti riosque pontem transducit atque ad eos contendir. Acr

gravi, sulvere, pro Arch. 3. hac tanta celebritate famas. So unt wohl bei Nep. Them, 6, 2. praecipuo pericula suo. 0, 4. quo nunti Cio, ad Div. VII, 18, 13. tam novie rebus. ibid. VI, 1, 17. aut aliqu republica, aut perdita. Liv. II, 8. mortuum eius filium esse, famesta que familia dedicare cum templum non posse, — Manchen atörie son der Gedanke, desse in solchen Fällen der vermittelnde Zeitbegrifchle; dieser sey zu ergänzen. Allein des Prädikat, welches der Sach beigelegt wird, wird nur in der Zeit beigelegt, ist pie abs dem Gegenstande, nothwendig verbanden, als logisch untrennbar, in solche Fällen zu betrachten. Wir vermitteln die Verbindung durch: bei unter, im Falle. Ienes bei schlieset netürlich auch nicht dus die lie griffet ungegochtet, trotz. 2, B. B. C. III, 73. med. peritiseinnis alque exercitatiseinis ducibus. Liv. V, 46. m. sed corpore valido esput de erat. Einige Beisp. 2n denen des Bell- Civ. ungemein zeich ist, 122 melle Held zu B. C. I, 85. — Noetrie vertheidigt sich nun leicht gegen nostri, was einige Godd.

gen nostri, was einige Gold.

si minus] Dieses steht für si non, enthält aber nach der be kaunten Litotia, eine Minderung des unsugenehmen Gedaukens. S. Tuse, II, 3, 8. si id insi minus consequi pessuums; d. i. nicht as wir gewinscht wird. Wohl hätte nach sin minus, sin atten, sin seu gewinscht wird. Wohl hätte nach sin minus, sin atten, sin seu gesetzt werden können; doch ohne das im bejahenden Vordersate gebrauchte Verburs zu wiederbalen. Vergl. jedoch Geruhard zu Cig Off. I, 14. extr., Allein hier hedurke so der Wiederbolung, weil de Plusquamperf. den Gesetnen des Verstandes, eben so wie Cassars Stittangemessner ist; wadurch die Leane potussent gegen noesent gerechtfertigt wird.— Achulich ist ster Gebrauch von al de mi. Viger p. 510. S. Zumpt. §.343. extr.

commeatuque nostros prohiberent I Eine früher weit verbreitet Lesart wart commeatusque nostros sustinebant i. e. tolerabant, suppeditabant. Allein gute Codil. bürgen für die von Oudend, aufgen nomme Lesart; eben so der Mek und Celane p. 50, bat; interciperat commeatus. Men fragt natürlich: woher jener gewählte. Anadruck quatinebant? Vielleicht fand sich statt prehiberent das leicht zu verwechselnde: perhiberent; und übrigens: opmmeatus nostros. Allein der Ablatiu des Objekta ist bei prohibere fast Cassara stehende Regel. I, 49: IV. 30-. Bur scheins Oudend. dabei überschen zu haben dass commeatus nostros proh. hier sinen andern, aber sahr passenden San gibe, iles wir vorziehen möchten. Es sind: die Transporte

te in so keen sugattems est. Heathe impediton nestri in Amine aggressi, magnum corum numerum occiderant Per corum corpora relignos audacisabne transire conantes militudine telerum repulerunt; primos, qui transierant. muitata circumyentos interfecerunt. Hestes ubi et de rapagnando oppido et de flumine transcundo spem se isellisse intellexerant, neque nostros in locum iniquieem progredi puguandi canasa viderunt, atque ipsos res

Cap. X. Houtes impeditor ] . Man erwartates impeditos flumine. Allein abgerechnet, dass diess einen Doppelsinn geben konnte, will Gen des Gedanken hervorheben, dass die Peinde augegriffen wurden sunse, telie, (denn aggredi steht überbaupt statt: impignare, adoriri, blis petere, infesta signs inferre etc.) dum flumen transibant; und the hierdarch waren sie in Verlegenheit und in freier Bewegung Mindert.

magnum corum numerum] Auf eine wie oft wiederkehrende Ei-mittenlichkeit Caesere, durch welche die etylietleche Natur der Comneutrien chen so nichtber wird, ale eine der Eile verzeihliche Nachlingkeit, machen wir ausmerkaam, im Gebrauche des Pronom. demoutret, ie, stellvertretend vourabros, besond. bei Kenophon, der mit Con, im Sayl die meiste Achalichkeit haben dürste. Die Sache ist de, dass durch eine syntaktische Wendung das Hauptobjekt des Suss oder auch das Subjekt so gestellt werden konnte, dass jenen mbidinisch eingeschobne is in alten Casibus entbehrlieb wurde, woterh der Setz an Concientität gewanu: was syntaktisch an einem
bute verbunden werden konnte, erscheint in zwei eoordinisten Sätzen,
set des einmal genennten Sabjekte', wird dasselbe noch einmal
tarb is auf- und eingeführt. So unt. c. 11. hi nevissimes adorti ---Bigum smiltitudinem eorum considerant, III, 19. quos impeditos -augum escute sumerem etc. IV, 21. Quibus anditis — sos doinum mittit. B. C. II, 38. extr. Hos oppresses — magnum sorum namema interficiant. c. 44. quorum cohortus — ebuspicatus — magnam parm serum interfici lussit. B. C. III, 40. naves longus aggressus; pauser es his abduzit.

per denne corporal Durch die schwimmenden Leichname bin-tuch, Case, legt bierent einen besendern Nachdruck, und motivirt-binch des andereiseines. Wie Plutarch. Case e. 20. schreiben konnte: httpis epusanglosse, im scheinber graden Widerspruche mit unsere belle, wäre mar erklärlich aus der dem Plutarch Schuld gegebnen Calunde der let. Sprache; vergl. Cass. Commentarii in usum Del-Pini; and describet Godvin. Aber solfte Plut, amere Stelle wicklick w Angen gehabt, und so auffellend missverstanden haben? Wahr-chinich urtheilte Plut, nach dem Erfolge, und jeues alegen, war has freilich dem sales entgegen. Mir scheint Plut, eine let. Quelle to Augen gehabt an haben, wo es hiete: in foedam fugam confect. Wir etwa Sall, Ing. 56, 7. and hei A.; S. Corte ad h. t. Seun es heisetter per édocuteurs en au alelorous alegais dynmountrous sprendantes prophetes. Uchrigens int allordings Platerche Danuellung nicht so [7110], wie sie aus Caca. Tagaträchern geschöpte werden komme. Par ucht hier, wie B. C. I, 46. per oppidum.

1900 - deficero] Es wird diese Verhe mit dem Datio u. Accum-

frimentariu deficere coepit, bonellie convocato constitu runt, optimum esse; domam suam quemque revérti, quorum in fines primum Romani exercitum introduxi sent, ad cos defendendos undique convenirent; ut peti in suis quam in alienis finibus decertarent et domesic

3 , 1 %

der Person od. Sache, welcher etwas abgeht oder mangelt, construit B. B. Phaedr. V. 6, 12. Paulle ante vacua turbam desciunt los das. Burm. B. G. III, 5. quum non solum vires, sed etiam tela n stris desicerent. B. C. III, 99. quum vires sum lassitudine desciuent. Gic. ad Div. IV, 6, 5. quod es me solutia desiciunt. Auch ne tral statt schlen: Liv. V, 48. s. postremo ope quoque lara, non solu vibo desiciente. Die Sache, an der es schle, steht im Abist. 1. B. C. 1, 10. ne animo desiciant. Hierdurch würde die von Bremi Bust. Oct. 84. beigefügte Bemerkung über desicere, wenn such nie widerlegt, doch beschränkt. Der Grand der verschieden Goustral liegt, wie oben bei incolere bemerkt wurde, in der Bedeutung, d. bald transitiv, verlassen; bald neutral, ermangeln, ermatien, 12; kann. Baher unch bei lustin. XII, 8, 14. quorum non etudise desci tur, quam-annis, i. e. destituatut. — An unsier Stelle-geben 5 Cod ipsis statt spass. Manche, wie Heinsius und Oudend, balten den A eusat. sur richtiger.

reverti — convenirent] Eine plötzliche Veränderung der begoinenen Construktion, entstanden durch eine Gedankenfolge im Geis des Schriftstellers, die sich weniger an syntakt. Regelm, his an di Sinn hielt; daher Syllepsis genannt. Aehnliches bei Virgil. Aen. I 334. sociis tunn orma capessant; Edico et dira bellum eum gen gerendum. Cic. Offic. I, 28. §. 99. reverentia udversus homines optimi cuiusque et reliquorum. — Variata est, sagt Beier zur letti Bielle, constructio; ne eins perpetuitas lettorum tacchum moveret. Auch kann im längern Perioden, wie hier, selbst die Bentlichkeit gwinnen. Vergl. Eclogi Cic. p. 564. Dennisch Bedürftse es nicht dvon Mor. vorgeschlaguen Aenderung des et in ut — consenirent, m folgend. et potius. Diess letztere et wäre sehr matt. Wyttenbach a. O. billigte indets diesen Verschläg. Vergk Bentl, an Tevent. And IV. 5. 3. Ruhnk, ad Rut. Lung. nag ob.

1V, 5, 3. Ruhnk. ad Rut. Lup, pag. 95.

domesticie copiis rei frum:] Vergl. I, 31. Diese Redensart gibört zu der unserm Schriftsteller eigenthümlichen Unnähallichke die sich theils in Beschreibungen, theils in Beschenung gewisser eläuternder Nebenumstände und Merkmate offenbart. Hier erschei rei frumenti als überfüssiger Zusafz, und copias würden, nach de Zusammenhange, eben denselben Begriff andeuten. Denn da copia alterlei. Vorrätbe bezeichnen, z. B. Cio. Parad. VI, 1. maximas copiexhaurire; de Offic. H. 3. copias, opes, facultates; N. D. If, 60. sel peditantur omnes undique ad nitsm copias — so könnten domestic cop. nichts anders seys, als Proviant und Fourage, n. sonstige Krieg bedürfnisse, die ihnen die Heimath darhot. Dennoch liegt auch diesen Redelbrmen ein unverkennbares Streben nach Deutlichkeit ut Veranschsulichung, da copias dom. auch von Landestruppen, im Gegensatze der Huifsesölker gesset werden könsten. — Hiermit einmu überein B. G. V; 4-. peditatus squitatusque copias. Desgl. VII, copias equitatus peditatusque, and e. 76, axir. B. C. 11, 40. copie equitatus peditatusque, and e. 76, axir. B. C. 11, 40. copie equitatus peditatusque, and e. 76, axir. B. C. 11, 40. copie

spils rei frimmentariae uterentus. Ad ean sententiam om reliquis caussis hace quoque ratio cos deduxit, quod livitizeum acque Acdues finibus Bellovacorum appropinpare cognoverant. His persuaderi, ut diutius morarente neque suis auxilium ferrent, non poterat.

CAP. XI. Ea re constituta, secunda vigilia magno un strepitu ac tulmulta castriu egrensi, nullo certe orlise neque imperio, quum sibi quisque primum itineris sum peteret et domum pervenire properaret, fecerunt, u consimilis fugae profectio videretur. Hac re statisti lesar per speculatores cognita, insidias veritus, quod m de caussa discederent, nondum perspexerat, exerium equitatumque castris continuit. Prima luce, confisma re ab exploratoribus, omnem equitatum, qui novisimen agmen moraretur, praemisit. His Q. Pedium et Aurunculeium Cottam legatos praefecit: T. Labieum legatum cum legionibus tribus subsequi inssit. byissimos adorti et multa milia passuum prosecuti. mgan mukitudinem eorum fagientium conciderunt, pum ab extremo agmine, ad quos ventum erat, consi-

Csp. XI. Sibi — peteret] Jeder wünschte dem Andern auf dem Wige vorzukommen. Da nicht Alle desselben Weges ziehen konuten, wieht iter hier mehr ele Abstraktum, d. i. Reise, Marsch, nicht für fürfes. Anch ist sibi, ein zwar präguenter und malerischer, aber an sit nicht durchaus nothweudiger Zusatz, den man jedoch bei vieleu febu sindet, die eine nächste Beziehung auf das handelnde Subjekt wausetten, sibi euseipere, desiderare, dubitare. Bei diesem Verbo, l. C. III, 37, consilium sibi capiundum ibid. 41. cfr. 58. c. 78. propradum sibi, c. 102. persequendum sibi; und stets mit existimavit, wans die Bedeutsemk, erhellt, nänl, die subjektive Restexion von der im der Dativ als motivirt erscheint.

ab extremo agminė] Die Fraepositionen ab, ex und de werden in promisene gebraucht, um den Theil auszndrücken, zu dem etwas phin, oder von dem etwas genommen wird. z. B. II, 25. nonnullos di soriesimie; so dass ab in solchen Fällen eine Umschreibung des Suitin ist. Zehireiche Beisp. bei Terents z. B. Andr. I, 1, 129. das. Aink. wie auch fruten und vortex ex arboribus. B. C. III, 58. Liv. II., 22. Obsides dant trecentos principum s Cora stque Pometia liben; und so bei Liv. oft. Allein hier hat a locale Bedent, und bereichnet den Anfangspunkt, pon wo? Wie Liv. XXXI, 27. legatum a brimino agmine adoritus: Agmen ist das Heer auf dem Zuge, der Zug selbat, den das Heer bildet, aber nicht etwa das Ziehen, Marehnen. Daher unten c. 17. extr: iter agminis nostri. Desgl. B. C. III, 85. extr. quum iam esset agmen in portis. Substantive auf sant

sterent fortiterque impetum nostrorum militum sustine rent; priores (quod abesse a periculo viderentur, neque ulla necessitate neque imperio continerentur), exaudite clamore, perturbatis ordinibus, omnes in fuga sibi prae sidium ponerent. Ita sine ullo periculo tantam corun multisudinem nostri intersecerunt, quantum fuit diei spatium: sub occasumque solis sequi destiterant seque is castra, ut erat imperatum, receperunt.

CAP. XII. Postridie eius diei Caesar, prius quam se hostes ex payore ac fuga reciperent, in fines Suessionum qui proximi Remis erant, exercitum duxit, et magne itinere confecto ad oppidum Noviodunum contendit. Id ex itinere oppugnare conatus, quod vacuum ab defease-

sind verwandt mit den auf mentum sich endigenden, und folglich collectio; daber: ad ques ventum est.

priores] Nach einigen Codd. und altern Editt. giebt Dahne prio-resque. Wie que ausfallen konnte, sieht man; aber vin Gefühl sagt une, dass que nicht stehen darf wegen des Gegensatzes von noris

praesidium ] Hier als Synonym. von salus, wie hnten VI, 55 spem praesidii aut salutis aliquam afferebat. Doch wird darch der Contrast von sibi praesidium ponere in suga, dieser Anedruck zu Ironis, von der man bei Caes. in seinem Urtheile über misslungni Versuche der Gegner mehr als eine Spur zu finden glaubt. Sieht die Einleit. Häusiger noch in Bell. Civ. z. B. III, 92. nulla ration factum a Pompeio etc. c. 94. extr. summae rei dissidene et tames eventum exspectans. Besonders c. ?6.

sub occasumque solis ] Die Stellung von que, als enclitica de zweiten Worts in einem coordinirten Salze beruht auf dem Grand zweiten Worts in einem coordinirten Salze berüht auf dem Grundsalze, que dem Hauptbegriffe anzulügen oder einem wesentlich hervorzuhebenden Merkmale; des vorangestellte Wort ist stets nur Zeichen des Verhältnisses, durch Praepositionen, oder von etwas Accidentiellem, z. B. tam. Wenn Dichter diess weiter ansdehnen, wiTibull. II, 5,71. multus ut in terras deplueretque lapis—so weise mu
solche Erscheinung zu würdigen. Beisp. Ramshorn S. 808. ff.

. Cap. XII. Se ex pavere - reciperent ] Bevor sie sich von Schrecken erbolten; es ist se rec. so viel, ale: vires attimunque reflerer. 2. B. Ill, 4. eui recipiendi facultas dabatur: Liv. X, 28. nui lum epatium respirandi recipiendique se dedit. XLlV, 10. init. Perseus, a pavore recepto animo. Da indesseu se rec. ursprünglich eine liche Bedeutung hat, und sich demnach zunächst auf fuga bezieht so ist hier ein Zeugma, und die eigentliche und metsphorische Bedeutung eines Wortes verbunden.

ex itinere] Siehe oben II, 6,
vacuum ab defensoribus] Zu beschten ist vacuus als ein su
stehender Ausdruck für unbesetzte, merenheidigte Plätze; z. B. vacu custra, Liv. XXI, 4H. pacus respubl. Sall. Cat. 52, 23. das. Corts Man findet vacuus theils absolut, theils mit a und ab, theils mit der sincipente audichat; propter latitudinem formé murique shindinem, paucis defendentibus, expugnare non potuit. Castris munitis vineas agere, quaeque ad oppugnandum uni erant, comparare coepit. Interim omnis ex fuga Suessionum multitudo in oppidum proxima nocte convenit. Celuriter vineis ad oppidum actis, aggere iacto unibusque constitutis, magnitudine opezam, quae neque viderant auto Galli neque audicrant, et celeritate Romasorus permeti, legatos ad Caesarem de deditione mittunt; et petentibus Romis, ut conservarentur, imperant.

Holes Ablativ, Iustin. B, 23, 11, Athense vacuas hominibus incendi sc. Xerxen, Oft and Mansahen übergetragen, 2. B. quea, negotiis.

Tagl. Ruhak. zu Terent. p. 71.

sineas agere] Bei Nep. Milt. 7, 2. sin. constituere. Bei Caes.
Liv. und A. lat agere ein technisches Wort, 2. B. sineas turresque
egt. Ill, 21. Eben so VII, 17. und E. C. II, 1. init. Liv. VIII, 16;
aggrem et sineas egit, turresque muro admovit. Eben so agere,
sall. lag. 67. extr. das. Corte. — Im Einzelpen entspricht unser':
cien Stollen treiben; in andern Fällen, wie vincas ag. denke nich,
dus diese fortgeschoben wurden, da sie zum Theil auf Ridern' ruhtin. Die vineas waren nach Veget. e lesioribus kgnis machinae,
alue pedibus octo, latae septem, longüb sedecim. Sie waren bewegliche Schutzdächer, an den Seiten mit Flechtwerk verwahrt, auch
van oben mit Häuten und Leder überzogen: Mehrere mit einander
wronden, bildeten gleichasm bewegliche Baraquen; was darunter
prochs, blieb den Feinden verborgen. Daher VII, 27: legiones intra
meas in écculto expeditue gensunt werden. Nach Guischard etwa
du, was die Franzosen nennen: galeries couvertes.

aggera facto ] Agger, von ud und gero, unser: Aufschute, Auftrag, Behöhung, Damm. 2.) Auch das Material, wounit aufgenüntet und erhöhe wird; Sand, Steine, Rasen, Schutt. 2. B. unten 2. D. In beiderlei Bedeutung bei Cass. — Hier wird der Aufwurf und die Erhöhung von Erde verständele, auf welcher die: Thürme und beisgrungsmaschinen aufgeführt wurden. Durch diese Dämme und Schemaufwürfe wurde bewirkt, 1.) dass die Maschinen in horizontale Linie standen, nicht eine steller, die andere höher; 20 dass von demelhen die Wurfgeschosse kräftiger gegen die Mauern der belagerten Städte wirkten; 3.) dergt. aggeres bildeten augleich die nötbige Gramvillationelinie und durch das aufgeworfne Erdreich ein Parapet, das nicht wweig Schwtz gewährte. Merkwürdige Arbeiten der im bei der Belagerung von Veil Liv. V, 7. und B. C. II, 15. Mit lecht entstannen auch wir über die Last von Arbeiten und Strapazen, dass der röm. Soldat ausgesetzt war, und die wir uns uur dann als leichter denken können, wenn wir berechnen, dass dem Römer der tleinere Dienet der jewigen militär. Paraden und die ganze Equipting beinen Zeitverlicht verurssehte; auch dass in der Regel die Märzetek kürzer weren; dengleichen, dass der Mangel der Feuergewehre den brieglibtenden Thoilen längere Pausen gestattete.

permoti] Nicht wie commoti 1, 13. statt perterriti , perturbati ;

Cara XIII. Caesar, absidibne acceptis primis civit tie atque ipsius Galbae regis duebus filis, ermisque maibus ex appido traditis, in deditionem Suession accepit exercitumque in Bellovaces dueit. Qui quu se suaque amnis in oppidum Bratuspantium contulisses atque ab ee appido Caesar chu exercitu circiter mil passuum quinque abesset, emnes maiores satu, ex appid agresti, manus ad Caesarem tendere et voce significa cooperunt, sese in eins fidem ac posestatem venire, no que contra populum Homanum samis contendere. Ite

vergl. B. C. II, 12., wo eine Heihe von Synonymen; soud, serat fuset und zwar necessitäte gaalteunque coacti, physical oder mor lisch, zu einem Entschlusse gebracht. Diess die differentia specific von commotus. Vergl. ob. I, 13. B. C. III, 47. aliqua offension permoti. Beide Wörler gehrauchen die Lat. in utramque partem, o acneu medio.

conservarentur Conserv. ist: Jemanden des Leben erhelte oder vielmehr, Leben und Freiheit schenken. Eben so Nep. Eun 11, 1. Case. schenkt den Suessionen ihre polit, Integrität und den ut gestötten Gebrauch ihres Eigenthums. Damit war verhunden des: deditionem accipere, oder in fidem recipere; d. i. er versicherte sie ihrer Treue, und sie thaten ihrer Seits dasselbe, durch Geizeln, d sie stellten. Siehe c. 15. Daher auch Celsus paraphrasirend p. 52. Romanam fidem — eunt recepti. — In diesem diplomat. Sinne komn conservare oft vor. z. B. unten c. 31. Auch von Gefangnen über haupt: B. C. 111, 93. omnes conservavit.

Cap. XIII. Manus ad Caes. tendere] Ad von der Neigung us Richtung zu oder gegen etwas, von Gertern und Personen; ebe so in der Bedeut vou bei, nahe bai; entspricht also den griech. Pat tikeln neos und inc. z. B. B. G. III, 9. ad amnes nationes. Cie. s Div. V, 10, 10. ad Caesarem maant caussam ugas. — Bei Virgil un Orid ist die hier vorkommende Redensat sehr käufig, z. B. Met. X 726. tendens trementes und Reyca manus; such palmas, brachi Auch bei Prossist. fast itcheuft tenders manus ad alig. Liv. VII, 3 ad coelum manus tend. Curti-IV; 12. extr. Mit dem Dativ selte Ovid. Met. IX, 210. patrio tindentem brachia coelo. Virg. Acn. 16:8. coelo palmas cum voss tetendit.

Ovid. Met. IX, 210. patrio sindenten brachia coelo. Virg. Aen. 1 6:8. coelo palmas cum voce tetendit.

in fidem venire] Hien zeigt venire an: attionem veniendi, deigent! Kommen, loysobus, im der Absicht, sich zu ergeben. Ge wöhnlich heiset in potestatem venire, im Gemende Gewalt gerabe oder gerathen seyn. Hier/drückt. venire aus die Bewegung von einem Orte her, mit Angabeides Zwecks. Venio nümlich entspiel oft dem griech. men, d. L. adsum, und die Lateiter setten wohl gedas Praes. von venio, wo das Perf. stehen solkte. Vergl. Bremi i Nep. Them. 9, 2. Saet. Tit. 5. extr. Baher int auch mohl is spervenio nicht; ich hoffen sendenns ich lange an, Hoffenng au schöfes Vergl. Gio. ad Div. IX, 1, 1. Anders: in spent veni oder ingress sum. Diess leidet auch Anwendung auf Neh. Phus. 4, 1. quam ei senspicionem seniseet.

gue ad oppidum accessisses castraque iti poneret, pueri mieresque ex muro passis manibus suo more pacem ab limania petierant,

Cap. KIV. Pro his Divitiacus (nam post discessum Belganing dimissis Aeduorum copiis, ad eum reverterat) ucit verba: Bellovacos onuni tempore in fide atque amiam civitatis Aeduae fuisse, impulsos ab suis principibu, qui dicerent, Aeduos a Caesare in servitutem redados omnes indignitates contumeliasque perferre, et ab Letus defecisae et populo Romano bellum intulisse. ui hulus consilii principes fuissent, quod intelligerent, mantam calamitatem civitati intulissent, in Britanniau poligisser. Petere non solum Bellovacos, sed etiam pro his Aedros, ut sua clementia ao mansuetudine in cos Quod si fecerit, Aeduorum sucteritatem apud omes Belgas amplificaturum: quorum auxiliis atque opibu, si qua bella inciderint, sustentare consucrint.

Cap. XIV. Indignitates | Unwurdige und sehimpsiche Behend-hng. Den Substantiven auf tas liegen meist Begriffe von Bigen-laften zum Grunde, und so steht unten VII, 56. indignitas rei em diesem gemäls. Desgi. Curt. IX, 5, 11. ullimi dedecoria indignitate commotus. Allein Bigenschaften als Abetracts, werden oft als Collectivbegriffe auf concrete Begriffe übergetragen, wis facultates, discultates, cupiditates. Letztere z. B. schliessen auch in sich alle Buge, nach denen man strebt, die man leidenschaftlich begehrt. Cic. hace, each denen man strebt, die man leidenschaftlich begehrt. Cic. if Quint. I, i, 6. extr. ex impurissimis faucibus inhonestissimem cupdututem eripuisti. So sind indignitates, zes, quas patienter ferre, wasse snimo sustinere, indignum aliquis putet; oder quas pro sua quaque dignitate nemo facile ferat. Im Gannen wondert man sich ihrt dieses Wort hei Caes., als über eine seinem Zeitalter noch fremde Encheinung; weniger bei Plin. Epp. II, 14, 14. Bei Liv. sehr oft I, is, ferre indignitatem non potnit. II, 34. Egone has indignitates tuins patier? VI, 19. XXII, 5. indignitatibus cladibusque. XLII, 52. On seht es für indignatio, d. i. Unwille entstanden durch unwürdige behaudlung. Suet. Claud. 36. Liv. V. 45. primpun miseratio, deinde inter Schmidung. Suet. Claud, 36. Liv. V, 45. primum miseration deinde indignitas atque ex ea ira animos cepit. Cfr. V, 16. I, 45. wird soust.

Es ist unser: Bibliterung, Ingrimm. Zweierlei ist zu beschten, was

kilweise übersehen wird: 1.) indignitas ist märker als indignatio;

2) die Veranlassung kommt jedesmal von Aussen und die Niederlichisteit des Cookhang insense des Zustand des Retheilieten. inchtigkeit des Geschehenen erzengt den Zustand des Betheiligtens Lebet den Plural und dessen eigenthüml. Bedeutsemkeit in solchen abstractie siehe unt. VI, 13.

si qua bella inciderint] Vom zufälligen Bintreten eines Ereignuse. Nep. Att. 7. Incidit civile bellum.

sustenlare] Caesar gebraucht sustent. theile absolut, z. B. oben

c. 6. sensu neutro, für ausdauern, abhalten; theils als tranditiv, u. B.

Car. M.W. Countr'houselv Divities etque Reducer causes ness pour in fidem receptarum es conservatura dixita sed qued erat civitar magne fater Belgas mucto ante atque hominum multisedine pressiblet; DG obside poposeit. His traditis omnibusque atmis ex eppide es latie, ab 100 loco in fines Ambianelum pervenit, qui sunque amuin aine mora dedictant. Essuat fines Ne vii attingebant: quorum de natura moribusque Caes

dies sustentuturi. V. 33. oder settima fames, VII. 17. Die Less sustenture ist dem Style Caesars und der Eleganz des Ameline angemessener, als sustenturi. — Bei Gle. ad Div. VII, 1, 17. imbecille tutem valetudinis sustenta et tuere. Ibid. IV, 15, 4. alberim opibi casus mess sustenubum. — Blunger noch ist bei Caes, sustino eigenti. so tragen, dass men darunter steht, z. B. sustinare imposites donum, Plia. Epp. IV, 21, 5. Sodann ist es so viel, als parem eigentimes muneri suscepta. Daher von Schuusplelpen: sustinare personan. Minchimal gleichbedentend mit tolerare, wie unten V, 47. to lerandas himis saukra. Endlich unser: unshalten können, d. Willen, Naigung; Kraft haben; z. B. Ovid. Met. X, 47. met regionnius sustinare oranti — negare.

Conux ensemes oranti — negare.

Cap. XV. Honoris Div.] Aus Achtung gegen den Div, und di Aeduer. Vargl. V. 52. Achtung gegen den Div, und di Aeduer. Vargl. V. 52. Achtung genes precipuo semper honore hebei Gaes, und uben I, 43. Honor nämlich wird subjektiv und objekt, gebraucht; z. B. honorem alicui kabere, und in honore esse. Date uch homestus hei Cic. ud Div. II, 15, 31 so viel, els honoratus, ned der Analogie von onustus, vanustus etc. Wie hier, so auch Lit XXXII, 34. med. Romanorum autem honoris causeu Perseam Rhodiii et Attalo — neves restituam. Pliu. Epp. VI, 2, 5. a magno studiorum honore. (id) vanishut. Be ist mit honor, wie mit iniuria, verceunda pudor, odium, misericardia tud andern Würtern der Art, die balt subjektiv, bald objektiv genommen werden. Vergl. Drakenb. zu Liv IV, 46.

in fidem recepturum] Verschieden von: in deditionem rec. I, 28 Es heisst nämlich: Jemanden auf sein gegebnes Wort zu Gnaden auf mud annehmen, nach vorausgegangner freiwilliger Unterwerfung, webei jedoch die Sicherstellung durch Geiseln und andre Bedingniss nicht ausgeschlossen wied. Daher die Verbind. Cio. ad Div. XIII, 16 dignus quem in fidem atque amiestram meam reciperem. Man vergloben I, 2d.

natura moribusque] Natura hier, wie Nep. Attie. 17, 3. ú. 5, 1 und Cic. Brut. 6. 2. tua et natura admirabilis, et exquisita dottina, et singularis industria., wo nat, der dovtrina, d. i. den durch Bildung und Unterricht erwordnen oder erlenten Grandsktzen u. Kennpissen entgegengestellt wird, ist der dem Individuo oder dem Volke eigenthündische Charakter, oder genauer, des Naturell und was wir netnen Temperament. Obarakter int: ingenhum et mores; letsterei in so farn sich Sinnes - nud Denkart im Benehmen offenbert. Diese spricht sich am Wesentlichsten uns theils in der Religious - u. Statswiftenung, theile in dem Betragen gegen Fremele. Hätte Coes. die natura der Nervier synthetisch erklären wollen; so konnte er beginnen mitt: esse homines feroe magnasque sertutis. Alle übrigen Cha-

pur spiterente, pierreprindrett Mullum dittill each all each company and in company and part vinis belique un proposed and part vinis belique un proposed and pro

nkerzüge wird Merkstale weren denn Folgerungen aus dieser Pranies graumfährzieben santytisch und hildet darius biet die Stylchho is. Derana schen wir, dass natura und mores sieh urhalten, mit Unsche ned Wirkstug, wie Grund und Folge.

nitil pati vini etc.]. Eigentl, kenn men nicht segen: pati, nitil inferi; vielmehr muss es beissen: omnino quidquem inferi; non pati, tehnich Liv. II, 11. meminem regnere passuros. Diese grammat. Figur beiset bai manchen ältern Analegorn Synezougmenon otler Syl-

ipii, Vergl. Ramshora S. 1021. .

ad laxuriam ] Wie laxus von lumuria in unterscholden, davin in Sell. Cot. 13,5. Jenes ist offenhar verdordster Geinefelten, von tekobae Gennefrenoht, als dem Monschau angebildeter oder gewöhlicht Afekt; hauria zeigt Gewohnheit der Listensweise tild inneh assen Zentand an, in dem man sich bestidet, wie inopie; benurist, mit dem Rebenbegrisse des Danernden, Stabilen, wie unser: Behaufgeri, Sehlemeseri. Dannach auge Sall. Cat. 13. sahr präcis! en emain lumu i., e., sensu quodam deprävato et currupto in voluptatibus toposedis — antecapere. Und c. 25. malta alia quie instrumenta larurae aunt. Anders Döderlein II, S. 23. — Die Wötte ad laxurnam pentinentium, ob sie sahon in mehrera Codde ichlen, für Glossen helten, erlaubt kaum das Folgende; geod ils rebus; mit Gruter zu ad luxurians zu lagen, scheint dem Sprashgebrauche Case. fremd, vurde sieh bei Tagitas antachuldigen lassen.

ramitti] Des Bild ist entlehnt von einem Bogen, welcher abtopunt wird; in diesem Sinne auch relaxare. Cic. Offic. I, 34. relaxare animem et se dare inomiditati. Cats. gehrancht ve B. G. VE,
14. von Fleisse und Gedüchtnine; B. C. 111, 17. vom Erlasse gewisme Bedingstese. Bei Nop. Aleib. 1, 4. ist einulaa se remiserat, nicht
sich Bremi, danch "sich erhalen" zu deuten; sondern durch unser i
sich gehen kassen. Hier heiset es: erschlaffen, relanguescere, ermatin. Unten V<sub>s.</sub> 12. remisehora frigora; bei Sunt. Tib. 52. sita reminer, ein lockron Leben. Auch von Bitten, remittere, im Gegenmite von contendere. Liv. IV, 13.

proiecisant! Von edlen Güteru serkastisch gebraucht, unsert proverfen, wie jenes füller vore papyagtar, Ev. Matth. VII, 6. — Gc. ed Div. XIV, 2, 8. B. C. I, 20. II, 32. Preis geben, schändlicher Ruse, Gie. ad Auto, III, 19. proditus ac proiectus; eben so B. C. I, 20. extr. Liv. II, 27. extr. uon esse tamen desertom rempuhl. seque presetum consulare imperium. Von einem andern Begriffe entlehmt it das bei Gieero nicht selten; ad andendum proiectus, andacis promota, i. e. protenta, eminens, Cfr. Interprett. ad Gio. Cluent, c. 65. Duram folgt anch der Begriff: freiwillig; ans Geringschätzung auf der versichten.

confirmare | Nicht gleichbedoutend mit effirmere, B. G. VI, 55.

pagua legatita minusco, menue mullom conditionem mu accepturos. The same with the same of the same ... CAPI., X.V.L. Quum, per corum; fines, triduum iter; feci set inveniebat ex captivis. Sabiu flymen ab, castr anis, non amplius milis, passuum, decem, shesse; "trans... flymon omnes Nervios consedisse adventumene ihi B manornin axspectare, una gum Atrabatibus et Verouse duis. finitimis suis: (nam his utrisque persuaserant, camdem belli fortunam experirentur:) exspectari etial ab his Aduatucorum copias atque esse in itinere: mulic

Cie. ad Div. III, 10, 4, contestana omnes Daos, promitto, atque con firmo , sondern unser: versichern, betheuern, und dadurch beruhi

res quique per actatem ad pugnam inudies viderentu

firmo, sondern unser: versichern, bethesern, und dadurch beruh gen, vergewissern, (den üblen Klang abgerechnet, breuchbar). Not wenthirk durch den Zugatz side bei Nep. Lys. 1, 5. S. Bremi zu Sue Cland, 36. Daher steht confirmere absolut, assumare stets relativ ent gweder, auf vorausgegengene Anstage, oder auf eine mögliche Verneinung, und solglich unser: zusagen, zusichern, hejalian. Wir brauchen steilich versichern sin beiderlei Verhältnisse.

Cap. XVI. Invenishas Statt augnosestat ader reperiebat. Plia Epp. V. S. invenishas Statt augnosesteine sesse maiorun vestigia sequi, si modo recto itinere praecesserint. Noch unge wöhnlicher ist invenire en quo, und hei Caps. ein and Lyauron Gleichwohl leuchtet ein, wie bezeichnend en, statt jeder audern Praegosia, gesetzt werden musste. Analog ist Instin, XII. S. 6. quam veniam ab hoste invenisset, "Eleganter euim invenire saepe usurpstu aus hoste invenisset, "Eleganter euim invenire saepe usurpstu ach hote invenisset, "Eleganter euim invenire saepe usurpstu ach l. 1.

ad h. 1.

ampline milia] Ueber dies. Sprachgebr, siehe und IV, 12.

persuaserent], Hier sieht das antecedene statt des consequent,
number des ists permoverant, eo adduserant. Siehe oben 1/2 2 peramadere, d. i. durch die Suada seines Mundes etwas plassibel maghen; ganz wie das griech, nelosso. Vergl. die interessante Stelle
über die Manier der alten Rheitoren und Staatsmänger bei Plin.
Vorträgen bei Plin. Epp. 1. 20, 27, 18. und Cio. Britt. c. 1/2. b. 18-4.

Auf engen necent Grant, cuits effector et erste hane Suadam Au quam vocant Graeci, cuius effector, est orator, hanc Suadan appellevit Ennius. Bei Quincill. X, 1, 82. perenadendi Deam. Hurst. Epp. I, 6, 38. Suadelam.

samdem helli fort.) Offenbar vollständiger v samdem atque ipsi ad. sandem seeum belli fortunam etc. So wird oft zu idem ein us-hares Bestimmungswort hinzugesügt: in eadem mecun Africa geniti Liv. XXX, 12. Vergl. Ramshoru S. 522. d. quique per aetatem — viderentur! Eine Ellipse, die gehr haufg. Durch alle Casus wird das Pronomen demonstrativum vor. dam Be-

lativo hin und wieder weggelassen im Griechischen wie im Latein-Also hier: ees qui etc. Sallust gieht zahlreiche Beisp, Catil. 57, 2 samper in civitate, quibus opes nullae sunt, honie invident, lbid. 5 10. quorum ius libertatis imminutum crat, - belli eventum exspectar bente Cir. Count of Cat. 13, 4.

y ens joeun. Confectine - End Bibliet: bejriet execting situe non esset.

CAR. XVII. His rebus cognities exploratores centus mesque praemittit, qui locum idoneum castris deligant. Ameno ex dediticiis Belgis reliquisque Gallis complum. Caermom secuti, una iter facerent, quidam ex his. n posten ex ceptivis apprituin est, corum dierum conmendine itineris mostri exercitus perspecta, pocte ad Service pervenerunt atque lie demonstrarunt, inter sin-

Gep. XVII. Ogstgrietsseque.] Ein theres Beispiel, dass que alche imme Gleichartiges verbinde, sondern auch Verschiednes, jedoch zu sien Zwecke Bestimmtes, oder logisch Coordinistes. S. ob. II, 4.
idoneum castrie]. Die Stellung der Wöster und das darant geligt Gewicht, in lehendan Sprachen oft an dem Redeaccent erkennste, entscheidet oft, so auch hier, welcher Begriff der vorhereschende sy. Castrie ist der Daliv. commodi, abhängig von deligere, nicht wa idoneum, So ergiebt es sich aus Vergleichung andrer Stellen, 1. B. VII, 35. loco castrie idoneo. Liv. VII. 25. f. locum idoneum uch Stellen, z. B. B. C. I, q. idoneos nach absolut stehe, beweisen uch Stellen, z. B. B. C. I, q. idoneos nactus homines. Zweifelhaft in: B. G. VII, 51. huic rei idoneos homines deligebat. — Eben so gleich und a 18. Zum Unterschiede von aptus (rei od. ad rem d. i. mit den erforderlichen Eigenschaften und Pertigkeiten wirklich sensisen geschickt und passend, ist idoneus des aubjektiv nur teglich scheinsende. Daher setzt aptus voraungegangne Bildung, Zumittung irgand einer Art voraus, und stats absolut, idoneus berückesques seneinenas, Daner setzi apries voranagogangue didung, Zunichtung irgand einer Art vorans, und stats absolut i idanum berückschigt black die objektive Bracheinung, bezogen auf den vora
schsebenden Eweck, und das ledesmal Subjekt. Diess ergiebt sich
ulbst ans der ursprüngt. Bedeut, von aptus i. e. annexus, alligatus,
Ch. Eelog, Cic. p. 9. 590. Auch unt III, 13. und Cic. ad Div. IV. 8,
boss ad exmlandum aptiesimus, d. i. im Allgemeinen; auf des Subsitt hengen, würde es beiseen idanum. Unber die Albeitung ind seas ad expaliantum aptientuis, d. 1. im Aligemeinen; and das Subjakt benegen, würde es heissen: idoneus. Ucher die Ableitung sind
rie sweiselhaft; Döderlein, a. a. O. III, S. 276. ff. leitet es ab von
ides, anapprechend dem derrifesso. Wir würden kura sagen: aptug
me quallennque compositus et praeparatus ad aliquid; idoneus casu,
ni fortuito, dono velati ita oblatus, nt inde emolumenti quid in ra
paesent hauriri possit, vel nt iusta fiat ad rem applicatio.
deditionis Cic, ad Brah. 3. extr. unterscheidet sie von den caplini, healticante soil oni suonta sua deditione fects in ditionam

tivit. Intelligenter scil. qui sponte sua, deditione facts, in ditionem sienns venerunt. Cfr. Liv. VII. 5. Ucber die charakterist. Bedeut-

makeit dieser Adjektivendangen, siehe oben 1, 2 .
eorum – perspectu Wer sieht nicht die Unbequemlichkeit in ber Häusing der Genitive? Da die latein. Sprache au aus Substan-tiven zusammengesetzten Wörtern Mangel leidet, andrer Seits viele Verhältnisse, statt durch Praepositt., kürzer durch Casus obliquos breichnet; so sind desgleichen für uns scheinbar schleppende Rede-jonesu, manchinal unversneidlich. Liv. praesat.: Invahit me insam consuluisse memoriae resum, gestarum principis terrarum populi. Inc. 111, 18. superiorum dierum Sabini cunctatio. Cfr. Raushora f., 107, 2, Ob. I, 30.

game legiones hispedimenterate integratio numerum inte cedere, neque esse quidquam negotii, quam palma leg hii castra verifinet reliquiteque legiones magnum spatia abement, hanc sub unvinisi adorbit i qua pullan imped mentisque direptis, futurum, ut reliquite comma consiste non auderent. Adinvabat etiam cornine consistium, q rem deferebant, qued Nervii antiquitati quime equita nihil possent (neque enim ad hoc tempus el rei atuden sed quidquid possunt, pedestribus valent coplis), que se cilius finitimorum equitatum, si praedandi caussa ad co venisaet, impedirent, teneris arberibus incisis atque in

eub earcinis] B. C. I, 66. sub onere. Die Römet fogten, wes es num Augrisse kam, das Gepäck als einen steller Ort zusumme gewöhnlich auf eide Auklühe, VII, 18. wergt. I, 24. Wurden sie das auf dem Marsche plötelich angesalten, so waren sie impeditis agmin auf dem Marsche plötelich angesalten, so waren sie impeditis agmin auf dem Marsche plötelich angesalten, so waren sie impeditis agmin auf dem Marsche inferiores andno. Cir. B. G. Ill, 24: Ueber di parcinas seibet siehe Cio. Tato. II, 37. und Livi KliV, 2:

\*\* teneris arboriduse incisis — interiectis] Diese Stelle ist eine de schwierigsten und im bensten Falle undsukbarsten, weil der Sinn in Wesentsiehen nicht verändert wird; die Bache welbst klar ist. Zose Habptpunkte erregen uns Anstols: 1.) incisis, das jeden Falls beimt soneliten zur beichtern Blegung, wie wir früher meinten, kann nicht die Rede seyn, wie estwa Virgil. Bolog: III, 11. das. Voss u. zu Ecl IK, 14. 2.) Strebo I, 4. p. 194. edit. Casanb. batte unure Stelle vo Augen, verstund abur, wie uns dünkt, die Sathe hicht, oder uns sin dim Irrthume. Er behanptet, die Wälder im Lande der Moriner u. z. waren zwar größt, eber beständen nie aus kleinen, niedigen Bisnen. Also, wer bet Casasi Nebussache und einzelne Partie, mach Strabo aus Augentenden Nauer und Sigenethrit. Verner, was wir glanden, nach Caes. Darstrik, dass es bei den Nerviern etehende Eisfichtung u. Anstalt wir, macht Strabo zur zufälligen, gelegestlichen fer sagt: nark ehe noch entstelle Gestränen und Gebüscher dornicht gewen, deren man sieh zur Verzunung bediente. Lauter Wählerigneiche, interiectis, das verste Gronde als nochwendig; uis durch die. Natur bedüngt dar: es wären die Gestränene und Gebüscher dornicht gewen, deren man sieh zur Verzunung bediente. Lauter Wählerigneiche, intense zwar und vergeben. Wir lassen sho die Worte, wie sie sind hälten entste für genn Scht, und erkeinen daraus grade den Grundenn sehen gere hier verwechselter, haten such erwörie für gesichere, würden aber die Worte umstellen: tenerie arboribis inflexi unguk ne

Buil resident in intitations coming and piece publicance described as a second comment of the co

TO SECURE OF A SECURITY OF THE PARTY.

ngebrschie Iss op o erbeins no Alibet aldbood, thielts die Matur der Sache. Die Benne waren entwo Kiehten, und Kiefern, oder auch Kambholas in Dorngesträuch war künstlich eingelegt, wie noch bei uns lebentige Hecken gebildet werden. Wenn wir Antorität der Codd, für uns hiten, würden wir norschlegent teneris arbeite. (i. e. certo sedam loco atque consilio consitis, efr. Gesner. Thesaur. s. h. v.) sque inflexis crebris etc. theils, weil e und s oft verwechselt wurden; celess und gedens, interceptus, und intersept. a. Drak. zu Liv. III, 23, 5. theils, weil so die kinstliche Aulegung der sepes genauer angegeben wire, wie Curt. VI, 5, 14. arboras densae sunt ex industria sonatae, quarum tenerps adhup ramos manu flectunt. Auch liess sich tan Strabo's Ansicht fast leichter entschuldigen.

non modo). Mit Recht erwertet man: non modo non. Der Sina it: Nicht nur kounte man nicht hindurch geben, soudern nicht eine mal hindurch sehen. Der logische Grund, ans welchem non weggehen werden kounte, ist in diesem n. ähnlichen Pällen, dergl. viele, leiz sadrer, als die logische Zusummenschmelzung des ne - quitem nit perce, so dies die Affirmation des Verbi une Negation wurde. to usten 114, 4. non modo defesso, sed no sancie quidem dabatus, vo strickfulle ne — quidem un dabatur genagen, eine negative Bodenng von impediebatur, prohibebatur cehillt. Etwas verschieden dress then Timol. 3, 6. non modo antelatum, eed he comparatum quiden vot. Altein man sicht, dass auch hier die Verba antof. und coperare legisch verwendt sind, und dereus lässt sich erklären; dats de im steigeruden Nuchettse vorherrschende Negation dam Schrifte seller auch für das beschränkende anteferre gelt. Denn der Spre-tiende muss bei nem mode sehon an des versteinende ne — quiden tedacht imben; um new wegzalessen. Felgt ne - quidem nicht, so net such der Gedacks vollständig ausgesprochen; s. B. Nep. Dion, 8,5. non modo non deterritus, sed concitetus. Cic. ed Div. V, 2. in non modo non cettendum. Doch findet sich atch Liv. IV, 5, 10. human Pempilium nen mede non patricium, sed ne civem quidem Remaum - Romae regames Doch ist diese Seltenheit. Cfr. Drob. M. L. und XXV, 16. in. Andh neque etat. non. Taso. V. 55. neque Mensitstem modo, sed no naturam gundem attingerent. Mit folgendem noc. lastin. XI, 6. non spas mode remedit, sed noc dilatio periodi. Vergt. Thee diese hüchst wichtige und suffallende Redeweise hier zu Gie, do Offin d. p. 165. III. p. 382. Hottinger Ecl. Gic. p. 381. Bermann zur Viger. p. 790. Corte zu Cie. ad Div. I, 9, 25. Bremi au Rep. Timol. 5, 6, der és moch Marot. Var. Lest. X, 7. erhiart, durch : And dies, ich will nicht engen, geschweige, wie das griech, oly önne, ny öre, ny öne, ettat οὐ λέγω, όπως. 3. Gernhard zu Cio. Sta. p. 216: Jon. Lie. Zeit. 1928. Num. 75. Rischer zu Plat. Apol. c. 25, 15. — Man dunke zich jeden zoldhen Satu ungekahrt, und Alen it ble. it blar: z. B. Man konnte nicht einmal bindurchseben, nicht blofe, sicht come wur bindurchgetion, wo jeder in dem negetiven Satze das nicht wiederholen würden . . . .

mostal Impediretur; pari emissendens sibi consilium Nervi

Car. XVIII. Loci matera erat have, quem locum no atri castris delegerant. Cellin, ab sammo acqualiter de clivis ad flumen Sabim, quod supra nominavimus, ver gebat. Ab eo flumine pari acclivitate cellis nascebatur adversus huic et contrarius, passus circiter ducentos infima apertus, ab superiore parte silvestris, ut not

existimaverunt] Seit Oudend, fast allgemein: aestimaverunt Den Unterschied zwischen beiden haben Corte zu Sall. Cat. 2, 8, und 8, 2., desgl. Burmann zu Phaedr. III, 4, (vergl. Oudend. ad h. l.) nachgewiesen. In aestimare bleibt der Begriff des Schätzens, Abwögens der Meinungen oder irgend eines Gegenstandes vorherrschend; existimare ist mehr: aus dem pro und contra Erwognen das Besste herausnehmen; iudicare, statuere, decernere, also das consequens von Ersterm. Im eigentlichsten Sinne aber B. C. III, 1. init. per cos fierem destimationes possessionum et terum. Ebendas, proinde aestimane, ac si ueta esset. Liv. VI, 12. si quis vere aestimare valibuiese beiden Verba sind fast überall verwechselt worden; man schrieb gew. extimare; daraus estim. und daher aest. Casaars Spraebgehr. jet fast stehend, wenn das Objekt durch ein Verbum näher bezeichset wird, wie hier omittendum, dann existimare zu setzen. Und diese liegt in dam Begriffe. — Auch liest Oudend, und nach ihm Dahne ob. possit, statt possest. Weil wir diesen Attributivasta für fattrich and objektie halten, bleiben wir bei posset, wie iha auch der Metaphr. genommen hat.

Cap. XVIII. Quem locum] Ueber diese Wiederholung s. I, 6. asqualiter] Ganz eben, glatt, ohne Krümmungen und Verticfungen. Bildlich bei Cie. Orst. 58. von einem fliessenden Style: omnit nec claudicans, nec quasi fluctuans et asqualiter constanterque ingrediene, numeroen habetur oratio. Sonst von Verthellungen zu gleichen Portionen, oft. z. B. Instin. III, 5, 3. fundos asqualitar inter amnes divisit.

nascehatur] Es erhob sich, für surgebat. Der Ausdruck ist sut poetisch. Bei Sell. Iug. 48, 3. collie quasi orielatur. Wohl augt men auch von Metallen nasci, B. G. V. 12. nascitur ferrum; von einem Gespräche, das sich suspinat, Suet. Case. 87. in sermone nato auper soonam. Das solgende passus ein könnte sich auf ub beziehen, und das intervallum oder spatium angeben, auf die Frage t wie weit? Beim Höhenmases steht gewöhnlich der Genitit, so wie pedes Höhe und Tiese zu messen pflegen, in der Regel sber, aus gann begreißichen Gründen, passus nicht. Der griech. Uebens, hat die Massenstimmung genz weggelassen. Allein unten ill, 10. gebraucht Caseschensalls passus, um die anssteigende Höhe den Hügels oder Barges zu bestimmen. Er bezieht es aber genz nahe auf acclivie und durch die Bedeutung dieser Wörter wird passus gerechtsertigt, welches ein Mass für den einen Raum durchschreitenden, obsteigenden ist.

infima apertus] Die gewöhnl. Leaut: infimus; darans in 1 Cod. infimis, selbst inferius. Oudend, nahm mit Recht infima auf gus Autorität, was am schicklichsten wohl zu parte bezogen, nicht für des

Asile distributes petuniche pointel, mintra estretions lieum in occulto sees 'continebunt: in aperto loco sectudum famen paucage diationes continue videbantur. Fluminis ent akkudo pedamusirdian triam. 100

CAP. XIX. Caesar, equitatu praemisso, subsequebatur omnibus copiist sed ratio ordoque agminis aliter se habebat, ac Belgae ad Nervice detulerant. Nam and el hostes appropinguabat, consuetadine sua Caesar sex legiones expeditas ducebat; post eas totius exercitus impedimenta collocarat: inde duae legiones, quae proxime conscriptae erant, totum agmen claudebant praesidioque impedimentis erant. Equites nostri, cum funditoribes sagittariisque flumen transgressi, cum hostium equitata proclium commiserunt. Quum se illi identidem is silvas ad suos reciperent, ac rursus ex silva in nosires impetum facerent, neque nostri longius quam quem ed finem porrecta loca aperta pertinebant, cedentes in-

grickischen Accusatiogehalten wird; ob sich schon dieser durch e. S. frontem fastigatus entschuldigen liess, wenn die Lesart gesichert wäre. Bei Caesar bleibt aber das Gewöhnlichere wohl das Richtigere. Apertus wird durch den Gegensatz silvestris, von selbst verständlich. B.

C. Ill, 84. extr. apertioribus eNam locis.
eccundum flumen. Davon nut. VII, 34.
Cap. XtX. Expeditae. Das Gegentheil was oben c 17. sub earcont., oder überbanpt impeditus; zugleich wird aber der Begriff durch cmi, oder überhaupt impeditus; zugleich wird aber der Begriff durch die folgende post eas — etc. collocarat, erklärt. Jedoch besteintet epeditus such: echlagfertig, als consequens von dem abgelegen Sepicke. R. B. C. III, \*b. extr. aber auch kräftig, rüstig zum tehnellen Miersch, ad permisitatem apti — von Soldaten, wie B. G. III, bi. adolescentes atque expeditos. Be ist ein Irriham Mancher, expedit für leicht Bewaffnete zu nehmen. Sie können es seyn, aber die Beweglichkeit und Gewandtheit ist Hampibegriff, und in so fern sind ei wied der Griechen. — Dahet Liv. VI, 3. VII, 54. sditu arduum impedito agmini, expeditis haud difficilem, proefium commisserunt! Siehe aben I. 13. und eleich untere commissioner.

prochum commiserunt Siehe oben I, 13. und gleich unteur com-nittendi prochit tempus, d. l. zum Beginsen der Schlacht. identidem ] Auch identidem geschrieben, aber die Grammatiker vollen m vor e nieht gelten isssen. Priscisn. p. 551. "Dieimus iden-tidem, id est idem et idem, culus obliqui deficiunt casus: — mutatur clim m in n ante d euphonise causss." - Doch ist die Sohreibung nicht consequent; vergl. Nolten aub Lit. M. Das Neutrum ging leicht ist Adverbrum über. Im silvernon Zeitalter wurde für ident. - eubinde üblich, das preprünglich nur so viel wer, als moz, postea, deinde.

Siehe Bremi zu Suet. Octav. 95. .

porrects (ae) loca aperta] Du potrigere heimt : ausstreeken, in grader Linie vor sich hinhalten; so ist perrectue so vich, als: lines

mostal Impedirector, non omisseudem sibi consilium Mervii

Car. XVIII. Loci natura crat hace, quem locum noatri castris delegerant. Cellis, ab sammo acqualiter declivis ad flumen Sabim, quod supra nominavimus, vergebat. Ab co flumine pari acclivitate cellis nascebatur, adversus huic et contrarius, passus circiter ducentos, infima apertus, ab superiore parte silvestris, ut non

existimaverunt] Seit Oudend, fast allgemein: aestimaverunt. Den Unterschied zwischen beiden haben Corte zu Sall. Cat. 2, 8, und 8, z., desgl. Burnann zu Phaedr. III, 4, (vergl. Oudend. ad h. l.) nachgewiesen. In aestimare bleibt der Begriff des Schätzens, Abwögens der Meinungen oder irgend eines Gegenstandes vorberrscheod; wxistimare ist mehr: aus dem pro und contra Erwognen das Beste herausnehmen, iudicare, statuere, decernere, also das consequent von Ersterm. Im eigentlichsten Sinne aber B. C. III, 1. init. per eas fierent destinationes possessionum et resum. Ebendas, proinde aestimans, ac si usus esset. Liv. VI, 11. zi quis verq aestimare valit. Diese beiden Verba sind fast überall verwechselt worden; man schrieb gew. extimare; deraus estim. und daher aest. Caesars Sprachgebr. jet fast stehend, wenn das Objekt durch ein Verbum näher bezeichset wird, wie hier omittendum, dann existimare zu setzen. Und diese liegt im dam Begriffe. — Auch liest Oudend, und nach ihm Dahne oh. possit, statt possest. Weil wir diesen Attributiwats für faktisch and objektiv batten, bleiben wir bei posset, wie iha auch der Mataphr, genommen hat.

Cap. XVIII. Quem locum] Ueber diese Wiederholung s. I, 6. aequaliter] Ganz eben, glett, ohne Krümmungen und Vertiefungen. Bildlich bei Cic. Orst. 58. von einem fliessenden Style: omnit nec claudicans, neo quasi fluctuans et aequaliter constanterque ingrediene, numeroen habetur oratio. Sonst von Verthellungen 20 gleichen Pontionen, oft. z. B. Instin. III, 5, 3. fundos aequaliter inter annee divisit.

nascehatur? Es erhob sich, für surgebat. Der Ausdruck ist fat poetisch. Bei Sall. Ing. 48, 3. collie quasi orielatur. Wohl eagt men nuch von Metallen nasci, B. G. V, 12. nascitur ferram; non einem Gespräche, das sich ampinnt, Suet. Caes. 87. in sermone nato supa avenam. Das folgende passus ein könnte sich nuf ub beziehen, und das intervallum oder spatium angeben, auf die Frage; wie meit? Beim Höhemmases steht gewöhnlich der Genitit, so wie poetes Höhe und Tiese zu messen pflegen, in der Regel aber, aus ganz begreißichen Gründen, passus nicht. Der griech. Ueben, hat die Massbestimmung genz weggelassen. Allein unten ill, 10. gebraucht Caesebenfalls passus, um die anssteigende Höhe den Hügeln oder Berges zu bestimmen. Er bezieht es aber ganz nahe auf acclimie und acclimien. Er bezieht es aber genz nahe auf acclimie und acclimies; und durch die Bedeutung dieser Wörter wird passus gerechtsettigt, welches ein Mass für den einen Ruum durchschreitenden, odeteigenden ist.

infima apertus] Die gewöhnl. Lesart: infimus; derans in 1 Cod. infimis, selbst inferius. Oudend, nahm mit Recht infints auf gew Autorität, was am schicklichsten wohl zu parte bezogen, nicht für des

heile disposess petaplichispetaled. "finter este utives liegen in occulto sees continebunt: in aperto love secondum fumen pauene diattones equiture videbantur. Fluminis ent akitudo: sedum: eirditar: trium: 🔐

CAP. XIX. CRESAR, equitatu praemisso, subsequebater omnibus coplist sed ratio ordoque agminis aliter se habebat, an Belgae ad Nervios detulerant. Nam mued ad hostes appropinquabat, consuetudine sua Caesar sex legiones expeditas ducebat; post eas totius exercitus impedimenta collocarat: inde duae legiones, quae proxime conscriptae erant, totum agmen claudebant praesidioque impedimentis erant. Equites nostri, cum funditoribus sagittariisque flumen transgressi, cum hostism equitata proelium commiserunt. Quum se illi identidem in silvas ad suos reciperent, ac rursus ex silva in nosires impetum facerent, neque nostri longius quam quem ed finem porrecta loca aperta pertinebant, cedentes in-

griechischen Accusation gehalten wird; ob sich schon dieser durch e. 8. frontem fastigatus entschuldigen liess, wenn die Lesart gesichert ward. Bei Caesar bleibt aber das Gewöhnlichere wohl das Richtigere, Aper-

tu wird durch den Gegensstz eilwestrie, von selbst verständlich. B. C. Ill, 84. extr. apertioribus etiam locis.

eccundum flumen] Davon unt. VII, 34.

Cap. XIX. Expeditae] Das Gegentheil was oben c 17. sub earcinis, oder überhaupt impeditus; zugleich wird aber der Begriff durch cons, oder überhaupt impeditus; zugleich wird aber der Begriff durch die folgende post cas — etc. collocarat, erklärt. Jedoch besteute expeditus auch: échlagfertig, als consequens von dem abgelegten Gepäcke. Z. B. B. C. III, 8b. extr. aber auch kräftig, röstig zum tehnellen Mirsch, ad permiditatem apti — von Soldaten, wie B. G. III, 8s. adolescentes atque expeditos. Es ist ein brithnin Muncher, expediti für leicht Bewaffnete zu nehmen. Sie können es seyn, eber die Beweglichteit und Gewandtheit ist Hauptbegriff, und in an sern sind is die proch der Griechen. — Daber Liv. VI, 3. VII, 8s. aditu arduum impedito agmini, expeditis haud difficilem, prochum commiserunt? Siehe aben 1. 13. und oleten untere commiserunt?

enim m in n ante d enphonise causss." - Doch ist die Sobreibung nicht consequents vergl. Nolten aub Lit. M. Das Neutrum ging leicht ins Adverbium über. Im silbernon Zeitalter wurde für ident. - aubinde üllich, das ursprünglich nur so viel war; als moz, postea, deinde

Siche Bremi au Suet. Octav. 155.

porrecte (ac) loca aperta] De porrigere helset: ausstreeken, in grader Linie vor sich hinhalten; so ist perrectus so vich, als: linea

nequi: anderent, interim legiones aux, quae primae venerunt, opere dimenso, castra munire coeperant. Ubi sprima impedimenta nostri exercitus ab his, qui in silvis abditi latebant, visa sunt (quod tempus inter con com-

directa exteneus, proiacaus, patum; oder auch e regione oculis propositus, adspectui ex adverso oblatus. "So weit die Gegend vor ihtem Blicken sieh ausbreitete, so weit ihr Augu reichte;" denn die übrigen Umgebungen waren waldig und hinderten die Aussicht. Deher trugen wir nicht Bedenken auf Morus Rath ac für verdächtig zu dalten, das nach perrecta sich eingeschoben fand. In solchen Fällen nämlich bilden Adjektiv oder Particip und Substantiv ein Nomen compositum, und porrectus behält Participialbedeut, während apertus mehr in den bloßen Adjektivbegriff übergangen ist. So bei Liv. XLIV, 43. Perpauci inde Pellam celerius, quis recta expedita vis iersant, pervenerunt XLIII, 1. Exercitum novo periculoso itinere — duceret. Vergl. Walch. Emendatt. Liv. p. 83. Porrecta aubstantivisch zu nehmen, wie plana, invia etc. vermögen wir hier eben so wenig, als mit Davis zu lesen porr. loc. ac aperta. Eben so wenig enthilt dann porrecta und aperta Tautologie: denn porre. bezieht sich suf den Gesichtskreis, apert. auf die Beschaffenheit den Terrains. In gleicher Bedent. Sall. Iug. 49, 1.

. opere dimenso] Opus sight hier entw. als Collektiv und semu concreto, wie oft, statt munitiones, wofür jedoch der Plur, opers moch gewöhnlicher, z. B. B. C. II, 14. in ipsie operibus; ebendas. 12. epera perfecta u. a. a. O., und dann konnte metonym. opue dimetiri seyn so viel, als spatium operie, munitionum, and siemlich gleichbedeatend mit castra metari, wie Morue glaubt; — oder, was viel wahrecheiulicher, opus heisst, wie gewöhnlich, die Arbeit, sensu concreto, die der Soldat zu verrichten hat, namentlieh beim Lager; z. E. unt. c. 20. ab opere revocandi milites, und c./19. extr. in opere occupati. B. C. III, 49. hunc laborem ad quotidiana opera addebant. Dann ware dimetiri so viel, als die Arbeit abmesseu, die man, und wie weit sie vollendet werden sollte; d. i. wie weit die Verschanzungen reichen sollten. Dieser Bedeut, entspricht auch unt. IV, 17. 1gna — dimenso. S. ob. I, 16. — Jenes castra metari nennt Cara birigens nie, nur B. G. VIII, 15, hommat es vor; nur von der Ferschanzung und Befestigung des Lagers spricht er. Warum hier grade diess Antecedens hersusgehoben und erwähnt worde, ist nicht abzuschen; mau müsste denn den Umstand, dass die Legionen ebes erst angekommen, mit dem Terrain ganz unbekannt, dasselbe sam Theil nicht brauchber und passend, vielmehr der Schwierigkeiten man-ohe zu überwinden fanden, folglich erst eine solche Recognition und Dimension der Arbeit vernehmen mussten, als Grand gelten lassen, was aber usch cap, 17. — qui locum idoueum eastris deligant — ger nicht der Fall war. Noch ist zu beschien, dass costra metari oft gleichbedeutend ist von castra ponere, collocare, analog dem c. movere, statt longius progredi. s. B. Liv. XLIV, 7. metari sub ipso templo, ne quid sacro in leco violaretur, enseit. — Auch unterscheidet man metari und dimetari, d. i. das Lager abstocken, metas statoere et designare fines, von metiri und dimetiri, d. i. ausmessen, abmessen. Dieses ist in der Regel der Zeit nach das Frühers, jeues du Spatere; dieses Sache der Abstraktion, jenes mehr technisch. Beide Begriffe sind Wechselbegriffe.

nitendi-prealij convenencije staminisinteau silvan aviem odinengua separtitumnat atque iprinence confirmaverant, mito omnibus respira prosedavinusa impetumque in nouros agnites securati bilip) facile pulsis no produchatis; incedibili celeritate ad flumen decucurerunt, ut paene no tempore set sud nilvalo et iti flumino et itin in mani-

and see there at ita ut]. Ondend, und Morus nedman ut für guemodo, von der An and Waise, might, wie Datis and he he von der Zeit, postquam. ilķin 1.) wāre demejān demisagats ut soontitueraņus confirmitēs m, in Zeugma, da at nicht füglich in dem Sinns von geombelo sa contem, bezogen werden kapp, violenahr postquam erfordere wird; Li hat ite hier offenbay eine sim consequitivam , wie chan es nennen modite , and ist correlativ, mit dem vorants seekektens abs prima imird.; d. i. sp. wie, ader sobald sie das Heergreithe erblickt halten; fort, aladann, dem gemäß n. s. w. brachen sie plütlich hervor. Si liest man ofe nach ubir statien, illieo, continuo, extemplo: Cio; lie Im. III, 26; bacc ubi filio nunciata aunt, statim ad ardes contendit. Ganz, analog dieser Bedent, von ita, ist ibi, statt rum; z. B. Lir. Il, 31. Terent., Andr. II, 8, 5. Bigentl. sollte bier. ibi folgen; atlein des spätere ut, gab durch Ideenverhindung ita. Munitiegt zwar in its night, dans Begra des schnellen; aber duch des durch die Umdinde motivisten Erlolges a. B. Liv. I, 5. ita regem obtruneant? talt tum vero, vergl, Bremi zu Spet, Caes. 33. - Dernnach behalt us he Belleut, nicht nowoll, von postquem, als von ubi primem, simulae, o vie sie sich nur in Reih, and Glied gestalts in saw. - Vergl. über Nise Bedeut, von ita und sia, Bremi au Nep. Absib. 4, 2. Eben so Nise, Cfr. Viger, p. 438. VII. proturbatis] Da mehrere Codd. diese Lesart, statt des gew par-

proturbatis]. Da mehrere Codd. diese Lesart, statt des gew parturb vertheidigen, so musa dem Krisika; daram diegen, diese seltuere form in Schutz zu mehmen, zamml, dan 1.). Cars. Sprächgebr. in Ansandung der mit. Eraspesitt, susammongesetzten Verbem sehr estrengt in die Grundheident, sigh anschlieset, ;.) ja melerischer und prägsmater das Worse selbst 1. 3-h. ja mehre die Stellung dest Wörter pudsie, et protuck, das legtgere fordest. Die Keinde strieben dies Römer im Lurdnung nuor. sich her zu nachdem sie jüleselbem zum Weichen genbracht hatzen. Denn penturbane ist ein Allgeme im Verwirung oder Leinzung hringen in de Bennat AV, 33. speeturbate war simore sestentung, "Verwendhelt, heider Verhon plest Griene, aber eben no sieder lustig. III. 142. da. da. da. exilium, preturbatus. Gir. Drak; zu: Liv.

decucurerunt]. Nach "Codd, von dewährtem Credie het men in desucurrerunt]. Nach "Codd, von dewährtem Credie het men in desum und andern Composite von "curre» die übrigem ungewöhrliche Eduplication heihehaltens denn von den Verbis "dos ato, diese op passo. sind theile die abgeleiteten seltner, theile kann unen, wie hei do and sto, als einsylbigen, den Grund der beibehalten Heduphest, sich licht erklären. Nach welchen Eigensinne der Sprachgebrauch in den beitratis von songen, pung on pallo etc. von der Regeleder griebt. Sprache abgewichen, lässt aich nicht bestimmen, nur erratten; men nanche mit nämlich uns ein dunkles Gefühl des Wohllaute eingewirkt heben. Irühere Ausgaben von Ondande, macheten obigen Unterselsied nicht.

irühere Ausgaben vor Oudand. machten obigen Unterschied nichtin manibus] Wird von Dingen geungt, die man gann nahe hat, deren man habhafe ist. Liv. V, 20. Dietster quam-isch in manibus bus nomis hestes viderentar. Eadem sutem celeritate adverso colle ad nostra castra atque ees, qui in open occupati erant, contenderant.

CAD. XX. Caesari omaia uno tempere erant agenda vexilium proponendum, qued erat insigne, quem ad ar

videret victoriam. Auch Cic. ad Div. XI, 13, 2. attendere te volo quae in manibus suns. Plin. Epp. I, 1, 1. ut quaeque in manue pe mus, dienatur in manibus esse, i. e. studiose ac cupide legi. Ibid. IX 2, 5. si quid altud in manibus, interim differ. — So sagt Cio. ad Div VII, by 11. totum hominem tibi trado, de manu - in manue. Dami vergl man: quod ante pedes est. Tusc. V, 39. — Die von Onderd und früher von uns aus Sall. Ing. 57, 4. angeführte Stelle: proelium in manibus facere, scheint zweiselhaft; jenes in hat einen zu bedeuk lichen Urspring.

viderentur] I. e. conspicerentur, cernerentur; nicht etwa: za seya

schienen. Diess lehrt der Zusammenhang.

adverso colla] Der blosse Ablat, statt ab, ex. Diese Praeponit soll aus contendarunt erganzt werden, wiewohl nicht ohne einge Harte. Der Erklärung von Morns kann ich nicht beistimmen, welche angt: ibi, ubi erat collis. Auch lehrt c. 18. dass diese Auhöhe ebenfalls ohen mit Waldung bedeckt war, und der Feind darin versteckt lag, aus der er nun hervorbricht; daber wir vermuthen: ab edverso Ab nud ad haben an mancher Vertauschung Anlass gegeben.

Cap. XX. Omnia] Diess ist hier, au wie an unzähligen Stellen. vergl. Ruhak. zu Terent. Andr. II, 1, 11., unser: alles Mögliches also nur relativ zu verstehen. Wie oben I, 31. omnia exempla crucistue. Auch omnia extrema tentare. Liv. III, 15. in. Unt. VII, 10 omnibus pollicitationibus; und 26. omnia experti Galli. Plin. Epp. II, 8, 1. an simul omnia? Cic. pro Arch. c. 6. 5. 14. ad Div. XV, 18. II, 8, 7. und XIII, 1, 5. Martial. Epigr. II, 14. omnia quum fecil. sed renuente Deo. Besonders wird omnie gern wiederholt, auf Sachen und Personen bezogen, z. B. Liv. XXVI, 48. quam omnie omnibus deberet ibid. XXVIII, 24. quum omnia omnes auderent. - Die Griechen; nar excessos is auroic. Auch naires is essent de Ruhoph. Anab. I. 9, 2. nairem naires noatros erophlero. Siehe Ruhnk. 22 Vellei. II. 103. extr.

vexillum] Eine rothe Fahne, die auf dem Zelte des Feldherrs aufgestecht wurde, als Zeichen des an beginnenden Treffens oder der vorzubereitenden Schlacht. Auch bei Aushebungen bedieste man sich derselben, desgl. bei Abführung der Veteranen in Colonieen; ferner einzelne abgesonderte Commando's stehen aub vexillo; daher vexilla delectorum ex legionibus. Denn, was eigentl. vexillum war, sogt Veget, Il, 13. Primum signum totine legionis est Aquila, quem aquilifer portat. - Sed antiqui, qui sciebant, in acie, commisso bello, celeriter ordines aciesque turbari atque confundi, ne hoc posset accidere cohortes in centurias diviserunt, et singulis centuriis singula verilla constituerunt; its ut ex qua cohorte vel quota esset centuria, in illo vexillo literis esset adscriptum: quod intuentes vel legentes milies, in quantovis tumultu a contubernalibus suis aberrare non possent

na concerri oporteret: signum tubit dandum: ab opere mocandi milites: qui paullo longius aggeris petendi ama processerant, arcessendi: acies instruenda, milim cohortandi, signum dandum: quarum rerum magnam parem temporis brevitas, et successus et incursus ho-

Lie solche Fahne wird auch als militär. Bhrengeschenk erwähnt, Sill, Ing. 85, 29. Suet. Octav. 25. — Der griech. Uebers. giebt ve-nium falsch durch deroc. Plut. Fabric. c. 15 χετών κόκκινος. Nach lege, II, 5. waren die Feldzeichen des Commandirenden entw. vo-cala, mit der lebendigen Strume; oder semivocalia, z. B. durch die tabe, das coron, die buccina; oder endlich muta, z. B. durch das teillem, Vergl. Nact a. a. O. 5. 351, Watch. Tacit. Agric. S. 254.

insigne] Mass sollte glauben: signum, nicht insigns. Allein est sicht hier statt: adhibebatur; quo ex instituto militari uti solctut. Wir Dentachen: welches das Feldzeichen war, wann u. s. w. h. C. Hi, 89. se, quum id fieri vellet, vexillo signum daturum. lagi. Exens. VI.

aggeris petendi] I. e. materise advehendae, ex qua munitiones converentur. Siehe eb. II, 12.

ngnum dandum ? Da oben schon dieselben Worte stehen, hier muitelbar nach milites cohort. wieder gefunden werden, diese cofortatio sber jeder , Zeit dem Zeichen zum Augriffe vorauszugshen Plegte, vergl. B. C. III, 90.; so müssten eutw. diese Worte oben, nach laccon, Assicht , herausgeworfen , oder mit Rhellikan. und Braut ad l durch tessera, danda, erklärt werden. Diese tessera, σύνθημα, eub symbolum, egyetla, urijuu, orustor, vergl. Schol. zu Euripid. Phoen v. 1156., genannt, bestaud aus einem kleinen hölzernen Täfelden, in Form eines Würfels, worauf das Losungswort stand. Später stile man, continens pro contento, tessera, für die Parole selbst sin für ein durch ein beschriebnes Täfelehen gegebues Commando; R. VII, 35. in. 36. m., Vigiliis dispositis, ceteris omnibus tesseram im jubet: ubi secundae vigiliae bucciva datum signum esset, arsugt zu allgemein: Tessera dicitur praeceptum ducis, quo vel zi sliquod opus vel ad bellum movetur exercitus. Auch gab es, mit Veget. Il, 7., bei den Römern tesserarii, qui tesseram per conbernis militum nuncisbent. Von jeder Manipel oder Turme, die in ier leuten Beihe gelagert waren, begab aich ein Mann, der dessw. im mederen Diensten frei blieb, hei Squuenuntergang ine Feldlager is befehlshabenden Tribuna, um das nächtliche Losungswort, das auf to breites Täfelchen geschrieben war, abzuholen. — lat er zurücksiommen, so giebe er es, nachdem er seiner Manipel bekannt gemeht, dem Centurio der nächsten Manip-, und so fort, bis das Täfichen des genzen Turaus gemacht hat; worauf es dem Tribun wieder eingebändigt wird. Jeder Centurio musste durch ein Zeichen oder. Alpia. a. r. O. S. 191. Bei den Griechen gab man die Parole mundlich, Vergl. Xenoph. Anabas. I, 8, 11. Cyrop. III, 3, 58. des. Weiske, b viel sieht Jeder, dans, wenn Caes. in diesen Angaben die Zeitelte genan beobachtet hat, wir einem klarern Blick in die militär. faltik der Romer aus dieser Stelle gewinnen.

successus] D. i. accessio, appropinquatio; nicht etwa: eventus

stium impediebat. His difficultatibus dane res erant subsidio, scientia atque usus militum, quod superioribus proeliis exercitati, quid fieri oporteret, non minus commode iesi sibi praescribere quam ab aliis doceri pot erant; et quod ab opere singulisque legionibus singulos legatos Caesar discedere, nisi munitis castris, vetuerat Hi propter propinquitatem et celeritatem hostium nihiliam Caesaris imperium spectabant, sed per se quae videbantur administrabant.

prosper. Zwar selten in diesem Sinne, doch durch die Antorität der Mas, gesichert, so wie durch Caes. Sitte, zwei Symonyma mit einsteller zu verbinden. z. B. c. 19. pulsis ac proturbatus; c. 20. scienta atque usus, und ähuliches an huadert Stellen. Incursus versicht man von der Heftigkeit und Lebhaftigkeit des Angriffs, davon B. C. III, 93. init. das Gegentheil: cursum represserunt. Daher wird reportinus hinzugefügf; z. B. B. G. VII, 36. B. C. I, 41. Ausseigem erklan sich Caes. selbst durch propinquitas et celevises host. — Uebrigem wollen wir nicht leugnen, dass es uns lieber wire, zu lesen: et temporis brev. et successus host. Wir könnten incursus entbehren u. finden einigen Austofs an der Stellung des doppelten et, wie es jetzt steht.

subsidio] D. 1. remedio, als Gegenmittelt "gegen diese Verlegenheiten dienten zur Schutzwehr." Diesen Sinn lehrt der Content da sich jeder bemüht, Verlegenheiten zu entgehen, und subsidium jedes Hüllsmittel zur Beförderung meiner Wohlfichtt bezeichnet Liv. XXVII, 5. init. Siciliam, populo Rom, pace as bello fidissimum annanse subsidium. — Demusch können wir his difficultatibus nicht für den Ablatio. Isalten, wie z., B. Held. — Vergl. ein ähnliches Urthen Caes, über seine Soldaien B. C. III, 93, init.

ne subsidium. — Demusch künnen wir his difficultatibus nicht für den Abldtis. halten, wie z. B. Held. — Vergl. ein ähnliches Urther Caes, über seine Soldaten B. C. III, 93. init.

nihil] Sehr oft ist in giner Schreibart nihil ein werstärktes non Sall. Cat. 16, 5. nihil vans intentus. Phaedr. IV, 23, 8. laboro nihil i. e. omnino non. Liv. VII, 13. si nihil armis opus ait. Tasc. I, 52 etsi nihil nimis opostet confidere. Nihil ist in solchen Fällen für da Accusat. ex Graecismo zu halten; eben no ovötis. Auf gleiche Weissateht multum, aliquantum etc. adverbial. Vergl. Corte zu Cic, ad Dit VI. 6. 5. Ruhuk, zu Terent, p. 28. Zumpt. 6. 677.

VI, 6, 5. Ruhuk. zu Terent. p. 28. Zumpt. 5. 677.

spectabant] D. i. respiciebant, verebantur. Das griech. Osasou
i. e. cum quadam animi vel admiratione vel intentione considerat
intueri. Cic. de Div. II, 37. virtus vetat spectare fortunam. Om
c. 16, 51. ubi res spectatur, non serba penduntur. Cic. ad Div. XV
4, 36. Illud animum advertisse videor, non tam res gestas, quam mo
res, iostituta atque vitam imperatorum (te) spectare solere. Liv. IX
10. arma cuncti spectant et bellum. Ach siperiore des criech generales.

suspicere, opposit despicere, das griech. napopär, napopär, suspicere, opposit despicere, das griech. napopär, napopär, suspicere, das griech. doziër, bezeichnet vid die willkurliche, subjektive Ausicht und Meinung, das Gutdunks auch den gefassten Entschluss, Beschluss. Daher die Formel: hidem videtur, d. i consentio. Siehe Burm. zu Phaedr. I, 10, 9, Co zu Cic. ad Div. VII, 17, 10. Das Bemerkenswerthe ist der absolu Gebrauch, ohne Zusatz des Prädicats oder Attributivs, 2. B. ium recta, apta etc.

Cap. XXI. Caesar, necessariis rebus imperatis, ad cohortandos milites, quam in partem fors obtulit, decucurit, et ad legionem decimam devenit. Milites non longiore oratione cohortatus, quam uti suae pristinae virtutis memoriam retinerent, neu perturbarentur animo lontiumque impetum fortiter sustinerent, quod non longius hostes aberant, quam quo telum adiici posset, proedii committendi signum dedit. Atque in alteram partem item cohortandi caussa profectus, pugnantibus occurrit. Temporis tanta fuit exiguitas hostiumque tam paratus ad

administrabant] Diess Verb. gilt, als technischer Ausdruck, skill von der Leitung und Verwaltung des ganzen Feldzügs, z. B. Mp. Chabr. 2, 1., theils auch von deu einzelnen Commando's, z. B. mt. c. 22., oder von der Leitung und Vollziehung einzelner Kriegsprählte. Im weitesten Sinne steht B. C. II, 18. rempublicam administrare, die Republik militärisch verwalten. Vergl. Corte zu Sall,

lat. 92, 9.

Cap. XXI. Fors] Unkrit. Ausgaben hatten sors. Beide Wörter verden aber überall genan unterschieden nach jenem Horat. Sat. I, 1. qui fit, Mascenas, ut nemo quam sibi sorten Seu ratio dederit seu fette obiecut, illa contentus vivat? Vergl. Horat. Od. II, 25. omtum Versatur urna serius ocius Sors exitura. Im gleichen Sinne werden fors und casus verbunden Plin. Paneg. I. Fors ist also übersil die caussa efficiens, das thätige Princip, sors aber das effectum, du dem Menschen zugefallne Loos, d. i. der Inbegriff aller möglichen die testenden Zufälle. Diese einzeln gedacht, gut oder büse, heissen caus. Cie. ad Attic. VII, 14. quemenque fors tulerit casum. Vergl.

du dem Menschen zugefallne Loos, d. i. der Inbegriff atter möglichen die teffenden Zufälle. Diese einzeln gedacht, gut oder büse, heissen zuw. Cie. ad Attic. VII, 14. quemeunque fors tulerit easum. Vergl. in. l, 4. Forte quadam divinitus super ripas Tiberis effusus. Dageg. II, 12. mea prima sors fuit, ceteri uti enique ceciderit, suo quisque impore aderunt. V, 11. fors its tulit. II, 31. forte temere d. i. aufs bunhewohl. Wie sehr also fors für unsre Stelle sich eigne, ist klar. devenit] Wie in deferri, liegt auch in devenire der Begriff des twillkurlichen, zufälligen Dahin – oder Wohinkommens; daher unten aus dev.; nur dasa in deferri sich noch mehr das Unwillkürliche des Zajalle oder der Gewalt ausspricht. So sagt Liv. XXXVI, 20. extr.

ii jorte eo deferret fuga regem.

telum adiici] D. i. ita mitti, 'nt perveniat ad locum destinatum,

ti intra teli iactum est. Eben so B. C. II, 34. Das Gegentheil: ¿¿w

sirier. Etwas andres ist: tel coniicere; diess steht absolut, ohne
iactsicht des terminus ad quem. z. B. Liv. II, 31. priusquam ad con
actum teli veniretur.

insignia accommodanda] Da insigna jede außere Abzeichung in Standes, der Würde, jedes charakterist. Merkzeichen, bedeutet; 18. insignia virtutis, ad Div. III, 13, 3, so wird hier aller Zierrath untanden, mit welchem die röm. Soldsten, nach den verschieden Enagstusen, sich zur Schlacht zu schmücken pslegten, z.B. mit Bären-, mit Wolfsfellen, mit rothen oder schwarzen Federhüschen von der länge eines cubitus. Unter gewissen Umständen sind diese insignia bedeckt, wie nuten VII, 45., wo die Feinde getäuscht werden sollen.

Insigna ist auch das Zeichen des Admiralschiss, B. C. II, 6.

dimicandum animus, ut non modo ad insignia accommodanda, sed etiam ad galeas inducendas scutisque tegimenta detrahenda tempus defuerit. Quam quisque in partem ab opere casu devenit, quaeque prima signa conspexit, ad haec constitit, ne in quaerendis suis pugnandi tempus dimitteret.

galeas inducendas] Die röm. Soldsten trugen zur Beguemlichkeit auf dem Marsche, theils die Helmé auf der Brust, theils auf dem Rücken hinabbängend. Diese mussten nun kerantgezogen, aufgesetzt, such besestigt werden Gewöhnlich hiest man induendas, und der griech. Uebers. hat trouendas. Aber viele Codd. und eine Ausgabe empschlen das seltnere inducendas, was nicht allein bei Dichtern gestunden wird; z. B. Virgil. Aen. V. 379. manipus inducere costus; denn VIII, 457. tunicaque inducitur artus, haben einige Codd. induitur. So inducere calceos. Siehe Qudend. ad h. l. Gie. de Invent. II, 50. ligneae soleae in pedes inductae sunt. Noch könnte min ausühren, dass inducere, unserun: aussetzen, herans- und heranziehen, entspreche, also die Sache malerischer bezeichne. Die Gegner dieser Lesart, darunter auch Morus, haben für sich Caes. Sprachgebrauch, unten II, 33. und B. G. II, 10. wo inducere so viel als obtegers. Diese Helme wurden einst bei Caes. B. C. III, 63. gesichert durch tegamenta viminea galeis imposita. — Die galea, cassis, negenqulala, war entweder aus Erz, oder aus Leder, mit Erz beschlagen.

scutis tegimenta detrah.] Die Schilde waren geziert theils mit erhabnen Figuren, so wie es such galeae aeneae caelatae gab, Cic. Verr. IV, 44., theils mit buntfarbig eingezeichneten Namen, sowohl der Feldherren, als der Centurionen, oder auch der Besitzer. Lips. de re milit. III, 2. Hirt. Bell. Alex. 58. Pompeii nomen in scutis inscriptum. Plutarch. Demosth., c. 20. την επιγραφήν της άσκιδος — γράμμασι χουσοίς. Αγαθή τύχη. Vergl. Virg. Aen. II, 349. das. Heyne und VII, 657. 58. Besond. hielt Caesar viel auf äußern Glanz der Armstur. Suet. Caes. 67. Nach Veget II, 18. stand auf dem Schilde such die Nummer der Legion und des Manipels, wozn der Soldat gehörte. Das scutum, θυρείς, Thürschild, bestand aus 2 zusammengeleimten Bretern, die überzogen waren mit Leinwand und darüber ein Kalbfell. In der Mitte war ein Knopf, umbo, δμφαλος. Auf dem Marsche bing der Schild dem Soldaten auf der linken Schulter. Er hatte eine Haudhabe, und war 1½ Fuß breit, 4 Fuß lang, höchstens 4 ¼ In der militia Rom. antiqua führte die II. Classe der Röm. Bürger scuta, die erste clipea. Liv. I, 42. Der kleinere, runde Schild, parma, acheint von den Officieren geführt worden zu seyn. Liv. II, 46. M. Fabius Cos. — obiecta parma inquit. Auch führen die equites parmate. Liv. IV, 38. 39. heißen die abgestiegenen Reiter: parmata cohors. Vergl. über clipeus und scutum Liv. IX, 19. Die tegimenta heissen Cic. de N. D. II, 14. clipeorum involucra.

quaerendis] Einige Codd, quaerendo suos. Eine Lesart, die uns schou früher, wegen des Gegensatzes von pugnandi tempus gefiel; eben so billigt sie Dähne ad h. l. Doch reicht die Autorität nicht hin und stett dimitteret würden wir dann eber wünschen: perderet. Inquirendis, was Ciaccon, empfahl, passt nicht, da inquiro von gerichtlichen Unterauch, oder geneuerer und strengerer Meditation über ein

CAP. XXII. Instructo exercitu, magis ut loci natura deiectusque collis et necessitas temporis, quam ut rei nilitaris ratio atque ordo postulabat, quum diversis locis legiones, aliae alia in parte, hostibus resisterent, sepilesque densiasimis, ut ante demonstravimus, interiectis pespectus impediretur: neque certa subsidia collocari, neque quid in quaque parte opus esset provideri, neque in uno omnia imperia administrari poterant. Itaque in tauta rerum iniquitate fortunae quoque eventus varii sequebantur.

Cap. XXIII. Legionis nonae et decimae milites, ut mistra parte acie constiterant, pilis emissis, cursu ac lastitudine exanimatos vulnetibusque confectos Atrebates,

en Gegenstand oder längerm Anfauchen des Entferntern gebraucht wird, z. B. ob. I, 18.

Cap. XXII. Subsidia collocari] Da Caes. subsidia (seusu concret) im engern und weitern Sinne gebraucht, theils von den Reserna und Unterstützungstruppen, unt. IV, 27., theils von allen Vorbereimsgen und Anstalten gegen bevorstehende Gefahren, unt. IV, 31. ad omnes caeus subsidia; so kann nur der Zusammenhaug entscheiste, welcher Begriff gelts. Da aber collocars meist von Aufstellung der Truppen gesagt wird, von andern Anstalten hier weiter nicht die kele ist, z. B. von Verhauen; so sind subsidia militum manus, quas liborastibus submitteret. Vergl. B. C I, 45. Sie heissen certa oder fima, wenn sie ihren Zweck erreichen oder ihre Bestimmung erfüllen können. Diese Möglichkeit war hier nicht gegeben.

ku können. Diese Möglichkeit war hier nicht gegeben.

fortunge — eventus Man vergl, über die Einwirkung des Schickuls auf den Ausgang der Schlachten die Sentenz des Nep. Thrasyb.

i. So wie hier eventus font, den Erfolg oder die Folgen, nämlicht
die unvermeidlichen und unfreiwilligen begreifen; so drückt eventus such das Schicksal selbst aus, das man erleidel, den Erfolg, der
suf den Gegenstand surückwirkt. z. B. unt. IV, 21. eventu navium
traum. Virg. Aen. XI, 758. Ducis exemplum eventumque secuti
Maeonidae incurrunt. Dass eventus in utramque partem, secundam
et adversam genommen werde, dav. z. pnt. IV, 21.

sequi] D. i. se excipere, suf einander folgen, in der Zeit, erfolgen, als Wirkung der in iniquitate liegenden Ursache; jeug
abr wird nicht direkt durch sequi hier angezeigt, sondern nur die
Reihefolge der Begebenheit; es bleibt also der locale und temporelle
legiff vorberrechend.

Cap. XXIII. Legionis] In 2 Editt. legionum; aber jeden Falls

Auderung des Ursprünglichen.

pilie emissie] Vergl. ob. I, 25. und B. C. III, 93. Man glaubt,
nch Liv. IX, 19. pilem, haud paullo quam hasta vehementius ictu
missuque telum, dass diese Waffe anch zum Stofee gebraucht worden;
bei Caes, findet sich indess dafür kein Zeuguiss.

ezanimatos] Hier ist exan. nicht enteselt, wie uut. VI, 30. VII.

Nep. Epam. 9, 4. u. sonst, sondern athanlos, erschöpft, ermattet-

nam his ea pars obvenerat, celeriter ex loco superiore in flumen compulerant, et transire conantes insecuti gladiis magnam partem eorum impeditam interfece-Ipsi transire flumen non dubitaverunt, et in locum iniquum progressi, rursus regressos ao resistentes hostes redintegrato proelio in fugam dederunt. alia in parte diversae duae legiones, undecima et octava, profligatis Veromanduis, quibuscum erant congressi, ex loco superiore in ipsis fluminis ripis proeliabantur. tum totis fere a fronte et ab sinistra parte nudatis castris, quum in dextro cornu legio duodecima et non magno ab ea intervallo septima constitisset, omnes Nervii confertissimo agmine, duce Boduognato, qui summam imperii tenebat, ad eum locum contenderunt: quorum pars aperto latere legiones circumvenire, pars summum locum castrorum petere coepit.

CAP. XXIV. Eodem tempore equites nostri levisque armaturae pedites, qui cum iis una fuerant, quos primo hostium impetu pulsos dixeram, quum se in castra reciperent, adversis hostibus occurrebant, ac rursus aliam in partem fugam petebant: et calones, qui ab decumana porta ac summo iugo collis nostros victores flumen

So auch unten III, 19. B. C. III, 92. ut exanimarentur et lassitudine conficerentur. Plant. Asin. It, 17. exanimatus currit. Terent. Andr. I, 4, 7. und I, 5, 16. Aehnlich exanimis. Liv. I, 25. Romanss legiones iam spes tota deseruerat, exanimes vice unius, quem tres Curiatii circumsteterant. Nur ist der Unterschied, dass die Participialform auf Vorausgegangne Strapazen, als wirkende Ursachen hinweist; exanimis den Zustand mehr in abstrakto und absolut bezeichnet; wie wir: es versetzt ihm der Schreck den Athem.

in fugam dederunt] Coniecerunt, was viele Godd. n. Editt. hahen, ist Glosse, da auch an andern Stellen. z. B. Nep. Eum. 11, 1. in

Custodiam dare, und unt. V, 51. in fugam dare gelesen wird. Dock
fühlt man wohl, dass der Ausdruck für die Sache zu schwach, dare
eigentlich nur die Veranlassung zu etwas geben, in solchen Fällen
heisse. Dadurch wird also der Begriff, in die Flucht schlagen, gemildert. — Auf ähnliche Weise sagte man damnum dare, statt inferre, z. B. Terent. Andr. I, 1, 1-16.

Cap. XXIV. Decumana porta Nach Veget. I, 23. decumana porta post praetorism sita erat, per quam delinquentes milites ad poenam educebantur. Es war also die porta dec. dem Haupteingange, der porta praet., entgegengesetzt, die allemal dem Feinde zugekehrt war, oder gegen Osten, oder in manchen Fällen, nach der Gegend m. wohin der Marsoh gehen aolite. Veget. I, 23. Den Namen erklärte

tunisse conspexerant, praedandi caussa egressi, quum repexissent et hostes in nostris castris versari vidissent, praecipites fugue sese mandabant. Simul corum, qui can impedimentis veniebant, clamor fremitusque orie-

am sus der Art, wie die röm. Legionen in das Lager einzurücken siegten, nämlich so, dass von 2 Legg, jedes Mal die 10. Cohorte an die beiden Hauptthore des röm. Lagers zu stehen kam. Daher Ansiep 2 partas dacum., von denen nachmals die eine, adversa hostina, porta praet, genannt wurde. Bei dem länglichen Vierecke, das in röm. Lager bildete, denn das Lager galt für das schönste, dessen Lage die Breite um ein Drittheil überstieg, waren außerdem noch in beiden Seiten Thore: porta principalis destra et sinistra. Die Ioma trigona, oder semirotunda war die selnere bei den Römern, bei den Griechen die rotunda, Cfr. Schwebel. ad Veget. I, 23. — Der Naur der Sache nach konnte die decumana auch heissen aversa,

w wie Vellei. II, 63. sagt: per aversa castrorum.

respezieset] D. i. retro, post tergum oculos vertissent. In dieem Sinne bei Caes. mehrmals, zumal, wenn das Verbum absolut seht, z. B. V, 43. Defür sagt Celsus p. 113. oculum reflectere. Cic. Gaid, II, 1. stärker mit Ironie; oculos retorquere. Eben so ist wohl sich zu nehmen B. C. III, 91. Caesarem respiciens. Desgl. Virg. Georg. IV, 490. Burydicen — respezit. Terent. Audr. II, 5, 6. Quasi de improviso respice ad sum. Tasc. V, 2, 6, tam longe retro respicere son possunt. In demselb. Sinne: respectum auch moral. unser: Aussicht. Liv. XXI, 44, 8. In moralischem Sinne respicere aliquem, auf lem. günge, gefällige, achtungsvolle Rücksicht nehmen; besonders von der Gottheit auf die Menschen. Instin. XIV, 4, 10. at vos, devota capita, respiciant Dii, periuriorum vindices. Vergl. Brisson. de form. p. 11. und p. 335. über die Worte: respice post te: hominem memento te.

fremitus] Verschieden von strepitus, wiewohl fremere, strepere, tremere, der Natur nachgebildete Laute sind. Cic. Harusp. 10. sagt: suditus est strepitus cum fremitu. B. C. 111, 38. fremitus equorum, vo strepitus sich nicht eignen würde; denn unt. IV, 33. heisst est ituror equorum, strepitus rotarum. Desgl. VI, 6. maiore strepitus et imulu castra movere. Hieraus folgt, dass strepitus zunächst des tigcail. Geräusch bezeichne, welches leblose Gegenstände hervorbringen, L. B. Gefäße, Waffen n. dergl., wenn solche aneinander gestoßen wider; dann auf Menschen übergetragen, welche Lärm erregen. Liv. 11, 25. f. ludos literarum strepere discentium vocibus. II, 45. haec Rum sub ipso vallo — streperent. Fremitus aber ist der durch Frost and Angst znuächst hervorgebrachte Ton der klapperuden Zähme, oler der durch Frost oder hestigen Schmerz erzeugte wimmernde Ton der zusammenstoßenden Lippen. Wenn daher fremitus armorum genest wird, Cic. Harusp. 10., so steht diess hildlich, species pro genere. Von Pferden gebrancht, ist es das Sprudeln derselben und das Knappin mit dem Gebisse. Auch lässt sich ans Obigem erklären, wie Phaedr. IV, 7, 21. stehen kann: rumor de tibicine fremit in theatros und Plin. Epp. 11, 5, 13. urbin fremitus, d. i. das dumpse, nicht laute Garede, Rässonniren der Leute. Und so bei Liv. Tacit. u. A. sehr häusig. Liv. 11, 6. pro se quisque — minaciter fremunt. 111, 56. m fremant nud dann: concionis murmur. VI, 4. Tac. Agr. 27. So bald aber ein Klatschen, Zusammenschlagen, ein Knall gemeint ist,

batur, aliique aliam in partem perterziti ferebantur. Quibus omnibus rebus permoti equites Treviri, quorum inter Gallos virtutis opinio est singularis, qui auxilii cancea ab, civitate missi ad Caesarem venerant, ouna multitudine hostium castra nostra compleri, legiones premi et paene circumventas teneri, calones, equites, funditores, Numidas, diversos dissipatosque in omnes partes fugere vidissent, desperatis nestris rebus, domum contenderunt: Romanos pulsos superatosque, castris impedimentisque corum hostes potitos, civitati renunciaverunt.

CAP. XXV. Caesar, ab decimae legionis cohortatione ad dextrum cornu profectus, ubi suos urgeri signisque in unum locum collatis duodecimae legionis confertos milites sibi ipsos ad pugnam esse impedimento; quartae cohortis omnibus centurionibus occisis signiferoque interfecto, signo amisso, reliquarum cohortium omnibus fere

dann heiset es crepitue, z. B. alarum Liv. V, 47. von den Gansen.

dann heiset es crepitus. z. B. alarum Liv. V, 47. von den Gänsen. Ebenso: concrepuere arma Liv. VI, 24. z. B. wenn die Schilde gegen einander geschlagen, gestolsen werden. Vergl. die malerische Stelle hei Virg. Aan. XI, 296. ff.

multitudine] Nicht blofs durch die Menge, sondern durch die überlegne Zahl, d. i. relativ zu große Menge, verschieden von turba, welche das Mafs unbestimmt lässt, und mehr den ungeordneten Verein Vieler anzeigt, obgleich beide Wörter abwechselnd gebraucht werden, und multitudo oft unserm: Pöbel, Hapfe gemeines Volks, entspricht, z. B. B. C. III, 106. entr. — In jenem obigen Sinne steht multit. oft, z. B. nat. IV, 33. VIII, 7. B. C. II, 25, Nep. Them. 3, 2. ins multitudine circuiretur. Dasselbe gilt von multus und vielen andern Zeit- und Baumbegriffen. Vergl. Hotting, Eclog. Cio. p. 15. Terent. Andr. V, 6, 13. longum est, nos illum enspectare, dum exeat. impedimento] In den meisten Codd. folgt vidit. Wir möchten diess eher beibehalten, als verwerfen; denn das unten wiederholte vi-

diess eber beibehalten, als verwerfen; denn das unten wiederholte eidit stört weniger. Uns bindet besonders das vorausgestellte ubi, des durchaus nach Lateinischer Weise nicht ohne Verbalbegriff bleiben komte. Celsus p. 56 ist für uns; nicht so der Metaphe. Dena Wiederholung desselben Worts, nach laugen Zwischensätzen, ob Verbum oder Subjekt, gleichviel, sind nicht selten. Cfr. ob. 1, 32. und Cic. Ligar, c. 12 und Xenoph. Occon. X, 4. Meineke zu Menandr. 2. 50. Valcken. zu Eurip. Phoen. v. 500.

Cap. XXV. Sibi ipsos | Die Codd, schwanken; mehrere: sibi in Pronominibus jeder Gattung. So auch in der Verbindung von sei etc. mit ipee. Die Soldsten konnen im Gefechte nur sich selbet, d.i. einander, nicht den Peinden binderlich seyn; daher meve zu lesen. Vergl. unt. V, 37. VII, 70.

centurionibus aut yulperatis aut occisis, in his primopile. P. Sextio Baculo, fortissimo viro, multis gravibusque vineribus confecto, ut jam se sustinere non posset, reliquos esse tardiores; et nonnullos ab novissimis deserproclio excedere ac tela vitare; houtes neque a fronte ex inferiore loco subeuntes intermittere, et ab utroque latere instare, et rem esse in anguste vidit, neque ullum esse subsidium, quod submitti posset: sento ab novissi-

primopilo] Der erste Centurio der ersten Manipel der Triarier, bient primes piles, such primi piles, welches jedoch Oudend. für verfälicht hält, oder auch durch Umschreibung, qui primum pilem in legione durerat, vergl. B. C. 111, 9. auch primi pili centurio z. B. B. C. 1, 46. und B. G. III, 5. Auf ihn folgte der erste Hauptmann der Principes, primus Princeps, und dann der erste der Hastaten, primus Hastatus. Das Avancement ging bei den Römern durch alle Truppengattungen der Legion, von den Hastatis zu den Principes und von diesem zu den Triariis. Siehe B. C. I, 46. primus hastatus, — qui propter eximism virtutem ex inferioribus ordinibus in eum locum pervenerat. - Livius negnt jene 3 Hauptleute primorum ordinum ductores; sie hatten zu den Zeiten des Polybius allein das Recht, mbu den Kriegstribunen im Kriegsrathe zu sitzen, und werden auch ton Caes, noch unterschieden von den übrigen Centurionen. z. B. I, 10. omnium ordinum centuriones. c. A1. primorum ordinum centurio-nes. — Die Bafürderung geschah nach Veget. II, 21. von einer Co-bone zur andern, wahrscheinlich nicht nach den Manipeln, aundern w, des einer erst decimus hastatus, denn decim. princeps, u. s. w. sber nicht nonus hastat, u. s. w. werden konnte, bevor er nicht die 3 Wasengattungen auf dem untersten Posten jeder Abtheilung kennen gelerat hatte. Zuerst wird bei Liv. II, 27. primi pili conturio erwähnt. III, 21. primus centurio, quem nunc primi pili appellant. Cfr. VII, 15. Die Stufensolge der Chargen ergiebt sich aus Liv. VIII, 34. non miles centurionie, non centurio tribuni, non tribunus legati, non lessins Consulie, pon magister equitum Dictatorie parent imperio, as lei dieser eraten Manipel der Triarier befond sich der Adler, die lanptiabne der Legion, von Silber, mit ausgebreiteten Flügeln, der saf einer Stange ruhte. Der ihn trug, hiese aquilifer. Wie man be-Bubt war, diese Fahne als Heiligthum zu erhalten, davon eiche unt. V. 36. B. C. III, 64. Tacit. Hist. III, 22. extr. ipsach aquilam Atilise Verss, primi pili censurio, multa cum hostinm strage, et ad extrem num moriens, servaverat. Vergl. Gronov. zu Liv. XXX, 4. und Ovid. a Pont. IV, 7. Pugnat ad exemplum primi minor ordine pili.

desertos Diess Wort ist austöllig, wenn man auch dentet: a ducibus. So etwas ist ein Versuch, aber keine Hülfe, noch weniger auch Caesars Sprachgebrauche. Eher möchte man mit 1 gutem Cod. lesen: desecto, was auch Lipsius vermuthete. Wir würden desectores forziehen; ab novissimis ist Umschreib. des Genitivs.

neque subeuntes intermittere D. i. gleich dem: non intermit-tentes subire. Man wird aber den Grund der Wortstellung leicht erkennen; intermittere steht absolut und in neutral. Bedeut, und ent-halt das Hauptprädicat; jeues ex inf. l. aubeuntes ist als Attributisasts nutergeordnet. Wegen neque — et siehe unt, IV, 29. mis uni militi detracto, quod ipse eo sine scuto venerat in primam aciem processit, centurionibusque nominatim appellatis, reliquos cohortatus milites, signa inferre et manipulos laxare fussit, quo facilius gladiis uti possent. Coius adventu spe illata militibus ac redintegrato animo, quum pro se quisque in conspectu imperatoris et iam

nominatim] Diess geschah oft, um des Ehrgefühl anzuspornen, Eben so: oroquare sugusultiv suarors. Cyrop. I, 4, 15. Appellare isl aber von solcher Anrede mit Anrusung des Nameus, das rechte Wort. z. B. B. C. III, 104. ab his ipse,, sc. Caes., liberaliter appellatus, d. i. mit Artigkeit, zuvorkommender Höllichkeit angeredet u. begrüßt. Vergl. unten V, 52. Daraus konnte sich wohl die pragnante Bedeut. ergeben Nep. Auic. 9, 5. von auffordern, in der Absicht anreden, dass Journal etwas thue oder bewillige.

manipulos] Den Namen erklärt Ovifl. Fast. III, 117. Illa quidem foeno, sed erat reverentia foeno, Quantum nune aquilas cernis habere tuas, Pertica auspensos portabat longa maniplos, Unde maniplaris nomina miles habet.

Unde maniplaris nomina miles habet.

Nach Gell. N. A. XVI, 24. vergl. ob. I, 49. waren der Cohorten 10, der Manipeln 50, der Centurien 60. Dasselbe bestätigt Dionys. Hal. IX. p. 567. edit Sylb. der von dem Primopilus asgt, er sey mit dem ehrenvollen Amte geschmückt gewesen: ἀρχη κεκοσμημένος, ε) τὰς ξηπονας εἰατονταρχίας ἐπεσθαι κελεύει νόμος. Τούτους Ῥωμαϊοι τοὺς ἡγεμονας τῆ πατρίω γλώττη πριμωπίλους καλούσι. Die Stärke der Manipeln, so wie auch ihre Zahl, waren nicht immer gleich; erst seit Polyba Zeiten wurden der Manipeln 30. Vergl. Nast. a. a. O. S. 4). und 514. über die abweiehenden Augaben des Veget. Nach Lipsius de re milit. hatte in den blühenden Zeiten der Republ. jede Manipel der Hastaten 120 Mann. eben so viel die der Principes. Manipel der Hastaten 120 Mann, eben so viel die der Principes; die der Triarier nur die Hälfte, und eine gleiche Zahl Veliten; zusammen also die Coborte 360 Mann. Nach Veget. II, 6. bestand unter den Kaisern die erste Cohorte, als die zahlreichste und geehrteste aus 1105 Mann Fußvolk und 132 M. schwerer Reiter. Daher der Name obhore milliaria. Alle übrigen hatten nur die Hälfte der Mannschaft.

— Es scheint, als wären die Legionen Caes, selbst selten ganz vollzählig gewegen; alumal. R. C. III 126 hatten a Legionen aus zählig gewesen; einmal, B. C. III, 106. hatten 2 Legionen ger nur, aus angeführten Ursachen, 3200 Mann.

laxare] Das Gegentheil ist: acies conferta, conferti milites z. B.

laxare] Das Gegentheil ist: acies conferta, conferti milites z. β. oben 1, 24, 11, 23, B. C. I, 71. densare ordines. Liv. XXXIII, 8 redintegrato animo] Liv. VIII, 32. redintegrats ira. IX, 5. luctum redintegrare. Man sieht, dass es in utramque partem gesagt wird. pro se quisque] D. i. jeder nach Kräften, griech. εἰς δύναμν, καθ ἱαντὸν Γκαστος. Ovid. Met. III, 641. Virgil. Aen. V, 501s das. Heyne; und XII, 552. Pro se quisque viri, summa nituntur opum vi. Bei Livius sehr gewöhnlich, sowohl parenthetisch mit dem Plural, als auch in der Bedeut, des Subjekts mit Singular. I, 59, in. pro se quisque scelus regium ac vim queruntur. II, 10, pro se quisque—demigrant. Cfr. IV, 33. in. VII, 20, 32. IX, 2. 5. f. Eclog. Cic. p. 158. Rahnk. zu Terent, p. 147. Ruhnk. zu Terent. p. 117.

in extremis suis rebus operam navare, cuperet, paullam hosium impetus tardatus est.

CAP, XXVI. Caesar, quum septimam legionem, quae axta constiterat, item urgeri ab hoste vidisset, tribunque militum monuit, ut paullatim sese legiones coniungement et conversa signa in hostes inferrent. Quo facto, quum alius alii subidium ferrent, neque timerent, ne aversi ab hoste circumvenirentur, audacius resistere ac

et iam] So Ondend. in edit. mai. Dagegen Dähne etiam, wie sost allgewöhnlich. Das vorausgehende in conspectu, d. i. ein austrordent! Umstand, bewegt mis et iam als ein zweites Motiv zu bewechten; wir halten etiam für matt und dem Gedanken für nicht ogemesen; dean offenbar gab es 2 incitamenta extremae virtuiss stentandse.

Csp. XXVI. Conversa 'signa] Zwar ist convertere signa gewählich so viel, sls: die Fronte veründern, z. B. oben 1, 25. und Liv. VIII, 11. conversie signie retro in urbem redire; also bier: umwaden, von der theilweise eingerissnen Flucht; allein hier steht ohne Zweifel convertere, nach sier oft. wiederholten Besohtung des eigenthünlichen Gebrauchs der Präpositionen, bei Zusammensetz., für, sie oder inn. Damit stimmt genn überein das vorhergehende caniungere: sie sollten vereint den Feintl augreifen. Ueberhaupt liegt in convertere oft diese Richtung einer Gesammtheit auf einem Gegenstand. z. B. Mep. Attic. 8, 1. quum tota civita's ad eog se convertisset, und demnach auch als militär. technischer Ausdruck bezeichnen conversa sie gas einen geschlosmen, geordneten, regelmäßigen Angriff oder Musich, zum Unterschiede von zerstreuten und einzelnen Angriffen.

alius alii ferrent] Der Grund, wesselb diese Lesent der andern med gewühnlichern, aliis alii, vorgezogen wurde, liegt theils in ähnlichen Stellen, z. B. oben I, 3g. Sall. Cat. 6, 2. dazu Corte, und Onderd. ad h. l.; theils auch, weil aus timerent und den folgenden Plumles zwar ersichtlich ist, dass der Schriftsteller sich die Mehrzahl beim Schreiben dechte, aber alius alii, oder alter alter dem Sinne neh in der That einen Plural bezeichnet, nur logisch vereinzelt. Man han es auch adverbial. durch unser: gegenseitig, übersetzen. Auf ihiliche Weise stand oben c. 25. pro se quaque. Dagegen B. C. I,1686 milites inermi sublevatique alii ab aliis. Jer Unterahied ist: aliue alii ist des Abstraktum statt des Concreti, der generische Begriff suu der Individuen, falglich allgemeiner, und unseen Adverhialbegriff einander umschreibend, streng genommen, ein Pronomen reciprocum; ali aliis bezeichnet sowohl dass Concrete, als es mur adjektivisch auf ein vorhergegaugnes Subjekt sich bezieht, und in der Regel von mehrem Adjektiven begleiter. Vergl. unt. V. 16. S. auch Zumpt. 5. 367. — Dabei übersehe man nicht den Unterschied von invicem, d. 16. in der, ader an die Stelle eines Andern; ao dass, wenn der Eine etwa thut, der Andre (entweder wirklich, oder in Gedanken,) ruhte Französ, au lieu de; jenes alius alii aber: l'un à l'antre; also gleichzeitig; invicem aber in der Zeitfolge. Siehe B. C. III, 98. extr. und B. G. IV, 1. med. Wir unterscheiden nicht immer genau: gegenseitig oder einander und wechselsweise.

aversi] Diese kann "theils die Fliehenden bezeichnen, theils

fortius puguare coeperant. Interim milites legionum duarum, quae in novissimo agmine praesidio impedimentis fuerant, proelio munciato, cursu incitato in summo colle edi hostibus conspiciebantur. Et T. Labienus, castris hostium potitus et ex loco superiore, quae res in nostris castris gererentur, conspicatus, decimam legionem subsidio nostris misit. Qui quum ex equitum et calomam fuga, quo in loco res esset quantoque in periordo et castra et legiones et imperator versaretur, cognovissent, mihil ad celeritatem sibi reliqui fecerunt.

Cap. XXVII. Horum adventu tanta rerum commu-

überhaupt die, welche Andern den Rücken zukehren. Mer so viel, als: a tergo. In glorchem Sinne Nep. Dan 12, 3. Das Gegenthel ob. c. 24. in. adversis hostibus, d. i. den auf sie loskommenden, Fronte gegen sie machenden Feinden. Anders, und im metaphor. Sinne B. C. II, 12. militus aversi a proelio, d. i. abgezogen vom Kumpfe; indem sie nämlich die Waffen ruhen liessen und die Schlacht wiessellten. Cfr. Sell. Cat. 58. 16.

vinstellten. Cfr. Sall. Cat. 58, 16.

praesidio impedimentia! Nămtich nach Kriegagebrauch. Liv. VIII, 56. instruit soiem, impedimentia ex agmine remotis. ibid. impedimentis sinchts since praesidio stabut.

conspiciebuntur) Offenbur fehlt in diesem Satze der Causalnezus; aus eurem incitato muss er ergänzt werden. Er konnte heissen: advolunt, contenderant, petierunt — collem, ubi subito ab hostibus compleiebantur.

geo in loso] Locus steht oft statt contlitio, status. z. B. Sall. Gat. 58, 5. quo in lovo res nostrae sint. Vergl. Gorte au Cic. ad Dèv. IV, 2, 6. Beispiele zelgen, dass locus (um. Lage) nur von kistorisch und faktisch herbeigeführten Umständen und Lagen gebraucht wird. Diesem analog ist locus in Stellen, with Liv. I, 31. in novo populo ... futufum locum forti se strekno. viro: da wäre er auf seinem Platze.

imperator versanetur] Hier wird recht einleuchtend, wie bei mehren Subjekten von verschiednem Numerus, der Hauptbegrif verberrsche, und auf die Prädikat in grammat. Hinsicht einwirke; susbesondre, wie das Todte (castra) nad der Collektiename (legione) dem Lebenden (imperator) nachssehe. Vergl. Zumpt §. 375. Genauer Rumphorn S. 2701. b.

Rumshorn S. 2793. b.

nihil eibi reliqui focerunt] I. e. nihil reliquerunt. So anch Sall. Cat. 11, 8, 28, 6. — Sibi heisst: sie unterliessen nichts; sie liessen es au sich nicht-fehlen; sie thaten ihr Mügliches. — Dieser Gebrauch von sibi, um die subjektive Beziehung des Gedankens oder der Handbung recht zu veransehanlichen, thut bei Caes. oft überrachted Wirkung und mass als Eigenthümlichkeit seines Style betrachtet werden. Vergl. ob. 11, 11.

Cap. XXVII. Horum adventu] Man unterscheide die unmittelbare und mittelbare Ursache, die augenblickliche oder spätere Einwirkung, welche beide im Lat. durch den Ablativ, im Deutschen durch muncherlet Prospositt. ausgedrückt werden. z. B. Gio. ad Div. mie est facte, ut nostri, efaste qui vulneribus confecti pombuissent, scutie innixi, proclium redintegrarent; um calenes, perterritos hostes conspicati, etiam inernes armetia occurrerent; equites vero, ut turpitudinom igas virtute delerent, omnibus in locis pugnae se lugiomiis militibus praeferrent. At hostes etiam in extrema pe salutis tautem virtutem praestiterunt, ut, quum primi

Il 10, 5. castella munita improviso adventu capta et incensa. Liv. II. 25. in. adventu Samnitium mota offenia fuerant. Man muss adventu sal den vollendeten Att sich denken, d. i. die erfolgte Antlust. Aber es steht such zur Bezeichnung des blossen Momente, so te sigen chronologisch, z. B. unt. V, 54. adventu in Gulliam Caemin. — Die allmälig oder consecutiv wirkende Ursache bezeichnet sich ex, wie oben gezeigt; aber anch der blosse Ahlstiv; z. B. B. G. III. 19. exts. quum vires eum lassitudine defecissent. ibid. c. 1011 quam ignis magnitudine venti latius serperet. Nep. Paus. 5, 5. Des Diphici responso erutus. Ibid. Cim. 1, 1. neque legibus Athenienum emitti poterat.

valueribus confecti D. i. schwer verwundet; sowohl von Einrlaen, als von ganzen Corps, die übel zugerichtet werden. z. B. unte
ill, 21. und ob. c. 25. Gern verbindet Caes. die Prädikste: multis es
gravibus valueribus conf. Unser: mit Wunden bedeckt, d. i. multis
es gravibus valueribus acceptis, erfüllt den Begriff von aconfectus
nicht; diess helsst: erschöpft, untanglich gemacht, sbgemattet. Wir,
doch nur im gem. Leben: der ist ganz fertig, ganz nieder; auch:
lemanden dem Garans machen. Nep. Lys. 1, 1. Attenienses—confecuse apparest. Unt. VII, 57. confectus actate. Teremt. Audr. II, 1, 4s.
cura confectus, und das. Ruhnken, und Corte zu Sail, lug. 11, 5.
60, 7.

scutis innixi] Liv. VIII, 59: in suo quisque gradu obnixi; ura trates scutis, sine respiratione se respectu pugnahant. Obniti sich tugggenstemmen; dann ist die Stellung vorwärts gebückt: inniti, sich mi Jem, stutzen, aus Schwäche. Tsc. Ann. II, 79. leetten delatus ad fores curiae innisusque fratri. Liv. XXVIII, 15. in. Itaque steterunt rais innixi.

se — praeferrent] In dieser Verbind, ist se praeferre unser: ach hervorthun, oder vielmehr wird hier nur der conatus angedeutet. In gleichem Sinne möchte man unten V, 54. praeferebantur nehmen; tad ähnlich diesem sagt Terent, Andr. I, 1, 58. nunquam se praeferes illis.

in extrema spe] Schottus hatte spes durch desperatio erklärt, whe Oudend. ad h. l.; allein nur dem Sinne der ganzen Phrasis gemile, nicht den Worten, so wie etwa B. C. II, 4. extremo temporea sin der änsersten Noth," übersetzt werden könnte. Vergl, unr. c. 33., no Caes, diese Worte selbst erklärt. In diesem moral, oder psycholog, ja pasholog. Sinne wird extremus oft verstanden, wie fogurot. 2. B. Sell. Ing. 23, 2. fortunas in extremo sitas. B. G. VII, 40. in extrema fortuna. Gurt. IV, 44, 21. ad extrema perventum est. Darans folgt, dass man nie sagan darf: in extrema desparatione; wohl ther spe.

eorum cecidissent, proximi iacentibus insisterent atque ex eorum corporibus puguarent; his deiectis et coacervatis cadaveribus, qui superessent, ut ex tumulo tela in nostros coniicerent et pila intercepta remitterent: ut non nequidquam tantae virtutis homines iudicari deberet ausos esse transire latissimum flumen, adscendere altissimas ripas, subire iniquissimum locum: quae facilia ex difficillimis animi magnitudo redegerat.

CAP. XXVIII. Hoc proelio facto et prope ad internecionem gente ac nomine Nerviorum reducto, maiores

iacentibus] So unt. VII, 25. von den in der Schlacht Gefallen wie negortes, und eben so nelueros. Nep. Thras. 2, 6. Aber auch von den Krunken, 2. B. Phaedr. 1, 14, 5. hie quum iaceret morbo confectus gravi. 31, 3. Cic. ad Div. IX, 20. extr. cura ut valeas, ne egote iacente, bons tua comedam. Dann bildlich: afflictusne et iacens. Tusc. II, 15, 32.

nequidquam] Eigentlich so viel, als omnino nihil; dann nulla omnino de causas, d. i. frustra, temere. Siehe Corte zu Sall. Cat. 20. 2. B. C. I, 2. Ovid. Met. X, 3. Orphea nequidquam voce vocatur. Cic. ad Div. VII, 6, 5. qui ipse sibi sepiens prodesse nequit, nequidquam sapit. Dafür B. C. III, 92. extr. frustra. Bei Liv. oft. IV, 29. f. nequidquam in Senatu est conquestus. V, 23. IX, 12. Vergl. Vorstins de Latinitate select. p. 234. Gewöhnliche Schreibart: nequiquam S. Zumpt. §. 275. Schneider Elementarl. S. 5.12. Priscian. p. 55. d transit in c, ut accidit, quicquam. Die Codd geben zum Theil: nequiquam, was wohl nicht sufzunehmen sat; denn es führte auf ein Ablatisverhältniss; aber es soll ein Objekt bezeichnet werden, also quid. Sinn: ita ut ne tantillum quidem efficerent. Denn nequidq. ist objektiv, frustra subjektiv zu nehmen.

objektiv, frustra subjektiv zu nehmen.

redegerat] In diesem Verbo liegt der Begriff der Mühe und Anstrengung, mit der man bewirkt, dass sich etwas unserm Willeu fügt. So Flor. I, 2, 3. so populum redegit. Desgl. B. G. IV, multo humiliores infirmioresque redegerunt; also mögen wir nicht mit Duker zu Flor. es bloß für: efficere, reddere nehmen. Unse Stelle: "Ihr Muth hatte diese Schwierigkeiten besiegt, und in Kleinigkeiten verwandelt" — Die Redensart: in provinciae formam oder furmulam redigere ist bekannt; aber auch dann giebt es Abänderung und Besiegung von Hindernissen. Man gebraucht diess Verb. auch von Rechnungen, die genau durchgesehen und auf eine bestimmte Summe, als Facit gebracht, reducirt werden; vergl. Suet, Vep. 10. Cic. Orat. 61. extr. und unten e. 28. ex hominum milibus LX vix ad D, qui arma ferre possent, sese redactos. — Eben so anch pecuniam redigere, nämlich ex bonis venditis, d. i. der Erlos, wobei in der Regel eine Reduktion oder Verlust am Werthe Statt füdet. Cic. in Verr. II, 19. Liv. IV, 53. venditum sub hasta consul redigere ad quaestores iussit. Cfr. Liv. V, 16. 19. 22. VII, 27. f. Vergl. Vellei, II, 37. 5.

Cap. XXVIII. Gente uc nomine] Ac u. atque verbinden Gleichartiges, z. B. B. C. I, 62. difficulter atque aegre posse atque audere. Unten c. 30. irridere — atque increpitare. Nomen atcht häufig statt

san, quos una cum pueris mulieribusq in aestuaria ac paludes collectos dixeramus, hac pugna inciata, quum intoribus nihil impeditum, victis nihil tutum arbitrametur, omnium qui supererant consensu legatos ad Caenem miserunt seque ei dediderunt, et in commemoranda civitatis calamitate ex DC ad III senatores, ex hominum milibus LX vix ad D, qui arma ferre possent, ese redactos esse dixerunt. Quos Caesar, ut in miseros ac supplices usus misericordia videretur, diligentis-

pepulus, gens. z. B. Vellei. I, 14, 1. II, 53, 2. Doch erscheint det Gebrauch des Livius, ohne triftigen Grund, d. i. whe hier, wo die jutisch-historische Bedeutung und Selbstständigkeit hervorgehoben widen soll, fast preciös, und wäre nicht nachzuahmen. Die Spätern und ihm gefolgt. z. B. Liv. I, 10. nomen Caeninum in sgrum Romanm impetum facit. I, 38. omne nomen Latinum domuit. Anders willch II, 9. einsdem sanguinis nominique. III, 8. f. Es ist bei Liv. dan: alles was heisst, z. B. VII, 28. in. ne id factum populi unius, casiliun omnis nominis Latini esset. Den Satz, den wir einst aufaellen, ac verbinde Gleichartiges, aber so, dass das Allgemeine vormusche, das Specielle folge, oder das Nähere und danu das Entfernlich, bestätigt auch unsre Stelle, so wie: Tusc. I, 49, 117. perimit ac diet. Liv. II, 3. dolus ac proditio. II, 57. prodi per metum ac detei. III, 21. plus levitatis ac licentiae. VII, 30. f. lucem ac libertatun. Unt. c. 29. agere ac portare. Auch von Privatpersonen, wie latin. XXXI, 2. metu invisi nominis sc. Hannibalis. Vellei. II, 114, 5 tantorum nominum, quibus ortus est, ornamentum. Id. I, 12, 7. teque se Roma, iam terrarum orbe superato, securam speravit fore, a nomen usquam stantis maneret Carthaginis.

aestuaria] Griech. avazionic, Strab. III. p. 140. Plin. Epp. IX, 2, stagnum, ex quo in modum fluminis, aestuarium emergit, quod tot elterna, prout aestus aut repressit aut impulit, nunc inferturani, nunc redditur, stagno. Es sind Lachen und stehende Wasser m Meeresstrande oder auch weiter landeinwärts, Seelachen, aber der Ueberschwemmung, dem Zuwachse wie der Abnahme unterworfen, und folglich mit der See in Verbind. Tacit. Ann. II, 8. prima destuaria nondum accrescente unda intrepidi transiere. Cfr. Agric.

6.20. Man findet sie also nur an Küstenländern erwähnt,

collectos ] Dess diess mit in und dem Accusat, construirt wird, thon liegt der Grund in der Denk- und Vorstellungsweise des Schreibenden. "Sie hatten sich gemeinschaftlich dahin geflüchtet." hen in colligi, wie in cogi, contrahi, selbst oben I, 18. collocare, and die Bewegung nach einem Orte hin angedeutet. Andre lasen sniectos, wegen ob. c. 16. ohne Grund; denn Passiva haben oft referibe Bedeut. und die Verwechslung ist eine sehr gewöhnl. Drak. zu Lv. XXXVI, 12, 4. Auch das griech. els steht für ès. Viger. p. 502. Matth. gr. Gramm. §. 596. Act. Apost, VII, 5. els 70 ûptis von nachtenstelle.

usus misericordia] Bei Nep. Attic. 14, 2. moderatione; oben c. 14. clementia; und Nep. Thras. 2, 6. usus est non minus prudentia quam fortitudine. Auch bei den Griech. χρησθαι τη φύσε. Es ist

eorum cecidissent, proximi iacentibus insisterent atque ex eorum corporibus pugnarent; his deiectis et concervatis cadaveribus, qui superessent, ut ex tumulo tela ia nostros coniicerent et pila intercepta remitterent: ut non nequidquam tantae virtutis homines iudicari deberet ausos esse transire latissimum flymen, adscendere altissimas ripaz, subire iniquissimum locum: quae facilia ex difficillimis animi magnitudo redegerat.

Hoc proelio facto et prope ad inter-CAP. XXVIII. necionem gente ac nomine Nerviorum reducto, maiores

iacentibus] So unt. VII, 25. von den in der Schlacht Gefallnen wie negoreec, und eben so xelueros. Nep. Thras. 2, 6. Aber auch von den Kranken, 2. B. Phaetle. I, 14, 5. hic quum iaceret morbo confectus gravi. 31, 3. Cic. ad Div. IX, 20. extr. cura ut valess, ne cgo, te iacente, bons tus comedain. Dann bildlich: afflictusne et iacens. Tusc. II, 15, 32.

Tusc. II, 15, 32.

nequidquam] Eigentlich so viel, als omnino nihil; dann nulls omnino de caussa, d, is frustra, temere. Siehe Corte zu Sell. Cet. 20, 2. B. C. I, 2. Ovid. Met. X, 3. Orphea nequidquam voce vocatur. Cic. ad Div. VII, 6, 5. qui ipse sibi sepiens prodesse nequit, nequidquam sapit. Dafür B. G. III, 92. extr. frustra. Bei Liv. oft. IV, 29. 6. nequidquam in Senatu est conquestus. V, 23. IX, 12. Vergl. Vorstins de Latinitate select. p. 234. Gewöhnliche Schreibart: nequicquam S. Zumpt. §. 275. Schneider Elementarl. S. 502. Priscian. p. 551. d transit in c, ut accidit, quicquam. Die Codd geben zum Theil: nequiquam, was wohl nicht aufzunehmen ist; denn es führte auf ein Ablatisverhältniss; aber es soll ein Objekt bezeichnet werden, also ouid. Sinn: its ut ne tantillum quidem efficerent. Denn nequidq, ist quid. Sinn: ita nt ne tantillum quidem efficerent. Denn nequidq. ist objektiv, frustra anbjektiv zu nehmen.
redegerat] In diesem Verbo liegt der Begriff der Mühe und

Anstrengung, mit der man bewirkt, dass sich etwas unserm Willen fügt. So Flor. I, 2, 3. so populum redegit. Desgl. B. G. IV, multo humiliores infirmioresque redegerunt; also mögen wir nicht mit Duker zu Flor. es bloß für: efficere, reddere nehmen. Unser Stelle: "Ihr Muth hatte diese Schwierigkeiten besiegt, und in Kleinigkeiten verwandelt" — Die Redensart: in provinciae formam oder for-mulam redigere ist bekannt; aber auch dann giebt es Abanderung und Besiegung von Hindernissen. Man gebraucht diess Verb. auch von Rechnungen, die genau durchgesehen und auf eine bestimmte Summe, als Facit gebracht, reducirt werden; vergl. Suet, Vesp. 10. Gic. Orat. 61, extr. und unten e. 28. ex hominum milibus LX vix ad D, qui arma ferre possent, sesse reductos. — Eben so auch pecuniam redigere, nämlich ex bonis venditis, d. i. der Erlös, wobei in der Regel eine Reduktion oder Verlust am Werthe Statt findet. Cic. in Verr. II, 19. Liv. IV, 53. venditum sub hasta consul redigere ad quaestores iussit. Cfr. Liv. V, 16. 19. 22. VII, 27. f. Vergi.
Vellei. II, 37. 5.

Cap. XXVIII. Gente ac nomine] Ac u. atque verbinden Gleichartiges, z. B. B. C. I, 62. difficulter atque aegre posso atque audere.
Unten c. 30. irridere — atque increpitare. Nomen steht hänfig statt

paludes collectos dixeramus, hac pugna unciata, quum victoribus nihil impeditum, victis nihil tutum arbitramentur, omnium qui supererant consensu legatos ad Caesarem miserunt seque ei dediderunt, et in commemoranda civitatis calamitate ex DC ad III senatores, ex hominum milibus LX vix ad D, qui arma ferre possent, sese redactos esse dixerunt. Quos Caesar, ut in miseros ac supplices usus misericordia videretur, diligentis-

populus, gens. z. B. Vellei. I, 14, 1. II, 53, 2. Doch erscheint der Gebrauch des Livius, ohne triftigen Grund, d. i. wie hier, wo die politisch-historische Bedeutung und Selbstständigkeit hervorgehoben werden soll, sast preciüs, und wäre nicht nachzuahmen. Die Spätern sind ihm gesolgt. z. B. Liv. I, 10. nomen Caeninum in sgrum Romanm impetum facit. I, 38. omne nomen Latinum domuit. Anders steilich II, 9. einselem sanguinis nominisque. 111, 8. s. Es ist bei Liv. deun: alles was heisst, z. B. VII, 28. in. ne id factum populi unius, consilium omnis nominis Latini esset. Den Satz, den wir einst ausentliten, ac verbinde Gleichartiges, aber so, dass des Allgemeine vorsusgehe, das Specielle solge, oder des Nähere und dann des Entsentere, bestätigt auch unsre Stelle, so wie: Tusc. 1, 49, 117. perimit se delet. Liv. II, 3. dolus ac proditio. II, 57. prodi per metum ac deseni. III, 21. plus levitatis ac licentise. VII, 30. s. lucem ac libertatum. Unt. c. 29. agere ac portare. Auch von Privatpersonem, wie lutin. XXXI, 2. metu invisi nominis sc. Hannibalis. Vellei. II, 114, 5. tanterum nominum, quibus ortus est, ornamentum. Id. I, 12, 7. acque se Roma, iam terrarum orbe superato, securam speravit sore, a nomen usquam stantis maneret Carthaginis.

aestuaria] Griech. avazvorec. Strab. III. p. 140. Plin. Epp. IX. 25, 2, stagnum, ex quo in modum fluminis, aestuarium emergit, quod vice alterna, prout aestus aut repressit aut impulit, nunc infertur mari, nunc redditur, stagno. Es sind Lachen und stehende Wasser am Meeresstrande oder auch weiter landeinwärts, Seelachen, aber der Ueberschwemmung, dem Zuwachse wie der Abnahme unterworfen, und folglich mit der See in Verbind. Tacit. Ann. II, 8. prima aestuaria nondum accrescente unda intrepidi transiere. Cfr. Agric. 20. Man findet sie also nur an Küstenländern erwähnt.

collectos] Dass diess mit in und dem Accusat, construirt wird, davon liegt der Grund in der Denk- und Vorstellungsweise des Schreibenden. "Sie hatten sich gemeinschaftlich dahin geflüchtet." Denn in colligi, wie in cogi, contrahi, selbst oben 1, 18. collocare, wird die Bewegung nach einem Orte hin angedeutet. Andre lasen coniectos, wegen ob. c. 16. ohne Grund; denn Passiva haben oft referive Bedeut. und die Verwechslung ist eine sehr gewöhnl. Drak. zu Liv. XXXVI, 12, 4. Auch das griech. elç steht für en. Viger. p. 502. Matth. gr. Gramm. §. 596. Act. Apost, VII, 5. elç yn hueig nur rousere.

usus misericordia] Bei Nep. Attic. 14, 2. moderatione; oben c. 14. clementia; und Nep. Thras. 2, 6. usus est non minus prudentia quam fortitudine. Auch bei den Griech. χρησθαι τῆ φύσες. Es ist

L

sime conservavit suisque finibus atque oppidis uti iussi et finitimis imperavit, ut ab iniuria et maleficio se suos que prohiberent.

CAP. XXIX. Aduatuci, de quibus supra scripsimus quum omnibus copiis auxilio Nerviis venirent, ha pugna nunciata, ex itinere domum reverterunt: cuncti oppidis castellisque desertis, sua omnia in unum oppidum, egregie natura munitum, contulerunt. Quoc quum ex omnibus in circuitu partibus altissimas rupes despectusque haberet, una ex parte leniter acclivis aditus, in latitudinem non amplius CC pedum, relinquebatur; quem locum duplici altissimo muro munierant: tum magni ponderis saxa et praeacutas trabes in muro col-

ein feiner Gebrauch des uti, von meral. Gefühlen, oder Eigenschsten, der hier mit dem folgenden uti oppidis contrastirt. Utor drückt aus sowehl objektive oder äufsere Genüsse und Erfahrungen, folgelich unwillkürliche, oder auch eubjektive und freie Aenserungen, und Empfindungen des Gemüths. Ist von freiwilligen Handl. die Rede, dann schliesst utor den Begriff des Zweckmäfsigen in sich; bei unfreiwilligen denke man an den Binfluss auf das Sübjekt; z. B. Nep. Att. 1, 2. patre usus diligente. Wir haben für utor im Dentsehen kein erschöpfendes Wort; der Begriff gestaltet aich nach den Verhältnissen verschieden.

Cap. XXIX. Ex itinere] In einem Cod. findet sich itere; eine allerdinge in der frühern Latinität übliche Form, die man aber wohl von Caesara Sprache entfernt hält. Priscian, p. 245. "Antiqui hoc iter, iteris, et hoc itiner, itineris dixerunt.

altissimas rupes despectusque] Es richtet sich bei Verschiedenheit des gents, das Prädicat, das auf mehrere Substant, bezogen werden soll, entweder nach dem erstern oder letztern; im Allgem. immet nach dem logisch wichtigeru Begriffe. Also waren hier die despectus ebenfalls altissimi, sie sind aber bedingt durch rupes. Dazu kommt, dass die Höhe hier der Hauptumstand ist; daher die Stellung von altiss. vor den Substantiven. Ansänger vergleichen z. B. Nep. Cat. å in. Eigentl. ist despectus die Aussicht von einer Anhöhe herab oder hinab, als eine vollendete Handlung gedacht; dann metonym die Anhöhe selbst, vorzüglich von der man fast senkrecht hinabseben kanu. Vergl. oben c. 8. zu deiectus. Eben so ist adscensus hin und wieder der Ort, Weg, wo man hinaufsteigt. S. ob. I, 21.

leniter acclivie] In einig. Codd. hier und ob. c. 8. wie überall, wo es sich in MSS. findet, mit leviter verwechselt. Eben so lenis ulevie. Bei topogaphischen Augaben ist leniter von der Steigung oder Senkung feststehender Ausdruck, z. B. unten VII, 19. Liv. II, 50, 18 das. Drak. Bei Tacit. Ann. XIII, 88. colles clementer assurgentes. Colum. II, 2. collis clementer et molliter assurgens. Damit vergleicht Heindorf zu Cic. N. D. p. 259. ηρέμα προσάντης. Plat, Phaedra 5. 9.

locarant. Ipsi erant ex Cimbris Teutonisque prognati; qui quum iter in provinciam nostram atque Italiam facent, iis impedimentis, quae secum agere ac portare sen poterant, citra flumen Rhenum depositis, custodiae et suis ac praesidio sex milia hominum una reliquerunt. Hi post eorum obitum multos annos a finitimis exagitati, qua alias bellum inferrent, alias illatum defenderent, consensu eorum omnium pace facta, hunc sibi domicilio beum delegerunt.

CAP. XXX. Ac primo adventu exercitus nostri crebras ex oppido excursiones faciebant parvulisque proelis cum nostris contendebant: postea vallo pedum XII, in circuitu XV milium, crebrisque castellis circummunii, oppido sese continebant. Ubi vineis actis, aggere extructo, turrim procul constitui viderunt, primum irridere ex muro atque increpitare vocibus, quo tanta ma-

ez Cimbris — prognati] Dio Cass. XXXIX, 4. 'Aτουατικο' — καὶ τὶ γίνος τό τε φρόνημα (i. e. sensu atque in Romanos affectus) τὸ τὰ Κίμβρων Ιχοντες. — Uebrigens ist provincia zwar Gallia Narbon. she nur der östliche Theil, zunächst um Aquae Sextiae, wo Marius the Friode schlug. Siehe Flor, III, '3, 8. Vellei. II, 12, 4. — Gallier und Germanen wurden oft von den Römern verwechselt, aus geogr. and ethnograph, Unkunde des Umfangs der Celten. Vergl.' die Ausletz zu Vellei. II, 10, 3. und zu II, 12, 4. Drakenb. zu Liv. Epit. 77. — prognatus ist Gic. Tusc. III, 12. gleich: nepos. Caesar verbindet au. VI, 18. mit ab.

una reliquerunt: Diess una fehlt im Cod. Ursini; auch der Metaphr. weiss nichts davon. Daher hielten es Oberliu, Lemaire und Ishae für verdächtig. Wir sind von der Aechtheit überzeugt, theils weil die Autoritäten der Cod. zu stark, theils weil Caesars Styl, der diene Zussts gestattet, theils der Gedanke klar und keinesweges überhiden erscheint: una cum impedimentis depositis VI milia hom. reliquerunt. Wäre in den Codd. nur eine Spur, so vermuthen wir, es labe gestanden: ibi. Denn un und ivi wurden gar leicht verwechtelt, s. Drak. zu Liv. IX, 24. 12. und Bentl. zu Hor. I, 15, 15, und den oft v und b. Wichtiger noch ist die Lesart vieler Codd. cudolian — praesidium. Doch ist die Struktur des Dativi commodi bei relinquere fast stehend. Ob I, 51. und VII, 49. alias — alias] Siehe unt. V, 57.

Cap. XXX. Increpitare vocibus] Suet. Vespas. 8. adolescentulun, fragrantem unguento, voce etiam gravissima increpuit. Tac. lan. II, 53. oratione saeva increpat. Increpita fortuna, Vellei. II, ii, 3. Der Zusatz voce oder vocibus ist nicht gerade nüthig, z. R. oben c. 15. extr., bezeichnet aber deu'licher das laute Geschrei conviium. Vergl. über voces unten III, 17. 24. — Liv. I, 7. sagt: verbis luoque increpitans. Beide Würter werden nicht bloß gegen Persochinatio ab tanto spatio instituereturt quibusnam manibus aut quibus viribus, praesertim homines tantulae staturae (nam plerumque hominibus Gallis prae magnitudine corporum suorum brevitas nostra contemtui est) tanti oneris turrim in muros sese collocare confiderent?

nen, sond, auch von Sachen, Neigungen u. s. w. gebrancht, die man an Jemanden tadels oder mit Hestigkeit rügt; B. B. Iustin. XI, 5, 10. etudia in Pereas - increpantes.

quo] D. i. quo consilio, oder genauer: quo tendant hacce? Wie diese Ablativiorem hier interrogativ, so steht sie an andern Orten relativ und copulativ. Sall. Cat. 1, 3. Und über non quo oder quod s. Eclog. Cic. p. 81. Aehnlich Horat. Epp. I, 5, 12. Quo mihi fortuna, si non conceditur uti. Cfr. Corte 21 Cic. ad Div. VI, 4, 3.

tantulae staturae | Vergl. Tacit. Germ. c. 20. in hos artus, in hsec corpora, quae miramur, excrescunt. Der Begriff von tantulus, d. i. so klein, entwickelt sich aus der relativen Bedeut. von tantes, d. i. so klein, entwickelt sich aus der relativen Bedeut. von tantus, d. i. so grojs und nur so profe, oder so klein, so wenig groß. z B. Cic. ad Div. KIV, 4, 7. si qua sunt onera tuorum, si tantus sunt, ut sa sustinere possis. Cic. Sen. 15, 52. ex fici tantulo grano. Eben so wird tantum gebraucht. Nep. Regg. I, 4. tantum indulsit dolori, ut eum pietas vinceret. Das. Bremi. Nicht muder im Griech, whisovo; wogog u. a. stets relativ und nach den Verhältnissen zu modificiren. z. B. Plat. Crit. c. 10. das. Fisch. Cyrop, I, 4, 12. sir de vogovor tandido, i. e. tantillum. — Ueber die Sache bemerkt Livius von den Galliern V, 44. gens, cui natura corpora animosque magna magis quam firms dederit. Vergl. Liv. VII, 10. m.
hominibus Galliel Homo nicht etwa im verächtlichen Sinne, wie

hominibus Gallis] Homo nicht etwa im verächtlichen Sinne, wie hin und wieder, z. B. Cic. ad Div. XII, 22, nos hic cum homine gladiatore omnium nequissimo Antonio bellum gerimus; oder wie ar-Opanos. Cfr. Fisch. zu Plat. Phaed. 65, 16. Bremi zu Nep. Dat. 10,5. sond. wie ob. I, 1. terra Gallia, zur Bezeichnung der Leute Gallischen Stammes. Liv. I, 32, hominibusque priscis Latinis. Mehrere Codd. haben omnibus, nach einer überalt vorkommenden Verwirrung. Zahl-reiche Beisp, bei Drak. zu Liv. III, 54, 6. Und statt plerumque gefel manchen: plerisque. Ohne Grund, und selbst logisch falsch. Celsus p. 57. Solent enim prae suorum mole corporum gentes arctose Romanam spernere mediocritatem. Beisp. von aolchem Pleonasmus, wo genus und species nominis zusammengestellt werden, finden sich vielt, 2. B. Sall. lug. 12, 5. mulier ancilla. Gell. N. A. VIII, 11. homines Afri. Actor. 8, 27. arno aidlow. Nep. Milt. 2. ventus aquilo. Vergl. Corte zu Sall. s. s. O. Und über homines bei Völkernamen, die Ausl. zu Tacit. Ann. I, 59. und Gronov. Observatt. p. 243.

in muros sesse collocare confiderent] Die Ausleg, erklären in durch iuxta; richtiger, meinen wir, ist es so viel als advereus, contra. Aber in bezeichnet treffend die feindliche Intention; nur will collocare nicht recht passen. Daher Mehrere nach Codd. in muro ausnahmen, was aber einen unschieklichen mit der Sache nicht verträglichen Sinn gabe. Uns dunkt, Caesar wurde, ware nicht durch die Parenthese der Fortgang der Rede unterbrochen worden, ein andre Verbum gewählt haben, das zu dem obigen: quibusnam manibu, quibus viribus hesser passte. Wegen sess collocare confiderent, b. Zumpt. §. 605. der Metaphr. hat: node vo visigos opens.

CAP. XXXI. Ubl vero moveri et appropinquare moealbus videruat, nova atque inusitata specie commoti, legatos ad Caesarem de pace miserunt, qui ad hunc modem locuti: non se existimare, Romanos sine ope diviná
bellum gerere, qui tantae altitudinis machinationes tanta
celeritate promovere et ex propinquitate pugnare possent:
se suaque emnia eorum potestati permittere dixerunt.
Laum petère ac deprecari: di forte; pro sua elementia

Cap. XXXI. Specie] Species ist eigentlich eine Brachelnung, 5. hein, erzeugt und hervorgebracht durch die Gestalt, forma, eines Lopers. Beides sind daher Wechselbegriffe. Oft steht species von inponirendem Erschein, und Gestalten, auch von leerer Östentstion. Placet. I, 7, 2. o quanta species, cerebrum non habes. Cic. Orat. It, 74. species atque pompa. Tusc. II, 18. falsa visione et specie; und daher sind species und res Gegensätze. Liv. III, 9. extr. dilata in species und facios; species und spes. Zum Unterschiede liegt in facius bloß der Begriff des äußsern Ansehne in utramque partem; in species das Auffallende. In diesem Sinne: dem Aculsern nach auffalland, imponirend, gebraucht Vellei. gern speciosus, 2. B. II, 41, 3. suba speciosa; c. 45, 3. domus speciosa restituta; c. 49, 3. hic emaia speciosa, illic valentia; c. 79, 1. speciosissima classis. Aber such optima species et quasi figura dicendi, d. 1. ein Ideal des Styls und der Beredtsamkeit, Cic. Orat. I. §. 2. — Sonst gebraucht Cus. nova re, statt specie; allein hier ist es die in die Sinne falkede, überraschende Bracheinung, in welchem Worte wir Concretes und Abstraktes zusammenfassen.

de pace | Dafür Liv. IX, 16. ad pacem cum precibus petendam. Wir bemerken nur, dass im Latein. keine Praeposition irgend wo absolut oder selbstständig steht; überall abhängig von einem andem Begriffe oder Redetheile, dessen Verhältniss zu dem von der Präphition abhängigen Worte entweder deutlich augegeben ist, oder auplitt werden muss, nach einer nur natürlichen Folgerung, 2. B. de flebe homo: a rege Philippo munera. Beisp. s. Ramshorn 6. 151. 1.

fut werden muss, nach einer nur natürlichen Folgerung, z. B. de plebe homo; & rege Philippo munera. Beisp. s. Ramshorn §. 151. 1, et ex propinquitate pugnare] Diese Worte finden sich in den meisten neuern Editt. als verdächtig eingeschlossen; sie fehleu nämlich in mehrern guten MSS. — Cisccon. wollte lesen: promoverent, ut — pinent. Diess dünkt uns schleppend; possent halten wir für durchem nothwendig und promovere für ganz ächt: der Gedanke ist: qui butum salerent viribus se consilio. Ob nun schon posse mehr zu promovere dem Sinne nach gehört, als zu pugnare; so umfasst es doch auch den Begriff von audere, und wir zweifeln nicht, dass Alles in der gehörigen Ordnung ist. Eben so ist uns das folgende Grerunt nicht anstölsig, wie Oudeud.; es heisst: sie erklärten, und it von locuti sunt ziemlich verschieden. Cfr. zu Sall. Cat. 3, 1.

deprecari] In der Regel: ein Missgeschick durch Bitten abwenden; unser: sorbitten, oder auch eine Fürbitte einlegen. Der Fall, wo, wie Bremi zu Suet. Caes. 29. bemerkt, deprecari nur das vertärkte precari wäre, ist bedenklich: überall gilt die Grundbedeut. Vergl. Cic. 2d Div. IV, 7. extr. Liv. III, 58. ad pericula deprecands. coll. V, 12. in. VI, 21: f. VIII, 52. f. Tusc. II, 27, 52. nullum genus

as mansuetudine, quam ipsi ab aliis audirent, statuisse Aduatucos esse conservandos, ne se armis despoliaret sibi omnes fere finitimos esse inimicos ac suae virtut invidere; a quibus se defendere, traditis armis, non pos sent. Sibi praestare, si in eum casum deducerentur quamvis fortunam a populo Romano pati, quam ab hi per cruciatum interfici, inter quos dominari consuessent

Cap. XXXII. Ad haec Caesar respondit: se magi consuetudine sua quam merito corum civitatem conserva turum, si prius quam aries murum attigisset, se dedi

supplicii deprecatus est neque recusavit. So παραντόμαι. Plut. Them c. 3. c. 28. Desgl. παρίεμαι. Plut. Apol. 1. das. Fisch. n. 14. nnd Stallbaum. — Daher folgt sehr oft ne, als prohibitive-Partikel. Vgl. Nolten p. 921. Bremi zu Nep. Attic. 12, 2. Cic. ad Div. IV, 7, 14. und das. Corte. Cic. Orat. §. 138. ut deprecetur, ut supplicet; aus welcher Gradation hervorgeht, dass supplicare noch mehr ist als deprec., doct verwandt.

audirent] Andre; audissent; Oudend. vermuthet: audirint, Denkt man sich, dass die dem Cses. bereits unterworfnen und befreundeten Völkerschaften, seine Gnade und Menschenfreundlichkeit hin und wieder rühmten, dass diess Gerücht stehend war; so konnte es füglich heissen: audirent. Ueber Vertanschung des Imperfekts mit dem Plusquerf, siche oben I, 33. und susser Hotting, Eclog. Cic. p. 153, 291. Zumpt §. 525. Perizon. zu Sanctii Minerv. I, 13. Not. 5. Wir halten audirent für richtiger, theils weil es der Sache angemersener scheint, thells ehrenvoller für Caes., theils der Bedeut von audire, auditio, zum Unterschiede von comperire, cognoscere etc. gemäß ist: denn es ist eigentl. auribus percipere sive casu ac fortuite sive consulto et opera data. Dazu kommt, dass schon das Praesens audire oft so viel als: fains et auditione cognovisse. Cfr. Eclog. Cic. p. 263. So auch nahm es Celsus, p. 58. si tanta est elementia tus, funantam fama loquitur.

Cap. XXXII. Merito eorum] Der Ablat, ist hier Cssus der Causalität, jenes consuetudine mehr conditionalis, statt: pro. Vergl. zu

Cap. XXXII. Merito eorum] Der Ablat, ist hier Casus der Causalität, jenes consustudine mehr conditionalis, statt: pro. Vergl. 21 ob. I, 14. und Liv. XLIII, 3. extr. u. wegen der Bedeute, on merere, analog dem dignus und axioc Sall. Ing. 100, 3. laudare, increpare merentes. Vellei, II, 45, 4. 80, 1. Eben so fragt bei Terent. Andr. III, 5, 15. Quid meritus? Antwort: crucem. Doch wird nach Donat zu Terent. Adelph. II, 1, 47. promerere, im guten; commerere, mehr

in bosem Sinne gesetzt.

aries] Ioseph. Bell. Iud. VIII, 9. beschreibt die Maschine, zpios, also: "Es ist ein sehr großer Balken, ähnlich dem Masthaume eines Schiffs, dessen Spitze mit starkem, nach der Gestalt eines Widderkopfs geformten Eisen beschlagen ist. (Gell. N. A. I, 15, 11. quum opus esset firma atque procera trabe, quae arrietem faceret.) Er hängt frei an Seilen von einem andern Balken, wie von einem Wegebalken herab, der auf beiden Seiten auf festen Stützen ruhet; (die, gleich Schenkeln eines Dreiecks, zur Unterlage dienen.) Von einer großen Menge Menschen wird er rückwärts gezogen und dann vorwärts gestoßen, und so erschüttert und zertrümmert er mit der ein

dissent: sed deditionis nullam esse conditionem, nisi armis traditis: se id, quod in Nervils fecisset, facturum
finimisque imperaturum, ne quam dediticiis populi Romani iniuriam inferrent. Re nunciata ad suos, quae
imperarentur, facere dixerunt. Armorum magna multimine de muro in fossam, quae erat ante oppidum, iacta,
se ut prope summam muri aggerisque altitudinem acervi
amerum adaequarent, et tamen circiter parte tertia, ut
pottea perspectum est, celata atque in oppido retenta,
peris patefactis, eo die pace sunt usi.

semen Stirn die Mauern. Auf dem Marsche wurde die Maschine assinander genommen. Cic. de Offic, I, 11. stellt als Regel der Billigkeit im Kriege folgendes auf: ii, qui ermis positis ad imperatoris film confuginnt, quamvis murum aries percusserit, recipiendi. — A'so kaou aus unsrer Stelle gefolgert werden, dass es Kriegsregel war, nach Anlegung der Mauerbrecher, keinen Unterhandlungen weitern Eingang zu gewähren, Von den Griechen sogt Wachsmuth helm Alterthumskunde II, 1. S. 402. "Widder (zgiot) wurden in der Zeit Philipps von Macedon. üblich. Allein vergl. Cyrop. VII, 4, 1. ö ö Kögos ungarac exomiro nal ngioùs, üs rür uh miscopherur egitwur in utzu.

quae imperarentur, facere] Man sollte glauben, es müsse beissen: se facturos esse. z. B. unt. VII, 90. III, 12. Jedoch hat das Präsens kiacwegs die Bedeut, des Puturs. Vergl. Ernesti und Wolf zu Suet. Calig. 13. Caesar stellt die Sache dar, wie sie war, obgleich kurz und dadurch dunkler: die Handlung d. i, die Befolgung und Erfüllung der von Caes. gemachten Porderungen hatte begonnen und daueste fort, folglich ist facere der Infin. Imperfecti. Eher erwartete man sau imperarentur; quae imperata essent iam facere se. suos. Aber ust diesen Gebrauch des Imperfecti s. ob. c. 31. Man denke sich in cratio directa die Anrede der Gesandten; omnis, quae modo imperabas, faciunt.

direrunt] Diess bezieht sich auf suos, welche erklärten, sie wollten taun, was Caes. verlange. Der Satz ist eigentl. logisch unvollstadig; es fehlt genaue Angabe des Subjekts, und die an Caes. zu mutende Rückmeldung.

pace sunt usi] Nicht etwa: sie nahmen den Frieden, die Frie-, denvorschläge an; sondern: sie hielten Ruhe: quiete, otio nis sunt; ab armis abstianerunt. Jene Bedeut. könnte die Redensart haben, rem irgend eine nähere Bestimmung hinzuträte, z. B. Liv. IX, 41, in, mm pacem petentes, quod uti sa quum daretur, noluissent. Man sieht jedoch, wie nahe beide Begriffe verwandt sind. Celsus p. 58. et quie-tu ille dies fuit. — Die Wortstell. sunt usi ist beachtenawerth. Im Verbalastze wird entweder das Prädikat, d. i. Handlung, Zustand, hervorgehoben, oder der Begriff des Faktischen, d. i. der Verwirklichung in der Zeit. Diess Letztere wird hier bezeichnet; wir Deutsten müssen uns oft nur mit dem Redeaccent behelfen: sie verhielten sich ruhig == dem: wirklich; wer sollte es glauben? in der That!

CAP: XXXIII. Sub vesperum Caesar portas claudi militesque ex oppido exire iusait, ne quam noctu oppidani ab militibus iniuriam acciperent. Illi ante inito, ut intellectum est, consilio, quod deditione facta nostros praesidia deducturos, aut denique indiligentius servaturos crediderant, partim cum his quae retinuerant et celaverant armis, partim scutis ex cortice factis aut viminibus intextis, quae subito, ut temporis exiguitas postulabat, pellibus induxerant, tertia vigilia, qua minime arduus ad nostras munitiones adscensus videbatur, omnibus copiis repente ex oppido eruptionem fecerunt. Celeriter, ut ante Caesar imperarat, ignibus significatione facta, ex

Cap. XXXIII. Aut denique] Offenbar hier verwandt mit certe; gewiss wenigstens. Diese Bedeut, ist ein nothwendiges consequens von dem Gebrauche, usch welchem denique, nachdem mehrere Begriffe oder Sachen aufgezählt werden, so viel ist als: kuzz. Denique sagt Görenz zu Fin. 11, 22. p. 232. comprehendentis vel rectius h. l. propriis verbis rem tectius expressam enarrantis est. Vergl. Bremi 12 Nep. Pelop. 4, 3. Vorstius de Latin. sel. p. 229. Ruhnk. zu Terent. p. 23. Denique ist übrigens nie temporelle Partikel, soud. logische und aus deinque entstanden. Man pflegt es auch in mauchen Stellen duch ommino zu erklären. ähnl. dem gr. πάντως. Vergl. Tacit. Ann. 1, 72. si quis proditione exercitum aut plebem seditionibus, denique male gesta re maiestatem populi R. minuisset. Aber es bleibt die gewöhnl. Bedeut. kurz.

viminibus intextis | Gewöhnlicher noch contexere, z. B. unten VI, 15. contexta viminibus membra. B. C. II, 2. contextae viminibus vincae; d. i. zusaumengeflochten. An unseer Stelle sind aber entw. zu verstellen vimina intexta, welches Verbum bei Caes. nur einmal so vorkommt, oder intextis bezieht sich auf scutis und viminibus wäre der Ablativ. instrumenti oder materiae. Diess letztere schien uns früher das richtigere; wir sind aber der Meinung, dass vimina intexta nichts sind, als Weiden – und Ruthengeflechte, welche intexta heisen, weil sie in den Rahmen des Schildes pussten; sie werden eingesetzt und abgemesseu. Bildeten sie ein Ganzes, so würde es heisen: contexta. Cic. N. D. II, 53. venae multae toto corpore intextae. Virg. Aen. VI, 215. ingentem struxere pyram, cui frondibus atris intexunt laters. Daher denke man sich die Schilde nicht aus dichtem Flechtwerke, sondern nur eine Art Netz in horizontaler od. senkrechter Richtung; darüber die Häute und Felle. Vergl. Kenoph. Hellen. 15, 4, 25. önla înoiovro, ol µèr ξύλινα, of di olovisa, xul saŭva iliv-

repente — eruptionem] Bei der Verschiedenheit der Lesarten, der Met. hat es übergangen, — einige Codd. haben repentimo, 1 Cod. repentinam, halten wir Oud. Verschlag, repentem zu lesen, für den sagemessensten aber nicht für nöthig. So Liv. XXI, 26. repense tumaltun, u. sonat häufig. Auch ist repens, d. i. plötzlich, schnell, hastig, nämblich faktisch, und repentinus, was jenem ähulich, was von der Art. also: unerwartet, unvermuthet, überraschend, — sehr verschieden.

meximis castellis ee concursum est, pugnatumque ab hosibus ita acriter, ut a viris fortibus in extrema spe mlatis, iniquo loco, contra cos, qui ex vallo turribusque tela iacorent, pugnari debuit, quum in una virtute ennis spes salutis consisteret. Occisis ad hominum milibus quatuor, reliqui in oppidum rejecti sunt. Postridie eiss diei, refractis portis, quum iam defenderet nemo, aque intromissis militibus nostris, sectionem eius oppidi miversam Caesar vendidit. Ab his, qui emerant, capiun numerus ad oum relatus est milium LIII.

psenatumque] Dieses que findet sieh hier und an andern Stel-les nicht selten, so dass es Verschiedenes verbindet, und man ober ed, autem erwartete. So hier und Held zu B. C. I, 74. Desgl. Tact. Ann. II, 2. classis Amisiae relicts laevo amne, erratumque in co, quod non subvexit. Dahin rechnen wir auch Sall. Cat. 3, 3. studio ad rempabl. latus sam, ibique mihi multa advorsa fuere. Cfr. Görenz

ru Fin. II, 5. p. 140.

pugnari debuit] Debere und posse sind oft Wechselbegriffe;
desu da debere eine Verbindlichkeit und Obliegenheit hezeichnet, die mas billiger, natürlicher Weise von Jemand erwartet oder fordern tien, so sieht man, wie nabe verwandt diese mit dem Können und

Vermügen.

ad hominum milibus] Leicht sieht men hier den eigenthumlithen Gebrauch von ad, statt circiter, der jedoch, so adverbialisch, wie hier, bei Cic. nicht gefunden wird; wohl aber bei Suet. Caes. 20, 25, 41. Siehe das. Bremi und Ernesti, und oft bei Livius. Cfr. Drik. 21 X, 17, 8. Auch B. C. III, 53. findet sich eine ähnliche, doch son manchen betweifelte Stelle. Da, wo es mit dem Accusat. consruirt wird, wie Suet. Caes. 25, u. s. a. O. erklärt sich die Bedeut,

ron selbst, wie unser: nahe an, gegen; lat. prope. So auch das grach, etc. Vergl. Viger. p. 595.

sectionem — sendidit | Dieser Ausdruck int entlehnt sus der lethispliege der Römer. Eigentl. ist sectio so viel, als distractio, verinzelung; dann, weil reioben Negotianten die Güter der Verurtheilten und Proscribirten, oder such die gemachte Beute im Ganzen mitionsweine überlassen wurde; so heiset sectio auch, was redemptio praedae universas. Cic. Philipp. II, 25. ad scelus sectionia accederated wurde sectio von dem Theile der Bente gebraucht, der der Suntakasse anheimfiel, so wie praeda est militum, manubiae imperatoris und diese Bedeut. gilt ister. Vergl. Ergesti in Clav. Cic. Die Restiante and Milles biesen sectores melden sichen. Regotianten und Makler biessen sectores, welches einige von sequi, ketari, weil sie den Heeren nachzogen, andre richtiger von secare, i.e. distrakere, shleiten. Sie waren übel berüchtigt. Cic. pro Rosa, Aner. 29. collorum et bonorum sectores. Flor. II, 6. Siehe auch Nep. Au. 6, 3. woraus men lernt, dass auch manche reiche Privatleute in jenen schon verderbten Zeiten sich nicht geschämt haben mögen, die Soile von Mäklern und Trödlern zu übernehmen. Vergl. Bremi zu Sact. Vitell. 2. und Heiseco. s. s. O. p. 461. Also ist sectio jedes-Mal in Kauf in Bousch und Bogen, und von austis zu unterscheiden. So Innin. XXXVIII, 7, 8. repecitas Proconsulum, sectio publicanorum.

dies XV supplicatio decreta est, quod ante id tempus accidit multi.

ten gestirchteten Nebenbuhlerin Roms, beschloss der Senat ein stägiges Dankset; nach Hannibals Abzuge aus Italien, ein 5 lägiges; vergl. Liv. V, 23. und XXX, 21. Nach Besiegung des Mithridates durch Cn. Pompeius ein estägiges. Später, nach B. G. IV, 58. und VII, 90. verlängerte man des Festés Dauer auf 20 Tage. Caesars überwiegendes Ausehn, und des Senats surchtsame Ergebenheit in dea Willen des Mächtigen, so wie die renommirte Tapserkeit des besiegten Feindes, scheinen dieses ausserordentliche Fest herbeigesührt zu haben. Vergl. Sall. Cat. 53, 3. cognoveram; — facundia Graecos, gloria belli Gallos ante Romanos susse. Flor. X, 2. immantsinit gentium Galli atque Germani. — Auch zeugen diese supplicationes, die ost wegen sogenannter Prodigia gehalten wurden, vom dem Aberglauben der Römer, (Liv. nennt sie: civitatem religiosam, XXXI, 9.) und von der einfinssreichen Priesterherrschaft. Vergl. Liv. XXIV, 10. extr. und XXVII, 11. In dem Zeitalter des Cic. hatte der Senat ein besondres Interesse, solche Festtage zu bewilligen, weil an ihnen die Tribunen das Volk nicht zussmmenrusen dursten, so wie überhaupt an ihnen die Gerichtsverhandlungen ausgesetzt wurden, wie au allen sogenannten feriae. Cfr. Heinecc. p. 667. Siehe Wieland zu Cicero's Brief. 2ter B. S. 266. Ueber das bei solchen Gelegenheiten erwähute: airca oder ad omnia pulvinaria, Polster, auf welche die Bilder der Götter gestellt wurden, vergl. Bremi zu Nep. Timoth. 2, 2. und über den Missbrauch in den Zeiten der despot. Caessren, Saet. Ner. c. 10. accidit nulli] Vergl. über die Stellung von nulli ob. I, 7. p. 23.

## C. IULII CAESARIS

# COMMENTARII

## DE BELLO GALLICO

#### LIBER TERTIUS.

Hiberna Servii Galbae in Veragris et Nantuatibus cap. 1.

Motus Gallorum 2. Periculum Romanae legionis. Victoria, lter in Provinciam 3—6. Novum bellum in Armorica suctoribus Venetis conflatum. Apparatus ad id bellum. 7.

—11. Situs Venetorum et armatura classis 12.13. Proelium navale, clades Venetorum 14—16. Iter Q. Titurii in Unellos. Castra 17. Unelli ratione et consilio superati 18.19. Sotiates a P. Crasso victi. Soldurii 20—22. Deditio maximae partis Aquitaniae 23—27. Iter Caesaris ad Morinos et Menapios. Receptus Morinorum in silvas., Impetus in Romanos 28. Consilia Caesaris tempestatibus impedita, Hiberna 29.

Quum in Italiam proficisceretur Caesar, Servium Galbam cum legione duodecima et parte equitatus in Nantuates, Veragros, Sedunosque misit, qui ab finibus Allobrogum et lacu Lemanno et flumine Rhods.no ad sum-

Cap. L. Quum — proficisceretus] D. i. als er abzureisen im Begriff war, in dem, dass er Anstalten zur Abreise traf. Denn so steht hinfg und oft quum statt eo tempore, quo. z. B. Terent. Andr. I, 1, 135. Prope est (sc. tempos) quum alieno more vivendam est mihi. Vergl. Hecyr. IV, 1, 28. Das Imperfekt aber bezeichnet häufig nur den constus, nicht die begonnene Handlung selbst; wie B. C. I, 65. intramoutes se recipiebant. Der Begriff des constus wird aber durch die jedesmelige Bedeut. des [Verbi modificirt, und gilt nicht absolut p dem proficisci heisst eigentl. weiter wollen. Vergl. Zumpt. §. 502. und zu Sall. Cat. 31, 7. p. 16c. und Stellen wie Cic. ad Divi 12, 24,4. nihil aliad egerunt, nisi me ut opprimerent. i. e. non vere oppresserunt, sed. consti sund Stelle Bremi zu Sueton. Caes, 15.

mas Alpes pertinent. Caussa mittendi fuit, quod iter per Alpes, quo magno cum periculo magnisque cum portoriis mercatores ire consuerant, patefieri volebat. Huic permisit, si opus esse arbitraretur, uti in eis locis legionem hiemandi caussa collocaret. Galba, secundis aliquot proeliis factis castellisque compluribus eorum expugnatis, missis ad eum undique legatis obsidibusque datis et pace facta, constituit cohortes duas in Nantuatibus collocare; et ipse cum reliquis eius legionis cohorti-

caussa mittendi] I. e. caussa quod Caesar mitteret, et qued mitterentur legio et equitatus. Der Maugel des Objekts, das hier supplirt werden muss, und die Natur des Geruudiums, s. Ramshorn S. 611. Not. 5. erlauben diese passive Dentung. Vergl. Eclog. Cic. p. 16. und 340. wo principium movendi unsrer Stelle analog ist. Auch Ruhnken zu Vellei. II, 15. Corte zu Sall. Iug. c. 26. Bremi zu Nep. Att. 9, 2.

cum portoriis] Portoria (s. oben I, 18, p. 46.) sind Zollgefälle, Transitogebühren und Wegegelder; die solche einforderten, hiessen portitores, die τελώναι im N. T. Siehe Ernesti in Clav. Gic. und über eine ganz eigenthümliche sie betreffende Sitte Terent. Phorm. I, 2, 99. ff. — Eigentl. waren portoriu Hasengelder, a portu; sodaun Stapelgebühren, und per Syneedochen, allerlei Abgaben für durchziehende oder eingebrachte Waaren. Andre leiten es ab von portare, was weniger wahrscheinlich ist, da nach histor. Zeugnissen der Sechandel den alten Völkern näher lag, als der Land – oder Binnenverkehr. So Sueton. Caes. 43. Peregrinarum mercium portoria instituit. Vellei. II, 6, 3. nova constituebat portoria. Der griech. Uebers. hat sälschlich: σὺν πολλοῖς φορτίοις, statt πορθμίοις. — Cum entapricht oft, nach oben I, 20. unsern: unter, nicht ohne; und caussa ist hier die nächste Veranlassung.

mercatores] Diess sind Handelsleute en gros, dié bald hierbin bald dorthin reisen, ihres Verkehrs halber; die im Detail handelten, in eigens augelegten tabernis, nannte man institures, propolae. Der Mandel selbst als Gewerbe, galt im Röm. Freistaat immer für etwas des edlern Bürgers Unwürdiges. Vergl. Cic. Offic. 1, 42. das. Heusin-

ger, und Heinect. p. 697. ff.

compluribus] Complures und plures stehen hänfig als unbestimmtes Zahlwort: mehrere. Dabei ist zu beachten, dass complures absolut steht, ohne alle Vergleichung und ohne Rücksicht auf einen Gegensatz von wenig oder eins. Plures dagegen gestattet meistens eine Comparation, z. B. mit pauci oder mit unus; z B. Cic. Fin. II. 2. summus dolor plures dies manere non potest. So ob. I, 51. transductos plures. Unt. III, 10. prins quam plures civitates conspirarent IV, 1. in plures diffinit partes. Nie bei den Griech. nleioreg als allgemeiner Zahlbegriff, wohl aber of nleioreg. Vergl. Matth. gr. Grammat, §. 266. und zu Sall. Cat. 13, 1.

et ipse] Man sieht, dass ipse hier wie abrög von der Hauptperson. im Gegensatz der Andern gebraucht ist: das Subiskt aber wenter

et ipse] Man sieht, dass ipse hier wie abrès von der Hauptperson, im Gegensatz der Andern gebraucht ist; das Subjekt aber wentger zu constituit gehört, als auf hiemare bezogen werden muss. Diess erinners an die griech. Construkt, des Nominativs mit dem Infinitiv, 2bus in vico Veragrorum, qui appellatur Octodurus, hiemare: qui vicus, positus in valle, non magna adiecta planicie, altissimis montibus undique continetur. Quua hic in duas partes flumine divideretur, alteram partem eius vici Gallis concessit, alteram, vacuam ab illis relidam, cohortibus ad hiemandum attribuit. Eum locum rallo fossague munivit.

CAP. IL. Quum dies hibernorum complures transis ent framentumque eo comportari iussisset, subito per explonatores certior factus est, ex ea parte vici, quam Gallis concesserat, omnes noctu discessisse, montesque, qui impenderent, a maxima multitudine Sedunorum et Veregroram teneri. Id aliquot de caussis acciderat, ut

B. falogero aŭrôs noifocer. Vergl. Buttmaun S. 129, 4. Matthiae S. 536.

Sithe jedoch Zumpt \$. 611.
in-sico] Wichtig wird unsre Stelle insofern, als wir auf die Grojee dieses sicus schliessen können, welcher der Regel nach hier scht Cohorten fassen musste, wenn nämlich die Legion vollständig grwesen ware, obschon die andre Halfte von den Galliern besetzt blieb. Allein cap. 2, lehrt, dass die Legion manchen Abgang erlitt.

Democh kann man eine bedeutende Ausdehnung des vicus vermuten. — In der Lesart folgen wir hier Morns. Lemaire las in 2

Pariser Handschriften: alteram eins vici partem Gallis ad hiemandum toncessit, alteram vacuam ab illis relictam, cohortibus concessit. Der griech. Uebers. hat ad hiemandum gar nicht wieder gegeben; aber then so wenig zuletzt concessit gelesen, vielmehr attribuit oder die-trib, denn es steht bei ihm: didbuxe.

concessit] Diess bezeichnet stets eine freiwillige oder gezwungne Redgiebigkeit und Bewilligung; man lässt etwas geschehen, mit Ausopserung oder Selbstverleugnung; Objekt sind Sachen und Persosen im Accusat. oder Infinitiv oder mit folgend. ut. Cfr. Corte 2a Ge, ad Div. X, 29. Ruhnken zu Ter. p. 218. Nep. Att. 7. extr. sororis films et Q, Cicerogem ex. Pompeii castris concessit. Dadurch wirdu synonym. von condonare. z. B. Cic, Cluent. c. 69. peccata liberorum perentum misericordiae concesserunt.

Cap. II. Teneri] I. e. occupatum teneri; von Raum und me-uphor. von Aemtern, z. B. Sall. Cat. 39, 1. hi magistratus, provincias, ilique omnia tenere. Liv. I, 12. tenuere arcem Sabini. Obtinere ster stets das Besetzte zu behaupten suchen; wobei natürlich an irand eine Opposition gedacht wird; wie bei obniti, das eben so re-

id aliquot de caussis acciderat, ut] Emphatisch steht id, und fleichsam deursinge. Eben so Cio Parad. V, 1, 34. Soli hoc contingit emienti, ut nihil faciat invitus, nihil dolens, nihil coactus. N. D. 11, 33. Quodsi hoc idem contingeret, ut subito lucem adspiceremus, diquot ist mehr, als einer, wie viel? ist gleiebgültig; vergl. Wolf. in Sast. Caes. 10. Liv. III, 47. comitantibus aliquot instronis. Tusc. l. 5. aliquot ante annis (es waren gegen 50.) Es ist also verschieden subito Galli belli renovandi legionisque opprimendae consilium caperent: primum, quod legionem, neque ean plenissimam; detractis cohortibus duabus et compluribus singillatim, qui commeatus petendi caussa missi erant absentibus, propter paucitatem despiciebant: tum ètiam, quod propter iniquitatem loci, quum ipsi ex montibus in vallem decurrerent et tela coniicerent, ne primum quiden pose impetum suum sustineri existimabant. quod suos ab se liberos abstractos obsidum nomine do-

von nonnulli, d. I. der und jener, einer und der andre. Jemes aliquot bestimint das blosse Zahlverhältniss; dieses nonnulli eine Au-wahl aus mehrern Suhjekten. S. unt. c. 3. nonnullae sententiae; je-nes also absolut, diese relativ.

ness also absolut, dress relativ.

neque sam] So Liv. II, 3. Erant adolescentes sliquot nec ii tenui foci orti. Vergl. un'en V, 30. über et is - quidem. Bei neque
fällt natürlich quidem weg 1.) weil neque an sich oft ist gleich dem
nec vero, nec tamen, (s. unt. IV, 24. VII, 62. 77.) 2.) weil neque—
quidem das Gehör beleidigen würde. — Mehrere Codd. und ältere
Editt. haben tam pleniss. wofür Dähne mit großer Wahrscheinlicht.

tum vorschlägt. Der Metaphr, las eam.

detractis cohortibus] Detrah. in ganz materieller Bedeut. 1.)
detrahere tegimenta oben II, 11. vestem Suet. Caes. 84. Ter. Enn. IV,
4, 40. und Heaut. I, 1. 72. soccos detrahunt, statt exuunt. Bell. Cir.
III, 27. de scopulis detrahere, i. e. detrahendo servare. 2.) schnell und hastig wegreissen, entnehmen, z. B. oben II, 25. souto detracto uni militi. 3.) entziehen, sbuehmen, unt. VI, 5. auxilia detrahenda. und equos detrah. oben 1, 42. Sonst wohl: demere, capere; s. unt. VII, 35. 4.) im moral. Sinne bei Nep. Chabr. 3, 3. Bet — hoe commune vitium in magnis liberisque civitatibus, ut invidia gloriae comes sit, et libenter de his detrahant, quos eminere videant altius.

Vergl. Corte zu Cic. ad Div. VI, 7, 6.

compluribus singillatim] Man erwartet eber: singulis sc. militibus. Allein diess Adverbium und die analogen gehören we sie steben, nicht zu dem Verbo als Bestimmungswort, sondern zu dem Objekte oder Subjekte des Satzes. Wir wollen sie also nennen Adverbia adnominalia. So unt. V, 4. eos singillatim Cingetorigi conciliavit: c. 52. centuriones singillatim tribunosque appellat. So Sall. Cat. 4, 2. res gestas populi R. carptim — perscribere. Vergl. ob I. 50. Jenes absentibus nehme man aber nicht im Adjektiv – sondern im Verbalsinne.

commeatus petendi caussa] D. i. auf friedlichem und gütlichem Wege, nicht pabulando und frumentando, weil sie nicht im Kriegezustande sich befanden. Vergl. c. g. Dieser commeatus wurde geliefest von den bei dem Hoere sich befindenden Kauflenten, siehe oben I, 3g. oder auch von den Völkerschaften, oben II, 5. Man verstehe also alle Bedürfnisse, ausser dem Getreide, wie c. 3. 6. und 7. angedeutet wird; anzunehmen, dess die Soldaten mit Gewalt die Lieferungen beitreiben sollen, stimmt weder mit den Umständen, noch mit dem Ausdrucke petere füglich überein. Es bedurfte dann des starkarnt enigere.

lebant: et Romanos non solum itinerum caussa, sed etiam perpetuae possessionis, culmina Alpium occupare conari et ad loca finitimae provinciae adiungere, sibi persuasum plabebant.

CAP. III. His nunciis acceptis, Galba, quum neque pus hibernorum munitionesque plene essent perfectae.

ubi persuarum habebant] Der Griech, Inelednour. Voss. ad h. L bemerkt: nullus, quod sciam, veterum dixt, mihi persuasum habeo, nd mihi persuasum est; und desswegen will er sibi auf adiungere - Gesetzt aber, dieses Baispiel ware einzig, so fragt es sich, b nicht der Analogie der Sprachgesetze diese Redensart gelten könne od, nicht; ob sie sich logisch und grammat, vertheidigen lasse? Und b sicht Caesars Sprachgebrauch insbesondre dem sibi günstig sey? Na prüfe Folgendes: 1.) Der elegante und zugleich prägnante Ge-brach von habere erlaubt jede Verbindung mit einem Particip. Perf. Pin, ob dadurch ein materieller und concreter, oder ein abstrakter Begriff ausgedrückt werde. Ich kunn eben so gut sagen: locum occupatum habere; als cognitum habere; a. B. Cic. de Amic, c. 15.
smicitia, quam nec usu, nec ratione habent cognitum. So ad Div. I, 24. expertum habemus. Bei Plautus mehrmals bur Umschreib. herest II, 3, 64, sucilla quae habeat cotidianum familiae coccum cibum; das. Taubmann. Epid. IV, 1, 3. multiplex aerunna me exercitam habet. Casin. II, 2, 15. vir me habet pessimis despicatam modis, bei Cic. ad Div. II, 16. sollicitum habere. Das. Manut. und Eclog. Gc. p. 270. und über constitutum habere cum aliquo Gronov. Obterratt. p. 13. 2.) persuadere alicui ist die gewöhnlichere und der Absammung nach richtigere Construktion, statt persuadere aliquem, trgl. Barmann zn Phaedr. I, 15, 6.; folglich sagt man auch: mihi persuadeo, z. B. Cic. ad Div. XIII, 73, 2. illud mihi certe persuadeo, t. talem virum, nihil temere feciese, 3.) Eben so kann nun gesagt virden: mihi persuasum est wobei jedoch unentschieden bleibe, ron wem jene perauasio ausgegangen und veranlasst worden sey; sie han saf objektiven und äußern, oder auf subjektiven und persönli-chen Gründen beruhen. Hejsst es: perenasum habebant, ao bleibt deser Punkt ebenfalls unentschieden, und es wird blois das Feethal-ten und die gewonnene Erfahrung und Ueberzeugung, in deren Beallie sie sind, angedeutet. Hingegen sibi pers, hab. heiset aufgelüst, no viel, als: id sibimet ipsi persuaserant, atque istam opinionem mente snimoque secum volutabant; ista opinione, sive vers, sive falsa fut, ipsorum animis inhaerebat; — manebat alta mente repostum: se konnten sich von dem Gedanken nicht losmachen. Gedenkt man den noch, wie gern Caes. subjektive Beziehungen durch den Gebruch von sibi hervorhebt; so gewinnt die Meinung für die Aechtheit werer Stelle offenber an Gewicht.

Cap. III. Opus hibernorum munitionesque] Auch hier erkenut min Caesars Eigenthümlichkeit zu individualisiren, obschon nach einer Rediadys opus hibernorum muniendorum verstanden werden könnte. Allein der vorherrschende Charakter der Latein. Sprache, das Concrete zu bezeichnen, bewirkte die häufge Zusammenstell. von serwandten Sachen und Vorstellungen. An sich umfasst opus bei Caes. meint als Collektiv, alle vom den Soldaten bei Beseitigung und Verschanzung des Lagers zu verrichtenden Arbeiten. Hier also ist opus

neque de frumento reliquoque commentu satis esset pre visum, quod deditione facta obsidibusque acceptis nihi de bello timendum existimaverat, consilio celeriter con vocato, sententias exquirere coepit. Quo in consilio quam tantum repentini periculi praeter opinionem acci

hibernorum &c. collocandorum die Arbeit überhaupt als Concretum das Materielle der Arbeit; munitiones weisen auf die Versehausunger Ueberhaupt ist opus terminus technic. geworden, daher bei Hy, no opus castrorum, opus valli, und nut exoren heiset opus so viel al castrorum munitio. Gfr Schel. zu Hygin. X. p. 1038. Daher opus auch statt moenia, munitiones, z. B. Liv. XXI, 57, 6. Emperium e opere magno munitum et valido firmatum praesidio. Das. Grocor Opera werden oft der vis entgegenges. Liv. V, 43. exts. operibus—non vi expugnata est. c. 24. urbes nou vi aut operibus tentatse. Liv. VII, 34. f. Quod opera se valloque circumdarent. Dann versteht mat unter opus und opera alle von den Belagerern begonnene künstlichen Arbeiten u. Werke: agger, fossae, (zur Circumvalistion) vinese, Mestudines, plutei und alle andern machinae und tormenta. Eben st. B. C. 1, 20. opera munitionesque prope asse perfectas. Das Prädistrichtet sich also nach dem Speciellern und Letzten; so auch auta neque subsidio veniri, neque commentus supportari pogeent. Daselbiguit anch von dem Masculino in Verbindang mit feminiois; verstoben 11, 7. Darüber auch Ruhnken zu Terent. Eun. III, 12. pater et mater mortui. —

consilio — convocato] Unsre Stelle beweiset treffend, wie gegründet der überalt bemerkte Unterschied zwischen consil. und concil. sey. Siehe oben I, 18. 40. Lemaire irrt, wenn er meint, die Romer bätten diesen Unterschied nicht beschtet, wie anch die Regeltosigkeit der Codd. in orthograph. Hinsicht bezeuge.

tosigkeit der Codd, in orthograph, Hinsicht bezeuge.

tantum repentiri periculi] Statt, tantum tamque repentinum
pericul. Der substantivische Gebrauch des Neutrums der Adjektiven
und Pronomin. ist von Livius au, der überaus häufig diese Strukt,
vorzüglich Eigenthum der Spätern. So Justin. I, 3, 3. tantum beliorum. Ursprüngt. waren es Quantitätsbegriffe, die man so gebrauchte.
Vergl. Zumpt. 6, 435.

praeter opinionem] Das griech. naçà vip préques. Die Form au ter ist eigentl. adverbislisch, wie propter, audacter, fortiter etc. Nur machen praeter, propter und inter eine Ausundme, insosern sie auch als Präpositionen gelten. Doch ist propter auch als Adverb. steit iuxta gewöhnlich, z. B. Terent. Eun. II, 3, 76. und Adelph. IV, 2, 5, vergl. Perizon. zu Sanct. Min. l. 16. p. 148. — In dem Gebrauche von praeter liegt aber eine Eleganz, iusosezn eine Metapher daria versteckt ist. Praeter nämlich huisst eigentl. vorüber, z. B. praete voculos, so dass also irgend ein Ereigniss gleichsam an maeret Erwstung vorüber, vorbei, neben weg geht, ohne dieselbe zu benühren, d. i. zu erfüllen, von dem wir aagen: accidit praeter apem atque opinionem. Mon findet das Wort in mannichfaltiger Verbiad. z. B. bei Terent. Heaut. I, 1, 7. praeter aetatem — facete. ihid. I, 2, 2, praeter eins lubidinem. Adelph. I, 1, 39. prueter aequum et bonum. ibid. V, 5, 4. praeter naturam. — Eine audre Bedeut. von praete, statt prae, estwickelt sich aus dem Obigen, denn praeter eeteros, Gi. Amie, I, 4. wo andre prae aeteris, s. Gernhard ad h. 1. heist neben

Maiori tamen parti placuit, hoc reservato ad extremum consilio, interim rei eventum experiri, et castra

defendere.

CAP. IV. Brevi spatio interiecto, vix ut his rebus. quas constituissent, collocandis atque administrandis tempus daretur, hostes ex omnibus partibus, signo dato. decurrere, lapides gaesaque in vallum coniicere: nostri

andern gleicher Gattung, oder welche auf gleicher Stufe stehen; eine Bedeut, die, wie wir glauben, oft übersehen worden. Denn der Grund der angebliehen eminentia, die in praeter liegen soll, ruht in dem jedesmaligen Prädicate und in dem Urtheile, das der Satz enthilt; z. B. praeter cetera egregie studebat; praeter ceteras forma honesta. Beisp bei Ruhnk. zu Terent. Andr. I, 1, 31.

neque - neque ] Statt des zweiten neque wurde man aut fast vorziehen; warum? ist leicht bemerkbar.

ad salutem contenderent] Eine seltnere, fast der poet. Sprache ingehürende Redensart, statt des unt. Ill, 15. und 26. vorkommenden: salutem petere contenderunt. — Ut contenderent steht wie cen-t iere ut, abhangig von dem obigen sententiae dicebantur; z. B. B. C. 2 67. wo: plerique censebant, ut noctu iter facerent. Uns scheige diess analog dem es yor, denn es steht oft nach Verbis declarandi.

un die subjektive Meinung auszudrücken,

rei eventum experiri] D. i. den Ausgang der Sache, welcher enceps war, abwarten. So unterscheidet sich exper. von periclitari, wiehe beide bisweilen gleichbedeutend seheinen, dass jenes mehr pussive oder neutral, dieses active verstanden werden muss. Jenes durch: erdulden, erfahren, dieses durch: versuchen, mit Gefahr probien, übersetzt werden kann; z. B. unten VII, 78. omnia prius experiantur. Liv. II, 28. f. prius-quam ultima experirentur. VII, 37. cutamine ultimo fortunam experiri; wo periolitari zu schwach wäre. Obea II, 8. quid hoetis virtute possit, periolitabatur: Unten VI, 34. VII, 36. Vergl. nnt. c. 6. p. 183. Jedoch werden diese Verba auch, ichach procession periolita prius principal procession. irdoch nur scheinbar, promiscue gesetzt, z. B. Cic. Orat. I, 5. Nep. Al-cih. 1, 1. Suet. Tib. 70. Siehe Corte zu Cic. ad Div. I, 5, 1. und de Amic. c. 17. 62. 63. experiundum autem est in ipsa amicitia etc.

Cap. IV. Collocandie | Ein nicht gar häufiger Gebrauch für: anordnen, anatellen, B. Alex. c. 33. extr. rebus confectis et colloca-

tu. Cfr. Corte zu Cic. ad Div. II, 13. extr.

gaesa] Das Wort soll gallisch seyn; es war aber Griechen und Römern geläufig, daher Liv. VIII, 8: Leves, qui hastam tantum gaesaque gererent, vocabantur. Servins zu Virg. Aen. VIII. 662. 18gt: etiam viros fortes Galli gaesos vocant. Nach Festus, ein schwerer Wurfspiess; nach Pollux Onomastic. 1st yassos = doqu

primo integris viribus fortiter repugnare, neque ullus frustra telum ex loco superiore mittere: ut quaeque par castrorum nudata defensoribus premi videbatur, eo occur rere et auxilium ferre: sed hoc superari, quod diuturni tate pugnae hostes defessi proelio excedebant, alii inte

molvolongor. Verschiedne Nationen führten eigenthümliche Wassen die Deutschen nach Tacit. Germ. c. 14. frameas, die Römer pila die Macedonier sarissas, die Celten cateias, die Hispanier lancas s. Gell. N. A. XV, 30, 7. die falarica der Saguntiner ist bekannt Liv. XXI, 8.

coniicere] Eine ganze Reihefolge von Infinitiv. absolut., stat der tempor. finitur. Dieser sogenannte Inf. historicus, oder auch Infinit, rei infectae, vergl. Zumpt. §. 399. ist eine der latein. Spracht eigene Redeform, die man sonst unpassend durch ein ausgelassnet coepit zu ergänzen versuchte. Es dient diese Struktur zur lebhaften Vergegenwärtigung des Geschehenen, worein sich der Referent gleichsam als Augenzeuge versetzt. Es folgen in der Regel die Breignise mehrfach und schnell auf einander; diess erlaubt nicht eine genauere Scheidung durch das Urtheil, das in dem Verbo finito liegt. Nar Angabe der Erscheinungen und Aufzählung des Geschehnen in Subjektsnominstiv sollte dem Leser die Züge zu dem Gemälde liefern, das jedesmal ein historisches ist, ähulich unserm; Drauf ein Fluchten der Männer, ein Geheul der Weiber etc. Oft geht ein Verbum finitum im Vordersatze voraus, und dann folgt der Infinit. histor. Liv. 1, 47, 58. II, 6. in. Tarquinius postquam dolo viam obseptam eidit, eireumire supplex Etruriae urbes, orare maxime Veientes etc. Cfr. Liv. III, 46. IV, 14 Quum ille quaereret — tunc Maelius recipere se etc. Vergl. zu Sall. Cat. 6, 4. Verwandt ist wenigsteus der Gebrauch des deutschen man, als unbestimmter Subjektsnominativ, und under: Alles, in demselben Verhältnisse, obschon in einer andern Form; denn der Lateiner bezeichnet das Prädikat unbestimmt ohne Copula und Urtheil, der Deutsche das Subjekt ehne Artikel und Nameren.

ex loco superiore] Nicht eine bestimmte Anhöhe, locus editus, d. i. collis, wie bei Caes. oft; sondern hier der Wall des Lagers, auf welchem sie standen, also generell. Denn es heisst: in vallum coniicere; weiter: ut quaeque pars castrorum; cap. 6. vallum scindere. Also int Hotomanus Coujektur: inferiore, und Murets Erklärung Tar. Lect. X, 15. es wären hier Berge gemeint, überflüssig und falsch. Siehe unten c. 25.

defessi proclio excedebant] Defessus ist stärker als desaigstus; S.D. Cat. 39. desessis et exsanguibus. Cic. ad Div. X, 28, senstum languentem atque desessum. Desatigatus ist körperlich und mehor, geistig erschöpst, vulgär: abgetrieben, also durch äusserliche wirking und Anstrengung; desessus ist, wer bekennt, dass er nicht kann; wer resignirt. Letztres also greist das Herz an; jenes edens, diess consequens. Natürlich sind beides Wechselbegriffe. Freedere proclio, s. ob. II, 25. ist nicht eins mit discedere. Jest: nus dem Tressen sich zurückziehen, während es von Andern eetst wird; discedere, abziehen, wenn der Kamps nicht mehr werden kann, oder wenn die Schlacht zu Ende ist. Jenes umfasst das Ganze. Sall. Cat. 9. qui tardius re-

ris viribus succedebant: quarum rerum a nostris propter paucitatem fieri nihil poterat, ac non modo defesso ex ngna excedendi, sed ne sancio quidem eius loci, ubi constiterat, relinquendi ac sui recipiendi facultas dabatur.

Quum iam amplius horis sex continenter pugnaretur, ac non solum vires, sed etiam tela nostris desicerent atque hostes acrius instarent, languidioribusque nostris vallum scindere et fossas complere coepissent, resque esset iam ad extremum perducta casum, P. Sextius Baculus, primipili centurio, quem Nervico proelio

weni proelio excesserant. Dageg. c. 4g. victus discesserat. Syuon. vo excedere sind decedere pugna Liv. XXXIV, 47, 5. codere ex scie, erdere procho. Auch findet sich excedere ex acie Liv. II, 19, 5.

non medo etc.] Man löse — ne — quidem facultas dabatur, so in: prohibebatur, so ist Alles klar: et non modo defessus e puna excedere, sed et saucius locum relinquere prohibebatur. Siehe oben 11, 17.

mi recipiendi] Diese Construktion war dem goldnen Zeitalter eigen, besonders bei dem Pronomen personal. Unt. c. 6. IV, 13. V, 17. 58. VII, 43. Ueberhaupt finden sich die meisten Beispiele von dem Pronom. der 3. Pers. sui; seltner, wie Liv. XXI, 41. vettri ad-hirtandi caussa. Man denke, dess das Personalpronom. se mit dem Verbo zu einem Begriffe des Reflexivi verschmolzen, und dass in allen solchen Fällen das Objekt nicht besonders hervorgehoben, sond. but der Verbalbegriff bezeichnet wird. Anders, wo das Objekt her-vortritt, z. B. Sall. Cat. 4, 1. agrum colendo; Tac. Ann. 11, 55. in-house invando, Siehe auch Zumpt S. 660.

Cap. V. Vires] Vorzugsweisc Karperkrafte. S. zu Sall. Cat. 1.

cap. V. Pires Vorzugsweise Rarperkrafte. S. 20 Sall. Cat. 1. Italias videtur ingenii quam virium opibus gloriam quaerere.

nostris deficerent S. 21 ob. II, 10. Zumpt § 388. Anm. 1. languidioribus nostris Vergl, oben II, 9. 11.

vallum scindere Diess gescheh nach VII, 86. falcibus durch eint Art Sturmhaken, deren man sich auch auf Schiffen bedjente. Vergl. Nast a. 2. O. S. 387. Gewöhnlicher sagt Caes. rescindere, haml. mit Beziehung auf das vorher errichtete Bauwerk, 2. B. pons, faurus ets. sowohl von Brücken, als vom Walle; letzteres deshall, will ein Wall auch aus Paschines. Pfählen und Elechtwerk bestand. weil ein Wall auch aus Paschinen, Pfählen und Flechtwerk bestaud. Meuphor. auch: foedus rescindere. Vellei. II, 90, 3. — Wie bei Caes., so such Liv. VII, 37. med. seindendum vallum. Uebrigens auch velue vallum. Liv. II, 25. Volsei fossis repletis, vallum invadunt; ismque ab omni parte munimenta vellebantur. IX, 14. quum pars fossas services de la comi parte munimenta vellebantur. IX, 14. quum pars fossas services de la comi parte munimenta vellebantur. explerent, para vallum vellerent.

ad extremum perd. casum ] Diese Formel steht hier zum ersten Mile, B. Alex. 7. ad extremum casum periculi — deducti. Liv. VII, 34 in. quoties ad extremu periculorum ventum? Wegen casus siehe 21 VII, 1. Salinst. Cat. 54, 2.

Nervico proelio]. So unten VII, 47. Avaricensibus praemiis. Sall. Cat. 3. servilo bellum. Die Lateiner satzen oft das Adjecti-

vum statt eines Nominis appellativi oder proprii im Genitiv, unr Be-

compluribus confectum vulneribus diximus, et item C. Volusenus, tribunus militum, vir et consilii magni et virtutis, ad Galbam accurrunt, atque unam esse spem salutis docent, si eruptione facta extremum auxilium experirentur. Itaque convocatis centurionibus, celeriter milites certiores facit, paullisper intermitterent proelium, ac tantummodo tela missa exciperent seque ex labore reficerent: post dato signo ex castris erumperent atque omnem spem salutis in virtute ponerent.

CAP. VI. Quod iussi sunt faciunt, ac subito omnibus portis eruptione facta neque cognoscendi, quid fieret, neque sui colligendi hostibus facultatem relinquant. Ita commutata fortuna eos, qui in spem potiundorum castrorum venerant, undique circumventos interficiunt, et ex hominum milibus amplius triginta, quem numerum barbarorum ed castra venisse constabat, plus tertia parte interfecta, reliquos perterritos in fugam coniiciunt ac ne in locis quidem superioribus consistere patiuntur. Sic omnium hostium copiis fusis armisque exutis, se in

zeichnung eines leidenden oder thätigen Verhältnisses. Vergl. zu Sall. Cat. 6, 6. 37, 5. Zumpt §. 684.

dixiquus] Diess Verhum und synonyme schalten die Lat. such

dixinus] Diess Verbum und synonyme schalten die Lat. auch gern ein, wo wir, das Factum angebeu, aber die Gewährleistung nicht besonders hinzufügen würden. Sall. Cat. 30. in. 34. in. In der Natur der Commentarien liegt es aber namentlich, auf Früheres sich zu beziehen. Unt. c. 6. quem — venisse constabat. Auch c. 26.

zt beziehen. Unt. c, 6. quem — venisse constabnt. Auch c. 26. consilii magni] Wie Nep. Alc. 1, 2. consilii plenus; ein Mann von großer Einsicht, vielem Verstande. Cic. Mur. c. 12. muliers propter infirmitatem consilii — in tutorum potestate esse voluerant. Daher auch in malam partem st. dolus; fraus. Cfr. Ruhnken zu Terent. p. 223. und 24. Und wie hier Nep. Dat. 1. venio ad fortissimum virum maximique consilii.

Cap. VI. Commutata fortuna] Vox media; dagegen immutare = in deteriorem partem. Sall. Cat. 3. fortuna simul cum moribus immutata. Eigentl. drückt commutare einen Umtausch aus, so dass der Eine erhält, während der Andre verliert und so in ähnlichen Verhältnissen, so dass man das Eine aufgiebt, um das Andre zu gewinnen. Cic. c. Rull. c. 5. possessionis invidiam pecunia commutare i. c. vendere. S. ob. I, 14.

milibus amplius XXX] Von amplius, plus s. unt. IV, 12.
armis exutis] Armis ist der Ablat. obiecti, bei Verbis liberandi
u. privandi üblich. VII, 42. impedimentis exuunt. Dieses von Vielen
gebrauchte Verb. zeigt einen stärkern Grad der Beraubung an, wie
unser: ausziehen, z. B. man hat ihn ganz ausgezogen, Bei Vellei.
au mehrern Otten: exutre castris, navibus, omnibus copiis. Sallust.

castra munitionesque anas recipiunt. Quo proclio facto, quod saepius fortunam tentare Galha nolebat utque alio, ese in hiberna consilio veniase meminerat, aliis occurnse rebus viderat, maximo frumenti commentusque inspia permotus, postero die omnibus eius vici aedificiis
mensis, in provinciam reverti contendit: ac nullo hosto
prohibente, aut iter demorante, incolatmem legionem in
hantuates, inde in Allobrogas perduxit ibique hiemavit.

Cap. VII. His rebus gestis, quant omnibus de caussis Caesar pacentam Galliam existimaret, superatis Belgis, expulsis Garmanis, victis in Alpibus Sedunis, atque ita inta hieme in Illyricum profectus esset, quod eas quoque nationes edire et regiones cognoscere volebat, subi-

lag 88, 3. armie, Liv. II, 31. fundit fugetque estitque estria, Cfr. II, 53 V. 16. m. 19. Auch absolut: exuta Lepido, sc. exercitu; Tacit. Aun. I, 1. Aus welchen Beispielen erhellt, dass es vorzüglich dem hriesthandwerke augehörender Ausdruck ist. Doch auch quietemetuere bei Liv. XXXVIII, 28. extr. mentem Virg. Acn. 1V, 319. animum, id. Georg. 11. 51.

mum, id. Georg. 11, 51.

fortunam tentare] Nicht eine mit periclitari, experiri fort. In tentare nämlich liegt der specifische Begriff verauchen, ob etwae gelingt oder nicht, unser: den Versuch machen, (probireu), sich an etwas machen. Z. B. Liv. 111, 5. ad urbem ipsem tentandam scil. ei qua expuguari possist. Wie hier ob. I, 36. V, 56. Vergl. 11I, 3. Sall. Cat. 5, 5. In periclitari liegt: etwae aufs Spiel setzen. B. C. I, 72. in esperiri der Nebengedanke, dass man nach oder nuter mehrern Versuchen, noch ein Mittel wählt.

dio consilio — aliis — rebus] Achnlich Sall. Cat. 10. aliud classum in pectore, aliud in lingua promptum habere. Hier hat alius die Bedeut, der Differenz oder Divergenz; nicht jene reciproke wie eb. ll, 26. auch nicht die partitive, wie oft. Vergl. zu Sall. Cat. 43, 5. reverti contendit] In solchen Fällen bezeichnet contendere, die

reverti contendit] In solchen Fällen bezeichnet contendere, die Eile, mit welcher etwas geschieht, und den Eifer, welcher darauf verwendet wird. So III, 25. 26. petere contendunt, Aehnlich bei Cic. Planc. 40. iter petere contendi. Doch ist diese Verbindung eines von cont. abhängigen Verbi sekner, zumäl da petere und ähnliche die Bewegung und das Streben nach einem Orte hin ansdrückende Verba als Synonyma von contend, gelten. Vgl. ob. A. 1. u. unt. c. 26a

demorari Seltner, als das primitiv., aber bei den bessten Schriftst. vorkommend. Cie. de Orat. II, 58. ne diatius vos demorar. Wie aber de in Zusammensetz. verstärke, davon siche I, 8. Bei Ces. findet sich demorari noch B. C. I, 81. II, 75. Bildlich: Virgil-Aca. II, 248. annos demorari i. e. festinantes quasi detinere; und XI. 125.

Cap. VII. Subitum bellum] Auch repentinus tumultus V, 26, Bei Livius und sonst heissen die eiligst gewordnen Soldaten: subitaris milites. III, 3 und III, 3. in. Consules indentur subitarium scribere exercitum, XXXI, 2. duadus legionidus subitariis tumultus eius caussa

subito Galli belli renevandi legionisque opprimendae consilium caperent: primum, quod legionem, neque eau plenissimam; detractis cohortibus duabus et compluribus singillatim, qui commeatus petendi caussa missi erant, absentibus, propter paucitatem despiciebant: tum etiam, quod propter iniquitatem loci, quum ipsi ex montibus in vallem decurrerent et tela coniicerent, ne primum quidem posse impetum suum sustineri existimabant. Accedebat, quod suos ab se liberos abstractos obsidum nomine do-

von nonnulli, d. i. der und jener, einer und der audre. Jenes aliquot bestimmt das bloße Zahlverhältniss; dieses nonnulli eine Auswahl aus mehrern Subjekten. S. unt. c. 3. nonnullae zententiae; jenes also absolut, diess relativ.

neque eam] So Liv. II, 3. Erant adolescentes aliquot nec ii tenui loci orti. Vergl. un'en V, 30. über et is - quidem. Bei neque fällt natürlich quidem weg 1.) weil neque an sich oft ist gleich dem nec vero, nec tamen, (s. unt. IV, 24. VII, 62. 77.) 2.) weil neque quidem das Gebör beleidigen würde. — Mehrere Codd. und ältere Editt. haben tam pleniss. wofür Dähne mit großer Wahrscheinlicht.

tum vorschlägt. Der Metaphr, las eam.

detractis cohortibus] Detrah. in ganz materieller Bedeut. 1.) detrahere tegimenta oben II, 11. vestem Suet. Caes. 84. Ter. Eun. IV, 4, 40. und Heaut. I, 1, 72. soccos detrahunt, statt exuunt. Bell. Civ. III, 27. de ecopulis detrahere, i. e. detrahendo servare. 2.) schnell und hastig wegreissen, eutnehmen, z. B. oben II, 25. scuto detracto uni militi. 3.) entziehen, abnehmen, unt. VI, 5. auxilia detrahenda, und equos detrah. oben I, 42. Sonat wohl: demere, capere; s. unt. VII, 35. ..) im moral. Sinne bei Nep. Chabr. 3, 3. Bet — hoo commune vitium in magnis liberisque civitatibus, ut invidia glorias comes sit, et libenter de his detrahant, quos eminere videant altius. Vergl. Corte zu Cic. ad Div. VI, 7, 6.

mes sit, et libenter de his detrahant, quos eminere videant altius.

Vergl. Corte zu Cie. ad Div. VI, 7, 6.

oampluribus singillatim] Man erwartet eber: singulis sc. militibus. Allein diess Adverbium und die analogen gehören we sie stehen, nicht zu dem Verbe als Bestimmungswort, sondern zu dem Objekte oder Subjekte des Satzes. Wir wollen sie also nennen Adverbia adnominalis. So unt. V, 4. sos singillatim Cingetorigi conciliavit: c. 52. centuriones singillatim tribunosque appellat. So Salt Cat. 4, 2. res gestas populi R. carptim — perscribere. Vergl. ob. I, 50. Jenes absentibus nehme man aber nicht im Adjektiv-sondern

im Verbalsinne.

commeatus petendi caussa] D. i. auf friedlichem und gütlichem Wege, nicht pabulando und frumentande, weil sie nicht im Kriegszustande sich befanden. Vergl. c. 9. Dieser commeatus wurde gelicfert von den bei dem Heere sich befindenden Kauflenten, siehe oben I, 39. oder auch von den Völkerschaften, oben II, 5. Man verstehe also alle Bedürfnisse, ausser dem Getreide, wie e. 3. 6. und 7. angedeutet wird; anzunehmen, dass die Soldstein mit Gewalt die Lieferungen beitreiben sollen, stimmt weder mit den Umständen, noch mit dem Ausdrucke petere füglich überein. Es bedurfte dann des stärkens enigere.

lebant: et Romanos non solum itinerum causa, sed etiam perpetuae possessionis, culmina Alpium occupare conari et ad loca finitimae provinciae adiungere, sibi persuasum, habebant.

CAP. III. His nunciis acceptis, Galba, quum neque opus hibernorum munitionesque plene essent perfectae,

sibi persuasum habebant] Der Griech. Inelednour. Voss. ad h. l. bemerkt: nullus, quod sciam, veterum dixit, mihi persuaeum habeo, sed mihi persuaeum est; nad desswegen will er sibi auf adiungere beziehen. — Gesetzt aber, dieses Beispiel wäre einzig, so fragt es sioh, ob nach der Analogie der Sprachgesetze diese Redensart gelten könne od. nicht; ob sie sich logisch und grammat. vertheidigen lasse? Und ob nicht Cassars Sprachgebrauch insbesondre dem sibi günstig sey? Man prüfe Folgendes: 1.) Der elegante und zugleich prägnante Ge-branch von habere erlaubt jede Verbindung mit einem Particip. Perf. Pass, ob dadurch ein materieller und concreter, oder ein abstrakter Begriff apsgedrückt werde. Ich kann eben so gut sagen: locum occupatum habere, als cognitum habere; z. B. Cic. de Amic. c. 15. Amicitia, quam nec usu, nec ratione habent cognitam. So ed Div. X, 24. expertum habenus. Bei Plautus mehrmals hur Umschreib. Mercat 11, 3, 64. ancilla quae habeat cotidianum familiae coctum cialum; des. Taubmann. Epid. IV, 1, 3. multiplex aerunna me exercitom habet. Cesin. II, 2, 15. vir me habet pessimis despicatam modis. Bei Cic. ad Div. II, 16. sollicitum habers. Das, Manut. und Eclog. Cic, p. 270. und über constitutum habere cum aliquo Gronov. Observatt. p. 13. 2.) pereuadere alicui ist die gewöhnlichere und der Abstammung nach richtigere Construktion, statt pereuadere aliquem, vergl. Burmann zu Phaedr. I, 15, 6.; folglich sagt man auch: mihi persuadeo, z. B. Cic. ad Div. XIII, 73, 2. illud mihi certe persuadeo, te, talem virum, nihil temere feciese, 3.) Eben so kann nun gesegt werden: mihi persuasum est wobei jedoch unentschieden bleibt, von wem jene pereuasio ausgegangen und versulasst worden sey; sie lann auf objektiven und äußern, oder auf subjektiven und persönlichen Granden bernhen. Heisst es: perenaeum habebant, so bleibt dieser Punkt ebenfalls unentschieden, und es wird blos das Festhalten und die gewonnene Ersahrung und Ueberzengung, in deren Besitze sie sind, angedeutet. Hingegen sibi pers. hab. beiset ausgelüst,
so viel, els: id sibimet ipsi persuaserant, atque istam opinionem
mente snimoque secum volutabant; ista opinione, sive vera, sive salsa fuit, ipserum saimis inheerebat; — manebat alta mente repostum: sie kounten sieh von dem Gedenken nicht losmachen. Gedenkt man dibei noch, wie gern Caes. subjektive Beziehungen durch den Gebranch von eibi hervorhebt; so gewinnt die Meinung für die Aechtheit nauer Stelle offenber an Gewicht.

Cap. III. Opus hibernorum munitionesque] Auch hier erkennt man Caesars Eigenthümlichkeit zu individualisiren, obschon nach einer Hendiadys opus hibernorum muniendorum verstanden werden könnte. Allein der vorherrschende Charakter der Latein. Sprache, das Concrete zu bezeichnen, bewirkte die häufige Zussummenstell. von verwandten Sachen und Vorstellungen. An sich umfasst opus bei Caes. meint als Collektiv, sile von den Soldaten bei Befestigung und Verschanzung des Lagers zu verrichtenden Arbeiten. Hier also ist opus

neque de frumento reliqueque commentu satis esset provisum, quod deditione facta obsidibusque acceptis nihil de bello timendum existimaverat, consilio celeriter consententias exquirere coepit. Quo in consilio, vocato. quum tantum repentini periculi praeter opinionem acci-

hibernorum ic. collocandorum die Arbeit überhaupt als Concretum, das Materielle der Arbeit; munitiones weisen auf die Versehmungen. Ueberhaupt ist opus terminus technic. geworden, daher bei Hygin opus castrorum, opus valli, und nur scorge heisst opus so viel als castrorum munitio. Cfr Schel. zu Hygin. X. p. 1038. Daher opus auch stett moenia, munitiones, z. B. Liv. XXI, 57, 6. Emperium et opere magno munitum et valido firmatum praesidio. Das. Gronor. Opera werden oft der vis entgegenges. Liv. V, 43. extr. operibus non vi expugnata est. c. 24. urbes nou vi aut operibus tentatse. Liv. VII, 34. f. Quod opere se valloque circumderent. Denn versteht men unter opus und opera alle von den Belagerern begonnenen künstlichen Arbeiten u. Werke: agger, fossae, (zur Circumvallation) vincet, mestudines, plutei und alle andern machinae und tormenta. Eben so B. C. I, 20. opera munitionesque prope sese perfectas. Des Pradikat richtet sich also nach dem Speciellern und Letzten; so auch enten neque subsidio veniri, neque commentus supportari possent. Deselbe gult auch von dem Masculino in Verbindung mit femininis; vergloben 11, 7. Darüber auch Ruhuken zu Terent. Eun. 111, 12. pater et mater mortui. -

consilio — convocato ] Unsre Stelle beweiset treffend, wie ge-gründet der überall bemerkte Unterschieft zwischen consil. und concil. sey. Siehe oben I, 18. 40. Lemaire irrt, wenn er meint, die Romer hatten diesen Unterschied nicht beachtet, wie auch die Regel-

losigkeit der Codd, in orthograph, Hinsicht bezeuge,

tantum repentiri periculi] Statt, tantum tamque repentiuum pericul. Der substantivische Gebrauch des Neutrums der Adjekuven und Pronomin. ist von Lipius an, der überaus häufig diese Strukt, vorzüglich Eigenthum der Spätern. So Justin. I, 3, 3. tantum bellerum. Ursprüngt, waren es Quantitätsbegriffe, die man so gebrauchte. Vergl. Zumpt. §. 435.

praeter opinionem] Das griech. nagu vip yroung. Die Form auf ter ist eigentl. adverbislisch, wie propter, audacter, fortiter etc. Nur machen praster, propter und inter eine Ausnahme, iusofern sie such als Prapositionen gelten. Doch ist propter auch als Adverb. statt suxta gewöhnlich, z. B. Terent. Enn. II, 3, 76. und Adelph. IV, 2, 37. vergl. Perizon. 20 Sanct. Min. l. 16. p. 148. — In dem Gebrauche von practer liegt aber eine Eleganz, insofern eine Metapher darin versteckt ist. Praeter nämlich heisst eigentl. vorüber, z. B. praeter oculos, so dass also irgend ein Ereigniss gleichsam an unseer Erwartung vorüber, vorbei, neben weg geht, ohne dieselbe zu berühren, d. i. zu erfüllen, von dem wir sagen: accidit praeter epem atque opinionem. Man findet das Wort in mannichfaltiger Verbind. 2. 5. bei Terent. Heaut. I, 1, 7. praeter aetatem — facete. ibid. I, 2, 2. praeter eine lubidinem. Adelph. I, 1, 39. prueter aequem et bonumibid. V, 5, 4. praeter naturam. — Eine andre Bedeut. von praeter. statt prae, entwickelt sich aus dem Obigen, denn praeter ceteros, Cic. Amie, I, 4. wo andre pras ceterie, s. Gernhard ad h. l. heisst nebes

disset, ac iam omnia fere superiora loca multitudine armatorum completa conspicerentur, neque subsidio veniri. neque commentus supportari interclusis itineribus possent. prope iam desperata salute, nonnullae huiusmodi sententiae dicebantur, ut impedimentis relictis, eruptione facta, iisdem itineribus quibus eo pervenissent, ad salutem con-Maiori tamen parti placuit, hoc reservato ad extremum consilio, interim rei eventum experiri, et castra defendere.

CAP. IV. Brevi spatio interiecto, vix ut his rebus, quas constituissent, collocandis atque administrandis tempus darctur, hostes ex omnibus partibus, signo dato, decurrere, lapides gaesaque in vallum coniicere: nostri

endern gleicher Gattung, oder welche auf gleicher Stufe stehen; eine Bedeut, die, wie wir glauben, oft übersehen worden. Denn ger Grund der angebliehen eminentia, die in praeter liegen soll, ruht in dem jedesmaligen Prädicate und in dem Urtheile, das der Satzenthalt; z. B. praeter cetera egregie studebat; praeter ceteras forma honesta. Beisp bei Ruhnk. zu Terent. Andr. I, 1, 31.

neque - neque ] Statt des zweiten neque wurde man aut fast

vorziehen; warum? ist leicht bemerkbar.

ad salutem contenderent] Eine seltnere, fast der poet. Sprache angehörende Redensart, statt des unt. III, 15. und 26. vorkommenden: salutem petere contenderunt. - Ut contenderent steht wie cen-

ere ut, abhängig von dem ehigen zententiae dicebantur; z. B. B. C. l. 2. 67. wo: plerique censebant, ut nociu iter facerent. Uns scheipt diess auslog dem eg zgi, denn eg steht oft nach Verbis declarandi, un die subjektive Meinung auszudrücken, rei eventum experiri] D. i. den Ausgang der Sache, welcher anceps war, abwarten. So unterscheidet sich exper, von periclitari, welche beide bisweilen gleichhedeutend seheinen, dass jenes mehr Paraise oder neutral, diesse getige verstanden werden muss. Jenes pussive oder neutral, dieses active verstanden werden muss. Jenes durch: erdulden, erfahren, dieses durch: versuchen, mit Gefahr pro-biren, übersetzt werden kann; z. B. unten VII, 78. omnia prius experiantur. Liv. II, 28. f. prius-quam ultima experirentur. VII, 37. certamine ultimo fortunam esperiri; wo periolitari zu schwach ware. Oben II, 8. quid hostis virtute possit, periclitabatur: Unten VI, 34. VII, 36. Vergl. unt. c. 6. p. 183. Jedoch werden diese Verba auch, irdoch nur scheinbar, promiscue gesetzt, z. B. Cic. Orat. I, 3. Nep. Alcih. 1, 1. Suet. Tib. 70. Siehe Corte zu Cic. ad Div. I, 5, 1. und de Amic. c. 17. 62. 63. experiundum autem est in ipsa amicitia etc.

Cap. IV. Collocandie ] Ein nicht gar häufiger Gebrauch für: anordnen, anetellen. B. Alex. c. 33. extr. rebus confectis et colloca-

tis. Cfr. Corte zu Cic. ail Div. II, 13. extr.

gaesa] Das Wort soll gallisch seyn; es war sber Griechen und Rümern geläusg, daher Liv. VIII, 8: leves, qui hastam tantum gaesaque gererent, vocabantur. Servins zu Virg. Aen. VIII. 662. sagt: etiam viros fortes Galli gaesos vocant. Nach Festus, ein schwerer Wurfspiess; nach Pollux Onomestic. ist yassös == dógu

primo integris viribus fortiter repugnare, neque ullum frustra telum ex loco superiore mittere: ut quaeque pars castrorum nudata defensoribus premi videbatur, eo occurrere et auxilium ferre: sed hoc superari, quod diutumitate pugnae hostes defessi proelio excedebant, alii inte-

nolvolongor. Verschiedne Nationen führten eigenthümliche Waffen; die Deutschen nach Tacit. Germ. c. 14. frameas, die Römer pila, die Macedonier sarissas, die Celten cateias, die Hispanier lancess, a. Gell. N. A. XV, 30, 7. die falarica der Saguntiner ist bekannt. Liv. XXI, 8.

coniicere] Eine ganze Reihefolge von Infinitiv. absolut., statt der tempor. finitur. Dieser sogenannte Inf. historicus, oder auch Infinit, rei infectae, vergl. Zumpt. § 399- ist eine der lateim. Sprache eigene Redeform, die man sonst unpassend durch ein ansgelasses coepit zu ergänzen versuchte. Es dient diese Struktur zur lebhastem Vergegenwärtigung des Geschehenen, worein sich der Referent gleichsam sis Augenzeuge versetzt. Es folgen in der Regel die Breignisse mehrfach und schnell auf einander; diess erlaubt nicht eine genauere Scheidung durch das Urtheil, das in dem Verbo sinito liegt. Nur Angabe der Erscheinungen und Aufzählung des Geschehnen in Subjektsnominstiv sollte dem Leser die Züge zu dem Gemälde liesers, das jedesmal ein historisches ist, ähnlich unserm; Drauf ein Flüchten der Männer, ein Geheul der Weiber etc. Ost geht ein Verbum finitum im Vordersalze voraus, und dann folgt der Instit, histor. Lit. 1, 47, 58. II, 6. in. Tarquinius postquam dolo viam obseptam vidit, eircumire supplex Etruriae urbes, orare maxime Veientes etc. Csr. Liv. 181, 46. IV, 14 Quum ille quaereret — tunc Maelius recipere se etc. Vergl. zu Sall. Cat. 6, 4. Verwandt ist wenigsteus der Gebrauch des deutschen man, als unbestimmter Subjektsnominativ, und under: Alles, in demselben Verhältnisse, obschon in einer sudern Form; deun der Lateiner bezeichnet das Prädikat unbestimmt ohne Copula und Urtheil, der Deutsche das Subjekt ehne Artikel und Numerus.

ex loco superiore] Nicht eine bestimmte Anhöhe, locus editus, d. i. collis, wie bei Caes. oft; sondern hier der Wall des Lagers, auf welchem sie standen, atso generell. Denn es heisst: in vallum coniicere; weiter: ut quaeque pars castrorum; cap. 6. vallum scindere. Also ist Hotomanus Conjektur: inferiore, und Murets Erklärung Var. Lect. X, 15. es wären hier Berge gemeint, überflüssig und falsch. Siehe unten c. 25.

defessi proelio excedebant] Defessus ist stärker als desatigatus; Sall. Cat. 39. desesis et exsanguious. Cic. ad Div. X, 29. sensum sam languentem atque desessum. Desatigatus ist körperlich und metaphor. geistig erschöpst, vulgär: abgetrieben, also durch äusserliche Einwirkung und Anstrengung; desessus ist, wer bekennt, dass er nicht mehr kann; wer resignirt. Letztres also greist das Herz an; jenes antecedens, diess consequens. Natürlich sind beides Wechselbegrise.— Excedere proelio, s. ob. II, 25. ist nicht eins mit discedere. Jenes ist: aus dem Tressen sich zurückziehen, während es von Andern fortgesetzt wird; discedere, abziehen, wenn der Kampf nicht mehr sotgeführt werden kann, oder wenn die Schlacht zu Ende ist. Jenes ist partiell; diess umfasst das Ganze. Sall. Cat. 9. qui tardius re-

### DE BELL. GALL. LIB. III. CAP. 4. 5.

gris viribus succedebant: quarum rerum a nostris pro pancitatem fieri nihil poterat, ac non modo defesso pugna excedendi, sed ne saucio quidem eius loci, constiterat, relinquendi ac sui recipiendi facultas daba

CAP. V. Quum iam amplius horis sex contine pagnaretur, ac non solum vires, sed etiam tela no: deficerent atque hostes acrius instarent, languidioribus nostris vallum scindere et fossas complere coepis: resque esset iam ad extremum perducta casum, P. ! tius Baculus, primipili centurio, quem Nervico pro

vocati proelio excesserant. Dageg. c. 49. victus discesserat. Sy von excedere sind decedere pugna Liv. XXXIV, 47, 5. cedere ex cedere proclio. Auch findet sich excedere ex acie Liv. II, 19, 5.

non modo etc.] Man löse — ne — quidem facultas dab sul in: prohibebatur, so ist Alles klar: et non modo defessus e gna excedere, sed et saucius locum relinquere prohibebatur. 🤾 oben II, 17.

ani recipiendi] Diese Construktion war dem goldnen Zeit eigen, besonders bei dem Pronomen personal. Unt, c. 6. IV, 13 17. 38. VII, 43. Ueberhaupt finden sich die meisten Beispiele dem Pronom. der 3. Pers. sui; seltner, wie Liv. XXI, 41. vestri hortandi caussa. Man denke, dess das Personalpronom se mit Verbo zu einem Begriffe des Reflexivi verschmolzen, und dass in len solchen Rällen das Objekt nicht besonders hervorgehoben,

len solchen Fällen das Objekt nicht besonders hervorgehoben, a nus der Verbalbegriff bezeichnet wird. Anders, wo das Objekt vortritt, z. B. Sall. Cat. 4, 1. agrum colendo; Tac. Ann. II, 55 fimos iuvando, Siehe such Zumpt §. 660.

Cap. V. Vires] Vorzugsweise Körperkräfte. S. zu Sall. Carecius videtur ingenii quam virium opibus gloriam quaerere.

nostris deficerent] S. zu ob. II, 10. Zumpt §. 388. Anm. 1. languidioribus nostris] Vergl, oben II, 9. 1).

vallum scindere] Diess geschah nach VII, 86. falcibus deine Art Sturmhaken, deren man sich auch auf Schiffen bedj Vergl. Nast a. a. O. S. 387. Gewöhnlicher asgt Caes. rescin aml. mit Beziehung auf das vorher errichtete Bauwerk, z. B. murus etc. sowohl von Brücken, als vom Walle; letzteres des weil ein Wall auch aus Paschinen, Pfählen und Flechtwerk bes Meuphor. anch: foedus rescindere. Vellei. II, 90, 3. — Wie bei (10 auch Liv. VII, 37. med. scindendum vallum. Uebrigens such leve vellum. Liv. II, 25. Volsci fossis repletis, vallum invadunt; que ab omni parte munimenta vellebantur. IX, 14. quum para i explerent, para vallum vellerent. explerent, pars vallum vellerent.

ad extremum perd. casum ] Diese Formel steht hier zum e Male, B. Alex. 7. ad extremum casum periculi — deducti. Liv. 29 in. quoties ad extremo periculorum ventum? Wegen casus zu VII, i. Sallust Cat. 54, 2.

Nervico proelio : So unten VII, 47. Avaricensibus prat Sall. Cat. 3. servile bellum. Die Lateiner setzen oft das Adj pum statt eines Nominie appellativi oder proprii im Genitiv, zu compluribus confectum vulneribus diximus, et item C. Volusenus, tribunus militum, vir et consilii magni et virtutis, ad Galbam accurrunt, atque unam esse spem salutis docent, si eruptione facta extremum auxilium experirentur. Itaque convocatis centurionibus, celeriter milites certiores facit, paullisper intermitterent proelium, ac tantummodo tela missa exciperent seque ex labore refipost dato signo ex castris erumperent atque cerent: omnem spem salutis in virtute poherent.

CAP. VI. Quod iussi sunt faciunt, ac subito omnibus portis eruptione facta neque cognoscendi, quid fieret, neque sui colligendi hostibus facultatem relinquat. Ita commutata fortuna eos, qui in spem potiundorum castrorum venerant, undique circumventos interficiunt, et ex hominum milibus amplius triginta, quem numerum barbarorum ad castra venisse constabat, plus tertia parte interfecta, reliquos perterritos in fugam conficiunt ac ne in locis quidem superioribus consistere patiuntur. omnium hostium copiis fusis armisque exutis, se in

zeichnung eines leidenden oder thätigen Verhaltnisses, Vergt, zu Sall.

Cat. 6, 6. 37, 5. Zumpt 5, 684.

diximus] Diess Verbum und synonyme schulten die Lat. such gern ein, wo wir, das Factum angeben, aber die Gewöhrleistung nicht besonders hinznfügen würden. Sall. Cat. 30. in. 34. in. In der Natur der Commentarien liegt es aber namentlich, auf Früheres sich

zu beziehen. Unt. c. 6. quem — venisse constabnt. Auch c. 26. consilii magni] Wie Nep. Alc. 1, 2. consilii plenus; ein Manu von großer Einsicht, vielem Verstaude. Cie. Mar. c. 12. mulieres propter infirmitatein consilii — in tutorum potestate esse voluerant. Daher auch in malam partem st. dokus; fraus. Cfr. Ruhnken zu Terent. p. 223. und 24. Und wie hier Nep. Dat. 1. venio ad fortissi-

mum virum maximique consilii.

Cap. VI. Commutata fortuna] Vox media; dagegen immutare = in deteriorem partem. Sall. Cat. 3. fortuna simul cum moribus immutata. Eigentl. drückt commutare einen Umtausch aus, so dass der Eine erhält, während der Andre verliert und so in ähnlichen Verhältnissen, so dess man das Eine aufgiebt, um das Andre zu gewisnen. Cic. c. Rull. c. 5. possessionis invidiam pecunia commutare i. e.

vendere. S. ob. I, 14.

milibus amplius XXX] Von amplius, plus s. unt. IV, 12.

armis exutis] Armis ist der Ablat. obiecti, bei Verbis liberandi
u. privandi üblich. VII, 42. impedimentis exuunt. Diesus von Vielen gebrauchte Verb. zeigt einen stärkern Grad der Beraubung an, wie unser: ausziehen, z. B. man hat ihn ganz ausgezogen. Bei Vellei. au mehrern Orten: exuere castrie, navibus, omnibus copiis. Sallus.

castra munitionesque anas recipinat; Quo proclio facto, quod sacpius fortunam tentare Galba nolebat utque alio, sese in hiberna consilio veniase maninerat, aliis occutrisse rebus viderat, maxima frumenti commeatusque incepia permetus, postero die omnibus eius vici acqificiis incensis, in previnciam reverti contendit: ac nulle hosto prohibente, aut iter demonante, incolamem legionem in Nantuates, inde in Allobrogas perduxis ibique hiemavit.

Car. VII. His rebus gestis, quum omnibus de caussis Caesar pacetam Galliam existimaret, superatis Belgis, expulsis Germanis, victis in Alpibus Sadunis, atque itaista bieme in Illyricum profectus esset, quod eas quoque nationes adire et regiones cognoscere volebat, subj-

leg 88, 5. armie. Liv. II, 51. fundit fugeique exuitque esstria. Cfr. 11, 53 V. 16. m. 19. Auch absolut: exuta Lepido, ac, exercitu; Tacit. Auc. 1, 1. Aus welchen Beispielen erhellt, dass es vorzüglich dem kriesshandwerke augehürender Ausdruck ist. Doch auch quietemetuere bei Liv. XXXVIII, 28. extr. mentem Virg. Acn. 1V, 319. animam, id. Georg. 11, 51.

mam, id. Georg. 11, 51.

fortunam tentare] Nicht eine mit periclitari, experirt fort. In tentare nämlich liegt der specifische Begriff versuchen, ob etwas gelingt oder nicht, unser: den Versuch machen, (probireu), sich an etwas machen. Z. B. Liv. 111, 5. ad urbem ipsam tentandam scil. ei qua expugnari possit. Wie hier ob. I, 36. V, 56. Vergl. 111, 3. Sall. Cst. 5, 5. In periclitari liegt: etwas aufs Spiel setzen. B. C. I, 72. in experiri der Nebengedauke, dass man nach oder nuter mehrern bernechen, noch ein Mittel wählt.

elio consilio — aliis — rebus] Achnlich Sall. Cat. 10. aliud clausum in pectore, aliud in lingua promptum habere. Hier hat alius die Bedeut, der Differenz oder Divergenz; nicht jene reciproke wie ob. ll, 26. auch nicht die partitive, wie oft. Vergl. zu Sall. Cat. 48, 5. reverti contendit] In solchen Fällen bezeichnet contendere, die

reverti contendit] In solchen Fällen bezeichnet contendere, die Eile, mit welcher etwas geschieht, und den Eifer, welcher derauf verwendet wird. So III, ab. 26. petere contendout. Achnlich bei Cic. Planc. 40. iter petere contendi. Doch ist diese Verbindung eines von cont. sbhängigen Verbi sekner, zunahl da petere und ähnliche die Bewegung und das Streben nach einem Orte hin ansdrückende Verba als Synonyma von contend. gelten. Vgl. ob. A, 1. u. unt. c. 26. demorari] Seltner, als das primitie., aber bei den bessten Schriftst. vorkommend. Cic. de Orat. II, 58. ne distitus vors demo-zer. Wie aber de in Zusammensetz verstärke, davon siehe I. 8. Bei

demorari] Seltner, als das primitiv., aber bei den bessten Schriftst. vorkommend. Cic. de Orat. II, 58. ne distitus vos demorer. Wie aber de in Zusammensetz. verstärke, davon siehe I, 8. Bei Caes. findet sich demorari noch B. C. I, 81. II, 75. Bildlich: Yirgil. Aes. II, 248. annos demorari i. e. festinantes quasi detinere; und XI, 175.

Cap. VIL Subitum bellum] Auch repentinus tumultus V, 26, Bei Livius und sonst heissen die eiligst gewordnen Soldaten: subitarid milites. 111, 3 und 111, 3. in. Consules inhentur subitarium scribere exercitam. XXXI, 2. duadus legionidus subitariis tumultus eius caussa

tam bellum in Gallia coortum est. Eius belli haes fuit caussa. P. Crassus adolescens cum legione septima proximus mare Oceanum in Andibus hiemarat. his locis inopia frumenti erat, praefectos tribunosque militum complures in finitimas civitates frumenti commeatusque petendi caussa dimisit: quo in numero erat T. Terrasidius, missus in Unellos, M. Trebius Gallus in Curiosolitas, Q. Velanius cum T. Silio in Venetos.

CAP. VIII. Huius civitatis est longe amplissima auctoritas omnis orae maritimae regionum earum, quod et naves habent Veneti plurimas, quibus in Britanniam navigare consuerunt, et scientia atque usu nauticarum rerum reliquos antecedunt, et in magno impetu maris at-

scriptis. Auch legiones tumultuariae civium Romanorum. XL, 26. Vergl, Bell. Alex. c. 44. Vergl, Serv. zu Aen. VII, 693. und 694. coortum] Dieses Verb. braucht Caes. von plötzlichen Ereignissen, polit. und physischen, die gleichsam hereinbrechen. Daher tempestas, ventus, imber cooritur. z. B. unten V, 10. 42. VII, 27. und B. C. I, 48. - Bei Livius hänfig von aufbrausenden, stürmischen Volkabewegungen Ill, 11. in. statim vis coorta, von dem erhitzten Auftreten des Einzelnen; Ill, 21. in. ferociores iterum coorti Valerius Horatiusque

proximus mare Oceanum] Vergl. zu I, 54. und diese Construkt. ist die fast allgewühnliche. Sall. Iug. 18, 11. quae proxime Carthaginem Numidia appellatur. c. 19, 5. proxime Hispaniam Mauri sunt. Cfr. Gronov. Observatt. p. 342. Einige Codd. haben mari; alle aber atimmen für Beibehaltung des Worts, das Einigen anstößig schien. Unt. c. 11. proximi Rheno. Ob. II, 3.

Unt. e. 11. proximi Rhono. Ob. 11, 3.

quo in numero] Auch: in quibus, in his, z. B. Sall. Cat. 39. s.

Cap. VIII. Oras — regionum] Ora ist der genze Küstenstreis;

litus, das User, oder das Gestade, der Saum und Rand des Landes;
z. B. Mela 1, 2. oras omnium et litora, Plin. Epp. VI, 6, 2. Rt sans
gravis et pestilens ora Tuscorum, quas per litus extenditur. Liv.
1X, 19. ora inferi maris a Thuriis Neapolin et Cumas, et inde Antio atque Ostiis tenus Samnites. Liv. VII, 25. in. ora litoris Antistis Laurensque tractus et Tiberis ostia. Vergl. Plin. Epp. VI, 16, 11.
22. Zu beschten ist der Begriff von ora bei Cic. Tuso. I, 19. V, 25.

oras insas locorum illorum. quo pervenerimus: upser Gefilds. (der orae ipeas locorum illorum, quo pervenerimus; unser Gefilde, (der Seligen) Gegenden mit dem Nebenbegriffe unbestimmter Ausdehnung und Lage. - Die doppelten Genitive sind nicht befremdend, Vergl. ob. I, 30. II, 17.

magno impetu marie atque aperto] Obschon Morus and Oberlin des Lipsius Conjektur: ambitu billigen, (Oberlin: Lipsius omnino verum vidit) so lässt sich doch impetu auf alla Weise vertheidigen:

i.) durch die Antorität der Codd., deren keiner hierin variirt; 2) durch den griech, Debersetzer: १४ रहे रहे ध्येतंत्रकाह ठेठूमहूँ रह स्वर्ध स्थूप-5771; 3.) durch den schicklichen innern Zusammenhaug und Sinn; vergl. unten c. 13. med. tantas tempestates, - tantosque impetatque aperto, paucis portibus interiectis, ques tenent spsi, omnes fere, qui eo mari eti consuerunt, habent vectigales. Ab iis suit initium retinendi Silii atque Velanii, quod per eos auos se obsides, quos Crasso dedissent, recuperatures existimabant. Horum auctoritate finitimi addecti (ut sunt Gallorum subita et repentina consilia) eadem de caussa Trebium Terrasidiumque retinent, et celeriter missis legatis per suos principes inter se coniurant, nihil nisi communi consilio acturos cumdemque
emnis fortunae exitum esse laturos: reliquasque civitates
sellicitant, ut in ea libertate, quam a maioribus acce-

Csus. nämlich will den Gedanken motiviren, dass die Veneter, ausser ihrer technischen Gewandtheit und Schiffahrtskunde, auch dadurch vorzüglich die Obermacht ausübten, dass auf dem stürmischen und offaes Meere nur senige Hasen den Schiffenden einen sichern Zusfüchtsort gewährten, und dass diese wenigen überdiess noch in ihren Händen sich befanden; wodurch sie also durchaua das Meer beherrschen, und andre diess Meer beauchende und anwohnende Völker von sich abhängig erhalten konnten. Also sinde man in den Worten: sich abhängig erhalten konnten. Also sinde man in den Worten: paucie — interiect. den Grund des folgenden: habent vectigales. Dass impstus von Flüssen gebraucht werde, ist bekannt; siehe Burm. in Phaedr. IH. Prol. 59. und Curt. V, 1, 28. Atque steht aber nachdrücklich steigernd, sast wie: eque, (ob vielleicht überhaupt eques statt atque?) und wird desshalb gern mit adeo verbunden. Cic. prositio atque adeo hac amentia impulsi. Liv. IV, 57. und atque eo tacili proelio.

ab iis fuit initium] D. i. sie machten den Anfang damit, dass sie den Silius etc. sesthielten. II, q. ab illis initium transeundi sit. Macht Jemand den Anfang, so solgen die andern nach, gewöhnlich im derselben Handlung, z. B. sugae, victoriae, transeundi. Hier aber itt wohl die Handlung dieselbe, aber das Obiect, worauf sich jene bezieht, verschieden. Uebrigens ist initium facere die bei Caes. häusigte Form; zu diesem Verbo aber gehört im passiven, oder neutralen Sinne von sio auch sui. S. ob. zu I, 10. p. 29 Mehrere lesen sit. Der Metaphr. Ias suit; er hat: noorzoos — zertozoo. Einmal steht auch initium sacere, sensu transitivo, statt: den Ansang der Flucht bei audern bewirken, B. C. 111, 94.

subita consilia] Cfr. IV, 5. Damit vergl. VII, 22. Anders Tacit. Germ. cap. 22. von unsern Vorfahren: deliberant, dum fingers nesciunt, constituunt, dum errare non possunt. Achnlich unsrer Stelle Liv. II, 28. ne in foro subitis trepidaret consiliis et omnia tomere ae fortuito ageret.

sollicitant] l. e. saepius atque identidem cohortando, rogitando impellere student. Sall. Cat. 39. f. quoscunque idoneos credebat, aut per es, aut per alios sollicitabat. Ibid. c. 36. vicinitatem autea sollicitatam. Es liegt in der Natur der Sache, dass jedesmal von einer Theilnahme an irgend einem Unternehmen die Rede ist, und in dem wiederhölten Anliegen liegt der Begriff der Störung.

perant, permanera quam Remanorum servisatem perferre mallent. Omni ora maritima celesiter ad suam sententiam perducta, communem legationem ad P. Crassum mittuat: si velit suos recipere, obsides sibi remittat.

CAR, IX. Quibus de rebus Caesar ab Crasso certior factus, quod ipse aberat longias, naves interim longas aedificari in flumine Ligeri, quod influit in Oceanum, remiges ex provincia institui, nautas gubernatoresque

acceperant — mullent] Gisceon, sog acceperant vor. Es ist schon hemerkt worden, dass bei historischen Relationen von dem, was Andre ibsteu oder sprachen, die Erklärungsätze, die in der Regel durch das Pronom. relativ. verbunden und angefügt werden, und eigentlich im Conjunctiv stehen sollten, im Indicativ ausgedrückt werden, weite näulich der Referent sie von seinem Standpunäkte aus betrachtet. Beisp. s. zu Sall. Cat. 27, 4. Zumpt §. 546. — Statt malburt wollte Motus malint. Alleiu auf das Praesens histor. folgt gar häufig das Imperfect. Cons. und zwar aus begreiflichem Grunde. Ausführlich zu Sall. Cat. 44, 5. p. 225.

recipere] D. i. wieder erhalten; über re siehe I, 46. Daher die Lesart recuperare oder reciperare, keinen Beifall verdient. Rhen so Liv. II, 39. Inde Lavinium recepit sc. a Volscis antea occupatum. III, 3. praeda omnis recepta est. Analog reficere, d. i. wieder erwählen. Liv. III, 14. f. refecti quoque in insequentem annum.

sibi remittat] Hier konnte auch ipsis stehen; altein sibi in machster Beziehung auf des Hamptenbjekt steht hier um so mehr, da die Rede gauz Ton und Farbe der geschehnen sermones, der getbenen Aeusserungen hat. Der Conjunktiv steht in der 3. Person Präsent vergl. ob. c. 5. extr. und unt. c. 11. als Imperativ oder sichtiger Co-hoptativ, s. Zumpt §. 530. 580. Zu legationem mittunt ist zu suppliren, quae diceret, ähnlich dem Sall. lug. 62, 3. mittuntur legati: lugurlham imperats facturum etc. Und so oft, Vergl. Bremi zu Neptimoth, 3, 4. Wegen sibi vergl. I, 36. qui suo adventu sibi deteriora yetigalia faceret. Uut. c: 9. spud se morari.

Cop. 1X. ab Crasso] So liest Oudend, nach MSS, und einer

Cap. IX. ab Crasso] So liest Oudend, nach MSS, und einer Ausgabe von 1473. Achuliches B. C. II, 16. ab terra; 17. ab Co. Pompeio. Die Editoren haben es daher Caes. Sprachgebranche angemesseu gesunden, ab an mehrern Orten herzustellen, wo einige Codd. und Edut. abwirhen, z. B. ab Suevis, IV, 1. ob. II, 4. 10. ab Gerinaus. B. C. III, 10. ab Sepatu. Deun in der Regel steht ab vor L, N, II, S und I. Vergl. Notten p. 1168. und Corte zu Cic. ad Div. I, 9, 55. oder such um den Hiatus zu vermeiden, nach einem Vocale.

Cfr. Göretz zu Cic. Acad. 1, 2, 8.

guod influit | Siehe über die Motive des Relativi bei doppelten
Subfantiven II, 1. Caes. bezieht das Relat. in solchen Fällen meist
suf das Appellativum, nicht auf das Nom, propr. I, 12. Und diese
Construction ist auch die logisch richtigere. Ob. II, 5. Flumen Azomam, quod etc.

remiges — institui] Sall. Cat. 57. duas legiones instituit. Diess Verb. bezeichnet ellemalt Anstalt treffen, veranstalten, verbundes mit Anweisnug, Anordnung und Abrichtung; auch wo von mechanischen Worken die Rede ist. Dieses Merkmal ist specifisch. Constitution

comparari jubet. His rebus ceferiter administratis, ipsoquam primma per anni tempus potnit, ad exercitum con-Veneti reliquateque item civitates, cognito Caesaris adventu, simul quod quantum in se facinus admisissent, intelligebant, (legator, quod nomen ad omnes uniones sanctum inviolatumque semper fulsset, retentos

tuere ist entw. ausstellen, z. B. turrim, oder beschliessen: Diess benicht sich alternal auf den gegenwärtigen Moment, instituere auf
den vorschwebenden Zweck, d. i. zu einem bestimmten Behuse,

per anni tempus] Wegen der Jahreszeit. Sam. Iug. 64, 4. per negotia publica. Cic. ad Div. VII, 1, 1. per valetudinem. Nicht die lrauche oder das Mittel ist es, auf welches per in solchen Stizen hinweist, sondern die Erlaubniss oder Bewilligung. Terent. Andr. I, 2, 35. per aetatem. Adelph. V, 8, 8. per annos. Bei Livius sehr oft, z. B. III, 42. 52. per aetatem arma ferre posse: ibid. per saum stque illorum dedecus. Cfr. Drak. zu Liv. XXXIII, 18. Die Bedent. tou per erklärt sich am Bessten aus dem: per duces non per milites stellene, ne vincerent. Liv. III, 61. in. Es bezeichnet nämlich unsers vermöge, d. i. eine von Aussenher, durch ein bestimmtes Objekt, gegebue Mög lichkeit oder Concession, von wo aus auch ein Hindernies Statt finden konnte. Ob und propter weisen hin auf Gegenstande, um derentwillen man etwas thut, die also für uns Triebfed den und Beweggrunde werden. Demnach hängt von jonem per etwa der Ausgang, von ob und propter der Beginn eines Unternehmens ab. Vergl, das über die Gesagte Viger. p. 588.

admisissent] Men unterscheide adm, von committere facinus; lettteres drückt mehr die Sulsere, bürgert, atrafbare Handlung aus, jenes dagegen die muralisch auf sich geladene Straffälligkeit. Diesen Unterschied kann man überalt als geltend durchführen. B. G. IV, 25. tuterschied kann man überail als geltend durchtuhren. B. G. 17, 25. ne tantum dedecus admitteretur, — sc. cohortati inter sc. VI, 12. a quod admissum facinus, wo ebenfalls die Strafbarkeit der That hervorgehoben wird; Cie. ad Div. III, 10, 7. commissum facinus, admissum dedecus. Sell. Ing. 53, 7. imprudentia admissum facinus miserabile. Sehr häufig Liv. III, 72. in. orare, ne pessimum facinus miserabile. Sehr häufig Liv. III, 72. in. orare, ne pessimum facinus miserabile. Sehr häufig Liv. III, 72. se morituros potius, quam ut tantum dedecoris admitti patiantur. Cfr. II, 37. III, 59. Morus su unsrer Stelle quantum — sibi nocuissent; besser: welch' eine sehwere Schuld sie auf sich geladen hätten. Vergl. Ruhnken zu Rutil. Lup. p. 83. und Gronov, in Ind. ad Iustin. Vergl. Ruhnken zu Rutil.

legatos] Unten cap. 10. retenti equites Romani; sie beissen hier legati, weil sie auctoritate publica von Caes, en die Völkerschaften abgesandt worden waren, nicht um den Proviant selbst aufzubringen und einzutreiben, sondern um an die eingegangnen Verbindlichkeiten zu erinnern. Diesem zu Folge ist auch petere frament. cap. 2, und 7.

nomen] I. e nomen ac dignitas. Ovid. Met. III, 512. nomen erat auguris ingens. Caes. B. G. IV, 16. tantum esse nomen atque opinionem exercitus Romani. Tacit. Germ. 13. id nomen, ea gloria est. In wiefern quod nomen hier richtiger sey, als quorum nomen, leuchtet selbst aus unserm deutschen Sprachgebrauche ein; indem der Sin-gular, sensu nominis abstracto, oft das ganze Genus bezeichnet. Wir würden angen: ein Name, der etc.

ab se et in vincula coniectos) pre magnitudine periculi bellum parare et maxime ea, quae ad usum navium pertinent, providere instituunt; hoc maiore spe, quod multum natura loci confidebant. Pedestria esse itinera concica aestuariis, navigationem impeditam propter inscientiam locorum paucitatemque portuum sciebant: neque no-

ad] D. i. apud. Oft bei Cses. 2. B. I, 31. IV, 16. ad ultimas nationes. V, 53. ad exercitum mansre. VII, 5. B. C. III, 60. ad omnes. Cic. ad Div. V, 10, 10. das. Corte. ad Cassarem. Vergl. unt. VI, 38. Bei Livius sehr oft, 2. B. III, 9. Patrum superbiam ad plebem criminatus. c. 10. ad populum, vorher: in senatu. c. 24. m. ad signa fuisse. 43. ad vulgus militum. Cfr. Gronov. 21. Liv. VII, 7. Ruhnk, 21 Terent. p. 72. Ad und apud verhalten sich 21 einsunder wie zooe u. naçú mit dem Dativ; es bleibs in ad immer der Begriff der Annäherung, des termini ad quem, vorherrschend. Vergli. Walch Emendatt. Liv. p. 21. der durch Beisp. nachweist, wie alle Praepositt, die eine Bewegung ausdrücken, auch als quiescirend gebrancht werden.

eine Bewegung ausdrücken, auch als quiescirend gebraucht werden.

providere] Mit 3facher Construktion: de aliqua re, ob. III, 3.

rem. Sall. Gat. 60. omnia providere; rei z. B. unt. III, 18. cui rei
provisum.

concisa] I. e. divisa, dissecta. Plin. Epp. I, 6, 16. Xystus concisus in plurimas species. Iustin. II, 1, 20. tot fossis concisa.

navigationem] Schifffshrt, Scereise im Gegens, von via. Cic ad Div. XVI, 8.

inscientiam locorum] Unten c. 12. eius usus inscientiam, jedoch auch ohne den Genitiv des Objekts, z. B. VII, 42. inscientia et levitas vulgi. Auch unten c. 19. inscientia ac defatigations. Die Kritiker haben an vielen Orten, bei Caes. überall inscitia, wo es sich eingesehlichen hatte, verbannt, theils auf die Codd. sich siturend; theils auf den Sprachgebrauch. Im Allgemeinen nämlich ist inscientia weit häufiger, als inscitia; sodann ateht inscientia auch bei den bessten Autoren absolut, ohne Genitiv; vergl. Gronov. zu Iustin. IV, 5. p. 809. edit. Lugd. 1760. und Gronov. zu Liv. XXII, 25. Ferner bemerkte schon Morus: inscitia beziehe sich mehr auf Sachen des Geschmacks und der Gelehrsamkeit, wie inscitus und inscite; inscientia mehr auf Erfahrung und technische Fertigkeit und Kunst-Allein noch lesenswerther ist Gernhard im Excurs zu Cic. Cat. mai. p. 293., welcher inscitia vorzüglich dahin erklärt, dass es die Ungeschicklichkeit dessen bezeichue, der entweder aus natürlicher Geuteschmuth oder aus Mangel an Unterweisung und Uebung, das Schickliches zu finden und aur rechten Zeit mit Einsicht und Verstand zu handeln nicht vermüge. Daher werde inscitia mit temeritas oder auch stultitia verbunden. Liv. VI. 30. proditae temeritate atque inscitia res. Daraus geht hervor, dass inscitia mehr eine Eigenschaft, objektiv gedacht, inscientia aber die subjektive Eigenthümlichkeit eines Menschen sey, der nicht weiss, was er wissen könnte oder was er in einem vorliegenden Falle wissen sollte und müsste, um zu reusiren. Darum wird error und inscientia verbunden. So viel scheint gewiss, dass inscientia gern den Genitiv des Objekts zu sich nehme, eben, weil es logisch einen subjektiv relativen Zustand, inscitia aber einen abgeschlossnen hezeichnet. Denn inscientia und alle analog gebildeten Substantive drücken den Zustand des Particips aus, vos

stros exercitus propter framenti inopiam diutius apud se morari posse confidebant: ac iam ut omnia contra opinionem acciderent, tamen se plurimum navibus posse: Romanos neque ullam facultatem habere navium, neque corum locorum, ubi bellum gesturi escent, vada, portus insulasque novisse: ac longe aliam esse navigationem in concluso mari atque in vastissimo atque apertissimo Oceano perspiciebant. His initis consiliis, oppida mu-

dem sie gebildet sind, wie intelligentia, negligentia, ignorantia, efscientia und insc. entspricht ganz dem griech.: δια το άγνοεν. Strab. IV. p. 200. inscitia aber der άγνοεα. Daher bei der in dieser Hinsicht bemerklichen Armuth unsrer Sprache, oder Unbestimmtheit der Ableitesylben inscient. durch Unkunde; inscitia durch Unwissenheit, Ableitesylben inscient. durch Unkunde; inscitia durch Unwissenheit, Ungelahrtheit, gegeben werden kann. Vergl. noch Bremi zu Suet. Claud. 29. Beier zu Cic. de Offic. III, 17, 72. Um aber mit Gewissheit zu entscheiden, wo inscientia oder inscitia unter Varianten als ächte Leurt den Platz behaupten könne, müssten wir überalt in den Sinn des Antors eindringen können; denn es kann Fälle geben, wo ich eben so gut von der inscientia als inscitia eines und desselben Subjekts sprechen kann. Demuach giebt es wohl eine Richtschnur der Kritik in dem Zusammenhange, aber wis man aus Beier zu Cic. de Offic. 111, 17 sieht, mit möglich verschiedner Ansicht, vor Allem nach unser Meinsung darin, ob von einer nartiellen, momentanen u. subunrer Meinang darin, ob von einer partiellen, momentanen u. sub-jektiven Lage die Rede ist, wo denn allemal inscientia das rechte Wort ist. Sodann liegt eine ziemlich sichre Norm in der Etymologie tod in der ganz verschiednen Sphäre eines Particip. Praes. Activ. und Perf. Pass. So sagt Scnec. Epp. 88, 37. Academici, qui novam induxerunt scientiam, nihil scire. Terent. Heaut. IV, 1, 17. O Iuppiter, tantamne esse in animo inscitiam, i. e. stultitiam, rerum imperitiam. In Praes. liegt der Begriff des momentan eintretenden Fills, eines Accidens und Incidens, im Perf. des abgeschlosenem Zeitraums und Zustandes. Das Letztere setzt mehr Abstraktion vorsus, das Erstere Wahrnehmung und Erfahrung in Concreto. ac. iam ut Walch Emendatt. Liv. p. 86. 87. erörtert mis gewehrten Schaefeinung deres Beisriele dess zu internungieren ac. iam

wohntem Scharfsinue durch Beispiele, dass zu interpungiren: ac, iam al. Dean Liv. XXI, 47. schreibe: ut iam Hispanoa omues inflati transvexurint ntres. Desgl. XXXIV, 21. stenim at iam ita sint hec. Dafür inverso ordine Curt. HI, 5, 7. iam ut; eben so Liv. V, 34. Diesem gemäß gehöre auch hier bei Caes. iam zu dem hypothet. Zwischensatze; denn die Gallier hätten nicht bloß damals, sondern überhaupt, auf ihre Ueberlegenheit zur See getrotzt. Wir glauben die Interpunktion ganz aufheben zu müssen; würden auch bei der sonst üblichen, iam nicht in temporeller Bedeut, genommen haben, sond. als fortschreitend und steigend. Der Begriff von ut, als concessive Partikel, gesetzt dais, ist bekannt. Tusc. I, 8, f. at enim non efficias quod via, tamen more ut malum non sit efficies. Jenes: ut

desint vires, tamen est laudauda voluntas.

facultatem habere] Siehe oben I, 38. Auch der Plurel faculta-ter rerum omnium, B. C. 1, 49

aliam - atque | Davon ob. 2n II, 6. Doch stört des folgende copulative atque.

niune, framenta ex agris in oppida comportant, naves in Venetiam, ubi Caesarem primum bellum gestorum constabat, quam plurimas possunt, cogunt. Seojas cibi ad id bellum Osismios, Lexovios, Nannetes, Ambiliatos, Morinos, Diablintes, Menapios adsciscunt: auxilia ex Britannia, quae contra eas regiones posita est, arcessunt.

CAP. X. Erant has difficultates belli gerendi, quas aupra ostendimus; sed multa Caesarem tamen ad id bellum incitabant: iniuriae retentorum equitum Romanorum; rebellio facta post deditionem; defectio datis obsidibos; tot civitatum coniuratio; in primis, ne hac parte neglecta reliquae nationes idem sibi licere arbitrarentur. Itaque quum intelligeret omnes fere Gallos novis rebus studere et ad bellum mobiliter celeriterque excitari, omnes autem homines natura libertati studere et conditionem servitutis odisse, prius quam plures civitates conspirarent, partiendum sibi ac latius distribuendum exercitum putavit.

CAP. XL. Itaque T. Labienum legatum in Treviros,

adsciscunt] Sall. Cat. 24. ea tempéstate — plurimes homines adscissée sibi dicitur. Synon. adsumere, adiungere sibi. Charakteristisches Merkmal ist: an sich ziehen durch Bewerbung und Unterhandlung. Verel. zu Sall. Cat. 24. 5.

handlung. Vergl. zu Sall. Cat. 24, 5.

Cap. X. Sed multa — tamen etc.] Die Aufzählung der Urseben und Beweggründe bei Maßregeln die Coes. ergreift, oder bei Ereignissen besondrer Art, ist eine in den Commentarien de B. G. stehende Gewohnheit. So ob. II, 1. III, 2. id aliquot de conssis acciderat. Die Form eines Asyndeton, wie hier, wo die gewöhnlichen Adverbia enumerandi, primum, deinde, tum, denique, postremo; pder accedit quod etc. u. ähnliche Umschreibungen wegfallen, scheint micht spfällig. Ob nicht eine hestigere Gemüthsbewegung sie erzeugte? — Die Stellung von tamen verdient Beachung. Analoge Beisp. bei Ramshorn S. 910.

Beisp. bei Remsharu S. 910.

iniurias — equitum luiurias, natione passiva, d. i, die Beleidigungen, die sie erlitten hätten; grade wie B. C. I, 7. fin. imperatoris tribunarumque iniurias. Sall. Ing. 10, quo facilius iniurias sopiorum curare licet. Stahe ob. I, 30,

nouis, rebus] Siehe oben I, 9. Ueber den Werth der Ffeiheit äußern sich die Alten an verschiednen Stellen mit Nachdruck; der Begriff derselben ist relativ nach dem Stande der Cultur und nach der Form der Stantaversassung. Caesar nimmt es hier im allgemeinsten Sinnte, nach Cic. Perad. V, 1. Quid est enim libertas? potestas vivendi, ut velis. Vergl. Sall. Cat. 33, 4. libertatem (petimus) quam muno bonus nisi cum aninta simul amittit. Id. c. 40. natura gent Gallica bellicosa.

# DE BEEL, GALL, LIB.III. CAP, 14. 191

qui proximi Rhono fumini tunt, cum sequitata mittit. Haic mandat, Romos reliquosque Belgas adeat atque in efficio contineat, Germanosque, qui anxilio a Belgis arcessiti dicebantur, si per vim navibus flumen transire conentur, prohibeat. P. Crassum cum cohortibus legionariis duodecim et magno numero equitatus in Aquitaniam proficisci iubet, ne ex his nationibus auxilia in Galliam mittantur ac tantae antiones coniungantur. Q. Titurium Sabinum legatum cum legionibus tribus in Unefles, Curiosolitas Lexoviosque mittit, qui cam manum

Cap. XI. Mandat — adeat ] Von dem hier ausgelassnen, ut, nich Verbis imperandi, precandi etc. finden sich bei Cass. unzählige Beispiele; nicht weniger in Gicero's Briefen. Auch Tusc. I, 33 vellem adesse passet Panaetius. Dageg. Sall. Cat. 40. negotium das, uti legstes Allobrogum requirat. In unserm Falle ist der Auftrag milder, problematischer die Ausführung: ès ist mehr die Ferm des griech.

per vim] Der Gebrauch von per, statt des einfachern Ablat. instrumenti, wie man ihn neunen könnte, vi, ist unsernr Schriftsteller geläufig. Er bezeichnet dadurch die Art, wie etwas erfolgt, mehr, als du Mittel; daher steht es elegant bei Abstractis, nicht bei Goneretle, wo es nichts Ungewöhnliches wäre. B. G. II, 31. per cruciatum. B. C. I, 9. per contumeliam. Sall. Cat. 12, 5. per summum celus. Id. 51, 6. per occasionem. Das. Corte. Sehr häufig auch bei Instin. z. B. XXXVIII, 1, 3. 4. per simulationem pietatis; per pactionem. Bs entspricht unserm: vermittelst; der Lateiner will offenbar durch per eine in der Zeit länger anhaltends und dauernde Ursache und Art, wie twas bewirkt worden, durch sein per bezeichnen. Dadurch gesteichte, dass per oft einen Adverbialbegriff unsehreibt und mit demselben verhanden wird. S. Drakenb. zu Liv. XXX, 29, 3. nusent dummer Weise, per inscitiam. Vergl. Nolten p. 1114.

tantae mationes ] D. i. so mächtige und so viele. Sall. Cat. 40. tanta inta mala. Aber weil die Menge lastet, und die Last oft durch die Menge erzeugt wird, so schmelzen beide Begriffe zusammen. Wo blokes Zahlverhältniss gelt. steht freilieh tot.

Wo blokes Zehlverhältniss gilt, steht freilich tot.

qui eam manum — euret Eine Construktion nami overeis; es ist
simlich manus: copiae ex Unellis etc. cogendae. Bam steht hier
gen am rechten Orte, sast wie unser: diese Art, im Gegensatz wen
sudern, die schon erwähnt worden sind, oder noch genaant werden
sollen. Is nämlich bezieht sich immer auf das logisch Vorzüglichere,
sast welches man die Ansmerksamkeit hinweiset, und sist möchte man
immer kinzu denken: eben, grade dieser; oder der bekannte Gegensand, von welchem wir gesprochen haben. z. B. B. G. I, S. g. 10. sa
dies, quam constituerat. Legati ad eum reverterunt. Helvètii ea
pe deiecti — ut so deprecatore — hoc impetrarent. Quod ex ea
civitate filiam in matrimonium duxerat. Ob eas caussas etc. Desehalb auch is ost sür talis einsmodi. z. B. Cic. ad Div. VIII, 6, 8.
quum pracesertim is sit, qui viz sa contineret. Id. IV, 13. nihitominns iis consicior curis, ni - peccare existimem. Liv. IV, 48. m. eac
cautiones — habitae sant. IX, 3. extr. sa est Romana geus, quae viola

distinendam curet. D. Brutum adolescentem classi Gallicisque navibus, quas ex Pictonibus et Santonis reliquique pacatis regionibus convenire iusserat, praeficit, et

quiescere nesciat. Plin. Epp. I, 2, 3. si mado is sum ego, qui exci-tari possim. Vergl. Somn. Scip. c. 3. wo viele Beisp. vorkommen. Daraus ersieht man, dass is sich stets auf das im Verstande vorhertechende Subjekt oder Objekt bezieht; kommt ein neues kinzu, auf welches, als auf das nächste, hingewiesen wird, so ateht hoc. z. B. ob. I, 12. Is pagus appellabatur Tigurinus; — gleich darauf: hie pague unus. Cap. 10. in Segueianos exercitum ducit. Hi sunt extra provinciam. Daber denke man bei hic an unser: dieser letztere und nehme is für das abstrakte und subjektive, hic für das concrete und objektive Pronomen; ille für das historische, d. i. räumlich oder le-gisch Nähere und Entferntere. Ille nämlich gebraucht Cees, gera, wenn von a verschiednen Subjekten die Rede ist, von denen ich mir rauslich oder auch logisch das eine näher, das andre entfernter deske. Bezieht sich ille in einigen Fällen auf das Nächste, hic auf das Enterere; so ist eine Täuschung, wenn wir die Regel umgestoßen glauben, denn dann heisst hic und ille entw. der eine, der andre, oder richtiger hic der erstere, nämlich von den genannten, und ille, der letztere. Polglich was im Verstande und auch in der Rede fruher und näher war, bleibt koc; das Spätere illud. Zwei ganz einleuchtende Beispiele B. C. II, 31. Auch Nep. Thras. 1, 3. und Alcib. 10, 5. 4. Phaedr. Fab. V, 3, 13. das. Burm. Cic. ad Div. VII, 2, 5. das. Corte. Ueber die gewöhnl. Stellung aber siehe z. B. III, 24. Illi, se, hostes, im Gegensatz der Uusern. Cap. 26. Illi, sc. praefecti, 1um Unterschiede vom Legaten. Vergl. die Stelle bei Nep. Dion. 7, 1. Binen charakteristischen Begriff verbinden die Lat. mit iste, eigent. der dort, wie wenn Jemand ex loco superiore in inferiorem despicit. Daraus entwickelt sich nämlich in vielen Stellen der Nebenbegnff der Verachtung, wie auch bei Caes. B. G. VII, 77. wo es vorkommt: animi est ista mollities, non virtus, inopiam paullisper ferre non posse. Cic. de Net. Deor. II, 37. isti autem — asseverant — ex corpusculis concurrentibus temere atque casu mundum esse perfectur.
Parad. I, 1, 6. Nunquam, me herculel ego — pecunias istorum in
bonis rebus aut expetendis esse duxi. de Legg. III, 13. Quis enim
ferret istos? — Vergl. Bulink. zu Ter. Andr. Prol. 15. welcher bemerkt: iste fere odium et contemtum exprimit; contra ille pleumque in laudem dicitur. z. B. Jenes (gewichtige, bekannte) Nep-Thres. 2, 3. 4, 2. Auch Zumpt's Grammet. §. 127. Und über hie und ille Ruhnk. a. a. O. I, 4, 9. und zu Rutil, Lup. p. 126. Man beschte jedoch, dass iste auch Jammer und Bedauern ausdrücke! z. B. Cic. ad. Div. XIV, 4, 6. iste vero sit in sinu semper et complexu meo; ferner, dass es auch gebraucht wird von an sich guten, aber noch unerwiesenen Behauptungen, die man dahingestellt lässt, z. B. Tusc.

12. ad istam sententism, quam vis obtineri. Und so in Disputat. oft.

D. Brutum Davis hatte den M. Brutus, Suet. Caes. c. 50., mit diesem Decimus Br. verwechselt. Er war nach Suet. Caes. 80. ein Haupt der gegen den Imperator Verschwornen, kam später in des Antonius Gewalt, der ihn durch einen Gallier ermorden liess. Von ihm 10 Briefe Cic. ad Div. XI. Der Beisatz adolescentem zeugt von dem besondern Vertragen, welches Caes. ihm schenkte. Vergl. 1, 47.

Denn hier und bei Caes, überhaupt gilt nicht, was Duker zu Flor. 14.

quam primum possit, in Venetos proficisci inbet. IDEC eo pedestribus copiis contendit.

CAP. XIL Erant eiusmodi fere situs oppidorum, ut wata in extremia lingulia premontoriisque, neque pedibu aditum haberent, quum ex alto se aestus incitavisset, quod bis accidit semper horarum XII spatio, neque paribus, quod rursus minuente aestu, naves in vadis addictarentur. Ita utraque re oppidorum oppugnatio impediebatur; ac si quando magnitudine operis

6, 10. bemerkte: "Scriptores veteres nominibus setatis, puer, adolescens, urenie et similibus saepe indiscrete utuntur." — Quin et eundem nodo puerum, modo adolescentem, modo iuvenem vocant. Cfr. zu Sall. Cat. 3, 3. Von Brutus unt. VII, g. 87.

nodo puerum, modo adolescentem, modo umenemo vola.

Sell. Cat. 3, 3. Von Brutus unt. VII, 9. 87.

Cap. XII. Lingulis] Lingua ist nach Festus: promontorii genns son excellentis, sed molliter in planum devezi. Dagegen promontonum, cuius lingua in altum proiicit. Gell. IV, 17. extr. Liv. XXXVII, 51. is altum lingua mille paesuum excurrens medium fere einum rist nota distinguit. Id. XL, 11. eminet in altum lingua.

acetus] Uraprünglich: das Sieden, Wallen, Brennen, die Gluth, Brandang. Daher 1.) vom Feuer und von der Hitze, z. B. Ovid. Met. I. 49. plaga non habitabilis aestu. Curt. IV, 7, 6. intolerabilis aestus. Vergl. die ganze Stelle. Phaedr. II, 5, 6. conspergere humum acituantem, i. e. ardentem. 2.) Metaphor. das Schäumen und Siedem des Meers, die Brandung; dann die caussa pro effectu: die Fluthen, fie Wogen. Curt. IX, 9, 18. aestus totos campos circa flumen inundie Wogen. Curt. IX, 9, 18. aestus totos campos circa flumen inun-dorerat. Ovid. Met. VIII, 471. vento contrarius aestus. 3.) Weil uf dem Meere durch Fluth und Ebbe ein netürliches und regelmäßi-8ts Ausbrausen, gleichsem Aussieden und Auswallen erzeugt wird, so bedrutet auch aestus: fluxus et refluxus, accessus et recessus manu; daher aestuarium. — Minuente steht hier seusu neutro, oder aedio, sich vermindern, nachlassen. Eben so Plin. Epp. VI, 5, 1. 50 oft Verba der Bewegung notione intransitiva. Cfr. Bremi zu Nep.

quod bis accidit semper horarum XII spat.] Wir lassen die Zhi XII unverandert, glauben, dass Caesar so achrieb und nicht die Schuld der Abschreiber den angeblichen Irrtham herbeiführte, wie Obrila ned Lemsire meinen. Caesar dachte: bis die, (war die viel-leicht ursprüngl. geschrieben?) und man lese: bis accidit, semper d i jedesmal nach Verlauf von 12 Stünden, ja wir behaupten, nach der Wotstellung, wie sie sich findet, darf XXIV horar. nicht gelesen Werden.

adflictarentur] Die Schiffe blieben auf den Unuelen sitzen. Adfigere nämlich heisst: niederschlagen, ad terram dare, siehe Suet. Ocur. 96. Auch bei Liv. XXIV, 34. navim itu undas adfligebat. da. Gronov. Eben so sagt man: adfligere terrae, colo. Adflicture terstirkt demnach diese erate Bedeut. Es ist heftig schlagen. Sall, Cat. 3., 3. mulieres — adflictare sees, i. e. pectus tunderes. Folglich unn adflictari nicht blois heissen: einen Unfall erleiden, sendern im miteriellen Sinne: niedergedrückt werden, stecken, sitsen bleiben. lergl. unt. IV, 29. tempestas adflictabat.

superati, extruso mari aggere ac molibus, atque his ferme oppidi moenibus adaequatis, suis fortanis despetare coeperant, magno numero navium appulso, cuius rei summam facultatem habebant, sua deportabast omnis se-

superati] Die bekannte Synesis; die Einwohner der Städte sind gemeint, superati also das Subjekt zu — desperare coeperunt. Morus irrt en dieser Stelle, der es auf operis bezieht. Die Hänfung der Adverb. quando und forte darf nicht befremden, denn sie sind in der That nicht einerlei. Si quando, wenn etwa einmal, wenn ja — bezieht sich auf die Zeit; forte, zufällig, im Felle dass, ja — sit Bussere einwirkende Umstände und Verhältnisse, und ist entgegengesetzt dem necessario. Es bezeichnet die pliys. und moral. Moglichkeit.

extruso mari] D. I. ammoto, represso, repulso, in arctimes fines redacto, coarctato. Metaphor. bei Cic. ad Div. VII, 6, 4. nii te extrusissemus, d. i. mit Gewalt fortgeschickt hatten. Eben so XIV, 6, 2. Pollicem — quam primum fac extrudas.

molibus) Eigentl. ist moles: quidquid vastum es grande est. Cellar. ad Curt. Daher auch: moles corporum, eaxorum, arenarum. Es sind Steinmassen, Holsatimme, alte Schiffe, (cfr. Suet. Claud. 20) und andre lastende Körper, welche ins Meer oder Wasser eingeseht werden, und auf denen, wie einem Fandamente, der woger, Damm. sich ethebt. Siehe Curt. IV, 2, 8. Epp. ad Attic. IX, 14. ab utroque portus cornu moles iscimus; diess erklärt, Gronov. ab utroque pro-

montorio aggerem in mare ducimus: nach unseer Stelle nicht ganz genau! Vergl. B. C. I, 25.

forme] Siehe über forme unten csp. 18. Wir folgen dem Oudend. Texte.

suis fortunis] Desperare findet sich auf 4fache Weise, 1.) mit de sm hänfigsten. B. G. I, 18. de gratia desperare. I, 40. de officio. VII, 85. de salute. 2.) mit dem Acc., seltner, sher, wie men 196, eleganter; z. B. Cic. Orat. 2. neque illud desperandum est; dehet such desperatis rebus, desperata salute, fuga. Ad Div. IX, 15. fedamum Sullanam desperabam jam, sed tamen uon ableci. Cfr. Drak. 2n Liv. X, 14, 8. 3.) mit dem derauf folgenden Acc. e. Inf. 22. S. 363. Den Unterschied zwischen dem Dativ und Accusat. wird man leicht fühlen.

si - coeperant] Diesen Fall denkt sich Coes. als gewiss, de frühere Erfahrungen, oder auch eingezogne Nachrichten diese Masiregel als eine aligemeine, festatehende Gewolnheit bezeichneten.

cuius rei] Siehe oben II, 5. Allgemein und unbestimmt; unser: sworan. Eben so ibi und ubi. Nur ist auch hier facultae nicht Menge, Ueberstuss, Vorrath; sondern: opportunitas comparandi, cogendi, vergl. Bell. Alex. 1. extr.; und res bezieht sich dann inner auf den ganzen vorhergehenden Gedanken, nämlich auf das: magnum numerum navium appellere. Also: wozu sie die besete Gelegenheit hatten; wozu ihnen die leichtesten Mittel sich darbotcs. Sall. Cat. 8. at populo Rom. nunquam ea copia fuit. In jenem Sinee wird res bei Caes. gar ost gebraucht, z. B. 1, 44. eius rei testimonum sesse. Es ist ein Collectivum und zwar abstractum; anders ost im Plarrals, wo es materielle Theile oder Bedürsnisse anzeigt. Die Figur bekanntlich Synthesis.

que in proxima oppida recipiebant. Ibi se rursus iledem oppertunitatibus loci defendebant. Hacc co facilius mag-sam partem acatatis faciebant, quod nestrae naves tempestatibus detinebantur, summaque erat vasto atque aperto mari, magnis aestibus, raris ac prope nullis postibus, dificultas navigandi.

Cap. XIII. Namque ipsorum naves ad hunc modum factas armatasque erant. Carinas aliquanto planiores, quam nostrarum navium, quo facilius vada ac decessum assus excipere possent: prorae admodum erectae atque item puppes, ad magnitudinem fluctuum tempestatumass

recipiebant — defendebant] Sie konnten und pflegten sich zu verheidigen, es war möglich, dese n. s. w. Der Sprechenfle deakt sich die Sache, als lebte er unter ihnen und habe es selbst erfehren; obschon es bänfig nur eingezogne Erkundigung, auch die Sache preblematisch war. Diess ist der Cherakter der Beschreibung, in walchem das ganze Cap. gehalten ist. Anch so B. C. I. 32. contra optimienem militum prochium defagisse, megause derrimentum adjerebat. — Si proclinm committeretur, — propinquites asstrum — receptum dabat. Eben so Liv. XXI, 50, 3. sicubi conserta navis esset, hand quaquam per numerus ex en pagnabat. Dieser Gebrauch des Imperf. verdient besehtet zu werden, und ist einigermalsen verwandt mit dem von Herm. zu Viger. p. 210. b. durch Beiepiele erläuterten Gebrauche des Perfecti, statt: fiert zolet.

prepe nullis portibus] Diess heist mare importuosum. Sall. Ing. 17, 5. das. Corte; magnis aestibus umschrieben statt eastum. Ibid. and Mela HI. 5:

Csp. XIII. Carinae — planiores] Nicht die Kiele allein, sondern der Boden überhaupt ist flach, nicht ausgehöhlt. Den Grund giebt Tscit. Ann. II, 6. quaedam planae carinis ut sine noxa siderent. Verschieden ist der Bauch alveus Sall. Iug. 18, 5. oder uterus Tac. a. a. O. Die Seiten statumina, stamina, such costae. B. C. I, 54. Unsre Stelle hatte Strabo vor Augen IV. p. 195.

aliquanto] Nicht so viel als paullo, sondern vielmehr multo, gar sehr, nicht soenig. Vergl. Bremi zu Nep. Dion. 3, 3. Suet. Caes. 10. 20. und das. Ernesti. Anf ähnliche Weise auch aliquantum; unten V, 111. Liv. I, 51. quam rem Tarquinius aliquanto segrius ferens, confession Turno necem machinatur. Immer steht aliquanto relativ, nie wie multo etc. absolut.

excipere] Griech. Exceptous, sustinere. Ovid. Met. XII, 375. Excipit ille ictue galea chypsoque sonantes. B. G. III, 6. tela missa exciperent. IV, 17. vim fluminis exciperent. Liv. XXI, 27. ad exciperent daversi impatum fluminis. Wer nämlich einen Augriff aufpund annimmt, der ist such darauf vorbereitet; daher au unsgre stelle die Metapher, wolche auch unten fortgosetzt wird; ad quambis vim et contumeliam (soust: impetum atque iniuriam, anch iniquitatem) perferendam. Tacit. a. a. O. quo facilius fluctus tolerarent. Daher auch Gie. Tusc. II, 5, 14. appetendus, aubeundus, excipiendus dologe.

N 2

accommodatae: naves totae factae ex robore, ad quanvis vim et contumeliam perferendam; transtra pedalibus in latitudinom trabibus confixa clavis ferreis, digiti pol-· licis orassitudine: ancorae, pro funibus, ferreis catenis revinerae: pelles pro velis alutaeque tenuiter confectac, aive propter lini inopiam atque eius usus inscientiam, sire eo, quod est magis verisimile, quod tantas tempestates Oceani tantosque impetus ventorum sustineri, ac tanta onera navium regi velis non satis commode arbitrabantur. Cum his navibus nostrae classi eiusmodi congressas erat, ut una celeritate et pulsu remorum praestaret, reli-

ex robors] Ob die Stoineiche, welche sonst ilex, ist zweifelhaft; eis wird Plin. H. N. XVI, 8. von mehrern andern Gattungen unterschieden, und sis annehmend hart cap. 25. beschrieben, so dass in nur, nachdem sie im Wasser gelegen, gebohrt werden könne. An unster Stelle wohl überhaupt die species pro genere, wie Virg. Georg. I, 162. Vergl. Vem zu Georg. II. p. 268.

\*transtra | Virgit. Ann. V, 156. Consident transtrie intenteque brassica remis Intente expectant eignum. Es sind die Ruderbacke, sedilia remissum. Statt datitudinam haben mehrere Codd, und ille

sedilia remigum. Statt datitudinem haben mehrere Codd. und alt. Editt, altitudinem, was Dahne und Oud. min. billigten. Uns scheint 'der Sprachgebrauch, so wie die Sache für letitudo an burgen; beide

Worter wurden oft verwechselt, digiti pollicis] Nach griechischer Weise des genus und die po-

. tea. Eines Theils ist pollex wie alle analog gehildeten Nomins, ad-

sea. Eines Theils ist pollex wie alle anslog gehildeten Nomins, adjektivischer Natur; andern Theils bezeichnet digitus das Mass, wie nuser; Finger und zwar Daumen breit. Darum ist es beigefügt. alutao] Aluta ist gegerbtes Leder, pellis subacta et tincis; wahrach, mit alumen verwandt; dageg, pellis unser: Pelz, Haut und Haare. Daher pellitae oves Horat. Od. II, 6, 10., siehe Voas zu Virgil. Georg. III, 384. Desgl. Iustin. II, 2, 9. Lanae usus ac vestium ignotus, pellibus tantum ferinis aut murinis utuntur. Dasur Seneta Epp. 91. magna Scytharum pars tergis vulpiam induitur ac murium. Auch heisst das goldne Vliess pellis.

eius usul 1. e. usu lini. Ueber diese doppelten Genitive II, 17. eo quod] In der Absicht, dass; oder zu dem Zwecke, sus dem Grunde; denn eo bleibt immer die hinweisende Partikel auf einen Gegenstand, der durch quod genauer angedentet wird. Auf gleiche Weise oben I, 23. Nep. Alcib. 8, 2. eo nolle confligere classe, qued pedestribus copiis plus valerent. So sudet man auch eo — quod zusammengezogen in quo. z. B. Terent. Enn. I, 2, 16. das. Ruhul. Auch unten cap. 17. extr. Liv. II, 7. eo ante omnis insignis, qua Anch unten cap. 17. extr. Liv. II, 7. so ante omnia insignis, qua matronae eum annum luxerunt. Die Segeltuchbereitung war jenen Völkern freind, und die etwa vorrräthige Leinwand dünn u. achwacht dagegen zeichneten sich die Cadurcer durch Leinwandbereitung au.

Strab. IV. p. 191. pulsu remorum] Nach einem Cod. wurde incitatione vorgeschiegen, und pulsu schien Grutern ein Glossem. Allein, obgleich inciqua, pro loci natura, pro vi tempestatum, illis essent aptiora et accommodatiora: neque enim his nostrae rostro nocere peterant; tanta in eis erat firmitudo: neque propter altitudinem facile telum adiiciebatur, et eadem de caussa minus incommode scopulis continebantur. Accedebat ut, quum saevire ventus coepisset et sa vento de-

tare nasses sehr häufig bei Caes. gefunden wird, siehe Ondend, ad. h.l., so wird doch nie incitare remos gelesen, vielmehr werden die Ruter sis Mittel betrachtet, quibus noves, lintres, scaphae incitentur. Also ist die Lesart der Natur der Sache ganz angemessen.—
Die Sache erläntert Tacit. Ann. H. 6. naves velis habiles. citas remis.

Die Sache erläutert Tacit. Ann. II, 6. naves velis habiles, citae remisminus incommode scepulis continebantar ] Diese Leesert helten
vir für die einzig richtige; die frühere: commode eapulis cont. giebt
nich genauerer Ueberlegung durchans keinen passenden Sinn, vornehmlich wegen continere, das man dann in ungewöhnl. Bedeut, nehmes müsste; gesetzt copulae ließ sich für manus ferreae, harpagome, Instrumente zum Entern erklären: was aber gezwungen ist und
bleibt. Man verstehe also die Stelle sei z.) eadem de caussa bezieht
sich auf firmitudo; 2.) minus incommode ist gleich: eine magne detrimento vel etiam nullo; 3.) ecopulis continebantur ist: sie konnten
sich in der Regel innerhalb der Buchten und Baien, von Klippen gehildet, halten, brauchten nicht das Zerschellen au denselben zu fürchten. Men denke an eine Art Scheerenflotte. Dafür spricht auch besonders das Folgende: se vento dedissent. Diess setzt voraus ein
Stillbegen im siehem Port, aus dem man sich nur notbgedrungen
entiern. Da alle Codd, so wie der Motaphr. für scopuli zeugen,
but men besser das leichtere incommode zu wählen, als des diplomatich Siehere zu verwerfen. Fast möchte man vermuthen dass ursprünglich gestanden: magis commode; denn magis und minus wurden nicht selten von Abschreibern verwirt. Vergl. Burm. zu Quinciil, Decl. 7, 1. Endlich ist selbst die Beschreib, des Terrains oben
c. 12. lingulis — promontoriis den scopulis günstig, so wie die Bechafenheit der Küste. Dazu kommt, dass continere nur heisst:
sagustore quodam spatie conclusum tenere; 2. B. castris, mari; und
bildlich: seneue, animi affectus continere, d. i. cohibere.

accedebat, ut] Da nach diesem Verbo bald ut, bald quod folgt, so fragt sich's: in welchem Falle das eine oder das andre? Soll bloss etwas hinzugefügt werden, was als bleibend, ruhend und als etwas hinzugefügt werden, was als bleibend, ruhend und als etwas Abgeschlossness gedacht wird, also ein positiver Grund einer Behauptung, so dass accedit die Stelle eines Zahlbegriffes vertritt, spaon. von Primum, deinde, tum etc. so steht quod. Wird aber ein Breigniss, welches durch isgend etwas motivirt ist, angeführt, etwas was sich hitorisch zuträgt aus irgend einem Grunde, so steht ut. Jenes quod ist stets abstrakt und gehört dem Urtheile an; dieses ut bezeichnet den Brjolg irgend einer eausa movens. Im erstern Falle heiset accedit: hierzu kommt; im zweiten: überdiess geschah es, trat der Pall ein, dass etc. z. B. B. G. III, z. Accedebat, quod suos liberos a se abstractes — dolebant. V, 6. Accedebat hue, quod Dumnorix dizerat. V, 16. Accedebat hue, ut nunquam conferti, sed rari procliarellur. Cart. X, 3, 8. Sed ad illa hoc quoque accessit, quod video fortes viros arga reges pietatis invictae. Folglich wird accedit quod im logischen Sinne, ut im historischen gebraucht; jenes

dissent, et tempestatem ferrent facilius, et in vadis consisterent tutius, et ab aestu derelictae, nihil saxs et cautes timerent: quarum rerum omnium nestris navibus casus erant extimescendi.

CAP. XIV. Compluribus expugnatis oppidis, Caesar ubi intellexit, frustra tantum laborem sumi, - neque hostium fugam captis oppidis reprimi, neque his noceri posse, statuit exspectandam classem. Quae ubi convenit ac primum ab hostibus visa est: circiter CCXX naves eorum paratissimae atque omni genere atmorum ornatissimae, profectae ex portu nostris adversae constiterunt: neque satis Bruto, qui classi praeerat, vel tribu-

logische deute man: Praeterea rationibus supra commemoratis baec quoque adnumerari potest; dieses histor, durch: Praeterea fieri solet, eder factum est. Vergl. Plin. Epp. II, 19, 5. und B. C. III, 24. Cic. ad Div. VI, 18, 1. Liv. I, 49, in. II, 18. IV, 20. Sall. Cat. 11. Cic. Scn. 6, 16. ad senectutem accedebat etiam, ut caecus esset. Tusc. 1, 19. accedit, ut eo facilius animus evadat ex hoc sere.

se vento dedissent] Und wenn sie unter Segel waren. Eine fast dichterische Redensert; so Ovid. Met. I, 132. sela dabant sentis; auch lintea, VII, 40. Ondend, ad h. l. fragt: Sed quis se vento dat, quando saevire ventus incipit? Allerdings; denn kann der Sturm nicht die Schiffer auf hoher See überfallen, und sie nöthigen, auf einen sichern Hafen bedacht zu seyn? Man müsste denn, was nach der stehern Hesen bedacht zu seyn? Man müsste denn, was nach der Phresis: se sugae dare, recht wohl geht, uneer: se vento dedissent, erklären durch: sich dem Winde Preis zu geben genöthigt wurden. Denn in se dare liegt allerdings ein set willenloses Hingeben an Andre. Verg]. die schönen Beisp, bei Corte zu Cic. ad Div. II, S, b. ab aestu derelictae] D. i. durch die schnell eintretende Ebbe auf den Strand gerathen. Derelinquere ist; so verlassen, dass man zweiselt es wieder zu gewinnen z. B. Curt. IX, 4, 8. arz erst oppidi intacta, in que praesidium dereliquit; d. i. er betrachtese den Posten

intacta, in qua praesidium dereliquit; d. i. er betrachtete den Posten als perloren. Und so überall mit Nachdruck. z. B. Cic. Catil. I, 10.

quarum rerum] Sall. Cat. 9. quarum rerum ego mesma dornmenta hace habeo. Diese Collektivbedeut. von res, saf Alles bezogen, wovon die Rede ist oder gewesen, ist bekannt. Vergl. Corte m Cic. ad Div. X, 11, 11. Achnl. ob. c. 4. quarum rerum — nihil. Cfr. II, 5. und VIII, 1, extr.

Cap. XIV. Expectandam classem] Drakenb. zu Sit. Ital. XV. 105. vergl. Liv. XL, 38, 3. empfahl exspectandum. Alleiu die Beispiele vom absoluten Gebrauche des Gerundiums im Accusat. gehören

spiele vom absoluten Gebrauche des Gerundtums im Accusat, gehören mehr den Spätern; bei Cassar sind dergleichen Fälle bedenklich; 2. B. B. C. I, 34. III, 110. Vergl. Ellendt, zu Brut. p. 49. laborem sumi] L. e. auseipi, sustineri. Eben so anch: duellum sumere, Liv. XXXVI, 2. bellum, certamen, XXXVII, 10. Auch Salling. 20, 6. Griech. τον πόλεμον άφασθαι. Demosth. de pace cap. 6. Bruto constabat] Er war mit sich nicht einig. So wird constare oft gebraucht, wie unser: sich gleich bleiben, sowohl vom Gemüthe. als selbst von änferen Zeichen der Geminnung z. R. Cantal

muthe, als selbst von aufsern Zeichen der Gesinnung. z. B. Constat

nis militum centurionibusque, quibus singulae naves erant attributae, constabat, quid agerent aut quam rationem pugnas insisterent. Rostre enim noceri non posse cognoverant; turribus autem excitatis, tamen has altitudo puppium ex barbaris navibus superabat, ut neque ex inferiore loco satis commode tela adiici possent, et missa ab Gallis gravius acciderent. Una erat megno usui res

idem omnibus sermo Liv. IX, 2. und Id. XXXIX, 5. non color, non vultus constat. Cic. Epp. ad Div. XIII, 1, 1. etsi non satis mihi constaterat. Tuen: I, 5. si tibi constare vis.

quam rationem pugnae insisterent] Einige lasen: qua ratione; sudre nach häufiger Verwechs! a. zu Liv. XXVIII, 46, 11. Ruhnk. zu Ter. p. 222. instituerent, weil insistere gewöhnlich mit dem Dativ construirt werde. Allein obschon diess der Fall ist bei Liv. XXXVII, 60. ganz ühnlich: Cogitanti Fabio, cui rei potissimum insisteret.— so entscheidet doch hier vorzüglich Caes. Sprachgebrauch; unten VI, 5, in bellum Trevirorum insistit. Dass aber die Praepositt. bei Verbis compositis oft weggelassen werden, ist bekannt. Terent. Eun. II, 3, 3. quam insistam viam. Cfr. Ramshorn S. 370. Ruddim, Institut. II. p. 112. Auch fühlt jeder, dass insistere pugnae, nicht füglich gesagt werden kann von einem Kampfe, der noch nicht begonnen hat, und dass es daher an unsrer Stelle entweder instituerent heissen müsste, oder quam rationem insisterent; denn, sagt Ondend. mit Becht! verbum insistere videtur habere in se significationem ardoris. stelli nasumseque intentionis ad eam rem, quam agere instituinus. Wir meintent rationem inire atque in ea constanter perseverare.

rostro] Nep. Chabr. 3, 4. navis rostro percussa, coepit sidere. Selche mit einem rostro versehene Schiffe heissen rostratae, such aratae. B. C. H, 5. Horat. Od. II, 16, 21. scandit aeratae vitiosa naves cura. Diese Bauert war den Römern eigenthümlich, aber nicht ihnen, sondern vielmehr den ältern italischen Völkern, wabrscheiulich den Volkern, war sie abgeleunt. Liv. VIII, 14. Naves Antiatum — partim incensae rostrisque earum suggestum, in foro exstructum, adornari placuit! Und Instin. XXXI, 6, 9. sagt von der Flotte des Autiochus: Nec Asiani milites Romanis, neque naves eorum pares partentis nacibus fiere.

routratis navibus fuere.

turribus excitatis] Dess in dieser Construktion oft eine Hypothesis enthalten sey, und durch quamquam, etiansi etc. zu erklären, in schon oben bemerkt worden, wird aber hier durch tamen noch suschausicher. Zweierlei ist anserdem noch hier zu bemerken: 1.) dass excitare zwar ein terminus technicus, aber doch fast, noch dem gewolm! Sprachgebrauche, ins Poet. übergehet; Liv. XLIII, 18. vineas agi turresque excitari; 2.) dass diese Thürme such auf Schissen ausgesübert zu werden pflegten. Liv. XXXVII, 24. erwähnt eine turris praetorine navis. Seltner war diese Maschinerie gewiss; doch sollten die bekanntesten Handbücher der röm. Alterth. daven nicht gänzelich schweigen. Cfr. Flor. IV, 11, 6. Naves turribus atque tabulatis allevatae castellorum et urbium specie non sine gemita marie et labore ventorum ferebantur.

labore ventorum ferebantur.

acciderent] D. i. suffallen, sustreffen. Eben so III, 25. Auch
Liv. II, 50. tela ab omni parte accidebant; nicht weniger vom Platzregen, XXIV, 46. lentior aequaliorque accidens duribus.

praeparata a nostris, falces praeacutae, insertae affixaeque longuriis, / non absimili forma muralium falcium. His quum funes, qui antemnas ad malos destinabant, comprehensi adductique erant, navigio remis incitato praerumpebantur. Quibus abscissis, antemnae necessario concidebant, ut, quum omnis Gallicis navibus spes in velis armamentisque consisteret, his ereptis omnis usus navium uno tempore eriperetur. Reliquum erat certamen positum in virtute, qua nostri milites facile superabant, atque eo magis, quod in conspectu Caesaris atque om-

res prasparata — falces] Wie ob. II, 5. und 12. nasium, cuiu rei, Unt. c. 18.

falces praeacutas — affixus longuriis] Umgekehrt B. C. II, 2 asseres cuspidibus praefixi. Die falces murales, wofür der griech. Uebers. (१९७०११४०० ठे०६०४०५) rurales gelesen hat, kann man sich leicht nach ihrer Beschaffenheit und ihrem Gebrauche vorstellen, nach VII, 86. falcibus vallum ac loricam rescindunt. Liv. XXXVIII, 5. asseribus falcatis detergebat pinnas. Die Belsgerten schützten sich degegen, nach VI, 22. laqueis falces avertebant, quas quum destinaverant. tormentie introrsus deducebant. Nach Liv. 1. I. falces averteis iniectis — perfringebant.

destinabant] Trotz aller Verschiedenheit der Codd. und Edittist diess die richtige Lessrt, da auch VI, 22. destinaverant von Strikken oder Seilen gebraucht wird. mit denen man etwas fest snbindet, fest macht. Ja, es ist wohl kein Zweifel, dass selhst Liv. XXI, 44. Si hoc bene fixum omnibus destinatumque in animo est, — der Bedeutung von destinare, d. i. alligare, adfigere, festknüpfen, das Wort redet. B. C. I, 25. has (rates) quaternis ancoris ex quatuor angulis destinabat.

abscissis] Von abscindo ; Andre: abscisis; auch wir früher. Drakenborch. zu Liv. XXXI, 34. ist unentschieden, welche Lesart den Vorzug verdiene, weil die differentia specifica nicht ganz auszumitteln. Allein es scheint analogisch behauptet und angenommen werden zu können, dass abscidere von dem Abhanen, Abschneiden, kurz von jeder Trennung von einem Ganzen, durch ein scharfes Instrument, abscindere dagegen vom Zerreissen, Abreissen gebraucht werde. Liv. IV, 28. extr. non brachium abstisum. Auch hier, wie überall, andre: abscissum. Daher dürfte an unsrer Stelle abscissis zu lesen seyn, weil praerumpebantur vorausgeht, und unt. cap. 15. deiectis antemnis folgt, was wir such wegen concidebant für richtiger halten, als dis gewühnliche: disiectis; auch abscindere mehr passt zu dem obigen destinarant. Zwar ist nach Veget. IV, 14. falx acutissimum ferrus,—quod contis longioribus inditum, funes, quibus antemna suspenditur, repente praecidit. Vergl. Instin. XV, 3, 4. Desgl. VII, 73. abscisie ramis, und im B. Hisp. 20. cervices abscisae. — Aber auch wir unterscheiden: abhauen, abschneiden; von abreissen. Man wird gestehen, dass mit einem Instrumente an der langen Stange leichter und häufiger abgerissen, als abgeschnitten oder abgehauen wird. Celum p. 66. rudentes velut cultri acie tonsorii scindebantur.

nis exercitus res gerebatur, ut nullum paullo fortins facium latere posset: omnes enim colles ac loca superiora, unde erat propinquus despectus in mare, ab exercitu tenebatur.

CAP. XV. Deiectis, ut diximus, antemnis, quum singulas binae ac ternae naves circumsteterant, milites summa vi transcendere in hostium naves contendebant. Quod pestquam barbari fieri animadverterant, expugnatis compluribus navibus, quum ei rei nullum reperiretur auxilium, fuga salutem petere contenderunt: ac iam conversis in eam partem navibus, quo ventus ferebat, tanta subito malacia ac tranquillitas exstitit, ut se ex loco movere non possent. Quae quidem res ad negotium conficiendum maxime fuit opportuna: nam singulas nostri consectati expugnaverunt, ut perpaucae ex omni numero, noctis interventu, ad terram pervenerint, quum ab hora fere quarta usque ad solis occasum pugnaretur.

CAP. XVI. Quo proelio bellum Venetorum totiusque orae maritimae confectum est. Nam, quum omnis iuventus, omnes etiam gravioris aetatis, in quibus aliquid consilii aut dignitatis fuit, eo convenerant, tum navium quod ubique fuerat, in unum locum coegerant: quibus

Cop. XV. Auxilium ei rei] Ein Mittel dagegen, wie oben II, 20. subsidium. Eben so Liv. XXVII, 5. fidissimum annonae subsidium. So sagt Plin. Epp. VI, 4, 4. consulere, d. i. abbelfen.

malacia] Eigentl, mollities maris, von pularios franc. calme, meh Festus hiess diese Windstille im Lat. flustra, (orum,) quum in meri factus non moventur. Aber malacia wer bei den Lateinern safgenommen, und warde von tranquillitas unterschieden. Senec, Epp. IX. in otio inconcusso iacere, non est tranquillitas; malacia est. Celsus p. 67. inere coeli merisque tranquillitas. Bei Plaut, Bacchid, L. 1. 38. such malacum pallium. d. i. vestis coenatoria mollior.

Esp. IX. in otio inconcueso iacere, non est tranquillitas; malacia est. Celsus p. 67. inere coeli merisque tranquillitas. Bei Plaut. Bacchid. I. 1, 38. auch malacum pallium, d. i. vestis coenatoria mollior. negotium] Fast wie res auf jedes Vorhaben, selbst kriegerische Unternehmungen, übergetragen. doch so von res verschieden, dass jezes mehr die subjektive Verbindlichkeit und Obliegenheit, die ich mir selbst aufgelegt und genommen, oder die ich erhölten habe, bezeichnet, und die mit der Arbeit verbundne Anstrengung, cfr. Bremi zu Suet. Caes. 80. Nep. Ages. 5, 4., res das Materielle des Geschäfts. So wird unten c. 18. negotii bene gerendi occasionem; VI, 33. negotium confici gesagt. Au andern Orten such: rem obtinere, stat des gewöhnl. conficere, z. B. B. C. I, 72. Vergl. auch Cic. ad Div. XV, 1, 9. quod ego negotium — neque enim ullum perioulum tantum putavi.

Cap. XVI. Ubique ] Zu Sall. Cat. 21, 3. quid ubique opis aut

amissis, reliqui neque quo se seelperent, neque quemadmodum appida defenderent, habebant. Itaque se susque omnia Caesari dediderunt. In quos eo gravius Caesar vindicandum statuit, quo diligentius in reliquum tempus a barbaris lus legatorum conservaretur. Itaque, omni senatu necato, reliquos sub corona vendidit.

CAP, XVII. Dum haec in Venetis geruntur, Q. Titurius Sabinus cum iis copiis, quas a Caesare acceperat,

spei haberent — bemerkten wir, dass ubique nicht blos kategorisch und absolut, sond. auch relativ und problematisch gebrancht werde; unser: überall, aller Orten, wo nur Nachsuchung gehalten werden konnte. So such hier.

habebant] Habere oft synonym. von nosse, scire, mit dem specifischen Begriffe materieller Mittel, die man besitzt oder weiss. So auch habeo polliceri, acribere. Cfr. Corte zu Cic. ad Div. 1. 5, 5. Eben so έχειν, an vielen Stellen, z. B. Cyrop. I, 4, 24. αὐκ έχω ο, τι χρη λέγεω. Plat. Krit. c. 4. extr. οτι αὐκ έχως, α΄ τι χροςο σαστή. σο gravius — quo] Hier sind eo — quo nicht correlativ, so dass

en gravius — quo] Hier sind eo — quo nicht correlativ, so dans ein Satz den andern bedingt; sondern quo ist gleich ut eo und bezeichnet Wirkung und Zweck; so wie eo Ursache und Grand. Bisweilen ist eo-quo verschmolzen in das bloße quo, d. i. ut eo. Nep. Pelop. 2, 1. hi omnes fere Athenas se contulerunt, non quo sequerentur otium, sed ut etc.

ia quos — vindicandum] Eben so Sallust. Cat. 9, 4. saspius vindicatum est in sos, qui contra imperium in hostem pugnaverant. Desgl. bei Cic. mehrmals; und Justin. XXXVII, 3, 9. fautaus in auctores vindicavit. Ursprünglich hiess vindicare in der Gerichtsprache der Römer, sein Recht auf etwas geltend machen durch reale und faktische Hinzeigung auf die Sache, von dem griech. èvélius. S. Ballhorn jurist. philolog. Studieu. S. 162. ff. Darnach bezeichnet les vindicat crimen, oder crimen lege vindicatur eigentl. nur die legale Strafwürdigkeit einer Haudlung. Ballhorn S. 193. Und dieser Begriff ist in vindicare specifisch; also: eine vebührende, gesetzlich motivirte. Strafe gegen Jemand verhängen. Uloisci heisst: des kecht der Wiedervergeltung ausüben; sowohl für sich als für andre. Man unterschied: ulciscor illatam iniuriam; vindico, ne secipiam. Darum vindicare sich auf Erhaltung des Rechtsprincips, ulcisci auf Befriedigung des beleidigten Gefühls bezieht. So auch ultor und sindez. Liv. II, 11. Valerius in parvis rebus negligens ultor, gravem se al maiora vindicem servabat.

eub corona] Gell. N. A. VII, 4. hat diesen Ausdruck erklirt durch die übliche Sitte, den Gefangnen Kränze aufzusetzen, und sie unter dieser Etiquette zum Verkaufe auszubieten. Eine Vermuthung von Hotomann, dass diese Redensart zu erklären aey davon, quod gervi in orbem dispositi fuerint, quo facilius ab emtoribus considerari possent, widerlegt hinreichend Vossius ad h. l. Cfr. Heinecci Antiquitatt. p. 370. Dagegen wage ich die Muthmaßung, dass die Sitte sich davon herschreibe, dass man die Opferthiese zu bekränzen pflegte, mit welchen Sklaven sehr oft Schieksal und Werth theilten. Achnliches Liv. XXI, 51. XXXVIII, 29. sub corona venire. Instin. VIII, 3, 5.

is fines Unellorum pervenit. His pracerat Viridovix. at tammam imperii tenebat earum omnium civitatum, quae defecerant, ex quibus exercitum magnasque copias. coegerat. Atque his paucis diebus Aulerci Eburovices. Lexoviique, senatu suo interfecto, quod auctores belli. esse nolebant, portas clauserunt seque cum Viridovice oniunxerunt; magnaque praeterea multitudo undique ex Gallia perditorum hominum latronumque convenerant, quos spes praedandi studiumque bellandi ab agricoltura et quotidiano labore revocabat. Sabinus idoneo omnibus rebus loco castris sese tenebat, quum Viridovix contra eum duum milium spatio consedisset quotidieque productis copiis pugnandi potestatem faceret; ut iam non solum hostibus in contemtionem Sabinus veniret, sed etiam nostrorum militum vocibus non nibil carperetur: tantamque opinionem timoris praebuit, ut iam

Cap. XVII. Exercitum magnasque copias] Vergl. I, 31. p. 67. and II, 10. Eben so unt. VIII, 1. Es ist: ingens frumenti ac commettes copia.

his paucis diebus] Ueber his sagt Wopkens Lest. Tull. p. 259st "Singularis est huius pronominis usus; ubi refertur ad tempus acquarates describendum, intra quod aliquid gestum est. Demonstrandi miliett vel significandi vim habet illius temporis momenti a quo et ad quod spatium pertineat." Unt. V, 25. Also die nächst verflossna oder nächste künftige Zeit deutet his an. Cfr. Ruhnken zu Terent, p. 96. Sall. Iug. 31, 2. Corte zu ad Div. VII, 9, multitudo convenerant] So lesen mehrere Codd. und Editt, zu-

multitudo convenerant] So lesen mehrere Godd. und Editt, zumal, da Gees, en andern Orten multitudo mit dem Plural zu verbinden pflegt. z. B. II, 6. V, 27. Aehnliche Construkt, B. C. II, 19. Und gleich verher: quod anctores — esse nolebant, so. senatus. Bei Livius, Taoitus, desgl. bei Sallustius ist der Plural bei Gollektiven ander Ordnung. Vergl. su Sall. Cat. 23, 6. Zumpt 6. 366. Dichter erlauben sich natürlich Achnliches. Für unsre Stelle ist Celsus p. 67. Lein verwerslicher Zeuge; er hat Latronum manus ingene sese istis ediungerant.

pugnandi patestatem faceret] D. i. er bot ihnen eine Schlacht 12. Siehe aben 1, 40. und B. C. III, 1. sui pot. facere, Jemanden teine Dienste anbieten. Sonst, z. B. B. C. I, 72. facultatem offerre,

vacibus] Dieser Plural. zeigt entw. bloß tamultuarische Acussorungen, die hin und wieder, (vulgo) gehört werden, unt. III, 24., an,
eder auch harte Warte und Schimpfreden; z. B. II, 30. increpitare
socibus. V, 39. concursu ac vocibus. Daher, wie ob. II, 30. Cic. pro
Arch. c. 6, 12. aures consicio defessas conquisseum. Vergl. Ovid,
Met. XI, 601. und Quinctil. lustitutt. Epist. ad Tryph.

carperetur] 1. e. increparetur, increpitaretur, perstringeretur. Eben so Iustin. XII, 5, 2. indignabatur, carpi se sermonibus suorum. Liv. VII, 12. dictaterem sermonibus carpere. Casa gebraucht se sach ad vallum castrorum hostes accedere auderent. Id ea de caussa faciebat, quod cum tanta multitudine hostium, praesertim eo absente, qui summam imperii teneret, nisi aequo loco aut opportunitate aliqua data, legato dimicandum non existimabat.

CAP. XVIII. Hac confirmata opinione timoris, ideneum quemdam hominem et callidum delegit Gallum ex his, quos auxilii caussa secum habebat. Huic magnis praemiis pollicitationibusque persuadet, uti ad hestes transeat, et quid fieri velit, edocet. Qui ubi pro per-

von thätlichen Neckereien und Anfechtungen, z. B. B. C. I, 63. male habere et carpere, ibid. 78. agmen carpere atque impedire. — Eben so Liv. VIII, 33. eques carpendo novissimos.

opportunitate aliqua] Hier ein Vortheil durch eine Blöfse, die

opportunitate aliqua] Hier ein Vortheil durch eine Mojes, die sich der Feind giebt; griech. nkeorsta. Siehe Voss. ad h. l. dimicandum non ex.] Er glaubte nicht, so war seine individuelle Ansicht, dass ein Legat sich in ein Gefecht einlassen dürfe, aufser an etc. S. ob. zu I, 31. und unt. zu IV, 24. über non niei u. niei-non. Die Stellung von non vor existimabat, und nicht vor dimicandum ist beachtenswerth. Zumpt. §. 795. Der Grund liegt darin, dass das Urtheil jederzeit der Form und dem Stoffe nach in dem Karho finite authalten ist. folklich schört non, in h. form as heidet. Verbo finito enthalten ist; folglich gehört non, in ab fern es beides bestimmt, zu diesem, und nicht zu dem abhängigen Infinitis od. zu dem Gerundium.

Cap. XVIII. Idoneum et callidum] Ueber idoneus siehe ob. II, 17. und Corte zu Sall. lug. 75, 3. callidus aber von callus, die barte Haut an Händen und Füßen, als Folge von wiederholtem Gebrauche beider Glieder, bezeichnet einen gewandten, jedoch wie unser gerieben, auch pfiffigen und schlauen Menschen. Ein ähnliches Bild liegt in Routine und routinier. Vergl. Bremi zu Nep. Them. 1, 4. Man hemerkt, z. B. Ramshorn S. 325. dass callidus auch mit dem Genitiv Obiecti, callidus temporum, construirt werde; suffallender ist wohl der Dativ bei Tacit. Ann. II, 57. amici accendendis offensionibus

praemiis pollicitationibusque] Die erstern erfolgten realiter und auf der Stelle, die andern bezogen sich auf die Folgezeit; daher Cic. ad Div. X, 32, 10. legiones non destitit literis - stque infinitis pollicitationibus incitare. Wie den praemiis am genannten Orte pericula,

so sind den pollicitationibus entgegenzusetzen minae.

quid fieri velit, edocet ] Man achte zuerst hier auf die Weglassung des eum, welches man erwartet, da huic vorausgeht; dadurch wird der Satz allgemeiner und die Construkt. quid fieri velit, noch erklärberer, so wie überhaupt Caes, diese Redensart absolut gebraucht, gleich unserm: er ertheilte seine Besehle. Quid nämlich bezeichet keinen bestimmten Gegenstand, auf welchen hingewiesen wird, son-dern lässt das Gemüth gleichsam in suspenso und überlässt die Wohl ans mehrern; z. B. oben II, 10. quid fieri oporteret, eibi praescribere poterant. Dagegen unten id, quod volunt. Wie hier, so sagt Cace. oben I, 21. quid sui consilii eit, ostendit. Man erkeunt also, wie nothwendig der Conjunktio sey, wegen der in quid liegenden Unbefaga ed eos venit, timorem Romanorum proponit: quibus angustiis ipse Caesar a Venetis prematur, docet: neque longins abesse, quin proxima nocte Sabinus clam ex castrie exercitum educat et ad Caesarem auxilii ferendi caussa proficiscatur. Qued ubi auditum est, conclamant omnes occasionem negotii bene gerendi amittendam non esse, ad castra iri oportere. Multae res ad hoc consilium

simmtheit des zu wählenden Gegenstandes, indem des Anfgetragne zur etwas Gedachtes seyn kann. So augt Cic. ad Div. VI, 8, 3. Quando quid tibi permittatur, cognovisti, quid mihi placeat, puto te scire oportere, — Es liegt in der Natur der Sache, dass Jemand zur mögliche Fälle in Vosana berechnen, und diesen gemäß seine Malaregeln nehmen kann.

pro perfuga) So probare se pro aliquo i. e, efficere ut pro quo habeamur. Cir. Ruhnken zu Terent. p. 110.

timorem Romanor. proponit] Exponere ist schildern, Erklärung und Erläuterung über etwas geben. Liv. XXI, 50, 9. statum insulae et Karthaginiensium conata exposuit. Unt. VII, 52. Proponere ist mehre beschreiben, zur Betrachtung vorhalten und vortragen, damit dur-nach ein Entschluss gefast und ein Zweck erreicht werde; diess

letstre ist specifisch.

neque longius abesse, quin] D. i. paullum, nicht weit mehr; der Comparativ bedeutet awar oft ziemlich, oder auch einen hohen Grads allein hier steht er ganz eigentl., weil bereits die Feinde gewartes heiten, und es ihnen lange schon gedauert; also: nicht länger mehr.
Abest steht hier metaphor, wie unser: es sehle nicht mehr viel daram,
dass u. s. w: Dem gemäß steht: longe abest. So sagt lust. II, 8, 4.
Pieietratus paullum a capienda urbe absut. Cic. Orst. 68. §. 229. tantum abeat, ut enervetur oratio compositione verborum, ut alitet in ea nec impetus ullus, nec vis esse possit. — Man sieht aus unarr Sulle, dass die Regelt abesse werde immer mit einem Substantivbe-griffe verbunden, nicht als allgemein gelten könne. Abest kann auch als Impersonale gelten, wie hier. Weil aber non longe abesse dem Sinne nach Synonym. ist von non cunctari, so ist erklärber, wie quin omae nach Synonym. 18t von non cunctart, so ist erklärber, wie quis für ut non stehen konnte Liv. XXI, so. extr. Consuli nihil cunctandum visum, quin Lilybaeum peteret. Verwandt ist: non potnerent contineri, quin bellum persrent. Unt. VIII, 2. nulla calamitate — potnit adduci, quin cogeret victores. Ibid. c. 19. nemo crat adeo tardue, quin statim castris excundum — putarent. B. C. 1, 69. nullum incos, quin ataum casus excundom — puterent, B. C. 1, 99. nullum metercedebat tempue, quin extremi cum equitibus proeliarentur. Ibid. c. 78. extr. nulli ex itinere excedere licebat, quin ab equitatu excirperentur. Ib. c. 79. extr. Statt qui, quae non. B. C. II, 19. nulla fuit civitas, quin Sensus partem Cordubam mitteret; cfr. III, 81. nullas eivis Rom. notior, quin ad diem conveniret, B. C. III, 47. Reque ullus flare ventus poterat, quin — secundum cursum haberent. Vergl. III, 33. m. Endlich drittens noch nach non dubito und synon. z B. B. G. III, 31. non dubitabat, quin — submissiores essent fatures. B. C. III, 37. sibi dubitandum non putavit, quin proclio decertaret. III, 45. non recueare se quin nullius usus Imperator existimaretur. B. C. II, 35. in. psullumque abfuit, quin Varum interficeret. lbid. neque multum abfuit, quin etiam caetris expellerentur.

Sullos hortabauter: superiorem dierum Sabini cunctatie, perfugae confirmatio, inopia cibariorum, cui rei parum diligenter ab 'iis' erat provisum, spes Venetici belli, et

euperiorum dierum Sabini cunct.] Abermals ein Belspiel gehönfeer Genitiven, wie ob. II; 27. Supers diers der Genitiv des Maßes, wie multorum annor. exilium, Nep. Arist. 1, 3. und B. C. II, 14. estreinperioris temporis contentionem. Uebrigens ist auch die Worutell. bier zu betrachten; Sabini cunctatio ist zu einem Subjektsbegnste verbunden; aber die Erfahrung der vorigen Tage war es, die hier entscheidet, denn ob Sabinus oder ein andrer zögerte, war von kriebem Belange. Vergl. Periz, ad Sanct. Min. II, 5. Ueberhaupt ist diese gauze Stelle musterhaft in Beziehung auf die Aufzählung mehrerer Gegenstände; (Enumerativ-Sätze) denn in jedem einzelnen Theile lassen sich die Grände der Wortstellt nachweisen, und die Abwechselung gefällt ehen so sehr, wie die bemerkliche Gradstion. Vergl. ob. 6, 10. wo ebenfalls eine allgemeine psycholog. Bemerkung den Satz beschliesst. Desgl. cap. 2.

cui rei] S. ob. II, 5. parum ist non satis. Deutliches Beissiel Ball. lug. 51, 9. talia facinora impune suscepisse parum habure, i. e. non suffecit iliis, non substiterunt in iis, sed majora ausi sunt. Cie, de Offic. I, 25, 89. Nunquam iratus — mediocritatem illam temebit, quae est inter nimsum et parum. I, 15, 45. sceleris nimium, felicitatis parum. Plin. Epp. II, 15, 2. parum commode me tractunt. Den Unterschied gicht die Lektüre au die Hand, dass parum stets relativ und subjektiv steht für: nicht so viel als man erwartet, als nöthig etc. in einem bestiemmen Falle: non satit, sbeslut und objektiv. Liv. IV, 2. parum id videri, quod omnis divisa lumaunque perturbentur; iam ad Consulstum vulgi turbstores accingi. Es ist dann unser: noch lange nicht genug, gar nicht so wie zu erünschen. Ist diess specifischer Unterschied, no wird sichtbar, dass parum steis cum quodam animi affectu genyrochen wurde.

parum stets cum quodam animi affectu gesprochen wurde.

spes Venet. belli] 1. e. spes, quam in bello pounerant. Achul.
Nep. Hann. 8, 1. Antiochi spe fiduciaque. Eumen. 10, 4. magna spe
manimarum rerum.

et quod fore etc.] Ganz ühnlich dem B. C. II, 27. Nam quae relinus et credimus libenter, et quae sentimus ipsi, reliquos sentire eperamus. Pliu. H. N. 29, 1. Itaque in hao artium sola evenit, ut rusique medicum profitenti etatim credatur, quum sit periculum in nullo mendacio maius. Non tamen illud intuenur; adeo blanda est sperandi pro se cuique dulcedo. Verwandt mis dieser Sentem ist B. C. II, 4. Communi enim fit vitio naturae, ut invisis, latitantivaram aque incognitis rebus magis confidumtes vehementiusque exterveamur. — Die Partik fere bedarf wegen mincher Synonymen eine Berläuterung. Fere ist eine rein logische Partikel, die nuser Urtheil in allen Verhältnissen des Gedachten oder Faktischen unodificirt oder Beschrünkt, und entspricht unserm: in der Regel, beinahe, etwa. Es kann daher auch einen einzelnen Begriff beschrünken, und steht bild vor, beld nach dem Werte, suf das es sich bezieht. Und eben, weil die Partikel logisch ist, d. i. sich nur unf die Form unsers Urtheil, des wir nicht els assertorisch und apeeliktisch sussprechen, oder els priori und a posteriori allgemein gültig, sondern nur els durch die Mebezahl der Fälle und Grunde bestäugt; so ist es oft soviel, els: es könnes esym, etwa; d. i. ganz genan will iche nicht behaupten.

quod fere libenter homisses id, quod volunt, credunt. His rebus adducti sen prius Viridovicem reliquosque da-

1. B. unt. IV., 20. omnibus feré Gallieis bellis, ibid. 23. tertia fere egilia. VI, 30. ut sunt fere domicilia Gallorum. Andre Beisp. sind unzählig; Nep. Prael. 2. Sed hi erunt fere. Cic, Somu. Scipi 1. fit enm fare, ut. cognationes sermonesque mostri pariant aliquid in somnio. Thac. I, 11. nisi quae me forte fugiunt, has sunt fere de mimo sententise. Cft. Burm. 21 Phaedr. I, 15, 2. Ein feiner Kenner der lat. Sprache behanptet, nicht übereinstimmend mit Heiudorf zu herst. Sat. I, 3, 96: omnes fere, durse nicht gesagt werden obne Verbum, weil es contradictio in adiecto wire, die Alheit ungestihr zu bestimmen. Aber wohl, wie B, S. VI, 15. de amnibus fere constituent, d. i. in der Regel entscheiden sie über alle, und so bei Caes. überalt mit Verbis. Aber omnes fere quos equidem viderim - wire san richtig. Man denke, shae dess die Btymologie sicher. wire (Varro Ling. Lat. VII, p. 369. edit. Spengel. ferme dicitur, quod nunc fere; ulrum dictum a ferendo, quod id quod fertur, est m motu atque adventat) bei fere an: ut mea quidem fert sententia, atque mea tilit vel experieutia vel meditatio. Ferme, bei Caes. nur oben III, 12 dmch Codd. gesiehert, sehr häufig bei Liv., nicht selten bei Justin., einige Mala bei Cic., ist muser: fast, gewiss (nümlich subjektive An-ticht, wie unser! gewiss 30 Mal) und acheint von firmus, fast (fast) ramanden. Also sneiog: effirmaverim. Es ist also begreiflich, dass feine zanächst von historischen und faktischen Dingen gebraucht vird, denen man seine eubjektive Beschränkung und angleich Bekräfe vird, denen man beine eudjektere Beschränkung und angleien Bekraptigung beifügt. Daher oft bei Livius: haes ferme — geats, I, 15, 6. in has ferme leges foedus ictum XXIII, 34. in. tabala — his ferme icisa literis fuit, VI, 29, 9. Circiter, welches ursprings, die Nähe im Baume bekeichnet, wie wirt um die Zeit; provinciell und gemeint um die Drehe; — steht gern bei Majs und Zahl, um diese muthmajslich an bestimmen. Davon bei Caest sehr viele Beispiele; den Grählte steht bald vor, bald nach a. B. B. G. I, 15. dies vireiter Gundlesim. Nam Aleih 10. 2. annot eineiter anadengrinte. Eben so quindecim. Nep. Alcib. 10, 7. annos circiter quadraginta. Eben so bedeutet pena ader paens, letzières gewöhnlichere Sobreibert, so viels sh: nake bei, es fehlt nicht viel. Die Beobachtung des Sprachgebranchs tehrt, dass passe sich im Satze auf den einzelnen Begriff des Pradicats bezieht; z. B. I, 11. paene in conspectu. I, 20. paene ad Remiciem. I, 58. paene totum oppidum. Cfr. II, 19. 24: VI, 11. paene tum in singulis domibus. Cit. ad Div. XV, 21, 4. risks ominis paene consumitur. Diese Beispiele lehren, dass paone übersell dem Urtheile specior und logische Partikel ists Degegen ist prope mapringlieb objektive und historische Partikel, welche sich auf die Zeit oder eine Handlung in der Zeit, oder auf etwas Gewordnes stets and therall, venigstens bei correkten Schriftstellern bezieht. Also ist paese mehr abstrakt n. intellektuell, unsert eo (faet) zu eagen, prope - conkrett und materiell zu gebrauchen. 2. B. ob. 11. 28. prope ad internecionem gente ac nomine Nerviorum redacta; III, 3. prope iem despérata salute. De namlich prope die Annäherung bezeichnet, und diese nur in der Zeit möglich ist, so lassen sich auch Stellen erklären, wie lustin. XLIV, 2, 9. forms terrae prope quadrata. Liv. XXI, 53. Caetra Kanhaginiensium - prope in conspects urbis esse. Ibid, prope con-consbundus. Endlich findes man such ad, els, gleich unserm: an did 3 Tausend etc., besonders bei Zahlbegriffen, z. B. oben I, 4. II, 33. and s. a. O. Forte, we es ohne Verbindung mit si, nisi, ne, steht, ces ex concilio dimittunt, quem ab his sit concessum, arma uti capiant et ad castra contendant. Qua re concessa, laeti, ut explorata victoria, sarmentis virgultisque collectis, quibus fossas Romanorum compleant. ad castra pergunt.

Locus erat castrorum editus et paullatim CAP. XIX. ab imo acclivis, circiter passus mille. Huc magno cursu contenderant, ut quam minimum spatii ad se colligendos armandosque Romanis daretur, exanimatique pervenerunt Sabinus, suos hortatus, cupientibus signum dat. ditis hostibus propter ea quae ferebant onera, subito duabus portis eruptionem fieri iubet. Factum est opportunitate loci, hostium inscientia ac defatigatione, virtute

heisst: von Ungefähr; im erstern Falle aber: vielleicht, etwa, aus unbekannten Grunden, oft ironisch: niei forte, es sey denn, dass; wofern ich nicht etwa; ich müsste denn u. s. w. Vergl. Corte zu Sell. Cat. 20. estr. und ad Div. VI. 7, 17. Zumpt 5, 727. Forfasse, nich Manut. zu Cic. ad Div. II, 13. richtiger, als fortassis, (aus forte an esse) ist chenfalls logische Partikel, um den Grund einer Sache problematisch anzudeuten, oder auch unser Urtbeil zu beschränken; unser: vielleicht, es kann seyn, vermuthlich; leicht möglich; dass. Bei Caes. unr B. C. III. 60, fortasse se non liberari, sed in aliud tem-pus reservari arbitrati, discedere a nobir constituerunt. Cic. ad Div. IX, 23. heri veni in Cumenum, cras ed te fortasse. Es steht sber sitan durch: id qua mente commotue fecerit, coniectura sciri non potest. Iustin. IV, 5, 3. esse domi graviora et forsitan infeliciora bella. Dess forsitan von einer gewissen und ausgemachten Sache gesegt werden könne, folgt sus Horat. Sat. I, 6, c8. siehe das. Heindorf, nicht; denn es ist auch dort bescheidene Beschränkung eines durch Erfahrung zwar erprobten Verhältnisses. Unser: ich hofe doch, doch wohl!

Cap. XIX. Passus mille] Nämlich von acclivis abhängig; nicht von editus. Nur horizontale, oder aufsteigende Flächen und Entfer-

nungen lassen sich durch passus bestimmen,

exanimatique] D. i. genz erschöpft, fast athemlos. S. oben II, 28. Vergl. Heindorf zu Horat. Sat. I, 4, 127. Es steht auch oft für stupefactus, conturbatus, perculsus. Que aber, so wie ac, atque, et, drücken oft eine natürliche Folge aus. S. Görenz zu Fin. I, 16. p. 71. Also hier: atque ita.

inscienția] Oben III, 9. Auch an dieser Stelle hauen soust viele Ausgaben inscitia. Allein die Autorität der Codd., 20 wie der Spraebgebrauch andrer Schriftsteller, der sich auf die Bedeutung der Worts gründet, rechtfertigen die Lessrt. Vergl. Gronov. 2ú Iustin. IV.

militam, superiorum pugnarum exercitatione, ut ne unum quidem nostrorum impetum ferrent ao statim terga ver-Quos impeditos integris viribus milites nostri consecuti, magnum numerum corum occiderunt: reliquos equites consectati, paucos, qui ex fuga evaserant, reliquerunt. Sic uno tempore et de navali pugna Sabinus et de Sabini victoria Caesar certior factus, civitatesque omnes se statim Titurio dediderunt. Nam ut ad bella suscipienda Gallorum alacer ac promptus est animus, sic mollis ac minime resistens ad calamitates perferendas mens corum est.

CAP. XX. Eodem fere tempore P. Crassus, quum in Aquitaniam pervenisset, quae pars, ut ante dictum est, et regionum latitudine et multitudine hominum ex tertia parte Galliae est aestimanda, quum intelligeret in his

5, 6, and Gronov. zu Liv. XXII, 25. welcher segt: illem vocem, sc. inscirutiam, ubique fere apud Ciceronem, Cacsarem, Livium, înepte curiosi homines deleverant. Man fühlt nämlich an unarer und ähnlichen Stellen, dass die. inscientia sich auf specielle Gegenstände be-neht. z. B. locorum, rei militaris, navigationis. So gebraucht Cic. Manil. c. 10. und 11. mehrere Male scientia rei militaris oder scientia schlochtweg.

consecuti) I. e. einholen. Cic. ad Div. XVI, 3. Quintus nos consecutis non erat. Liv. III, 23, 5. hos Romanus Consul in Algido consecutus, ad unum omnes occidit. Cfr. zu VIII, 31. — Consectari besonders von nachsetzender Reiterei, z. B. unt. IV, 14. V, 56. extr. III, 26. Darans folgt die solchen Verbis intensivis inwohnende Bedeutsamkeit. Vergl. Walch zu Tao. Agric. S. 112.

Gallorum alance gammus zie wallis eta 1 Ashnliches aben III.

Gallorum alacer animus, sic mollis etc.] Aehnliches oben II, 51. 51. Auch Flor. II, 4, 1. Sleut primus impetus sis (sc. Gellis) maior quam virorum est, ita sequens minor quam feminarum. Liv. X, 28. Gallorum corpora laboris aestusque intolerantissima fluere frimaque corum proclia plus quam virorum, postrema minus quam frimaque corum proclia plus quam virorum, postrema minus quam frimarum esse. Id. V, 37. Galli flagrantes ira, cuius impotens set gens. Ibid. nata in vanos tumultus gens. Wegen mollis vergl. Sall. (M. 14. f. adolescentium animi molles et actate fluxi.

mens sorum est 3 Diese Worte waren Einigen anatölsig, ohna Grund, so wenig als est, was Oadenul. and Dähne gern aufgäben.

Con WY. Ouwer presentes a gum intelligeret 3 Der Schrifte

Grund, so wenig als est, was Oadend. und Dähne gern aufgäben.

Cap. XX. Quam pervenisset — quam intelligeret] Der Schriftmeller hat gleichsam den Anfang vergessen, und wiederholt oder begant den Paden der Periode noch einmal. Diess nennt man Epanolopii. Nep. Emmen. 3, 3. Bei Cicero häufig. Vergl. viele von Corte at d. Brief. ad Div. XV, 10, 1. gesammelte Beispiele.

regionum latitudine] So bestimmt Caes. im Allgem. den Flächeninhalt. Iustin, II, 2, 2. Seythia — multum in longitudinem et latitudinem patet. Desgl. XLII, 2, 9. wird latitudo van der Ausdehnung in die Länge geschieden.

locis sibi bellum gerendum, ubi paucis ante annis L. Valerius Praeconinus Legatus exercitu pulso interfectus esset, atque unde L. Manilius Proconsul impedimentis amissis profugisset, non mediocrem sibi diligentiam adhibendam intelligebat. Itaque re frumentaria provisa, auxiliis equitatuque comparato, multis praeterea viris fortibus Tolosa, Carcasone et Narbone, quae sunt civitates Galliae provinciae, finitimae his regionibus, nomi-

ex tertia parle aestimanda] Eigentl. nicht anschlagen oder taxiren auf, sondern nach dem 3. Theile, den man als Maje anlegt. Diesem analog aestimare ex asquo Liv. VII, 30. Sall. Cat. 10. smicitias non ex re, sed ex commodo aestimare. Dabei bemerke man die Construkt, von gestimare mit dem bloben Ablativ, z. B. Sall. Fragm.

Construkt, von aestimare mit dem blossen Ablativ, z. B. Sall. Fragm. p. c.74. edit. Corte: quinis modiis libertatem omnium aestumaver. Tacit. Ann. I, 17. denis in diem assibus snimam et corpus aestimari. Hier bezeichnet der Ablativ nicht sowoh; den Werth, als die Kaufsumme, wofür eine Sache zu haben sey. Vergl. Zumpt §. 456. paucis ante annis] So steht ante häusig adverbialiter mit dem Ablativ bei Bestimmung der Zeit, wann etwas geschehen. Ja, bei Liv. XL, 52. ante annis octo, wo Drakenborch die Stellung der Worte ändern will. Doch findet man sogar post paucis diebus Liv. II, 31. Vergl. Zumpt §. 477. und Nep. Alcib. 11, 1. Beisp. geben noch Cic. ad Div. IV, 9, 1, perpaucis ante diebus. Ueberhampt hei Cic. fist allgemein. Tusc. 1, 5. qui centum milibus annorum ante acciderunt. C. 3. Themistocles aliquot ante annis. Die Verwirrung in Codd. ist allgemein. da ante nachgesetzt immer noch von vielen für Praeposiallgemein, da ante nachgesetzt immer noch von vielen für Praeposition gehalten wurde. Die Zeit aber, wann die hier erwähnten Ereignisse sich zugetragen haben, versucht man umsonst zu beatimmen; man vermuthet, während des Sertorian. Kriege. Man bezieht darauf

Cic. pro Leg. Man. c. 11. §. 30. Testis Gallia etc. finitimae his regionibus] Gemeine Lesart war: ex his region, als ob Caesar, durch die Parenthese unterbrochen, die obigen Ablative Tolosa etc. noch einmal genauer bezeichnet und mit evocatis verbunden hätte. Die Wortfolge wird durch ex hüchst unangenehm genetört, und die kurze Parenthese konnte eine solche Recapitulation nicht erzengen. Ciacconius warf jenes ex weg, und 1 Cod. bestätigte seine Ansicht. Eher wäre ex zu ertragen, wenn es hieß: et quae sunt ci-vitates etc., en hie etc. Ganz ähnlich unt. 33. inde auxilia arces-

suntur.

nominatim evocatie] Evocare ist zwar eigentl. herausrusen, wie Liv. I, 48. evocavit virum e curia; und wird zunächst von Obrigkeiten gebraucht, die Jemand zu sich bescheiden, siehe Bremi zu Nep-Con. 5, 3. eben so excire. Vergl. Liv. XLV, 31. Allein es ist auch ein militärisch technisches Wort, und heisst: auffordern zum Kriegsdienste, besonders die Soldsten, welche bereits die gesetzmässige Zeit gedient haben. Diese heissen daher evocati. Cic. ad Div. 111, 6, 12. Corte zu Sall. Cat. 5g, 3. Sie standen unter besondern Befehlshabers und wurden den übrigen Cohorten nicht einverleibt. Graev. zu Flor, III, 17. Diese militär. Organisation fand nur in röm. Provinzen Statt und die Aufforderung geschah entweder durch die Legaten persönlich, oder durch schriftliche Besehle des Oberbefehlshebers, literie odet

#### DE BELL GALL. LIB. III. CAP. 20. 21. 211

natim evocatis. In Sotiatium fines exercitum introduxit. Cuius adventu cognito, Sotiates, magnis copiis coactis equitatuque, quo plurimum valebant, in itinero agmen nostrum adorti, primum equestre proelium commiserunt: deinde, equitatu suo pulso atque insequentibus nostris, mbito pedestres copias, quas in convalle ex insidiis collocaverant, ostenderunt. Hi nostros disiectos adorti. proelium renovaverunt.

Pugnatum est diu atque acriter, quum CAP. XXI. Sotiates, superioribus victoriis freti, in sua virtute totius

edicto imperatorie. Liv. XXXVII, 4. quinque milia voluntariorum, eucto imperatorie. Liv. XXXVII, 4. quinque milia voluntariorum, ex Romanis sociisque, qui emerita stipendia — habebant. Desgl. Bell. Alex. 1, in. B. C. I, 3. das. Held. — Es ist aber wohl zu unterscheiden, ob evocare, wie hier, bloß die besondre Aufforderung um Kriegsdienste bedeute, oder ob von den eigentl. evocatis, als einer Gsttung der röm. Soldsten die Rede sey, wie B. C. I, 3. — Vergl. lauin. XII, 12, 9. XIV, 5. — Lipsius de re mil. I, 8. unt. IV, 6. Nominatim heisst hier allerdings namentlich; er hatte sich von ihnen ein betreichniss fertigen lassen. Siehe V, 4. VII, 39. In einem andern Singe, nämlich: nach Rubriton, steht es B. G. I. 10.

Sinne, namlich: nach Rubriken, steht es B. G. I, 19.

equitatu euo] Man erwartet auch hier, wie in manchen andern Stellen, ipsorum oder anch illorum. Jedoch weil die Sache erzählt eler gedacht wird in dem Geiste dessen, von welchem die Rede ist, in sicht suo; und diesem gemäß auch nostris statt Romanis. So wie sterhaupt Caes. oft, dem beliebten nostri zu Gefallen, suus oder se utto, es sey eine Art von Attraktion; denu stände nobis statt nomu, so wurde sich das Verhältniss sofort andern, und statt suo stehen corum. Will und muss er dem ausweichen, so setzt er das Subsantv selbst, z. B. hostes, c. 17. 24. Vergl. Gernhard zu Sic. Cat.

201 S. So. Umgekehnt kann es auch Fälle geben, wo eine Sache

101 tetragen wird, nicht als gedacht von dem Subjekte, sond. von einem audern. Dann steht statt sibi, ei. Liv. I, 54. med. quandoqui
6m ut omnia unus Gabiis posset, ei Dii dedissent. — So liest man

tei Nep. Cim. 3, 1. pater suns statt eius.
ex insidiis] I. e. ut insidiae essent. Oft bezeichnet ex die
sum Grunde liegende Absieht, wenn nämlich die Sache ihrer Wirang nach nicht auf die Vergangenheit sondern auf die Zukunst hin-tent. Diese ist bei insidiis der Pall, insofern der Brfolg ein kunftiwist. Daher ist ex gleich dem per und propter, denu beide zeigen die causen movens. Beisp. bei Corte zu Sall. Cat. 12, 2. und lug.

5. Cfr. ob. 1, 30.

Cap. XXI. Superioribus victoriis freti] Man nehme fretus nicht im Pertrauen, sondern es ist unser: ermuthigt, gestärkt durch innerung oder Vertrauen. So Liv. XXI, 49. extr. memoria — rem gestarum freti. Daher finden wir, dass fretus sich in der Regel sicht auf etwas Faktisches, Reelles, nicht Gedachtes oder Probletisches; wie loci praesidio freti VI, 5. extr. locorum opportunite VIII, 39. Gaesaris amicitia B. C. 111. 59.

Aquitaniae salutem positam putarent; nostri autem, quid sine imperatore et sine reliquis legionibus, adolescentulo duce efficere possent, perspici cuperent: tandem confecti vulneribus hostes terga vertere. Quorum magno numero interfecto, Crassus ex itinere oppidum Sotiatium oppugnare coepit. Quibus fortiter resistentibus, vineas turresque egit. Illi, alias eruptione tentata, alias cuniculis ad aggerem vineasque actis, (cuius rei sunt longe peritissimi Aquitani, propterea quod multis locis apud eos aerariae secturae sunt,) ubi diligentia nostrorum ni-

sine impetatore] Sc. Caesare, zum Unterschiede von dux. ex itinere] Siehe oben 1, 25. 11, 29.

cuniculis ad Diese Kunst, Minen anzulegen, soll nach Veget. IV, 20. 24. bei der Belagerung von Rhodns erfunden worden seyn, um dadurch einen gegen die Mauern aufgeführten ungeheuern Thurn mzastürzen: Quum rotis suis moles impulsa fnisset, tanto pondere solo cedente subsedit, ut nec iungi muris, aut moveri ulterius potuerit. Vergl. Diod. Sic. XX, 94. Bei den Römern findet man das erste Beispiel von einem solchen cuniculus in der Belagerung von Ven Liv. V, 19. und 21. Man sagte technisch: cun agere, auch occultur teuniculum agere. Ueber der Gallier Geschicklichkeit in aolehem Miniren, vergl. VII, 22. Dagegen hat Flor. III, 10, 6. entweder suder Nachrichten über die Aquitanier gehabt, oder, wie Hotomann glaubt, die Sache ganz falsch verstauden: Aquitani, sagt er, callidum genus, in epetunculas se recipiebant; iussit includi. Allein es länt sich wohl denken, dass die Aquit. theils aus Furcht, theils aus Krieglist wohl denken, dass die Aquit. theils aus Furcht, theils aus Krieglist wohl denken, dass die Aquit. theils aus Furcht, theils aus Krieglist seh in ihre Bergwerke zurückzogen, und von da Ausfälle wagten.— Jenes ad aggerein — actis weiset hin auf den Punkt, gegen den etwas gerichtet ist. Bei agere ist dieß die gewöhuliche Construkt. s. ob. II, 12. auch in arcem cuniculum agere Liv. IV, 22. Aber and sonst ad castra, ad hostes, ad naves contendere, proficisci. Ob. II, 15. So Liv. XXI, 49. in. ad eas conspectas — naves missae, d. i. gegen sie.

longe peritiesimi] Sell. Iug. 5. longe maxuma virtus; und so oft zur Verstärk: des Superlativs, wie auch häufig: longe princepte

Beisp. bei Drakenb. zn Liv. VI, 32, 5.

secturae] Die Lessrten der Codd. und Editt. sind so verschies den, dass es schwer hält, die Wahrheit auszumitteln, obsehon der Sind der Stelle einleuchtet. Sectura von secare, soll so viel seyn, als for dina; allein es fehlt dafür an Beispielen. Andre lasen stricturat nach Casaubon. zu Strabo IV. p. 190. ed. Paris. schon geschmolzum und in Platten, (zovolov näuses, laminae,) gegosanes Eisen oder Kaspfer. Noch andre lasen structurae, welches sich achr empfiehlt; den Diod. Sicul. XVI. p. 514. spricht von zurugzeuul, substructiones. Auch hat der Verf. des Bell. Alex. c. 1. structurae, d. i. steinerne Gewölbe Wir folgen hier der von Oudend. gewählten Lesart, ohne jedoch ein Vormuthung zu unterdrücken, welche sich auf das in vielen Codangehängte que stützt. Nämlich wir würden, wenn andre Schrifts Vorbild seyn dürfen, lesen: aerariae structuraeque, d. i. aerariae stodinse, wie unt. VII, 22 ferrariae; desgl. Iustip. VIII, 5, 12. su

hil his rebus profici posse intellexerunt, legatos ad Cras sum mittant seque in deditionem ut recipiat, petunt. Qua re impetrata, arma tradere iussi, faciunt.

Cap. XXII. Atque in ea re omnium nostrorum intentis animis, alia ex parte oppidi Adcantuannus, qui

raris, orum. Liv. XXXIV, 21. vectigalia magna instituit en ferrariis argentariisque. Tacit. Ann. VI, 19. aururias sibi seposuit. Dena 1.) que findet sich hei weitem in den meisten Codd., und kann füglich ans keiner Glosse entstanden seyn. 2.) Es ist wahrscheinlicher, dus des seltnere stricturas, das sich in Codd. findet, aus structuras entstand, als umgehehrt, da stricturas im beasten Falle nichts für cuniculus beweisen würde; dena Schmelzhütten, wo man Metalle streckt, haben mit cuniculis nichts gemein. 3.) Wir halten aber astructuraeque dann für analog den vielen Fällen, wo zwei Substantive so mit einander verbunden sind, dass das zweite die Stelle eines Adjektive zu vertreten scheint, wenn man den Gedanken auf de tinlachste logische Form zurückführt, also Hendiadys; z. B. Sall. Cat. is periculis atque negotiis. Plin. Epp. III, 16. gloria et aeternitas. B. C. II, 22. nomine et vetustate. Cfr. Roth Taciti Synonyma etc. P. 22. aq. — Also würden dann structuras künstlich getriebne Stollen aneigen, aerariae sich nur auf den sogen. Raubbau erstrecken. Wille ma aber secturae beibehalten, so scheint Strabo III, p. 216. die Siche einigermaßen aufznhellen. In Spanien nämlich, bei den Turdituern, fand man auch Körner und kleine Klumpen Gold in zerschlagen Steinen: qual de nah lispaniern, als den Galliern ihnlich, von denen Strabo a. a. O. sagt: Sie behaupten, ihre Metalle neturae sber eine Art Steinbrüche, haroufus, wo in fortlaufenden zu Tige liegenden Gängen oder metallhaltigen Felsen Stücken und Platter losgeschlagen, zerschlagen wurden, in denen man Goldkürner in finden hoffte: Vergl. Strebo IV. p. 190. Secare entspricht also dem griech, ogder sepusus; aeraria steht aber absolut und das Allgemeine statt des Speciellen. Der griech. Metaphrast, der bloße nöcht, oder bezog es auf aerariae, oder las in seinem Cod. que nicht. Celsus erwähnt die Sache gar nicht.

Cap. XXII. In ea re intentis animis] Eine seltnere und ungewöhnlichere Construktion, wie Liv. VI, 23. f. intentus in eventus
slicoi consilis; üblicher ist intendere animum rei oder ad rem, in
sliquid. Letztres bei Liv. oft: IV, 27. VII, 19. IX, 24. B. C. III, 19.
intenti enimi ad pacem. Unt. III, 26. An inanchen Stellen ist es
tweifelbaft, ob Ablativ oder Dativ 2. B. Liv. II, 37. spectaculo intenta civitas erit. Cfr. Iustin. XXX, 1, 1. Suet. Caes. 65. — Dann
mus die Analogie entscheiden, bei Livins für den Dativ. Anders
Sallust, der zu intentus den Ablativ der Ursache setzt: aliquo negotio intentus, Cat. 2. extr. S. unt. VII, 8. — Als Synonym. liest
man Liv. I, 9. mbi spectaculi tempne venit, deditaeque eo mentes
tum oculis erant. Daher möchte wohl in ea re an unserer Stelle zu
erklären seyn durch hic, tune, wie Caes. oft zu segen pflegt: unter

summam imperii tenebat, cum sexcentis devotis, quos illi Soldurios appellant, (quorum haec est conditio, uti

diesen Umständen, hierbei, während diess geschah, dum haec gerebantur; so dass also intenti ohne Beziehung stände auf ein Objekt, wie: hac re animis Romaner. opeupstis. Unt. VII, 80. Atque omnium militum intenti animi pugnae eventum exspectabant. So anch Cicad Div. XV, 14, 9. ut omnes tuos nervos in eo contendas; Terent. Euc. II, 3, 20. digna res, ubi nervos intendas tuos. — Jedoch ist hier aufmerksam zu machen auf die nicht seltne Vertauschung der Casus bei in, folgend aus der subjektiven Ansicht der Schriftsteller und aus der Natur des Sprachgebrauchs; 2. B. ob. I. 47. in ee peccandi. Sallust. Cat. 57, 12. sint misericordes in furibus; dass. Corte. Eben so lesen einige Codd. Iustip. I, 7, 10. si quid in Croeso, statt Croesum, crudelius consuluisset. Usugekehrt der Accusativ statt des gewöhnlichern Ablatīvs, B. C. I, 25. in potestatem habere. Siehe das Ileld. Die Griechen verfuhren auf ähnliche Weise mit èr, statt

elc. Viger. p. 606. -

devotis | Eine ganz eigenthümliche und nationelle Erscheinung, verschieden von den bei den Römern vorkommenden Beispielen von freiwilliger Ausopserung des Einzelnen zum Heile des Ganzen; sur welchen tragischen Akt die Formel bei Liv. VIII, 9. enthalten ist; derjenige, der sich aufzuopfern bereit ist, versucht und verwünscht sich, gleich den Feinden, und giebt sich dem Verderben Preis. — Vergl. Nep. Alcib. 4, 5. Hier ist devotus einer, der sich auf Leben und Tod Jemanden ergeben, ihm geweiht hat; ähnlich bei Suet. Caes. 67. — Die Ausleger führen Stellen an, wo Aehnliches von andern Völlern heritabet, wird. Völkern berichtet wird: 1.) Valer. Max. II, 6, 11. Celtiberi nefas esse ducebant proelio superesse, quum is occidisset, pro cuims salute epiritum devoverant. Desgl. nach Serv. zu Virgil. Georg. IV, 218. Sell. hei Corte p. 1007. 2.) Werden bei den Aegyptern Verbrüdete erwähnt, commorientes, συναποθνήσκοντες genannt, die mit einander zu leben und zu sterben geschworen hatten. Desgl. Plutarch. in vit. Sertorii, c. 14., wo diese derotio der Iberer naucuonius ge-mannt wird. 3.) Plutarch vite Pelopid, c. 18. gedenkt der heil, Schar, łegos λέχος, der Geliebten und Liebenden, tquorwe und tquestere. 4.) Auch bei den Carthagern war nach Diodor. XVI, 80. und XX, 12. tegos λόχος, 2500 Mann stark, welche lauter Leute von vornehmer Ge-Leben und Tod gleichsam Verpflichtete (u. Verschworne waren; dem nach dem Falle ihres Führers Hanno zogen sie sich, der Gewalt weichend, zurück. Siehe Diod, XX, 12° 5.) Ganz dasselbe sagt Tacitus von den Germanen, cap. 14. infame in omnem vitam ac probrosum, superstitem principi suo ex acie recessisse. 6.) Auf diese den Römern bekannte Sitte der Gallier glaubte Henr. Stephanus, habe Horst-Od. IV, 14. extr. hingedeutet, mit den Worten: Galliae, non paventis funera; welches jedoch sich wohl eher auf die den Römern empfindlich gewordne heldenmüthige Tapferkeit der Gallier überhaupt bezieht. Cfr. Flor. III, 10, 2. 7.) Athen. VI, 13. erwähnt ganz denselben Fall, und erklärt σελοδούρους durch: εύχωλεμαίους. Cfr. Ondend. ad h. l. Und über einige andre hierauf bezügliche histor. Erschei-pungen bei barber. Völkern Voss. zu Virg. Georg. IV, 210-18. Folerung. Die Sitte ist eine dem Keltenetamme, in Germanien und Gallien eigenthümliche gewesen, weil Caesar der Sache eine so ganz besondre Ansmerksamkeit widmet, vergl. VII, 40. und Gebauer Vestomnibus in vita commedis una cum his fruantur, quorum se amicitiae dediderint; si quid lis per vim accidat,:
aut cumdem casum una ferant, aut sibi mortem consciscant: neque adhue hominum memoria repertus est
quisquaur, qui co interfecto, cuius se amicitiae devovisset, mortem recusaret;) cum iis Adcantuannus, crupionem facere conatus, clamore ab ca parte munitionis
sublato, quim ad arma milités concurrissent vehementerque ibi pugnatum esset, repulsus in oppidum, tamen
ui cadem deditionis conditione uteretur, a Crasso impetravit.

CAP. XXIII. Armis obsidibusque acceptis, Crassus in fines Vocatium et Tarusatium profectus est. Tum vero barbari commoti, qued oppidum et natura loci et manu munitum, paucis diclass quibus eo ventum erat,

sia incis German. antiquissima. Dissertat. V. Eines ähnlichen Instituts erwähnt Polyb. II, 17. bei den Bojern, upter dem Namen 1820 - 1820. Achuliches bei slavischen Völkern, 2. B. den Russen im X.Saec. Vergl. Hal. L. Z. 1825. No. 6. Das Verhältniss der röm. Klienten 2u ihren Patronis ist ein ähnliches, wenn auch durch die Verfassung gemildertes und zu Caesars Zeiten sehr verändertes. Interessant ist die Bemerkung des Celsus p. 70. Eraut tune in Gallia, qui nune neque ibi, neque alibi usquam sunt, homines tantae in amicitiis fidei tutteque constantiae, ut cum iis, quorum se amicitiae devovissent, omaem subire fortunam, et ad ultimum etiam mori vellent, neque post eos vitam ullam pati possent; quin, si mori aliter non daretur, mortem sibi ipsi manu propria consciscerent. Mirum genus, multum lis modernis amicitias utilitate metientibus adversum. Neque quisquam ex eo numero inventus a seculis ferebatur, qui hoc facere resausset. Vulgo Soldurios vocitabant.

cum iss] Eine Epanalepsis, nach längerer oder kurzerer Parenthese, wie oben e. 20. mit ex einige versuchten. Beisp. giebt Rama-

horn §. 207. S. 1009.
Cap. XXIII. Armis — acceptis] Nicht: nachdem er bekommen, erhalten, sondern in Empfang genommen hatte. So παφαλαμβάνειν. Cyrop. VII, 5, 33. of τὰς ἄπρας ἔχοντις — παφαδιδόσου καὶ τὰς ἄπρας τὸ δὲ Κῦξος εὐθὺς παφελάμβανε.
natura loci et manu] Bekaunte Gegensätze von Natur μ. Kunst,

natura loci et manu] Bekaunte Gegensätze von Natur u. Kunst, wobei wir die Wortstellung, (natura loci ist nämlich die gewühnliche) zu bezehten geben, vergl. oben I, 2. II, 22. An andern Stellen: oppidum magis opere quam natura munitum. Sall. lug. 57. Anoh locus quam operibus, tum suspte natura tutus. Liv. XXX, 9. Anoh locus quam naturali munitum. Liv. XLIV. 31. Doch erkenut man leicht, dass natura loci weitern Uinfaugs ist, als situs. Cic. Verr. V, 11. urbis Syraousarum hie situs, stque haec natura loci coelique dicitus. Cfr. lustin. IV, 1. extr.

paucie diebus, quibus so ventum erat] I. c. postquam so ven.

expugnatum cognoverant, legatos quoque versus dimittere, coniurare, obsides inter se dare, copias parare coeperunt. Mittuntur etiam ad eas civitates legati, quae sunt citerioris Hispaniae, finitimae Aquitaniae: inde auxilia ducesque arcessuntur. Quorum adventu magna cum auctoritate et magna cum hominum multitudine bellum gerere conantur. Duces vero ii deliguntur, qui una cum Q. Sertorio omnes annos fuerant summamque scientiam rei militaris habere existimabantur. Hi consuetudine populi Romani loca capere, castra munire, commeatibus nostros intercludere instituunt. Quod ubi Crassus animadvertit, suas copias propter exiguitatem non

Ob. I, 48. biduo, quo haec gesta sunt. Suet. Cses. 35. intra quintum quam adfuerat diem, quatuor, quibus in conspectum venit horis una profligavit acie. Cfr. Corte zu Cic. ad Div. V, 20, 20. Zumpt §. 478. Und Gronov. zu Liv. XXX, 21, 9. wo sexto decimo demum anno von Glossatoren durch eingeschobues post nach demum commentire wurde.

finitimae] Strabo Lib. IV. bemerkt gelegentt, von den Aquin-

nern: διαφέρουσι του γαλατικού φύλου κατά τε τὰς τῶν σωμάτων κα-

τασκευάς και κατα την γλώτταν δόκασι δε μάλλον Ίβηρσι.
magna cum auctoritate] Der Gedanke scheint etwas nachläsig
ausgedrückt, statt: Quor. adventu viribus aucti, maiore cum auctoritate bellum gerere conantur. Auctoritae ist überell Gewicht und Nuchdruck, das Imponirende, in so fern desselbe von der Persönlichkeit oder dem Stande des wirkenden Subjekts ausgeht. Auf Sechen kann es nicht übertragen werden, es müsste ihnen denn Per-sönlichkeit beigelegt soyn. Also hier: mit einem imposanten und zahlreichen Heere. In ähnlichem Sinne sagte Phaedr. Prolog. V, 5. Assopi nomen einubi interposuero — Auctoritatie esse seito gratia.

omnes annos] Scil, quibus bellum Sertorianum duraverat; d. l.

omnes annos] Scil, quibus bellum Sertorianum duraverat; d. 1. vom Jahr 80 — 72 v. Chr.

Quod ubi] In dieser und in ähnlichen Stellen bildet quod einen leichtern Zusammenhang zwischen 2 Sätzen. Es scheint diese Redeweise entstanden ans einer Art von Prolepsis der Gedanken, indem quod als bekannt voraussetzt, was erst folgt. Vergl. Cic. Orat. §. 52. des. Schirach. Aehnlich quod utinam minus vitae cupidi fuissemus. Cic. ad Div. XIV, 4, 1. Sail. lug. 14, 21. Bremi zu Nep. Hannib. 1, 2. and B. C. II, 16. des. Held. Wir Deutschen im gem. Leben: So wie cr. des bemerkt, dues etc. — Doch können wir ums an dieser Stelle nicht des Gedankens erwehren, oh es nicht vielleicht hiefs: quod ubi nicht des Gedankens erwehren, ob es nicht vielleicht hiels: quod ubi nicht des Gedankens erwehren, ob es nicht vielleicht hiels: quod unter Grassus animadvertit, et suss copias etc. War denn jenes instituunt nicht augenfällig genng und Gegenstand der Beschtung? So Liv. XXI, 50, 3. quod ubi animadversum est, nämlich allgemein und in Beziehung auf mögliche Fälle. Cf. ob. c. 15. 18. Andre Beispiele von quod vor quum, quoniam, etsi, ni und nisi, ei gieht Beyer zu Gc. Offic. II, 8, 29. Vergl. Zumpt §. 799.

Sertorio] Nach Flor. III, 22, 21, 21 summae, sed calamitosse virtuits. Bichtiger würdigt ihn Plutareh. Aar ihn mit Rummaes von

virtutis. Richtiger würdigt ihn Plutarch, der ihn mit Rumenes va-

gleicht.

facile diduci; hostem et vagari et vias obsidere et castris satis praesidii relinquere, ob eam caussam minus commede frumentum commeatumque sibi supportari, in dies hostium numerum augeri; non cunctandum existinavit, quin pugna decertaret. Hae re ad consilium delata, ubi omnes idem sentire intellexit, posterum diem pagnae constituit.

CAP. XXIV. Prima luce, productis omnibus copiis; duplici acie instituta, auxiliis in mediam aciem coniecis. quid hostes consilii caperent, exspectabat. Illi etsi

ad consilium delata] Die Sache wurde zur gemeinschaftl. Berathung, vor einen Kriegsrath gezogen. Deferte nämlick heisst: Je-manden etwas hinterbringen, und dessen Beurtheilung anheim stellen, the weiser control of the second seco se paene, quam tutum fuerit, ea deferre. Referre hingegen, welches oft von Abschreibern verwechselt worden ist, ist der übliche und solenne Ausdruck von einem amtlichen, aus erhaltenem Auftrage und hrast des Amts und der Verhältnisse zu machenden Berichte über Faktisches und Geschehnes, an eine Behörde, um darüber zu entscheiden. Vergl. Drakenborch zu Liv. XXI, 6. Da an unsrer Stelle nicht von der höhern Autorität sines Gerichtehofes die Rede ist; so paste referre gar nicht. Dagegen B. C. I, 6. ad Senatum refertur: tota Italia delectus habsantur etc. Also bleibt referre stets ein amtlicher, officieller; deferre, ein Ausdruck auch des bürgerl. oder des Privatlebens. Vergl. Sueton. Caes, cap. 20. Cic. ad Div. VI, 23, 6. Corte zu I, 1, 5. Brisson. de Form. § 152. Die gewöhnliche Formel bei einer solchen Anfrage der Coss. an' den Senat war: quid fieri placet? Quid videtur? Wenn nun in utramque partem darber anhandelt murde an heiset des hei Cie in den Brissen ean oft über verhandelt wurde, so heisst das, bei Cic. in den Briefen gar oft, egitur.

diem pugnae constituit] I. e. ad pugnam. Liv. XXI; 53, extr. locum insidiis circumspectare Poenus coepit. XXXV, 33, 15. Quem

diem patrando facinori statuerat.
. Cap. XXIV. Auxiliis in mediam aciem coniectis ] Den Ausdruck coniicere würden wir nach unsern Begriffen, vergl. jedoch c. 25. quibus -- non multum cohfidebat, entw. unpassend, oder zu hart und verächtlich finden, wenn er nicht etwas gemildert würde durch die Gewohnheit, z. B. Liv. IX, 46. omnem forensem turbam in IV tribus coniecit. Cfr. XLV, 15. und XXXVI, 12, 4. in eam legationem Mnesilochus et qui eius factionis erant, de industria coniecti. Es ist also mehr: Haufenweise und größere Massen auf einen Punk stellen. Daher hier in neuern Codd. collocatis, wie auch in viel. Editt. und die bekannte Verwechsl, mit collectis.

quid consilii caperent, exspectabat) Wenn exspectare ganz unserm erwarten entpräche, so müsste consequent stehen: quid — cap-turi escent, oder eint. Allein és ist mehr aufschauen auf das Gopropter multitudinem et veterem belli gloriam paucitatemque nostrorum se tuto dimicaturos existimabant, tamen tutius esse arbitrabantur, obsessis viis, commeatu
intercluso, sine ullo vulnere victoria petiri: et si propter
inopiam rei frumentariae Romani sese recipere coepissent, impeditos in agmine et sub sarcinis, inferiores animo, adoriri cogitabant. Hoc consilio probato ab ducibus, productis Romanorum copiis, sese castris tenebant.
Hac re perspecta Crassus, quum sua cunctatione atque

schehende oder was möglicher Weise geschehen könnte. Das Subjelt wird also in mediam rem versetzt, und auf das wirklich Faktische verwiesen, während durch capturus sim od. essem nur angedentet ist, was einer zu thun Willene wäre, was folglich dem Futuro angehört. Vergl. Zumpt §. 497. B. C. II, 34. uterque si copiae transire conarentur, exspectabat. Uebrigens ist exspectare eine vox mediu, z. R. Ter. Phorm. 1, 4, 16. exspecto malum. S. das. Ruhuk. und bedeute ebenso wohl, wie hier, suf etwas aufpassen, als erwarten, abwarten bis etwas erfolgt; naquiévetv und unapévetv. Quinctil. IX. 3, 68. Quam Proculeius quereretur de filio, quod is mortem suam exspectaret, et ille dixisset, se vero non exspectare: innuo inquit, rogo exspecter. Cfr. Eclog. Cic. p. 370. Damit ist gesagt, wie exspectare sich wesentl. unterscheidet, es ist: neugierig oder gespannt aufschauen auf das Kommende. Cic. Fin. IV, 19, 52, quum exspectant et avent sudire. Das. Görenz. Opperiri ist eigentl. warten um einer Sache willen, diabwarten, bis etwas erfolgt oder geschieht; z. B. Sall. Cat. 13, 3. neque frigns, neque lassitudinem opperiri. Liv. XXI, 47, 3. Hiero—tum forte Messanae erat, consulem Rom. opperiens. Praestould Courtoisie, d. i. Jemanden der uns besuchen will, erwarten; Donat. praesto esse et apparere. Offenbar analog dem praecingere; nicht von praesto abzuleiten, sondern von prae und stola, wahrscheinlich ursprüngl. von Frauen und dann auf die vornehmere Welt übergetragen. Manere heisst erwarten, von Dingea oder Personen, die nich treffen werden, die ich nicht verfehlen werde; Dichtern geläufig, besonders Horaz. Epist. I, 5, 3. te domi, Torquate, manebo.

adoriri cogitabant] D. i., sie gedachten. Daher Cic. ad Div.

VII, 4. in Pompejanum statim cogito scil, proficisci, was man suppli-

quum sua cunctatione atque opinione etc.] Diese Stelle ist dankel, obgleich der Zusammenhaug das Verständniss erleichtert; man beziehe nämlich entweder sua bloß auf cunctatio, nicht auf opinio; denke sich den objektiven und subjektiven, den faktischen und rationellen Grund verbunden. Opinio ist dann die Meinung der Röm. Soldaten von den Feinden. Morus erklärte opinio sua als zusammengehörend für: opinio de ze excitata. Wir glauben eher; opinio inde i. e. ex cunctatione exorta spud milites Rom. So auch der Metsphr. \$\frac{1}{2}\$ opino nageigor dosn rove Populove nageovuporegove dangymurio Celsus p. 71. Romani hostinm tarditatem non consilio imputantes, sed pavori. Auf das in viel. Codd. zu findende effecisset ist slonicht zu achten. Es fehlt nicht an ähnlichen Beisp. besonde bei Ta-

epinione timidiores hostes nostros milites alacriores ad pognandum effecissent, atque omnium voces audirentur. exspectari diutius non oportere, quin ad castra iretur, cohortatus auos, omnibus cupientibus, ad hostium castra contendit.

CAP. XXV. Ibi quum alii fostas complerent, alii multis telis coniectis defensores vallo munitionibusque depellerent, auxiliaresque, quibus ad pugnam non multum Crassus confidebat, lapidibus telisque subministrandis et ad aggerem cespitibus comportandis, speciem atque opinionem pugnantium praeberent, quum item ab hostibus constanter ac non timide pugnaretur telaque ex loco superiore missa non frustra acciderent: equites, circumitis hostium castris, Crasso renunciaverunt, non endem esse diligentia ab decumana porta castra munita facilemque aditum håbere.

CAP. XXVI. Crassus equitum praefectos cohortatus, ut magnis praemiis polibitationibusque suos excitarent, quid Illi, ut érat imperatum, eductis fieri velit, ostendit. quatuor cohortibus, quae praesidio castris relictae, intritae ab labore erant, et longiore itinere circumductis, ne

citus. So Ann. II, 40. hortatur, fidem atque pericula polliceantur, i. e. sdem in periculis. III, 65. nt pravis dictis factisque ex posteritate et infamia metus sit, i. e. ex infamia apud posteritatem. Cfr. Roth in Taciti Synonyma etc. p. 50. sq. Eine andre Erklärungs-weise wäre, wenn man opinio als tu sua gehörig ebenfalls im aktiven Sinne nähme, so dass opinio sich auf die Meinung und Ansicht des Feindes bezöge, nach welcher sie operiren wollten, oben: tutius ette erhitenbantur. Diese Dentung scheint durch Natürlichkeit dies esse arbitrabantur. Diese Deutung scheint durch Natürlichkeit die empfehlenswerthere; nur ist ihr c. 25. und der Sprachgebrauch Caes. der opinio sehr häufig sensu objectivo, für existimatio nimmt, weni-

ger gunstig.

Cap. XXV. Quibus ad pugnam] I. e. quoad s. quod attinet
ed. So oft, wie Cic. N. D. II, 62. ad rationem sollertianque praestantior. Cfr. Eclog. Cic. p. 72. Goerenz zu Fin. II, 20, 65. und

non frustra acciderent] Der Grund lag in der Stellung ex loco euperiore. Daher sagt Liv. VII, 23. ut pila omnia hastaeque non tanquam ex aequo missa vana (quod plerumque fit) caderent, sed

omnia librata ponderibus figerentur.

decumana porta | Siehe II, 24. Diese den Galliern sonst unbetannte Befestigungsweise, erklärt sieh aus esp. 25.

Cap. XXVI. Intritae] Ungewöhnlicher und seltner, daher auch integrae die gewöhnlichere Lesart, so wie alle mit in zusammengesetzten Participia, meistens die intensive Bedeutung des Verhi beibeex hostium castris couspici possent, omnium oculis mentibusque ad pugnam intentis, celeriter ad eas, quas diximus, munitiones pervenerunt; atque his prorutis, prius in hostium castris constiterunt, quam plane ab iis videri aut quid rei gereretur cognosci posset. Tum vero, clamore ab ea parte audito, nostri redintegratis viribus, quod plerumque in spe victoriae accidere consuevit, acrius impugnare coeperunt. Hostes undique circumventi, desperatis omnibus rebus, se per munitiones delicere et fuga salutem petere intenderunt. Quos equitatus apertissimis campis consectatus, ex milium quinquaginta numero, quae ex Aquitania Cantabrisque convenisse constabat, vix quarta parte relicta, multa nocte se in castra recepit.

CAP. XXVII. Hao audita pugna, magna pars Aquitaniae sese Crasso dedidit obsidesque ultro misit: quo in numero fuerunt Tarbelli, Bigerriones, Preciani, Vocates, Tarusates, Elusates, Garites, Ausci, Garunni,

halten. Nur wenige z. B. invisue, infectus, indictus, invocatus, incensus, machen eine Ausnahme. Cfr. Nep. Cim. 4, 3. Vergl. Ruhat. zu Terent. Andr. I, 5, 7. Liv. I, 44. V, 15. m. Infandus, bei Virg. Aen. Il, 3.Die Mehrzahl der Godd. sichert diese nur einmal bei Caes. vorkommende Wortform.

prorutis] Diese Lesart statt proruptis, eine häufige Verwechsl, in Codd. oder perruptis, vertheidigen die Ausleger durch gültige Beispiele aus den bessien Autoren, so wie sie sich durch sich selbst nud durch Caesars Sprachgebrauch befestigt, Liv. IX, 14. vellerent vallum atque in fossas proruerent; cfr. IV, 29. Vellei, II, 63. Antonius-proruto vallo. militibus receptus est. Sodann ist proruere mehr eine schneil erfolgende, nicht so viel Zeit und Anstrengung erforderude Handlung, wie unser: über den Haufen werfen, wenn Erde und Steinmassen vorwärts gestolsen von Aufsen nach Innen zu eingestürzt werden, da hingegen perrumpere mehr Krastanstrengung erheischt. Vergl. Curt. IV, 3, 7. Caes. B. G. VIII, 23. neque perrumps, neque distrahi potest. Cap. 82. nulla munitione perrupta. An unser Stelle aber ist von einer Ueberrumpelung die Rede, und an der porta deci war das Lager nicht zum Bessten beseatigt, siehe e. 25. — Demnach rechtsertigt prorutis den Scharsinn der Gelehrten, die es in Vorsehlag brachten, zumal, da der Ersolg, prius in hostium castris etc. die schleunige Aussührung des Unternehmens beweist. Celsus schreibt: valla disiecto; der Met. κατυβαίοντες τὰς ὀχυρώσεις.

intenderunt | Häufiger contendere. Jenes bezeichnet mehr die Richtung des Gemüths und der Kräfte auf etwas, also: sie waren darauf bedacht; dieses contendere drückt aus die Anstrengung, du Zusammennehmen aller Kräfte, also die Bile und Hast.

multa nocte]. S. unt. VII, 28.

## DE BELL GALL LIE III. CAP. 27. 28. 221

Sibuxates, Cocosates. Paucae ultimae nationes, anni tempore confisae, quod hiems suberat, hoc facere neglexerunt.

Cap. XXVIII. Eodem fere tempore Caesar, etai prope exacta iam aestas erat, tamen, quod omni Gallia pacata Morini Menapiique supererant, qui in armis essent, neque ad eum umquam legatos de pace misissent, arbitratus id bellum celeriter confici posse, eo exercitum adduxit: qui longe alia ratione ac reliqui Galli bellum agere instituerunt. Nam quod intelligebant maximas nationes, quae proelio contendissent, pulsas superatasque esse, continentesque silvas ac paludes habebant, eo se suaque omnia contulerunt. Ad quarum initium silva-

Cap. XXVII. Ultimae] I. e. extremae, Pyrenseis montibus confines; dergl. Begriffe sind ganz relativ und müssen nach dem Standpunkte des Sprechenden beurtheilt werden. Cic. ad Div IX, 15, 13. seito, a regibus ultimis allatas esse literas. So luna extrema, der am Horizonte gegen Westen verschwindende Mond. Ovid. Met. II, 117, und extrema impedimenta, nämlich von den Feinden an gerechnet; unt. c. 29. Auch metaphor. Liv. VII, 40. in. ultima rabios secessio ab suis habebatur VIII. 2. m. ultima necessitate.

cap. XXVIII. Bellum agere] Den Krieg einleiten und fortführen, betreiben; gerere aber ist sustinere, führen, abhalten; facere, beginnen. Ersteres ist das allgemeine und umfasst die ganze theoretische und praktische Anordnung und Verwaltung; das zweite die materiëlle und geistige Anstrengung und Tragung der nothwendigen Lasten; das letzte den thätlichen Ausbruch der feindlichen Gesinnung. In facere wird der gefasste Bntachluss, der Wille und Vorsatz, in gerere die Muhe und Kraftsustrengung, in agere der Plan und die Meditation erkannt. An unsrer Stelle haben mehrere Codd. n. Editt. gerere, als Glosse oder Verwechsl, nicht selten; z. B. Liv. XXII, 28, 1. Indess ist bellum agere ein eben so charakteristischer, als classischer Ausdruck. Cfr. Grouov. Observatt. p. 178 und 688. Staveren und Bremi zu Nep. Hannib. 8, 3. wo bellum agere und suseipere als consequens und antecedene, jenes dauernd, dies momentan unterschieden werden.

ad quarum initium silvarum] Eine eigne Wortstellung, die wir vielleicht so geändert wünschten: Ad quar. silvar. initium quum perv. Allein sehr oft werden Pronomina, Adjertiva, Participia, als Bestimmungswörter von dem Substantive, zu dem sie gehören, durch des regierende oder dem Begriffe und dem Gedanken nach vorherrschende Substantiv getrennt, wodurch die Dependenz der Casus obliqui noch angenfälliger wird. Besonders hänfig bei Livius. z. B. I, 10. extr. adeo rara eius fortuna decoris fuit. c. 42. per opportune ad praesentis quietem status. c. 45. ex omnium cura Latinorum. c. 56. sub eius obtentu cognominis. II, 14. cuius originem moris. III, 5. cuius initio anni. IV, 53. in. ad quorum famem hostium. c. 61. sub cuius initium obsidionis. VI. 18. cuius principio anni. Ein andrer

rum quam Caesar pervenisset castraque munire instituisset, neque hostis interim visus esset, dispersis in opere nostris, subito ex omnibus partibus silvae evolaverunt et in nostros impetum fecerunt. Nostri celeriter arma ceperunt eosque in silvas repulerunt, et compluribus interfectis, longius impeditioribus locis secuti, paucos ex suis deperdiderunt.

CAR XXIX. Reliquis deinceps diebus Caesar silvas caedere instituit, et ne quis inermibus imprudentibusque militibus ab latere impetus fieri posset, omnem eam materiam, quae erat caesa, conversam ad hostem collocabat et pro vallo ad utrumque latus exstruebat. Incredibili celeritate magno spatio paucis diebus confecto, quum iam

aber analoger Fall ist, wenn wie unt. V, 3. de suis privatim rebus, ein Adverbium oder ein Adverbialsatz, der zur genanern Bestimmung eingeschoben ist, das Substantiv von seinem Prädicate getrennt wird, wie Liv. 1, 48. amens, agitantibus furiis sororis ac viri, Tullia. I, 59. per hunc castissimum ante regiam iniuriam sanguinem. Endlich bemerken wir noch die den Lateinern erlaubte weitere Trennung und Entfernung des Verbi auxiliaris esse von seinem Participio, wie Lis. VIII, 30. incertis itum auspiciis est. I, 53. secutum aliud magnitudimem imperii portendeus prodigium est. V, 18. aegre ibi miles retentus a fuga est.

neque hostis interim visus] Interim ist nicht ganz eins mit interea; dieses zeigt an eine längere Dauer, interea dum haec gerebantur; d. i. während einer Zeit und Frist; gleichzeitig und fortwährend; interim ist nur mittlerweile, d. i. in einzelnen zwischen zwei gesetzteu terminis liegenden Momenten, oft nuser: vorläufig. Daher konnte bei den Spätern, z. B. Quinctilian, interim die Bedeut. annehmen von bisweilen, von Zeit zu Zeit. Vergl. ob. 1, 16, 24. wobei der aufmerksame Leser die zu einem oder dem andern Worte gesetzten Tempora Verborum beschten wird; und Stellen wie Liv. IX, 9, 13, Tridui iter expeditis erat; interea induciis res fuisset, nicht interim mit einig. Codd. Die Satzverhindung erscheint ziemlich locker, wie nicht selten; man erwäge: se — contulerunt — hostis — visus — evolarunt — nostri — eosque.

Cap. XXIX. Deinceps] Bezeichnet das durch die Zeit nicht Unterbrochue, Fortdauernde, unser: hintereinander, nach einander, das griech. 1276, 141276. Daher sogar postea deinceps, Liv. XLV, 14. inde deinceps I, 44. Gleichssin: deinde capiens; such deinde deinceps, Cic. de Legg. III/19. Divin. I, 30. Auch: tunc deinceps Corbinnem cepit. Liv. II, 39. Es steht in der Regel nach dem Prädikate oder Prouomen und vor dem Substantive, und modificirt ellemal das vorhergebeude Wort. z. B. horum deinceps annorum, Liv. V, 51. omnem deinceps agrum, XXI, 52. Eine schöne Eigenthümlichkeit der Sprache, dergl. Bestimmungswörter eines Substantivs selbst durch die Wortstellung zu einem Begriffe logisch zu verbinden. Vergl. auch ob.

I. 5. and Excurs. I.

### DE BELL. GALL. LIB. III. CAP. 29.

pecus atque extrema impedimenta ab nostris tenerentur, ipsi densiorés silvas peterent, eiusmodi tempestates sunt' consecutae, uti opus necessario intermitteretur et continuatione imbrium diutius sub pellibus milites contineri non possent. Itaque vastatis omnibus eorum agris, vicis zedificiisque incensis, Caesar exercitum reduxit et in Anlercis Lexoviisque, reliquis item civitatibus, quae proxime bellum fecerant, in hibernis collocavit.

continuatione imbrium] Ablativ der nabern oder entferntern Ur-

siche. S. ob. 11, 27.

sub pellibus] Weil nämlich die Zelte aus Leder und Fellen verfertigt waren, so war dieser Ausdruck technisch geworden. Daher
Liv. V. 2. militem Roman. in opere ac labore, nivibus pruinisque
obrutum, sub pellibus durare. Ibid. hibernacula etiam, res nova militi Rom., aedificari coepta - Also sind hibernacula, tabernacula pellibus contecta. Dagegen hiberna i. e. castra, Winterquartiere überhaupt. Eben so Caes. B. C. III, 13. Cic. Acad. Quaest. IV, 11.

uvernaupt. Even so Gaes. D. G. III, 13. Gic. Acad. Quaest. IV, 11. non multum imperatori sub ipsis pelibus otii. Vergl. Tacit. Ann. XIII, 55. Lips. de re mil. V, 5. bellum facere] Wird von Seneca Ep. 114. für einen Soloecismus erklärt. Mit Unrecht; denn eben so unt. WI, 2. V, 28. Desgl. Liv. I, 33, 3. inde priscis Latinis bellum fecit. Id. c. 32. bellum indico facionus. Sallust Cat. 26. 5. constituis hallum facere. 1, 55, 3. Inde prises Latins bettam fecti. Id. 2. bettam indeceder. Sallust. Cat. 26, 5. constituit bellum facere. Das. Corte; abulich dem nólepor — noistodas. Nep. Ages. 2, 1. Vergl. Noltem p. 1496. — Ueberhaupt ist facere mit einem eine Handlung bezeichnenden Substantive oft nur Umschreibung des verwandten Verbi, z. B. Secere eruptionem, irruptionem, incursionem, precationes, populationem, descensionem, conspirationem etc. Alles Wendungen, wie oft

bei den Historikern vorkommen.

## C. IULII CAESARIS

# COMMENTARII

#### DE BELLO GALLICO

#### LIBER QUARTUS.

Transitus Usipetum et Tenchtherorum in Galliam. Moret Suevorum cap. 1—3. Menapii oppressi 4. Bellum contrs Germanos a Caesare susceptum 5. 6. Legatio Germanorum ad Caesarem 7—9. Mosae et Rheni descriptio 10. Perfidia Germanorum; clades, fuga 11—15. Pons in Rheno stratus 16. 17. Adventus Caesaris in Sigambrit. Leceptus in Galliam 18. 19. Consilium Caesaris proficiscendi in Britanniam. C. Volusenus ad cognoscendum praemissus 20. 21. Morini pacati. Traiectus in insulam Fuga Britannorum. Deditio 22—27. Classis Romans tempestate adflicta 28. 29. Defectio Britannorum; pugna ex essedis. Ultio de Britannis. Reditus Caesaris in Galliam 30—36. Perfidia Morinorum 37. Menapii depopulationibus vexati. Supplicatio Caesari Romae decreta 38.

Ea quae secuta est hieme, qui fuit annus Cn. Pompeio, M. Crasso Coss. Usipetes Germani et item Tenchtheri magna cum multitudine hominum flumen Rhenum

Cap. I. Qui fuit annus] Abweichtend von unserm: ein Winter des Jahres. Die Construkt, ist eine Art Apposition, zur Erklärung des hieme; indem auch gesagt wurde: hieme anni, z. B. Suet. Cacs. 35. und daselbst Casaubon; wobei noch erinnerlich ist, vergl. II, Indass Caes. in solchen Sätzen, die mit qui die Erklärung des vorhergehenden Substantivs beginnen, das Pronom. relativ. in Numero und Genere nach dem Praedikate formirt. z. B. B. C. III, 29, pontones, quod est genus navium Gallicarum. B. C. III, 80. Gomphos pervenit, quod est oppidum, ibid. ab Epiro, quae gens. Vergl. Nep. Thras. 2, 1. Das Jahr selbst ist a. v. 699. a. Ch. 55.

transierunt, non longe a mari, quo Rhenus influit. Caussa transcundi fuit, quod ab Shevis complures annos exagitati bello premebantur et agricultura prohibebantur. Suevorum gens est longe maxima et bellicosissima Germanorum omnium. Hi centum pagos habere dicuntur, ex quibus quotannis singula milia armatorum bellandi caussa ex finibus educunt. Reliqui, qui domi manserint, se

a mari, quo] I. e. da wo, nicht als Pronomen adiectiv. zu mari; dann würde es helseen: in quod. So Tusc. I, 19, orae ipane locorum illorum, quo pervenerimus. Eben so qua, bei geograph, und topograph. Bestimmungen Mel. I, 1. unde sol oritur, quo demergitur, - qua decurrit. §. 5. Id omne (mere) qua venit quaque dispergitur, mo vocabulo mostrum mere dicitur. Cfr. zu ob. 1, 6.

quotannie singula milia] Achnliches die Normanner im Mittelslier, die alte 5 Jahre die junge Mannachaft auf Seeraub ausschick-tea. Allgem. Welthist. Th. 31. S. 213. ff. - Hier also ziehen jährlich 100,000 aus; denn die Distributivzahlen, wie singula, legen jedem einzelnen Individuo des in dem Subjekte enthaltnen Genue die grannte Zahl bei; z. B. Liv. XXI, 54, 3. singulis vobis novenos ex tarmis — vestri similes eligite. Ist das Subjekt ein Individuum, dann benieht sich die distributive Zahl auf die verschiednen Objekto, z. B. Liv. a. a. O. S. 2. delige centence viros ex omni pedite atque equite.

Data kommt moch ein drittes Verhältniss, wenn weder auf das Gejett, noch Subjekt der Zahlbegriff bezogen werden kann, sond, auf tine ans dem Zusemmenhange zu bestimmende Zeit, wo es dann heist: allemal, jedes Mal, wo und wann der Pall eintrat, oder ein für allemal. Z. B. Sall. Cat. c. 6. extr. annua imperia binosque imperatores sibi fecere.

bellandi caussa Der Cod. Bongars. I. hat caussa nicht, und ne mit Oudend, ist geneigt beizustimmen. So weit wir die Dibne mit Oudend. Spriche kennen, und Caesare Streben nach Deutlichkeit und Go-

nuigheit, darf hier causea schlechterdings nicht fehlen,
reliqui] Wenn ich von Dingen, welche eiusdem speciei und generis sind, mir einen Theil als abgezogen, denke, so ist der noch
übrige — pars reliqua; setze ich dagegen Dinge verschiedner Art,
ser doch logisch verbundne, von denen ein Theil sehon genannt ser doch logisch verbundne, von denen ein Theil schon genannt worden, der übrige aber unbestimmte noch nicht; so wird der letzettet durch ceteri bezeichnet. B. G. II, 3. frumento ceterisque zebus. Digegen: reliquos omnes Belgas. Hier ist schon von den Belgen gesprochen worden. IV, 3. paullo, qui sunt eiusdem generis, ceteris humasiores, d. i. gebildeter, als andre desselben Stammes; die Zahl ninlich bleibt allgemein und unbestimmt. VI, 24. ex quibus, quae nazime differant ab ceteris, (von andern) haoc sunt. Dagegen reliquis in locis, in den übrigen Gegenden, nämlich Deutschlands. Sowhald ich nämlich sage: die andern, oder übrigen; so denke ich mir tinen Gegensatz, den ich ausschliesse und mir vorbehalte. Bei reeinen Gegensatz, den ich ansschliesse und mir vorbehalte. Bei reliqui int die Exclusion durch den Gegensatz bestimmt und singular. bei ceteri aber unbestimmter und allgemeiner. Daber auch Sall. luga 17, 7. practer nomen cetera ignarus populi Romani; denn tieses cetera umfasst das Verschiedenartigste, was aber durch den Begriff des rom. Volks logisch verbunden wird; aber wohl: was interfecto,

atque illos alunt. Hi rursus invicem anno post in armis sunt; illi domi remanent. Sic neque agricultura, nec ratio atque usus belli intermittitur. Sed privati ac sepa-

reliquos paullum propellit. V, 44. Nicht immer wird der Unterschied genau beobachtet; im Griech. of allos und of loszot; ersteres oft durch reliqui un übersetzen. Desta abweichend ist jetzt ceteri von dem griech. Etymon tregos. Reliqui ist also mehr ein numerischer oder Quantitätsbegriff; ceteri ein logischer oder abetrakter. Bei Livius findet sich alii statt reliqui, z. B. IV, 34. aliis sub corona venumdatis. Und ceteri im Gegensatz des Einen V, 12.

rureus invicem] Kein Pleonasmus, am Wenigsten nach Csesars Styl und Gewohnheit. Rursus d. i, reversus, zeigt an die Wiederholung desselben Falls; invicem d. i. als Stellvertreter der Abtretenden. Demnach nicht etwa, wie das Griech. αὐ πάλιν, diess ist mehr: rursus si quid fit, tunc simili plane modo. Nicht selten z. B. Cyrop. VII, 2, 2.3.

qui domi manserint] Einige Codds und Editt. manserunt. Wie hier unt. IV, 21. qui navi egredi non auderet. V, 4. qui iam ante animo immica — fuiaset V, 33. im. Cotta, qui cogitasset etc. c. 47. praesertim quos-sciret. VI, 20. quaeque esse ex usu iudicaverint. 22. hominum, qui una coierint. VI, 36. in. Cicero, qui — milites in castris continuisset. VII, 77. m. nolite hos exspoliare, qui — suum periculum negleserint. VIII, 17. quam in loctum — suspicaretur. coll. VII, 22. genus ad omnia, quee ab quoque tradantur, aptissimum. Uniperell sast hersscht in diesen und and Steffen Verwechslung und Verwirrung des Indicativs und Conjunctivs. Dahin gehört auch quoties procurgeret V, 34. Ueber die den Conjunctiv hedingenden fälle a, Zumpt §. 555. ff. Der allgemeinste Grund ist das Verhältniss des Geduchten, des Vorgestellten, hier besouders motivirt derch des vorhergehende dicuntur. Daher man im Deutschen asgen könnte: die Uchrigen, so viel ihrer etwa jedes Mel zu Hause geblieben sind, etc. Dasu kommt, dass das in adant eithaltne Urtheil ein allgemeinen, micht einen apseiellen Fall bezeichnendes ist.

anno post Statt: proximo anno, oder sequenti. So wie ante, eben so wird post edverbielisch gebraucht. Begreislich ist, dass auf die Frage wann? wenn die Antwort allgemein u. unbestimmt durch nachher gegeben wird, nur im Ablativ stehen können alle die Wörter, durch welche jeues post genaner bestimmt werden soll. Also: paucis post diebne nut. VI; 7. lust. I, 7, 19. brevi post tempore. Oder id. II, 15: 16. non multo post. — Es wird einleuchten, dass post mit dem Accusat. verbunden, den Anfangspunkt der Zeit, genaur und bestimmter betvorhebt, wie unser: nach Verlauf; z. B. lustin XXXVIII, 8, 1. post annos tres et viginti sumti regni. Aber nicht füglich kann gesagt werden: annus post, oder ein andrer Casu, ausser dem Ablativ, indem post als temporelles Adverbium analog ut dem Ablativus, als Casus temporalis.

nec ratio atque usus] Wie oben III, 8. scientia atque usu nauticarum rer. Ratio ist die Theorie; usus die Praxis; z. B. B. C. III, 81. qui quotidiana consustudine usum quoque eius generie prottorum perciperent. Siehe such zu Sall. Cat. 7, 4. in castris usu militisim discebat. Oft verbindet Cicero; ratio et disciplina Tuse. 1, 1 nulla ratione, nulla doctrina. Ibid. I, 13. Diese ist unsers Theorie

rati agri apud eos nihil est; neque longius anno remanere uno in loco incolendi caussa licet. Neque multum frumento, sed maximam partem lacte atque pecore vivunt, multumque sunt in venationibus: quae res et cibi genere et quotidiana exercitatione et libertate vitae (quod

und System. - Dass hier auf neque - mae folgt, ist wicht befremdend, so wenig als der amgekehrte Fall. Beisp. aus Livius giebt Dra-kub. zu 1X. 9, 14. Corte zu Sall. Cat. 31, 2. Men wird solche Ver-bidung nicht für Zufell halten und etwas Analoges in dem Griechoiu - ούθε μήν - finden; wir halten nec für durchaus nur copulatw, neque for disjunctiv und transitiv.

longius anna] Longius wie longinguus von der Zeit. S. zu I. 47. Eben so unt. VII, 71. VIII, 13. Nep. Attic, 2. Sall. Cat. 29. in. quod urbem ab insidiis — longius tueri non poterat. Liv. III, 2, o.

longius quibus tempus videtur.

incolendi] Einigen (Davis, Clarke, Held) gefallt colendi, die Leart einiger Codd. Uns scheint incolendi unverwerslich, denn 1.) liebt Caes. gewisse stehanda Ausdrücke für bestimmte Begriffe und Gedanken; 2.) worde er kaum colendi ohne agri gesagt haben; 3) will er die Unstetigkeit der Wohnsitze hervorheben; 4.) konnte incolendi einem Abschreiber eher Anstofa geben, wegen des voraus-

segangaen in loco. 5.) Durch des folgende: neque multum frumento etc erscheint obnedieus des agrum colere weniger motivirt.

maximam pastem] Ein bekennter Graecismus, der von den Römern oft in der Possie nachgeshmt, seltner in Prosa gefunden wird. Die bei Ondendorp aus Brant entlehaten Beispiele sind nicht gans unser Stelle gleich; s. B. III, 12. haec eo facilius magnam partem cestatis faciebant. V, 7. qui magnam partem omnis temporis in his locis flare consuevit. Eben so wenig unt. cap. 4. tridui viam progressi, oder reliquam partem hiemis se — aluerunt. Denu in die-ten Stellen wird die Dauer der Zeit bestimmt, welche durch den Acc. ohne diess ausgedrückt wird; aber an unser Stelle das Mass. Theil. Maximam partem steht adverbialisch; und darin liegt der Graccismus. Dieselbe grammat. Form ist multum, plerumque; beide suprüngl. Acc., so wie des bei Sueton, oft vorkommende multifariam und plurifariam. Vergl. Buttm. gr. Gramm. §. 118, 5. 7. Ueber maximam part., welches aft in MSS. dem Ablative weichen musste, tergl. Manut. 2n Cic. ad Div. VIII, 9, 8, XI, 15, 9. Die Ausl. zu Otac. I, 58, 137. zu Liv. IX, 24, 12.

quod — faciant] Quod ist hier so viel als: quippe quum. Nicht, wie man sagt, weil die Meinung eines Andern ausgedrückt wird, sieht der Conj.; denn hier urtheilt Caesar selbst — sondern weil der Gedrake allgemein und unbestimmt ist, indem Caes. uicht aus Erfahrung sprechen kann und will, folglich sein Urtheil mehr auf Andrer Relation stützer. Also: Well sie sich ganz überlassen und durch heine Pflicht oder Zucht beschränkt, durchaus nichts wider ihre Nei-gung zu than brauchen. Unt. VI, 14. quod neque in valgum disci-plinam efferri velint. Es steht diess quod fast wie: ut qui. Plin. Epp. VI, 13, 2, ut qui ipeum Senatus consultum apud Senatum accusaret. Terent. Andr. I, 1, 121. ut qui se neget, filiam daturum. 80 Tacit. Agric, 4. quod statiin parvalus sedem — Massiliam habuerit.

a pueris nullo officio aut disciplina adsuefacti, nihil omnino contra voluntatem faciant) et vires alit, et immani corporum magnitudine homines efficit. Atque in eam se consuetudinem adduxerunt, ut locis frigidissimis

adsuefacti] Dieses und assuetus, (oft mit dem Infinitie, z. B. sincere) regieren in der ältern Latinität den Ablatie, später den Datie, B. C. I, 44. genere eodem pugnae adsuefacti. Liv. XXXVIII, 34. Disciplina Lycurgi cui adsueverant. Selbst adsustus rei alicuius. Liv. XXXVIII, 17.

contra voluntatem] I. e. omnia ad voluptatem, ex voluptate. D. i. sie lebten ganz nach ihrem Peuchant, a son gré. So im Griech. ngòc yáçıv, ngòc yáçıv, ngòc yáçıv, - Faciant d. i. angebliche Ursache.

immani] Ein Wort zweiselhasten Ursprungs; nach Varro de Ling. Lat. V, 5. ist manus so viel als bonus, Andre von mágnus, mit in intensivo. Demnach entspräche es ganz unserm: nicht gebeuct, ungeheuer, deun es wird, wie das griech. dervoc, auch von allen Dingen gebraucht, welche unsre Sinne durch die Stärke des Eindrucks, hestig asscieren. z. B. Phaedr. IV. 22. immanas gemitus. Debei ist unverkennbar, dass in Beziehung sus einen Masstab, den wir ahlegen, immanis so viel ist, als: übermeuschlich, nämlich materiell und extensiv genommen. So einer unsrer Dichter: Es steigt dia Uebermass der Leiber Hoch über Meuschliches hinaus. Suet. Tib, 68. statura, quae instam excederet. Moralisch gegammen etkärt et Cio. de Div. I, 1. Gentem quidem nullam viden, neque tam humanam atqué doctam, neque tam immanem tamque barbaram. Ost. Ill, 20. extr. an quis in hominis sigura immanitatem gerat belluae. Den gar zu häusigen Gebr. von immanis bei Vellei. Patere. sür unsert ungeheuer, d. i. ausserordentlich, z. B. Il, 59, 6. immanis amicorum frequentia, betrachte man als entarteten Geschmack, von den da goldne Zeitalter sich entsernt hielt. Vergl. Cic. de Rep. II, 26. und de Ostic. Ill, 6. die Schilderung eines Tyrannen, dessen hervorstechender Zug immanitas. Eben so der Menschenseind de Amic. c. 23. Ueberhaupt sast immer in Begleit. von ferus, z. B. Tusc. I, 13. nulla gens tam sera, neme omnium tam immanis. V, 15, 38. immanes alias, quasdam autem cicures. V, 59. extr. Polyphemum immanem serumque suxit. Die sicherste Verwandschast erkennen wir in dem griech. supusvig i. e. furibundus.

homines efficit] Perizon. ad Sanct. Min. IV, 4, 5. sehlug (sut abnorm) vor: adscitt; Scaliger strich homines. Ohne Grund. Deua

homines efficit] Perizon. ad Sanct. Min. IV, 4.5. schlag (last abnorm) vor: adficit; Scaliger strich homines. Ohne Grund. Dena so wie Nep. Iphic. 3, 1. sagt: fuit et magno corpore et animo, imperatoriaque forma — eben so gut kann man sagen: fieri oder facete aliq. forma. Denn gar häufig findet sich dieser Ablativ. qualitatis, z. B. venabula lato ferre, culter ferro Norico. Cfr. Burm. ad Phaedr. II, b, 13. homines aber ateht wie unser: die Leute, oder bildet Menschen von etc. 'Vergl. unt. VI, 16. immani magnitudine. Zumpt §. 471. Efficere heiset übrigens objektiv zu Suade bringen, in so fern man an das Resultat denkt, im Gegensatz des Anfangs der Bemüliung. Sall. Cat. 14, 3. quotidiano usu par similiaque ceterisque efficiebatur. Metaphor, ausmachen, d. i. als Ergebnise darstellen, beweisen Cic. Tusc. I, 31. ext. in quibus (libris) vult efficere, animos esse mortales. Perficere, ganz und gar zu Suade bringen, mit dem Nebenbegriffe der Vollkommenheit und subjektivet

neque vestitus praeter pelles habeant quidquam, (quarum propter exiguitatem magna est corporis pars aperta) et laventur in fluminibus.

CAP. II. Mercatoribus est ad eos aditus magis eo,

Austrengung; conficere, etwas ao abmachen, dass in der Sache nichts mehr zu thun ist; so dass man sagen kann: es lat fertig, 2. B. VIII. ad Balb. novissimumque imperfectum — confeci.

in eam consustudinem addux.] Ganz so bei Nep. Iphic. 2, 2. locis frigidissimis] D. i. an Orten, wo man sehr friert, wo der Messch von der Kälte sehr afficirt wird. Die Kälte, als Abstractum, in frigue; vereinzelt frigora d. i. Fröste; gelu die eisige Kälte in Concreto und obiectiv. Daher Liv. XXI, 54, 7. Erat forte brumae tempus et nivalis dies in locis — propinquitate etiam fluminum ae

paladina praegelidis.

laventur] Blos in kaltem Wasser sich zu baden, war bei den Römera weniger Sitte, als in lanem oder warmen, obschon die Bäder dreierlei Abheilungen hatten: cella ealdaria, tepidaria und frigidaria, Siehe Plin. Epp. II, 17, 11. III, 5, 11. VI, 16, 5. Snet. Oct. cap. R. Die klimat. Verschiedenheit scheint auf den Wärmegrad der Bäder überall Einfluss gehabt zu haben. Dennoch ist der scheinbare Widerspruch zwischen Caes. und Tacit. Germ. c. 22. statim e somno, quem plerumque in diem extrahunt, lavantur, swepius calida, ut apud quos plurimum hiems occupat — zu beachten. Sollten sich die Sitten der Germanen in dem Zeitraume von 100 Jahren so aehr gesiadert haben? Oder sollten die Völkerschaften selbst so verschieden in ihrer Lebensweise gewesen seyn? Zum Theil wohl; denn nach c. 2. mad II, 15. war bei den Nesviern und Sueven der Wein ganz verhoten; bei den Uferbewohnern, nach Tacit. 23., war der Einkauf desselben erlaubt. Also scheint auch bei den Sueven vorzüglich der Gebrauch der kalten Bäder allgemein gewesen zu seyn, den andern aber nicht fremd. Vergl. unt. VI, 21. Auch erwähnt Galenus der Site der Germanen, neugeborne Kinder in den Pluse zu tauchen, wodurch sie die Gesundheit derselben prüfen wollten; und Clamdiaa. in Rufin. III, 112. sagt: Et quos nascentes explorat gurgite Rhenus. Desselbe Aristot, Polit, VII, 17. von den Celten; von den Germanen Mel, III, 3, 2. und Herodian. VII, 2, 11 oder cap. 5. extrated in zu noog von rigenous tzyrzyounaguten, dra µove kourge zolt zurauguet, zoeineren. — Laventur richtiger als lavantur, wie etliche Codd. Sinn und Zusammenhang, ja logische Nothwendigkeit und Consequenz erfordern den Conjunktive.

Cap. II. Magis so 1 1. e. ideo, hanc ob eausam. In diesem Siene oft; so wie quo st. quem ob rem. z. B. Cic. ad Div. V, 12, 19. quo mihi acciderit optatius. Cir. Menut. ad h. l. Nep. Peus. 2, 1. non quo sequerentur otium. Ob. III, 13. Vergl. Corte zu Salt Cat. 51, 2. Der Gebrauch beider Correlativen ist doppelt, entweder Ablativus instrumentalis d. i. so dadurch, dess; oder finalis vom Orce, (eigentl. modalis) dahin, wie: quo tenchs. Denach richtet sich die Construktion mit ut oder quod quia. Magis und potius sind übrigens, so wie uähler, Pertikelu, die nur subjektiv gebraucht werden, und zwar bildet magis einen wirklichen, modalen oder quantitativen Comparativ irgend eines Verhältnisses, potius ist corrigirend und genauer die Qualität bestimmend; — Tusc. 1, 18. calidior est enim, vel potius ardentior animus — nie von objektiven Dingen, deren Quan-

nt quae belle ceperant, quibus vendant, habeant, quam quo ullam rem ad se importari desiderent: quin etiam iumentis, quibus maxime Gallia delectatur, quaeque im-

tität vielmehr durch plus bezeichnet wird, oder bei Zeitverhältnissen, durch amplius. z. B. B. G. VI, 9. si amplius obsidum velit. Amplius, sagt Freinsheim zn Iustiu. III, 3, 5. tam magnitudinis est, quam

continuam vocant, quam numeri.

ut] Diese Partikel muss den Conjunktiv allerdings haben, weil sie entweder: finalis, oder consecutiva, oder suasoria ist, in allen 5 Fällen aber sich auf etwas Kunftiges oder Nachfolgendes bezieht, welches sich der Sprechende nur als möglich und ungewiss denten kann, und ursprüngle gleich dem och d. i. wie, so dass der Sinn: wie wohl anzusangen dass etc. Demnach ist ut eigentle nur particula modalis, und wenn der wirkliche Endzweck, der erstrebte Erfolg ausgedrückt werden soll, dann fehlen bei den Schriftst. nicht genauer bestimmende Partikeln vor und neben ut, wie hier eo. Sobald aber der Redende sich die Sache oder den Zustand, welchen ein Verbam bezeichnen soll, als gewiss denkt, steht der Acc. c. Inf. Je mehr sich alle Regeln der latein. Sprache, die in sich eine feste Consequent trägt, auf einfache Grundsätze des Veratandes beziehen lessen, desto sichrer wird die Anwendung. So z. B. sind die Formeln: Quare febat, accidit etc. ut omnium oculos ad se converteret, — nothwendig vom Conjunktiv begleitet, weil der Gedanke ursprünglich zum Grunde liegt: Durch so etwas wurde es möglich, dass er aller Augen auf sich zog, d. i. ziehen kounte. Der letzte Satz also, welcher von ut abhängt, ist immer nur ein bedingter, aber nicht ein nothwendi-ger oder apodiktischer. Und in so fern bleibt auch ein Unterschied in der Form des Denkeus, ob ich sage: ullam rem ad ee importari desiderant, oder ut ulla res ad se importetur. Wir: sie wunschen irgend etwas bei sich eingeführt zu haben; oder dass etwas eingeführt werde. Im erstern Falle steht das Objekt des Verlangens mit dem Subjekte in naherer, im letztern in entfernterer Berührung.

quo — desiderent] Einige Codd, geben quod. Uns wurde diess noch mehr ansprechen, wenn wir sichre Autorität hätlen. Oh. I, 23. sive eo quod. Oft bei And. z. B. Sall. Cat. 33, 1. 48, 4. Genan betrachtet steht quo entw. nach voransgegangner Negation, oder nach dem Correlativo eo, oder mit specialler Beziehung auf einen bestimmten Fall oder auf ein Faktum, durch des awas erreicht werden soll: um dadurch. Also würde hier aditus est zu berücksichtiges seyn. Die Verwechel. von quod und quo war leicht und ist häufigiumentie Siehe 1, 3. Hier sind es armenta, großes, zur Arbeit
zu brauchendes Vieh, Rinder und Pferde. Tacit. Germ. 5. Narmantie guiden were heren geste eine Germ. 5.

mentis quidem suus honor; aut gloria frontis, cap. 6, equi non forms, non velocitate conspicui. Liv. VII, 37. practer equos, ceterorum iumentorum turba.

quibus Gallia delectatur] Die meisten Codd. haben zwar Galli delectantur; aber 3 bewährte Gallia delectatur. Wir sind der Meinung, dass eine oder die andre Lesart auf das Folgende entschiednes Einfluss hat, und lesen entw. Gallio delectatur, quaeque impenso parant pretio Germani, (Sinn: an denen Gallien reich, mit denen et geseguet ist, und welche die übrigen Germanen mit Aufwand von Geld sich anschaffen) oder es muss heissen: Galli delectantur, in-dem Gallia bei Caes, nur Landesname ist, und wo per Metonym peuso parant pretio Germani, importatis hi non utuntur: sed quae sunt apud eos nata, parva atque deformia, haec quotidiana exercitatione, summi ut sint laboris efficient: Equestribus procliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus procliantur, equosque eodem remanere vestigio

contentum pro continenti, die Einwohner gemeint sind, Bestimmungswörter, totale, canetae heigestigt werden. 2. B. VII, 10. Auch bezeichnet delectari einen saktischen Besitz und im Gegensatz von Germans
erwartet man such Galli als Individuen genannt, da beiden dasselbe
Pridikat beigeste wird, nämlich eine charakteristische, moralische
Eigenschast. Aber wir ziehen die im Texte angegebne Interpunktion
vor, 1.) weil so der originelle Charakter der Sueven mehr hervorgehoben wird; 2.) weil man mit Recht sragt: wenn auch die Gallier
Pserde kausten, woher? Weit natürlicher, dass die Germanen aus
Gallien dergleichen bezogen; 3.) weil die Germanische Reiterei übrigens berühmt war und nicht anzunehmen, dass sie alle so kleine und
unanscholiche Pserde gelabt hätten. Endlich würde sich erklären
lasen, woher der Metaphr. word nahm; es stand nämlich hi, d. i.
Suevi. Dabei kann man jedoch eine Vermuthung nicht verschweigen,
nach der wir tesen würden, wenn die Codd. die Hand höten: quibus
maximis Galli delectantur, quaeque etc. Germani importatis his etc.
Dann wären den maximis entgegengesetzt die parva, und zugleich
ein werentliches Merkmal angegeben, das die Einsuhr erklärlich
machte und motivirte.

impenso pretio] Besser, als immenso, welches hyperbol, gesagt wire. Eben so Liv. II, 9. Cic. ad Att. XIV, 12. Der griech. Ueberszolkoż nylaricz. Der von Lemaire an unsrer Statt gebilligte Vorschlag: quaeque impenso parant pretio Germani, hi (sc. Sueti) non utuntur, — zu lesen ist nur scheinbar.

importatis his] Oudend, vermuthet: importatitiis, und zwar an sich passend. Denn diese Adjektiva auf itius deuten zunächst den Stand und die Att oder Gattung an; des Particip, mehr des Verhältniss zu dem Subjekte. Vergl. Breini zu Nep. lphic. 2, 4. Nur begünstigen die Codd. das Alte.

parva! Die Codd. schwanken zwischen parva und prava, und se sest überall. B. Drakenb. zu Liv. I, 31, 8. Man berust sich auf Tacits Germ. 5, wo die pecora improcera genannt werden. Aber Xen. Cyrop. I, 4, 19, hat anch noriga innagia; und dann wird pravitas und dsformitas nicht sesten verbunden, z. B. Cic. de Orat. I, 34, 156, intuendi nobis sunt — etiam actores, ne mala consnetudine ad aliquam deformitatem pravitatemque veniamus: Csr. Legg. I, 19, 51. Allein theils hat der Metaphr. µixoa; sc. l'inov; theils collidiren fast die Beriste pravas und deformits, theils ist die Größe etwas Empsehlendes, so dess wir für parva mit Oudend, stimmen, vara, d. i. incurvis pedibus, was er vorschlug, als unpassend gern ausgeben, und als shertieben. Das Gegentheil wäre dann, wie Liv. I, 45. Bos in Sabinis nata — miranda magnitudine ac specie.

summi laboris] Hier: die Ausdauer in der Strapaze, wie lustin. III, 2, 10 Uebrigens ist labor nie objektiv, wie opus, sondern subjektiv. Daher: operis labore fessus. Liv. XX, 27. und Cic. ad Div. IV, 2, 10. labore itineris. XIII, 10, 9. hominem summi laboris summaeque industriae.

adsuefaciunt; ad quos se celeriter, quum usus est, recipiunt: neque eorum moribus turpius quidquam aut inertius habetur, quam ephippiis uti. Itaque ad quemvis numerum ephippiatorum equitum quamvis pauci adire Vipum ad se omning importari non sinuat. quod ea re ad laborem ferendum remollescere homines atque effeminari arbitrantur.

CAP. III. Publice maximam putant esse laudess, quam latissime a suis finibus vacare agros: hac re significari, magnum numerum civitatium suam vim sustinere nos Itaque una ex parte a Suevis circiter milia pas-

quum usus est] . Man braucht etwas, ohne Rücksicht auf die Bequum usus est Man braucht etwas, ohne Rücksicht auf die Beweggründe, welche durch necesse, necessitas, indigere, opus est, gemauer bezeichnet werden. Unt. cap. 33. si illi a multitudine hostinm
premantur. Mchrere Codd. haben: usus poscit; einer Glosse alluaähnlich, zumal da VI, 15. eben so wie hier. Aber Liv. III, 51. in.
si quis usus mei est, nihilo minor ex privato capistur, — heisst: wenn
ich zu etwas nütze etc. Aehulich dem: et vs ögelog. Plat. Krit. e.5.
Cfr. Stallb. zu Apol. c. 16. p. 51. — Ueber vinum etc. vergl. oben
II, 15. Der Pseudon. Celsus bemerkt über die Sueven: apud ess et apud omnes fere homines mutati sunt mores, et - prope semper in deterius. Nempe vinum aetate Iulii Caes. abhorrehant, quod nune, ni

fallor, non abhorrent, p. 73.

sorum moribus] Bald ex more maiorum, bald der einfache Casus modal, more maiorum. So sagt Cic, ad Div. V, 13, 6. tuis monitis praeceptisque omnis est abiiciendus dolor. Cfr. ibid. III, 4, 3. daz. Corte.

quamvis pauci] Man pflegt quamvis in Verblud. mit Adjektives, (meist Quantitäts - und Qualitätsbegriffe) durch valda, admodum merklären; s. Eclog. Cic. p. 243. 250. Aber genaner unser: noch so wenig etc. z. B. actas quamvis longa; quamvis senex. omnino] Eigentl. in allen Fällen, unter allen Umständen und

Besiehungen; man erwartet hier vielleicht; omnino non sinant; awt wie ab. 1. nihil omnino; denn in der Regel steht omnino nach oder neben dem betonten Worte. Allein die Wortstellung hat ihren wehlberechneten Grund. — Das folgende est re ähnlich dem ob. III. 12.

Cap. III. Publice] Hier: politiach, denn für eine solche Maleregel muss man das Ganze halten. Also: dem Staatszwecke dienlich, förderlich, und zugleich: in Beziehung auf ihr Verhaltnies zu dem Auslande. Ueber die Sache sagt Cic. Fragm. de Repb. c. 26. Omnis civitas — consilio quodam regenda est, ut diuturna sit. Id sutem consilium primum semper ad eam causam referendum est, quae causa genuit civitatem.

eivitatium] Dieze seltnere Form bezeichnen die alten Grammstiker, als die ursprüugliche, die auf um als durch Abkürzung enutaden. Priscian. I. p. 544. Vergl, Schneider Elementarl. S. 253. Namentl. hat Drakenborch in civitae die Porm auf ium bei Livius nach der Autorität der Godd, vorgezogen. Bei Cicero ist die Endung am

die gewöhnlichere,

sum DC agri vacare dicuntur. Ad alteram partem succedunt Uhii, (quorum fuit civitas ampla atque florens, ut est captus Germanorum) et paullo, quam sunt eiusdem generis, et ceteris humaniores, propterea quod Rhenum atingunt multumque ad eos mercatores ventitant, et ipsi propter propinquitatem Gallicis sunt moribus adsuefacti. Hos quum Suevi, multis suepe bellis experti, propter amplitudinema gravitatemque civitatis, finibus expellere non potuissent, tamen vectigales sibi fecerunt ac multo humiliores infirmioresque redegerunt.

ut est captus] Der griech, Uebere. Se ya nurà l'aquaroire. Achn-liches Solon bei Herodot. I, 30. Se tà nuo quir. Liv. I, 3. ut tum res erant, florentem ism et opulentum. Cic. Senect. 4. extr. multie ut in homine Romano literae; ad Div. XII, 2, 7. nonmihil, ut in tantis malis, est profectum. Siche Corte ad Sall. Cat. 59, 2. Cic. de Offic. Ill, 14. ut argentarius. B. G. V, 33. ob, Ill, 8. und Plin. Epp. IV, 2, 5. Sall. Cat. 51. m. ut. erat paratus ad dissimulanda amnja. Tacit. Agr. 11. ut inter barbaros. Vergl. Viger. p. 555. Dafür findet sich anch bei Cic. ad Div. VII, 2, 2. bloß: qui meus amor est in te, ohne das hier mögliche ut. Wir: bei meiner Liebe zu Dir. Vergl. Sanct. Min. II. c. v. Vorzüglich Heindorf zu Horaz Sat. I, 6, 79. Ob. I, 2 p. 10. Komisch erklärt Lemaire diese Worte: autant que pent l'être une ville allemande. S. Ruhnk. zu Terent. Adelph. III, 4, 51.

et paullo — humaniores] Bei der großen Verschiedenheit der Lesarten in Codd. und Editt, folgt man am aichersten der von Oudend, angenorimmen, theils, weil der griech. Uebers. damit im Westallichen übereinstimmt, theils, weil die Stellung der Worte sich asch Caesar's Weise recht wohl vertheidigen lässt, theils weil die besten Codd. und Ausgaben so lesen. Jeues: quam sunt, darf nicht beiremden; Auslassung des Relativpronomens ist nicht selten, z. B. Sall. lug. 101. Quos Volux adduxerat, neque adfusrant. Desgleichen wird is ausgelassen IV, 7. quicunque bellum inferant, resistere; asulich iis, Sodann steht genus für stirps und kann auch auf Völkerstämme füglich übergetragen werden; z. B. Sall. lug. 47, 2. Italiei generis homines, Cato Romani generis disertissimus. Aber wahrscheinlich ist, dass et ceteris, wenn nämlich et gesichert ist, nicht von ceteri zu verstehen, sondern von cetera, und et für etiam: zal zu älle. Ja man findet cetera mit ceteris vertauscht. S. Dralend. zu Liv. I, 32. in. Wenigstens ist eine Unterscheidung von Namenverwandten und Andern theils unbestimmt und vag, theils ganz austatheft, und man wünschte dann lieber jenes et getilgt, und läse mit Bentley: ceteris.

gravitatem] I. e. nach Voss ad h. l. hominum frequentiam, gonauer wohl, die aus der Volksmenge, dem Umfange des Staats und an seinen Mitteln hervorgehende Macht und Stärke, das imponirende Ansehn, Gewicht. So bei Liv. XXXIX, 49, in. et c. 17. gravem stque opulentam civitatem. Duker. zu Flor. I, 3. sagt: graves civitates sunt validae, potentes; Bagela möht.

CAP. IV. In endem causua fuerunt Unipetes et Tenchtheri, quos supra diximus, qui complures annes Suevoram vim süstinuefunt, ad extremum tamen agris expulsi et multis locis Germaniae trienniam vagati, ad Rhenam pervenerunt: quas regiones Menapii incolebant et ad utramque ripam fluminis agros, aedificia vicesque habebant; sed tantae multitudinis aditu perterriti ex his aedificiis, quae trans flumen habuerant, demigraverant et cis Rhenam dispositis praesidiis, Germanos transire prohibebant. Illi omnia experti, quum neque vi contendere propter inopiam navium, neque clam transire propter custodias Menapierum possent, reverti se in suas sedes regionesque simulaverunt; et tridui viam progressi, rursus reverterant, atque omni hoc itinere una nocte equitatu confecto, inscios inopinantesque Menapios oppresserunt, qui de Germanoram discessu per exploratores certiores facti, sine metu trans Rhenum in suos

Cap. IV. Caussa] Bei Cic. sehr häusig res und caussa verbusden, deren Unterschied Manut. ad Epp. ad Div. I, 1. dahin bestimmi, res sey totum negotium, caussa pars negotii singulos spectans. Das Wort int ein terminus sorensis, z. B. Nep. Milt. 7, 6. caussam cognoscere, und bedeutet nicht nur den Process selbst, die anhängige Sache; sondern auch die daraus entspringende Lage. Also nicht iede Lage kann caussa genannt werden; sond. nur eine durch Umstande veranlasste, mich oder Jem. in Varlegenheit setzende, ungewöhnliche und noch unentschiedne Sache, quae adhuc haeret, in suspenso est, de qua disceptatur, und sodann z.) jedes daraus entspringende rechtliche oder sociale Verhältniss zu Andern. Cic. ad Div. II, 4, 1. haec mea caussa est. IX, 13, 2. eadem sere caussa est M. Planii. XIII, 19, 2. Lyso surent in nostra caussa nostrisque praesidiis; ibid. G. 6. ut eins sus caussamque tuesre. XV, 21, 3. in mea atque in publica caussa. Plin. Epp. VI, 12, 4. habebam bonam caussam.

5. 6. ut eins ius caussamque tuesre. XV, 21, 3. in mea atque in publica caussa. Plin. Epp. VI, 12, 4. habebam bonam caussam.

quas regiones — et habebant] Eine Wortfolge, ähalich so mancher, wo et, ac, atque so viel ist, als: et ita, idéoque. Tacit. Anull, 5.. maximisque imperiis interiecti et saepins discordes sunt. Agric.

4. namque Silanum accusare iussus, et quia abnuerat, interfectus che

4. namque Silanum accusare iussus, et quia abnuerat, interfectus che reverti se - simulaverunt) Wegen se vergl. Cie, ad Div. X\, 4, 17. quumque me discedere ab eo monte simulassem. 1, 9, 3., sunt reprehendendi, si qui se timere simulaverunt. Allgemein und oine Hervorhebung des Subjekts, würde es heissen können: reditum - simulaverunt.

rursus reverterunt] Scheinbarer Plennahmus, wie Nep. Alcib. 6. 5. tursus resacrare. Beisp. das. von Bremi. Und Liv. IX, 27. is. Fursus reductre etc. — Dass man reverto etc. nicht reverto augus; dageg. reverti etc. statt reversus sum, (reversus et nur bei Nep. Them. 5, 2.) ist bekannt. Cfr.: Hensing Observ. p. 453.

vicos remigraverant. His interfectis navibusque corunt occupatis, priusquam ca pars Menapiorum, quae citra Rhenum quieta in suis sedibns erat, vertior fieret, flumen transierunt atque omnibus corum aedificiis occupatis reliquam partem hiemis se corum copiis aluerunt.

CAP. V. His de rebus Caesar certior factus et infirmitatem Gallorum veritus, quod sunt in consiliis capiendis mobiles et novis plerumque rebus student, nihil his committendum existimavit. Est autem hoc Gallicae consuctudinis, uti et viatores, etiam invitos, consistere cogant, et quod quisque eorum de quaque re audierit aut cognoverit, quaerant, et mercatores in oppidis vulgus circumsistat, quibusque ex regionibus veniant, quasque ibi res cognoverint, pronunciare cogant. His rumoribus sique auditionibus permoti, de summis sacpe rebus consilia incunt, quorum ees e vectigio poenitere necesse est,

Cap. V. Infirmitatom] D. i. moralische und Charakterschwäche. Denn infirmus, sagt Ruhnk. zu Terent. Hec. III, 1. 31., tribuitur animus ei, qui motibus animi non moderatur; qui est levi sententià. lergl. den Schol. zu Horat. Sat. 1, 9, 71.

mercotores] Von den Handelsleuten damals, wie jetzt. Tacit, Ann. II, 62. veteres illic (in finibus Marcomannorum) Sueverum praedee, et mostris e provinciis lixae ac negotiatores reperti, quos inis commercii, dein cupido augendi pecuniam, postremum oblivio patriae mis quemque ab sedibus hostilem in agram transtulit.

pronunciare] D. i. enunciare, I, 30. nur dass in dem enune, der Nebenbegriff des Geheimhalteus liegt. Eben so Nep. Agen 3, 4, palam pronunciare, wo jedoch der Ausdruck mehr technisch ist, von deu Befehlen und Anordoungen eines Feldherrn für die Zukunft, wie Liv. XXIV, 14. proelio in posterum diem pronunciato. Id. IV, 15. in. sd coscionem vocari inssit et pronunciavit, d. i. er erklärte lant und sfeestlich. Und bei Caes. oft, z. B. V, 31. 33. Damit verwandt ist der Begriff von persprechen, z. B. nummos, wie Suet. Caes. 19. Liv. II, 20. pronunciasse militi praemia, qui primus castra intrestet. Noch fadet sich bei Caes. das verwandte denunciare, in der prägnanten Bedeut. von: Jemanden etwas zu wiesen thun, ihm etwas immuniems z. B. I, 36. Nep. Chabr. 3, 1. Cic. Sen. VI, 18. Liv. V, 49. denunciat Callis sc. Dictator. Gr. nuquy/thluv. Anders pronunciare bei Nep. Auic. 1, 3. 4, 1. wo es verstanden wird von dem Wohllaute der Amsprache und Stimme, mit welchem man theils porliest, theils recitirt. Plin. Epp. III, 5, 12. Quum lector perperam quaedam pronunciasset.

e vestigio] I. e. etatim, illico. B. C. II, 25. Man findet auch: coden vestigio, d. i. in defesselb. Augenbl. B. C. II, 7. Auch: vestigio temporis. B. C. II, 26. Verschieden ist: puncto temporis oder temp. p. B. C. II, 16. 25. d. i. im Nu; gazagt, gethan!

quum incertis rumoribus serviant et plerique ad voluntatem corum ficta respondeant.

CAP. VI. Qua consuetudine cognita, Caesar, ne graviori bello occurreret, maturius quam consuerat ad exercitum proficiscitur. Eo quum venisset, ea quae fore suspicatus erat, facta cognevit, missas legationes ab nonnullis civitatibus ad Germanos invitatosque eos, uti ab Rheno discederent; omniaque quae postulassent, ab se fore parata. Qua spe adducti Germani latius iam vagabantur et in fines Eburonum et Condrusorum, qui sunt Trevirorum clientes, pervenerant. Principibus Galliae evocatis, Caesar ea, quae cognoverat, dissimulanda sibi existimavit, eorumque animis permulsis et confirmatis equitatuque imperato, bellum cum Germanis gerere constituit.

CAP. VII. Re frumentaria comparata equitibusque delectis, iter in en loca facere coepit, quibus in locis esse

plerique ] Oi nollol. S. Herm. Viger. p. 728. Es ist eigentlich der größere Theil, unser: die Mehrzahl = die Meisten in der Regel; demnach ein allgemeines unbestimmtes Zahlwort, und meist substantivisch und von Personen. Im frühern Latein sagte man in derselb. Bedeut.: plerus, a, um, z. B. plera pars pessumdata est. Prisciso. L. p. 208. Plurimi sind die Meisten im Gegensatz von pauci, und stets ein concreter u. nothwendiger Quantitätsbegriff und meist adjektivisch; plerique ist mehr abstrakter Art, und gehört der Reflexion an, z. B. Liv. VI, 1. literae pleraeque interiere; nämlich: es könnte eigentlanders seyn.

anders seyn.

Cap. VI. Occurreret D. i. um nicht einem gefährlichern, hertmäckigern Kriege entgegen zu gehen, wie ob. I, 33. Weil occurrere metonymisch auch für mederi steht, so setzten einige ut statt ne, geg. die Codd, der Metaphr. μὴ φωβερωνέρω ξμπέσοι πολέμω. Eben so: in bellum incidere.

facta] Vergl. ob. III, 28. Was er vermuthete, fand er verwirklicht; hier sloo weder; gesta, noch acta, denn heide deuten mehr auf planmäßiges Handelu und auf Zusammenhang mit Urssehe und Wirkung, Grund und Folge. Factum und res facta wird den Pabela entgegengesetzt. Vergl. Burm. zu Phaedr. II. Prol. 10. Cic. de Offic. III, 26, 99. das. Beier.

dissimulandi] Quae non sunt, simulo, quae sunt, ca dissimulantur.

permuleis. Bei Liv. V, 41. Gallo barbam permulcenti scipione eburneo in caput incusso. Metaphor. besänftigen durch eine schmeichelnde Rede, oder durch angenehme Erinnerung. Von Caes. nar einmal gebraucht. Virg. Aen. V, 816. His ubi laeta Deae permulsit pectora dictis. Instin. XXII, 8, 5. ad concionem vocatos blandit verbis permulsit. Bei Homer: Glysse pullusoias loyoses; od. Glysse vivo etc.

Germanos audiebat. A quibus quum paucorum dierum iter abesset, legati ab his venerunt, quorum haec fuit oratio: Germanos neque priores populo Romano bellami inferre, neque tamen recusare, si lacessantur, quin armis contendant; quod Germanorum consuetudo haec sit a maioribus tradita, quicumque bellum inferant, resistere neque deprecari: haec tamen dicere, venisse invitos; eiectos domo. Si suam gratiam Romani velint, posse es utiles esse amicos: vel sibi agros attribuant, vel patiantur eos tenere, quos armis possederint. Sese unis Suevis concedere, quibus ne Dii quidem immortales pares esse possint: reliquum quidem in terris esse neminem, quem non superare possint.

Cap. VIII. Ad haec Caesar, quae visum est respondit; sed exitus fuit orationis: Sibi nullam cum his amicitiam esse posse, si in Gallia remanerent: neque verum esse, qui suos fines tueri non potuerint, alienos occupare:

Cap. VII. Equitibusque delectis] Sc. ex omni equitatu. Liv. XII, 54, 2. delige centenos viros ex omni pedite atque equite. Vergl.

co. 1/3. p. 11. Wegen in ea loca, quibus in loc. s. ob. 1, 6.

a quibus — qb his] Ersteres από, letzteres: παρά. Cyrop. II,

1. πίθε παρά Κυαξάρου άγγελος.

quicunque inferant, resistere) Man supplire iis, was anderswo precio manumum est periculum, qui manume timent. Id. 13, 2. quae boneste habere libere licebat, abuti — properabant. Liv. XXIII, 25. premia atque honores, qui remanerent, proposuit.

unis Suevia) Unus nicht als Zahlwort, sondern als Adjektiv auch

im Plural gewöhnlich statt solus. Liv. 42, 8. qui unus ex Ligurum

im Flural gewöhnlich statt solus. Liv. 42, 8. qui unus ex Ligurum gente non tulessent arma adversus Romanos. Caes. B. G. IV, 16, 11, 5. Unus steht immer prägnant, oft mit omnes verbunden. Vergl. Bremi zu Nep. Milt. 1, 1. Burm. zu Phaedr. I, 6, 7. und unt. V, 45. conceders] Hännig transitiv, z. B. victorism, Iustin. XV, 2, 6. principatum. Nep. Timoth. 2, 2.; aber auch sensu neutro statt cedere, aachstehen, nachgeben. Liv. VI, 6. Virg. Aen. X, 215. Corte zu Cic. ad Div. IV, 3, 2.

Cap. VIII. Exitual I. e. finis ac summa, nicht nur das ränmliche Ende, sondern auch die Summa, das Resultat. Bei Liv. XXXIII, 41. nullus exitus imponeretur sermonibus. 20. dass man immer noch

41. nullus exitus imponeretur sermonibus, so, dass man immer noch tu keinem bestimmten Resultate, Endpunkte kommen kounte; nam-lich in dem Sprechen pro und coutra. Unser: ea lief darauf hinaus.

Cir. V, 29. consilium quem haberet exitum.

verum esse] Unzählig oft statt: aequum. Siehe Oberl, ad h. l.

und außerdem Cic. ad Div. II, 17, 5. rationes quaestoris mei nec verum fuit, me tibi mittere, nec tunc erant confectae Liv. 39, 27. multo veriue cese, praemia belli Bumenem, quam Philippum habere.

paque allos in Gallia vacare agros, qui dari tantae praesertim multitudini aine iniuria possint. Sed licere, si veliat, in Ubiorum finibus considere, quorum sint legati apud se et de Suevosum iniuriis querantur et a se auxilium petant: hoc se ab ils impetraturum.

Cap. IX. Legati bace ad suos relaturos dixerunt, et ra deliberata post diem tertium ad Caesarem reversuros: interea ne propius se castra moveret, petierunt. Ne id quidem Caesar ab se impetrari posse dixit: cognoverat enim magnam partem equitatus ab iis aliquot diebus ante praedandi frumentandique caussa ad Ambivarios trans Mosam missam. Hos exspectari equites atque eins rei caussa moram interponi arbitrabatur.

CAP. X. Mosa profluit ex monte Vosego, qui est in finibus Lingonum, et parte quadam ex Rheno recepta,

Pun. Epp. VIII, 2, 6. nequaquam verum arbitrebar. Verus, wake, ist nämlich so viel sis: rei conveniens; daher unser: recht. Vergl. Ruhnk. zu Terent. Andr. IV, 1, 5.

Rahnk. zu Terent. Andr. 11, 11, 2.

ab iis impetraturum] So verbesserte Morus die gewöhnliche Lesart: hoc se ab Ubiis impetraturum; oder hoc se Vbiis imperaturum; nach Andern: hoc Suevis imperaturum. Die Gründe waren, 1.) diu Gaes. füglich nicht befehlen konnte, weder den Sueven, die gar nicht unter seiner Gewalt standen, noch den Ubiern, die ihn ja um Schutz und Beistand gebeten hatten. 2.) Weit passender also ist impetrare, zumal, da es unmittelbar cap. 9. und 11. wieder folgt, und Cest diess Wort in solchen Fällen liebt. 5.) Der griech. Uebers. hot gent diesem gemäß: ταῦτα παξ' αὐτῶν τομίζω ἀποκημίσεοθαι; 4.) impetrare und imperare waren häußger Verwechsl. ausgesetzt. Beisp. Drakenb. zu Liv. IX. 30. 10. 40 wie Suevis, was mehrere gute Codd. and se

und imperare waren häufiger Verwechsl. ausgesetzt. Beisp. Drakenb. za Liv. IX, 30, 10. so wie Suevis, was mehrere gute Codd. und se ab iis, worans leicht Ubiis, der Verbesser. günstig sind.

Cap. IX. Trans Mosam missam] Bsee fehlt nicht selten bei Infinitiven, besonders wenn diese das Objekt eines Verbi ausdrücken, das den Begriff der Meldung, Wahrnehmung, Brahrung enthilt; z. B. II, 24. Bomanos pulsos superstosque — renuncionerunt. Es hat diese Weglessung des Hulfsverbi etwas Analoges mit den Doppelforings: fuere und fuerunt, die von den Schriftst, sicherlich mit besondrer Modification gebraucht wurde; je nachdem sie entw. das im Verbo enthaltne Prädicat hervorheben, oder auch den Begriff des Seyns zugleich mit andenten wollten. In jenem Falle branchte mas die weichere und offnere, in diesem die härtere und geschlossne Endungsform.

Cap. X. Vosego] Nach dem Griech. Boones. Neuere Chrten zeigen, wie richtig diese Angabe sey; denn da, wo einst die Lingonen wohnten, in einem ziemlich gleichschenkelichten Dreiecke, welches die Städte Chaumont, Vesoul und Epinal bilden, entspringen die Mage und Saone, auf Bergen, die im natürlichen Zusammenhange mit dem eigentl. nordöstlicher gelegnen Wasgau stehen.

quae appellatur Vahalis insulamque efficit Batsvorum, in Oceanum, influit, neque longius ab Oceano milibus pas, sum LXXX in Rhenum transit. Rhenus autem, critur ex Lepontiia, qui Alpes incolunt, et longo spatio per fines Naturantium, Helvetianum, Sequanarum, Mediama,

Vahalis ]. Wasi, Banaloc. Die iasula Batavorum, durch zwei Arme des Rheins gebildet, beschreibt auch Tseit. Ann. Il, 6 so gesau, dass kein irrthum wegen des Umfangs möglich ist. Rhomus und alve continuus, aut modicas insulas circumveniens, apud principium gri Batavi velut in duos amnes dividitur servatque nomen et violentiam cursus, qua Germaniam praevehitur, donce Occano misceatur; ad Gallicam ripam latior et placidior adfinens, vensa cognomento Vanhelem accolae dicunt. Mox id quoque vocabulum mutat Mosa flumose ciasque immanaco ore emadem in Occanum affunditur. Dabei ist in beachten, dasa dieses os immensum, die alte Maas genannt, im Jahr 1600 noch viermal so weit war, als im Jahr 1700; dass König Wilh. Ill. noch mit seinem Jachten and den begleitenden Krirgsschiften ach Briet, einlaufen konnte; dasa jetzt kaum die kleinen Herings-Buisen dort einlaufen können.

in Ritteilm transit! Die guoße Verschiedenbuit der Louarten erschwert die Erklärung sehr; Morus las abweichend von Oudend., demen Ansicht wir folgen, so: insulam eff. Batav. neque longius ab eo milibun pans. LXXX in Oceanum transit. Alleju ausser den von Undend angeführten Grundun, glanbe ich durch folgnise, die Lesars in Rhenum institut vertheidigen un können: 1.) Stimmte die Angaha zum Theil mit der Wahrheit überein; die Maas hatte ausger dem Auslusse ihren südlichen Arms (s. unt. VI, 33.) ihre Hauptmündung unter Gereliet und zwar wie jetzt noch, gemeinschaftlich mit der Waal, dem Linken Arme des Rheins, der sich dort mit ihr vereinigt. Diese nürdt. Münd. hiess Helium ostium. Man nimmt an, dass zwischen der nördt und sudt. Mündung noch einige andre kleinere und weniger tiefe gewesen. Cassars Stelle aber beweist, dass die Maas mit der Waal nicht blos bei Gereliet, sond. höher oben im Laude mammengeflossen sey, ungefähr bei dem Port St. Andries, wo jetzt noth eine partielle Verbindung beider Flüsse Statt findet. (Cfr. Cellan, Orb. ant. II, 3, 20.) Von dort an bildete sie die südliche Wasser-granze der Insula Batavor. Vergl. Geogr. Ephein. VII. Band, 1 St. 2) Eben darin lag das Eigenthumliche der geograph. Notiz, die Caes. geben wallte, dass die Maas, nachdem eie einen Theil des Rheius ausgenommen, sich wieder mit diesem theilweise vereinigt 3.) Die Worte neuge longius dienten wecht schicklich, um diesen Gegensatz auszudrücken, wie unser: and doch. Siehe Zaumpt 5. 800. Brami zu. Rep. Ages. 1, 4. Tacit. Ann. 11, 68. mox ad amusm Pyramum conteadit, cuius pontes accolae ruperant: neque vado penetrari poterat.
4.) An diese Lesart schliesst sich dann recht füglich Rhenus autem an, wie achon Qudend. hemerkte. 5.) Die Mehrzahl der Codd, stimmt für unsere Lesart, während das von Mor. und Oberl. angenommne ab eo Austole erregt, auch der Grundantz nicht gelten kann, dan, weil die Sache gegenwärtig so vonliege, der Schriftst, dem gemäla geschrieben baben müsse.

Natuantium ] Statt dessen vermuthet Oberl, Sarunetium. Die Nantuaten nämlich wohnten im Lande Wallis und vom Rheine ent-

Tribucorum, Trevirorum citatus fertur, et ubi Decemo appropinquat, in plures diffluit partes, multis incues appropinquat, in plures diffluit partes, multis incues appropinquat, in plures diffluit partes, multis incues appropinquat, qui incues atque ovis avium vivere existimantur, multisque apputabas in Oceanum influit.

It milibus abesset, ut erat constitutum, ad eum legati tevertuntur: qui in itinere congressi magnopere, ne longue progrederetur, orabant. Quum id non impetrassent, potobant, uti ad eos equites, qui agmen antecessissent, estatem faceret, in Ubios legatos mittendi: quorum si puincipes ac senatus sibi iureiurando fidem fecissent, es conditione, quae a Caesare ferretur, se úsuros ostendebant: ad has res conficiendas sibi tridui spatium daret.

terat. Denn Plin, III, 20. sagt: Sarunetes ortus Rheni accolunt; und der heutige Name: Sargans erinnert an den ältern Namen. Die Actualen aber wohnten am See Leman. — Strabo IV, 5. zeugt für Nansmateum.

capitibus] Caput heiset jedes Ende, folglich Quelle des Plusses und Mundung; ersteres jedoch ist gewöhnlicher. Daher anch Virgil. Georg. IV, 19. Tristis ad extremi sacrum caput adstitit annis. Liv. I, 51. caput aquae Perentinae. Eben so XXXVII, 18. med. caput Caici fluminis. Vergl. Corte zu Cic. ad Div. X, 18, 10. u. Heindorf zu Hor. Sat. I, 10, 37. Allein Liv. XXXIII, 41. ad capita, quae evocant Sari fluminis. Daraus scheint zu folgen, dass capita geru von mehrsachen Mündungen eines Flusses gebraucht wurde. Die Bümer kannten Ansange 2 Hangtmünd. des Rheins. Zeuge ist Virg. Acn. VIII, 727. Extremi hominum Morini Rhenusque bicornis, nimit mit der Maas gemeinschaftl. durch die Waal, und 2.) einem an der Westküste der Prov. Holland. Die dritte Münd. die Yssel ist ihm später gegeben worden; daher schon Asinius Pollio, Zeitgen. Cacasts, die Annahme mahrerer Münd. bestritt. Zwölf Jahre v. Ch. liess Drusus den Rhein mit dem Zuydersee (Plevus) durch mehrere Canile verbinden, Tacit. Ann. II, 8. Hist. V, 26. Suet. Claud. 1. Cfr. Geogr. Ephem. a. a. O. S. 25. ff.

Cap. XI. Caesar, quum — ad eum] Ohne zu übertreiben, gewahrt man hier, nach der Analogie andrer Stellen geschlossen, ein Anacoluthon. Man vergl. z. B. unt. cap. 35. 1V, 4. 9. 48. B. C. I, 21. 43. 29. 25. und a. a. O.

Anacotution. Man verge 2, 5, unt. cap. 55, 17, 2, 3, 40. B. C. 1, 21. 33. 20. 25. und a. a. O. fidem fecisset] I. e. facere, ut affirmationi aliculus credstur. Instin. I, 7, 17. Curt. X, 2, 11. tum demum fide facta. Sall. lug. 24, 10. miseria mea fidem verbis faceret. — Conditionem ferre heisst so viel ala: offerre; daher auch dare. Vergl. Ruhuken zu Terent, Phorm.

Haccomnia Caesar codem illo pertinere arbitrabatur, ut tridui mora interposita equites corum, qui abessent, reverterentur: tamen sese non longius milibus passuum quatuor aquationis caussa processurum co die dixit: huc postero die quam frequentissimi convenirent, ut de corum postulatis cognosceret. Interim ad praefectos, qui cum omni equitatu antecesserant, mittit qui nunciarent, ne hostes proclio lacesserent, et si ipsi lacesserentur, sustinerent, quoad ipse cum exercitu propius accessisset.

CAP. XII. At hostes ubi primum nostros equites conspexerunt, quorum erat quinque milium numerus, quum ipsi non amplius DCCC equites haberent, quod ii, qui frumentandi caussa ierant trans Mosam, nondum redierant, nihil timentibus nostris, quod legati eorum paullo ante a Caesare discesserant, atque is dies induciis erat

eodem illo] Keineswegs pleonastisch oder tansologisch; vielmehr das Verhältniss des Prädicats eodem, zum Subjekt illo. Eben so B. C. II, 14. Hoc idem teutaverunt Massilienses postero die. Quid est koc illo evidentius? Zahlreiche Beisp. bei Corte zu Sall. lug. 14, 21. quoad] Vom Raume übertragen auf die Zeit, so viel als quammin. 2. B. Horat. Sat. II, 3, 91. quoad vixit, credidit ingens pauperiem vitium. Allein hier ist es: tamdiu, donec, wie Liv. XXVI, 46. quoad dedita arx est. Vergl. XXIII, 26. quoad multum ac diu obsitanti — quingenti equites missi sunt. Cfr. Suet. Caes. 14. das. Bremi. Sallust. lug. 41, 9. Nep. Epaun. 9, 3. Unt. V, 17. 24. und IV, 11. Liv. V, 50. in. Ueber die Construkt. mit dem Indicativ oder Conjunktiv s. Zumpt §. 575. Will man einen Unterschied beschteu, so durtte er sich insofern zeigen, als dum überall die Bedeut. der Dauer, unsers während, immittelst dass behält; donec ist unser: bis endlich, Tac. Ann. I, 32. eo usque flagitatus, donec ad exitium traderetur. Also ist es auch stets: bis zu dem Zeitpunkte dass etc. Es ist aber logische Partikel. Quoad urspr. räumlich und dann auf die Zeit bezugen, ist eigentl. bis dahin, wo und wann etwas eintritt, und ist ein hietorischer oder objektiver Begriff.

und ist ein historischer oder objektiver Begriff.

Cap. XII. Amplius — equites] In diesem und in allen ähnlichen Fälten, d. i. bei Zahlbegriffen, steht amplius adverbialisch, nicht als Adjektiv, nämlich atatt: ultra. Wir: nicht über 800 Reiter; oder: 8.0 R. und darüber. Vergl. Zumpt §. 485. Auch mit dem Ablativ, jedoch nicht abhängig von umplius: Liv. XXVII, 12. pugnatum amplius duabus horis est. In gleicher Weise auch plus. 2. B. Liv. XXVIII, 38. nulla navis plus quam triginta remis agatur. Jedoch auch mit abhängigem Ablat. 2. B. Sall. Cat. 56, 2. quum initio non amplius duobus milibus habuisset. Cfr. B. G. II, 8. Ruhnk. ad Vellei. II, 1. p. 675. Wie amplius, so plus und minus, im Griech. Martor, nllov, nlelw. Tac. Agr. 9. minus triennium in ea legatione deteuts. Auch supra für amplius, aber als Praeposit. 2. B. Liv. 111, 31.

supra septem milia hostium caesa.

ab iis petitus, impetu facto celeriter nostros perturba-Rursus resistentibus nostris, consuetudine sua ad pedes desiluerunt, subfossisque equis compluribusque nostris deiectis, reliquos in fugam coniecerunt atque ita perterritos egerunt, ut non prius fuga desisterent, quam in conspectum agminis nostri venissent. In eo proelio ex equitibus nostris interficiuntur quatuor et septuaginta, in his vir fortissimus Piso, Aquitanus, amplissimo genere natus, quius avus in civitate sua regnum obtinuerat, amicus ab senatu nostro appellatus. Hic quum fratri intercluso ab hostibus auxilium ferret, illum ex periculo eripuit; ipse equo vulnerato deiectus, quoad potuit, for-Quum circumventus multis vulneribus tissime restitit. acceptis cecidisset, atque id frater, qui iam proelio excesserat, procul animum advertisset, incitato equo se hostibus obtalit atque interfectus est.

CAP. XIII. Hoc facto proelio. Caesar neque iam sibi legatos audiendos, neque conditiones accipiendas arbitrabatur ab his, qui per dolum atque insidias, petita pace, ultro bellum intulissent: exspectare vero, dum hostium copiae augerentur equitatusque reverteretur, summae dementiae esse iudicabat, et cognita Gallorum infirmitate, quantum iam apud eos hostes uno proelio auctoritatis essent consecuti, sentiebat: quibus ad consilia capienda nihil spatii dandum existimabat. His constitutis rebus et consilio cum legatis et quaestore communicato, ne quem diem pugnae praetermitteret, opportunissima res

Cap. XIII. Infirmitate] Ist entgegengesetut der constantia; sko synon. von inconstantia, mobilitas, animi levitas, temeritas. S. ob. c. 5. Dasselbe Urtheil bei Liv. XXI, 52, 3. Galli — in duorum prac-

potentium populorum certamine, per ambiguum favorem, haud dubie gratiam victorie spectantes. Jener favor. ambig. ist das Wetterwendische ihrer Zuneigung.

opportunissima] Selten ist dieser Superlat. nicht; der Comperativ mehrmals bei Liv. doch wird er durch maxime, valde, satis etc. häufig umschrieben, z. B. ob. III, 15. Adjektive nämlich, zusammensestet, aus Subtentiese eigeneten sich zur verseln äfeigen. Compensione gesetzt aus Substantiven, eigneten sich zur regelmäßigen Comparation.
Weniger, indem dadurch die Urform des Worts zu sehr entstellt wurde, und der Logik nach der Substantivbegriff nicht gesteigert werden kann. Daher ist auch communissimus bei Sust. Vespas. 22eine seltne Erscheinung, und nur durch die bildliche Bedeutung: herablussend, begründet. Vergl. Zumpt. §. 114. b.

accidit, quod postridie eius diei mane eadem et perfidia et simulatione usi Germani, frequentes, omnibus principibus maioribusque natu adhibitis, ad eum in castra venerant; simul, ut dicebatur, sui purgandi caussa, quod contra atque esset dictum et ipsi petissent, proelium pridie commisissent; simul ut, si quid possent, de induciis fallendo impetrarent. Quos sibi Caesar oblatos gavisus, illos retineri iussit; ipse omnes copias castris eduxit equitatumque, quod recenti proelio perterritum esse existimabat, agmen subsequi iussit.

CAP. XIV. Acie triplici instituta et celeriter VIII milium itinere confecto, prius ad hostium castra pervenit, quam quid ageretur Germani sentire possent. Qui

principibus — adhibitis] Man hatte sie dazu gezogen, genommen. Tac. Ann. II, 57. pancis familiarium adhibitis sermo coeptus a Caesare. S. ob. I, 20.

contra atque Ében so B. C. III, 12. Desgl. Cic. Somn. Scip. 4. Versantur retro contrario motu atque coelum; analog dem: aliter, similiter atque. Bei Liv. XXX, 10. contra quam in navali certamine solet. 19. contra quam legibus sancitum erat. Der Grund ist: contra wird xaxú σύνεσεν els ein Comparativ betrachtet, wie unser: anders, d. i. schlechter oder besser. Doch findet sich atque nach Comparativen nur selten; Sueton. Caes. 14. gravius atque ipse sensisset, sententia excepta. Vergl. das. Bremi. Ueber atque B. G. Il. 6.

pratives nur selten; Sueton. Caes. 14. gravius atque ipse sensisset, sententia excepta. Vergl. das. Bremi. Ueber atque B. G. II, 6. gavisus] In mehrern Codd. steht: gravius; worsus Oudend. remuthete ob: gratulatus zu lesen? Allein, wenn einmal Vermuthung gilt, so möchte man fregen, ob nicht: gravatus? So empfahl batin. XX, 2, 12. statt des gewöhnl. illi longinqua militiag gravati, Gronov. longinquam militiam; nämlich gravari ist recusare, detretare. Vergl. die Ausl. a. a. O. Dazu kommt, dass Celsus p. 77. Folgendés hat: Quos ubi Caesar adspexit, nulla penitus de re audites illico capi iussit. Jener Zusatz liegt doch nicht in gavisus, so wenig als in gratulatus.—Auch illos fehlt in mehren MSS. befremdet aber nicht. In jedem Falle scheint gavisus Caesars nicht recht wurdig; gratulatus noch weniger.

wurdig; gratulatus noch weniger.
retiners iussit] Plutsrch. in vit. Caes. 22. urtheilt: Caesar habé die Treus gegen so wortbrüchige Lente für Einfalt gehalten. Zugleich sher hemerkt er dasselbe, was Sueton. 24. berichtet: nonnullos, (namentl. Cato) dedendum eum hostibus censuisse. An jener Stelle gedenkt anch Plutarch der Ephemeriden Caesars; und versteht darunter die Commentarien vom Gall. Kriege. Allein Rualdus schon beschuldigte desshalb Plutarch eines groben Fehlers, da die Ephemeriden, in denen die Ereignisse tageweise aufgezeichnet waren, wohl zu unterncheiden sind von den Commentarien. Vergl. über die Begebenheit Barths Urgesch. I. S. 352. und 353.

Cap. XIV. Quid ageretur] Es liegt in der Natur des unbestimmten Collektivbegriffs von quid, dass der Conjunktiv folgt, da auch id quod agebatur gesagt werden kann. Allein in unserm Falle

omnibus rebus subito perterriti, et celeritate adventus nostri et discessu suorum, neque consilii habendi, neque arma capiendi spatio dato, perturbantur, copiasne adversus hostem educere, an castra defendere, an fuga salutem petere praestaret. Quorum timor quum fremitu et concursu significaretur, milites nostri, pristini diei perfidia incitati, in castra irruperunt. Quorum qui celeriter arma capere potuerunt, paullisper nostris restiterunt atque inter carros impedimentaque proelium commiserunt: at reliqua multitudo puerorum mulierumque (nam cum omnibus suis domo excesserant Rhenumque transierant) passim fugere coepit; ad quos consectandos Caesar equitatum misit.

CAP. XV. Germani, post tergum clamore audito, quum suos interfici viderent, armis abiectis signisque militaribus relictis, se ex castris elecerunt: et quum se confluentem Mosae et Rheni pervenissent, reliqua fuga desperata, magno numero interfecto, reliqui se in flumen praecipitaverunt, atque ibi timore, lassitudine, vi

ist der Sinn immer der: prinsquem Germani sentire possent, si que essent, que essent, que essent.

qui] Die dreimalige Wiederholung dieses Relativi, besonders des zweimalige: quorum (statt des zweiten quorum haben ältere Editt, und einige MSS. quo in loco oder quo loco; doch fehlt die Antorität der ält. Codd.) möchte, selbst wegen der zuletzt entstehenden Undeutlickeit, kein nachahmungswerthes Beispiel geben. Allein nicht zu übersehen ist der in qui verborgne Nachdruck, durch welchen die Letiner viele Conjunktionen ersparen, z. B. ob. c. 13. quibus ad consilia etc. wo wir sagen wurden: solchen Menschen also. Cfr. zu Sall. Cat. 17, 6.

consilii habendi] Oud. und Gronov. 2n Liv. XLIV, 2. empfablen concilii. Wir fragen, ob diess im Lagor (ad castra hostium) möglich und dem Sprachgebrauche angemesseu?

Cap. XV. Post tergum] Oder a tergo, je nachdem man sich entw. die Sache quiescirend und rein local oder den Anfangspunkt denkt, von wo aus. Liv. XXI, 55. extr. exorti ab tergo ingentem tumultum fecere. Unt. VII, 87. ab tergo hostes adoriri inbet.

ad confluentem] Iust. XXXII, 3, 8. in confluente Danubii et Sari. Auffallend bleibt diese Substantivform, da die Analogie der lateia. Sprache solchen Gebrauch der Participe eigentlich nicht gestattet. Auch diese Form ist durch eine Ellipse zu erklären: confluense amnit. Liv. I, 27. Ubi Anienem transiit, ad confluentes collocat castra. Man verstehe aber den Punkt, wo sich die Waal zur Maas hinwendet, bei Thiel.

fluminis oppressi perierunt. Nostri ad unum omnes incolumes, perpaucis vulneratis, ex tanti belli timore, quum hostium numerus capitum CDXXX milium fuisset, se in castra receperunt. Caesar his, quos in castris retinuerat, discedendi potestatem fecit: illi supplicia cruciatusque Gallorum veriti, quorum agros vexaverant, remanere se apud eum velle dixerunt. His Caesar libertatem concessit.

CAP. XVI. Germanico bello confecto, multis de caussis Caesar statuit, sibi Rhenum esse transeundum: quarum illa fuit iustissima, quod, quum videret Germanos tam facile impelli, ut in Galliam venirent, suis quoque rebus eos timere voluit, quum intelligerent et posse et audere populi Romani exercitum Rhenum transire. cessit etiam, quod illa pars equitatus Usipetum et Tenchtherorum, quam supra commemoravi praedandi frumentandique caussa Mosam transisse, neque proelio interfaisse, post fagam suorum se trans Rhenum in fines Sigambrorum receperat seque cum iis coniunxerat. Ad quos quum Caesar nuncios misisset, qui postularent, eos, qui sibi Galliaeque bellum intulissent, sibi dederent, responderunt: populi Romani imperium Rhenum finire: si se invito Germanos in Galliam transire non aequum existimaget, cur sui quidquam esse imperii aut potestatis

capitum] Nach Köpfen zählen auch wir; oft auch in statist. Tabellen nach Seelen, die dann im Latein. auch capita keissen würden. Capit ist dem Lateiner 1.) Sinnbild des Lebens und der Lebenssicherhels; Curt. VI, 7, 9. quod caput suum commisisset fidei adhuo inexpertan; 2.) der Person und des persönl, Charakters. Suet. Caes.

21. se insultaturum omnium capitibus. Liv. XXIV, 5: capita vilissima. III, 7. per ignota capita late evagata est vis morbi. 3.) der Hoheit und des Ausehns. 2. B. capita coniurationis. Liv. XXVIII, 42. ubi Hannibal sit, ibi caput atque arcem huius belli esse. 4.) des Anfangs; daber caput = fons, und das andre Extrem, oatium fluminis. Siehe cap. 10.

nis. Siehe cap. 10.

Cap. XVI. Suis quoque rebus Dieser Gebranch des Dativs ist sehr allgemein, so dass dadurch das entferntere Objekt, dem unser Gemüth zugewendet ist, angedentet wird; de Sall. Cat. 52, 16. magis refert mihi et volis timere. Unt. V, 9. veritus navibus. Zumpt 8. 414.

imperium Rhenum finire] In dems. Sinne sagt Instin. XII, 7. in. Indiam petit, ut Oceano ultimoque Ofiente finiret imperium. Sonat terminare, aber hier mit Nachdruck: weiter gehe es nicht!

trans Rhenum postularet? Ubli autem, qui uni ex transrhenanis ad Caesarem legatos miserant, amicitiam fecerant, obsides dederant, magnopere orabant, ut sibi auxilium ferret, quod graviter ab Suevis premerentur; vel
si id facere occupationibus reipublicae prohiberetur, exercitum modo Rhenum transportaret: id sibi ad auxilium
spemque reliqui temporis satis futurum: tantum esse nomen atque opinionem eius exercitus, Ariovisto pulso et
hoc novissimo proelio facto, etiam ad utimas Germanorum nationes, uti opinione et amicitia populi Romani
tuti esse possint. Navium magnam copiam ad transportandum exercitum pollicebantur.

CAP. XVII. Caesar his de caussis, quas commemoravi, Rhenum transire decreverat; sed navibus transire neque satis tutum esse arbitrabatur, neque suae, neque populi Romani dignitatis esse statuebat. Itaque etai

occupationibus] Der Plural hat ausser dem Begriffe der Mekrheit, auch den der Wiederholung und der schnellen und anhaltenden Polge; z. B. IV, 38. siccitates paludum, anhaltende Trockenheit, V, 24. propter siccitates. Liv. XLV, 30. opportunitates maritimae. Plin. Epp. III, 4. communis officii necessitates. Cic. N. D. I, 36. temporum maturitates. Eben so Plin. Epp. IV, 1. adventus meos celebrat, d. i. so oft ich ankomme. Cic. Sen. VI, 17. non viribus aut vslocitatibus res magnes geruntur. Ib. e. XVII, in. proceritates arborum. Tusc. V, 6, 16. nullae futiles lastitiae. Abstrakte Begriffe werden so mit in concrete Fälle mehrfach aufgelöst. Occupatio bezeichnet aber den Zustand der Republik, in welchem sie in Kriege verwickelt nud dadurch in Verlegenheit sich besindet, unt cap. 22. So Liv. X, 45. Etruris — occupationem (omnis Romana vis avers in Samaium erat,) P. R. pro occasione rebellandi habuit. Eben so B. C. III, 22. — Bei Plin. VI, 18, 1. sind occupationes: aerstrenende Geschäfte. Daher Cic. Tusc. 1, 3. si occupati profuimus aliquid, prosimus etiam otiosi.

Cap. XVII. Neque suae — dignitatis] Dignitas bezeichnet die persönliche Bhre, als Eigenschaft, die sich entw. Jemand beigelegt glaubt, oder die er zu behaupten sucht. Darsus ergiebt sich die Achtung, die man Jem. schuldig ist oder erweisen zu müssen glaubt. Unt. VI, 8. in. VII, 77. Oft bei Cic. ad Div. IV, 7, 1. non aliena ducere a dignitate. IV, 5, 12. reminiscere quae digna tua persona sunt. XIII, 24. contra dignitatem tuam locutus; oft unser: gegen deine Person. Die Achtung, Würdigung aber, als Handlung concret und abstrakt gedacht, ist dignatio, actuouc, z. B. Liv. II, 16. baud ita multo post in dignationem principum pervenit. VII, 25. vel ob aliam dignationem. Vergl. Bernecc. zu Iustia. V, 3, 4. Atheniensibus imminente periculo belli, maior salutis quam dignitatis cura

summa difficultas faciundi pontis proponebatur prepter latitadinem; rapiditatem altitudinemque fluminis, tamen id sibi contendendum, aut aliter non transducendum exercitum existimabat. Rationem pontis hano instituit. Tigna bina sesquipedalia, paullum ab imo praeacuta, dimensa ad altitudinem fluminis, intervallò pedum duordin inter se iungebat. Haec quum machinationibus immissa in flumen defixerat fistucisque adegerat, non sublicae modo derecta ad perpendiculum, sed prona ac fastigata, ut secundum naturam fluminis procumberent: iis item contraria duo, ad eumdem modum inneta, intervallo pedum quadragenum, ab inferiore parte, contra vim atque impetum fluminis conversa statuebat. Haec utraque, insuper bipedalibus trabibus immissis, quantum eorum tigno-

sesquipedalia] Namlich in der Stärke, wie bipedalia B. C. II, 10. Aengatliche Maßbestimmung ist Caes. Sache nicht, s. II, 5. uns

10. Aengstliche Massbestimmung ist Caes. Sache nicht, s. II, 5. unz zwar oft unangenehm, den Zeitgenossen aber geläufg. Diese Pfähle also, starke Stämme, eingerammt, bildeten die Joche.

machinationibus] Sie sind unterschieden von der fiztuca, welche vielmehr ist machina, quae trochleis levata et rureus delapea enbiectos palos pondere et ictu infigit. Daher Vitrav. 5, 3. und 10, 3. fistucatione zolidare. Wir nennen es eine Ramme, den Klotz aber, welcher gehoben und herabgelazzen wird, uennt man den Bär; französ, mouton. Unter den machinat, verstehe man aber die Gerüste und Maschinerie, durch welche die Pfähle der küustigen Joche in des Flussbett geschafft und in der gehörigen Senkung gegen die Strömung des Flusses eingelassen wurden. So Bell. Alex. c. 5. rotis Strömung des Flusses eingelessen wurden. So Bell. Alex. c. b. rotis ac machinationibus. Gronov. zu Liv. XXXVII, 5. extr.

fastigata] In schräger Richtung answärts oder abwärts lausend, wie die beiden Schenkel eines Dachgiebels oder wie die Sparren der Dächer zu lausen pflegen. Eine Stellung der Brückenjoche, die man jettt noch beobachtet. B. C. II, 10. molls fastigio. S. ob. II, 8. Malerisch ist das: secundum naturam fl., d. i. sich fügend, richtend auch etc., so, dass man gleichsam nachgeht, nachgiebt. Virg. Georg. III, 142. plane secundum fluming.

III, 143. plena secundum flumina.

pedum quadragenum] Hiermit ist die Breite der Brücke von 40.

Fuß angegeben. Ab infer. parte ist stromabwärts, wo die Jochpfähle natürlich die entgegengesetzte Richtung haben mussten, wie Schenkel

cines Dreiecks, die aber in bestimmter Höhe abbrechen.

trabibus immissis] B. C. 11, 9. 10. steht initeere; von der senkrechten Einrammung defigere, wie hier. Es ist anzunehmen, dass die
Balken zwischen den beiden Jochpfühlen auf der iunctura ruhten, in welche sie wahrscheinlich durch einen Einschnitt eingelassen waren, und nun von beiden Seiten durch fibulas, hölzerne oder eiserne Klammern, wie B. C. II, 10. laminis clavisque, befestigt waren.

quantum] Dieses Wort grammatisch betrachtet, leidet eine dop-

peke Erklärung; entw. bezieht man es anf bipedukbus - immissis, d. i. tantum, co neque immissis, quantum etc. d. i. sie wurden einrum iunctura distabat, binis utrimque fibulis ab extrema parte distinebantur: quibus disclusis atque in contrariam partem revinctis, tanta erat operis firmitudo atque es

gefügt bis an den Querriegel, der beide Joehpfähle verband. Nach Held zu dieser Stelle: in id spatium quo etc. oder man könnte es mit distinebantur verbunden denken; Sinn: tantum distinebantur, d. i. so weit, als ein Paar der zusammenhängenden Pfeiler von dem andern eutsernt war. Caes. würde dann angeben, dass durch die derüher gelegten Querbalken die gehörige Dimension erhalten worden. Allein das solgende: quibus revinctis etc. gestattet diese letzte Beziehung nicht. Also ist iunctura ursprünglich die Verbindung, in Abstrakto, dann wie armatura, sectura, concret, der Riegel, welcher beide neben einauderstehende Brückenpfähle verband; er war 2 Fus lang, solglich latten auch die Querbalken dieselbe Breite. Nach Reld's Ansicht würden wir erwarten: tantum enim etc. und vorher die Worte so gestellt: insuper immissis trabibus bipedalibus.

distinebantur] Nicht sowohl fest, als in der gehörigen Distanz erhalten, damit ale durch Druck und Gegendruck die ruhende Lest trügen. Folglich bedurfte zu der Aenderung in destinabantur, mit schwacher Autorität nicht. Jene trabes bipedales also sind die eigent. Tragebalken, welche nach der Breite der Brücke abgemessen seyn mussten; iunctura aber scheint mir nicht, nach Mor., spatium ab una serie tignorum ad alteram, sondern wie oben gesagt, das Band, oder der Riegel, welcher die beiden neben einander stehenden Jochpfähle werbindet. So weit nun dieses Band von einem Pfahle zum andern reichte, so weit wurden die Tragebalken eingelassen, immittebantur; und eben so breit, nämlich 2 Fuß mussten sie auch seyn. Diese Tragbalken heissen auch in der Kunstsprache der Zimmerleute Sturze, und sie konnten oder mussten vielmehr der Festigkeit wegen wohl ein wekammt seyn an den beiden Enden, damit sie desto sichter auf den liegeln zwischen den Jochpfählen ruhten.

quibus disclusis — revinctis] Diess verstehe ieh, abweichend von den übrigen Erklärern, von den Jochpfählen, d. i. haeg utraque etc. denn von diesen, als von dem Hauptsubjekte des Satzes, kan ferner nur die Rede seyn: Diese waren also durch die fibulae, d. i. Klammern, ob aus Eisen oder Holz? ist nicht bestimmt, wir müsen annehmen, aus Holz, ab extrema parte, d. i. am äussersten Ende der trabes immissae und zwar utrimque, d. i. von beiden Seiten, inwendig und suswendig, oder innerhalb u. ausserhalb der Jochpfähle, verbunden und zusammengehalten. Also waren diese tigna disclusa, d. i. in gehöriger Dimension erhalten durch die trabes immissae, und wieder in contrariam partem revincta, d. i. von der entgegengesetzen Seite, auf der sie leicht auseinander getrieben werden konnten, verbunden und vernietet, so dass also au Dehnung oder an Auseinandersprengung der gegenüberstehenden Jochpfähle nicht zu denken wir. Wir nrachen aufmerksam auf so viele bisher noch übersehene, oder mehr nach Vermuthung, als nach dem Texte versuchte Erklärungen, wie utrimque soll aeyn: sursum et deorsum; ferner: ab inferiore parte wäre: a fundo in quo defigebatur, statt atromabwärts; inschura wäre spatium ab una serie tignorum ad alteram, quod spatium tegendum erat, ut transiri posset; endlich haee directa materii insecta, wird haec erklärt durch: hoe totum opus, Alles bei Le-

rerum natura, ut quo maior vis aquae se incitavisset, hoc artius illigata tenerentur. Haec directa materia iniecta contexebantur et longuiris cratibusque consternebantur. Ac nihilo secius sublicae et ad inferiorem partem fluminis oblique agebantur, quae pro pariete subiectae et

maire! Degegen findet man auch bei Andern keine Anskunst über die Möglichkeit die Querbalken einzufuges, immittere, ohne dass die Basis genannt wird, auf der sie ruhten; nämlich diess war die iunctura. Einige Nachlässigkeit in der Beschreib. ist unlengbar. Nämlich man übersetze: Diese Jochpsähle (allemal 2 Paar vis à vis) wurden durch darüber gelegte und eingefugte Querbalken vermittelst (binis fabulis) zweier Klammern oder eigentl. Riegel zu beiden Seitza, iawendig und auswendig, in der gehörigen Dietanz gehalten. Also eigentl. 2 Ablativi Instrumenti, der eine bezeichnet das Ganze, der andre den Theil.

directa materia] In gerader Richtung, nach der Brücke gelegte Stämme, auf denen wieder der Quere, longurii und crates liegen,

Schalhölzer und Faschinen.

sublicae - oblique agebantur] Diese Stelle glaubte Ondend. so wenig zur eignen Zufriedenheit, verstanden und erklärt zu haben, dass er äusserte: Quae hic disputavi — delendu paene pronunciem. Certiora tamen proferre non habeo. Wir versuchen das unsrige, und überlassen die Entscheidung den Einsichtigern. Sublicae sind in der Regel Brückenpfähle, VII, 35. auch andre Pfähle nud Pallisaden, B. C. III, 29. senkrecht meistentheils: daher in terram demissae. 1.1. Bier sber werden diese sublicae oblique actae genannt. Nach der Bedeutung von obliquus, z. B. VII, 73. obliquis ordinibus in quin-cuncem dispositis; B. C. I, 70. obliquo itinere, — kann der Sinn hier kein andrer seyn, als dass diese Balken wie Strebepfeiler, nicht gegen den Strom in grader Richtung, wie gewöhnlich Eisbocke, son-dern sehräg von beiden Seiten, d. i. abwechselnd einer von dem rechten Ufer, der andre von dem linken her nach den Jochpfählen zu angebracht wurden. Denn, wie die gewöhnt. Abbild. zeigen, so sind es mehr sublicae pronae et fastigatae. Auf unsre Weise erklärt aber, wurden 4 solche sublicae oblique actae mit den Endpunkten zusammenstoßend gedacht, die Form eines Quincunz geben. Auch konte agere mit Recht gesagt werden, eigentl. vineas, cuniculos, cloacas agere, von einem Fortrücken, Fortschieben in horizontaler Richtung, weil diese sublicae schräg eingetrieben wurden; und diese Richtung ist der horizontalen verwandt. Wenn endlich obliquus nur gilt in Beziehung auf eine linea recta oder directa, von der eine andere der Quere nach, d. i. rechts oder links abweicht, so dass die grade Linie von jener durchschnitten wird; so ist auch dem etymolog. Sinne des Worts vollkommen durch unsre Erklärung Genüge geschehen. Liv. XLI, 2. in. obliquis itineribus. Virg. Georg. I, 98. von den Querfurchen. - Und diess war auch im Wesentlichen die Ansicht des gel. Turnebus Advers. XXIV, 30. sublicae brachiis suis ad medium flumen obliquae pergentes, in mucronem coibant, literae V similadine.

pro pariete] Viele Codd. haben ariete, der Met. Slayv zotooi. Die Auslegg, erkennen darin einen militär. Ausdruck, analog den capreoli z. B. B. C. II, 10. Allein, bis wir siehere Beweise haben,

cum omni opere coniunctae, vim fluminis exciperent: et aliae item supra pontem mediocri spatio, ut, si arborum trunci sive naves deiiciendi operis essent a barbaris missae, his defensoribus carum rerum vis minueretur, neu ponti nocerent.

scheint uns pariete richtig und die Vergleichung passt vollkommen. Man denke sich zu beiden Seiten eines Paars jener Jochpfähle die zublicae oblique actae, so bilden sie eine Art Wand, '1.) weil sie trennen, vergl. Varr. R. R. III, 5. p. 216. Bip. '2.) weil sie stutzen und tragen. Diess sind die beiden Hauptmerkmele; dazu kommt die drütte; die zublicae denke man sich schwächer als die tigne und trabes. Dazu kommt die lexical. Bedeut, des aries, welches im collektiven oder auch generischen. Sinne wohl nicht gebraucht wird, sondern in der Regel im concreten und individuellen, so dass es einen einzelnen Sturmbock und dem Achnliches bezeichnet.

aliae item] Aus dem Adverbialzusatze mediocri spatio ergieht sich, dass diese Pfähle mit der Brücke nicht verbunden war. Eine andre Frage, ob auch die desensores oblique oder senkrecht augebracht waren, muss unentschieden bleiben. Plutarch Caes. 22. extrangt: ἀλλὰ ταῦτα προβόλοις ξύλων μεγάλων διὰ τοῦ πόρου καταπεκτήτων ἀνηδοχόμενος, καὶ χαλινώσας τὸ προσπίπτον βεῦμα τῷ ζεύγματι. Die Wahrscheinlichkeit ist aber, da die eingerammten Pfähle durch Verbindung mit der Brücke wegen Andrang von oben her nachtheilig eingewirkt haben würden; da sie isolirt augebracht des Stützpunkts bei schräger Richtung entbehrt hätten, auf einander lagende Bisböcke, wie sie die neuere Zeit aufstellt, anders beschrieben syn würden, — jene sublicae in der Regel ad perpendiculum eingestoßen werden, B. C. III, 49. dass auch hier von senkrecht eingerammten Pfählen oder Pallisaden die Rede ist.

naves deiiciendi operis] Man pflegte sonst caussa, gratia etc. zu suppliren. Der Sprachgebrauch sher weiss nichts von solcher Ergänzung, und zeugt dafür, dass es der Genitivus qualitatis sey, welcher in der Regel nur Sachen, rebus inanimatis, beigelegt wird. zur Bezeichnung eines Accidens temporis futuri. In dieser zukünftig zu realisirenden Eigenschaft liegt aber der Begriff der Bestimmung enhalten; daher man, doch nicht genau, sagt, es sey ein Genitivus des Zwecks, finalis. Dazu erhob ihn erst der Styl der Spätern, z. B. des Tacitus in einzelnen Stellen z. B. Ann. III, 9. vitandae suspicionis an quia pavidis consilia, in incerto sunt, devoctus etc. Nicht Ann. I, 5. Bellum es tempestate nullum — supererat, abolendae megis infamiae etc. wo caussa zu ergänzen unnöthig ist, denn der Genitiv ist abhängig von bellum; und zeigt an die inhärirende, specielle, nur noch nicht faktische, sondern problematische Eigenschaft our des beigelegte Attribut. So sagen wir: mehr ein Vernichtungskrieg, sis zur Vertheidigung wohlerworbner Rechte etc. Eben so Sell Cat. 6, 7. imperium, quod initio conservandae libertatis styne augendae reip, suerat, so. imperium suerat conservandae etc. Der Dativ der Bestimmung geht aus von einem facto, d. i. von einem erhallnen Austrage, von gegubner Richtung; der Genitiv hängt ab von dem Urtheile und dem beigelegten Prädicate, ist also stets abstrakt und lagisch.

CAP. XVIII. Diebus decam, quibus materia ecepta erat comportari, omni opere effecto, exercitus transducitur. Caesar, ad utramque partem pontis firmo praesidio relicto, in fines Sigambrorum contendit. Interim a compluribus civitatibus ad eum legati veniunt, quibus pacem atque amicitiam petentibus liberaliter respondit obsidesque ad se adduci iubet. At Sigambri ex eo tempore, quo pons institui coeptus est, fuga comparata, hortantibus iis, quos ex Tenchtheris atque Usipetibus and se habebant, finibus suis excesserant suaque omnia exportaverant, seque in solitudinem ac silvas abdiderant,

CAP. XIX. Caesar paucos dies in corum finibus momus, omnibus vicis aedificiisque incensis, frumentisque succisia, se in fines Ubiorum recepit; atque iis auxilim suum pollicitus, si ab Suevis premerentur, haec ab iis cognovit: Suevos, posteaquam per exploratores pentem fieri comperissent, more suo concilio habito,

Cap. XVIII. Diebus decem ] Während 10 Tagen, Der Ablativ. wird auch gesetzt, um die Dauer der Zeit auszudrücken, g. B. Phaedr. ll, i, a.. B. C. I, 46. 47. III, 59. Hier aber ist es gleich dem griech.

11, 1, 20. B. C. 1, 20. 27. III, 93. Aler aber at es greich dem griede in iniquaç dina. Plutarch. Caes. c. 22. extr. την γιφύραν ημέραις dina wiritsobisouv. Cfr. Viger. p. 606. Matth. §. 406. Achnlich B. C. II, 21. Tarraconem paucis disbus pervenit.

quibus j Eigentl. ab eo inde si computaveris dis quo etc. Eben so unien: tempore, quo etc. und B. C. II, 32. diebus XL, quibus etc. Unt. V, 26. Was binnen einen Zeitraume geschieht, kann auch am Schluse derselben pool. Statt finder: deber der blosse Ablesia so viel. Schlusse desselben noch Statt finden; daber der blosse Ablativ so viel

status describes noch State Indust, dustr the Probat Abitats so ries als: post, nach Verlauf, — anssagt. Achulich brevi, in Kurzern, nach larier Zeit. Vergl. Bremi zu Suet. Caes. 35. Auch Zumpt §. 498.

firmo] Stark, von Menschen der Zahl nach und den Kräften. B. C. II, 19. firmissima civitas. Cic. ad Div. II, 17, 5. praesidia magna et firma. Deagl. firmus exercitus. Liv. XXIII, 25, 6. Metaphor, oft

auf Geistengegegenwart und Muth bezogen, ob. c. 5. Unt. V. 20. liberaliter] Freundlich, zuvorkommend. So ob. II, 5. IV, 21. B. C. III, 104. Nep. Lyand. 4, 2. das. Bremi, der den Ausdruck von der Freigebigkeit berleitet, mit welcher man verspricht, ohne sich um das Halten zu bekümmern. Anders Attic. 15, 1. religiose promit-tebat: quod non liberalis, sed levis arbitrabatur, polliceri quod prae-stare non posset. Man bemerke sber, das liberaliter nur von Höhern, Reichern und Wohlhabendern, gegen Untergeordnete gebraucht wer-

den kann. Oft: benigne ac liberaliter.

Cap. XIX. Frumentie euccisis]. Auch hier wie sonet, verweehselt mit succensis. Wo sich succidere findet, da ist es gebraucht von dem Umhauen, Zerhauen, um zu zerstören und untauglich zu machen. 2. B. nervos succidere, die Flechsen der Pferde Liv. XLIV, 28. oder femina poplitesque. Id. XXII, 51. von den auf dem Schlachtfelde lie-genden Verwundeten. Cfr. unt. IV, 28. V, 9.

nuncios in omnes partes dimisisse, uti de oppidit de grarent, liberos, uxores suaque omnia in silvas de nerent atque omnes, qui arma ferre possent, unu locum convenirent: hunc esse delectum medium fer gionum earum, quas Suevi obtinerent; hic Roman adventum exspectare atque ibi decertare constitue Quod ubi Caesar comperit, omnibus his rebus conferent quarum rerum caussa transducere exercitum constitue nt Germanis metum iniiceret, ut Sigambros ulciscere ut Ubios obsidione liberaret, diebus omnino X et trans Rhenum consumtis, satis et ad laudem et ad ut tatem; profectum arbitratus, se in Galliam recepit petenque rescidit.

CAP. XX. Exigua parte aestatis reliqua, Cacsar, e in his locis, quod omnis Gallia ad septemtriones ver

in silvas deponerent] Oudend, zog diess seltnere in silvas de gewühnlichern in silvis vor, weil offenbar deponere hier, gleich de abdere oben c. 18. und V, 3. eine transitive Bedeutung hat. So la man Instin. IV, 5, 8. exercitum in terram deponunt; bei Liv. XXIII nehrern MSS. coronam in aram — deposuisse. Desgl. M Quacunque ingredimur, in aliquam historiam vestigium ponure Liv. VIII, 20. Vitruvium in carcerem asservari inssit. Dageg. dia Lessrten, wie ob. c. 12. in conspectu venissent bei Caes. zu verwifen. Vergl. Wolf zu Suet. Octav. c. 16. Drakenb. zu Liv. II, 14.

omnibus rebus conf.] Wir können uns, nugeachtet der Versicherung, einiges Zweisels an der Wahrheit des Geständnisses nicht erwehren, uns so weniger, da auch VI, 20. die Worte: inopiam framenti veritus — vermuthen lassen, dass er ohne diese Besorgniss, gewiss weiter vorgedrungen seyn würdet; Dio Cass. XL, 32. neut Kurcht vor den Sueven als Ursache. Wenigstens sind 10tägiger Brusnichts als Verwüstung der Fluren durch Feuer und Schwert, — eines ach eilen Helden ziemlich unwürdige Thaten. Plutarch bat cap. 25. Caesars Berichte über diese Vorfälle sat buchstäblich beibehalten.

pontenque rescidit | In einem Cod. rescindit, zur Bestätigung des Unterschiedes zwischen recidere und rescindere; wovon uni. VI, 29. B. in circumfudit Liv. XXI, 55, 2.

Cap. XX. Parte — reliqua] Man könnte fragen: ob hier der relicta, in Form und Bedeutung der Ablat. absol. zu nehmen ny? absol. sehr oft auch eine particula concessiva; hier: quamquam exist modo para aupererat; 2) weiset selbat die Wortstellung daraut hier ablat. sehr häufig wie die verwandten Participe gebraucht; 2. B. unt.

min me sunt hiemes, tamen in Britanniam proficisci and adit, quod omnibus fere Gallicis bellis hostibus nome mande subministrata auxilia intelligebat: et, ai temnni ad bellum gerendum deficeret, tamen magno .... h sui fore arbitrabatur, si modo insulam adisset, gepominum perspexisset, loca, portus, aditus cogno-; quae omnia fere Gallis erant incognita. Neque temere praeter mercatores illo adit quisquam, neiis ipsis quidquam praeter oram maritimam atque regiones, quae sunt contra Gallias, notum est. Itaevocatis ad se undique mercatoribus, neque quanta insulae magnitudo, neque quae aut quantae natio-'incolerent, neque quem usum belli haberent, aut quiinstitutis uterentur, neque qui essent ad maiorum am multitudinem idonei portus, reperire poterat.

6. notis omnibus vadis, und cap. 34. 36. Dabei ist jedoch nicht bersehen, dass von dergl. Adjectivis verbalibus dasselbe gilt, was obersehen, dass von ueign Augustie. In deplorante observes par-fi in Suet. Caes. 20. p. 27. bemerkt: In deplorante observes par-nium rei infectae, significationem babens perfectae, usu inde orto,

d Latini talibus participiis carent in verbis activis.

Maturae sunt hiemes I. e. quae ante diem veniunt. Horat.

Ill, 15, 4. maturo propior desine funeri Inter Indere virgines.

Tr in Vergleich mit Italien, eher, zeitiger. Diesen relativen priff behält maturus überall, s. Bremi zu Nep. Att. 2, 1. Cels. de fedic. I, 1. ignavia hebetat, labor firmat corpus; illa maturam senesutem, bie longam adolescentiam reddit. Cic. Caecin. c. 4. hunc fru-

quae omnia fers] Welches alles in der Regel; oder man kann annehmen; oder, mit Ausnahme weniger Gallier. Vergl. ob. III, 18. Dieselbe Vorstellung liegt in dem Griech. obdie pap av no memo enim fere erat. Cyrop. VII. 5, 61.

contra Gallias] Sa die Mehrzahl der Codd. Nur wenige Autonitäten für Galliam. Namentl. gefällt der Plural als rein geograph. Bestimmung, in Verbindung mit regiones. Unt. V, 13. in. caius unum latus est contra Galliam. latus est contra Galliam.

quae aut quantae] Quantus i. e. quam firmus, validus, wie Liv. 1X, 37. quantus non unquam antea exercitus. Wobel man beachte, dass quantus wie onocos, nocos, relativer Natur ist, und eben so wohl wie klein, als wie gross bedeutet. Tusc. V, 37. quanti vero ista civitas aestimanda est, ex qua boni sapientesque pelluntur? Wie

quem usum belli] Nicht welche Routine oder Gewandtheit im Kriege, sondern welche Manier, Gewohnheit als stehend in der Anwendnng und Ausübung gedacht, sie hatten. So quotidianus usus Sall. Cat. 14, 4. tagl. Umgang; ueus vitae cultioris. lustin. XLIII,

qui idonei portus] Die Wortstellung modificirt nirgends Sinn

nuncios in omnes partes dimisisse, uti de oppidis demigrarent, liberos, uxores suaque omnia in silvas deponerent atque omnes, qui arma ferre possent, unum in
locum convenirent: hunc esse delectum medium fere regionum earum, quas Suevi obtinerent; hic Romanorum
adventum exspectare atque ibi decertare constituisse.
Quod ubi Caesar comperit, omnibus his rebus confectis,
quarum rerum caussa transducere exercitum constituerat,
nt Germanis metum iniceret, ut Sigambros ulcisceretur,
nt Ubios obsidione liberaret, diebus omnino X et VIII
trans Rhenum consumtis, satis et ad laudem et ad utilitatem; profectum arbitratus, se in Galliam recepit pontemque rescidit.

CAP. XX. Exigua parte aestatis reliqua, Cacsar, etsl in his locis, quod omnis Gallia ad septemtriones vergit,

in silvas deponerent] Oudend. 20g diess seltnere in silvas dem gewühulichern in silvis vor, weil offenber deponere hier, gleich dem abdere oben c. 18. und V, 3. eine trensitive Bedeutung hat. So liest man Instin. IV, 5, 8. exercitum in terram deponunt; bei Liv. XXIII, 11. in mehrern MSS. coronam in aram — deposuisse. Desgl. bei ponere unter gewissen Beziehungen der Acc. 2. B. Cic. de Fin V, 2. Quacunque ingredimur, in aliquam historiam vestigium ponimus. Liv. VIII, 20. Vitruvinin in carcerem asservari inssit. Dageg. sind Lessrten, wie ob. c. 12. in conspectu venissent bei Caes, zu verwerfen. Vergl. Wolf zu Suet. Octav. c. 16. Drakenb. zu Liv. II, 14.

omnibus rebus conf.] Wir können nus, nugeachtet der Versicherung, einiges Zweifels an der Wahrheit des Geständnisses nicht erwehren, nm so weniger, da anch VI, 29. die Worte: inopiam frumenti veritus — vermuthen lassen, dass er ohne diese Besorgniss, gewiss weiter vorgedrungen seyn würdet Dio Cass. XL, 32. nent Rurcht vor den Sueven als Ursache. Wenigstens sind 10tägiger Brukkenban, nud nur iktäger Aufenthalt in dem feindlichen Lande, and nichts als Verwüstung der Fluren durch Feuer und Schwert, — eines ao edlen Helden ziemlich unwürdige Thaten. Plutarch hat cap. 25. Caesars Berichte über diese Vorfälle fast buchstäblich heibehalten.

pontemque rescidit) In einem Cod: rescindit, zur Bestätigung des Unterschiedes zwischen recidere und rescindere; wovon unt. VI, 29. Uebrigens ist in ähnl. Perfektformen oft n hineingesetzt worden, 2. B. in eineumfudit Liv. XXI. 55. 2.

23. B. in circumfudit Liv. XXI, 55, 2.

Cap. XX. Parte — reliqua] Man könnte fragen: ob hier der blosse Ablativ des Zeitverhältnisses gemeint sey, oder ob reliqua statt relicta, in Form und Bedeutung der Ablat. absol. zu nehmen sey? Diess lotztere ist offenbar der Fall hier. Denn 1.) liegt in dem Ablat. absol. sehr oft auch eine particula concessiva; hier: quanquam exigua modo pars aupererat; 2.) weiset selbat die Wortstellung darauf hin indem reliqua zuletzt gestellt ist; 3.) werden auch dergl. Adjectiva verbalia sehr häufig wie die verwandten Participe gebraucht; 2. B. unt.

maturae sunt hiemes, tamen in Britanniam proficisci contendit, quod omnibus fere Gallicis bellis hostibus nostris inde subministrata auxilia intelligebat: et, si tempus anni ad bellum gerendunt deficeret, tamen magno sibi usui fore arbitrabatur, si modo insulam adisset, genus hominum perspexisset, foca, portus, aditus cognovisset: quae omnia fere Gallis erant incognita. Neque enim temere praeter mercatores illo adit quisquam, neque iis ipsis quidquam praeter oram maritimam atque eas regiones, quae sunt contra Gallias, notum est. Itaque evocatis ad se undique mercatoribus, neque quanta esset insulae magnitudo, neque quae aut quantae nationes incolerent, neque quem usum belli haberent, aut quibus institutis uterentur, neque qui essent ad majorum navium multitudinem idonei portus, reperire poterat.

c. 26. notis omnibus vadis, und cap. 34. 36. Dabei ist jedoch nicht m übersehen, dass von dergl. Adjectivis verbalibus dasselbe gilt, was Wolf zu Suet. Caes. 20. p. 27. bemerkt: In deplorante observes perticipium rei infectae, significationem habens perfectae, usu inde orto,

quod Letini talibus participiis carent in verbis activis.

maturae sunt himes] I. e. quae ante diem veniunt. Horat.

Od. III, 15, 4. maturo propior desine funeri Inter Indere virgines.

Hier in Vergleich mit Italien, eher, zeitiger. Diesen relativen

Begriff behält maturus überall, s. Bremi zu Nep. Att. 2, 1. Cels. de

Nedic. I, 1. ignavia hebetat, labor firmat corpus; illa maturam senectutem, bie longam adolescentiam reddit. Cio. Caecin. c. 4. hunc frutium mature fortuna ademit,

tum mature fortuns ademit,
quae omnia fere] Welches alles in der Regel; oder man kann
annehmen; odex mit Ausnahme weniger Gallier. Vergl. ob. Ill, 18.
Dieselbs Vorstellung liegt in dem Griech. oddis pap är år = nemo
enim fere erst. Cyrop. VII. 5, 61.

contra Gallias] Sa die Mehrzshl der Codd. Nur wenige Autoritien für Galliam. Namentl. gefällt der Plural als rein geograph.
Bestimmung, in Verbindung mit regiones. Unt. V, 13. in. caius unum
latus est contra Galliam. latus est contra Galliam.

quae aut quantae] Quantus i. e. quam firmus, validus, wie Liv. IX, 37. quantus non unquem antes exercitus. Wobei man beschte, dass quantus wie anosoco, nosoco, relativer Natur ist, und ebem so wohl wie klein, als wie grofs bedeutet. Tusc. V, 37. quanti vero ista civitas aestimanda est, ex qua boni sapientesque pelluntur? Wie bier ob. II, 4.

quem usum belli] Nicht welche Routine oder Gewandtheit im Kriege, sondern welche Manier, Gewohnheit als stehend in der An-wendung und Ausübung gedacht, sie hätten. So quotidianus usus Sall. Cat. 14, 4. tägl. Umgang; usus vitas cultioris. Instin. XLIII, 4. in.

qui idonei portus] Die Wortstellung modificirt nirgends Sinn

Cap. XXI. Ad haet cegnoscenda, priusquam periculum faceret, idoneum esse arbitratus C. Volusenum, cum
navi longa praemittit. Huic mandat, uti exploratis omnibus rebus ad se quam primum revertatur: ipse cum
omnibus copiis in Morinos proficiscitur, quod inde erat
brevissimus in Britanniam transiectus. Huc naves undique ex finitimis regionibus et quam superiore aestate
ad Veneticum bellum feçerat classem, iubet convenire.
Interim, consilio eius cognito et per mercatores perlato
ad Britannos, a compluribus eius insulae civitatibus ad

und Bedeuteng der Rede mehr, als im Latein.; etwas anders z. ß. hier: portus idonei. Nämlich: nicht exclusive wird hier gefragt: welche unter den Hasen zur Ausnahme grössrer Schisse geeignet seyen? sondern: welche zur Ausnahme passende Hasen es überhaupt gebe? Durch die Stellung wird der Begriff des Prädikats dem Subjekte entweder näher gerückt und zur Einheit mit demselben verbunden, oder nur im Urtheile demselben beigelegt, z. B. sunt idonei portus; oder portus sunt idonei. So geschiehte, dass selbst 2 Adjektive ohne Copula bei einem Subjekte stehen können, wend das letzte dem Subjekte so inhärirt, das es zu einem Begriffe mit ihm verschmilzt; z. B. Nep. Dat. 5, 2. agresti duplici amiculo circumdatus. Liv. XXI, 55. affusos sequentes hostes — revocatos circumdedit peditibus. — Uebrigens befreindet die gänzliche Unkunde, deren die gall. Handelsteute hier in Bezichung auf die Geographie und Statiatik Britanniens, beschuldigt werden; sollte diese inscitia nicht vielmehr eine simulata gewessen seyn, da der vielfsche Verkehr wenigstens eine oberfächliche Lenntniss erwarten liess? —

reperire] Nicht: invenire.. Dieses heisst: etwas schon Vorhaudnes auffinden, oder ganz Neues erfinden, durch jede Art geistiger Thätigkeit, z. B. Cic. Tusc. I, 4. f. its facillime, quid verisimilimum saset, inveniri posse Socrates arbitrabatur. Id. c. 10. et discere et docere et invenire posse Socrates arbitrabatur. Id. c. 10. et discere et docere et invenire aliquid. Daher auch: entdecken, suffinden, locum Hannib. 12, 3. hominom, Dion. 8, 2. auf Jemanden stofsen, antreffen, Them. 4, 1. Aehnlich unserm: auf etwas fallen, kommen, gerathen, entweder zufällig oder absichtlich. Dagegen liegt in reperire auch der analogen Bedeut. von re, der Begriff einer vorausgeschickten Frage and Nachforschung, und demnach bezieht sich reperire auf ein subjektives Bedüffniss, und ist stets relativ, invenire ist absolut und bezeichnet bloss das Faktum des Findens, d. i. dass ein Gegenstaud, ob sinnlich und materiell, od. intellektuell und abstrakt in die Sphäre der Brkenntniss oder Wahrnehfnung eines vernünftigen Wesens gekommen sey. B. G. I, 18. Reperiebat Caes. inquirendo. cap. 50. quam ex captivis quaereret, hanc reperiebat caussam. B. C. I, 53, qui mitterntur, non reperiebantur, d. i. es fanden sich keine, da man sie brauchte. Vergl. I, 40, 53. lintribus inventis salutem sibi repererunt. Also wird reperire verbunden mit cognoscere; unt. VI, 35. reperiunt et cognoscent. Vergl. B. C. III, 50. 57. Natürlich werden beide Wörter auch als Wechselbegriffe gebraucht, z. B. Eclog. Cic. p. 164. naufragio facto inveniat aliquem imbecillum, aut victo exercitu fagiens reperiut aliquem vulnevatum.

eum legati veniunt, quo polliceantur obsides dare atques imperio populi Romani obtemperare. Quibus auditis, liberaliter pollicus hortatusque, ut in ea sententia permarnerent, eos domum remittit et cum his una Commium,
quem ipae, Atrebatibus auperatis, regem ibi constituerat,
cuius et virtutem et consilium probabat et quem sibi fidelem arbitrabantur cuiusque auctoritas in iis regionibus;
magni habebatur, mittit. Huic imperat, quas possit adeat;
civitates horteturque, ut populi Romani fidem sequantur,
seque celeriter eo venturum nunciet. Volusenus, perspectis regionibus, quantum ei facultatis dari potuit, qui navi-

Cap. XXI. Quo polliceantur] I. e. ut, vel: eo coneilio ut, unser: in der Absicht dam etc. Am bänfigsten mit folgendem Compatuiv, z. B. Liv. II, 1, 10. quo plue virium in senstu frequentis fateret. Wie hier XLII, 42. in. quo in propinquo debita vota persolverem. Hänfige Verwechslung von non quo und non qued. S. ob.
I, 51.

polliceantur obsides dure] Statt se daturos wie z. B. unt. c. 222 27. So wie hier unt. VI, 9. Diess Struktur mit dem Praesens ist jedoch selten bei Cicero, so wie im Griech. nach öniegréopus allemal das Fumr. folgt. S. Matthiä p. 967. Verschieden sind die Fälle wie eb. II, 522 den man fälschlich hierher zieht, oder wenn nach gensers der Infinitiv Praesent. folgt von Dingen, die erst zukünftig geschehen sollen, wie bei Livius unzählig oft, z. B. II, 5. in. de bonis reglis, quae reddi ante consusrant. s. des. Drakenb., desgl. nach intelligere, putare, apserare, cfr. Corte ad Sall lug. 84, 4. wo man bei dem Infinitiv. Praesent. posse, velle, debore zu supliren pflegt, statt dass man bedenken sollte, wie die Lateiner aus Mangel au Partikeln, ähnlich der griech. är, dem Infinitive eben so wohl die Bedeut. des Faktizehen und Objektiven, als des Gedachten und Subjektiven beilegen massten, was aus dem regierenden Verbo and dessen eigenthümlicher Bedeut. leicht zu ersehen.

fidem sequantur] Ein seltner, s. V, 20., aber schöner Ausdruck, welcher durch 2 Stellen Cornels erläutert wird. Fides nämlich ist nach Cim. 4, 5. so viel als Schutz, den Jemand dem Andern gewährt; sequi aber heisst nicht nur folgen, sondern auch das diesem vorsusausgehende; amplecti aliquid tanquam probatum atque usul inserviens. Daher Epam. 6, 1. amicitiam sequerentur Atticorum. Sie sollten sich in ihren Schutz begeben, und dann ibrer Freundschaft versichert seyn. Plut. Caes. 23. τώ Ρυμαίων ἀσπάζωσθαι. In diesem Sinne bei Sallust häufig; Cat. 35, 4. spes secutus, wo Corte bemerkt: sequi dicitur pro rei, actioni, consilio cuidam operam dare, cui spes adiuncta emolumenti cuiuscunque.

prospectis regionibus, quantum etc.] Vergl. ob. c. 17. trabibus immissis, quantum etc. Bestätigung dessen, dass sich quantum suf die ganze Handlung, nicht auf einen einzelnen Nebenumstand oder ein Prädikat bezieht.

egredi ac se barbaris committere non auderet, quinto, die ad Caesarem revertitur; quaeque ibi perspexisse, renunciat.

Cap. XXII. Dum in his locis Caesar navium parandarum caussa moratur, ex magna parte Morinorum ad
eum legati venerunt, qui se de superioris temporis consilio excusarent, quod hemines barbari et nostrae consuctudinis imperiti bellum populo Romano fecisaent, seque ea, quae imperasset, facturos policerentur. Hec
sibi satis opportune Caesar accidisse arbitratus, quod
neque post tergum hostem relinquere volebat, neque
belli gerendi propter anni tempus facultatem habebat,
neque has tantularum rerum occupationes sibi Britanniae
anteponendas iudicabat, magnum his obsidum numerum
imperat. Quibus adductis, eos in fidem recepit. Navibus circiter LXXX onerariis coactis contractisque, quot

qui navi egredi — non auderet] So bei Cic. ed Div. VII, 28, 2. non solnm sapiens, qui hinc absis; und ibid. 30, 1. Incredibile est, quam turpiter mihi facere videar, qui his rebus intersim. Nämlich man deuke sich unser: ein Mensch der etc. was allemal nur der Forstellung angehört, nicht der historischen Relation. Cfr. Zumpt 6, 556.

Cap. XXII. Satis opportune] Man verweehsle diess nicht mit: opportunissime; die Lateiner, wie alle reichen und gebildeten Sprachen, geben den Prädicaten und Attributiven aller Art durch beigefügte Modification mitelst der Partikeln, wie parum, satis, minu, magis etc. ein specielles Gewicht und luteresse in Beziehung auf das Subjekt; daher man bemerken wird, wie in der Regel in solchen Fällen besondre Gründe entw. obwalten, oder auch einzeln angeführt worden. Hier ist satis als Gegensatz von parum unser: gar sehr. reacht sahr. Wesen accidiese. a. unt. VII. 3

bubjekt; daner man benieraen wird, wie in der neget in solden zurien besondre Gründe entw. obwalten, oder auch einzeln angeführt werden. Hier ist satie als Gegensatz von parum unser: gar sehr, recht sehr. Wegen accidisse, a. unt. VII, 3.

has tantularum rerum occupationes] Nicht die Besehäftigung mit diesen Kleinigkeiten, soud. nach ob. IV, 16. die aus diesen Nebendingen entstehenden Schwierigkeiten und Verlegenheiten. Denn rerum ist der Anslogie nach nicht Geuitivus Obiects, sond. Subiecti: occupationes quas tantulae res facessuut, quibus quis tantular. rerum caussa distinetur. So oft summae, maximae occupationes. Cic, ad Div. XII, 5. wo als synon. molestia, cura. Nach unserm Gefühle hat auch die Lesart tantularum den Vorzug vor tantarum, deun wir finden darin etwas Aehnliches mit ob. c. 16. in. audere populi Rome exercitum Rhenum transire; und c. 17. populi Rom. dignitatis eue statuebst. Auch hat tantus wohl relative Bedeut, aber nie deminative. Dazu kommt noch das Gewicht von has.

contractis] Wie dieses von cogere, d. i. überhaupt: ausbringen, ausbieten, mit Güte oder Gewalt, z. B. V, 3. equitatum peditatumque cogere, — verschieden sey, scheint aus I, 34. zu erhellen. Deselba: exercitum in unum locum contrahere. Eben so Nep. Con. 4, 4, Virg.

satis esse ad duas transportandas legiones existimabat, quidquid praeterea navium longarum habebat; quaestori, legatis praefectisque distribuit. Huc accedebant XVIII onerariae naves, quae ex eo loco ab milibus passuum VIII vento tenebantur, quo minus in eumdem portum pervenire possent. Has equitibus distribuit; reliquum exercirum Q. Titurio Sabino et L. Aurunculeio Cottae, Legatis, in Menapios atque in eos pagos Morinorum, ab quibus ad eum legati non venerant, deducendum dedit. P. Sulpicium Rufum Legatum cum eo praesidio, quod satis esse arbitrabatur, portum tenere iussit.

Cap. XXIII. His constitutis rebus, nactus idoneam ad navigandum tempestatem, tertia fere vigilia solvit equitesque in ulteriorem portum progredi et naves conscendere et se sequi iussit: a quibus quum id paullo tardius esset administratum, ipse hora diei circiter quarta

Aen. III, 8. contrahimusque viros. Cogere ist das antecedens, contrahere das consequens; denn Caes. musste die Fahrzeuge von verschiednen Gegenden und Völkerschaften her aufbringen, und auf einem Punkte versammeln. So Liv. XXXIX, 50, 11. in unum locum contrahere; abwechselnd bei jenem Autor mit: in unum locum cogere, colligere. Der griech. Uebers. giebt contrahere durch: fringenous, und acheimt verstanden zu haben, dass Caes. nicht alle 80 Schiffe zum Transporte gebraucht, sondern nur so viel ausgelesen habe, als ihm nöthig achienen, ad II legiones transportandas. Der Zusammenhang und das Folgende sind für unsre Erklärung. Man wille! Vergl. I, 4. und Sueton. de ill. Grammat. 21. wo: multa etemplaria contracta (i. e. coemta, undique comparata) erwähnt werden.

ab milibus] A geben viele Codd., Ondend. setzte dafür ab; in frühern Editt. fehlte die Präposition, die Einigen übersüssig schien Wegen ex eo loco. Diess würde kein hinreichender Grund seyn, am wenigsten in Caesars Styl; allein wir fragen ob hier nicht ad zu lesen? Cfr. ob. II, '35. Jenes a übrigens auch unt. V, 32. VI, 7. Es scheint, als wäre in der That hier eine so ganz genaue Bestimmung der Distanz nicht mörlich gewesen.

der Distanz nicht möglich gewesen.

sento tenebantur! Tenere in der Bedeut, von retinere, morari, oft bei den bessten Schriftst. Cic. ad Div. VII, 1, 1. si te dolor tenut, quominus ad ludos venires. Liv. XXXVI, 34. in. Livium Deli jer aliquot dies sedversi senti tenuerunt. Ebenso von moralischer Beherrschung: Instin. VI, 7, 10. teneri nou potuit, quin ex continenti atie decerperet. Cir. Vorst. ad h. l.

exercitum'deducendum] Dieses Verbum ist technisch in der militiz Rom. Liv. XXI, 55, 5. deductae propere in corona leves armaturae sunt. Daher bei, Caca. stehend: legiones in hiberna deducere. Ob. II, 35. Ferner: eductos ex hibernis ad aliquem deducere. V, 27. extr. Dadurch ist deducend. gesichert gegen ducend. wie mehrere Godd. cum primis navibus Britanniam attigit, atque ibi in omnibus collibus expositas hostium copias armatas conspexit. Cuius loci haec erat natura: adeo montibus angustis mare continebatur, uti ex locis superioribus in litus telum adiici posset. Hunc ad egrediendum nequaquam idoneum arbitratus locum, dum reliquae naves eo convenirent, ad horam nonam in ancoris exspectavit. Interim legatis tribunisque militum convocatis, et quae ex Voluseno cognosset, et quae fieri vellet, ostendit monuitque,

Cap. XXIII. Copias armatas] Mehrere Codd. und die altesten Editt. haben turmas. Wir vermuthen eher, da uns armatas sis Epitheton dann weniger passend erscheint, turbas, zumal da Celsus p. 85. diess Wort an einer andern Stelle gebraucht. Auch war nach Nonins

Marc. dieser Gebrauch des Plurale durch Beispiele erhärtet. Cfr. Dra-kenb. zu Liv. XXXIX, 49, 8.

montibus ang. — continebatur] Morus an dieser Stelle, gesteht, er vermöge die Sache nicht recht zu erklären, und üherlasse es denen, welche au Ort und Stelle gewesen wären. Celeus: praeruptee rupes, pelago impendentes. Uns acheint Folgendes den Worten und der Sache gemäßs. Continere ist: einschliessen, z. B. B. C. II, 25. hic locus, (ein Landungsplatz in Africa) duodus emineutibus promontoriis continetur. Montes angusti aber sind: non adeo late inter se distantes. Durch eine Hypallage also, die nicht ungewöhnlich, slatt: mare in angustias montibus coarctatur. Vergl, Ovid. Met. XIII, 407 Longus in angustum que clauditur Hellespontus. V, 410. Quod co.t angustis inclusum cornibus aequor. - Nun erklärt sich die Sache von selbst: die Küste bildete eine Menge enge Buchten, au beiden Seiten von vorspringenden Bergen oder Anbühen eingeschlossen. Waren diese besetzt, so konnten von hier aus zwer die Schiffe nicht gehindert werden, ans Land zu stoßen; wohl aber konnte die Landung selbst sehr erschwert werden.

adiici] Lesart vieler Codd. ist freilich adigi; aber diese Verturschung ist eine sehr gewöhnliche aller Orteu, meist geschrieben: adici. Daher der Irrthum. Aber der Unterschied ist wesentlich. Adiicere heisst bis wohin werfen, ohne den Begriff grofeer Antengung; adigere telum und tormentum so viel als: so weit hin treffen, achiessen, mit dem Nebenbegriff stärkerer Spannkraft, oder nich modernen Begriffen, der stärkern Ladung und des stärkern Calibera B. C. Ill, 51. extr. ut telum tormentumve missum adigi non postet, wo näurlich adigi sich znoächst auf tormentum miss. bezieht.

dum convenirent] Vergl. über dum d. i. bis dass, eigenlich während dass etc. ob. IV, 11. und Eclog. Cic. p. 406, B. C. I. 58 dum locus cominus pugnandi daretur, Wobei zu beachten, dass jes nes bis nicht immer abhängig oder motivirt seyn muss von einem Verbo exspectandi oder diesem ähnlichen, sondern der Gedanke der einstweiligen Handlung ist hinreichend.

legatis tribunisque militum] Nach unserer Weise: die Stabsoft eiere, welche nach unserm Dafürhalten das bei Liv. XXI, 54. in. ger naunte Praetorium bildeten, wir asgen: Generaletab. Vergl. das die Auslegg. die zum Thoil abweichende Ansichten batten.

ut rei militaris ratio, maxime ut maritimae res postularent, ut quae celerem atque instabilem motum haberent,
ad nutum et ad tempus omnes res ab iis administrarentur. His dimissis, et ventum et aestum uno tempore
nactus secundum, dato signo et sublatis ancoris, circiter
milia passuum VII ab eo loco progressus, aperto ac plano
litore naves constituit.

CAP. XXIV. At barbari, consilio Romanorum cognito, praemisso equitatu et essedariis, quo plerumque genere in proeliis uti consuerunt, reliquis copiis subsecuti, nostros navibus egredi prohibebant. Erat ob has caussas summa difficultas, quod naves propter magnitudinem nisi in alto constitui non poterant; militibus au-

ut quae celerem etc.] Ondend. fand in MSS. und ält. Editt. statt quae — quam, woraus Stephan. quia, beide Wörter wurden oft vertauscht. S. Drakenb. zu Liv. XXXVII, 26. in. Uns dünkt, es sey bichts zu ändern; wegen ut quae, (mehr bei Spätera) s. Zumpt §. 565.) Wären die Autoritäten sichrer, so meinten wir vielleicht? uti marit. res postularent, ut quum etc. Dieses letzte ut abhängig von monuitque.

instabilem motum] Das Prädikat scheint überstüssig; stlein die Bewegung des Meers ist such eine regelmässige, dieser gilt hier der Gegensatz. Ovid. Met. VIII, 375. spricht von tremulo motu; ibid. 606. trepido motu. Virg. Georg. IV, 195. Ut cymbae instabiles sluctu isetante saburram tollunt. So Liv. XXI, 5. pedes instabile, d. i. der

nicht festen Puls fessen konnte.

Csp. XXIV. Quo plerumque genere] Man beachte die Stellung von plerumque, ähnlich ob. IV, 5. novis plerumque rebus student. Hieraus ergiebt sich, welches Wort besonders hervorgehoben werden sollte. Vergl. ob. III, 28. Unt. V, 3. de suis privatim rehus.

nisi in alto] Es ist ein feiner Unterschied zwischen non niei in

nisi in alto] Es ist ein feiner Unterschied zwischen non nisi in alto, und nisi in alto, non. Hätte Caesar den Gedanken als allgemein für diesen Fall gültig, offirmativ die Exception bezeichnend, sudrücken wollen; so musate non nisi stehen; allein er will die Schwierigkeit der Landung zeigen. Der Hanptgedanke ist also: es konnte nirgends ein Schiff anlegen, nirgends die Anker auswerfen, ausser auf hoher See. Der Negation gebührt also ihre Stelle unmitelber vor dem Worte, mit welchem sie logisch verbunden ist. Und dieser Gewohnheit, limitirend verneinende Begriffe, die in der Sprache auch durch ein ausemmengesetztes Wort ausgedrückt werden könnten, nach der Genesis in die einzelnen Theile aufzulösen, folgt Cic. und Caes. bei nisi non in der Regel. B. C. III, 87. se nisi victomu noa rediturum. Vergl. Zumpt §. 796. Beisp. bei Nep. Dion. 4, 4. 5, 3. Umgekehrt Cov. 4, 1. Eben so unterscheide man nisi und ei non. Ersteres zeigt au eine Conditio sine qua non, die sich auf den ganzen Satz und Gedanken bezieht, z. B. Nep. Ale. 10, 1. nisi Alcibiadem sustaliaset. Letzteres deutet auf eine Hypothesis, die nur auf einen einzelnen Theil des Satzes gründet, nämlich auf

tem ignotia locis, impeditis menthus, magno et gravi armorum onere oppressis, simul et de navibus desiliendum et in fluctibus consistendum et cum hostibus erat pugnandum: quum illi aut ex arido, aut paullulum in aquam progressi, omnibus membris expediti, notissimis locis audacter tela coniicerent et equos insuefactos incitarent. Quibus rebus nostri perterriti atque huius omnino generis pugnae imperiti, non eadem alacritate ac studio, quo in pedestribus uti proekiis consueverant, utebantur.

CAP. XXV. Quod ubi Caesar animadvertit, naves longas, quarum et species barbaris inusitatior et motus ad usum expeditior erat, paullum removeri ab onerariis navibus et remis incitari et ad latus apertum hostium constitui, atque inde fundis, sagittis, tormentis, hostes

des Pradicat 2. B. B. C. II, 12. si imperata non facerent. v. 20. si id non fecisset. Tusc. II, 1. ferunt fructus, si non tantos, taunen eos etc. Analog diesem ist ne und ut non. B. G. I, 9. ne itinere Helvelios prohibeant. Liv. V, 53. ut ego non dicam. Daher ist ut non den labelte nach beighend. ne dagesen negrend.

probibeant. Liv. v, 53. ur ego non dicam. Daher ist ur non den Inhalte nach bejahend, ne dagegen negirend.

insuefactos] Nach der Auslogie vou insuescere, an etwas gewöhnt, dagegen insuetus, ungewohnt. Dieser scheinbare Widerspruch hebt sich, wenn man beachtet, dass nur bei Adjektivbegriffen, oder bei solchen, die ihnen logisch verwandt sind, bei Participien, in vim negandt habe, bei Verbis hingegen, vim intensivam. Ehe also insuetus, ungewohnt heissen konnte, musste suetus historisch früher, gewohnt, bedeutet haben; nur da, wo die Participialform des Summwortes einzeln nicht üblich war, fiel auch der Gebrauch des Compositi weg. Daher z. B. inauditus unerhört, obgleich inaudire von etwas bören, Cic. ad Div. IX, 24, 4. incensus, nicht geschätzt Liv. IV, 3. indemnatus Liv. IV, 21. intutus 1. e. non munitus Liv. V, 45. inauratus Tusc. I, 20. Allein dessen ungeschtet scheint die Sprache auch nach einem andern dunklen Gefühle geleitet worden zu seyn, nämlich Rücksicht nehmend auf die Bedeutung des Stammwortes. Bezeichtete Rücksicht nehmend auf die Bedeutung des Stammwortes. Bezeichtete diess eine Anstrengung oder Richtung nach einem Gegenstande hin, auf denselben; dann behält in nur vim intensivam; z. B. intentu, incitatus, fritatus, impulsus, illatus, invectus u. s. Vergl. ob. III, 20.

uncitatus, irristus, impulsus, illatus, invectus u. a. Vergl. ob. Ill, 20 utebantur] Im Cod. Oxon. nitebantur, so auch Dähne nich Oberlins Vorgange und Oudend. in edit. min. Wir aber bekennen, dass uns niti wohl zu studio, aber nicht zu alacritate zu passez acheint, welcher Begriff hier durch eadem besonders hervorgehoben wird. Der Fall B. C. I, 45. extr. ist auch etwas verschieden: tames virus ex patientis nitebantur, atune cupnia vulpera sustinuta patientis nitebantur.

virinte ex patientia nitebantur stone omnia vulnera sustinebant.

Cap. XXV. Expeditior erat] Wir haben dem erat diese Sulle angewiesen nach einigen MSS. und einer Edit. Gewöhnlich stand er nach speciese. Oudend. wollte es mit 7 MSS. entbehrlich finden;

T nicht

propelli ac submoveri iussit: quae res magno usui nostris fuit. Nam et navium figura et remorum motu et inusitato genere tommentorum permoti barbari constiterant, ac paullum modo pedem retulerunt. Atque nostris militibus canctantibus, maxime propter altitudinem maris, qui decimae legionis aquilam ferebat, contestatus Deos, ut en res legioni feliciter eveniret: Desilite, inquit, commilitones, nisì vultis aquilam hostibus prodere: ego

aq submovers] Die copulative Partikel ac verbindet in des Regel verwandte Begriffe oder Gedanken, gemäß seiner Grundbedentung, die sich in den Pormielnt pariter ac, aegus ac, als Gleichungspartigeleicht, unser; wie, gleich wie, z. B. I, 3. potentissiuncs ac kmissimos. c. 15. suos continebat ac satis habebat hostem rapinis probibere. Bei Livius V, 2. saevam ac trucem imaginem; c. 5. offensos ac concitatos; ib. comitate ac munificentia; c. 6. tecta ac recessum; ib. studium ac voluptas — per nives ac pruiuss. c. 13. benigne ac comiter — iurgiis ac litibus. Aber ac ist stets logische d. I, dem Utbielle angehörende Partikel und nicht mit et zu verwechseln, welchts ganz numerisch ist, wie in unserm 1 + 2, d. i. addirend. Dem Sinne nach ist ac immert eben so wohl, als; gleich wie. Ein andrer Gebrauch findet sich mi Anfange der Perioden, wo es mehr die Bedeut. hat: und allerdings, et sane. Oft verwechs mit at. S. Gödens zu Cic. Fin. 11, 35, 128. Gotte su Sall. Cat. 3, 2. Bremi su Repe Dat. 6, 4. Hänfiger ist der Gebrauch bei Dichtern, wo es unserm: und zwar; entspricht, so dess selbst in Prose quidem nicht fehlen würde, z. B. Virgil. Aen. I, 178. Ao primum silicis scintillam excudit Achates. ibid. 86. Ovid. Met. IX, 369, nad a. a. O. Vergl. Bremi zu Snet. Tit. 8. Endlich kommt es sueb vor in dem Sinne des emparativen quam. Nep. 'Ages. 5, 4. aliud esse facturum, da pronuncisset. Hier wäre es jedoch Täuschung, ao und quam für gleichledenend zu istleen. Vielmehr ist aliter so viel, eles non aeque, non pariter; ähnlich non secus d. i. pariter. S. ab. II, 6. Dass ae übrigens nie vor einem Vocsle stehe, ist feste Regel; siehe Ruhak. zu Muset. Tom. I. p. 9. Wolf. zu Suet. Gaes. 26. Spald. zu Quinctik. V, 7, 3. Nach dieser Norm also trägt man auch kein Bedeuken, die Kritik zu üben, 'und ändert ac in atque vor einem Vocsle.

alque] Den seinen Sinn dieser Partikel bei Uebergängen von einer Sache zur andern, wo man im Griech, auf vs. auch auf nicht selen findet, hat Bremi zu Nep. Eum, 10, 5. Dähne zu Nep. Pelop. 5. 4. Corte zu Sall. Cat. 51, 35 nachgewiesen. Die Stelle dieses atges aber erfüllt bei Dichtern jenes erwähnte ac. Manchmal änderto man diese Porm ab, in: atqui, aber mit Unrecht, Cic. ad Div. KIV 4, 8. Atque ego, qui te auffarmo, ipse me non possum. II, 4, 2. at que in hoc genere hace mea caussa est. XV, 15, 5. atque horum ma forum omnium culpam fortuna sustinet. IX, 15, 13. atque hoe nolim me iocari putes Es ist anser: und zwar, und doch; uarnich un Vergleich mit etwas Anderm, d. i. mit erwähnten oder vorausgegangnen Umständen. Vergl. die zahlreichen Beisp. Eclog. Cic. p. 132. Atqui ist: nan aber, sis Subsumtion u. zur Bezeichnung des Terminus minor od. Untersetzes im volsständigen Syllogiamus. Daher auch: atque etiam, atque adeo etiam, z. B. Liv. X, 5. III, 46. Nep. Eum. 8, 7.

certe meum reipublicae atque imperatori officium prae-Hoe gumm magna voce dixisset, ex navi se proiesit atque in hostes aquilam ferre coepit. Tum nostri, cohortati inter so, no tantum dedecus admitteretur, universi ex navi desiluerunt: hos. item (alii) ex proximis (primis) navibus gnum conspexissent, subsecuti bostibus appropinquarant.

CAR. XXVI. Pognatum est ab utrisque acriter; nostri tamen, quod neque ordines servare, neque firmiter insistere, neque signa subsequi poterant, atque alius alia ex navi, quibuscumque signis occurrerat, se aggregabat, magno opere perturbabantur. Hostes vero, notis omnibus vadis, ubi ex litore aliquos singulares ex navi egredientes conspexerant, incitatis equis impeditos adoriebantur: plures paucos circumsistebant, alii ab latere aperto in universos tela coniiciebant. Quod quum animadvertisset Caesar, scaphas longarum navium, item speculatoria narigia militibus compleri inssit, et quos laborantes conspexerat, iis subsidia submittebat. Nostri simul in arido constiterant, suis omnibus consecutis, in

praetitero] Beil hoc ita facto, ro ita gesta. Vergl, Zumpt §. 511. fib. den eigenthumil, Gebr. des Fut. Exect.

item (alii) ex proximis (primis)] Diese Stelle ist sehr nusicher. Statt alii, welches der Bürgechaft der Codd. entbehrt, haben einige MSS. nostri, und diess wäre jeden Falls sichrer. Altein primis geMSS. nostri, und diess wäre jeden Falls sichrer. Altein primis gehen alle Codd. nur mit einiger Versetzung. Oudend. erklärte es
durch: ex iie navibus, quae in primo navium ordine erani proximae
illi navi, de qua praecessit. Dagegen dünkt uns 1.) primis sehr
zweiselhaft, wegen leichter Verwechslung, wie Beisp, lehren, s. Drakenb. zu Liv. V, 47, 5, 2) Wenn es ganz gesichert wäre, so ist nach
unserer Ausicht primis von primis abzuleiten, und auf milites zu deuten. Nur so eicht es einen erträulichen Sinn. ten . Nur so giebt es einen erträglichen Sinn. Cap. XXVI. Notis omnibus vadis ] 8. ob. c. 20. Unt. suis om-

nibus consecutis. Zumpt. §. 645.

imoitatis equis] Eben so unt, c. 53. Andre Schriftst, concitant, equos permittutque in hostem. Liv. III, 61. Deagl. Nep. Pelop. 5, 4. ira incensus equum in enm concensus. Cart. VII, 4, 18. ignevus equas ne calcari quidem concitari potest. Wir überlassen zu be-

urtheilen, ob incitatis equis von dem stürmischen Angriffe nicht passender sey, als concitatis, welches die Richtung unbeschet läst.

simul] I. e. simulac. Liv. XXI, 55, 9. simul latebras corum scies praeterlata est. Diesem Schriftst, sehr gewöhnlich, IV, 31, VI, 1. Arch folgt statim. Gic. ad Div. VI, 19. in. Simul accepi literas, statim quaesivi a Balbo etc. das. Corte. Oft fügton die Abschreiber ac eder

atque hinzu.

hostes impetum fecerunt atque cos in fugum dederunt, neque longius prosegui potuerant, quod equites cursum tenero strque insulam capere non potuerant. Hoc unum ad pristinam fortunam Caesari defuit.

CAP. XXVII. .. Hostes preelio superati simul atque se ex fuga receperant, statim ad Caesarem legatos de pace miserunt, obsides daturos, quaeque imperasset dese fitcuros polliciti sunt. Una cum his legatis Commius Atrebas venit, quem supra demonstraveram a Caesare in Hono illi e navi egressum, Britanniam praemissum.

neque longius] Anch diese Partikel hat oft vim adversativam, statt: attamen non. Cfr. Nep. Eum. 4, 2, neque co magis ex proclio excessit, sed acrius hostes institit. Mehrere Stellen bei Bremi zu Nep. Ages. 1, 4. B. G. V, 6. neque legatos mittere audebant. V, 8. neque in co locu hostis est visus. Auch steht nec sir nec tamen. Tsoit. Agr. 24. nec in melius. Liv. I, 28. nec en culpa quam arguo, omnium Albanorum est. Cir. Liv. IV, 30. in. IX, 26. iu. Eclog. Cic.

cureum tenere] Ein Ausdruck, der hei Caes, stehend ist, von Schiffen, welche die ursprungliche Richtung verfolgen, weil überhaupt tenere so viel als tueri, servare. Ein eigner Ausdruck: cursum corrigere, die verlorue Richtung wiederfinden und verfolgen, findet sich Liv. XXIX, 27. mit dem Nobenbegriffer das Versäumte nachholen.
Ovid. Met. X, 670. Illa moram celeri, cessatsque tempora cursu Corrigit. Plin. Epp. VI; 16, 10. rectum cursum, recta gubernacula in periculum tenet. So erklärt sich auch die metaphor. Bedeut etwas durchsetzen, bei Livius nicht selten. Liv. III, 29. extr. ue quid ferretur ad populum, patres tenuere. Cfr. Ibid. IV, 10. f. c. 30. extr.
Es ist nicht gleich dem obtinere, wie Manche glauben.
capere] Hier so viel als: consequi, adsequi cursu, navibus adpelli, erreichen. B. C. III, 28. in. quem locum reliquae (naves) cepte-

sont. Bell. Alex. csp. 17. qui prinnus insulum cepisset.

ad pristinam fort. defuit] So Liv. VII, 30, nec quidquam ad
iasti exercitus formam praeter ducem deerat. B. C. III, 2. unum ad
conficiendi belli celeritatem defuit. Die Praep. ad drückt aus die
Richtung unsers Bestrebens nach irgend einem Gegenstande, sey er
ausgelich und sichtbar, oder auf ideal. Der Gegenstand wird demnach als entfernt gedacht; dass wir zu ihm gelangen und ihm uns nihern, dazu konnen die Umstande entweder fordernd oder hindernd beitragen. Hindern diese, dann wird jenes ad, durch einen Sprung in der Schlassfolge verwandelt in ein a oder ab; und dieses a kann safgelöst werden durch quominus — consequamur oder ein derg!. Verbum. Auf diese Weise erklären sich auch die Redensarten: ad transeundum, ad insequendum tardari. Vergl. VII, 26. 67. B. C. I, 61. II, 39. extr. ne baec quidem res Curionem ad spem morabatur. B. C. III, 51. neque multum ad solis accesum supererat temporis. Vaser: diess fehtte noch zu seinem Glücke, ist eine ähnliche, aber Bleichfells elliptische Redeweise; indem es eigentl. eine Coutradictio in adiecto jat: Es fehlt su; correkter nämlich! es fohlt an. Vergt. V, 11.

quum ad eos oratoris modo imperatoris mandata perferret, comprehenderant atque in vincula coniegerant: tum,
proelio facto, remiserunt et in petenda pace eina rei culpam in multitudinem contulerunt, et propter impradentiam ut ignosceretur, petiverunt. Caesar questus, quod,
quum ultro in continentem legatis missis pacem ab se
petissent, bellum sine caussa intulissent, ignoscere imprudentiae dixit obsidesque imperavit: quorum illi partem
statim dederunt, partem ex langinquioribus locis arcessitam, paucis diebus sese daturos dixerunt. Interes suos
remigrare in agros iusserunt, principesque undique convenere et se civitatesque suas Caesari commendare coeperant.

Cap. XXVII. Oratoris modo — perferret] Die Warte oratoris modo hielt Davis für ein Glossein, auch haben die meist. Codd. Casearis statt imperatoris. Pseudo Cels. p. 86, hat Comius quem præs missum et commissa edere incipientem viaculis adstrinxerant; und sodam sogt der griech. Urbers. &ς ηρέσβυν; 2.) wird orator zwar bei Caes. nicht weiter in der Bedeut. von legatus gefunden, allein der Sprachgebrauch ist ächt. Bei Livius sehr häuße. 1, 38. Estime vor legati oratoresque missi a populo Collatino, ut vos populumque dederitis? II, 32. placuit oratorem ad populum mitti, Menenium Agrippem, facundum virum. Der Orator ist nämlich der legatus, in so fern er mundlich unterhandelt. Cfr. V, 15. 16. und Drakenb. 20 XXXVIII, 26, 9. In der Regel war die Bestimmung der oratores eine Fürbitte oder Beilegung einer Sache auf dem Wege der Güte. Bei Livius nicht selten promiscue statt legati, 2. B. V, 13, 3. missi sciscitatum oratores ad Delphicum oraculum. Sall. lug. 108, 1. Curt. V, 5, 11, 3.) bestand das Vergehen, culpa, vorzüglich darin, dess die Britannier das Recht der Gesandten nicht geachtet hatten. Allerdiogs aber behält die Stelle etwas Befremdendes, und wir vernnuthen: quam ad eos imperatoris mo do mandata i. e. tantummodo, wie unzihige Male. Dainit lassen sich auch des Celsus Worte vereinigen. So paulum modo ob. c. 25. Statt perferret, lasen einige deferret, wie etwa V, 42. weil dies Verbum fast technisch ist. Allein parferre kommi chenfalls in diesem Sinne vori überbringen, B. C. I, 9. Noch scheint mir der Unterschied: parferre ist: von einem Orte zum andern bringen, hinterbringen. Man vergl, namentl. V, 40. und Nep. Paus. 4, Ages. 8, 7. Besond. Cio. ad Div. IV, 3, in. multi ad nos quotidie deferunt. Ibid. 4, 1. aut negligentia, aut improbitate eorum qui epistelas accipiunt, fieri scribis, ne ad nos perferantur. Von mandatis and rechtiger perferre, als deferre, in so fern jene einem Abgeordneten, einer Mittelaperson übertragen sind, wozu noch kommi, dass perferre es unentschieden lässt, ob es die Andern interessirt o

CARI XXVIII. His rebus pace confirmate, post diema IV. quam est in Britanniam ventum, neves XVIII, de quibus supra demonstratum est, quae equites sustulerant, ex superiore portu leni vento solverunt. Quae quum appropinquarent Britanniae et ex castris viderentur, tanta tempestas subite ecorta est, ut nulla earum cursum tennere posset, sed aliae ecdem, unde erant profectae, referentur, aliae ad inferiorem partem insulue, quae est propius solis occasum, magno sui cum periculo deiicementur: quae tamen, amboris inctis quum fiuctibus complerentur, necessario adversa nocto in altum provectae continentem petierent.

CAP. XXIX. Eadem nocte accidit, ut esset luna plena, qui dies maritimos acstus maximos in Oceano effi-

Cap. XXVIII. Post diens IV. quam Anf den ersten Anblick müchte man diese Construcktion für eine Attraktion halten, von welcher die griech. Sprache viele Beispiele aufweist; uagefähr wie ob. cap. 18. diebus, quibus. Allein sudre Beispiele beweisen, dass quam in solchen Fällen nur das abgekürzte postquam ist, und mit diesem ganz synonym gebraucht wird, selbst dann, wenn post nicht vorausgeht. Liv. XLIII, 9. Intra dies sexaginta, quam in provinciain venit. XXVIII, 45. Die quadragesimo quinto, quam ex silvis detracta materia grat. Und so anchrmals Liv. III, 33 in. IV, 7 in. VII, 18 in. Ngp. Aristid. 3, 3. und 1, 4. Geht aber post such wirklich nicht voraus, so liegt doch eben derselbe Begaiff dem vorausgeschickten Satze zum Grunde. Cfr. Wolf. zu Suet. Caes. 35. Ganz snalog dieser Construktion ist: Pridie quam, Galb. 6. Vergl. Zumpt 5, 478.

sustulerant 1. e. exceperant, susceperant, so transportandos. B. C. III, 28. Eine andre mit suscipere verwandte Bedeut, ist liberos procreatos educare. Iustin. VII, 4, 3. Vellei. I, 21, 6. Cfr. Ruhuk, zu Ter. Andr. I, 3, 14.

necessario adversa nocte] Nec. gehürt zu provectae petierent, und ist so viel als: necessitate cogente, urgente, i. e. inviti. So kommt es oft vor; z. B. I, 17. nox adv. aber ist die Schwierigkeit und Gefahr bringende Nacht. Aehnlich unser: gegen Sturm und Wetter. Also ganz wie adversum proclium, adversa valetudo, adversa tempestas, advers. senatus. Die Ablativi sind also als absoluti zu nehmen, safzulösen durch quamquam. So auch im Griech die Genitivi; z. B. Herodot. V, 103. 62. S. ob. II, 9.

stas, advers. senstus. Die Ablativi sind also als absoluti zu nehmen, saizulösen durch quamquant. So auch im Griech. die Genitivi; z. B. Herodot. V, 103. 62. S. ob. II, 9.

Gsp. XXIX. Luna plena, qui dies ] Ein Pleonasmus, deren wir so manche bei Caes. finden; kürzer: quae. Ob. cap. 1. hieme, qui fuit annus; erst der Theil, dann das Gauze. Quae dies zu lesen, was Dähne ad h. l. nicht missbilligh, streitet mit dem Sprachgebreuche; denn es ist der astronomische Tag und hier in Verbind. mit nox. Anders unt. c. 36. in. propinqua die sequinoctii; ähnlich dem bruma, d. i. brevissima. Diese letztern Begriffe sind allgemeiner und gleichen mehr dem unsers Termin; etwa wie Quatember etc. Dieser Einfluse

cere consucrit: nostrisque id erat incognitum. Its uno tempore et longus naves, quibus Caesar exercitum transportandum curaverat, quasque in aridam subduxerat, aestus complebat; et onerarias, quae ad ancoras erant deligatae, tempestas adflictabat; neque ulla nostris facultas aut administratidi, aut auxiliandi dabátur. Compleribas

des Vollmonds auf die relative Stärke der Fluth war natürlich auch Caesarn unbekannt; sonat hätte er andre Anstalten treffen, oder die Seinigen warnen können. Vielleicht verschwiegen die gallischen Seelente diesen Umstand ahntehlich aus Widerwillen und Schadenfreude. Dass aber im Mittelmeere die Fluth bedeutend sehwächer ist, weiss jeder, und die Natur des Binnenmeeres erklärt die Sache. Cfr. Veget. V, 22. Bredow zu Tacit. Germ. p. 90, Walch. Agric. S. 192. Nast. a. a. O. S. 354. Man hatte überhaupt sehr übertriebne Berichte über die Höhe der Finth; nach Pytheas dem Massilier, von Straho årne werderavog genannt, ums Jahr v. Chr. 300. sollte das Meer bei Britannien gegen 80 Ellen hoch steigen.

its ] Dieses Adverb., und das sinnverwandte sie lerne man unterscheiden, obgleich in einzelnen Fällen sie promiscue gebraucht werden. Sie ist ganz subjektiv und logische Partikel; es steigest oder potenzirt, oder modificirt nur den Gedanken, und heisst: in dem Grade, dergestalt, dermassen, in dem Sinne. Ita dagegen, das gr. siru correlativ von ut, uti, ist: tali modo', hao ratione; mauchmalinde, exinde, und ist objektiv zu nehmen, d. i. mit Beziehung auf gewisse gegebne Thetsachen. Statt sic, findet man, anch so usque, z. B. Nep. Chabr. 1, 3. Natürlich kann ich einen Gedanken oder eine Sache aus beiderlei Relation betrachten, und sowohl sic, als ita bisweilen setzen; es kommt nur dar af an, ob ich die Sache logisch oder historiach in meinem Verstande coinbinire. B. C. II, 16, sic, ut ipsis zonsistendi locus non esset. Desgl. B. G. I, 44. Man prüse die unzähligen Beisp., von denen nur einige hier noch Platz finden. Gicad Div. XV, 14, 10. Hoe a te ita coutendo, ut in eo fortunas messpositas putem. — Sic velim enitare, quasi in eo mihi sint omnia. Gicad Att. III, 7, 5. same ita endebat, ut vellem. ad Div. V, 12, 2. meque ita vel cepit, vel incendit. Dabei ist zu beachten, dass ita sehr oft so gebraucht wie das griech. ovwer d. i. solchergestalt, so nuch, demmach so, ohne solgendes ut, häusig bei Liv. II, 10 extr. Ita sic sramatus in Tiberim desiluit. II, 15. ita induxiase in animum, hostibus potius quam regibus portas patesacre. Auch mit solgend. si als Correlativo, Liv. III, 45. ita simuum libertati praesidium sore, si nec caussis nec personis variet.

aut administrandi, aut etc.] Wir pflegen die negativen Parikels weder, noch, nach verausgeschickter Negation zu wiederholen; z. B. es war nicht möglich, weder für die eigne Sicherheit zu sorgen, noch Andera zu helfen. Dasselbe kann im Latein. Statt finden, siehe Bröders Gr. § 783. z. ohne dass jedoch die ebendas. § 236. gegebne Bemerkung richtig ist, nach welcher aut — aut, nach einer vorausgegangnen Negation, für nec — nec stehen solf. Vielmehr ist aut — aut, wie in hundert Fällen, ao viel als: theits — theils, nämlich in disjunktiver Bedeutung; und zwar so, dass die Godanken oder Begriffe wesentlich verschieden sind, und von selbst im Verstande sie

navibus fractis, reliquae quum essent, funibus, ancoris reliquisque armamentis amissis, ad navigandum inutiles, magna, id quod necesso erat accidere, totius exercitus perturbatio facta est: neque enim haves erant aline, quibus reportari possent, et omnia decrant, quae ad reficiendas eas usui sunt, et, quod omnibus constabat hiemare in Gallia oportere, frumentum his in locis in hiemem provisum non erat.

nothwendig getrenut erscheinen; z. B. aut Cassar, aut mihil. Urbanaofficia aut peregrina. Suet. Domit. 1. B. G. I, 1. auf suis finibus
prohibent, aut ipse in corum finibus bellum gerunt. Horat. Sat. I,
1, 8. aut cita mors venit, aut victoria lacta. Hier erscheint also dies.
Disjunktion nothweudig und objektiv; in vel aber liegt der Begriff
des möglichen Falls, des vielleicht. B. G. I, 6. vel persussuros—
sel vi coacturos. cap. 19. vel lpse de co statuet, vel civitatem statuera
inbest. cap. 31. extr. vel auctoritate, vel victoria, vel nomine P. R. —
Es bleibt die Wahl gleichsam freigestellt. Sive endlich lässt die Sacthe gnaz in emspenso, und ist gaoz subjektiv und hypothetisch. z. B.
B. G. I, 12. sive casu, sive consilio Deorum. cap. 23. extr. und oft.
Wir: oh ana diesem, oder jenem Grunde, wage ich nicht zu bestimmen; sey es nun etc. ob etwa deshalb, oder etc. Vergl. B. Alex.
cap. 22. Plin. Epp. VI, 25, 3. Uebrigens dienen vel und ve, vornehmlich aut nach neque und nec zur Fortsetzung der Negation Liv. IV,
42. nec se indicium populi tollere aut velle aut posse. Zumpt §.
337—58.

administrandi] Davon ob. II, 20.

id quod] Beide Pronomina verbunden, werden häufig gesetzt, bei Einschaltungen oder gans speciellen Bemerkungen des Schriftstellers, wobei id in der Betrachtung per Anticipationem auf das Folgeude sich bezieht, um dieses besonders hervorzuheben. Wir: etwae,
das etc. Liv. XXI, 51, 4. id quod unum maxime desiderabetur, comitiis habitis. Cfr. Nep. Regg. 2, 2. Dat. 4, 3. Viger. p. 172. Und unt.
c. 32. id quod erat.

neque — et] Dergleichen Verbindungen von neque oder nee und et finden sich viele. Neque ist nämlich nicht diejunktiv in diesem Palle, sondern copulativ, und das folgende et hat vim intansivam oder bezeichnet eine Gradation; entstanden darans, dass neque subjektiv negist, dagegen et objektiv offirmirt, indem es noch etwas Paktisches addirt. Analog sind quum — tum. S. Beisp. zu Sall. Cat. 52, 1. und ausserd. Cic. Tusc. 1, 23. neque nata certe est et seterna ett. Liv. II, 11. extr. neque ad puguam viribus pares et ad fugam septis omnibus viis. Tacit. Agr. 10. naturam Oceani neque quaerere huns operis est ac multi retulere.

quod — constabat hiemars] Quod niml canssale, für quia, quam; von faktischen und historischen Gründen. Hiemars hat dis Codd. für sich, deren nur 5 hiemari geben. Auch ohne solche Autorität würden wir glauben, hiemars sey das Richtigere, theils wegen des in omnibus versteckten Subjektsaccusstiv se; theils wegen Gewohnheit, die persöul. Handlung mehr in concreto als in abstracto zu bezeichnen, theils wegen der eigenthünd. Bedeut. von constabat; d. i. sie wussten os nicht andere, als dass sie etc. Vergl. V, 5:

· CAP. XXX, Quibus rebus cognitie, principes Britanniae, qui post proclium fuctum ad ea quae iusserat Caesar, facienda convenerant, inter se collocuti, quum equites et naves et framentum Romanis deesse intelligerent, et paucitatem militum ex castrorum exiguitate cognoscerent, quae hoc erant etiam angustiora, quod sine impedimentis Caesar legiones transportaverat, optimum factu esse duxerunt, rebellione facta, frumento commentuque nostros prohibere et rem in hiemem producere, guod, sis superatis aut reditu interclusis, neminem postes belli inferendi caussa in Britanniam transiturum confidebant.

CAP. XXXI. Itaque rursus conjuratione facta, paullatin ex castris discedere ac suos clam ex agris deducere At Caesar, etsi nondum corum consilia cogcoeperunt. poverat, tamen et ex eventu navium suarum, et ex eo quod obsides dare intermiserant, fore id, quod accidit suspicabatur. Itaque ad omnes casus subsidia comparabat: nam et frumentum ex agris quotidie in castra conferebat, et quae gravissime adflictae erant naves, earum materia atque aere ad reliquas reficiendas utebatur, et

Cap. XXX. Optimum factu] In sehr vielen MSS, factum. Elea so an andern Orten z. B. Sall. Cat. 32, in. Mag diess aber bei Sal-

so an andern Orten z. B. Dall. Cat. 32. in. Mag diess aber bei Sallust gelten, für Caesars Styl findet man es nicht geeignet.

rebellione] Vergl. Ill, 10. Erneuerung des Kriegs und der erneuerte Krieg selbst. Daber auch Suet, Vesp. 1. Rebellione trium principum, d. i. durch den von 3 Parteiführern erneuerten Aufruhr und Krieg. Liv. II, 16. its adflixissent opes hostium, ut din nihil inde rebellionis timere possent. Wie sehr verschieden also unser Begriff von Rebellion, leuchtet ein. Eben so ist rebellare nichts weiter als:

von Rebellion, leuchtet ein. Eben so ist rebellare nichts weiter als:
den Krieg erneuern, allerdings von Seiten eines hesiegten oder zur
Ruhe verwiesenen Volks. Vergl. Nolten p. 2199.

Cap. XXXI. Eventu navium] Gewöhnl. wird eventus von Ereignissen, dann als consequens, per Meton. von Personen und Gegenetänden gehraucht, statt: fortuna, sore. Vellei. II, 70, 2. ex. sus
fortuna eventum collegae aestimans. Desgl. bei Liv. XXXVI, 9. mcd.
in eventus eins urbis positum. VII, 26. med: duorum militum eventum
utraque acies suimis perceperat. X, 29. auditur P. Decii eventus.

aere] Der Gebrauch des Erzes beim Schiffsbau war verachieden;
entre hatten sie rostrum aeratum: daher einige Analeger zu B. C. II.

entw. hatten sie rostrum weratum; daber einige Ausleger zu B. C. II. 5. aeratae für rostratae nehmen; oder sie waren durch Nägel aus Kupfer oder Bolzen, welche nach Veget. V, 4. (nam ferreos claims tempore et humore celeriter fubigo consumit; aeri etiam in fluctibus propriam substantiam servant) besser seyn sollen, als eiserne, in den quae ad eas res erant usui, ex continenti comportari inbebat. Itaquo quum id summo studio a militibus administraretur, duodecim navibus amissis, reliquis ut navigari commode posset, effecit.

CAP. XXXII. Dum oa geruntur, legione ex consuetudine una frumentatum missa, quae appellabatur septima, neque ulla ad id tempus belli suspicione interposita. quam pars hominum in agris remaneret, pars etiam in castra ventitaret, ii, qui pro portis castrorum in statione erant, Caesari renunciarunt pulverem maiorem, quam consuetudo ferret, in ea parte videri, quam in partem legio iter fecisset. Caesar, id quod erat suspicatus, aliquid novi a barbaris initum consilii, cohortes, quae in stationibus erant, secum in eam partem proficisci, duas ex reliquis in stationem succedero, reliquas armari et confestim sese subsequi iussit. Quum paullo longius a castris processisset, suos ab hostibus premi atque aegre sustinere et conferta legione ex omnibus partibus telaconiici animum advertit. Nam quod, omni ex reliquis partibus demesso frumento, una pars erat reliqua, suspicati hostes huc nostros esse venturos, nocta in silvis delituerant: tum dispersos, depositis armís in metendo occupatos, subito adorti, paucis interfectis, reliquos incer-

einzelnen Fugen besestigt; oder sie konnten auch ganz mit Kupserblech beschlagen seyn. Dieser letztern Ansicht scheint Horat. Od. II,
16, 21. ecandit aeratas vitiosa naves cura nicht ungünstig. Sonst
kommt aeratus auch vor bei Sachen, die nicht ganz mit Erz überzogen, sondern nur theisweise aus Erz bestehen; z. B. lecti aerati, d. i.
mit ehernen Füßen. Vergil. Gronov. zu Liv. XXXIX, 6. Cic. in Verr.,
11.3°. das. Manut. Virgil. Aen. II, 481. postes aeratos, i. e. aere obductos, nach Heyne. Dageg. massiv: aeneus i. e. ex spilio aere.

ductos, nach Heyne. Dageg. massiv: aeneus i. e. ex solido aere.
Cap. XXXII. Suspicione interposita] D. i. da kein Verdacht obwakete, der jene frumentatio gehindert oder widerrathen hätte. Ob. 1, 42. war interponere caussam gleich dem praetexere, inferre. Hier aber steht es absolut und allgemein für: nulla suspicione interveniente et quasi obloquente vel dissuadente.

in statione erant] Virg. Aen. IX, 183. tum quoque communi portam etatione tenebant. Liv. VI, 23, f. validam etationem pro castria apponit. Es sind die zur Sicherheit ausgestellten Wachsposten.

consuetudo ferret! Diess ist fast stehender Ausdruck, wie überhaust ferre an siel als

consuetudo ferret] Diess ist fast stehender Ausdruck, wie überhaupt ferre so viel als admittere, namentl. von zufälligen Diugen, wie actas, tempus, fore, bei denen sich der Mensch als neutral oder indifferent betrachtet. Vergl. zu Sall. Cat. 21, 2. tis ordinibus perturbaverant: simul equitatu atque essedia circumdederant.

CAR XXXIII. Genus hoc est ex essedis pugnae: primo per omnes partes perequitant et tela conjiciunt, aque ipso terrore equorum et strepitu rotarum ordines plerumque perturbant: et quum se inter equitum turmas insinuaverint, ex essedis desiliunt et pedibus proeliantur. Aurigae interim paullatim ex proelio excedunt atque ita currus collocant, ut, si illi a multitudine hostium prementur, expeditum ad suos receptum habeant. Ita mobilitatem equitum, stabilitatem peditum in proeliis praestant, ac tantum usu quotidiano et exercitatione efficiuat, uti in declivi ac praecipiti loco incitatos equos sustinere et brevi moderari ac flectere, et per temonem percurrere et in jugo insistere et inde se in currus citissime recipere consucrint.

CAP. XXXIV. Quibus rebus, perturbatis nostris novitate pugnae, tempore opportunissimo Caesar auxilium tulit: namque eius adventu hostes constiterunt, nostri se

incertis ordinibus] Dergl. Soldaten die nicht geschlossen ste-hen, sondern aussinander gespreugt sind, heissen effusi. So Liv. XXI, 57. 3. per effusos passim ad praedandum equites — transgressus. Da-her auch fuga effusa. Hier ist es freilich noch nicht so schlimm-soud. die Leute wussten nur nicht, wie und wo sie sich stellen und ancinander anschliessen sollten; es waren also mehr incerti trepidas-

sucinander anschliessen sollten; es waren also mehr incerti trepidastes, wie Liv. XXXIII, 8.

Cap. XXXIII. Besedis] Streitwagen der Belgier u. Britanniez, mit

Räderu. Virgil. Georg. III, 204. Cic. ad Div. VII, 6, 5. Auch bei
den Röm. wurden sie üblich, Suet. Aug. 76. desswegen heissen auch
gladiatores, qui curri certant, sessedarii Calig. 35. Cic. ad Auic, VI, 1.
Vedius mihi venit obvism eum duobus essedis et rheda squis inneu,
et lectica et familia magna. — Das Ausländische, selbst Barbarische,
hatte, wie man sieht, Beifall gefunden. Vergl. Ernesti Clav. Cic.
currus collocant] Oudend. vernuthete: curru ser collocant; oilauch: se et currus coll. wie Hotomann. Beides unschig; die gewöhnl. Lesart ist der Person der aurigus canz apsemensen.

wöhnl. Lesart ist der Person der aurigae ganz angemessen.

equos sustinere] D. i. cohibere frenis, anhalten. Achalich Lic. XXV, 36, in. nune agendo, nunc sustinendo agenea. X, 43, 10. clamor eos utrimque par accidens sustinuit. Das. Gronov.

brevi moderari] Einige erklären diesa vom Raume; slleiu brevi

bezieht sich zunächst nur auf die Zeit. Sall. Cat. 7, 3, civites adepta libertate brevi crevit. Als consequens: mit leichter Mühe, schadt. Die Sache wird von Caes. gradatim beschrieben: sustinere = facere ut e vestigio subsistant; moderari == gubernare vel sedare effervecentes; flectere i. e. alio que declinare.

ex timore receperunt. Quo facto, ad facessendum et ad committendum proclium alienum esse tempus arbitratus, suo se loco continuit, et brevi tempore intermisso, in castra legiones reduxit. Dum hace geruntur, nostris omnibus occupatis, qui erant in agris reliqui; discesserunt. Secutae sunt continuos complures dies tempestates, quae et nostros in castris continerent et hostem à pugna prohiberent. Interim barbari muncios in omnes partes dimiserunt paucitatemque nostrorum militum suis praedicaverunt, et quanta praedae faciendae atque in perpetuum sui liberandi facultas daretur, si Romanos castris expulissent, demonstraverunt. His rebus celeriter magna multitudine peditatus equitatusque coacta, ad castra venerunt.

CAP. XXXV. Caesar, etsi idem quod superioribus diebus acciderat, fore videbat, ut, si essent hostes pulsi, celeritate periculum effugerent; tamen nactus equites circiter triginta, quos Commius Atrebas, de quo ante di-

Cap. XXXIV. Tempestates — quas — continerent] Tempestates sind Gewitter und Sturme. Das deutlichste Beisp. bei Liv. XXI, 58, u. XXV, 7, ~. Tempestates foedas suere. In Albano monte biduum continenter lapidibus pluit: tacta de coelo multa. Reate anum ingeus visum volitare. — Quas continerent i. e. tales, ciusmodi, tam rehementer ut etc. Wir möchten das Pronomen relativ. in solehen Fillen consecutivum oder potentiale nennem. Zumpt. §. 558. Es ist such dann wie bei quod s. ob. I, 13, IV, 1. etwas Gedachtes, oder ein Urtheil des Schristet. ausgesprochen; nämlich welche zur Folge hatten, dass etc. geeignet waren, wohl im Stande zu etc. Derselbe Fall ist mit eunt qui, wo in so sern die Personen als in der Vorstellung sagenoumuen werden, nach qui der Conjunktiv solgt; in so sern ihnen aber ein faktisches oder historisches und objektives oder concretes Prädicat beigelegt wird, der Indicativ gestattet ist. Cic. Tunc, I, 9. sunt qui putent — sunt qui anctores sint. In diesen Fällen ist der Sinn: ich weise wohl, ich gebe zu, ich finde, dasse ele Leute giebt, etc. Desgl. Liv. VII, 24. non cum Latino hoste res est, quem victum armis socium facias. Dagegen Tacit. Agr. 28. extr. ac sure, quos inslicium tanti casus illustravit. Vergl. zu Sall. Cat. 19, 4. und I'lin. Epp. VI, 20, 15. aderant qui Miseni suisee nunciabant. Wir reklären uns die wesentliche Verschiedenheit des altlatein. Sprachgebrauchs in sast consequenter Anwendung des Conjunktivs nach dem relativ. qui iu obigen Fällen, von dem der Spätern, die sich in vielen Fällen zum Indicativ hinneigten, aus der veränderten logischen Anschahmung micht aus einer Nachahmung des Griechischen; wozu später noch nachtheilig wirkte, dasse der Redeaccent der lebenden Sprache slimilig verloren ging oder tubeachtet blieb. Denn auch dieser mostrute den Conjunktiv nach qui.

cantés construit. Commune proviet de l'estate de l'estate construit. Commune proviet de l'estate de l'

Car. XAIVL Eadem the legal. at luminists ad Common to page, venerunt. His Common marin chatten, quen annea imperarent, direttarun constituentem addici instit, quel, propinqua fice ne legal, infenés navious, hiené navigamment suitable a sen existentiale. Ipse idenezus sempesmones na paulo past mediam modem naves suità, que municipale pasto past mediam modem naves suità, que municipale pasto pasto pasto pasto perferentant sed ex his critica due content quo religiam purus capere man.

Cop. XXXV. An large variousi.] Vergi des ed. see e :: Compu i en an v. alque.

adflictus! Gravia al ich les man act frie incentin, wie mein griech. Lebers. Madeproute entercorrer. Buch dem Col. Ar les Grower. Observat. p. 17 sq. ad ictus; and conchen mer lus evertere, sternere, proternere, voidon mit so gebruscht es il Coror meist war von beh. Len, und unt VL r. in milden Scienting alert in dieser Zasammenstellung mit meendere, in dem in gleich whise dem duuere, devastare. Dans stort noch dan Argonne und unbestimmte Objekt omnia; gewähnlich nur in der inden und unbestimmte Objekt omnia; gewähnlich nur in der inden wir achte. I der Wotstell. omnibus longe lateque aedificite, d. i. in der siechkarzwurdige Elaganz. Daber scheint die gewöhnl. Lesart betanbeharzwurdige Elaganz. Daber scheint die gewöhnlich verbale eine Carazwurdige Elaganz. Daber scheint die gewöhnlich werden die gewöhnlich der gewähnlich die gewöhnlich die gewöhnlich der Granzwurdige Elaganz.

Cop. XXXVI. Hiemi subiiciendam] In gleichem Sinne Liv. V... Bo. subiecti stque obnoxii volis minus essemus. Desgl. sagte max. invidias, lubidini subiicere, statt: exponere, obiicere.

paullo infra] D. i. doch wohl nach dem Atlant. Ocean, mach Westen zu? Vergl. oben cap. 28. ad inferiorem partem insulae, quae est propius selis occasum.

1P. XXXVII. Quibus ex navibus quum essent expomilites circiter CCC, atque in castra contenderent, ini, quos Caesar in Britanniam proficiscens pacatos serat, spe praedae adducti, primo non ita magno um numero circumsteterunt, ac si sese interfici nolarma ponere iusserunt. Quum illi orbe facto seseaderent, celeriter ad clamorem hominum circiter milia Qua re nunciata, Caesar omnem ex onvenerunt. tis equitatum suis auxilio misit. Interim nostri miliimpetum hostium sustinuerunt atque amplius horis mor fortissime pugnaverunt, et paucis vulneribus acs, complures ex iis occiderunt. Postea vero quam tatus noster in conspectum venit, hostes abiectis armis na verterunt magnusque eorum numerus est occisus. LAP. XXXVIII. Caesar postero die T. Labienum Leam cum ils legionibus, quas ex Britannia reduxerat, Morinos, qui rebellionem fecerant, misit. Qui quum

Cap. XXXVII. Orbe facto] Sie schlossen einen Kreis, wir: ein tarre. Bei den Griech. συστρέφεσθαι. Bei Liv. XXI, \$6, 2. in orapugnabant; II, 50. cogebautur ipsi orbem colligere; IV, 39. in tem se tutabantur. XXIII, 27. undique pulsi coire in orbem. Auch bes facere, wo einzelne Trupps sich bildeten. Sall. Iug. c 97. extr. size Gelehrte verstehen unter orbis nicht eine zirkel – oder eirunde ellung, sondern mehr ein agmen quadratum, weil erstere den Refla der Taktik am wenigsten entspreche. Allein diese Deutung wistspricht dem Grundbegriffe von orbis, und bei aller Unvollkomstabeit, welche hent zu Tage auch die Phalanx treffen würde, lässt ich die kreisförmige Stellung, als hüchst zweckmäßig und durch im tentro aufgestellte Schleuderer und leicht Bewaffnete, gesicherte khlachtordnung vertheidigen. Dazu kommt noch, dass diese kreisförmige Stellung die naturgemäßeste ist, selbst von den Thieren, z. h. Pferden, Rindern abgrechene, dass sie ferner mehr zur Defensive, sla zur Offensive bestimmt war; denn Sall. Iug. 97. extr. sagt: atque ita ab omnibus partibus simul tecti et instructi hostium vim austentahm. Nast S. 261. ff. welcher den orbis dem agmen quadratum gleichsetzt, mit dem Unterschiede, dass orbis ein volles, lagmen quadrat, ein hohles Viereck ausmache, schein wenigstens in der Erkläung mehrerer Stellen zu irren. z. B. B. G. 11, 25, 26. wo ebenfalls ein orbis gemeint sey; desgl. beweiset orbis bei Liv. X, 36., so wie Herodian. II, 42. πύπλος, für annere Stelle nichts. Der Metsphreis περαφερός σχήμες.

amplius horis] Ondend. wollte horas vorzieben, nach einigen Codd. sich hernsend auf Stellen, s. ob. IV, 12. wo amplius, minus etc. absolut gebraucht werden. Allein wo die Zeit, in der etwas geschicht, augegeben, nicht die Dauer und Fortsetzung ausdrücklich herrorgehoben wird, ist der Ablativ vorherrschend. S. ob. c. 18, in.

propter siccitates paludum,, quo se reciperent, non haberent, quo perfugio superiore anno fuerant usi, omnes fere in potestatem Labieni venerunt. At Q. Titurius et L. Cotta, Legati, qui in Menapiorum fines legiones duxerant, omnibus corum agris vastatis, frumentis succisis, aedificiis incensis, quod Menapii se omnes in densissimas silvas abdiderant, se ad Caesarem receperunt. Caesar in Belgis omnium legionum hiberna constituit. Eo duae omnino civitates ex Britannia obsides miserunt, reliquae neglexerunt. His rebus gestis, ex literis Caesaris dierum XX supplicatio a senatu decreta est.

Cap. XXXVIII. Bx literis] Zu Folge der Berichte oder Depechen. S. ob. I, 3.1 Ueber die aussere Form derselben berichtet Suct. Caes. 56., dass Caes. zuerst Blätterweise die Briefe an den Senat zusammengelegt habe, da vor seiner Zeit Feldherrn und Consuln zur auf einem großen Foliobogen geschrieben bätten. That er diess, so offenbart sich darin theils, wie wenig er die Sussern Formen geschie, theils, wie er der in seinen Tagebüchern befolgten Gewohnheit, siehe Suet, a. a. O. ad formam memorialie libri, treu geblieben.

## C. IULII CAESARIS

## COMMENTARII

## DE BELLO GALLICO

## LIBER QUINTUS.

Apparatus navium; iter Caesaris in Illyricum; pacatio Pirustarum cap. 1. Adventus Caesaris in Galliam. Contentiones Trevirorum compositue. Dumnorix interfectus. Iter . in Britanniam 2 - 8. Britanni fugati 9. Classis Caesaris tempestate adflicta et reparata 10. 11. Britanniae et incolarum descriptio 12 - 14. Cassivellaunus Britannorum dux post varios casus subactus. Transitus Caesaris per Tamesin. Trinobantium et complurium civilatum deditio 15-22. Reditus Caesaris in Galliam 23. Exercitus Roman. propter frumenti inopiam latius distributus. Tasgetius interfectus 24.25. Ambiorigis et Cativolci defectio. Castra Q. Titurii Sabini Legati oppugnata. Romanorum calamitat, relictis castris 26 - 35. Sabini et Cottae mors. Legionis oppressio 36 - 38. Hiberna Q. Ciceronis ab Eberonibus, adiunctis Norviis, oppugnata. Constantia Q. Ciceronis 39-43. Egregia virtus T. Pulfionis et L. Vareni 44. Obsidio Caesaris adventu soluta. Belgae victi 45 - 52. Receptus Indutiomari in Treviros, omissa oppugnatione: T. Labieni. Hiberna Caesaris. Motus paene in tota Gallia, inprimis in Senonibus 53.54. Motus in Treviris. Germanorum sollicitatio. Cingetorix hostis judicatus 55. 56. Munita castra Labieni 57. Interfectus Indutiomarus; Gallia quietior 58.

Lucio Domitio, Appio Claudio Consulibas, discedens ab hibernis Caesar in Italiam, ut quotannis facere con-

Cap. I. Luc. Domitio ] Mit dem Cognomen: Ahenobarbue und App. Claudius Pulcher, Coss. im J. 54 vor Ch. und 700 u. c.,

suerat. Legatis imperat, quos legionibus praesecerat, uti quamplurimas possent hieme naves aedificandas veteresque reficiendas curarent. Earum modum formamque demonstrat. Ad celeritatem onerandi subductionesque paullo facit humiliores, quam quibus in nostro mari uti consuevinius; atque id eo magis, quod propter crebras commutationes aestuum minus magnos ibi fluctus fieri cogno--verat: ad onera et ad multitudinem iumentorum transportandam paullo latiores, quam quibus in reliquis utimur Has omnes actuarias imperat fieri, quam ad rem multum humilitas adiuvat. Ea, quae sunt usui ad armandas naves, ex Hispania apportari iubet. conventibus Galliae citerioris peractis, in Illyricum proficiscitur, quod a Pirustis finitimam partem Provinciae incursionibus vastari audiebat. Eo quum venisset, civitatibus milites imperat certumque in locum convenire inbet. Qua re renunciata, Pirustae legatos ad eum mittunt, qui doceant mihil earum rerum publico factum consilio, seseque paratos esse demonstrant omnibus rationi-

eubductiones] Vergl. unt. cap. 11. Navem subducere nämlich, Griech. uviluser, ist: hiberno tempore a mari in terram ducere; Cicde Offic. III, 11. §. 49. deducere, xubrixere, ex terra in mare trahere, ad Div. XII, 13, 7. efr. Serv. zu Virg. 1, 555. Daher auch Liv. XLV. an Div. Att, 13, 7. etr. Serv. zu Virg. 1, 555. Daher auch Liv. Att, 2. subducere et in uavalibus collocare, wobei zu beachten, dass Livius bei subducere den Ort, soo die Flotte in Sicherheit gebracht, durch den Ablatio bezeichnet oder Genitio, nicht in der Kategorie der Frage: wohin? XXVII, 17, 6. navibus Tarracone subducits XXIX, 1, 14. naves — Panormi aubducit; desgl. classe. Coreprae subducta XXI, 25, 5. — Cfr. Plin. Epp. VI, 16, 9. — Die Lesart subductionierus hat pur den Schriff Circ. sich. ctionisque hat nur den Schrin für sich.

reliquis atimur maribus] Einige Codd, und alt. Edit. geben: in alio mari uti adsueperant. Priscian I. p 343. führt unsre Stelle wörtlich au, zum Beweise, dass der Ablat. maribus üblich aey, abweichend von Charisius, I, p. 21. ed. Putsch, der den Gebrauch von marium und maribus leugnete. Wir halten die andre Lesart für Closes

Hispania ] Nicht nur der Ueberfluss an spartum, jetzt Esparto, Pfriemengras, stipa tenacissima Linu., ans welchem seit dem 2 pus.
Kriege die Schiffsseile u. das ganze Tauwerk gefertigt wurden, siehe
Plin. H. N. 19, 2., sondern auch der große Vorrath von Metallen aler Art, boten Caesarn die günstigste Gelegenheit zur Ausrüstung der
Flotte dar. Cfr. Strabo III. p. 146, Liv. XXII, 20.

\*\*Horicum! Sueton, Caesarn Gattiam Casalinam, Illyricus adie-

Illyricum] Sueton. Caes. 22. Galliam Cisalpinam, Illyricu adiecto, lege Vatinia accepit.

seseque paratos demonstrant | Ciaccon. Winachte demonstrest,

bus de injuriis satisfacere. Accepta oratione eorum, Caesar obsides imperat eosque ad certam diem adduci inbets nisi ita fecerint, sese hello civitatem perseonturum demonstrat. Hist ad diem adductis, ut imperaverat, arbitros inter civitates dat, qui litem aestiment poenamque constituant.

CAP. II. His confectis rebus conventibusque peractis, in citeriorem Galliam revertitur atque inde ad exercitum proficiscitur. Eo quum venisset, circuitis omnibus hi-

wegen doceant. Abgesehen, dess der Zweck des Schriftst. ist, zu berichten, was wirklich von jenen Gesaudten geschehen; deren Bestimmung durch qui doceant angegeben; wissen wir auch, dass que, et, atque beufig des wirklich Erfolgte, einem Prühern gemäße, ausdecken. Man denke, dass das Hauptsubj. Pirustas bleibt, und den Beisstz qui doceant — consilio — weg; so ist es wie ill, 21, extr. legatos mittunt seque — petunt,

legatos mittunt seque — petunt,

accepta orat.] Accipere ist vox media; in bonas partes,
Phsedr. Protog. II, 11. in contumeliam. III, 88. Hier steht es, wie
bei Cic. ad Div. IV, 4. accipia excusationem tuam, i. e. probo, oder
wie Liv. II, 3. mit dem Nebenbegriffe: placide, leniter, elementer.
Diesem Schriftst. ist diess Verbum vorziglich eigen, in der Bedeut,
von gelten lanen, mit Beifall anhören. II, 31. acceptant relationem patres; III, 1. haec sententia accepta est. VI, 7. i. huins generie
orationes ubi accipi videre. Cfr. Sall. lug. 22. Der Begriff entwickelte sich aus der materiellen Bedeut, die mit der metsphor. fast
zusammensliesst in Stellen wie Liv. II; 40. priusquam complexum acepio; wie auch in jenem: omen accipio. V, 55. Cfr. Ectog. Cie. p.
50. — Accepta ist also wohl gesichert gegen percepta, wie in mehrern Codd.

arbitros — qui litem acet.] Arbitri weren nach Röm. Rechtsbegriffen iudices qui ex acquo et bono sestimere iuhebantur, quantum
ress restituere deberet, et si non pareret, eis potestas erat illum in
mains quid condemnandi, e. g. in quadruplum. Dergl. actiones oder
Processe hiessen arbitrariae oder bonue fidei, zum Unterschiede von
stricti iuris. S. Heinecc. Antiquitatt. p. 691. Die Formel war: quantum acquius melius, gleichsam das Verfahren der Richter präjudicirend. Cfr. Heusinger zu Cic. Off. 111, 15, 3. Eine audre Bedeut. hat
arbiter in Redensarten wie: arbitris remotis Sall. Cat. 20, wo es einen bezeichnet: qui quid speculatur et inspicit. Vergl. die Ausl. zu
Vellei, II, 14. p. 738. edit. Ruhnk. Lis aber ist nicht nur Process,
sondern auch Processkosten, Geldetrafe, wie Nep. Milt. 7, 6. das.
Bremi. Doch ganz streng genommen verstehe man hier nud bei Nep.
s. a. O. die Taxation des zugefügten Schadens, als des streitigen
Punku, de quo agitur, der sun durch Geld ersetzt werden soll. —
Punku, de quo agitur, der sun durch Geld ersetzt werden soll. —
la causa de repetuadis lie dicitur seatimeri, quan samma fit omnium,
furtorum, quae als aliquo repetuutar. — Ernesti in Clav. Cic. Man.
sigtet litem sestimare alicui und alicuius.

Cap. II Circuitis] Analog desu circumvenire, beide senan transitivo. Liv. XLV, 37. vigiliae acerbins et diligentius circumitae sunt. Iustin. XI, 13, 6. nec duces circumize suos cessabant. Es wird also bernis, singulari militum studio, in summa omnium rerum inopia, circiter DC eius generis, cuius supra demonstravimus, naves et longas XXVIII invenit instructas,
neque multum abesse ab eo, quin pauch diebus deduci
possent. Collaudatis militibus atque iis, qui negotio praefuerant, quid fieri velit, ostendit atque omnes ad portum
Itium convenire iubet, quo ex portu commodissimum in
Britanniam transiectum esse cognoverat, circiter milium
passuum XXX (transmissu) a continenti. Huic rei quod
satis esse visum est militum, reliquit: ipse cum legionibus expeditis IV et equitibus DCCC in fines Trevirorum proficiscitur, quod hi neque ad concilia veniebant,
neque imperio parebant Germanosque transrhenanos sollicitare dicebantur.

vornehmlich von Bemitragten und Behörden und Höhern gesagt, welche die Stimmung oder den Zustand der Untergebnen besichtigen uerkunden, besonders die Wachen zieitiren. S. Corte zu Sall lug.

4', 2. Nast. a. a. G. S. 192.

abessa ab so quin} Caesars Schreibart ganz angemessen; doch
eben so bei Cit. Tuas. I, 51. analog dem: accedebat huc. Liv. XXV.
6. Abweichender ist Instin. II, 9, 4. quibus ceesis Pisistratus paullum
a capienda urbe abfuit, i. e. non multum abfuit, quin urbem caperet. Die Construktion abesse alicus d. i, fehlen oder nicht vorhauden soyn, sich an etwas nicht finden, vertheidigen die Ausl. bei Cic.
Offic. I, 14, 43. in der Stelle: Id antern tantum abest officio, ut sihil
thangis officio possit esse contrarium. Wir würden unbedingt ab officio
lesen.

transmissus] Die Substantivform transmissus ist seltuer, (doch unt. e. 13.) als das Verbum, welches häufiger z. B. Vellei. II, 49, 5. Liv. XXI, 20 extr. Oft verwechselt mit transire. S. Drakenb. I. l. Allein die Lesart der meisten Codd. und Editt. war bis auf Oudend. commodissimum in Brit. transiectum esse — passuum XXX transmissum a continenti. Mit einiger Wahrscheinlichk, hält man transiectum für Glosse des seltuern transmiss. In 1 Cod. fand Oudend. transmissurus, was er in transmissuris verwandeln wollte. Nur hinkt das Particip nach, und die Worte circiter — XXX erscheinen schleppend. Wenn es gälte, würden wir transmissu lesen, als Ablativ der Quelität und transiectum beibehalten.

collaudatis militibus] Broukbus. su Tibull. I, 1, 57. mecht die Bemerk., dass die Sitte, die Soldsten zu beloben, (laudationes castrenses) eine ächt Römische sey, mit der ältesten Geschichte etwachsen und verwebt. Liv. II, 60, V, 47. VII, 10. Sell. Iug. c. 8. Hirt. B. Afric. o. 86. Ausführliche Beschreib. giebt Polyb. VI, 37. Wesshalb. such der gelehrte Holläuder glaubt, dass Curtius IX, 1. seinen Helden Alexander Maced. mit jener öffentlichen Belobung des Heers vielleicht im Römisches Costum gekleidet habe. Uebrigens heisst collaudare unr im Beiseyn Andrer oder Viele zugleich öffentlich beloben; also wohl zu unterscheiden von laudare.

CAP. III. Haec civitas longe plurimum totius Galliae equitatu valet magnasque habet copias peditum, Rhenumque, ut supra demonstravimus, tangit. In ea civitate duo de principatu inter se contendebant, Indutiomarus et Cingetorix: ex' quibus alter, simul atque de Caesaris legionumque adventu cognitum est, ad eum venit; se suosque omnes in officio futuros negue ab amicitia populi Romani defecturos confirmavit, quaeque in Treviris gererentur, ostendit. At Indutiomarus equitatum peditatumque cogere, iisque, qui per aetatem in armis esse non poterant, in silvam Arduennam abditis, quae ingenti magnitudine per medios fines Trevirorum a flumine Rheno ad initium Remorum pertinet, bellum parare instituit. Sed postea quam nonnulli principes ex ea civitate, et familiaritate Cingetorigis adducti et adventu nostri exercitus perterriti, ad Caesarem venerunt et de suis privatim rebus ab eo petere coeperunt, quoniam civitati consulere non possent, Indutiomarus veritus, ne ab omnibus desereretur, legatos ad Caesarem mittit: sese idcirco ab suis discedere atque ad eum venire noluisse, quo facilius civitatem in officio contineret, ne omnis nobilitatis

Cap. III. De suis privatim rebus] Eine in unsrer Sprache nicht missige Wortstellung, aber analog den ob. III, 28. angeführten Beisp. in ad quarum initium silvarum und ob. IV, 24. quo plerumque genere. Unt. c.4. opmibus ad Brit. bell. rebus. c.5. quorum in se fidam, c.6. omnibus primo precibus. III, 29. reliquis deinceps diebus. Unt. V, 13. omnes ex Gallia naves. III, 22. omnibus in vita commodis. Aber immer nur ein schwacher Versuch, die Gewandtheit u. Maunichfaltigkeit der griech. Sprache in Bezeichung der Verbal- oder Nominal-prädicate nachzunbmen, welche sich gründet auf die Meuge der Partikeln und die Vieldentigkeit der Praepositionen eben so wohl als auf den Gebrauch des Artikels zur Bildung von Adjektivbegriffen. Dagegen übertrifft die latein. Sprache alle neuern durch die stark ins, Ohr fallendem Ausgänge in den Verbis, durch die volltünenden Endengen der Substant. und Adjekt., durch welche auch der entferntere logische. Zusammenhang der einzelnen Wörter dem Auge und Ohre ansehaulicher und vernehmbarer bleibt.

officio ). Da man darnnter alle Obliegenheiten versteht, welche ein Freund dem andern, ein Bürger dem andern und dem Vaterlande schaldig ist; so heiset offic, auch: Gehorsam, schuldige Abhängigkett, (Nep. Milt. 7, 1.) nämlich von den Gesetzen und von der Verfassung, oder von eingegangnen Verträgen, wie hier. Verwandt ist der Begriff von fides im: servare fidem, in fide manere, so wie man sagte: in officio esse: Unterschied: fides ist aubjektiv, officium objektiv. Daher

discessu plebs propter imprudentiam laberetur. Itaque esse civitatem in sua potestate seque, si Caesar permitteret, ad eum in castra venturum et suas civitatisque fortunas cius fidei permissurum.

CAP. IV. Caesar, etsi intelligebat, qua de caussa ea dicerentur, quacque eum res ab instituto consilio deterreret, tamen, ne aestatem in Treviris consumere cogeretur, omnibus ad Britannicum bellum rebus comparatis, indutiomarum ad se cum ducentis obsidibus venire iussit. His adductis, in ils filio propinquisque elus omnibus, quos nominatim evocaverat, consolatus Indutiomarum hortatusque est, uti in officio permaneret: nihilo tamen secios principibus Trevirorum ad se convocatis, hos singillatim Cingetorigi conciliavit: quod quum merito eius ab se fieri intelligebat, tum magni interesse arbitrabatur, eius auctoritatem inter suos quam plurimum valere, cuius tam egregiam in se voluntatem perspexisset. Id factum graviter tulit Indutiomarus, suam gratiam inter suos minui, et qui iam ante inimico in nos animo fuisset, multo gravius hoc dolore exarsit.

verbunden. Cic. Muren. c. 31. Nihil gratise causes fecerie; imo resistito gratise, quum officium et fides postulabit. Vergl. unt. c. 27. plebs] Hier Gegensatz von nobilitas, denn die Versassung war aristocratisch. Allein in der röm. Canzleisprache unterschied man populus und plebs. Alle 5 Stände des röm. Volks machen populus Rom.; die sämmtlichen Bürger hingegen, mit Ausschluss der Senstoren u. Patricier hiessen ursprünglich plebs. Daher auch: populo plebique Romanae. Cic. Mur. c. 1. d. i. dem gesammten röm. Volke. S. lad. Cap. IV. Merito eius] S. ob. I, 14. p. 38. merito populi Bom. Eben so unt. V, 52. Ciceronem pro eius merito collaudat, id factum] Es folgt nach Cacsars Weise die Epoxogesis, d. h. ein Annealtensatz, des in Abstrakte Annealentes, per Concretum

id factum] Es folgt nach Caesars Weine die Eperegesis, d. i. ein Appositionssatz, der das in Abstrakto Angedeutete, per Concretum erklärt: suam gratiam minni. Factum ist demnach für das Particip zu halten, zumal da nach Verbis affectum das Verb. suziliste esse heim Particip, weganfallen pflegt, wann der bloso Bindruck, od. das Objekt bezeichnet wird, nicht der Nebenbegriff der Erscheinung in der Zeit, des Vorhandenseyns nöthig ist. So unt: c. 6. Anter id graviter tulit factum, wie viele Codd. gewähren, nicht tudeln; keineswegs aber fact. für unächt halten. Ob. 1V, 6. ca — faute wognovit.

das Objekt bezeichnet wird, nicht der Nebenbegriff der Erscheinung in der Zeit, des Vorhandenseyns nöthig ist. 30 unt: c. 6. Anders V, 8. optimpin esse egressum — cognoverst. Wir würden id greiter tulit factum, wie viele Codd. gewähren, nicht tudeln; keineswegs aber fact. für unächt halten. Ob. IV, 6. ca — faces enguovit. qui—fuisset] Siehe ob. IV, 1. ähnlich, aber nicht gleich: quippe qui, utpote qui. Anch hier gilt, was IV, 34. bemerkt wurde: es ist eine log. Ellipse; vollständig: et quum esset is, qui etc. Wir im Deutschen: Er, der schon früher feindselig gegon uns gesinnt gewesen. Vergl. Beier zu Cic. de Offic. III, 14. p. 283. Wolfs Ansiekt. 5.

CAP. V. His rebus constitutis, Caesar ad portum ltium cum legionibus pervenit. Ibi cognoscit XL naves, quae in Meldis factae erant, tempestate rejectas cursum tenere non potuisse atque eodem, undo erant profectae, revertisse: reliquas paratas ad navigandum atque omnibus rebus instructas invenit. Eodem totius Galliae equitatus convenit, numero milium quatuor, principesque omnibus ex civitatibus: ex quibus perpaucos, quorum in se fidem perspexerat, relinquere in Gallia, reliquos obsidum loco secum ducere decreverat; quod, quum ipse abesset, motum Galliae verebatur.

CAP. VI. Erat una cum ceteris Dumnorix Aeduns, de quo ab nobis antea dictum est. Hunc secum habere in

St. S. 13. Not. 8. Achnliche Stellen sind Liv. IV, 10. in. Volscus qui framento aluisset militem. IV, 15. in. qui — non venisset. VI, 34. streunus adolescens et cuius spei nibil praeter genus patricium dequet. VII, 40. Quinotilius, quem armorum etiam pro patria saticias teneret.

tolore] Ist nicht blos Schmerz, sond. such Aerger, n. Verdruss. Bei Cic. Tusc. 1V, 8. dolor est aegritudo crucians. Nep. Lys. 3, 1. quo dolore incensus. Cic. Off. II, 22. qui accipit iniuriam et meminit, et pres se fert dolorem suum.

Cap. V. In Meldie] Dafür lasen Morus und Oberlin nach einigen MSS. und Editt Belgis. Mehrere Gründe rathen Meldie beizubehalten: 1.) weil bei Varlanten in der Regel Unbekanntes in Bekanntes durch die Schuld der Abschreiber verwandelt wurde; 2.) weil ausdrücklich Strabo IV. p. 194. diess Volk nennt, er, der in vielen Stellen auch Caesars Commentarien wörtlich beuntzt hat. Er sagt: slet mat of Hagloros — και Μέλδος, και Ληξούτος, παρωκεανίται erras. Caesar nennt die Völkerschaft speciell, von der diese vierzig Schiffe aufgebracht worden waren; in Belgis würde einen weit größern Landetrich umfassen, für den jene Zahl zu klein wäre. Folglich war in Belgis von einem Glossator zur Erklär, beigefügt, denn das Volk war entwed, unbekannt, oder zum Unterschiede von dem Meldis, die nach Ptolemäns und Plinins in Gallia Lugdunensi gegen die Provincia hin wohnten. Auch Celsus p. 14. hat Meldis; ehen so der Metaphr. Sie wohnten vom Portus Itius östlich.

tempestate reiectus] Relici dicuntur naves, si vento contrario is eandem locum, unde profectae sunt, referentur. Burmann zu Vellei. I, 1. p. 512. Dagegen: deirci elegans et legitimum verbum est de navigantibus, qui ab instituto cursu depelluntur. Rubuk, zu Vellei, a. a. O. Dafür auch detrudi, deforri. In der gen. Stelle des Vellei, würde anch: tempestate in Cretam insulam reiectus einen nicht vensassenden Sinn geben; nämlich: qunm insulam iam superasset, adversa tempestate in esm reiectus est. — Statt revertisse haben mehrere Codd. relatas. An sich gut; nur verdächtig durch die Nähe von reliques, das leicht u. oft mit relatas verwechselt wurde. S. Drakenb. su Liv. II, 17, 4.

primis constituerat, quod eum cupidum rerum novarum, cupidam imperii, magni animi, magnae inter Gallos auctoritatis cognoverat. Accedebat huc, quod iam in concilio Aeduorum Dumnorix dixerat sibi a Caesare regnum civitatis deferri: quod dictum Aedui graviter ferebant, neque recusandi aut deprecandi caussa legatos ad Caesarem mittere audebant. Id factum ex suis hospitibus Caesar cognoverat. Ille omnibus primo precibus petere contendit, ut in Gallia relinqueretur; partim, quod insuetus navigandi mare timeret, partim, quod religionibus sese diceret impediri. Postea quam id obstinate sibi negari vidit, omni spe impetrandi ademta, principes Galliae sollicitare, sevocare singulos hortarique coepit, uti in

Cap. VI. In primis] D. i. vor allen Andorn; auch der Metaphr. In vois alloss pulsora. Kritz zu Sall. Cat. c. 16. hält imprimis für einzig richtige Schreibart.

cupidum — magni] Diese Anaphora, vergl. ob. 1,44., ist bei

neque] Es wurde nicht auffallen, wenn; es hiesse; se graviter diese Copulativas nicht selten eine naturliche Folge an das Frühere anreihen, das gilt such von neque, z. B. VII, 30. quod ipse suime mon desecrat, neque se in oscultum abdiderst. S. ob. c. 2. p. 277. petere contendit]. Nichts weniger als Pleonasmus; sondern er lässt sichs augelegen seyn durch Bitten zu erlangen. Vergl. ab. I, 1.

p. 6. p. 6. Celsus p. 95. giebt: instabat atque obnixus orebat, religionibus] Oberlin ad h. l. vermuthet antweder Gelübde, oder, was noch wahrscheinlicher sey, Varbedeutungen und Auspieien. Al-lein der Zusammenhang weiset mehr auf Gelübde hin, welche er des Göttern zu bezahlen hatte, also heitige Verbindlichkeiten, insofern diese einen stärkern Grund angaben, wesshalb D. zurückzubleiben ein scheinbares Recht habe. Durch diesen religiösen Vorwand der Pietit hoffte er such dem Caes, mehr zu imponiren, als wenn er durch vorgeschützte Auspicien und andre Anzeichen, abernals nicht als Furcht verrathen hätte. Denn darauf achtete Caes, wenig oder nicht Siehe Suet. Caes, 59. Religiones aber umfassen alle Diuge sowohl in abstrakto als concreto durch welche sich der religiöse Glusbe in abstrakto als concreto durch welche sich der religibse Glasbe such Aberglaube ausspricht, vergl. B. Alex. 74., und unt. VI, 16. z.B. caerimoniae, sacra, sacrificia, vota etc. Is sogar: statuae, simulacra Deorum, arae, Vergl. Phaedr. IV, 10, 4. Liv, V, 51. si nobis cam urbe simul positae traditaeque per manus religiones nullae esseut cap. 52. in. nullus locus (in urbe) non religionum Deorumque est plenus. Vergl. das ganza Cap. Desgl. VI, 41. quid de religionious atque auspiciis — loquar. — Cic. de Invent, II, 53. Religio est, quae divinam vergle enius dum naturae quaem divinam vergant, curam caerimer. superioris eniusdam naturae, quam divinam vocant, curam caerimo-niamque affort. Und diese cura solbst und caerimonia heiset such: religio. Daber Liv, VII, 28. quam plena religione civitas esset, d. 1. genan betrachtet: voll abergläubischer Augst und Furcht, So XXI, 62. zu.

continenti remanerent; metu territare, non sine caussa fieri, ut Gallia omni nobilitate spoliaretur: id esse consilium Caesaris, ut quos in conspectu Galliae interficere vereretur, hos omnes in Britannium transductos necaret: fidem reliquis interponere, iusiurandum poscere, ut quod esse ex usu Galliae intellexissent, communi consilio administrarent. Haec a compluribus ad Caesarem deferebantur.

CAP. VII. Qua re cognita, Caesar, quod tantum civitati Aeduae dignitatis tribuerat, coercendum atque deterrendum, quibuscumque rebus posset, Dumnorigem statuebat, quod longius eius amentiam progredi videbat, prospiciendum, ne quid sibi ac reipublicae nocere posset. Itaque dies circiter XXV in eo loca commoratus, quod corus ventus navigationem impediebat, qui magnam partem omnis temporis in his locis flare consuevit, dabat operam, ut in officio Dumnorigem contineret, nihilo ta-

metu territare non fieri] Hier ist der Infinitiv Casus des Objetts der Furcht; so wie man sagte: nihil hostile metuene. Daher such der Genitivus Objecti, z. B. VI, 33. ne omnino metum reditus sai barbaris tolleret. Im Griech, steht in solchen Fällen statt ors—

6, ähnlich dem französ. comme, unser svie.

fidem interponere] Sein Wort zum Pfande geben, od. einsetzen. Sell. Ing. 32, 1. interposita fide publica. Nep. Attio, 2, 4. samper es interpositi. Liv. IX, 9. extr. sponsio interponeretur, quae neminem prater sponsorem obligaret. — Sonst heisst das: fidem (od. dextram) dare et accipere. S. Bremi zu Nep. Dat. 10, 1. Eben so bei. Griech. zioni (descar) laufüren zoi didorus. Demosth. Coron. §. 25. zoic squou lafür zug abroj zal dovras.

Cap. VII. Quod longius eins etc.] Man wänschte et ans statuebat vor quod — entnehmen zu künnen.

corus] Anch cauras. Es lat ein Nordwestwind; ab occasu solsitiali spirans et quidem per autumaum potissimum. Plin. H. N. II, 1. Virg. Aen. V, 126. hiberna condunt ubi sidera cori. Georg. III, 556. Semper hiems, semper spirantes frigora cauri. Vergl. Diod. Sic. V, 25, 26. — Darsus folgt, dass die Angabe bei Nast a. a. O. S. 381. useh Veget., dass Corus Süd-Süd-Ost sey, den angezognen Stellen widerspricht. Siehe Voss zu Georg. III, 356. Vor allen Wolf Anziect. II, 461 — 500. über die Windscheiben der Alten.

in his locis flars] In mehrern bewährten Codd. fehlt locis; a giebt partibus; in einigen MSS. und alt. Editt. liest man sufflars (subfl.?) Dähne vermuthet, es stand blofs hic; Gruter einst: his sc. Gallis eius loei. Uns ist viel wahrscheinlicher, dass es hiess: ibi. Diess ging leicht über in: ubi, daraus formirte sich janes sub, aus dem vorbergehenden: temporis.

men secius omnia eius consilia cognosceret: tandem, idoneam tempestatem nactus, milites equitesque conscendere in naves iubet. At, omnium impeditis animis, Dumnorix cum equitibus Aeduorum a castris, insciente Caesare, domum disced re coepit. Qua re nunciata, Caesar, intermissa profectione atque omnibus rebus postpositis, magnam partem equitatus ad eum insequendum mittit retrahique imperat: si vim faciat neque parent, interfici iubet: nihil hunc se absente pro sano facturum arbitratus, qui praesentis imperium neglexisset. Ille enim

tandem] Entstanden aus: tam demum; wie idem aus: is demum. Immer mit dem Begriffe eines nach langem Warten eingetretnen (glücklichern) Zeitpunkts oder eines nur hypothetisch gedachten Ziels: wie Cie. Cat. I, 1. Quousque tandem. Die erste Bedent, ist: dermafsen endlich! Daher nie mit dem allgemein zählenden denique, oder postremo zu verwochseln; stets mit Affekt, und daher loguche Partikel.

impeditis animis] Nicht nur die Verlegenheit bezeichnet impeditus, sondern jede peinliche, mühevelle Lage, welche hindert, sof andre Gegenstände und Erscheinungen die nötbige Aufmerksamkeit zu richten. Hier sind es die Austalien zur Abreise, welche die Gemüther so beschäftigten, dass sie auf Alles, was um und neben ihnen vorging, nicht achteten. Dafür auch: occupatus. Vellei, II, 53, 4. und occupatio, B. C. III, 22.

retrahique] Ein stehender Ausdruck für diesen Fall, Sall. Cat. 59, 5. retractum ex itinere parens necesi iussit. Ib. 47. Das. Conte. Liv. II, 12. ne deprehensus retraheretur ut transfuga. Cfr. XXV, 7. pro sano] Gemäßs dem Verlahren eines Besonnenen und Vermünftigen, d. i. als oder sois. Vergl. Seidenstückers Nachlass S. 71. ff. S. ob. I, 26. Corte zu Cic. ad Div. VI, 13, 12. und Oudend. ad h. l. der sus Plant. Menaech. II, 2, 24. anführt: pro sano loqueris. So pro certo, pro manifesto i. e. tanquam certum et man. Synon. ist loco, wenn von einer wirklichen oder nur gedachten Gleichstellung die Bede ist; z. B. B. C. II, 25. haberet loco praedae. III, 17. neque hanc rem esse impedimenti loco. Ob. V, 5. obsidum loco. Liv. I, 3. habita, ut erst, res prodigii loco est. II, 4. ut hostium loco essent.

enim] Morus ninnut diess für ein enim vero und eben so B. C. I, 81. Oberlin und Held. Allein wie es scheint, ohne Grund in beiden Stellen ist im Vorhergehenden die Rede von Vermuthungen v. Schlüssen, welche Cses. gemacht hatte, die Richtigkeit derselben wird durch enim. motivirt. Der spätere, freilich nicht bestiment vorauszuschende Erfolg, wird als Grund des frühern Bäsonnements, per Anschronismum, sngeführt. Vergl. Corte zu Cic. ad Div. I, 4, 1. welcher auch B. C. II, 32. init, als Beispiel citirt; wo jedoch enim der Deutung durch: autem, oder tamen keineswegs bedarf, so wenig als etwa Liv. II, 26. Sabini Romanos territavere; tumnlus enim für veriuguam bellum. — An unserer Stelle verbau-l sich durch Association der ladeen die folgende Thatsache mit dem vorausgegengnen: nihil presano etc. Vergl, über enim noch Ruhha. zu Ter. Andr. V, 1, 1. Beier zu Cic. Off. I, 9, 30.

revocatus resistere ac se manu defendere suorumque fidem implorare coepit, saepe clamitans, liberum se liberaeque civitatis esse. Illi, ut erat imperatum, circumsistum bominem atque interficient: at Aedui equites ad Caesarem omnes revertuntur.

CAP. VIII. His rebus gestis, Labieno in continente cum tribus legionibus et equitum milibus duobus relicto, ut portus tueretur et rem frumentariam provideret quaeque in Gallia gererentur, cognosceret consiliumque pro tempore et pro re caperet, ipse cam quinque legionibus et pari numero equitum, quem in continenti relinquebat, so-

saepe clamitans]. Beispiele von solchem Pleonasmus, wie man es zu nennen pflegt, giebt Ramshorn f. 203. S. 1015. Man fühlt aber und weins aus andern Stellen, dass diese Frequentativa eben so wohl intensive Bedeutung haben, als sie der Handlung den Nebenbegriff des Abgebrochnen, Kurzen, in schnellen Intervallen Wiederholten beilegen. So mit sgitare, dictitare, exercitare u. a. Ob. IV, 3. multum ventitant.

liberum se liberaeque civ. ] Eine Figur, die man Bpizeuxis neut, quae verbum repetit cum vi. Ern. Beispiel bei Cic. ad Div. MV, 4, 2. Quodsi nos ad aliquam alleuius commodi aliquando recu-perandi spem fortuna reservavit. Vergl: Ramah. S. 1015.

Cap. VIII. Rem frument. provideret Jener Accusat. Ist durch die Autorität der Codd. gesichert; wessh. es der Aenderung in rei frum. nicht bedarf. Daher auch oft bei Caes. re frum. proviea. Vergl. VI. 41. Auch bei Liv. XLIV, 39. provies aquatio. Justin. XXXIV, 2.

omnibus strenue provisio.

pro tempore et pro re] Wir: nach Zeit und Umständen. Es ist bemerkenswerth, dess im Latein., dem ernsten und gleichsam diplomatischen Charakter gemäß, dieselben Praepositionen wiederholt werden, auch da, wo des Nachfolgende in unmittelbarer Abhängigkeit von der ersten Portikel steht. Cic. ad Div, V, 7, 5. et in republica et in amicitia; de Not. Deur. Il, 2. et in nostro populo et in ceteria; ad Div. XII, 19. ex re et ex tempore. Diese ist aber besonde bei et - et wie wir glauben, wegen des eigentl. numerativen Charakters dieser Partikel, durch welche zwei verschiedne Fälle als gesondert dargestellt werden; jene Fälle aber oder Verhältnisse dentet die Praposition au; diese bleibt sber weg, wo zwei oder mehrere Be-griffe als In einem Verhältnisse befindlich verbunden werden, und wo nicht sowohl dieses als die verschiednen Subjekte oder Objekte her-vergehoben werden sollen. Dagegen V, 18. a captivis perfugieque. torgehoben werden sollen. Dagegen V, 18. a captivis perjugieque.
24. inter Mosam ac Rhenum. 25. pro eius virtute atque in se benevolentia; und en unster Stelle: cum V legionibus et pari numero
equitum. Cie. ad Div. V, 1. in luctu et squalore sum. Liv. IX, 15.
23 res ad Caudium atque inde Lucerism gesserit. Dasselbe gilt von
ei und andern Conjunktionen. Vergl. auch Zumpt §. 745.
quem relinquebat, solie-occasu] Vor Oudend. allgem. Lesart:
reliquerat, ad solis occasum. Verwechslung war leicht. Unste Lesart
empfahl Gronov. Observatt. p. 559. nach Codd. Wir müchten fraetn. ob sieh nicht finden dirette: nari nam. ed. de uuem etc.

gen, ob sich nicht finden dürfte: pari num. eq. ac quem etc.

lis occasa naves solvit: et leni Africo provectus, media circiter mocte vento intermisso, cursum non tenuit, et longius delatus aestu, orta luce, sub sinistra Britanniam relictam conspexit. Tum rursus aestus commutationem secutus, remis contendit, ut eam partem insulae caperet, qua aptimum esse egressum superiore aestate cognoverat. Qua in re admodum fuit militum virtus landanda, qui vectoriis gravibusque navigiis, non intermisso remigandi labore, longarum navium cursum adaequarunt. Accessum est ad Britanniam omnibus navibus meridiano fere tempore: neque in co loco hostis est visus, sed, ut postea Caesar ex captivis comperit, quum magnae manus eo convenissent, multitudine navium perterritae (quae cum annotinis privatisque, quas sui quisque commodi fe-

Africo Der Südwest Senec. Quaest. V, 16. Africus furibundus ac ruens ab occidente hiberno. Virgil. Aen. I, 86. creber procellis Africus. Und bei Horat. Od. I, 1. luctans Icariis fluctibus. Od. III, 12. praeceps genannt.

provectus] Mehrere Editt. profectus. Allein 1.) haben ältere Codd. und der griech. Uebers. provectus, unigen; 2.) ist provectus ein der Schiffshrt ganz eigentbümlicher Ausdruck, und entspricht weit mehr dem von dem leni Africo ausgehenden Impuls. B. C. II, 5. III, 8.

delatus] Von Schiffen und andern Dingen, selbst Personen, welche unwillkürlich wohin geführt werden; z. B. B. C. III, 14. B. G.
IV, 36. VI, 41. Germani ad cautra Romanorum delati. Liv. II, 12.
pars perezigua duce amisso, inermes Romam delati sunt.

aestus commutationem] H. l. die Fluth, wie der Zusammenhang lehrt; oben war es die Kbbe.

omnibus navibus] Entweder hier der Ablat, instrumenti, oder wie bei Caes. sehr oft, mit ausgelassnem cum, wie B. C. III, 11. advesse omnibus copiis. — Bei den Griech, fehlt eben so σύν oft, namenlich bei Thucyd. z. B. I, 112. Ισχοιτεύοντο ναυσί διακοσίαια αὐτόν τε καὶ τῶν ξυμμάχων. Vergl. Herm. ad Vig. p. 642. — Virtus militum ist aber, wie schon Davis ad h. l. hemerkt, patientia, oder richtiger: Muth u. Ausdauer; d. i. audacia et patientia in laboribus et suscipiendis et ferendis; daher auch Cic. ad Div. XIV, 1, 2. incredibilem virtutem et fortitadinem, seiner Frau zuschreibt. Cfr. Tuse II, 18.

annotinis] Glarcanus und Rhellican, erklärten es: quibus annona vekitur. Allein falsch; es ist, wie im Griech. von nooder france Von annuus, welches alljährlich, d. i. was dem Jahre, als solchen, eigen ist, also in demselb. geschieht, — bedeutet, ist es so nuterschieden, dass annotinus jährig, was in einem Jahre entetekt. Nut von Sachen; denn der Begriff ist concreter Natur. Colum. IV, 24. ungues — annotinus resecuto. Es bezeichnet also die Schiffe vom vorigen Jahre, oder richtiger die binnen einem Jahre gebanten, folglich

cerat, amplius DCCC une erant visae tempore) a literer discesserant ac se in superiora loca abdiderant.

CAP. IX. Caetar, exposito exercitu et loco castris, ideneo capto, ubi ex captivis cognevit, que in loco hesium copiae consedissent, cohortibus X ad mare relictis, et equitibus CCC, qui praesidio navibus essent, de tertingigilia ad hostes contendit, eo minus veritus navibus, quod in litere molli atqué aperto deligatas ad ancoram, reliaquebat, et praesidio navibus Q. Atrium praefecit, lose noctu progressus milia passuum circiter XII, hostium; copias conspicatus est. Illi equitatu atque essedis ad flumen progressi, ex loco superiore nostros prohibere et proclium committere coeperunt. Repulsi ab equitatu se,

jeut vorjährigen. Die Endung ist wohl aus tenus entstanden; z. B. dutinus, serotinus etc. Nach Lemsire: auf die Dauer eines Jahrs, berechnet; zu einseitig.

Cap. IX. Veritus navibus] Davis ad h. l. äussert: phrasis paullo rarior, qua tamen usus est et Cic. Acad. IV, 45. Ganz ähnlich jedech B. C. III, 13. Dyrrhachio timens, und c. 27. qui modo sibi timurant, u. ob. B. G. IV, 16. suis rebus timers. Ehen so im Griech, S. Mauh. gr. Grammat. 6. 500.

S. Matth. gr. Grammat. S. 300.
in litore molli] Curt. VIII, 11, 6. petra non ut pleraeque moditis ac mollibus chivis in sublime fastigium crescit. Es ist also litus

praesidio navibus] Wie: Pausanias Atticis venit auxilio. Nep., f. Thrs. 5, 1. Ein doppelter Dativ kann nämlich recht wohl stehen, inofern in praesidio der Grund des davon abhängigen zweiten Dativs., inofern in praesidio der Grund des davon abhängigen zweiten Dativs., liegt, statt dessen auch der Genitiv gesetzt werden könnte. Das Eigne dieser Stelle liegt nur in der möglichen Relation von praefect, welches syntaktisch eben sowohl zu navibus, als zu praesidio genogen werden könnte. Der Zusammenhang und die Wortstell. entscheiden natürl. für praesidio. Ueber den eleganten Gebrauch dieses Dativa, nämlich um die enge Beziehung auf einen Gegenstand, nicht gleichasm die Cohärenz oder Inhärenz des Genitivs zu bezeichnen, gab Corte zu Cic. ad Div. II, 10, 5. mehrere Beispiele.

gab Corte zu Cic. ad Div. II, 10, 5. mehrere Beispiele.

coeperunt] Es ist gewiss, dass incipere etwas anders sagt, als coepisse, obsehon Viele beide Verba promisene gebrauchen, und zu heachten, dass Cic. incipere selten, und nur als oppositum von desinare gebraucht. Tusc. I, 49. Offic. I, 37. Demnach ist incipere so viel als: anheben, den Anfang machen, indem man an ein Werk geht; is bezeichnet also den Anfangspunkt, dem natürlich ein Endpunkt, als Gegensatz gedacht werden kann. z. B. B. C. III, 33. parare incipit. Allein in coepi liegt eigentl. nur im Allgemeinen der Begriff, dass das dabei stehende Verbum, asy es Handlung oder Zustand, welches absolut und ohne Fortschreiten in der Zeit, als todt gedacht wird, in ein lebendiges ohjektives Verhältniss übergegengen ist, und prohibere coeperunt heisst: prohibuerunt, quum antea quieti constitusent. Also hat coepi einen Gegensatz in dem frühern thatlosen od.

in silvas abdiderunt, locum nacti egregie et natura et opere munitum, quem domestici belli, ut videbatur, caussa iam ante praeparaverant: nam crebris arboribus succisis omnes introitus erant praeclusi. Ipsi ex silvis rari propugnabant nestrosque intra munitiones ingredi prohibebant. At milites legionis VII, testudine facta et aggere ad munitiones adiecto, locum ceperunt eosque ex silvis expulerunt, paucis vulneribus acceptis. fugientes longius Caesar prosequi vetuit, et quod loci naturam ignorabat et quod, magna parte diei consumta, munitioni castrorum tempus relinqui volebat.

CAP. X. Postridie eius diei mane tripartito milites equitesque in expeditionem misit, ut eos, qui fugerant, persequerentur. His aliquantum itineris progressis, quua

unthätigen od. neutralen Zustande; incipio in dem möglichen Ausunthätigen od neutralen Zustande; incipio in dem möglichen Augange oder Ende. Wegen apziodes vergl. die Ausl. zu Luc. III, 8. µñ apziode kipeir ir invisio. Fritzeche zu Matth. p. 539. Winer Grammat. des N T. II. S. 193. Die gewöhnl. Idee eines Pleonaamus geben wir gern auf. Noch bedient sich Livius häufig des veceinere, d.i. aus Obliegenheit etwas anfangen, antreten z. B. magistratum VI, 5. f. propugnabant Theils angriffsweise kämpfen, theils gauz platisch: hervorbrochend angreifen. B. C. II, 8. B. G. II, 7. In solcher ursprünglichen Bedeutung, wo die Praepositionen ganz den materiellen Begriff behaupten, gabrancht Catsar bekanntlich gern die Wörter.

Worter.

testudine] Eine Beschreibung giebt Dio Cass. 43. Nast in oft gensunter Schrift, S. 205. zeigt, dass schon wegen der viererbigen Form der röm. Schilde die testudo keine runde Stellung geweien sey, sondern ein Viereck, dessen Länge und Tiefe verschieden seyn konnte. — Diess folgt wohl selbst aus der Bestimmung dieser Schlachordnung und aus den Umständen, unter denen sie gebildet zu werden pflegte. — Men wählte sie nämlich beim Angrisse, oder wenn man den Feind anf eine gewisse Distenz erwartete.

Cap. K. Milites | Diese sind, wen sie von equites geschieden werden, so viel als pedites, wie unzählige Stellen beweisen. Ebea so gebrauchte man viri, homines und exercitus, zum Unterschiede von equitatus. Vergl. I, 36. B. C. II, 41. III, 47. Man finde den Grund darin, dass die ersten Wassenversuche vom Pujsvolke gemacht wurden.

wirden.

aliquantum] Siehe ob. III, 13. es entspricht unserm: ziemlich
weit, eine ausehuliche Strecke. Boch erlaubt die Analogie von ali
in den Compositis picht, dieses Wort dem multum ganz gleich zu
stellen, wie manche glauben, denn es bleibt vorberrschend der zubjektive und relative Begriff; multum steht absolut. Iustin. XXV, 4, 10.
Verwandt mit diesem Begriffe von aliquantum glaube ich aliquot
annie bei Plin. Enn. IV. 22. 2. d. 1 aust einem ziemlichen Beibe und annie bei Pliu. Epp. IV, 2, 2. d 1, seit einer ziemlichen Reihe von Jähren. Die Accusativform, als die Dauer der Zeit und die objektive Strecke des Wege bezeichnend, ist ganz am rechten Orte; die Ablaiam extremi essent in prospectu, equites a Q. Atrio ad Caesarem venerunt, qui nunciarent, superiore nocte, maxima coorta tempestate, prope omnes naves adflictas atque in litore ejectas esse; quod neque aucorae funesque subsisterent, neque nautae gubernatoresque vim pati tempestatis possent: itaque ex eo concursu navium magnum esse incommodum acceptum.

irsorm nur sur sur l'ergleichung des Massatabes, um wie viel? Cie. ad Div. IV, 6, 1. literis lectis aliquantum acquieri. Liv. II, 30, multitudine aliquantum Volsci superabant. V, 21, f, praeda aliquantum spe alque opinione maior. Es ist dann das Verhältniss der Ausdehnung in Zeit a. Raum. S. Zumpt §. 395.

in prospectu] So haben viele Codd. statt conspectu, was an un-terer Stelle keinen der Sache ganz angemessnen Sina gäbe; wohl sigt man von Gegenständen, die sich nähern oder nahe sind, in conspectum venire oder in conspectu esse; hier ist die Rede von allmalig sich entfernenden, von denen man die letzten noch in der

coorta tempestate] S. ob. III, 7.
in litore eiectas] Einige Godd. und Editt.: In litus, wie man auch füglich gelten lassen könnte, vergl. Liv. XXIX, 18. B. C. III, 28. und 25. Allein bei Verbis, die eine Bewegung ausdrücken, kann eben so gut in mit dem Ablat. als mit dem Ace, gesetzt werden. Es ist ganz analog der bekannten Construktion von ponere, collocare etc. Daher auch Virgil Aen. IV, 373. Biectum litore, egentem excepi; und Ovid. Met. XIII, 536. eiectum in litore corpue, Cic. pro Rosc. Amer. csp. 26: Quid est tam commune quam — litus eiectis?
Man muss bedenken, dass viele Verba, welche eigentlich sinnliche
und materielle Zustände und Handlungen bezeichneten, auch nachher nettonym. z. B. effectus pro caussa, — genommen wurden, nad eites schlechtweg für stranden gesagt werden konnte, ob es gleich auch von Caes. statt appellere navem gebraucht wird, z. B. B. C. III, 25, 28. Dann erlaubte man eich auch wohl, eine von der ursprünglichen Bedenting abweichende Construktion; gebrauchte ferner die Verba ohne alle weitere Aufangs nütbige Verbindung, z. B. Liv. XXXIII, 41, na-ves eisestas schlechtweg; setzte sogar der Praeposition, mit welcher des Verbam ausammengesetzt ist, ganz widerstreitende und unpassende Casus als abhängig zum Verbo, wie egredi urbem bei Liv. V, 57. und eft. Dahin gehört auch, dess im bildlichen Sinne, viele Verba transiliva, als neutra gebraucht werden, z. B. remittere. B. C. III, 26. sz forte ventus remisisset.

quod — subsisterent] Man erwartet substitissent — potuissent.

Allein, wie mehrmals bei Caes.; entweder versetzt Caes. plötzlich die Sprechenden auf den Schauplatz der Begebenheit selbst, und redet als Augenzenge; oder er tritt als Verfasser aus dem Hintergrunde hervor und mischt sein individuelles Urtheil ein. Vergl. 1, 35. Ueber die Verwechslung der Zeiten aber s. Gronov zu Liv. XXIX, 1. und ... XXIV, 2. Sanct. Min. 1, 13, 5. Eclog. Cic. p. 133. 291. — Die Bedentung von aubeistere, d. i. sustinere mit welchem es auch verwechacht worden, Liv. 1X, 51, 6. ist zwar seltner, aber bewährt. z. B. mit dem Acc. bbiecti: feras subsistere Liv. I, 4. extr. und XXVII, 7.

His rebus cognitis, Caesar legiones equi-CAP. XI. tatumque revocari atque itinere desistere inbet, ipse ad naves revertitur: eadem fere, quae ex nunciis literisque cognoverat, coram perspicit, sic ut, amissis circiter XL navibas, reliquae tamen refici posse magno negotio viderentur. Itaque ex legionibus fabros deligit et ex continenti alios arcessiri iubet; Labieno scribit, ut gnam plurimas posset iis legionibus, quae sunt apud eum, naves instituat. Ipse etsi res erat multae operae ac laboris, tamen commodissimum esse statuit, omnes naves subduci et cum castris una munitione coniungi. In his rebus circiter dies decem consumit, ne nocturais quidem temporibus ad laborem militum intermissis. Subductis navi-

Cap. XI. Itinere desistere] Die Lesart wechselt mit consistere, recistere und zwar in itin. Allein zu revocare passt desistere bestrals jene beiden Varianten.

coram] Sehr oft adverbialisch, so dass es unser: persönlich, mündlich, mit eignen Augen, ausdrückt. Folglich bezicht sieh diese Partikel immer nur auf ein besonders bezeichnetes Individuum, me auf etwas Allgemeines. Es ist also nie absolut zu nehmen. Caes. verbindet es mit adesse, z. B. I, 32. mit cernere, VI, 7. nud B. C. I, 24. wird coram den Unterhandlungen durch Andre, entgegengesetz; der schriefl., ad Div. V, 12, 1.

fabros ] Ueber diese Handwerkslente, ouvriers, ähnlich dem graftraur, d. i. zunächst in Holz, auch Stein und Metallen arbeitend, welche ein Corps für sich bildeten, obgleich militärisch organisit und den Legionen beigesellt, hatte ein Praefectus fabrum die Aussicht; siehe B. C. I, 24. Veget. XI, 11. Vergl. Liv. 1, 43. in.

quam plurimae posset] Manche Codd, hatten possit. Alleis 1.) vertritt das Praes. histor, die Stelle des Persecti, und kann folglich des Imperf, Conj. in abhängigen Sätzen nach sich ziehen. S. Zumpt. §. 501. — 2.) Man denke sich an Labienus Stelle: wie würde dieser wohl dem Caesar geantwortet oder Bericht erstattet haben? Offenbar so: Hier sind die Schiffe, so viel ich deren habe aufbringen können. oder konnte; 3.) possit würde den Gedanken allgemein und absträtt machen, als dem Urtheile des Schriftst, angehörig, und den Superlativ nur umschreiben.

p quae sunt apud eum] So Ondend. ohne Angabe einer Variante. Ein in der That ungewöhnlicher Pall, der nur entschuldigt wird durch VII, 78. 'qui valetudine inutiles sunt — urbe — excedant. S. Ramshorn §. 186. p. 797. Ein tempus praeteritum, wie erant, fuerant. manserunt, wäre eher zu ertrageu. Indess scheint auch hier qui nur ein rein Historisches Attributiv zu seyn, wie ob. c. 1. m. ea quae sunt usui — spportari iubet. c. 10. ut eos qui fugerant etc.

ad laborem ] Intermittere gehört zu den Verbis, welche eine Handlung oder einen Zustand, in denen der Begriff der Zeitdaue oder der räumlichen Annäherung liegt, wie deesse, retardare, se-

bus castrisque egregie munitis easdem copias. ante, praesidio navibus reliquit: ipse codem, unde redierat, proficiscitur. Eo quum venisset, maiores iam undique in eum locum copiae Britannorum convenerant, summa imperii bellique administrandi communi consilio permissa Cassivellauno, cuius fines a maritimis civitatibus flumen dividit, quod appellatur Tamesis, a mari circiter milia passuum LXXX. Huic superiore tempore cum reliquis civitatibus continentia bella intercesserant: sed nostro adventu permoti Britanni hunc toti bello imperioque praefecerant.

Britanniae pars interior ab iis incolitur. CAP. XII. quos natos în insula ipsa memoria proditum dicunt; maritima pars ab iis, qui praedae ac belli inferendi caussa ex Belgis transierant, qui omnes fere ils nominibus civitatum appellantur, quibus orti ex civitatibus eo pervene-

peresse; daher ad um das Ziel, zu welchem in der Zeit hingeführt werden soll, zu bezeichnen. Vergl. ob. 1V, 26.

continentia bella] Continens und continuus werden promiscue gebraucht. Ob. 111, 28. continentes silvas ac paludes. I, 48. conti-

gebrüncht. Ob. III, 28. continentes silvas ac paludes. I, 48. continuos dies quinque. Cic Tusc. I, 8. continentem orationem audire malo. Liv. IV, 22. continenti die ac nocte. VII, 50. in. continens imperium usque ad nos habebitis. Daher auch continenter, in einem fort, ob. I, 1. continuo aber: so fort = e vestigio, illico. VII, 38.

Cap. XII. Memoria proditum] Mit Recht wird von Oudend. dieser Ablativ in Schutz genommen gegen den gewöhnlichen und von Mauchen für allein gültig anerkannten Dativ. Denn theils erläubt die Bedent. von prodere, i. e. enunciare, pronunciare, palam profiteri, enarrare etc. 2. B. posteris prodere Eclog. Cic. p. 261. den Ablativ, um die Art und Weise zu bezeichnen, wie etwas bekannt und für die Nachwelt erhalten worden; theils bestätigen andre Stella diese seltnere Gonstruktion; 2. B. Cic. Verr. I, 18. ist proditum memoria ac literis die bessere Lessrt; desgl. variiren bei Liv. an mehmemoria ac literie die bessere Lesert; desgl. variiren bei Liv. an meh-ren Stellen die Godd. S. Oudend. ad h. l. Dass prodere mit dem Ablativ nur passive oder impersonaliter stehen konne, sieht Jeder. Eben so Cic. de Rep. 11, 31. Man unterschied nicht, wie memoria Proditum heisse: tradendo, per traditionem, ore hominum ad posteros servatum, im Gegensatz von schriftlichen u. andern stummen Denkmalera; dass also memoria gleich ist dem: memorando. Achul. Verwechsl, an andern Orten, z. B. Liv. III, 54, 12. Vergl. die Beisp. 24 XL, 29. 2. bei Drakenb. der bei Livius durchaus für memoriae Prodere stimmt. Man muss jedoch den Sprachgebr. Caesars sorgfältig 20 bewahren anchen, zumal hier in Verbind, mit dicunt: Es ist; sie behaupten als nationale und traditionelle Sage.

quibus orti ex civitatibus] Ueber solche bei Caes. hanfiger afe irfendwo vorkommende Wiederholungen, siehe noch Eclog. Ciceron. p. 6.

runt et bello illato ibi remanserunt atque agros colere coeperant. Hominum est infinita multitudo creberrimaque aedificia, fere Gallicis consimilia; pecorum magnus numerus. Utuntur autem aere aut taleis ferreis, ad certum pondus examinatis, pro nummo. Nascitur ibi plumbum album in mediterraneis regionibus, in maritimis ferrum; sed eius exigua est copia: aere utuntur importato. Materia cuiusque generis ut in Gallia est, praeter fagum atque abietem. Leporem et gallinam et anserem gustare fas non putant; haec tamen alunt animi voluptatisque caussa. Loca sunt temperatoria quam in Gallia, remissioribus frigoribus.

taleis ferreis] In dieser Stelle herrscht große Verschiedenheit der Lesarten, dass es fast unmöglich ist, die ächte zu finden. Annulis zu 1esen, veranlasst der griech. Ueb., welcher daxvolleich hat; taleis unterstützen MSS. und Strabo III. p. 233. welcher thächer auch die Conjektur: laminis. Die meisten ält. Codd. geben: ant aliis ferreis. Darans entstand vielleicht die Frage eines Glossstors: an aleis? Und hieraus bildete sich anulis, daher jenes daxvolloic. Talea abri it ein dünnes Stäbchen, s. unt. VII, 73. Jenes aere findet sich in mielen Codd. u. Editt, offenbar commentirt durch aut aereo nummo. Dennoch bleibt die Stelle, dunkel, der Metaphr. hat zalzie voglapat, er nahm also entw. aere dafür oder las aereo nummo. Allcia die Worte sagen nur: Sie nehmen oder gebrauchen Kupfer oder eiserne Stäbchen von bestimmtem Gewichte statt geprägter Münzen; denn diess bedeutet nummus, i. e. pecunia signata certi cuinsam ponderis; denn in Letzterm erkennt man die Ableitung von voge. Pro aber ist entw. so viel als loco oder tanquam, z. B. Instin. XI, 11, 11. Alexandrum pro deo, non pro rege colerent. Wollte Caesar argeu, wie der Metaphr. deutet, so musste es heissen: Utuntur aut summo aereo aut taleis etc. pro nummo. Doch berechtigen gute Codd. bei unster Lesart zu verharren, und anzunehmen, dass Caes. überhaupt sagen wollte: geprägtes Geld haben sie nicht, sond, hloß das Gewicht eutscheidet, wie in alten Zeiten bei den Römers, so dass man die Worte des Tacit. Germ. 16, 4. anwenden möchte: materia utuntur informi et citra apeciem aut delectationem. Wir gestutten also weder ein Zeugma, noch eine Bilipse. S. den Ind.

also weder ein Zeugma, noch eine Ellipse. S. den Ind.

mediterraneis] Aus dieser Urbedeutung des Worts lernt man das
Unrömische in der jetzt üblichen Beneunung des mittelländischen
Meers. Das griech. μεσόγειος. Liv. V, 54. finmen opportunum, quo ex
mediterraneis locis fruges devehantur.

gustare] Dadurch wollte Caes, bemerklich machen, dass sich die Brit. scheueten, das Mindeste von diesen Thieren ansurühren; also keinesweges gleichbedeutend mit vesci, und ganz passend zu: fes non putant. B. Afr. c. 69 extr. exercitus ieiunus, qui a quarta vigilia uque ad horam X diei nihil guetasset. Daher auch guetare so viel, als: eine leichte Mahlzeit nehmen. Plus. Epp. 111, 5, 15.

animi voluptatisque caussa] Der Lust and des Vergaugen we-

CAP. XIII. Insula natura triquetra, cuius unum latus est contra Galliam. Huius lateris alter angulus, qui est ad Cantium, quo fere omnes ex Gallia naves appelluntur, ad orientem solem, inferior ad meridiem spectat.' Hoc latus tenet circiter milia passuum D. Alterum vergit ad Hispaniam atque occidentem solem, qua ex parte est Hibernia, dimidio minor, ut aestimatur, quam Britannia; sed pari spatio transmissus atque ex Gallia est in Bri-In hoc medio cursu est insula, quae appellatur Mona; complures praeterea minores obiectae insulae existimantur; de quibus insulis nonnulli scripserunt, dies continuos XXX sub bruma esse noctem. Nos nihil de eo percontationibus reperlebamus, nisi certis ex aqua

gen, wie Cic. pro Rose, Am. 46. animi caussa et aurium. Eigenthed Metonymie: effectus pro canssa; denn nach Gio. de Offic. I, 28. saimorum vis duplex est: nua pars in oppetitu posita est, quae est opp Graece, quae hominem huc atque illuc rapit, altera in ratione, quie docet et explanat, quid faciendum fugiendumque.

loca] Coelum, aer, locus, sind die Wörter, denen der Begriff. climatischer Beschsffenheit, durch temperies, temperare, temperatura beigelegt wird; denn clima selbst, welches bei einigen alten Schrift-tellern vorkommt, bezeichnet mehr die astronomische Neigung und Lage, coeli inclinatio, d. i. in der Regel so viel als: zana.

Cap. XIII. Inferior] Hierdurch wird bestätigt, was oben IV, 36.

Ton infra gesset wurde. Ueber die forma triquetra vergl. man Tach Agric. 10. wo eine ganz verschiedne Zeichnung, und Mel. III, 6, 4. wo eine übereinstimmende gegeben, und die Gestelt, mit der von Sicilien verglichen wird. Eben so Strabo: τρίγωτος τῷ σχήματε. latus tenet ] Die Edit. Strad. nebst 5 Codd. geben: pertinet; der Metsphr. restre. Es ist nichts zu ändern, Curt. VII, 10, 1. Sogdina regio — deserts est: octinganta fere stadia in latindinem va-

diana regio - deserta est: octingenta fere stadia iu latitudinem vastae solitudines tenent.

de quibus insulis] Des Irrige dieser Behauptung, welche Caes. jedoch widerlegt, weil ihn die Ersahrung vom Gegentheile belehrt hute, kennt heut zu Tag jeder. Die Iosel Man liegt 5.º N. B. also boch weit von der Granze der kalten Zone. Siehe Plin. A. N. XI, 75. Pytheas aus Marseille berichtete, dieser 9 monatliche Tag und wechselsweise eine eben so lange Nacht, trete ein auf der Insel Thule, selsweise eine eben so lange Nacht, trete ein auf der Insel Thule, selsweise eine eben so lange Nacht, trete ein auf der Insel Thule, selsweise eine eben so lange Nacht, trete ein auf der Insel Thule, selsweise der Gegen Norden, unter dem 60. Grad liege. Vergl. Tacit. Agric. 12. Ueber bruma, d. i. brevissima, contrahirt in breuma, bruma, vergl. Ruhnk. zu Ter. Phorm. IV, 4, 28., bemerke man, dass es die Sonnenswende des Winters, nach Plin. H. N. XVIII, 25. den 26. Dec. nach andern den 17. Dec. bedeute; die Sonnenswende des Sommers heisst solstitium. Ganz falsch wäre demacht entstielle heisersum statt herma. Letzerse bezeichnet hei nach: solstitium hibernum statt bruma. Letzteres bezeichnet bei Dichtern oft nur den Winter überhaupt. z. B. Horat. Od. IV, 7, 9.

percontationibus | Diese Form ist orthographisch richtiger, als percunctatio, wiewohl beide in Codd. und Edit, verwechselt werden.

mensuris breviores esse quam in continente noctes videbamus. Huius est longitudo lateris, ut fert illorum opinio, DCC milium. Tertium est contra septemtriones, cui parti nulla est obiecta terra; sed eius angulus lateris maxime ad Germaniam spectat: huio milia passuum DCCC in longitudinem esse existimatur. Ita omnis insula est in circuitu vicies centum milium passuum.

CAP. XIV. Ex his omnibus longe sunt humanissimi, qui Cantium incolunt, quae regio est maritima omnis, neque multum a Gallica different consuctudine. Interiores plerique frumenta non serunt, sed lacte et carne vivunt pellibusque sunt vestiti. Omnes vero se Britanni vitro inficiunt, quod caeruleum efficit colorem atque hou

Vergl. Gernh. zu Cio, de Sen. VII, 20. Grotesend. Wenck. Grammat II. 5. 144. Krehl zu Priscian. I, p. 380. Dageg. Corte zu Sall. Cat. 40, 2. Drakenb. zu Liv. VI, 25, 1. Festus erklärte das Verb. percunctan ziemlich unwahrsch. durch: quod is, qui euriose interrogat, per cunosa visit. Verrius dagegen (ein Grammatiker aus Angust's Zeitalter) leitet es ab, ex nautico usu, qui conto pertentant cognoscuntque maris altitudinem.

mensuris] I. e. elepsydris. Plin. H. N. VII, 60. Scipio Nasica primus aqua divisit horas aeque noctium ac dietum. Sie waren nicht von gleicher Größe, wie man aus Plin Epp. II, 11, 14. ersieht, den man bediente sich ihrer auch, um die Frist zu bestimmen, die einem Ankläger oder Vertheidiger vor Gericht bewilligt wurde. Cfr. Hesych aub v. xlewidgu. Daher auch bei Lysias, Demosthen. Aeschin die Ausdrücke: πρὸς ῦδωρ λέγειν; die Zeit selbst, die der Redner branchte: ῦδωρ. Cfr. Taylor zu Lysias, Wachsmuth hellen, Alterthumsk. II. S.

Cap. XIV. Vitro insciunt ] Man versteht derunter den Waid; griech. Youve, bei Plin. H. N. 22, 1. glastum, heut zu Tage: isatis tinctoria, Vergl. Mor. ad h. l. Damit stimmt überein Tacit. Agric. 11. Silurum colorati vultus. Dort liest Walch. p. 195. an unsrer Stelle: omnes se Britanni luteo insciunt. Auch über dieses Wort sind die Meinungen der Erklärer sehr getheilt, zumal, da auch glasto, ultro, nitro gelesen wird. Allein Caes. schrieb gewiss vitro, 1.) weil er fremde Wörter gern als solche heraushebt und speciell erklärt, (was nur der Metsphr. thut, der hinzusetzt: ovrdo d' tort to ylisotor), z. B. Ambacti, Soldurii, Alces, Chara 1 2.) weil die Seltenheit des Worts in dieser Bedeutung die Erklärung durch glasto, was sich in einigen der ältesten Codd. neben vitro findet, nothwendig und möglich machen konnte; 3.) ultro, nitro keinen passenden Sinn geben würde. Eben so beweist Plin, H. N. 35, 6. dass der Indigo bisweilen ersett werde durch eine Vermischung des Taubenmistes mit dem vitro, d. i. Waid. Dasselbe bezeugt Vitruv. VII, 14. Man sehe suserden Tachucke zu Mel. III, 6, 5. Bergen kann man nicht, dass jenes wende glastum in Form u. Bildung griech. Ursprungs zu seyn schent, inem Adiectivo verb. Dazu kommt, dass zlosite.

horridiore sunt in pugna adspectu: capilloque sunt promisso atque omni parte corporis rasa, praeter caput et labrum superius. Uxores habent deni duodenique inter se communes, et maxime fratres cum fratribus parentesque cum liberis; sed si qui sunt ex his nati, corum habentur liberi, quo primum virgo quaeque deducta est.

von zlon, eine mögliche Ableitung gestattet; diess bedeutet nämlich: Amor. II, 10, 30 wo virides Britanni genennt werden; naml. viridis bei Dichtern oft als syuon, vom caeruleus. Dann konnte man annehmen, dass diese Benennung der Parbe durch Gricchen aufgekommen, von diesen vielleicht das Material nach Britannien eingeführt und dort allgemein als Verschönerungsmittel augenommen worden sey. Doch befadet man sich bier nur auf dem unsichern Boden blolser Vernuthungen. Eine andre Meinung über die Verwandtschaft von glastum n. vitrum trägt vor Oberlin ad h. l., welcher glastum von glas ableitet, d. i. in der Sprache der Celten und alten Britannier, grun, such bläulich. Weil nun such die Römer von den Germanen das Non Glas vernahmen, so übersetzten sie diess im Sinne der Letztern durch vitrum. - Dagegen fände ich es viel wahrscheinlicher, dass vitrum nichts sey, als die wörtliche Uebersetzung von nahoc, welches auch sis Parbenname vorkommt, z. B. Virg. Georg. IV, 335. pellera,

hyali saturo fucata colore. Eben so bei Ausonius. Vergl. Voss.

a. s. O. "Da die berühmtesten Fabriken und Färbereien griechische waren; so verbreiteten sich die fremden Namen sogar in die gemeine Sprache." Hörte nun Cacsar, bei eingezognen Erkundigungen, cap. 15. percontationibus, denen wir diese Nachrichten verdauken, die Finde υπλος mennen, so gab er sie in seiner Sprache durch vitrum. Lod aus dieser Quelle floss wohl überhaupt der später dem Worte sitrum beigelegte Begriff von: Waid; denn in dieser Farbe stimmen auch die neuern Geschichtschreiber überein. Vergl. Allgem. Weltgesch. XVII. p. 83. Wegen inficiunt beachte man, dass es nicht blos ist so viel als tingunt, wesshalb auch infectores so viel als: tinetores, soud, es liegt darin der Nebeubegriff; colore ita obducere, ut prorsus penetret eutem et proprism eins naturam et indolem im-muet. Vergl. Huschke zu Tibull. III, 4, 32. p. 472. horridiere] Die Codd. variiren zwischen horribiliere und horri-

diore; auch zwischen re und res. Die Erschein, ist nicht befrein-

dend; die Mehrzahl ist für horridiore.

caeruleum] Eine Farbe, welche als eigenthümlich den Schlangen, dem Moere und desson Bewohnern, dem Noptun u. s. w. beigelegt wird; das griech. zváreoc, theils veilchenblau, theils blaugrun. Also in keinem Falle, wie Morus deutet: subflavus et pallidus, 2umal, da auch durch diese Farbe der angebliche Zweck schlecht etreicht werden dürfte: atque hoc horridiore aunt in pugna adspect u.

quo] I. e. ad quoe; eine von Ondend. nach Codd. (eben so Cod. Paris. Lem.) vorgeschlagne, sehr passende und mit Caesars Sprachgebrauche besatens übereinstimmende Lesart. Deun nichts ge-Wöhnlicher, als solche all.emeine Partikeln bei Ortsbestimmungen, 2 B. ubi, quo, eo. B. G. VII, 54. II, 8. - Deduci proprie dicebatur puella, quae nubebat, et ad maritum, facibus accensis, ducebatur. Vergl. Ruhnk, zu Ter. Hec. 1, 2, 60. Adelph. IV, 5, 60.

CAP. XV. Equites hostium essedarique acriter proelio cum equitatu nostro in itinere conflixerant, tamen ut nostri omnibus partibus superiores fuerint atque eos in silvas collesque compulerint: sed compluribus interfectis cupidius insecuti nonnullos ex suis amiserunt. At illi, intermisso spatio, imprudentibus nostris atque occupatis in munitione eastrorum, subito se- ex silvis eiecerunt impetuque in eos facto, qui erant in statione pro castris

Cap. XV. Tamen ut] D. l. ita tamen ut. Mit Rücksicht auf den Erfolg; eo eventu ut. So hei Livius II, 18, 8. magnus plebem metus incessit, ut intentiores essent ad dicto parendum; d. i. adee, sta ut. Bentl. zu Horat. Epist. II, 2, 87.

nostri — superiores fuerint] Superior in Schlachten und Kämpfen von dem, der die Oberhand behält. Liv. XXI, 59, 3. prime concursu adeo res Romans superior fuit. Daher auch vor Gericht, in
caussis vel actionibus, in controversiis superiorem esse so viel als:
gerechtere Sache, das Recht auf seiner Seite haben. S. Drakenb. zu
Liv. XL, 17, 4.

silvas collesque] Oudend, schlug vor callesque; Dähne stimmt bei. Mit Unrecht; denn einmal, wie konnten die Reiter u. Essedarii auf calles retiriren; wohl nimmt man den Weg auf Fussteigen und schmalen Bergpfaden; sodann findet sich calles selten in sotchen Fällen ohne Prädicat, z. B. ignoti, devii calles. Liv. XXXI, 42. extr. XXII, 14, 8.

insecuti] Diess Verb. wird namentlich von denen gebraucht, welche dem Feinde auf den Fersen nachsetzen, wie insistere. Die disserentia specifica liegt also in dem Ziele, welchem der Nachsetzende als gauz nahe gedacht wird. Liv. II, 42. adeo pertinaciter susos insecuti sunt equites. c. 43. insequi susos pedes noluit. Prosequi, sat überall verwechselt mit persequi, z. B. V. 9. wird nicht blass von friedlicher oder ehrender Begleitung verstauden, wie Liv. III, 52. in. prosequintur coninges liberique III, 54. m. legatos quidquid in arbe homipum supererat, prosequitur, sond. drückt auch, der Auslogie von pro in prorumpere, procurrere, procedere, prostigare gemäß, ein Nachsetzen, Versolgen aus, insosern nicht sowohl das Ziel, als die Strecke Weges, welche zurückgelegt wird und werden soll, und der Ansasspunkt, von dem man ausgeht, berücksichtigt wird. Persequi aber bet eine extensive und intensive Nebenbedeutung. Es heisst nicht nur eine Strecke Weges hintereinander, allmälig Jemanden solgen, sondern auch mit verstärkter Krast, eum vi ao vehementia, studie atque ira aliquem insequi, ita ut ipsa persecutio habeatur pars veluti continua pugnae ante commissae. S. Drakenb. 2u Liv. Epit. 99. Daher mit Recht Liv. XXI, 39, 3. ut non acie vincerent solum, sed pulsos bostes in castra persequerentur, mox castra quoque oppugnarent. Bier würde prosequi zu matt und unbestimmt erscheinen. Nach diesem Masstabe muse nun die Wahl in einzelnen Fällen getroffen werden. Subsequi endlich ist: Jemanden unmittelbar nachfolgen, nachziehen, und wird im guten Sinne gesagt, von einer Heeresabtheilung oder von Einzelnen, die dem Besehle gemäß oder freiwillig dem Führer solgen.

collocati, acriter pugnaverunt: duabusque missis subsidio cohortibus a Caesare atque his primis legionum duarum, quum hae, perexiguo intermisso loci spatio inter se, constitissent, novo genere pugnae perterritis nostris, per medios audacissime perruperunt seque inde incolumes receperunt. Eo die Q. Laberius Durus, tribunus militum, interficitur. Illi, pluribus immissis cohortibus, repelluntur.

CAP. XVI. Toto hoc in genere pugnae, quum sub oculis omnium ac pro castris dimicaretur, intellectum est, nostros propter gravitatem armorum, quod neque insequi

perruperunt] Diess gefällt mehr, als das in mehrern Codd. und Edit. wie gewöhnlich, sich findende proruperunt, weil es dem gewähnsen Durchbrechen durch die feindlichen Glieder gilt, nicht dem hastigen und ungestümen Hervorbrechen suf vorliegender Flüche in horizontaler Richtung. Der Metaplir. die las Folgende: 10 - receperunt ist ebenfalls dem perrump, günstig.

immissis] Gewöhnlich las man enbmissis. Beide Wörter sind bei

immissis] Gewöhnlich las man submissis. Beide Wörter sind bei Caes. gewöhnlich, doch beide auch verschieden. Gegen Jem. senden, ist immittere; mit dem Nebenbegriffe der Hülfe und Unterstützung für den bedrängten Theil submittere. Hier ist immittere vorzuziehen, weil illi, als das Objekt, gegen welche geschickt wird, näher sieht, und Ursache und Wirkung (repelluntur) als eng verbunden erscheinen. Unt. VII, 40. immisso equitatu.

Cap. XVI. Toto hoe in genere) Wie schon oft erinnert, Caesars Eigenthümlichkeit: Praedikate und At-ibntive, sowohl Pronomina als Adiective vorzuzzustellen die registrende Praemastion aber oder andre

Cap. XVI. Toto hoc in genere) Wie schon oft crimert, Caesars Eigenthümlichkeit: Praedikate und Att-bative, sowohl Pronomina als Adiectiva vorauszustelleu, die regierende Praeposition aber oder andre Bestimmungswürter nebet dem Subjekte nach; z. B. ob. cap. 12. quibus orti ex civitatibus. Vergl. ab. cap. 3. und unt. cap. 17. summis nobiscum copiis.

prò castris ] Nicht etwa wie: pro aris et focis pugnare, sondera wie häusig, statt ante, nur dais ante mehr die Ordnung und Reihe, die Stelle, die Jem. einnimmt, pro die Aussicht anzeigt. Dafür B. C. III, 39. ante frontem castrorum. Cic. de Off, III, 14. ante
hortulos. Ante ist also quiescirend und bezeichnet stets im Gegensatz von post, den vor uns gelegnen Punkt; pro die vor uns ausgedeinte Plache, die man überschaut, absolut und ohne Gegenastz, der
hei ante altemal in dem Begriffe des in der Mitte zwischen vorn und
hinten gestellten oder stehenden Beschauers liegt. Man denke an:
Hannibal ante portas. Sall. Iug. c. 92. f. pro opere consistere. Liv. IV,
17. f. Tum demum castra Etrascorum pro moenibus Fidenarum posita, VI, 23. in. pro dastris explicare aciem.

gravitatem armorum]. Morus u. Oberlin nahmen armaturae auf nach Codd, denen anch der Met. folgte: διὰ τὸ σφῶν ὁπλίσεως βάρος. Auch heiset armaturae allerdings armorum genus, als Collektiv; daher so oft levis armaturae milites: Gleichwohl findet man hler keinen hinreichenden Grund, armorum, zu verdräugen, 1.) weil der Plural mehr individualisirt: die Waffen der Römer weren überhaupt für solche Gesochte zu schwer; 2.) gebraucht Caes. armatura nur,

cedentes possent, neque ab signis discedere auderent, minus aptos esse ad huius generis hostem; equites autem magno cum periculo proelio dimicare, propterea qued illi etiam consulto plerumque cederent, et quum paullara ab legionibus nostros removissent, ex essedis desilirent et pedibus dispari proelio contenderent. Equestris autem proelij ratio et cedentibus et insequentibus par atque iden periculum inferebat. Accedebat huc, ut numquam conferti, sed rari magnisque intervallès procliarentur stationesque dispositas haberent, atque alios alii deinceps exciperent integrique et recentes defatigatis succederent.

CAP. XVII. Postero die procul a castris hostes in collibus constiterunt rarique se ostendere et lenius quam pridie nostros equites proelio lacessere coeperunt. meridie, quum Caesar pabulandi caussa tres legiones atque omnem equitatum cum C. Trebonio Legato misisset, repente ex omnibus partibus ad pabulatores advo-

um die Waffengattung zu unterscheiden; 3.) war es leichter, den abstrakten Begriff, der in armatura ebensalls liegt, Rustung, Bewalfnung, mit dem concreten armorum zu vertauschen. Liv. XXV, 9. in.

velocitate corporum se levitate armorum su vertausenen. Liv. Adv. 9. in. velocitate corporum se levitate armorum aptissimos esse ratus. aptos ad — hostem] Ad umfasst lier sowohl das Verhältniss des Dativa: aptus rei, als die Bedeut. vou adversus, wie oft und c. 17. ad pabulatores. Man liest such: aptus in rem. Liv. XXXVIII, 21. 7. genere pugnae, in quod minime apti sunt. Aber auch: aptus insidie tegendis iter. B. C. II, 37. castra ad bellum ducesdum aptissima.

Cap. XVII. Lenius] Man wundre sich nicht, dass mehrere Codd. Ientius, andre levius geben. Die Verwechsl, war leicht und ist fest überall anzutreffen. Der Met. hat 12000.

repente] Von repo, sons, schleichend, kriechend, so dass men es nicht gewehrt; daher unvermerkt, überraschend. Desshalb wird repentinus entgegengesetzt dem meditatus, praeparatus, Cic. Offic. I. 8. und ist synonym dem improvious, inexspectatus. Es steht immer als Attributiv, d. i. in Beziehung auf des Subjekt, und schliesst die Art u. Weise in sich, wie von einem Subjekte etwas geschehen, namlich: überraschend und rasch, Tusc. I, 24. repente in tam insolitom domicilium immigravit, Subito, plötzlich, wenn uns unvermuthet etwas vorkommt, also mit dem Nebenbegriffe des Auffallenden. Nep-Dion. 10, 3. Sic subito misericordia odio successerat. Also steht subito stets mit dem Nebenbegriffe des auf Andre hervorgebrachten überraschenden Bindrucks. Demnach ist repente mehr aktiver und subjektiver, subito aber spassiver und objektiver Natur. Statim user: auf der Stelle, atchenden Fulses. Tuac. II, 6, 16. quod natura ipis statim respuit. I, 9, alii statim dissipari, alii dis permanere censent. Confuction let schleunig, verwandt mit festinare, und bezeichnet die

laverant, sic, uti ab signis legionibusque non absisterent. Nostri, acriter in eos impetu facto, repulerunt neque finem sequendi fecerunt, quoad subsidio confisi equites, quum post se legiones viderent, praecipites hostes egerunt: magnòque coruns numero interfecto, neque sui colligendi, neque consistendi aut ex essedis desiliendi facultatem dederunt. Ex hac fuga protinus, quae undique convenerant, auxilia discesserunt: neque post id tempus umquam summis nobiscum copiis hestes contenderunt.

Cap. XVIII. Caesar, cognito consilio corum, ad flumen Tamesin in finea Cassivellauni exercitum duxit; quod flumen uno omnino loco pedibus, atque hoc aegre, transiri potest. Eo quum venisset, animum advertit, ad alteram fluminis ripam magnas esse copias hostium instructas; ripa autem erat acutis sudibus praesixis munita

Eissertigkeit, mit der etwas geschiebt; extemplo, was Livius häusig gebraucht, ist nabe verwandt mit illico. Doch stehen extemplo und illico nur nach voransgeganguen Ereignissen, auf welche ummittelbar etwas Anders ersolgt. Liv. XXI, 56. in. Wer die Bedeut. von templum bei den Auspielen erwägt, begreist, wie ex templo am Meisten eutspricht unserm: slugs.

finem sequendi] Eine schwache Autorität eines Cod, und einiger Editt. für ineequendi; was Ond. und Dahne billigten. Wenn wer den Zusammenhang erwägen, so behalten wir sequendi bei, würden inseq. gelten lassen, wenn es hiesse: neque prius finem insequendi fecerant, quam etc. Nämlich, wenn nun ein Umstand erwähnt würde, der sie umzukehren gezwungen hätte.

protinus] Unmittelbar nach, sofort. Nep. Thras. 2, 5. Man denkt sieh gleichsam eine von den genannten Punkte fortlaufende Reihefolge. Ex sber ist soviel als: nach, doch nicht gleich dem: ab ea inde faga, denn ab weiset nur auf den Anfangspunkt; ex sber auch auf den Ursprung, die Ursache und Veranlassung. S. I, 30. p. 65. Daher auch Cic. N. D. II, 33. quod si hoc idem ex acternis tenebris contingeret, ut subito lucem adspiceremus. Hier ist ex nicht gleich dem: post. S. Eclog. Ciseron, p. 8. Vergl. B. Alex. cap. 30. ab ea sietoria.

summis — copiis] So unt. VII, 41. Der Metaphr. Rolly Surius. Aber es steht für: omni exercitu, omnibus viribus coniunctis, sic ut summa res semel ageretur ac decerneretur. S. Gronov. zu Liv. XXXVIII, 50, 9. Achal. Liv. XXX, 3. in. quia ibi summam rerum bellique verti videbant.

Cap. XVIII. Acutie sudibus praesizis] Nicht 2 Adjektive sind hier ohne Copula verbunden, wie etwa Nep. Dat, 3, 2, ipse agrestiduplici amiculo circumdatus, soud, praesizi ist Particip. mit Verbalbedent, Die zugespitzten Pfähle ragten mit der Spitze hervor; so wie B. C. II, 2. asseres cuspidibus praesizi genaunt werden.

eiusdemque generis sub aqua defixae sudes flumine tegebantur. His rebus cognitis a captivis perfugisque, Caesar, praemisso equitatu, confestim legiones subsequi iussit. Sed en celeritate atque eo impetu milites ierunt, quum capite solo ex aqua exstarent, ut hostes impetum legionum atque equitum sustinere non possent ripasque dimitterent ao se fugae mandarent.

CAP. XIX. Cassivellaunus, ut supra demonstravimus, omni deposita spe contentionis, dimissis amplioribus copiis, milibus circiter quatuor essedariorum relictis, itinera nostra servabat paullulumque ex via excedebat, locisque impeditis ac silvestribus sese occultabat atque iis regionibus, quibus nos iter facturos cognoverat, pecora atque homines ex agris in silvas compellebat: et quum equitatus noster liberius praedandi vastandique caussa se in agros effunderet, omnibus viis notis semitisque essedarios ex silvis emittebat et magno cum periculo nostrorum equitum cum iis confligebat atque hoc metu latius vagari probibebat. Relinquebatur, ut neque longius sb

ripas dimitterent] Nichts häufiger, als von Personen, dimittere, z. B. \*xercitum, copias, captos, victos etc. Seltner von Sachen und Oertern, in der Bedeutung von aufgeben, verlassen. Iustin. XXXVIII, 5, 6. Phrygiam Paphlagoniamque dimissas? Virg. Aen. XI, 706. dimitte fugam. Eben so Liv. EXXIII, 33. init. Ludis dimissis und XXXVI, 29. nondum convivio dimisso.

Cap. XIX. Contentionis] Wie Nep. Timoth. 2, 2. de diuliza contentione destiterunt. Es ist der Weustreit in Wort und That um ein Principat oder Supremat. Hier ist spes meton. statt: successus, eventus. Das ut supra etc. aber bezieht sich offenbar auf den Schluss des 17. Cap.

itinera servabat] I. e. custodiebat, fast wie Nep. Cim. 4, 1. fructus servare gesagt wird. Doch liegt woht der Gedanke zunächst darin: er liess die Wege nicht aus den Augen; er war immer in der Nähe oder zur Seite; eupide spectare locum, ne quis inde elabatur. Cfr. Ovid. Met. V, 631. Herat. Ep. I. 5, 31. Atria servans. Heindorf zu Hor. Sat. II, 3, 69. Der Metaphr. Tag Tür Panalur ödode nagen, ges. Celsus p. 100. ex abdito Romanorum actus atque itinera observabat.

se — effunderst] Lesart elniger Codd. und Editt. war eiecerat, oder eieceret. Effundi ist so aprachrichtig, und wird so häufig gebraucht von Soldatenhaufen, die ohne Reihe und Glied zu halten, sich willkürlich zerstreuen, dass kein Zweifelt an der Aechtheit seyn kann. Instin. XIV, 6, 1. Galli in Graeciann ze effundunt; wir: sie überziehen das Land. Das Bild, von Wasserstuben entlehnt, wird dann auch suf moral. u. psycholog. Zustände übergetragen, wie in laetitiam effunt.

agmine legionum discedi Caesar pateretur, et tantum in agris vastandis incendiisque faciendis hostibus noceretur, quantum labore atque itinere legionarii milites efficere poterant.

CAP. XX. Interim Tripobantes, prope firmissima earum regionum civitas, ex qua Mandubratius adolescens, Caesaris' fidem secutus, ad eum in continentem Galliam venerat, (cuius pater Imanuentius in ea civitate regnum obtinuerat interfectusque erat a Cassivellauno; ipse fuga mortem vitaverat) legatos ad Caesarem mittunt pollicenturque, sese ei dedituros atque imperata facturos: petunt, ut Mandubratium ab iniuria Cassivellauni defendat atque in civitatem mittat, qui praesit imperiumque obtineat. His Caesar imperat obsides XL frumentumque exercitui Mandubratiumque ad eos mittit. Illi imperata celeriter fecerunt, obsides ad numerum frumentaque miserunt.

CAP. XXI. Trinobantibus defensis atque ab omni militum iniuria prohibitis, Cenimagni, Segontiaci, Ancalites, Bibroci, Cassi, legationibus missis sese Caesari Ab his cognoscit, non longe ex eo loco oppidum Cassivellaum abesse, silvis paludibusque munitum, quo satis magnus hominum pecorisque numerus convenèrit. (Oppidum autem Britanni vocant, qunm silvas im-

relinquebatur ut] Wir würden sagen: es blieb nichts übrig, als dass u. s. w. Wegen der Construktion s. Zumpt §. 621.

Cap. XX. Prope firmissima] Vergl. ob. 1, 5. p. 14. und IV, 18.

Achulich ist Liv. XXI, 60, 41 validae aliquot auxiliorum cohortes ex iis conscriptae sunt. Celsus p. 100. schreibt: quorum urbs firmiss. Fälschlich! Das Volk war tapfer und schwer anzugreifen und zu besiegen. Unt. VII, 60. cohortes quas minime firmas ad dimicandum tue existimabat.

in continentem Gallam] Kein Pleonasmus. S. Bauer zu Sanctii

Minery, IL, p. 108.

ad numerum] Scil. constitutum. Analog ist: ad tempus; ad summam. Cic. ad Div. VII, 23, 3. si ca mercatus esset, quae ego desiderabam, et ad eam eummam, quam volueram. Das. Corte; und ob. II, 33. das üb. ad Bemerkte.

Cap. XXI. Ab omni mil. ini. proh.] Hierdurch lässt sich der

Begriff Sauvegarde treffend unachreiben.

oppidum etc.] Auch diese Stelle hat Strabo wörtlich aufgenommen, Lib. IV. p. 200. Um so mehr sind die ob. cap. 12. bemerkten Ahweichungen auffallend. Uebrigens rechtfertigt diese Beschreibung einer brit. Stadt zu Caes. Zeiten, die von Kruse im Archiv für alte

peditas vallo atque fossa munierunt, quo incursionis hostium vitandae caussa convenire consucrunt.) ciscitur cum legionibus: locum reperit egregie natura atque opere munitum; tamen hunc duabus ex partibus oppugnare contendit. Hostes, paullisper morati, militum nostrorum impetum non tulerunt seseque alia ex parte oppidi eiecerunt. Magnus ibi numerus pecoris repertus multique in fuga sunt comprehensi atque interfecti.

CAP. XXII. Dum haec in his locis geruntur, Cassivellaunus ad Cantium, quod esse ad mare supra demonstravimus, quibus regionibus quatuor reges praeerant, Cingetorix, Carvilius, Taximagulus, Segonax, nuncios mittit atque his imperat, uti coactis omnibus copiis castra navalia de improviso adoriantur atque oppugnent, li quum ad castra venissent, nostri eruptione facta, multis eorum interfectis, capto etiam nobili duce Lugotorige, suos incolumes reduxerunt. Cassivellaunus, hoc proelio

Geogr. II. St. gegebnen Unterscheidungsmerkmale von urbe und oppi-Urbes namlich nach Cic. pro Sext. 01. Domicilia coniuncte, quae urbes dicimus, moenibus sepserunt. Nach Varro kommt arbs von arbis, weil mit den Pfluge ein Kreis gezogen wurde, um den Umfang zu begränzen. Varr. V. p. 145. oppida, quae prius erant circumducta aratro, ab orbe et urvo Urbes; et ideo coloniae nostrae omnes in literis antiquis scribuntur Urbeis. Oppidum, entweder von opens dare, Liv. IV, 13. oder (viel unnstürlicher) ab opibus recondendis, heisst die Stadt, in so fern sie befeetigt war, wonn der Graben u. die Mauer wesentlich dienten. Vergl. Varro a. a. O. castrum aber eine kleinere Festung u. Verschanzung, oppidulum loco altusino situm. Demnach liegt in urbs der Begriff der in großen Massen zusaumengedrängten vielen Wohnungen, begrändt von einer Ringmauer und Graben; in oppidum der specif. Unterschied der gesicketen und gegen Angriff befestigten Wohnungen der Menschen.

incursionie vitandae) Auch hier 1 Cod. incursiones vitandi. Bekannte Abweichung der Codd. Wie ob. II, 21, p. 150. Aber hier sehr

scheinbar; denn der Metaphr. τοῦ τὰς τῶν πολιμίων ἐπιδρομάς ἀποςυ. yeir Erena. Auch die Sache spricht dafür.

saseque — eiecerunt] Ein sowohl bei Caes, als bei Livins u. A. vorkommendes Verbum: sich hinausstürzen, in Hast nud Eile. Ob. IV, 15. Unt. VII, 28. B. C. III, 96. Meist mit ex castris, ex oppide,

oder bloss: foras, Liv. I, 40, 7. Das Pronom. se erscheint überall von dem Verbo durch bestimmende Zwischenwürter getrennt.

Cap. XXII. Castra navalia] Wie, diess Lager gebildet worden, ergiebt sich aus c. 11. Es weren: naves subductae atque una munitione coniunctae. Eben so war es einst bei Utics Liv. XXIX, 55, 15. castra hiberna in promontorio communit Scipio; uno vallo et novalia castra complectitur. Vergl. Bremi zu Nep. Alcib. 8, 5.

nunciato, tot detrimentis acceptis, vastatis finibus, maxime ctiam permotus defectione civitatium, legatos per Atrebatem Commium de deditione ad Caesarem mittit. Caesar, quum statuisset biemem in continenti propter repentinos Galliae motus agere, neque multum aestatis superesset atque id facile extrahi posse intelligeret, obsides imperat et quid in annos singulos vectigalis' populo Rômano Britannia penderet, constituit: interdicit atque imperat Cassivellauno, ne Mandubratio, neu Trinobantibus noceat.

CAP. XXIII. Obsidibus acceptis, exercitum reducit ad mare, naves invenit refectas. His deductis, quod et captivorum magnum numerum habebat, et nonnullae tempestate deperierant naves, duobus commentibus exercitum

extrahi] I. e. cunctando perdi. Cfr. B. C. I, 32. III, 28. Es ist unser: hinhalten, und dadurch am die Zeit bringen. Curt. VI, 8, 13. cur igitur extraxisset biduum, tanguam indicio haberet fidem. X, 2, 10. prolatando aliquantum extraxerant temporis. Es liegt also inglich darin ein heimliches Uebelwollen, absichtlicher Batrug oder empfindlicher Verlust, den Jem. dabei erleidet. Daher Cic. ad Div. 1. 4, 1. res ab adversariis nostris extracta est variis calumniis. Besond. Liv. II, 24. Tum vero eludi atque extrahi se multitudo putare. II, 31. milites extrahi rem crimiusntes. III, 24. ita extracta utraque res in Coss. adventum. Jenes specielle Merkmal absichtlichen und büswilligen Hinhaltens liegt in trahere nicht, z. B. Liv. II, 40. in hoc me longa vita et infelix senecta traxit? Ob. IV, 18. plus spei in trahendo belto. Eben so wenig ist extendere zu verwechseln, z. B. Liv. XXI, 59, 7. si extendi pugnam dies in longum spatium sivisset. Diess heisst bloß: verlängern. — Darin, dass Caesar den Britanniern einen Tribut zu zahlen auferlegt, und ihuen Geiseln abgenommen, stimmen Sueton. c. 25. und Plutarch Caes. c. 23. überein; letzterer jedoch mit dem Beifügen, dass den Britanniern als armseligen Menschen nicht viel abzunehmen gewesen.

noceat] Oudend. nach einigen Codd. und Editt., und nach Gronovs Vorgange, nahm die Lesart auf: bellum faciat. Cfr. III, 18. Allein, obschon diese Redensart in sehr allgemeiner Bedentung genonmen wird, für Händel anfangen, vergl. die Stellen bei Oudad h. l., so kounte doch wohl nocere als das noch Allgemeinere hier gelten und zu dem Glossem Anless geben. Vergl. B. C. I, 8. Der griech. Met. hat μη βλώπτειν, und Celsus p. 102. wörtlich: Illud expressim imperatum, ne qua in re Trinovantibus — noceatur.

Cap. XXIII. Commentibus] Nicht, wie hanfig, das Concretum, soudern als Abstractum, unser: Transport. Es ist hier der Akt des commendi, wie accessus, verschieden von accessio. Vergl. über commentus Corte im V. Excurs. 2n Sall. p. 929. und Cic, ad Div. IX, 31, 11, quibus commentibus legiones ducerem?

Ac sic accidit, nti ex tanto navium reportare instituit, numero, tot navigationibus, neque hoc, neque superiore anno, nulla omnino navis, quae milites portaret, desideraretur: at ex iis, quae inanes ex continenti ad eum remitterentur, prioris commentus expositis militibus, et quas postea Labienus faciendas curaverat numero LX, perpaucae locum caperent; reliquae fero omnes reiiceren-Quas quum aliquamdiu Caesar frustra exspectasset, ne anni tempore a navigatione excluderetur, quod aequinoctium suberat, necessario angustius milites collocavit, ac summa tranquillitate consecuta, secunda inita quam solvisset vigilia, prima luce terram attigit omnesque incolumes naves perduxit.

CAP. XXIV. Subductis navibus concilioque Gallorum Samarobrivae peracto, quod eo anno frumentum in Gallia propter siccitates angustius provenerat, coactus est

reportare | Ondend. zog vor: deportare. Die Stelle B. C. I, 27 naves, quae priorem partem exercitus eo deportaverant, kasu keinen Beweis abgeben, dass reportare falsch sey. Vielmehr: exercitus ex transmarinis provinciis Romam (domum) revertens dicitur reportari. Liv. XXXVIII, 50, 3. Cfr. Drakenb. zu Liv. VI, 23, 12. Re und de sind fast immer vertanscht worden.

sind iast immer vertansent worden.

fot navigationibus] Auch hier der Ablat. conditionalis und zugleich concessivus: bei und ungeachtet. S. unt. zu VIII, 55.

nulla omnino navis] Oud. empfiehlt ulla nach 3 bewährt. Codd.

nulla, was wir unbedeuklich annehmen, da tot navigat, und neque
hoc neque — anno, blos parenthetisch stehen, und der Wortstellung
nach neque — neque, da die Fälle der beiden Jahre, jenem tot navigat.

untergeordnet erscheinen, so viel sind, als theils, theils, und
von Caes, per Prolepsin, wegen des negativen Satzes gebraucht. Man
denke sich nulla omnina nav. eleich nach navientionibus seetst. denke sich nulla omnino nav. gleich nach navigationibus geseut, und alles ist erklärlich. Vergl. die Beisp. Ramsh. S. 821. Not. 1-Dezn kommt, dass ulla bei omnino mett erscheiut, und das folgende at ex iis, quae etc. einen schärfern Gegensutz bildet gegen nulla, als gegen ulla.

propter siccitates] Vergl. ob. IV, 16. Es ist: anhaltende Trok-kenheit und Dürre. So ist auch bei Liv. XXI, 52, 8. accensum ingentibus animis proclium zu verstehen nicht von dem Muthe, soud. von der Erbitterung und dem Enthusiasmus, mit welchen gekimpst wurde, Man vergl. Eclog. Ciceron. p. 87. und Ruddimann. Institut. I. p. 140. wo ein aussührliches Verzeichniss solcher Pluralia nomis. abstract. gegeben ist.

angustius provenerat] Es entspricht angusta unserm valgaren: klemm. Cic. Orat. 53. neque id faciat tam presse et anguste, sed quum explanatius, tum uberius, also spärlich. Zu provenire strens genommen, passt anguste als Bestimmungswort nicht; nur das Plusenermentet. quamperfect. rechtsertigt den Gebranch.

aliter ac superioribus annis, exercitum in hibernis collocare legionesque in plures civitates distribuere: ex quibus unam in Morinos ducendam C. Fabio Legato dedit; alteram in Nervios Q. Ciceroni; tertiam in Essuos L. Roscio; quartam in Remis cum T. Labieno in confinio Trevirorum hiemare iussit; tres in Belgio collocavit; his M. Crassum quaestorem, et L. Munatium Plancum et C. Trebonium Legatos praesecit. Unam legionem, quam proxime trans Padum conscripserat, et cohortes quinque in Eburones, quorum pars maxima est inter Mosam ac Rhenum, qui sub imperio Ambiorigis et Cativolci erant. misit. His militibus Q. Titurium Sabinum et L. Auruncalcium Cottam Legatos pracesso iussit. Ad hunc modum distributis legionibus, facillime inopiae frumentariae sese mederi posse existimavit: atque harum tamen omnium legionum hiberna (praeter eam, quant L. Roscio in pacatissimam et quietissimam partem ducendam dederat) milibus passnum centum continebantur. Ipse interea, quoad legiones collocatas munitaque hiberna cognovisset, in Gallia morari constituit.

CAP. XXV. Erat in Carnutibus summo loco natus Tasgetius, cuius maiores in sua civitate regnum obtinuerant. Huic Caesar, pro eius virtute atque in se benevolentia, quod in omnibus bellis singulari eius opera fue-

Besuos] So unbekannt der Name dieser Völkerschaft auch ist, dem nirgends gedenkt ihrer Caes., so ist die Lesart gewisser, als der allgemein und oft erwähnte Name: Aeduos, welchen man vorschlug. Man aucht sie bei der Stadt Seez in der Normandie. Daselbat auch bei Reichard in Callia antiq.

munita hib. cognov.] D. i. bis er erfahren, dass die Winterlager i hiureichend verschanzt und gesichert wären. Cognoscere ist nämlich nicht von einer Oculerinspection an Ort und Stelle zu verstehen, sondern statt audire, comperire, certiorem fieri. Wegen der festern Bauart sagte man anch: hiberna aedificare. Liv. XXIII, 48. Die Schanzerbeiter hiessen munitores. Liv. V, 19. f.

Csp. XXV. Summo loco] I. e. genere. Nep. Eum. 1, 5. honesto loco. Sall. Cat. c. 23. natus haud obscuro loco. Eben so steht locus im prananteu Sinue, um einen ehrenvollen Posten, eine hohe Stufe bürgerlichen Ranges zu bezeichnen. Nep. Enm. 1, 6. Hunc locum tenuit amicitiae. Ob. I, 20. lustiu. XI, 5. exceleior dignitatis locus. Cic. sd Div. III, 6, 2. und Ruhnken su Terenz p. 100.

rat usus, maiorum locum restituerat. Tertium iam hunc annum regnantem inimici palam, multis etiam ex civitate auctoribus, (eum) interfecerunt. Defertur ea res ad Caesarem. Ille veritus, quod ad plures pertinebat, ne civitas eoram impulsu deficeret, L. Plancum cum legione ex Belgio celeriter in Carnutes proficisci inbet ibique hiemare: quorumque opera cognoverit Tasgetium interfectum, hos comprehensos ad se mittere. Interim eb omnibus Legatis Quaestoribusque, quibus legiones transdiderat, certior factus est, in hiberna perventum locumque hibernis esse munitum.

tertium hunc annum - eum interfecerunt ] Es bleibt nur die Alternative, entw. hunc auf den Tasgetius zu beziehen, und eum zu streichen, oder hunc in der ob. III, 17. erläuterten Bedeut. von dem laufenden Jahre zu nehmen. Dazu war Wopkens Lect, Tull. p. 259. geneigt, zumal da viele Codd für eum sprechen. Nach unserm Gefühle bleibt eum schleppend, selbst wenn wir hunc auf annus beziehen, und scheiut von einem Abschreiber eingeschen; hune aber mit annus zu verbinden, tragen wir Bedenken wegen iam, und glauben, es gehören zusammen: hunc - regnantem lat jeues eum etwa sus

es gehören zusammen: hunc - regnantem. Ist jeues eum etwa sus tum entstanden? S Drakenb. 2n Liv. IX, 35, 7.

ad plures pertinebat] Die Sache betraf mehrere, nicht bloß einen; d. i. viele waren in das Verbrechen verwickelt, hatten dara Theil genommen. Pertinet bezeichnet allemal eine öbjaktive, äuseres, materielle Einwirkung auf einen Gegenstand. Cic. ad Div. IV, 25 extr. Ego quae pertinere ad te intelligam, studiosissime curabo. Tuso. 1, 11. his sententiis omnibus nihil post mortem pertinere ad quemquam potest: d. i. nach dem Tode kann Keinen etwas treffen. Attinet drückt aus die Beziehung des Urtheile auf ein Objekt, und die demselben geschenkte Theilnahme; also ein logisches und meral. Interesse. Daher auch attinet absolut gebraucht: es kommt daral an, es liegt daran: z. B. nihil attinet, me plura seribere, ad Div. VI. an, es liegt daran; z. B. nibil attinet, me plura scribere, ad Div. Vi, 9, 3. Vergl. Nep. Alcib, 3, 3. und Cic. ad Div. XII, 29, 4. So sagt Ter. Heaut. I, 1, 24. Tentumne est ab re otil tibi, Aliena ut cures, ea quae nibil ad te attinent? Darauf erwiedert der Gefragte: Homo sum, humani a me nihit alienum puto! - Dagegen Phaedr. I, 50, 11. Caput ita ad nostrum furor illorum pertinet.

cum legione ] Aus den Lesarten zweier Codd. culti leg. und cum religione schliesst man, dass eine Zahl ausgefallen. Diess muste vielleicht VI seyn, nach c. 24. aber nicht I noch VII, wie manche annehmen.

quorum opera] Hierüber siehe unt. VII, 13.

quorum operaj mieruoer mene une van, astalocumque hibernis] Hibernis ist Dativ des Zwecks wie oft; vergl. unt. VII, 13, bisweilen umschrieben durch ad; z. B. Liv. XXI, 59, 4. signum ad erumpendum; gleich darauf: signum receptui dedit. Die Analogie liegt in: locum caetris deligere. Den Grund der Strukter suche aber der Anfauger nicht in dem Substant, sond, in dem Perbo. welches mit dem Subatautivo syntaktisch verbunden auf ein entierateres Objekt hinweist. Bei Adjektivie ist diese Struktur zuläseig, wenn

CAP. XXVI. Diebus circiter XV, quibus in hibernaventum est, initium repentini tumultus ac defectionis orium est ab Ambiorige et Cativeleo: qui quum ad fines regni sui Sabino Cottaeque praesto fuissent frumentumque in hiberna comportavissent, Indutiomari Treviri nunciis impulsi, suos concitaverunt, subitoque oppressis lignatoribus, magna manu castra oppugnatum venerunt. Quum celeriter nostri arma cepissent vallumque adscendissent, atque, una ex parte Hispanis equitibus emissis, equestri preelio superiores fuissent; desperata re, hostes suos ab oppugnatione reduxerunt. Tum suo more conclamaverunt, uti aliqui ex nostris ad colloquium proditent; habere sese, quae de re communi dicere vellent, quibus rebus controversias minui posse sperarent.

CAP. XXVII. Mittitur ad eos colloquendi caussa C. Arpineius, eques Romanus, familiaris Q. Titurii, et Q. Iunius ex Hispania quidam, qui iam aute missu Caesaris ad Ambiorigem ventitare consueverat: apud quos Ambiorix ad hunc modum locutus est: Sese pro Caesaris in se beneficiis plurimum ei confiteri debere, quod eius opera stipendio liberatus esset, quod Aduatucis finitimis suis pendere consuesset: quodque ei et filius et fratris filius ab Caesare remissi essent, quos Aduatuci, obsidum numero missos, apud se in servitute et catenis tenuissent: neque id, quod fecerit de oppugnatione castrorum, aut iudicio aut voluntate sua fecisse, sed coactu civitatis;

in deuselben der Begriff der Thätigkeit u. der Handlung die auf ein Objekt gerichtet, enthalten ist, z. B. impiger scribendo, oder eine ausloge Beziehung Statt findet. S. Corte zu Cie. ad Div. II, 1, 2.

Cap. XXVI. Diebus - quibus] Siehe ob. IV, 18.

Csp. XXVII. Missu Cass.] Soust las man nach häufiger Verwechsl. in Codd. iussu; allein missu ist zwar seltner, wie unt.: coactu, u. 28. iniussu, Cie. ad Div. VII, 1. §. 11. rogatu; aber nicht unrömisch. Vergl. Nep Ages. 4, 1. und das. van Staveren; desgl. B. G. VI, 7. Hotting. Ecl. Cic. p. 242.

opud quos] I. e. coram quibus. Nieht bloss in der Nähe überhaupt, sondern in Gegenwart von Jemand, gerichtet an Jemand. Cic. in Verr. II, 20. verba apud Sonatum fectt. Nep. Lys. 4, 3. apud marinum magistratum. Tusc. 1, 6. quonism apud Graecos indices res egetur. B. G. III, 45. 73. suaque esse elusmodi imperia, ut non minus haberet iuris in se multitudo, quam ipse in multitudinem. Civitati porro hanc fuisse belli eaussam, quod repentinae Gallorum coniurationi resistere non potuerit: id se facile ex hundilitate sua probare posse, quod non adeo sit imperitus rerum, ut suis copiis populum Romanum se superare posse confidat: sed esse Galliae commune consilium; omnibus hibernis Caesaris oppugnandis hunc esse dictum diem, ne qua legio alterae legioni subsidio venire posset: non facile Gallos Gallis negare potuisse, praesertim quum de recuperanda communi libertate consilium initum videretur. Quibus quoniam pro pietate satisfecerit, habere nunc se rationem officii pro-beneficiis Caesaris;

imperia] Hier: iura ex imperii auctoritate, i. è publice, ipi concessa, oder genauer, die einzelnen Acusserungen und Akte der Herrschaft, wie Sall. Cat. 19, 4. imperia eins iniusta, auperba, cudelia. Wir sagen alterthümd. Regiment. Ueberhaupt liebt Caes diesen Plural, da, wo auch der Sungular hinreichend wäre, z. B. I, 51. extr. unt. V, 52. extr. Vergl. IV, 16. Bei Suet. un mehrern Stellen sind imperia so viel als magistratus, daher auch extraordinarie. Othe 2. Und desgl. bei Nep. Milt. 8, 2. von Beschlahaberstellen. Einzelne militär. Würden Liv. IX, 50. duo imperia dari coepts.

ex humilitate — probere] I. e. tenuitate, infirmitate orium atque opum. So steht humilis cap. 28. als Gegenssts von potent, Vellei. II, 126. Gernhard zu Cic. Offic. II, 24, 85. erklärt humilitat also: est eins, qui se patitur opprimi propter quandam ex paupertite et ignobilitate acceptam animi debilitatem. Vergl. die ganze dem Inhalte nach mit B. G. VI, 22. übereinstimmende Stelle! — Pheedr. J. 50., 1. Humilee laborant, ubi potentes dissident. Jeues ex hamilprobare ist aber eigentl. probabili ratione colligi posse, ex humildenn probare ist nicht sowohl comprobare, confirmare, rationibus idoneis demonstrare, beweisen, als: verisimile reddere. Weil aber die humilitas ein concreter Zustand ist, durch diesen nicht so wohl etwas bewiesen, als aus demselben gefolgert werden kann; so steht eben jenes ex.

alteras] Diese Formen des Genit. und Dat. Sing, bei den bekannten Adjektiven, totus, solus, ullus, nullus etc. sind mit Recht nach der Autorität vieler Codd. aufgewommen worden; nicht sowohl zur Nachahmung, als wegen des historisch erweislichen frühern Gebrauchs. Vergl. van Staveren zu Nep. Eumen, 1. — Hänfig besonder bei Plautus und Terenz, 2. B. Eun. V, 6, 3. das. Ruhnk. Vergl. Prisc. I. p. 243. 275. 76. Zumpt. §. 140. Auch hin und wieder bei Liv. is Codd. 2. B. XXII, 59. in.

officii ] In officio colendo sita est vitse honestas omnis et in acgligendo turpitudo. Cic. de Offic. 1, 2. Bemerkenswerth die entgegengesetzte Bedeutung von officere und officium, welches letztere with nicht von opificium hergeleitet werden darf. Cic. Rose. Am. 38. Cur te offers ac meis commodis, officio simulato officie et obtius

monere, orare Titurium pro hospitio, ut suae ac militum saluti consulat; magnam manum Germanorum conductam Rhenum transisse; hanc adfore biduo. Ipsorum esse consilium, velintne prius, quam finitimi sentiant, eductos ex hibernis milites aut ad Ciceronem aut ad Labienum deducere, quorum alter milia passuum circiter L, alter paullo amplius ab his absit. Illud se polliceri et iureiurande confirmare, tutum iter per fines suos daturum; qued quum faciat, et civitati sese consulere, quod hibernis leveur, et Caesari pro eius meritis gratiam referre. Hac oratione habita, discedit Ambiorix.

CAP. XXVIII. Arpineius et Iunius, quae audierunt, ad legatos deferunt. Illi, repentina re perturbati, etsi ab hoste ea dicebantur, non tamen negligenda existimabant: maximeque hac re permovebantur, quod civitatem ignobilem atque humilem Eburonum sua sponte populo Romano bellum facere ausam, vix erat credendum. Itaque ad consilium rem deferunt magnaque inter eos

Liv. Praef. Nobilitate as magnitudine eorum, meo qui nomini officient, me consoler. II, 2. id officere, id obstare libertati. — Die Praeposit. ob bezeichnet nämlich das Vorschweben eines Zwecks, für den etwas geschieht. Die erste sinnl. Bedeut z. B. ob oculos versari. Cic. ad Div. IX. 26, 5. ob os. Daher heisst ob auch in der Zusammensetz. mit Verbis hindernd davor treten, z. B. oblinere, obduccre, obstare. — Im Allgem. bezeichnet aber officium jede Obliegenheit und Verbindlichkeit, als Zeichen und Ausdruck der Dankbarkeit und Anerkennung empfangner Wohlthsten in Handlung und Gesianung, die sich aus dem socialen Verhältnisse der Bürger, und besonders auch im röm. Freistsate, entwickelte; und ist also von unserm moralischen Begriffe unserer Sittenlehre bei den Römern republicanisches Colorit. — Daher ein homo officiosus eine Menge äusserer Dienste hatte z. B. als salutator, deductor, patronus caussas, advocatus, sponsor. Urber diess Wort und seinen vieldeutigen Begriff liesse sieh noch einmal ansführlich commentiren, besonders aus Cicero's Briefen. In so fern der Begriff sich nach Zeit und Umständen modificirt, würde er ein Beispiel geben von dem Einflusse des Zeitgeistes auf die Sprache. Officia sind oft bei Cic. nur die Rücksichten, welche ein Stastsmaun dem andern schuldig au seyn wähnt: quum par voluntas accipitur et redditur. Ad Div. V, 2, 4. Verwendt ist unser: Entgegenkommen, Zuporkommen.

hibernis levetur ] Levare Erleichterung verschaffen von etwes, morbie, religione, curis. S. Liv. XXI, 52. extr. VII, 3, 3. Mit dem Genitivo Objecti bei Dichtern und in der früheru Sprache, wie abstincre, liberare u. s. Vergl. Ruddimann. II, p. 120. Auch levare alicui aliquid. Bamah. §. 123. extr.

exsistit controversia. L. Aurunculeius compluresque tribuni militum et primorum ordinum centuriones nihil temere agendum, peque ex hibernis iniussu Caesaris discedendum existimabant: quantazvis magnas etiam copias Germanorum sustineri posse munitis hibernis docebant: rem esse testimonio, quod primum hostium impetum, multis ultro vulneribus illatis, fortissime sustinuerint: re frumentaria non premi: interea et ex proximis hibernis, et a Caesare conventura subsidia: postremo, quid esse levius aut turpius, quam auctore hoste de summis rebus capere consilium?

CAP. XXIX. Contra ea Titurius sero facturos cla-

. Cap. XXVIII. Bxsistit] L. e. exoritur, es erhebt sich, siehe VI, 5, 25. Das physische oder moralische Herupstreten, sich Zeigen, und eo ipso, die Brscheinung in der Zeit, wird durch exciet, ausgedrückt; mie aber gleichbedeutend mit esse, noch mit exetere, eher mit fen. Cio ad Div. VII, 2, 3. tantum studium bonorum in me exetituse. Arch. cap. 7. in. N. D. II, 2. religionum sanctitates exsistant in dies maiores atque meliores. Vergl. Tesc. I, 15. augurium saeculerum futurorum in maximis ingeniis et exeistit maxime et apparet facil-

futurorum in maximis ingeniis et exsistit maxime et apparet scillime. Suet. Oct. c. 32. B. C. III, 104. Vergl. Geaner zu. Plin. Epp. IV, 2, 2. Burmann zu Ovid. Met. II, 264.

quantasvis magnas] Wenn such noch so groß. Dieser Pleonimus ist keinesweges störend, am wenigsten: quantumvis magnas, d.i. groß, so viel, in welchem Umfange du willst. Plin. Epp. II, 13, 10. quantum amplissimum potes. Liv. XLIV, 17. quanta maxima praeda. Curt. IV, 8, 10. quanta maxima celeritate potuit, contendit. Vergl. Hensing. Observ. p. 244. Achnlich ist der Gebrauch von ösoc bit Zahlwörtern. z. B. nitiora ösoa. Viger. p. 128. — Eben so sagt minime multi. z. B. Terent. Eun. Prol. 2.

multis ultro valueribus illat. 1 Der Sinn ist; wobei die Römer

multie ultro valneribus illat. ] Der Sinn ist: wobei die Romer so viele Beweise persoul. Tapferkeit und von Muth gegeben, dess sie ohne Geheise und ohne ausdrückliches Commando (ultro) auf die Feinde geschossen u. diesen empfindliche Verluste beigebracht häuen-levius] D. i. unbesonnener, leichtsinniger, charakter – u. gewis-eenlos. So Cic. Cluent. 28. in. Summe omnium exspectatio, quidasm

sententiae ferrent leves ac nummarii indices.

Cap. XXIX. Sero] Zu spät, verspätet; doch auch serius, d. i. viel später, als man erwartete. B. C. II, P. Daher sera posnitentia, Phaedr. I, 13, 2. Cic. ad Div. II, 7. in. Sera gratulatic. — Audio sero. IX, 19. non committam, ut te sero a me certiorem factum putes. S. besond. Broukh. zu Tibull, I, 9, 41. Hen sero revocatar amor, seroque inventas, quum vetus infecit cana senecta caput; wobei bemerkt wird: Sero fieri dicuntur, quae frustra fiunt, amissa tempore occasione. Der Grund des acheinhar in serus liegeoden Comparatis beruht in dem Gegenvetze: maturus d. i. unt techten Beit, zeitig. Auch dieser Begriff kann gesteigent werden, z. B. pater mature decessit. Nep. Att. 2, 1. Vergl. Housinger zu Nep. Anic. 15, 5, vo maltus so viel sis: nimuss.

mitabet. quem majores hostium manus, adjunctis Germanis. convenissent: aut guum aliquid calamitatis in proximis hibernis esset acceptum, brevem consulendi esse occasionem: Caesarem arbitrari profectum in Italiam: neque aliter Carnutes interficiundi Tasgetii consilium fuisse captures, neque Eburones, si ille adesset, tanta cum contemtione nostri ad castra venturos esse: non hostem auctorem. sed rem spectare; subesse Rhenum; magno esse Germanis dolori Ariovisti mortem et superiores nostras victorias: ardere Galliam, tot contumeliis acceptis sub populi Romani imperium redactum, superiore gloria rei militaris exstincta. Postremo, quis hoc sibi persuaderet, sine certa re Ambiorigem ad eiusmodi consilium descendisse? Suam sententiam in utramque partem esse tatam; si nihil sit durius, nullo periculo ad proximam legionem perventuros; si Gallia omnis cum Germanis consentiat, unam esse in celeritate positam salutem. Cottae quidem atque eorum, qui dissentirent, consilium quem haberet exitum? In quo si non praesens periculum, at certe longinqua obsidione fames esset pertimescenda.

auctorem] Jeder, der durch Beispiel und Ueberredung auf uns wirkt. Nep. Pelop. 3, 3. Attic. 3, 2. actorem auctoremque habebant; usser: Heber und Leger, liess sich so ausdrücken. Also nicht bloß der materielle Urheber einer Sache, sondern auch, wer in mural. od. geistiger Hinsicht, durch Wort und Rath Ursache irgend einer Veranderung wird! Daher ist auctor nie Schriftsteller, absolut, wie scriptor, sondern allemal relativ entw. Schristet. in einer gewissen Gat-tung, a. B. historiarum, rerum Romanarum, comoediae etc. oder Schriftst, als Gewähremann, als Quelle und Berichterstatter, oder als Muster und Beispiel in seiner Art; wir: als Schöpfer, z. B. des Lustspiels, als Original, dem Andre folgen; wir oft: Klassiker. Diese Merkmale sind specifisch und unter sich, wie man sieht, verwandt. Darnach werden Jüngere sich im Gebrauche richten, und auch bei Spätern, z. B. Quinctilian, Tacitus etc. nicht gleich und überall

Assartung des guten Lateins tadelnd verspüren.

sine certa re] D. i. ohne faktisch gegründete Ursache. In einigen Codd. und Editt. spe, wie der Met. ανιν τινός ελπίδος. Aber res und spes werden als contraria geschieden. Cic. ad Div. IV, 5, 5. quae res? quae spes? Vergl. Sall. Cat. 2c, 11.

haberet exitum] Genanuer: quem exitum habiturum putet? Weil das Esternum keinen Conjunktiv her. hebitungs sum aber etwas and

das Futurum keinen Coujunktiv hat, habiturus aum aber etwas auders ist, ale habelo, so steht das Imperfect. Conjunctivi, durch welches der Schriftsteller in und nach dem Geiste und Gefühle der Handelnden sprisht. Ashnlich Liv. VII, 3.. incertos, quid agerent,

CAP. XXX. Hac in utramque partem disputatione habita, quum a Cotta primisque ordinibus acriter resisteretur, Vincite, inquit, si ita vallis, Sabinus, et id clariore voce, ut magna pars militum exaudiret: neque is sum, inquit, qui gravissime ex vobis mortis periculo terrear: hi sapient, et si gravius quid acciderit, abs te rationem reposcent: qui, si per te licent, perendino die

nox oppressit. Diese Verhältniss des problemat, gesetzten Felle bezeichnet der griech. Optativ mit dr., Anders c. 47, partie sum periculo exercitum educturus esset.

Cap. XXX. Primis ordinibus] Siehe ob. I, 40.
vincite etc.] Mögt ihr Recht behalten, wenn's etamal so seya
soll! Viceris, sagt Ruhnk. zu Ter. Andr. V, 3, 21. est vox per iram
sliquid concedentis. So such Suet. Cses. 1. vincerent ac sibi kaberent. Die, welche im Widerstreite der Meinungen Recht behalten,
werden mit Siegern verglichen. Daher steht auch vincere für evincere, d. i. erkärten, beweisen, zw. Cic. Parad. IV, 1. ad Div. XI,
28, 4. Man kann damit vergleichen das Griech. S höyng ulgei, ratio
vincit. Horat. Sat. 1, 8, 11. 11, 5, 250. Platou. Krit. c. 9.
et id] So ateht das Pronomen is sehr häufig, gleichsam additio-

et id] So steht das Pronomen is sehr häufig, gleichsam additionell und zur Steigerung oder Beschränkung (intendendi est aut restringendi) des vorhergenennten Praedikats oder des ganzen Urtheili, wie das griech. Rat tuöta. Bisweilen auch mit quidem; z B. Cic. N.D. II, 6, 7. aliquam mentem et eam quidem divinam esse existimate debemus. Amic. II, 7. Athenis unum accepimus et eum quidem etiem Apollinis oraculo sapientissimum iudicatum. Wir geben es, durch: und zwar, und noch dazu. Cic. ad Div. XIII, 16. Doctum hominem cognovi, idque a puero. Tusc. II, 23, 55. ingeiniscere nonnunquam viro concessum est, idque raro. Vergl. Eclog. Cic. p. 26. Auch ohte Pronomen, bloß et — quidem. N. D. II, 11. haec inesse necesse est et acriora quidem. Desgl. nec. Liv. II, 3. Erant adolescentes aliquot, nec ii tenui loco orti. Vergl. Viger. p. 177.

clariore voce] Livius gebraucht clarus oft von der Stirame, z. B. IV, 28. 32. Die Metapher ist gewühnlich, obgleich nicht in Genere übereinstimmend, denn vox kann nicht clara seyn, d. i. hell für das Auge. Eben so trug man Namen für Farben auf Töne über und sagte: vocis genera permulta: canorum, fuscum. Desgl. vox candida. Vergl. Ecl. Cic. p. 73. Wir sagen durch ähnliche Metapher: der Ton der Farben. Vom Gesichte also auf das Gebör übergetragen, wird es unserm: durchdringend, entsprechen, auch gellend, wie summa, arguta voce gesagt wird. Cic. Orat. §. 57. voce dulci et clara. Dagegeh ist vox magna z. B. B. C. II, 35. Liv. IV, 38. eine starie Stimme; vox alta aber wird unter die Barbarismen gezählt, obschon Nolten p. 1328. die Redensart vertheidigt, indem Cic. anch vocem attollere gebrauche, wie Demosth. pr. Coron. cap. 90. lruigas vir ente 1328. die Redensart vertheidigt, indem Cic. anch vocem attollere gebrauche, wie Demosth. pr. Coron. cap. 90. lruigas vir ente 1618. So viel ist gewiss, dass alta vox nie laute, vernehmliche Stimme heisaen könne, anudern nur eine hohe, gesteigerte, in der Declamtion von der Tiese zur Höhe hinaussteigende Stimme. Cfr. Cic. Orat. §. 59. An solchen Stellen, wie die unsrige, passt also alta, statt clara. durchaus nicht, als synonym. Vergl. Rukuk. zu Tér. Andr.

cum preximis hibernie conianeti, communem cum reliquis belli casum sustineant, nec rejecti et relegati longe ab ceteris aut ferro aut fame intercant.

CAP. XXXI. Consurgitur ex consilio; comprehendant utrumque et orant, ne sua dissentione et pertinacia rem in summum periculum deducant: facilem esse rem, seu maneant, seu proficiscantur, si modo unun omnes sentiant ac probent; contra in dissentione nullam se salutem perspicere. Res disputatione ad mediam noctem perducitur: tandem dat Cotta permotus manus: superat sententia Sabini: pronunciatur, prima luce ituros: consunitur vigiliis reliqua pars noctis, quum sua quisque miles circumspiceret, quid secum portare posset, quid exinstrumento hibernorum relinquere cogeretur. Omnia exceptantur, quare nec sine periculo maneatur, et languere militum et vigiliis periculum augestur. Prima

nec] Die Codd. schwanken zwischen non und nec; die meisten geben non; diess gefällt Oudend. Auch diese Verwechsl. ist nicht selten, wie Drakenb. zu Liv. III, 22, 7. und V, 54. in. nachweist. Wir ziehen nec vor.

Cap. XXXI. Consurgitur Der Gebrauch dieser Impersonalform, den die Historiker, bes. Livius, lieben, hat im Latein. mehr Kraft und Nachdruck, mehr Plastisches und Ausdrucksvolles, als unser dentsches: man. (S. Zumpt §. 144.) Liv. XXI, 49, 10. ad arma conclamatum est, et in naves conscensum. c. 51. inde post paucos dies reditum Lilybaeum. c. 59. postquam laxatam pugnam et recessum a custris vidit. Die Eleganz liegt darin, dass das Concretum in das Abstractum verwandelt, und dem Facto das Urtheil des Schriftstellers beigegeben wird.

comprehendunt] I. e. preusant, amplectuntur, damit sie nicht voll Aergers und Verdrusses davon gehen. Gewöhnlich wird es im barten Sinne genommen, festhalten, etgreifen. Doch sagt auch Cic. ad Div. XIII, 15, 5. vehementer mihi gratum feceris, ei hunc adolescentem humanitate tua comprehenderis.

manus dare] Signum pro signato, sich für überwunden erklären, nachgeben. Die Metapher mag entlehnt seyn, entweder von den
besiegten Gladistoren, oder von den Feinden überhaupt, wenn sie um
Gusde und Pardon siehten: manus tendebant, B. G. VII, 40. oder
von Gegnern, die sich zur Versöhnung die Hand reichten; — kurz, die
Redensart ist allgemein üblich. Ovid. Met. V, 215. Confessas manus
— tendens. Ueber manus dure die Auslegg. zu Nep. Ham. 1, 5. und
zu Cie. Lael, c. 26, 99. blandistur atque ad extremum det manus
vincique se patietur. Horst. Epod. 1-, 1.

instrumento] In collektiver Bedeutung; abnliche Beispiele samd melte Bremi zu Suet. Oct. 71. So auch supellex. Liv. XXI, 60. extr.

luce sie ex castris proficiscuntur, ut quibus esset persuasum non ab hoste, sed ab homine amicissimo Ambiorige consilium datum, longissimo agmine maximisque impedimentis.

CAP. XXXII. At hostes, posteaquam ex noctumo fremitu vigiliisque de profectione eorum senserunt, collocatis insidiis bipartito in silvis opportano atque occulto loco, a milibus passuum circiter duobus, Romanorum adventum exspectabant: et quum se maior pars agminis in magnam convallem demisisset, ex utraque parte eius vallis subito se ostenderunt novissimosque premere et primos prohibere adscensu atque iniquissimo nostris loco proelium committere coeperunt.

CAP. XXXIII. Tum demum Titurius, ut qui nibil

alc] Nicht tta, wie c. 50. vergl. ob. IV, 20. Hier wird darch: ut quibus esset persuasum, die subjektive Bedeutung von sie bewiesen, in so fern es nämlich besonders zu Vergleichungen, denen grade

nicht immer objektive Wahrheit unterliegt, gebraucht wird.

Cap. XXXII. bipartito] Ist streng genommen Ablativus absolutus, wie audito, comperto, augurato etc. Also bezeichnet es mehr den Ablativ. conditionalis od. modalis; bifariam als Accusatistom, die Theile in welche, (retionem et modum, ad quem, nicht quo) ein Ganzes zerfällt, oder wie etwas in zwiefacher Art gemacht wird. z. B. Liv. XXV, 52. divisis bifariam copiis. So auch trifariam, omnifariam, nach Priscian. I. p. 6.44. a fando. Jenes bipartito weiset auf etwas Faktisches, bifariam auf eine logische Kategorie der Relation oder Modalität. Unt. VII, 67. tripartito divisum exercitum.

Cap. XXXIII. Tum demum] D. i. dann erst, oder num erst, nachden diese und ienes vorangegengen war, woderch endlich der

Cap. XXXIII. Tum demum D. i. dann erst, oder num erst, nachdem diess und jenes vorausgegangen war, wodprch endlich der harrenden Ungeduld ein Ende gemacht wird; denn demum ist temporell und historisch, tandem ist subjektiv und moralisch, in so sern es dem Affekt angehört. s. ob. V, 7. Tum aber, oft mit tunc verwechselt, s. Wunderlich zu Tibull. I, 1, 21. desgl. Huschke ebendanntd I, 8, 45. ist, wie selbst aus der alten Regel folgt: Tunc temporis adverbium, Tum ordinis est, eine rein logische d. i. dem Urtheila augehöreude Partikel; tunc ist historisch und faktisch, und eigenl. entgegengesetzt dem nunc. Also heisst tunc, damale, zu der Zeit, als irgend ein Fall eingetreten war, also entw. gleichzeitig mit etws Anderm, oder zum Unterschiede von Jetzt. Tum aber ist fortschreitend, wie man schon aus der Aufzählung ersieht: primum, deindetum, denique etc. Auslog dem tum ist iam d. i. bereits, also ebenfalls fortschreitend, anbebeud und ermunternd. Da nun alle Partikeln irgend ein geistiges Verhältniss bezeichnen oder auf dasselbe bezogen werden können, so nehme man als Basis des Unterschieds andem theilnehmenden Können (die logischen (abstrakten) und eubjektiven mit dem theilnehmenden Gefühle in natürlicher Verbindung stehen; diess folgt aus der vorausgehenden und angestellten Betrachtung und Me-

ante providisset, trepidare, concursare cohortesque disponere; hace tamen ipsa timide, atque ut eum omnia

ditation. So unser: nun und jetzt, da und demale, gent wie fam and nunc, tun und tune. Taso, 1, 20, 44, profecto tune crimus beati, quam etc. Liv. 111, 53, f. func ut queeque caussa erit, statuetis; nunc-libertatem repeti satis est. Daher boi abstraktom Urtheile: ut sum eraut tempora, res etc. oft bei Liv., aber wo von faktischen Dingen die Rede ist; nt tuno principlum anni agebatur Liv. III, 6. in. Eben deschalb war es suöglich, dass tum — tam als partitive Conjunktion gebraucht wurde, wodurch angezeigt wird, dass Urtheile oder einzelne Begriffe und Vorstellungen gleichzeitig Statt finden, oder in gleichem Verhältnisse, wie einal - eimal. Tues. I. 28. tum vicissitudiues, tum in codem orbe quinque stellas, tum globum terrae - tum multitudinem pecudum. Ferner nach vorausgegangnen Ablat. absol. wenn das Resultat, oder das Consequens angegeben wird, wie Liv. III, 19 in. Pice parts, instere tum tribuni patribus. III, 56 in. fundata deinde et potestate tribunicia et plèbis libertate, tum tribuni adgredi etc. Analog Liv. III, 56 m. quum fecultas data sit, tum se experturam. Lauter Falle, welche dem Urtheile, der Abstraktion angehören. Endlich daher jenes oft vorkommende; tum vero, wo nie tune stehen dürste; denn 1.) ist es affektvoll; 2.) eine Betheurung; 5.) ein Consequens, S. ob. III, 28. tum vero barbari commoti. c. 26. tum vero clamore audito. Diesem tum vero entepricht erravou di, ganz unter abulichen Bedingungen; z. B. Cyrop. III, 5, 22. Herm, zu Viger. p. 498. Also such tum domum. Aus dem Gesigten würde man also leicht erschliessen, dass Tibull. I, 1, 21. tune gelesen werden müsse, wegen des folgenden nunc, das jenem entgegenges ist; obschon linschke dabei bemerkt: fieri potnit, ut pro diversitate consonae sequentis mode tum scriberetur, mode tunc, idque more quodam Graecorum, quem ceteroquin nonnisi in compositis verbis observare solebaot Latini. Cfr. Priscian. I. p. 38. Natürlich wird es Fälle gebeu, wo die Entscheid. zwischen tum und tuno schwierig bleibt, z. B. Tusc, L S. 111. Graeci tum potius putabant. Ad Div. IX, 24, 6. nam. si tum, quuin habebas ques imitarere, non multum perficiebas, quid nunc te facturum putem. Aber, streng genommen, sind beide Fälle nicht bloss gedacht? gehört jenes tum nicht der anbjektiven Betrachtung an? Ist es nicht gleich unserm damals, wo noch gute Zeit war; damals noch? Sobald, behanpten wir, ein ähnlicher Zusatz, ein solches Rasonnement, mit Affekt verbunden, hinzugedacht werden kann, dann steht: tum. Oudend. setzte an vielen Stellen tum für tunc, 2. B. IV, 27. V, 51. VII, 2.

ut qui — providisset] Diese bekennte Construktion lässt sich sus dem oben IV, 3. angeführten Grunde recht wohl erklären. Ut dient, wie das griech. Se, Se 72, Se 84, Se 84, Se ov eta zur Erläuterung oder zur Beschränkung eines Urtheils; unser: in wie fern nümlich, o weit nämlich, für, als etc. im Französ, pour oder comme. Hier also: als ein Mann, der für nichts in voraus gesorgt, keine Vorsichtsmaßregeln ergriffen hatte. Die Ellipse lässt sich auslösen durch: utpote qui fuerat talis, i. e. tam levis, tam temerarius, ut nihil providisset. Vergl. die Beispiele von Heindorf zu Horat. Sat. I, 6, 79. Und Stellen wie Liv. III, 36 extr. ut apud guos gratis vim sequi haberet. VII, 37. ut quibus turba abesset. Ob. IV, 24. ut quae — haberent. S. Zumpt §. 565. Wegen providere Z. §. 614. Tacit. Ann. II, 57. multa quae provideri non possint, sortnite in melius casurs. Dieses

deficere viderentur: quod plerumque lis accidera consuevit, qui in ipso negotio consilium capere coguntur. At Cotta, qui cogitasset, haec posse in itinere accidere, atque ob eam caussam profectionis auctor non fuisset, nulla in re communi saluti deerat, et in appellandis cohortandisque militibus imperatoris et in pugna militis officia praestabat. Quumque propter longitudinem agminis minus facile per se omnia obire, et quid quoque loco faciendum esset, providere possent, insserunt pronunciare, ut impedimenta-relinquerent atque in orbem consisterent Quod consilium etsi in eiusmodi casu reprehendendum non est, tamen incommode accidit: nam et nostris militibus spem minuit, et hostes ad pugnam alacriores effecit, quod non sine summo timore et desperatione id factum videbatur. Praeterea accidit, quod fieri ne-

providere lat in beiderlei Construkt. mlt Dativ und Aceusat, Obieci sinnverwandt mit prascauere. Liv. XXXVI, 17, 12. Satis mudique provisum stque praecautum est. Zahlreiche Beisp, von ähnlicher Verbind, bei Drakenb. s. s. O.

trepidare] Nicht zitterm, sondern sich ängstlich geberden, in Angst gerathen und ängstlich hin und her laufen. S. zu Sall. Cat. 51, 2. Daher hei Liv. nicht selten: in trepidie rebus, d. i. in der Angst, in der Verlegenheit. IV, 17. Bei Cart. VII, 1, 56. quo facto dictova mota tam trepidas tibi literes scripsit? Cfr. Ruhuken zu Terent. p. 220.

qui cogitasset] Verwandt mit dem oblgen ut — qui. Vergl. ob. IV, 34. V, 4. Es liegt darin eine Causalpartikel versteckt, welche das Prädicat nicht faktisch und objektiv nennt, sond, subjektiv auspricht und das Attributiv im Geiste eines Andern dem Subjekt beilegt. Liv. VII, 25. Dictatorem increpabant, qui mercedem consulstum cepisset. S. Bremi zu Hannib. 1, 5. Derselbe Pall, wie erwähnt, mit quod, wenn der Prädicatssatz nicht historisch und objektiv, sondern dem Subjekte wie in dessen Person und Namen beigelegt wird; B. C. I, 30. ille perterritus, quod omnem provinciam consentire intelligente.

appellandis] Bei Caes, und andern guten Schriftstellern, ist oft appellare so viel, als: nomine app. B. C. II, 35, ubi ille saspiss appellatus adspexit ac restitit. B. G. VII, 40. suos appellare isbet, i. e. nomine app. Auch steht nomine manchmal dabei, wie B. C. II, 35. und Liv. I, 26. Da jedoch jeder einzelne Soldat nicht mit Namen angerusen werden kann, so ist es oft synonym mit alloqui, wie not cap. 36. 52. und zwar leniter, comiter, humane, benigne. Liv. VII, 25. Patres comiter ac benigns tribunos appellare. Cic. pro Leg. Man. 5. legati appellati superbius. Als terminus forensh bei den Römera bedentet ces so viel, als: provocare ad populum, magistratus, tribunos etc. z. B. Liv. VIII, 33. tribunos plebis appello et provoco ad populum.

cesse erat, ut vulgo milites ab signis dissederent; quae quisque corum carissima haberet, ab impedimentis petere atque abripere properaret, clamore ac fletu omnia complerentur.

CAP. XXXIV. At barbaris consilium non defuit: nam duces corum tota acie pronunciare iusserunt, ne quis ab loco discederet: illorum esse praedam atque illis reservari, quaecumque Romani reliquissent: proinde omnia in victoria posita existimarent. Erant et virtute et numero pugnando pares: nostri tamen, etsi ab duce et a fortuna

quae quisque carissima haberet] So lesen wir Liv. XXI, 60. entr. von den Soldsten des Hannibal, dass sie mit ihm nach Italien gezogen: omnibus fere caris rebus citra Pyrenaeum relictis.

Cap. XXXIV. Consilium] Ist bier unstreitig: Entschlossenheit, Besonnenheit, als Gegensatz von animi perturbatio, temeritas, paror etc. Der Muth also, oder Geistesgegenwart, als Resultat der vorausgegangnen Ueberlegung. Verwandt dem Sinne nach ist non eibi desses, i. e. facere et quod opus est et quod oportet. z. B. Horat, Sst. II, 1, 17. Cic. ad Div. V, 12, 5. Es entspricht unserm: sogleich, sofort mit sefhem Entschlusse bei der Hand seyn, es an sich nicht fehlen lassen.

erant — pares etc.] Eine vielfach besprochne und gedentete, in ihrer jetzigen Gestalt vielleicht verfälschte Stelle. Denn 1.) statt punando giebt die Mehra, der Codd. pugnandi; nur in einigen steht pugnando. Diess bewog den Faermus zu lesen pugnantium; der Metspir. hat niges dröger. 2.) Numero fand Oudend. ansichig; er schlug vor: Eburones, mit Weglass. des et vor numero. 3.) Ciaccanius empfahl statt pares: emperiores. 4.) Gewühuliche Interpunktion vor Oudend. 20g nostri herauf zum Subjekte; aber gegen die bessten Codd. und gegen den Zusammenhang. Wir würden nichts ändern, sinden vielmehr die jetzige Lessrt Caesars würdig, seinem Style angemessen. Denn 1.) muss das Subjekt oft aus dem Vorbergehenden supplirt werden; also bei erant denke man: Barbari. 2.) Nicht selten vermisst man nach deutscher Weise vor Adversativpartikeln: quidem, was auch Abschreiber bisweilen wegliessen oder einschalteten. S. Görenz zu Fin. II, 13. extr. p. 186. Drakenb. zu Liv. Epit. Lv. 5.) punande pares ist so viel als praelio committendo, configendo, wie Justin. VI, 7, 7. Panci sustinuere senes aciem, cui pur aute dies universa iuventus esse non potuit. Die Wiederhol. von tamen nach tamen etsi ist bekannt. B. G. I, 30. VII, 43. 50. B. C. I, 26. 67. Sall. Cat. 21. in. Sinn: "Sie waren eigentlich sowohl der Tapferkeit als der Zahl nach vollkommen geeignet, den Kampf mit den Römern zu bestehen." Man würde den Salz sofort heben, wenn man läse: Et erant virtute etc. Jenes et nämlich bei Liv. und Tacitus oft für: Und in der That! Wenn eine Conjektur erlaubt ist, so würde ich fast in jenem pugnandi ein verlornes aliquandiu suchen, u. statt pugnando lesen: pugnand. Man nähme dann an, dass der Kampf eine Zeit lang unentschieden blieb; was auch Celsus p. 10. andentet: Hostis, qui expertus agnosceret, suos Romanis in angusto impares.

descrebantur, tamen omuem spem salutis in virtute pomebant, et quoties quaeque cohors procurreret, ab ca
parte magnus hostium numerus cadebat. Qua re animadversa, Ambiorix pronunciari iubet, ut procul tela coniiciant neu propius accedant, et quam in partem Romani
impetum fecerint, cedant; levitate armorum et quotidiana
exercitatione nihil iis noceri posse: rursus se ad signa
recipientes insequantur.

CAP. XXXV. Quo praecepto ab iis diligentissime observato, quum quaepiam cohors ex orbe excesserat atque impetum fecerat, hostes velocissime refugiebant. Interim eam partem nudari necesse crat et ab latere aperto tela recipi. Rursus, quum in eum locum, unde erant egressi, reverti coeperant, et ab iis, qui cesserant, et ab iis, qui proximi steterant, circumveniebantur; sin autem locum tenere vellent, nec virtuti locus relinquebatur, neque ab tanta multitudine coniecta tela conferti vitare poterant. Tamen tot incommodis conflictati, multis vulneribus acceptis, resistebant, et magna parte diei consumta, quum a prima luce ad horam octavam pugna-

cadebat] Cadere heisst zwar sehr oft fallen, wie nixtur, von dem in der Schlacht Bleibenden; allein gewöhnlich mit dem Beisatse; in proelio. Nep. Eum. 11, 4. Reg. 1, 2. oder confixum, conforsum. Datsm. 9, 5. Seltner steht es ohne diese Nebenbestimmung. Liv. XXIX, 14. filius eius, qui in Hispania ceciderat. So auch casus. Liv. 1, 25. duo Romani exspirantes corruerunt. Ad quorum casus. Liv. 1, 25. duo Romani exspirantes corruerunt. Ad quorum casus quum conclamasset Albanus exercitus. Metaphorisch wird casus euch von polit. und häuslichen Angelegenheiten gebraucht, die in Verfall gerathen, zu Grunde gehen. Cic. ad Div. XIV, 2, 3. ne emmia mea culpa cecidisse videantur. Liv. I, 11. alienis cladibus ceciderant animi. Gegensatz: stare, Snet. Oth. 5. Doch auch von zatiligen Ereignissen, senau medio; metaphor. entlehnt vom Lonse oder Warfel. Cic. Attic. III, 7, 3. sane ita cadebat, ut vellem. Und endlach bei Nep. Enm. 4, 1. heisst cadere fallen, sinken, vor Erschöpfung darch Wunden, ohne den Begriff des erfolgten Todes. Vergl. Bremi

Cap. XXXV. Egressi ] Nur 3 Codd. können für progressi nicht ausscheiden; denu der Metaphr. verbürgt durch zoonloor nicht grade oben heisst es: ex orbe excesserat.

houm tenere — cirtuti locus] Fast scheint Caes. nicht ohne
cand die eigentl. und metaphorische Bedeut, des Worts neben einder gestellt zu haben. Wo bei Rednern und Dichtern Achaliches
die alten Rhetoriker: Diaphora. Hon schema est,
m aliam senteutiem significat, ac significavit prihuken zu Rutil. Lap. p. 42.

retur, nihil, quod ipsia esset indignum, committebant. Tum T. Balventio, qui superiore anno primum pilum duxerat, viro forti et magnae auctoritatis, utrumque femur tragula transiicitur: Q. Lucanius, eiusdem ordinis, fortissime pugnans, dum circumvento filio subvenit, interficitur: L. Cotta, Legatus, omnes cohortes ordinesque adhortans, in adversum os funda vulheratur,

CAP. XXXVI. His rebus permotus Q. Titurius, guum procul Ambiorigem suos cohortantem conspexisset, interpretem suum Cn. Pompeium ad eum mittit, rogatum, ut sibi militibusque parcat. Ille appellatus respondit: si velit secum 'colloqui, licere; sperare, a multitudine impetrari posse, quod ad militum salutem pertineat; ipsi vero nihil nocitum iri, inque eam rem se suam fidem interponere. Ille cum Cotta saucio communicat, si videatur, pugna ut excedant et cum Ambiorige una collo-

ad horam octavam] Ursprünglich ist hora überhaupt Zeit, Zeitbei Virg. Georg. I, 425. das. Voss. Liv. XLIV, 36. in. hora diei ad meridiem vergebat. Werden aber die einzelnen Stunden genannt wie hier, so ist der dies naturalie gemeint, dessen Theile immer zwölf gleiche Stunden waren, von Aufgang bis Untergang der Sonne. Siehe ob. I, 26. p. 60. Diese Eintheilung in Tagesetunden wurde erst üblich, als die erste öffentl. Sonnenuhr, solarium, von dem Cos. M. Valer. Messala im ersten Pun. Kriege nach Erober, von Catina in Sicil, nach Rom gebracht, und 491 u. c. zum öffentl. Gebranche an einer Säule neben der Reduerbühne aufgestellt wurde. Obgleich ihre Linien die Stunden nicht richtig angaben, richtete man sich doch 99 Jahre nach ihr, bis Q. Marcins Philippus, der zugleich mit L. Paullus Censor war, eine richtiger gezeichnete Sonnenuhr daneben erzichten liess. Vergl. Busch Handb. der Erfind.

indignum] Vergl. über dignitas ob. IV, 17. Die Begriffe von dignus und indignus sind ganz relativ, und mussen aus dem Verhältmus der Personen und Umstände ihre nähere Bestimmung erhalten.

nue der Personen und Umstände ihre nähere Bestimmung erhalten. Nep. Phoc. 4, 3. o quam indigna perpeteris, Phocion. Daher heisst indignitas, jede unwürdige Behandlung, und auch wohl der daraus eutspringende Unwille des Betheiligten. Suet. Claud. 36. Liv. V, 45. Ueber committere siehe ob. III, 9. u. Ruhnk. zu Ter. Adelph. II, 1, 5. in os adversum] Nicht in ore, weil in dem funda vulnerare, eine petitio oder contentio nach dem Ziele hin, welches getroffen werden soll, also: telum considere in — enthelten ist. Auch wir sagen: Jemanden ins Gesicht verwunden. Wird eine solche Richtung (petitio) nicht angegeben, so steht in fronte, z. B. Iustin. XV, 5, 13. Lysimachum desiliens equo Alexander hastae enspide ita in fronte vulneravit. Degegen I, 9, 8. gladio sua sponte evaginsto, in femur graviter vulneratus. Cfr. das. Gronov. und Scheffer. Ueber adversus siehe I, 26. Vergl. B. Alex. cap. 30. extr. versus siehe I, 26, Vergl. B. Alex, cap. So, extr.

quantur: sperare, ab eo de sua ac militam salute impetrari posse. Cotta se ad armatum hostem iturum negat, atque in eo constitit.

CAP. XXXVII. Sabinus, quos in praesentia tribunos militum circum se habebat et primorum ordinum centuriones, se sequi iubet, et quum propius Ambiorigem ac-

Cap. XXXVI. In so constitit] Metaphor, vom Orte übergetra-gen auf den bei seinem Vorsatze beharrenden festen Willen. Coneistere ist: sich gleich bleiben, gleichsam cum prioribus consiliature. So sagt lustin. XLII, 4, 13. cum illo loqui, cum illo consistere videbatur, d. i. neben ihm, bei ihm zu stehen, im materiellen Sinne. Im metaphor. wie bier, Iustin. XIV, 4, 5. ai propositarum summa in mee capite consistit, inter vos me velitis mori. Virgil. Aen. I, 6:3. neque enim patrius consistere mentem passus amor. Non consistere dicuntur, qui ita sunt perturbati, ut quod veliot facere non possint. Ernesti in Clav. Cic. Das Gegentheil wire fuctuare. Es ist hierbei nur die Frage, ob constitit von constare od consistere abzuleiten? Zumal, da nichts sprachrichtiger, als constare in sententia, z. B. Cic. ad Div. I, 9, 32. auch suis indicise constare. i. e. non recedere-a superiori iudicio, Cic. pro Cluent, cap. 38., auch mens, animus constat, häusig gelesen wird. z. B. Liv. XLIV, 20. estr. Allein state bezeichnet einen Zustand, der ganz neutral, ja pasiv genant werden kann; folglich ist constare so viel die: una, smul, eodem in loco store, — denn con bezeichnet oft, dass sich etwa Verschiednes und Maunichfaltiges auf einem Punkte concentriri, ohne Nebenbegriff einer vorausgegangnen Bewegung. Daher itt et unser: bestehen, sich gleich bleiben, aus etwas bestehen, auf etwa beruhen, und wird meist im abstrakten Sinne, von Begriffen, und von Personen nur bildlich gebraucht; wesshalb der Zusatz zibi constare, nicht undütz. Sistere dagegen heisst stellen, zum Siehen bringen, aufrichten, daher bildlich so viel als: recreare, reficue, vergl. Gronov. zu Liv. IV. 12. und in den Compositis hat es theils transitive, theils neutrale Bedeutung, letztere ist die gewöhnlicher. und das ursprünglich nothwendige se ist ganz weggefallen. Considere ist also eigentl, auf einem Punkte zum Stehen bringen, dann, wie häufig bei Verbis der Bewegung, z. B. vertere, movere, stehen bleiben, Halt machen; ein allgewöhnlicher militär. technischer Ausdruck von acies, eigna etc. Immer also geht voraus der Begriff oder Gedanke au eine Bewegung, auf die nun der feste Stand folge-Spricht nun der Erzählende sein Urtheil aus, will er den subjektiven Seelenzustand bestimmen, so gebraucht er analog dem stare, richtiger constare; soll jedoch die Sache objektiv und historisch dargestellt werden, so ist consistere wohl das angemessnere. Wir vergleichen es mit dem griech. luntung vois eloquérois. S. Stallb. m Plat. Krit. e. 10. extr. — B. G. VII, 26. sagt Caes. ubi eos perstare in tententia viderunt: Auch findet man persistere, 2. B. Liv. XXXVIII, 13. extr. nisi praesens quoque in eadem impudentia persistas. Cic. de Fin. II, 35. pertinaciasimus fueris, ei in eo perstiterie. In per niniliegt der Begriff der fortgesetzten, durchgeführten, das Ziel vor Augen habenden Anstrengung, im Verharren bei einem Plane oder bei einem Meinung. Vergl. über ineistere unten VI, 5. u. über consulat Gernhard zu Cie. da Sen. 20. 6. 24. Engelt in Cit. Gernhard zu Cic. de Sen, 20. f. 74. Ernesti in Clav. Cic.

comisset, inames arma abiicere, imperatum facit suisque. ut idem faciant, imperat. Interim, dum de conditionibus inter se agunt longiorque consulto ab Ambiorige instituitur sermo, paullatim circumventus interficitur. Tum vero sue more victoriam conclamant atque ululatum follunt. impetuque in nostros facto ordines perturbant. Ibi L. Cotta pugnans interficitur cum maxima parte militum: reliqui se in castra recipiunt, unde erant egressi: ex quibus L Petrosidius aquilifer, quum magna multitudine hostium premeretur, aquilam intra vallum proiecit, ipse pro castris fortissime pugnans occiditur. Illi aegre ad noctem oppugnationem sustinent: noctu ad unum omnes, desperata salute, se ipsi interficiunt. Pauci ex proelio

Cap. XXXVII. Inter se agunt? D. i. gegenseitig, unter einander is oder aus allighous oder nooc allighous. Dieses inter se atelut oft elliptisch so bei Verbis transitiver Bedeut., dass das Pronomen des Objekts se fehlt, für unser: sinander, d. i. se invicem. z. B. Cicerones pueri amant inter se; ad Attic. VI, 1. inter se diliguat. N. D. I, 4i. Vergl. Bremi zu Nep. Dion. 4, 1. Eclog. Ciceron. p. 237, se ipsi? Eine allgemeins Regel über die Verbindung dieser beiden Pronominum u. ihr Verhältniss zu einander, giebt Bremi zu Nep. Paus. 4, 3. Van Staveren bemerkte darin ein Eleganz; Bremi de salo cap. 11. und Taschucke zu Nep. s. s. O. widerlegten mit Recht diese Ausicht. Nämlich jedes Mal, sagt Bremi, drückt ipse einen Gegensalz aus; richtiger wohl: es hebt den Begriff des Subjekts oder Objekts hervor. indem durch ipse nichts weiter als auf die schon im Subjekts hervor, indem durch ipse nichts weiter als auf die schon im Subjekts liegende Pessönlichkeit genauer hingewiesen wird; wie denn im Griech. & \$\nu\tau6\$ von den Personen, tl. i. Monkchen, im Gegensatz des Leblosen, z. B. der Stadt, gebraucht wird. Herodot. VIII, 50. vergl. Viger. p. 733. Wir: er war es, der sich verrieth. Dasselbe kann auch auf ein Objekt angewendet werden; denn se ipsee prodiderunt, in habet ein eine Stadt verrieth. sie haben sich selbst, ihre Personen, und keine andern, von denen sie dadurch strenger abgeschieden und gesondert werden, verrathen-let die Person, welche handelt, gemeint, so steht ipse im Nominativ; deutet man die leidende an; so setzt man den Accusativ. Diese Regel ist einsech und genügend; nur macht die individuelle Ansicht der Schriftsteller, die sich nicht immer unser Art zu denken fügt, die Sache schwieriger. Viele Beispiele stehen gesammelt in den Eclog. Ciceron. p. 40. von denen nur des eine, Phaedr. IV, 18, 3. contra se ipse misericore, hier bemerkt werden soll. Auch dieses erklärt Burmann ad h. I. für eleganter nud römischer, und tadelt desshalb den Vorschlag: se ipsum. Die Eleganz kann in der Logik keine Stimme haben; wenn es also nicht so genommen werden kann: er selbst war an seinem eignen Schaden, contra se, mitleidig, und deinnach ipse mit se in einen fühlbaren Gegensatz treten soll; so hat die ganze Eleganz keinen Siun. Also es war darum zu thun, den Contrast zu erhöhen; darin läge die Eleganz. Manchmal fast eine Art von Ironiel z. B. cui legi qui non parebit, ipse se fugiet. Siehe Eclog.

..... perribus per silvas ad T. Labienum Le-

Hac victoria sublatus Ambiorix staiau in Aduatucos, qui erant eius regno ficonciscitur; neque noctem, neque diem intermitconcitatis, postero die in Nervios pervenit borne sui in perpetuum liberandi atque ulciscendi
concitatis, quas acceperint, iniuriis occasionem

. Jeise

Co. p. 114 und to ipse vicisti. Epp. ad Div. XII, 13, 1. Vergl. Ruhuk. au Ter. Andr. III, 2, 15. wo bemerkt wird, dass Greev 24 Ruhnh. au 1er. Anur. 111, 2, 13. wo Demerkt wird, dass Graev in Cic. de ()ffic. III, 15. behauptet, eos, qui utrunque pronomen (ppe and so) codem casu ponant, corrupte loqui. Wir geben noch einige Beisp. Tusc. I, 23. quae so ipsa semper movest. c. 34, 83. in eo libra in quo nosmet ipsos (so Wolf, Andre ipsi) consoleti summa. Ibid. saliu sibi ipsi mortem consciseerent. II, 21. in. ut nobismet ipsi imperemus, wo Ernesti': ipsi. V, 1. nec tantarum virium est sc. virius, ut se ipsa tueatur. Cfr. Gernhard zu Off. I, 38, 137. Und zu Sell. Cat. 20, 4. wo Kritz nosmet ipsi als das Richtigere vertheidigt; wir waren einer andern Meinung. - Eine abuliche Ideenverbindung liegt ju der Construkt. suam quisque salntem petiit, sibi quemque consulere masit etc. Dass in unsrer Sprache selbst indeklinabel ist, machi, dass wir uns öftrer die Sachen nicht klar genug denken. Daher sind auch die von Schutz in Lexic. Cic. unter ipse, p. 226. angeführten Stellen von der Art, dass sie einigen Widerapruch erfahren könnten, gumal, da manchmal der Lateiner das griech. avros favros nur durch ipse se oder se ipse ausdrückt. Ernesti lehrte: in oppositionibus requiri casum obliquum, in ceteris locis rectum. Aller Streit wurde eudigen, wenn die Lateiner nicht durch das Streben nach Buphemie gehindert worden waren, dem ipse eine andre Stelle anzuweisen, als nach se, und demnach ipse da stehen konnte, wo der logische Zusammenhang nachdrücklichere Hervorhebung des Subjekts oder Objekts forderte. Uebrigens wage ich die Vermuthung, ipse durch u per se zu erklaren, und oft ist es im Dentschen zu geben, durch : aus eignem, innerm Antriebe, unaufgefordert, selbetändig; fund in objektiver Beziehung: gründlich, genau, durch und durch. z. B. quan se ipse perspexerit totumque tentarit; oder qui se ipsi velint nosse. Vergl. Gesner iu Chrest. Cic. p. 15. 1. wodurch die Ansicht vom Contraste in dieser Construkt. bestätigt wird. Dem Anfanger genuge, diss isse Subjektscasus ist, wo entwed etwas an dem Subjekte Auffal-lendes und was man von Andern in der Regel oder unter den Ungianden erwartet, als von dem Subjekte selbst geschehen, ausgesigt gird, z. B. Liv. II, 12. ne ignorando regem se met ipse aperiret, od. wie in: qua sibi ipse fecerat viam, ibid. - dass aber ipse als Pra-B'tat des Pronomen personale steht, wo dasselbe von Andern untershieden und hervorgehoben werden soll, wie Cic. Sen. 2. in. mi wo ipee Subjekt ist, allemal stärker.

dimittant: interfectos esse legatos duo magnamque partem exercitus interisse demonstrat; nihil esse negotii subito oppressam legionem, quae cum Cicerone hiemet, interfici; se ad eam rem profitetur adiutorem. hac oratione Nerviis persuadet.

CAP. XXXIX. Itaque confestim dimissis' nuncils ad Centrones, Grudios, Levacos, Pleumoxios, Geidunos, qui omnes sub corum imperio sunt, quam maximas manus possunt, cogunt et de improviso ad Ciceronis hiberna. advolant, nondum ad eum fama de Titurii morte perlata. Huic quoque accidit, quod fuit necesse, ut nonnulli mi-

Cap, XXXVIII. Nihil esse negotii - interfici ] Der Infinitiv ist. wie man sieht, Subjekt des Satzes, nihil esse negot. aber Pradicat. Wir werden gewähr, dass auch, wo der Fall nicht eintritt, den Zumpt f. 606. erwähnt, dass Snbjekt und Objekt durch den Accusativ ausgedrückt werden, Caesar dennoch den Infinitiv. Passiv. wählt. Der Grand liegt in dem Gebrauche der Latein. Sprache, auch concreten Fallen, durch die Passivsorm den Charakter des Allgemeinen und Abstrakten, d. i. des Objektiven zu geben; denn durch den Insini-

Abstrakten, d. i. des Objektiven zu geben; denn durch den Infinitiv. Activi erseheint die Handlung in näherer Verbindung mit dem Subjekte. Vergl. ob. IV, 20. p. 267. Derselbe Fall ist bei Nep. Paus. 4, 4. Fanum Neptuni, quod violari ness putant Graeci. S. das. die lehreiche Anmerk. vom Bremt. Und ob. c. 35. necesse erat nudari. se prositetur] Siehe unt. VII, 2. über prositeri und die Synon. persuadet] Dieser absolute Gebrauch von persuadere ist seltner; gewöhnlich folgt der. Objektssatz mit ut., (Ob. I, 2. p. 8.) oder der Accusativ. Aehnlich unsrer Stelle ist Tusc. IV, 27. extr. si forte de paupertate non persuaseris. So unt. c. 41. antiorec èrbérde spueig μη πευσεπτες την πολιν, πότερον καπώς τινας ποιούμεν, — η ού;

Cap. XXXIX. Huic] So lesen einige, auch Mor. und Oudend., nach dem Beispiele älterer Ausgaben; andre Codd. und Editt. hatten huc. Hotomsun und Davis verbesserten hic. Letzteres verdient auch sus folgendem Gründen, wie ich glaube, Beifall: Erstens hat der griech. Uebers. Ινκαυθα, welches wie hic sowohl von der Zeit, als vom Orte gebraucht wird. Cfr. Nep. Emmen. 4, 3. B. C. III, 27.2%, Vergl. Thueyd. 1, 91. Zweitens, diess ist wichtiger, verhält sich Ci-Vergl. Thucyd. 1, 91. Zweitens, diess ist wichtiger, verhalt sich Cicero, auf den sich Auic beziehen müsste, ganz leidend; es kann dem-nach gar nicht die Rede davon seyn, als habe er durch gleiche Unbesonnenheit gleiche Nachtheile herbeigeführt, wie Titurias. Denn darauf beziehe ich quoque, als sey diess eine Fortsetzung der hereits genannten Unfälle, wie wir sagen: auch hier. Durch die Worte, quod fuit necesse, wird aber das Unglük motivirt und entschuldigt, namlich, der Ueberfall geschah de improviso; folglich war Niemand auf seiner Hut. — Sodann würde durch huic accidit, das den Solda-ten widerfahrne Unglück in eine zu enge und nahe Beziehung mit dem Anführer gesetzt, da in der Regel nach huic accidit erwartet wird, dass ein dem Subj. selbst, welches durch huie bezeichnet wird, begegnendes Unbeil angeführt werde. Auch findet sich Verwechslung lites, qui lignationis munitionisque caussa in silvas discessissent, repentino equitum adventu interciperentur. Itis circumventis, magna manu Eburones, Nervii, Aduatuci atque horum omnium socii et clientes legionem oppugnare incipiunt: nostri celeriter ad arma concurrunt, vallum conscendunt. Aegre is dies sustentatur, quod omnem spem hostes in celeritate ponebant, aque hano adepti victoriam in perpetuum se fore victores confidebant.

Mittuntur ad Caesarem confestim ab Ci-CAP. XL. cerone literae, magnis propositis praemiis, si pertulissent. Obsessis omnibus viis, missi intercipiuntur. Nocia ex ea materia, quam munitionis caussa comportaverant, turres admodum CXX excitantur incredibili celeritate:

won hie und huie, und hue unt. csp. 44. und sonst aller Orten. Endlich ist hic einem librario per inscitiam eher aufgefallen und anstölsig gewesen, als huic; gesetzt euch, man fände wegen des un-mittelbar darauf folgenden his, kein Bedenken, huic zu lesen. Vergl. ob. c. 33. extr. Praeterea accidit etc. Doch bekennen wir, dass am wenigsten missfallen würde; hoo quoque socidit etc. So oft bei Hutorikern id quoque soc. Aber hoe ist hier ganz passend von dem concreten, nahen Falle, zu dem sich der Schreibende versetzte; und quo-

que bestårkt die Vermuthung. lignat. munitionisque] Wir sehen daraus, dass die Worte, c. 25. locum hibernis munitum, nicht von der bereits vollendeten Befestgung des Lagers zu verstehen sey, sondern nur, dass vorläufige Siche-

rungemaleregeln getroffen waren.

incipiunt] Siehe ob. cap. 9. vergl. cap. 32. extr. aegre is dies eust.] Ueber sustentare s. ob. II, 14. Die Reaegre is dies sust.] Ueber sustentare s. ob. II, 14. Die nedensart selbst ist Metonymie statt: aegre so die sustentant militet, sc. impetum. Wir: es war ein heisser Tag, von Schlachten. So unt. c. 43. dies gravissimus. Eben so Liv. XLII, 67. in. hie dies et Bemanis refecit animos et Persea perculit.

adepti] D. i. si adepti essent. Diese condizionale hypothet. Bedeut, gilt von den Casus recuus des Particips, wie von dem gewöhnl. Ablat. absolut. Unt. VIII, 33. Der Grund ist, dass hier, wie confidebant fore lehrt, der gollendete Austand in adeatus nur als gerenfidebant fore lehrt, der gollendete Austand in adeatus nur als ge-

confidebant fore lehrt, der vollendete Zustand in adeptus nur als gedacht und angenommen zu betrachten, nicht verwirklicht ist.

bemerken, dass die Partikel as auch dazu dient, etwas Paktisches in ein hypothetisches Verhältniss zu stellen. Vergl. Zumpt §. 635.
Cap. XL. Si pertulissent] Die Ellipse ist auffaltend; wir würden wenigstens geschrieben haben: qui pertulissent. So Salk Cat. 58. 17. in proclio maxumum est periculum, qui maxume timent Liv. XXIII, 15, 4. praemia et honores, qui remanerent, proposuit. Dischenb. und Kritz zu Sall. a. s. O.

admodum] Analog dem ad, ob. II, 33. prope statt paene, circiter, prope, so dass ein subjektives, restringirendes Urtheil dadurch ausgedrückt würde. Unser: gegen, beiläufig, nahe an. Im Griech.

quae deesse operi videbantur, perficientur. Hostes postero die, multo maioribus copiis coactis, castra oppugnant, fossain complent. Ab nostris eadem ratione, qua pridie, resistitur: hoc idem deinceps reliquis fit diebus. Nulla pars nocturni temporis ad laborem intermittitur; non aegris, non vulneratis facultas quietia datur: quaecumque ad proximi diei oppugnationem opus sunt, poctu comparantur: multae praeustae sudes, magnus muralium pilorum numerus instituitur; turres contabulantur, pinnae loricaeque ex cratibus attexuntur. lpse Cicero, quum

palsora; in der Bedeut. von fast, ziemlich. bei Thucyd. oft, z. B. I, u5, 118. vergl. Viger. p. 416. vorzüglich bei Bestimmung der Größen. Modus, wird vom massern und ensulichen Malac, aber; auch von dem Unfange des Uriheils gebranche; daher modo, modice. Aehulicher Sprachgebrauch bei Liv. XXII, 24 XXVII, 30. lustin. XI; 14, 11. Pompon. Mel. M. 6: 8. Die Zahl belbut, 120, achien Manshen vereicht; ig; allein der griech. Uebers. hat sie anch: exarov zul etzoot. Das Malerische in dem Bilde: excitare incredibili celeritate, erkennt jeder; es kann nur von Gebäuden leichterer Art gebraucht werdes, praeustae sudes] Eine gewisse Anwendung lernte man schon aus

c. 18. Hier sollten sie jeden Falls, als gröbere Wurfgeschouse dienen, tormentis mittebantur; vergl. Sallust. Iug. 57, Catt. 55, 3 dag. Corte. Virg. Aen. VII, 52+. Die sudes praeustas ersetzten die Wurfgeschosse, gegen anstürmende Feinde sehr brauchbar. — Stellen bei Liv. XL, 6. und 9. wegen der Lesart rudes, stats sudes, schienen

Manchen nicht streng beweisend.

muralium pilorum] Die Wirkungen derselben zeigt VII, 87. Quomodo differant a pilis, in acie usitatis, nescio, segt Morus p. d. St. Oberlin: forsan crassitie, pondere. Diese Deutung wird auch durch Sall. Ing. 57. extr. bestätigt: nam plerosque iacula tarmentie, cut manus emissa vulnerabant. Vergl. ob. 1. 25, Auch Curt. VIII. eut mans emissa vutnerabant. Vergl. ob. I. 25, Auch Lury, I. I. 10, 32. erläutest unare Stelle; er sagt: pila quoque muralia et excussas tormentis praegraves hastas negsbant convenire mortalibus. (Die ganze Stelle hat Aebulichkeit mit Caes. B. G. II, 31.) Nochmehr erklärt die Sache Tacit. Ann. IV, 51. muralia pila, congestas legidum moles provolvere; wobei Freinsbeins bemerkt: pilorum einsemosti tantum in defensionibus murorum vallorumque fit mentio. Der Gebrauch sus den Händen war also wohl kaum möglich, auser-in, der Näha; in der Bacal also murden sie vohl durch tormanta peschleudert. Cfr. in der Regel also wurden sie wohl durch tormenta geachleudert. Cfr. Lipsius Poliorcet, III, 2. Dabei beachte aber der Arfanger, dass jedes pilum ein telum missile war, nicht manuarium, wie eine nasta; wo nicht, so könnte man leicht glauben, jene pila muralia wären zusp Stofs gebraucht und in der Hand behalten worden, wie etwa Peuerhaken und Achaliches.

pinnae laricaeque] Morus hat beide Würter und Sachen erlautert; am deutlichsten durch eine Stelle aus Curt. IX, 4, 30, wo von der sehmelen Ringmauer einer Stadt die Rede ist, welche mit keinen Schiefescharten versehen, rings hernm mit einem Gelander aus Flechtwerk umangen war, so dass dadurch das Uebersteigen noch weit mehr exschwert wurde. Mor waren diese Hülfsmigel an des tenulssima valetudine esset, ne nocturnum quidem sibi tempus ad guietem relinquebat, ut ultro militum concursu ac vocibus sibi parcere cogeretur.

CAP. XLI. Tunc duces principesque Nerviorum, qui aliquem sermonis aditum caussamque amicitiae cum Cicerone habebant, colloqui sese velle dicunt. Facta potestate. eadem quae Ambiorix cum Titurie egerat, conmemorant, omnem esse in armis Galliam, Germanos Rhenum transisse, Caesaris reliquorumque hiberta oppugnari. Addunt etiam de Sabini morte. Ambiorigem ostentant fidei faciundae caussa; errare eos dicunt, si quidquam ab his praesidii sperent, qui suis rebus diffidant; sese tamen hoc esse in Ciceronem populumque Romanum animo, ut nihil nisi hiberna recusent atque have inveterascere consuetudinem nolint: licere illis incolumi-

Thürmen angebracht, doch entbehren wir einer genauen und kleren Beschreibung der pinnae; die loricas kann man sich eher anschsalich machen. Es sollen jene pinnae einer Mauerkrone ähnlich gewesen seyn, sie glichen demnach einzelnen an der Mauer oder an den Thürken. men angebrachten viereckigen Brustwehren, hinter denen sich die Vertheidiger gegen die Augreisenden schützten. Nast im erwähnten Buche beschreibt nach Veget, diese Thürme S. 571. Die loricae ähnelten etwa unsern: Schanzkörben. Wobei auch unsre Ansicht ist, dass pinnae flach, loricae ausgeschweist oder halbrund weren; nur können nicht, wie Morus behauptete, diese loricae ein fortlaufendes Geländer um den ganzen Thurm gebildet haben, sondern den Worten nich wechselten pinnas und loricas ab, und es gab wahrscheinlich Zwischenräume.

'schenräume.

ultra Slebe ob. I, g. Hier fast in der Bedeutung: eogar, so wie
iman gar nicht erwarten sollte: ultra exspectationem. Auf die Soldsten bezogen, würde es heissen: nt sponte militum concursu facto etc.

Cap: XLI. Aditum Siehe oben. I, 43.

ostentant In ursprünglicher Bedeutung VII, 48. passum capitum ostentare coeperunt; cap. 55. equitatum omnibus locis ostentant. Hieri! isctabundi eum adesse dicunt; denn aliquem ostentare findet man selten. Doch sagt Dolabella bei Cic. ad Div. IX, q, 4. neque reguin se nationum clientelis, quas ostentare crebro solebs, esse tutum, st. Pompeium. Und ebendas. I, 4, 5. quid me ostentes? Gleichsam zur Schau ausstellen. Dass diess frequentat, mit dem primitiv. ostendere oft promiscue gebraucht werde, must man nicht nubedingt glauben. Eine feine Schattirung liegt oft verborgen, besonders zu Hervorbeb. des angeblich Aussallenden, Imponirenden in der Rede oder in der sinnl. Erscheinung.
licere illie] Diese bekannte Attraction bei licet, contingit, con-

ceditur, nach welcher auch das Praedikat mit eses und fieri, verader, deitinari und ähnlichen, im Dativo gesetzt wird., statt des gewöhll-Accusativs, ist eine Nachshmung der griech, Sprachen dem der lateis. bus per so en hibernis discedere, et quascumque la partes velint, sine metu proficisci. Cicero ad bacc unum medo respondito: Non esse consuctudinem populi Romani ultum accipere ab hoste armato conditionem: si ab armis discedere velint, se adiutore utantur legatosque ad Cassarem mittant: sperare pro eius iustitia, quae petierint, impetraturos.

XI et fossa pedum XV hiberna cingunt. Haec et superiorum annorum consuetudine a nostris cognoverant, et quesdam de exercitu nacti captivos, ab his docebantur: sed nulla ferramentorum copia, quae sunt ad hune usum idonea, gladiis cespitem circumcidere, munibus sagulis-

ist sie ursprüngl, weniger eigen, wie anch die Seltenhelt der Beispiele, gegen die andre, üblichera Construktion gehalten, zeigt, z. B. B. C. III, 1., quo per leges ei Consulem siehi liebat. Cic. Oss. II, 1.9, 67... liest tamen opera prodesse multis benesicia petentem. Dazi Gernh. Feine Sprachkenner bamerkten, dass der Accusativ beizubehalten zey, wenn ein Pronomun nicht vorangebe. Csr. Duker zu Flor. III, 12. Rahaken zu Ovid. Heroid. p. 83. Wir sanden in andern Fällen, dass meist wenigstens das Subjekt im Dativo vorausging, das Praedicat also ganz eigentlich durch Attraktion in demselb. Casus nachfolgt, Diehter mstürl, ausgenommen; sodenn dass das Praedicat meise eine dem Subjekte inhäsirende moral. Eigenschast bezeichnet, nicht etwas Historisches oder Faktisches; wie z. B. si eini Romano licet esse Gaditanum und die ebigen Beisp. lehren. Die Lehre von dieser syntakt. Form unter das Capitel vom Nominativ zu ziehen, wie bei Wench-Grotef. §. 173. gesehehen, ist unpassend; denn esse und sieri etc. können schlechterdings nicht den Dativ begründen; dieser ist von liest u. w. abhängig. Csr. VI, 35. quibus iam licet esse fortunatiusmis. So auch bei Cic. an mehgern Orten, z. B. Tusc. I, 15. Lizeuit esse otioso Themistocli, licnit Epaminondae. Vergl. Zumpt §. 601. Buttmasn §. 129. Rost gr. Gr. §. 127. Viger, p. 202. a.
Cap. XIII, Nulla — copia] Offenhar Ablativi absoluti. Siehe

ob. II, 9,

cospitem circumcidere] Den Plural vertheidigen awar die Mehrnahl der Codd.; n.) Case. Sprachgebrauch III, 25. V, 51. Doch genauere Vergleichung dürfte zumal wegen circumcidere den Singular ala

abli der Codd.; a.) Caes. Spracngebragen 141, 20. v. 51. Deu genauere Vergleichung dürfte zumal wegen eireumeidere den Singular als Collektivbegriff hier rechtsertigen. So unt. VI, 13. suffragium. sagudis Manche schlingen tragulis vor, such surculis u. furculis. Für sagulis lässt sich folgendes auführen: Es giebt 1.) einen mit der Natur der Sache übereinstimmenden Sinn. Es rafften nämlich die Galtier mit den Händen die lockere, weiche Erde, nachdem sie den Rasen mit den Schwertern gelöst hatten, herans, wie mit Schaufeln and Spaten, und trugen sie in ihren Kriegsmänteln, sagulis, fort. In exhaurire aber, von dem Ondend. ad. k. l. sagt: ut mira res, sia eingularis locusio, ist ein Zeugma; es passt eigeutlich nur zu manibus; die lockere Erde wurde mit den hohlen Händen herausgeschöpft,

que terram exhancise cogebantur. Qua quidem ex re kominum multitudo cognesci potuit: .nam minus horis tribus milium decem in circuitu munitionem perfecerum: reliquisque diebus turres ad altitudinem valli, falces testudinesque, quas iidem captivi decuerant, parare ac facere odeperunt.

CAP. XLIII. Septimo oppugnationis die. coorto vento, ferventes fusili ex argilla glandes fundis

wie Wasser eus der Tiefe. Caesar aber liebt solche malerische dit Sache natürlich und einfach bezeichnende Wörser. 2.) Sagulum bedeutet auch hier, wie Suet. Vitell. 11. ein schlechteres zegum der gemeinen Soldaten. Liv. VII, 34. f. sagulo gregali amictus se. du. XXI, 4, 7. saepe militari sagulo opertum se. Hannibalem consperenni. Doch auch sagulum purpureum. B. Afric. c. 57. Eben so unterstutt Doeh auch sagulum purpureum. B. Afric. c. 57. Eben so unterstütt die griech. Uebersetz. ztwoir ezartler — nunphicorto, die alte Letart. Oberlin dagegen zieht tragulis vor. Eben so Markland in Euripid. Supplem. §. 262. Er segt um tragulis zu vertheidigen: schiesit ultima litera vocis praecedentis manibus, inde, stragulisque — unde istud sagulisque. So auch Lucan. Pharsal. IV. 294. arva gladin fodera suis. Ganz dieselbe Redeweise finden wir Horat. Epod. V. 32. Ligonibus duris humum exhauriebat; doch schon weniger natürlich. — Mit dieser Erklärung könnte man sich zur Noch begnügen; sher wir fragen nun: 1.) trugen denn die Nervier, gleich den Romen angula? Konnte Caes, der Feldherr u. an feinfühlende Schriftsteller Rom, Costum auf Berbaren übertragen? 2.) Ist das Ausgraben mit den Händen und das Fortschaffen in den Soldatenroeken nicht ein verschiedner, in der Zeit gesonderter Akt, welche beide durch exkarriebant in einen verschmolzen werden? 3.) Setzt jenes que nicht vielzuelte voraus, dass beide Werkzeuge, durch welche man die Erde augrub, mit einander verwandt waren? Atso vermuthen wir mit fatt logischer Gewissheit, dass Caes. schriebt ungulis; d. i. mit Händes und Nägeln gruben und scharrten sie die Erde aus,

milium decem] Lesarten und Zahlen weichen hier sehr ab; nach dem griech. Uebers. ist die Zahl: milium K (se. passuum) des richtige, er hat: ογδοήκοντα στάδια. Oudond. zu B. G. I, 12. beweid aber, dass passuum bei Zahlen oft weggelassen werde, wo es nimlich die Ausdehnung in horizontaler Richtung bezeichnet. Bei Höhe und Tiefe ist pedes die Massbestimmung. Einige bewährte MSS, haben # circuitum, was wir aber mit Ondend, verworfen, denn in circuita heisst rings herum, rundum, und atabt als reine Adverbial- und Localbestimmung bei Angabe des kreisförm. Umfangs einer Verschar-Localbestimmung bei Angabe des kreisform. Uinlangs einer Verkönzung oder Mauer, oder Anhöhe; z. B. I, 21. II, 29. Ein solcher Bergiff ist aber quiescirend und absolut; etwas ganz anders in latitudinem, in altitudinem, wo das zu erreichende Ziel und die Richtung wohin? angegeben wird. Ob. c. 33. in orbom consistere.

Cap. XLIII. Ferventes fusili — glandes] Da diese Stelle in ihrer Art einzig ist, so versuchte man maueherlei Erklärungen. Die einfachste, nott der auch die griech. Uebersetz hermonit, dürfts in andersweit, die heeste seva. Clane nämlich erieb.

is anderswo, die beste seys. Glans namlich, gried-ohl nicht überheupt, quidquid funda mittitur, sehr , sondern die Gestalt und Form bestimmte die bild-

et ferrefacta insula in chana, quae mere Gallibo stramentis, crage tottae; incore coeperunt : line releviter ignem

. . . . . . . . . . liche Benennung dessen, was geschleufert wurde, Dass sich dam die runde Porm am schicklichsten eignete, ist begreiflich. Jesshalb lehrt auch Veget. IV, 8-, maa solle aus den Pillesen rande Steine sammela, weil sie vermöge ihrer Dichtigkeit ein größeren Gewicht hatten und leichter geworfen werden könnten. Dass ferner diese glandes such aus Blei bestauden, also sund gesehnitten eiter gegowen waren, kiegt Ovid, 11, 727. Qu'un palearien plumbum funda jacit. Die balespieche Schleuder gilt aber als species pro genere, demnach als eine auch anderswei herrschende: Gewohnheit und Sitte: Dass femaer diese Aff der Geschosse den Deutschen hekannt war, beweiset Tacit. Hist. V. der Geschosse den Deutschen hekannt war, beweiser Tacit, Hist. V. 17. saxis glandibusque et ceteris missilibus proelium incipitur. vergli B. Afrie, vap. 20. Hier slad folglich auch Augelis zu fetstehen; und Thon verfertigt. Dieser war eingeweicht worden, quad dadurch fürse sig, fusilis, d. i. wie wir glauben, so beschaffen, dass die Kugel, wenn nie auffiet, nicht: blob plast gedrückt wurde, worde, worde, die Manne zerfloss; der Metaphr, augt; & dogling reinpuperng (ripu, d. i. liques facio.) Diese Kugeln hatte men im Feuer glübend gemacht und so wurden alse geworfen. Brob etheben sich jedocht gegen diese Ausglichen auch glübende Thon- oder Lehmkugeln? 2.) Wie konnten sie glübend geschleudert werden, wenn nämlich die Schlendern von Leder Weren? Diese Rust tere Franc- warf auch Morus auf; allein Oberlin weist schon anf ein tere Frage-warf auch Morus auf; allein Oberlin weist schon auf, ein Mittel bin, dass nämlich die Schleudern mit Blech belegt sein konnten. Man kann sich trüsten, nicht Alles zu wissen; denn, wäre die Erfindung der Gallier, glühende Kugeln zu werfen, etwas ganz Neues und Ungewöhnliches gewesen, so hätte Caesar'es der Mühe werth 1888 schtet und die Art nut Weise beschrieben. Am alterwalnscheinlich sten war die argilla mit Pech oder andern breunbaren Stoffen gemischte Ueber fueiles vergl. Ovid. Met. XI; 125% Flieile per rictus aurum fluitare videres. — Audre Erklärungen , 2. B. die von Lipsitta und Braut: es wären irdene Gefafee, voll breunbaren Stoffes gewesen, sind an gewaltsam, und erschweren ohne Noth den denkbaren Mechal nismus; sind auch für Volker, wie die Gallier waren, theile zu kfinetlich, theils ware Caes, der grössten Nachlässigkeit fim Anadrucke zu beschuldigen. - Dass die Römer ebenfalls, um feindliche Meschinen, Riuser u. s. w. in Brand zu stecken, Bergharz, Schwefel, füreiges Pech und bremendes Oel gebeucht baben, bezeugen Veget. IV, & und Dionys, Hal. X. p. 622. edit. Francof: 1586. welcher augusteur καὶ πίσσης πεπυρωμένης άγγεῖα erwähnt, die man auf Schleudern gelegt und geworfen habe. - Die Römer verstanden aber unter glaner nicht nur die gewöhnliche *Bichel*, sondern auch Bucheckern, Dattelm Kestanien und Wallnüsse. Letztere *iuglandes*, d. i. lovis glandes, dios Bularos.

fernefacta iacula] Der zunächst liegende Sinn, der Worte kann nur seyn: Wurfgeschosse, deren eiserne Spitzen glühend gemacht worden waren. Die Ausleger verstehen aber, uns weniger wahrscheinlich, eine Art, welche auch malleoli ignesque, (B. Alex. cap. 14.) oder falaricae, Liv. XXI, 8. Virgil. Aen, IX, 705. genannt werden, und welche an den Spitzen mit Werg, Pech, Schwefel, Kien und dergl. nmwanden waren. Auf jeden Fall mussten sie eine Spitze harben, damit sie stecken blieben und brennbaren Stoff entzündeten. Gesetzt, die Spitze war glübend gemacht; so entzündete sich im Wurfe

comprehenderunt, et venti magnitudine in omnest currogum locum distalerunt. Hostes maximo clamore insecuti, quasi parta iam atque explorata victoria, turres testudinesque agere et scalis vallum adscendere coeperant. At tanta militum virtus atque en praesentia animi fuit, ut, quum undique flamma torrerentur maximaque telorum mukitudine premerentur, suaque omnia impedimenta atque vinnes fortunas conflagrare intelligerent, non modo demigrandi caussa de vallo decederet nemo, sed paene na respiceret quidem quisquam; ac tim omnes acerrime fortissimeque pugnarent. Hic dies nostris longe gravissimut fuit; sed tamen huno habuit eventum, ut eo die maximus, hostium namarus vulnararetus: stone interficeretus, ut' se sub ipso vallo constipaverant recessumque primis mitimi mon dahant. Paullum quidem intermissa flamma, et quodam loco turri adacta et confingento vallum, terties cohortis centuriones ex eo, que stabant, loco reces-Werunt suosque omnes removerunt; nutu vocibusque ho-

aethst auch die um den Schaft gewundene Wergmasse. Vergl. Sell. lug, cap. 57. Auch Herodot, VIII, 52. erzählt Aehnliches von den Persern.

easas] Des sind die Hütten und Beraken im Winterlager. — In: Italien nämlich weren die Landhäuser meist mit Ziegel und Schiedeln von Eichen- und Eichtenholz getlecht; in den nördlichen Geguden, selbat Italiens, waren Dächer von Rohr, Binsen, Stroh und Basen, zumal auf Hutten und Schieppen, (tagura) Virg. Eclog. I, Schieppens et inguri congestum cespite culmen. Vergl. das. Voss-

verwirft er. Einen passenden Sinn giebt jedout inesqui. Nämlich die Peiside warfen sint die Geschosse une der Ferne; als sie sber das sufiledernde Fener gewährten, da rückten sie beren und begannen den Senrm auf den Wall. Der griech. Uebers. Enazolou Organier. Dass man für zieuti, werin es im Texte stand, gezes eingeschoben, is kanm glaublich.

respiceret ] Davon oben II, 24. - Celsus hat hier: ocula refleetere.

ut sel Nicht nach Hotomann: ita se. Dieser Gebrauch des ut für utpote qui, gleichsäh explicative, so dass nicht die Zeit, oder der Grund, sondern die gleichzeitig mitwirkende Ursache oder Beechaffenheit einer Sache angegeben wird, — ist uuserm Schriftsteller sehr geläufig. VI, 7. VII, 45. 61. 88. B. C. III, 49. 53. Vergl. Benieg in Hor. Sat. I, 5, 15. Ruhnken zu Ovid. Herord. p. 94. welcher zu der Redensart: ut erat bemerkt: hac formula eleganter exprimitur habitus allenius sodem tempore et loco.

sies, si introire' vellent, vocare coeperant, quorum progredi ausus est nemo. Tum ex omni parte lapidibus coniectis, deturbati turrisque succensa est.

CAP. XLIV. Erant in ea legione fortissimi viri cena turienes, qui iam primis ordinibus appropinguarent. T. Pulfio et L. Varenus. Hi perpetuas inter se controversias habebant, quinam anteferretur, omnibusque annis de loce summis simultatibus contendebant: Ex is Pulfic. orum acerrime ad munitiones pugnaretur. Quid du bitas, inquit, Varene 1 aut quem locum probandae virmis tuae spectas? hie dies, hie dies de nostris contro-

Cap. XLIV. Primie ordinibue] Ueber das Avancement in den röm. Legionen siehe ob. I, 40. Es ist nicht zu denken an die voordersten Reihen der feindlichen Schlachtordnung.

Pulfo] Der Name ist nicht mit Gewissheit auszumittelin; die meisten Codd. lesen: Pullo; der griech. Ueb. giebt Houlouw. Diesem nicht eben aichern Gewährsmanne folgt man in der Verlegenheit, Lemaire billigt Pullio, zumal, da die Paris. Codd, anch B. C. HE, 67, statt Pulcione Pulione lessen; auch der Name Pullius und Pullie

auf Inschriften bei Gruter häufig erwähnt werde,
quinam anteferretur] Gewöhnliche Lesert, gegen die Mehrz;
der Codd, war vor Oudend uter alteri. Offenbar Glosse; s. unt. Cap, extr. Aber Phaedr. Fab. I, 24, 8. quaesivit, quie maior at, uter. 1d. IV, 25. Formica et musca contendebant, quae pluris esset. S. das.

Burm.

de loco] D. l. um den militär. Rang, was qui anteferretur ac 1000] D. 1. um den militar. Mang, was qui anteferretur folgt. Denn oft ist locus so viel als auctoritas, dignitas, gratia. Cic. ad Div. III, 6, 1. XIV, 18, 4. codem apud me loco, quo apud patronum. S. ob. cap. 25. lustin. XIII, 2. in. omnibus unum locum competentibus sc. regiam dignitatem.

simultatibus] Gewühnlich Groll, heimliche, zurückgehaltene Peindschaft, anhaltende Spannung. Nach Manut. zu Cic. ad Div. III.

12. simultas occultum et mediocre post benevolentiam odium est.
Nep. Dion. 3, 1. Attic. 17, 1. Sall. Catil. 9, 2. bei letzterm auch im Plural. Man leitet richtiger wohl das Wort von simul her, als von simulare. Diesem nach ware simultas, so viel als eifersüchtige Spannung, Rivalität, wenn zwei Menschen nach gleichem Ziele streben, worzus das entsteht, was wir Häkeleien nennen, oder Rancune. Die-ser Bedeutung entspricht auch contendebant sehr gut. Diese Ableit. begüntigt auch similis, mit welchem simul verwandt, so wie man soust simulter statt similiter sagte. Denn simulare ist eigentl. stwas nachmachen. Ueber den Plurat s. ob. IV, 26. und über eine abweichende Derivation von aemulari Döderlein Lat. Synon. III. S. 72. Dieser Gelehrte hält simultas specifisch für politische Feiudschaft; dürfen wir hinzufügen, dass uns dass Wort immer nur begegnet, wo von der in Schranken gehaltnen, gemessnen, aus eisersüchtigen Reibungen entstandnen Spannung der vornehmern Stände oder auch der Staaten die Rede ist? Iustin II, 6, 16. Erant inter Athenienses et Borienses simultatium veteres offenses.

versiis judicabit. Haeo guum dixisset, procedit extra munitiones, quaeque pars hostium confertissima visa est, in eam irrumpit. No Varenus guidem tum vallo sese continet, sed ounium veritus existimationem subsequitur. Mediocri spatio relicto. Pulso milum in hostes mittit atque poum oex multitudine procurrentem transiigit, quo percusse at examinate, hunc scutis protegunt houtes, ia illam, tela tuniversi conficient neque dant regrediandi facultatem. Transfigitur scutum, Pulfioni et verntum in baltoo defigitur. Avertit hic casus vaginam et gladium educere conanti dextram moratur manum: impeditum hostes circumsistunt. Succurrit inimicus illi Varenus et laboranti subvenit. Adrhunc se confestim a Palfione onnis multitudo convertit: illum veruto transfixum arbitrantur. Occursat ocius gladio cominusque rem gerit Vatenus, atque uno interfecto reliquos paullum propellit; dum cupidius instat, in locum inferiorem deiecus condidit. Huse rursus circumvento fert subsidium Pulsio, atque ambo incolumes, compluribus interfectis, summa cum laude sese intra munitiones recipiunt. Sic fortuna

illum veruto etc.] Wie diese Stelle, von illum bis gladio uraprünglich gelautet, ist bei der Abweichung der Lesarteu kaum mit Gewissheit auszumitteln; dass die im Texte aus Noth beibehaltne die ächte nicht sey, sind wir überzeugt. Die ältesten Codd. gehen: convertit: Illum vero obseurantur occisum, Gladio comminus rem etc Spätere haben, mit dem Metaphr. übereinst. Illum veruto transfixum arbitrantur. Varenus gladio comminus etc. Nur hat 1 guter Codoccisum für transfix. Noch andre haben: convertit — Illio vero vecursat ocius gladio cominusque etc. Oudend. schloss darans: illum veruto rentur transfixum. Alte Editt, wie Gryph, 1532. Iesen nach arbitrantur: Varenus gladio cominus rem gerit atque etc. — Durch diese Zeugnisse wird occursat ocius sehr verdächtig. Uns fällt, wenn wir die Codd. berücksichtigen ein Ausweg ein: 1.) In obseurantur scheint nichts weniger zu liegen als arbitrantur; vielmehr möchten wir lesen: illum vero non amplius curant ut occisum. 2.) Occursat ist verdächtig; es konnte aus obscurantur entstehen. Gleichwohl hebt es die Schilderung und wir schlagen nur vor statt ocius das leicht zu verwechselnde hostibus; dadurch wird das solgende une hud reliquos in nähere Beziehung mit dem Ganzen gesetzt, als durch multitudo. Endlich kann ich nicht bergen, dass jenee: veruto tronsfixum arbitrantur etwas kleinlich und sast zu sagen, kindisch kliegt, wenn man sich in mediam rem versetzt; 2.) dass in unserm Verbeserungsvorschlage nur eins hinkt, nämlich: vero. Diess dünkt nas schleppend.

in contentione et certamine utrumque versavit, ut alter alteri inimicus auxilio salutique esset, neque diiudicari posset, uter utri virtute anteferendus videretur.

CAP. XLV. Quanto erat in dies gravior atque asperior oppugnatio, et maxime quod, magna parte militum confecta vulneribus, res ad paucitatem defensorum pervenerat, tanto crebriores literae nunciique ad Caesarem mittebantur: quorum pars deprehensa in conspectu nostrorum militum cum cruciatu necabatur. Erat unus in-

versavit.] Das Schicksal wechselte mit ihnen, es trieb mit beiden ein wechselvolles Spiel. Diese seine Bemerkung Caes. widerlegt die sonst übliche Lesart: servavit; so wie der ganze Zusammenhang versavit vertheidigt als das richtigere. Es heisst überhaupt: hin und her schütteln, bewegen, im concreten und abstrakten Sinne, z. B. Liv. I, 17. Patrum enimos certamen regni ac cupido versabat. Und jenes bekannte: Horat. Odd. II, 3, 26. omnium versatur urna etc.

Cap. XLV. Cum cruciatu necabatur] Dafür unt. VII, 38. crudeliter exeruciatos interficit. Auch Liv. XXIX, 18, 14. Tribunos militum in vincula coniectos, dein verberatos servilibusque omnibus suppliciis cruciatos trucitando occidit. Man versteht also unter cruciatus alle Misshandlungen und Verstümmelungen, wie die zum Theil genannten vor der Hinrichtung selbst. Vergl. Corto zu Sall. lug. 26, 3. Siehe auch unt. VII, 16. extr. V, 56. I, 31. — Fur necabantur, ungeschtet einiger Godd. stimmen wir wegen des beigefügten Prädicats deprehensa nicht, so wenig als ob. II, 23. extr. für pars — coeperunt. Anders Oudend und Dähne ad h. I.

sur necessara y sugercuste einigen Schul, schulinen wit wegen utster pars — coeperunt. Anders Oudend und Dahne ad h. l.

unus] In diesem und einigen ähnlichen Fällen, Iustin. I, 10, 15., erklärt man unus durch quidam. Siehe hierüber Nolten p. 1250. 15. perklärt man unus durch quidam. Siehe hierüber Nolten p. 1250. 15. Davis ad h. l. und Oudend. B. G. II, 25. Scuto uni militi detractò. ibid. 27. una valle interiecta; unt. cap. 58. una nocte. — Vergl. Ruhuk. zu Terent. Andr. I, 1, 91. Desgl. zu Ovid. Heroid. p. 93. Und wegen eis in demselb. Sinne Fritzsche zu Matth. p. 3. 8. Jacob zu Lucian. Toxar. p. 108. Dessenungeschtet kaun ich mich von der Ideutität der Begriffe nicht überzeugen; vielmehr scheint es mir sungemacht, dass unus durchaus nur entweder den Numerativ — oder einen Blativbegriff bezeichnen könne. Will ich also sagen: Es war unter den Vielen einer; so hat diess freilich im Deutschen einen doppelten Sinn, nämlich entweder ein gewisser, oder ein Binziger. Allein der Lateiner hebt durch unus dieses Individuum hervor, und meint: dieser allein konnte oder vermochte es u. s. w. Darum auch Cie. ad Div. I, 9, 37. de uno acerrimo et fortissimo viro, wo Corte unus darch unicus erkläri, welches letztere jedoch immer das in seiner Art Einzige, Ausgezeichnete, besond. Werthvolle andeutet. Suener Art Einzige, Ausgezeichnete, besond. Werthvolle andeutet. Suener Art Einzige, Ausgezeichnete, besond. Werthvolle andeutet. Suener Dit. 8, parentie affectum unicum praestitit. Desgl. Tib. 2. und Plin. Epp. IV, 21, 4. das. Gierig. Liv. III, 55. legem de provocatione, unicum praesidium libertatis. IV, 57. favorem unica moderatione partum d. i. einzig und allein. Vergl Cie. ad Div. IX, 20. extr. — Noch bemerken die Gesehrten, dass auch quidam von ausgezeichneten männern gesagt werde, deren Namen man aus Gründen nicht nennen will. Ruhnken zu Vellei. II, 64. und Cie pro Ligar. c. 7. ita quidam siebat, i. e. Pompeius:

tenuissima valetudine esset, ne nocturnum quidem sibi tempus ad quietem relinquebat, ut ultro militum concursu ac vocibus sibi parcere cogeretur.

CAP. XLI. Tunc duces principesque Nerviorum, qui aliquem sermonis aditum caussamque amicitiae cum Cicerone habebant, colloqui sese velle dicunt. Facta potestate, eadem quae Ambiorix cum Titurie egerat, commemorant, omnem esse in armis Galliam, Germanos Rhenum transisse, Caesaris reliquorumque hiberna oppugnari. Addunt etiam de Sabini morte. Ambiorigem ostentant fidei faciundae caussa: errare eos dicunt, si quidquam ab his praesidii sperent, qui suis rebus diffidant; sese tamen hoc esse in Ciceronem populumque Romanum animo, ut nihil nisi hiberna recusent atque hanc inveterascere consuetudinem nolint: licere illis incolumi-

Thürmen sngebracht, doch entbehren wir einer genauen und klaren Beschreibung der pinnae; die loricas kann man sich eher anschsulich machen. Es sollen jene pinnae einer Mauerkrone ähnlich gewesen seyn, sie glichen demnach einzelnen an der Mauer oder an den Thürmen angebrachten viereckigen Brustwehren, hinter denen sich die Vertheidiger gegen die Augreifenden schützten. Nast im erwähnten Buche beschreibt nach Veget, diese Thürme S. 571. Die loricae ähnelten etwa unsern: Schanzkörben. Wobei auch unsre Ansleht ist, dass pinnae flach, loricae ausgeschweift oder halbrund waren; nur können nicht, wie Morus behauptete, diese loricae ein fortlaufendes Geländer um den ganzen Thurm gebildet haben, sondern den Worten nich wechselten pinnae und loricae ab, und es gab wahrscheinlich Zwischenräume.

ultro] Siehe ob. I, 9. Hier fast in der Bedeutung: sogar, so wie man gar nicht erwarten sollte: ultra exspectationem. Auf die Soldsten bezogen, würde es heissen ut sponte militum concursu facts etc.

Cap. XII. Aditum] Siehe oben. I, 43.

ostentant] In urspringlicher Bedeutung VII, 48. passum capillum ostentare coeperunt; cap. 55. equitatum omnibus locis ostentant. Hierui iactabuadi eum adesse dicunt; denn aliquem ostentare findet man selten. Doch sagt Dolabella bei Cic. ad Div. IX, 9, 4. neque reguin ac nationum clientelis, quas ostentare erebro solebit, esse tutum, st. Pompeium. Und ebendas. I, 4, 5. quid ma ostenten! Gleichsam zur Schau ausstellen. Dass diese frequentat, mit dem primitiv. ostendere oft promiscue gebraucht werde, must man nicht nubedingt glauben. Eine seine Schatirung liegt ost verborgen, besonders zu Hervorheb. des angeblich Aussallenden, Imponirenden in der Rede oder in der einel. Brscheinung.

licere illis] Diese bekannte Attraction bei licet, contingit, conceditur, nach welcher auch das Praedikat mit eses und fitri, swadere, destinari und ähnlichen, im Dativo gesetzt wird, statt des dewöhnl. Accusativa ist eine Nachahmung der griech, Spraches denn der lateis.

bus mer se en hibernis discedere, et quascumque in parten velint, sike metar proficisci. Cicero ad baec unum. medo respondita::Nem esse consuemdinem populi, Romani. ullam accipere ab hoste armato conditionem; si ab armis discedere velint, se adiutore utantur legatosque ad Cassarem mittant: sperare pro eius iustitia, quae petierint, impetratures.

E. Cap. XLII. Ab hac spe repulsi; Nervii, vallo, pedum XI et fossa pedum XV hiberna cingunt. Haeg et superiorum annorum consuetudine a nostris cognoverant, et quosdam de exercitu nacti captivos, ab his docebantur: sed nulla ferramentorum copia, quae sunt ad hune usum idonea, gladiis cespitem circumcidere, munibus sagulis-

ist sie ursprüngl. weniger eigen, wie anch die Seltenhelt der Beisplale. gegen die andra, üblicheza Construktion gehalten, zeigt. z. B. B. C. III, 1, quo per leges ei Consulem fieri linebat. Cic. Off. II, 19, 67... liest tamen opera prodesse multis beneficia petentem. Des, Gernh. Feine Sprachkenner bemerkten, dass der Accusatis beizubehalten sey, wenn ein Pronomen nicht voransgehe. Cfr. Duker zu Flor. III, 12. Ruhuken zu Ovid. Heroid, p. 83. Wir fanden in andern Fällen, dass meist wenigstens das Subjekt im Dativo vorausging, das Praedicat, also ganz eigentlich durch Attraktion in demselb. Casus nachologi, Dichter natürk, ausgenommen; sodenn dess des Praedicat meist eine dem Subjekte inhärirende moral. Eigenschaft bezeichnet, nicht etwas Historisches oder Faktisches; wie 2. B. si civi Romano licet esse Gaditanum und die ebigen Beisp. lehren. Die Lehre von dieser syn-takt. Form unter das Capitel vom Nominativ zu ziehen, wie bei Wesch-Grotef f. 173. geschehen, ist unpassend; denn esse und fieri etc. können schlechterdings nicht den Dativ begründen; dieser ist von lices n. n. w. ahhängig. Cfr. VI, 35. quibus iam licet esse fortunatissimis. So auch bei Cic. an mehrern Orten, z. B. Tusc. I, 15. Licuit esse otioso Themistocli, licuit Epaminondae. Vergl. Zumpt f. 601. Buttmann f. 129. Rost gr. Gr. f. 127. Viger, p. 202. a. Cap. XIII, Nulla — copia] Oftenbar Ablativi absoluti. Siehe

ob. II, g.

cespitem circumcidere] Den Plural vertheidigen zwar die Mehr-zahl der Codd.; 2.) Caes. Sprachgebrauch III, 25. V, 51. Doch genauere Vergleichung dürste zumal wegen eireumeidere den Singular ala

Collettiobegriff hier rechtsertigen. So unt, VI, 13. suffragium.
sagedis] Manche schlugen tragulis vor, such surculis u. furculis. Für sagulis lässt sich folgendes ansübren: Es gieht 1.) einen mit
der Natur der Sache übereinstimmenden Sinn. Es raften nämlich die Galbier mit den Händen die lockere, weiche Erde, nachdem sie den Rasen mit den Schwertern gelöst hatten, heraus, wie mit Schaufeln und Spaten, und trugen sie in ihren Kriegsmänteln, sagulis, fort. In eshaurire aber, von dem Ondend. ad h. l. sagt: ut mira res, sie eingularie locutio. ist ein Zeugma; es passt eigentlich nur zu manious; die lockere Erde wurde mit den hohlen Handen berausgeschöpft,

que terram exhancise pegebantur. Que quidem ex re hominum multitudo cognesci potuite nam minus home tribus milium decem in circuitu munitionem: perfecerius: religitisque diebus turres ad altitudinem valli, falces tin studinesque, quas iidem captivi decuerant, parare ac facere ogeperunt.

CAP. XLIII. Septimo oppugnationis die, maxime coorto vento, ferventes fueili ex argilla glandes fundis

wie Wager aus der Tiefe. Caesar aber liebt golche malerische die Sache natürlich und einfach bezeichneude Wörter. 2.) Sagulum bedeutet auch hier, wie Suet. Vitell. 11. ein schlechteres sagum der gemeinen Soldaten. Liv. VII, 34. f. sagulo gregali amietus sc. dur. XXI, 4,7. saepe militari sagulo opertum sc. Hannibalem conspersum. Doch auch sagulum purpureum. B. Afric. c. 57. Eben so untentitat die griech. Uebersetz. xxxiior Exartely — quuniforro, die alte Leart. Oberliu daggen fieht tragulis vor. Eben so Markland in Euritid Samplem & off Errors on the confidence of th athidi Supplem, §, 262. Er segt um tragulis zu vertheidigen: schaen sit ultima litera vocis praecedentis manibus, inde, stragulisque — unde istud sagulisque. So auch Lucan. Pharsat. IV, 294, avez gladiis fodore suis. Ganz dieselbe Redoweise finden wir Horat. Epod. V, 50. Ligonibus duris humum exhaurisbat; doch schon weniger natürlich. Mit dieser Erklärung kounte man sich zur Noch begnügen; aber wir fragen nun: 1.) trngen denn die Nervier, gleich den Romern zogula? Konnte Caes, der Feldherr u. so feinfühlende Schriftsteller Rom. Costum auf Barbaren übertragen? s.) let das Ausgraben mit den Händen und das Fortschaffen in den Soldatenröcken nicht ein verschiedner, in der Zeit gesonderter Akt, welche beide durch exkau-riebant in einen verschmolzen werden? 3.) Somt jenes que nicht viel-zuehr voraus, dass beide Werkzeuge, durch welche man die Erde ausgrub, mit einander verwande waren? Also vermuthen wir mit fast logischer Gewissheit, dass Caes. schrieb: ungulis; d. i. mit Händes und Nägeln gruben und scherrten sie die Erde aus,

milium decem] Lesarten und Zahlen weichen bier achr ab; sach dem griech. Uebers. ist die Zehl: milium K (se. passuum) des richtige, er hat: δοβούριοντα στάδικ. Oudend, zu B. G. I, 12. beweist aber, dass passuum bei Z-hlen oft weggelassen werde, wo es nämlich die Ausdehnung in horizontaler Richtung bezeichnet. Bei Höhe und Tiefe ist pedes die Maſsbestimmung. Einige bewährte MSS, baben in circuitum, was wir aber mit Oudend. verworfen, denn in circuitu heisst rings herum, rundum, nud steht els reine Adverbiel- und Localbestimmung bei Angabe des kreisförm. Umfaugs einer Venebanning oder Mauer, oder Anhöhe; z. B. I, 21. II, 29. Ein solcher Begriff ist aber quiescirend und absolut; etwas ganz anders im latitudinem, in altitudinem, wo das zu erreichende Ziel und die Ricktung wohin? angegeben wird. Ob. c. 33. in orbem consistere.

Cap. XLIII. Kerventes fusili — glandes] Da diese Stelle in ihrer Art einzig ist, so veranchte man maueherlei Erklärungen. Die binfachste, mit der auch die griech. Uebersetz: harmonist, dürfts anch hier, wie anderswo, die besste seyn. Glans nämlich, griech. ogston, ist wohl nicht überhaupt. quidquid funda mittitur. sehe circuitum, was wir aber mit Oudend, verworfen, denn in circuitu

opalya, ist wohl nicht überhsupt, quidquid funda mittitur, siehe Morns zu d. St.; sondern ilie Gestalt und Form bestimmte die bild-

et ferrefecta insula in chepa, quas more Sallibo etramontionare stottas, incore cooperunt. Has beleriter ignom

liche Benennung dessen, was geschleudert wurde. Dass sich dem die runde Form am schicklichsten eignete, ist begreiflich. Jesshalb lehrt anch Veget. IV, 8., man golte aus den Flüssen rande Steine sammeld, weil sie vermöge ihrer Dichtigkeit ein grolleres, Gewicht hatten und leichter geworfen werden könnten. Dass ferner diese glandes auch ous Blet bestauden, nie wurd gesehnitten efter gegonen waren, wiest Ovid, 11, 727. Quum balearica plumbum funda jacit. Die balesriache Schleuder gilt aber als species pro genere, demnach als eine auch anderwoo berrachendo: Gewohnboit und Sitte. Dass feraer diese art der Geschosse den Deutschen hekennt war, beweiser Tacit, Hist. V.
17. eaxis glandibusque et ceteris missilibus proclium incipitur. vergli
B. Afrie, cap. 20. Hier sind folglich auch Magein zu verstehen; miss
Thon versertigt. Dieser war eingeweich; worden, und dadurch flüsse sig, fusilis, d. i, wie wir glauben, so beschaffen, dass die Kugel, webs die auffiet, nicht: biele plase gedrückt wurde, word, die Mines zerfloss; der Metaphr. pagt: is doptling rernyperne (inne, d. i. lique, facio.) Diese Kugeln hatte men im Feuer gluhend gemacht und so wurden sie geworsen. Dtob erheben sieb jedoch gegen diese Assalts der Sache folgende Bedenklichkeiten: 1.) zünden auch glühende Thon- oder Lehmkugeln? 2.) Wie konnten sie glühend geschleudersten bei glühende geschleudersten bei geschleudersten bei glühende geschleudersten bei glüben die geschleudersten bei geschleudersten bei geschleudersten bei geschleudersten bei geschleudersten bei geschleudersten bei geschleuderst werden, wenn namlicht tie Schlandern von Leder Waren? Diets Diets tere Frage warf auch Morus auf; altein Oberlin weist schon auf ein Mittel bin, dass nämlich die Sohleudern mit Blech belegt sein konnten. Man kann sich trösten, nicht Alles zu wissen; denn, wäre die Erfindung der Gallier, glübende Kugeln zu werfen, etwas ganz Neges und Ungewöhnliches gewesen, so hätte Caesar'es der Mühe werth ge-achtet und die Art und Weise beschrieben. Am alterwahracheinlichsten wer die argilla mit Pech oder andern breunbaren Stoffen gemischt. Ueber fusiles vergl. Ovid. Met. XI, 125. Pheile per victus gurum finitare videres. - Andre Erklärungen, z. B. die von Liesist und Braut: es waren irdente Gefafte, voll brenuberen Stoffest eweren sind an gewaltenn, und erschweren ohne Noth den denkbaren Mechal nismus; sind such für Völker, wie die Gallier waren, theils en kunstlich, theils ware Case, der grosten Nachlässigkeit im Ausdrucke all heschuldigen. — Dass die Römer ebenfalls, um feindliche Meschinen, Räuser n. s. w. in Brand zu stecken, Bergharz. Schwefel, flüseiges Pech und bremendes Oel gebeucht baben, bezungen Veget. IV, & und Dionys. Hal. X. p. 622., edit. Fransof: 1686. welcher dogaktes not alsons neargouting dyreis erwähnt, die man auf Schlendern gelegt und geworfen babe. - Die Römer veretanden aber unter glane, nicht nur die gewöhnliche *Bichel*, sondern auch Bucheckern, Dattelaj Kestenien und Wallnüsse. Letztere *inglandes*, d. i. Iovis glandes, dios Bularos.

fernefacta tacula Der zunächst liegende Sinn, der Worte kann nur seyn: Wurfgeschosse, deren eiserne Spitzen glühend gemacht worden waren. Die Ausleger verstehen aber, uns weniger wahrscheinlich, eine Art, welche auch malleoli ignesque, (B. Alex. cap. 14.) oder falaricae, Liv. XXI, S. Virgil. Aen, IX, 705. genannt werden, und welche au den Spitzen mit Werg, Pech, Schwefel, Kien und dergl. nmwinden waren. Auf jeden Fall mussten sie eine Spitze har ben, damit sie stecken blieben und brennbaren Stoff entzündeten. Gesetzt, die Spitze war glühend gemacht; so entzündete sich im Wurfe

comprehenderunt, et venti magnitudine in omness carico rum locum distalerunt Hostes maximo clamate incecuti, quasi parta iam atque explorata victoria, turres testudinesque agere et scalis vallum adscendere coeperant. At tanta militum virtus atque en praesentia animi foit, ut, quum undique flanma torrerentur maximaque telorua multitudine premerentur, suaque omnia impedimenta atque vinnes fortunas conflagrare intelligerent, non modo demigrandi caussa de vallo decederet nemo, sed paene ne respiceret quidem quisquam; ac thm omnes acerrine fortissimeque pugnarent. Hic dies nostris longe gravissimus fult; sed tamen hunc habuit eventum, ut eo die maximus, hestium namerus vulneraretus: atque interficeretus, nt' se sub ipso 'vallo constipaverant recessumque primis mkimi mon dahant. Paullum quidem intermissa flamma, et quodam loco turri adacta et contingento vallum, terties cohortis centuriones ex eo, que stabant, loco reces-Werant suosque omnes removerunt; nutu vocibusque ho-

achtst auch die um den Schaft gewundene Wergmasse. Vergl. Sall. Jug. cap. 57, Auch Herodot, VIII, 52. erzählt Achnliches von den Persern.

[n. Italien nämlich warsu die Hütten und Baraken im Winterlager. — In Italien nämlich warsu die Landhäuser meist mit Ziegel und Schindeln von Eichen- und Eichtenholz getlecht; in den nördlichen Geganden, selbet Italiens, waren Dächer won Rohr, Binsen, Stroh und Rasen, zumal auf Hutten und Schoppen, (tuguria) Virg. Edlog. I, 68. pauperis et tuguri congestum cespite culmen. Vergl. das. Voss. . . . insecuti] Viele Codd. hatten sicuti, welchen Morns billigt, quasi

verwirkter. Einen passenden Sinn giebt jedoch meegui. Nämlich die Peiside warfen erst die Geschosse une der Ferne; als sie aber das auflodernde Fener gewährten, da rückten sie beran und begannen den Senrm auf den Walt. Der griech. Uebers, intendoorden Dass man für eieuti, werin es im Texte stand, guest eingeschoben, ist kanm glaublich.

respiceret] Davon oben II, 24. — Celsus hat hier: ocula refleetere.

ut se] Nicht nach Hotomann: ita se. Dieser Gebrauch des ut für utpote qui, gleichsah explicative, so dass nicht die Zeit, oder der Grund, sondern die gleichzeitig mitwirkende Ursache oder Beechaffenheit einer Sache angegeben wird, — ist uuserm Schriststeller sehr geläufig. VI, 7. VII, 45. 61. 88. B. C. III, 49. 53. Vergl. Bentley an Hor. Sat. I, 5, 15. Ruhnken zu Ovid. Herord. p. 94. welcher zu der Redeusart: ut erat bemerkt: hac formula eleganter exprimitur habitus allicuius oodem tempore et looo.

stes, si introire' vellent, vocare coeperant, quorum progredi ausus est nemo. Tum ex omni parte lavidibus conjectis, deturbati turrisque succensa est.

CAP. XLIV. Erant in ea legione fortissimi viri cena turiones, qui iam primis ordinibus appropinguarent, T. Pulsio et L. Varenus. Hi perpetuas inter se controversias habebaat, quinam anteferretur, omnibusque annie de loco summis simultatibus contendebant: Ex is Pulfio quam accrime ad munitiones pugnaretur, Quid dus bitas, inquit, Varene aut quem locum probandae virtutis tune spectas? hio dies, hio dies de nostris contro-

Cap. XLIV. Primis ordinibus | Ueber das Avancement in den

Cap. ALIV. Primis oranions J Uener aus Avancement in uen rüm. Legionen siehe ob. I, 40. Es ist nicht zu denken an die vordersten Reihen der feindlichen Schlachtordnung.

Pulfio] Der Name ist nicht mit Gewissheit auszumittelin; die meisten Codd. lesen: Pullo; der griech. Ueb, giebt Houlofer. Diesem nicht eben sichern Gewährsmanne folgt man in der Verlegenheit. Lemaire billigt Pullio, zumal, da die Paris. Codd. auch B. C. HE

67. statt Pulcione Pulione lessen; auch der Name Pullius und Pullie auf Inschriften bei Gruter häufig erwähnt werde, quinam anteferretur] Gewöhnliche Lesart, gegen die Mehrz; der Codd. war vor Oudend. uter alteri. Offenbar Glosse; s. unt. Cap, extr. Aber Phaedr. Fab. I, 24, 8. quaesivit, quie maior st. uter. Id. IV, 25. Formica et musca contendebant, quae pluris esset. S. das.

de leco] D. l. um den militär. Rang, was aus qui anteferretur folgt. Denn oft ist locus so viel sla auctoritas, dignitas, gratia. Cic. ad Div. III, 6, 1. XIV, 18, 4. codem apud me loco, quo apud patronum. S. ob. cap. 25. Iustin. XIII, 2. in. omnibus unum locum

competentibus sc. regiam dignitatem.
simultatibus] Gewöhnlich Groll, heimliche, zurückgehaltene
Feindschaft, anhaltende Spannung. Nach Manut, zu Cio, ad Div. III, 12. simultas occultum et mediocre post benevolentiam odium est. Nep. Dion. 3, 1. Attic. 17, 1. Sall. Catil. 9, 2. bei letzterm auch im Plural. Man leitet richtiger wohl des Wort von simul her, als von eimulare. Diesem nach wäre eimultas, so viel als eifersüchtige Span-nung, Rivalität, wenn zwei Menschen nach gleichem Ziele streben, worans das entsteht, was wir Häkeleien nennen, oder Ranonne. Dieworans das entsteht, was wir Hätteleien nennen, oder Rangane. Diese ser Bedeutung entspricht auch contendebant sehr gut. Diese Ableit, begünftigt auch similies, mit welchem simul verwandt, so wie man sonst simulter statt similiter sagte. Denn simulare ist eigentl. etwas nachmachen. Ueber den Plural s. ob. IV, 26. und über eine abweichende Derivation von aemulari Döderlein Lat. Synon, III. § 72. Dieser Gélehrte hält simultas specifisch für politische Feindschaft; dürfen wir hinzufügen, dass uns dass Wort immer nur begegnet, wo von der in Schranken gehaltnen, gemessnen, aus eifersüchtigen Reibungen entstandnen Spannung der vornehmern Stände oder auch der Staaten die Rede ist? Iustin. II, 6, 16. Erant inter Albenienses et Besimers simultatium veteren offensen. Borianses simultatium veteres offensas,

dere, alii fossas complere inciperent. Tum Caesar, omnibus portis eruptione facta equitatuque emisso, celeriter hostes dat in fugani, sic, uti omnino pugnandi caussa resisteret nemo; magnumque ex eis numerum occidit atque omnes armis exuit.

CAPI LII. Longius prosequi veritus, quod silvae pa-· ludesque intercedebant, neque etiam parvulo detrimento illorum locum relinqui videbat, omnibus suis incolumibus copiis, eodem die ad Ciceronem pervenit. Institutas turres, testudines munitionesque hostium admiratur: producta legione cognescit, non decimum quemque esse relictum militem sine vulnere. Ex his omnibus indicat rebus, quanto cum periculo et quanta cum virtute sint · res administratae: Ciceronem pro eius merito legionemque collaudat: centuriones singillatim tribunosque militum appellat, quorum egregiam fuisse virtutem testimonio Ciceronia cognoverat: de casa Sabini et Cottae certius ex captivis cognoscit. Postero die concione habita rem gestam proponit, milites consolatur et confirmat: quod detrimentum culpa et temeritate Legati sit acceptum,

Erklär, von Walther ad h. 1. der Sache nicht angemessen seyn dürfte; er hält angerem petere für terram comportare ad explendam fossam muris circumdatam. Die Sache ist viel einfacher: anger ist gleich vallum; hinter dem Aufwurfe oder dem Damme war fossa; der agger wird hineingeworfen und der Graben zugefüllt. Dann werden die Leitern an die Mauern des Castells angelegt. Unare Stelle giebt einen Beleg, und eben so viele andre.

Cap. LII. Longius prosequi] Wie longe ein sehr passendes Adverb. eey zu dem Sinne, welcher in prosequi nunächst liegt, davos siehe ob. zu cap. 15. Folglich wird persequi mit Recht verwerfen.

neque etiam etc.] Der Sinn ist offenbar, abweichend von unter frühern Ansicht dieser: er sah, dass wenn er sich jetzt auch suröckzielle, loeum reliquere, der Feind keinen unbedeutenden Verhet erlitten habe. Doch verwandt wäre der Gedanke: non sine magno bestium detrimento seie excedere. Eine frühere Erklär. locum relingu sey gleich dem: potestatem, occasionem amplius dari; wie oben c. 35. erscheint gekünstelt.

incolumibus copiis] Copiis sieht ans wie Glosse; auch febit es beim Metaphr. und in 4 Codd. Allein der Sprachgebr. erlabt auch beim Metaphr. copiis anzunehmen, (πάντας τους μετ εμυτού σων συς έχων) u. weil von Caesars Hauptarmee die Rade ist, gefällt cop. Auch denke man an die bekannte Strukt. 1 omnibus copiis st. cum etc. certius — cognoscit] Certius ist. Adverb. Sonst würde Caesars

geschrichen haben: certiora cogn. Siehe ab. I, 35. p. 75.

## DE BELL, GALL, LIB.V. CAP. 52, 53. 341

hoc aequiore animo ferendum docet, quod, beneficio Deorum immortalium et virtute corum explato incommodo, neque hostibus dintina lactatio, neque ipsis longior dolor relinguatur.

CAP. LIII. Interim ad Labienum per Remos incredibili celeritate de victoria Caesaris faina perfertur, ut, cum ab hibernis Ciceronis abesset milia passuum circkter LX eoque post horam nonam diei Caesar pervenisset, ante mediam mectem ad portas castrorum clamor oriretur. que clamore significatio victoriae gratulatioque ab Remis. Labieno fieret. Hac fama ad Treviros perlata, Indutiomarus, qui postero die castra Labieni oppugnare decreverat, noctu profugit copiasque omnes in Treviros redu-Caesar Fabium cum legione in sua remittit hiberna, ipse cum tribus legionibus circum Samatobrivam trinis hibernis hiemare constituit; et, quod tanti motus Galliae exstiterant, totam hiemem ipse ad exercitum manere Nam illo incommodo de Sabini morte perlato, omnes fere Galliae civitates de bello consultabant, nuncios legionesque in omnes partes dimittebant, et quid reliqui consilii caperent atque unde initium belli fieret, explorabant, nocturnaque in locis desertis concilia habebante Neque ullum fere totius hiemis tempus sine sollicitudine Caesaris intercessit, quin aliquem de conciliis

lactatio ] Eine ungewöhnliche Form; doch die Codd. und die Gesetze der latein. Etymologik erlanben, das Seltus in den Text aufzunehmen. Vergl. Morus zu d. St. – Ausserdem fühlt man, wie schieklich und ausdrucksvoll diese Verbalis den Infinitiv der Griechen ersetzen, und zugleich das Fortdanernde der Handlung oder den Zustand in concreto und abstracto bezeichnen. Es ist: das Frohlokken. Laetari nach Varro Ling. Lat. p. 226. ab eo quod latius gaudiam propter magni boni opinionem diffusum. Laetitia wäre die
jedem Binzelnen inwohnende Fröhlichkeit, au welcher als generischem Zeichen die lasti erkannt werden. Siquidem laetitia dicitur
expultatio quaedam animi gaudio efferventior, eventu rerum expetita-

rum. Gell. N. A. II, 27.

Cap. LlII. Trinis hibernis] In einem dreifachen Winterlager.

B. C. I, 74. Auch ist bina castra unser: doppelt, d. i. auf beiden Seiten eins, B. C. I, 19. — Diese Numeralia distribut. stehen gern bei Pluralibute tantum, z. B. castra, literae, hiberna etc. statt der Card. S. ob. I, 53. In solchen Fällen allemal trina nicht terna, so wie una nicht singula. S. Zumpt §. 119. und 115.

quin] I. e. quo non. So liset sich quin durch alle Casus und

ac motu Gallorum nuncium acciperet. "In his ab L. Roscio Legato, quem legioni XIII praesecerat, certior est factus, magnas Gallorum copias earum civitatum, quae Armoricae appellantur, oppugnandi sui caussa convenisse:

Genera nach dem Subjekte oder Objekte, auf das es hinweist, accommodiren, das heisst, dem Sinne nach. Babet ist aber nicht zu überschen, dass quin, analog allen mit qui gebildeten Wörtern, theils interrogative, theils relative Bedeutung habe. Fragend ist es z. B. Cic.
de Orat. II, 6x. quin prodis, mi Spurt? Somu. Scip. S. quin huc ad
vos senire propero? Vellei. II, 7, 2. quin tu thee potius facis? Cic.
ad Div. VII, 8, 3. quin tu urges istam occasionem? wo Corte mehrere Belsp. sammelte, — Es ist jedoch in solcher Fragweise die Cohortatio nicht zu übersehen, quin fragt, emphatischer mit dem Ne-benbegriffe des Tadels, wofern etwas nicht geschieht. In relativer Bedeutung ist quin nicht ganz gleichbedeutend mit ze non, und neserm dass nicht; das Urtheil, wird durob, quin subjektiver, problematischer Natur. Wir sagen: es verging keine Zeit, in der ihm nicht gemeldet worden wäre. Cie. ad Div. V, 12, 5. deesse mihi nohi quin te admonerem, d. i. jeh wollte es nicht an mir fehlen lassen, so, auf die Art, dass ich dich nicht aufforderte, d. i. ohne dich anfanfordern. In letster Bedeut, kann es oft dem Binne nach überanathoraera. In fector bedeut, and es on dem state and seizt werden. In qui nămlich, dem alten Ablat, von quis liegt dis Unbestimmte und Allgemeine der Art und Weise, der Zeit, des Grundes, der Ureache, wie so oft in qua. So fragt qui, wie? bei Terent. Andr. I, 1, 26. qui seire posses? und ibid. II, 1, 2. qui seir? Das angehängte ne aber, wird nach der Analogie von μή in bedingten und abhängigen Sättsen, mid zwar meist in logischer formsler Berner. ziehung, so dass es sich auf den Gedanken, nicht auf Sacken be-zieht, gebraucht. Also lassen sich in Beziehung auf quin zwei Regelu feststellen: 2.) Es kann seiner Natur nach nur in abhüngigen Sitfeststellen: 1.) Es kann seiner Natur nach nur in abhängigen Sätzen stellen, die entweder grammatisch ausgeführt, oder doch als Elipse ergänzt werden können; 2.) Es stelt vorzüglich in Sätzen, welche ein Urtheil enthelten, nicht in historizehen Berichten, wo etwas Materielles und Coucretes angegeben wird. Cic. ad Div. IV, 7. in nou quin ab eo ipse dissentiam, sed quod es te sapientia esse iudicem. Liv. II, 15. in. non quin brevi responsum reddi potuerit. — Dass es nur nach negativen oder die Gewissheit und Bejahung beschrijkunden Sitzen (Tweifalben) etsen können folkt neu den Nitte. schränkenden Satzen (Zweifelsätze) stehen konne, folgt aus der Netur des Worts; z. B. nach: non deest suspicio, non dubium est etc. Auch wird quin etiam als Adverbium, in Steigerungen gebraucht, word es offenbar per Synthesin oder Syllepsin gekommen ist. Denn wenn z. B. Caes. B. G. I, 17. quin etiam — intelligere se etc. gesagt wird, oder Vellei. II, 110, 6. quin tantus etiam huius belli metus fuit: so heisst diess, in die einzelnen Gedanken aufgelöst: qui i. e. qua raione impediar, quo minus contendam, tantum metum etc. fuisse. Achalich unserm; wie sollte nicht? ja warum nicht? — Doch jat quis nur verstärkend; immo corrigirend und das Vorhergegangue, als nicht Hinreichende, aufhebend. de conciliis] Die Godd. schwanken zwischen diesem und consi-

de concilis] Die Godd, schwanken zwischen diesem und conliis; dann were consil ac motu fast Hendiadys, näml, consilia seditiosa. Uns gefällt eonoilia, wegen der concreten Bedeut, die beide Wörter als verwandt darstellt.

Armoricae] Man hat dieses Nomen proprium, als ein appella-

neque longius milia passuum VIII ab hibernis suis abfuisse; sed nuncio allato de victoria Caesaris discessisse, adeo, ut fugne similis discessus videretur.

CAF. LIV. At Caesar, 'principibus cuiusque civitatis' ad se evocatis, alios territando, quum se scire, quae fierent, denunciaret, alios cohortando, magnam partem Galliae in officio tenuit. Tamen Senones, quae est civitas in primis firma et magnae inter Gallos auctoritatis, Cavarinum, quem Caesar apud eos regem constituerat, (cuius frater Moritasgus, adventu in Galliam Caesaris, cuiusque maiores regnum obtinuerant) interficere publico consilio conati, quum ille praesensisset ac profugisset, usque ad fines insecuti; regno domoque expulerunt: et missis ad Caesarem satisfaciundi caussa legatis, quum is omnem ad se senatum venire inssisset, dicto audientes non

tisum oder genericum zu erklären gesucht, theils von ihrer Lage am Meere, — Küstenbewohner; theils von der Fruchtbarkeit und Ergie-bigkeit des Bodens, etwa: Marschländer. S. Morus ad h. 1. Es war

bigkeit des Bodens, etwa: Marschländer. S. Morus ad h. 1. Es war ein mehrere einzelne Völkerschäfter umfassender Name. Also vielleicht verwandt mit dem engl. moor, Morast und Moor. Achnliche Wortformen in fast allen german. latein. Sprachen.

Cap. LIV. Denanciaret J. Beber den Begriff vergt. ob. IV, 5. adventu in Galliam Cass. J. Man kann hier die Worte adv. in Gall. als ein Hyphen (úp-1v) beträchten, belde Wörter bilden einen Begriff; davon ob. I, 5. Dadurch wird auch die Stellung der Wörter dem Geiste unsrer Sprache verwandter und ähnlicher. — Dass adventus für tempus quo quis advenerit, stehe, sieht Jeder, und sugleich den Unterschied zwischen den Verbal. auf us und io bestätigt. Letzeten an die Handlinge in cancerto und continuiend. wie ob. tere deuten an die Handlung in concreto und to beslätigt. Letztere deuten an die Handlung in concreto und continuirend, wie ob.
cap. 52. lastatio; erstere die Handl. oder den Zostand in abstracto,
als vollendet und abgeschlossen gedacht. — Der Ablativ, ohne Praeposit zur Bestimmung der Zeit, ist nur möglich bei Zeitbegriffen;
d. i. solchen Wörtern, denen ein Wirken und Handeln, oder ein Zutind in Contenforder Zeit ein Benefit und Handeln,

dicto audientes ] Eine sehr betannte Formel zur Bezeichnung der Folge, die man abrigkeitlichen Befehlen leistet, sowohl in bürgerl. als militär. Verhältnissen. 2, B. Nep. Iphic. 2, 1. neque exercitatiores copiae, neque magie dicto audientes duci. Eben 50 Liv. I, 41. V, 3. plebs nobis dicto audiens atque obediens. — Es gehört dieser Ausdruck unter die technischen Ausdrücke der Stretsverwaltung, deren bei Caes. sich so viele fanden, z. B. imperare, evocare, denunciare, edictum, etc. — Zugleich ist der Dativ dicto mit audiens verbunden charakteristisch für die Urbedent. des Casus, insofern er die Rücksiche bezeichnet, für welche das Subjekt handelt. — Es ist audire gleichsam in diesem Falle: aures dare. - Eigenthumlich ist den Griechen der Gebrauch von anover mit dem Genit, in der Bedeut gehorchen, Siehe Matth, f. 362. Doch auch unuxover vert.

fuerunt. Tantum apud homines barbaros valuit, esse repertos aliquos principes belli inferendi, tantamque omnibus voluntatum commutationem attulit, ut, praeter Aeduos et Remos, quos praecipuo semper honore Caesar
habuit, alteros pro vetere ac perpetua erga populam
Romanum fide, alteros pro recentibus Gallici belli officiis, nulla fere civitas fuerit non suspecta nobis. Idque adeo haud scio mirandumne sit, quum compluribus

principes belli inferendi] Ueber princeps statt primus, praecipuus siehe ob. 1, 12. — Ein auch Cicero sehr geliufiger Ausdruck ist princeps consilli, s. B. ad Div. XV, 15, 1.; oft mit aucior verbunden, vergl. Corte zu ad Div. XV, 4, 10. Liv. XL, 53. princeps et auctores transcendendi Alpes. Sall. Cat. 24, 2. princeps belli faciundi. Der Genitiv ist also hier nicht Qualitatis, sondern Obieti, d. i. er bezeichnet die Handlung oder die Sache, auf welche Jemand ganz besonders als Urheber und Aulass gebend einwirkt.

tantamque omnibus — adtulit] Deutsche setzen nicht selten statt dieses Dative der Person entwed. den Genitiv oder eine Pripus. B. apud. Achnl. Liv. XXI, 63, 6. novam iram infestie iam ante Patribus movit. Der richtige Gebrauch dieses Dativs der Beziehung gehört zur Elegans des lat. Styls.

Idque adeo etc.] Adeo eine der schwierigstem Partikeln der lst. Sprache, so dass Ruhuk. zu Terent. Andr. II, 5, 4. asgte: vis quae est in huins particulae usu sane eleganti, vix potést uno verbo explicari quod in omnia locá conveniat; und zu Eun. II, 2, 124. abundare videtur. Das Letxtre glauben wir nicht. Vielmehr zeigten die Beispiele, dass adeo 1.) steht stets mit Rücksicht auf etwas Vorliegendes; deher in Verbind. mit id, hoc; s. zu Sall. Cat. 37, 2. 2.) ga ist eine logische Partikel enthaltend ein subjektives Urtheil darüber, dass etwas eo gekommen, so weit, in der Art erfolgt ist. Also unser: derüber darf man sich so gar sehr nicht wundern. Wäre von etwa Faktischem die Rede, so würde man segen: idene non tantum zund. quantum, od. ita — ut. Fälschlich wird es mit ideo verwirt und verwechselt. S. Frotscher zu Quinctil. X, 5, 18. Am nächsten verwandt mit: non ita; und ähnlich dem: eo perventum est, ut.

haud seio mirandumne eif] Haud ist nicht einerlei mit non; es verueint subjektiv und daher problematisch, aber mit Affekt; non objektiv und assertörisch oder apodiktisch. Daher: haud sane alio soimo Sall. Cat. 37, 8. haud — putem Tusc. 1, 26. So auch haudquaquam; d. 1. keineswegs, in keiner Hinsicht nach meinem Dafürhsten; Liv. V., 46. m. Sall. Cat. 3, 2. nequaquam, keineswegs, vie Manche glauber; eigentlich so, dass ja keiner glaube! In Ansehung des Spruchgebrauchs besohte der Leber des Zeitalter des Livius, Tecitus u. A. welche haud häufiger haben, als Frühere. Die Redensit aber, haud seio, oder neseio an ist bereits vielfach erklärt. Erneit in Clav. Cic. esgle: haud seio an, quum dubitationem habere videstir, tamen simpliciter sifirmat. — Nur ist die Bejahung nie absolut, sondindividuell und subjektiv, und daher bescheidene, indirekte Bejahung oder Behauptung. Dass auf haud seio an auch eine Negation, nullus,

aliis de caussis, tum maxime, quod qui virtute helli omnibus gentibus praeferebantur, tantum se eius opinionis deperdidisse, ut a populo Romano imperis perferrent, gravissime dolebant.

Trevira vero atque Induliomarus totius hie-CAP. LV. mis nullum tempus intermiserunt, quin trans Rhenum legatos mitterent, civitates sollicitarent, pecunias pollicerentur, magna parte exercitus nostri interfecta, multominorem superesse dicerent partem. Neque tamen ulliv civitati Germanorum persuaderi potuit, nt Rhenum transiret, quum se bis expertos dicerent, Ariovisti bello et Tenchtherorum transitu, non esse amplius fortunam ten-Hac spe lapsus Indutiomarus, nihilo minus cotandam. pias cogere, exercere, a finitimis equos parare, exsules damnatosque tota Gallia magnis praemiis ad se allicere coepit. Ac tantam sibi iam iis rebus in Gallia auctoritatem comparaverat, ut undique ad eum legationes concurrerent, gratiam atque amicitiam publice privatimque peterent.

nemo solgan konnte, ist ebensalls ausser Zweisel. Siehe Bremi zu Nep. Timol. 1, 1. Gernhard zu Cic. de Sen. cap. 16. p. 108. Dasür fortasse oder vielleicht zu substituiren, führt von der richtigen Ausicht ab. Es ist vielmehr unser: doch wohl, unbedeuklich, meines Dasürthaltens (unmassgeblich'im Curislstyl.) S. Cic. ad Div. IX, 14, 13. Ep. 15, 4. das. Corte und Manut. Liv. III, 60. in. Allein verschieden von an ist ne su unserer Stelle: ne drückt wirklich einen Zweisel aus, und sollte ausschliessend in dieser Bedeutung gebrancht werden, nicht mit Plin. Epp. VI, 21, 1. nescio an noris hominem etc.— Nur im silbernen Zeitslter ist an Zeichen der Frage in indirekten Sätzen. Vergl. Zumpt 5, 354. Heindorf zu Horat. Sat. II, 3, 83. und Beier zu Cic. de Offic. I. Excurs. XI. Mirandum sit steht nicht, wie ein Gelehrter meint, Jen. L. Z. N. 176. 1826. sür: mir. fuerit; vielmehr ist der Ged. einsach dieser: idque ita suisse mirandum nonest; so wie ost: se ne quis miretur, dum haee consciderat, dum haee ita sacta esse legit etc. Anch wird durch das Praesens der Satz allgemein; nur unter ähnlichen Umständen gilt dasselbe.

Cap. LV. Rhemum transiret | Edit. Strad. hat; transirent. Sehr scheinber, und doch wegen des Wechsels des Numerus das Alte beizubehalten.

tota Gallia] Obschon einige e oder ex hinzusetzen, so ist doch der bloise Ablativ bei Raum und Pläche, nicht nur sprachrichtig, sondern auch ganz eigenthümlich und charakteristisch. Es bedeutet: über einen Raum hin, durch die ganze Fläche hin; z. B. B. G. VIII, 24. toto muro. B. C. III, 1. tota Italia. Cic. Lael. 7, 26. tota carea. Nat. Deor. II, 57. toto coelo. Nep. Iph. 2, 5.

CAP. LVI. Ubi intellexit ultro ad se veniri, altera ex parte Senones Carnutesque conscientia facinoris instigari, altera Nervios Aduatucosque bellum Romanis parare, neque sibi voluntariorum copias defore, si ex finibus suis progredi coepisset: armatum concilium indicit, (hoc more Galforum est initium belli) que lege communi omnes puberes armati convenire consuerunt; qui ex iis novissimus venit, in conspectu multitudinis omnibus cruciatibus adfectus necatur. In eo concilio Cingetorigem, alterius principem fuctionis, generum suum, (quem supra demonstravimus, Caesaris secutum fidem, ab eo non discessisse) hostem iudicat bonaque eius publicat. His

Cap. LVI. Dejore] Das altershüml. fore, forem hat eine von esse weschtlich verschiedne Bedeutung. Bese bezeichnet die faktische und reale Existenz, das Seyn und Vorhandenseyn in der Wirklichkeit; jenem fore häugt noch an die Urbedeut, des griech, que, mit dem es verwandt ist, Also forem, ich dürste werden, d. i. problematisch, aber wahrscheinlich, Fälschlich hat man diesen Infinitiv Imperfecti und Pressentis dem futurum esse gleichgestellt: fore ist überall nur etwa das: olov än sinus. Vergl. zu Sall. Cat. 14. extr. p. 74. Livius weicht achon ab; noch mehr die Spätern; z. B. VIII, z. m. Latini, ne dimicandum foret, agro hostium excessere. IV, 29. qui auctor foret.

omnes puberes] Liv. V, 39. m. iuventus militaris. Die Worte (hoe more — belli) geben die Codd. in sehr verdorbner Gestalt und verschieden. Aecht sind sie wohl nicht, auch Caesars kaum würdig: es dürfte eher heissen: hoe more Gallis est initium bellorum, od. hoe moris Gallis est ante initium bellorum. Bellorum haben die meisten Codd.

novissimus] I. e. postremus ordine, (siehe ob. I, 15.) per Meton. eigentl. der, welcher zuletzt mir in die Sinne fällt, Gegenstand sinnlicher Wahrschunung, in der Erscheitung wird. Also nicht gleichbedeutend mit ultimus, d. i. der am weitesten vom Anfangspunkte, oder von dem Beobachter Entfernte; postremus, der Letzte, insofern ich mir eine ganze Reihe vor deinj. aufgestellt denke, der den Beschluss macht. Gellius Noet. Att. X, 21. sagt, Cicero habe novissimus als ein neues und schlechtes Wort nie gebraucht. — Diess ist widerlegt worden. Vergl. Ernesti in Clav. Seyferts lat. Sprachl. §. 2664. — Caes. und Liv gebrauchen es oft. Der Comparativ ist nicht gewöhnlich, aus logischen Gründen. — Man könnte damit vergleichen: Wer sich von ihnen zuletzt sehen lässt, wer ihnen zuletzt vor die Augen kommt. Eben so: novissima tempora, die jüngst erlebten Zeiten u. s. w.

hostem iudicare] Ausdruck und Sache war in der Staatsregier. der Römer nicht selten: Qui contra patriam arma cepisseut, rel a Republ. defecissent, resque novas moliti essent, moris erat hostes a Senatu indicari. Brisson. de form. p. 246. edit. Bach. Griech mit pos appatendus. Bisweilen wurden nur die Parteihäupter für Feinde des Vaterl. erklärt; den Mitgenossen binnen bestimmter Frist Am-

rebus confectis, in concilio prenunciat, accessium sa a Senonibus et Carnutibus, aliisque compluribus Galline, civitatibus, huc iter facturum per fines Remorum, eorumque agros populaturum ac prius, quam id faciat, Labieni castra opppgnaturum: quae fieri velit, praecipit.

CAP. LVII. Labienus, guum et loci natura et manu, munitissimis castris sese tenerat, de ano, ap legionis periculo nihil timebat; ne quam occasionem rei bene gerendae dimitteret, cogitabet. Itaque a Cingetorige atque, eius propinquis oratione Indutiomari cegnita, quam in concilio habuerat, nuncios mittit ad finitimas civitates, equitesque undique evocat: iis certam diem conveniendi dicit. Interim prope quotidie cum omni equitatu Indutiomarus sub castris eius vagabatur. alias ut situm castro-

nestie bewilligt. Caesar bezeichnet Achnliches mit Ausdrücken der Röm. Diplomatie und Carie.

Cap. LVIL Ne quam occas. dimits, cogitabat] Spersom zu seyn im Gebranche der Conjunktionen, durch welche die Glieder der Sätze und Perioden in nähere logische und syntakt. Verbind, gebracht werden, und wodurch der eprachliche Ausdruck wo möglich die Operation des Denkvermögens ganz getreu und genetisch wiederzugeben versucht, ist Eigenthümlichkeit des Caesarian. Styls in diesen Commentarien. Diess zeigt sich weniger in Verbind, der Hauptsätze, als der Nebensätze, der subordinirten und coordinirten. In dieser Hinsicht

bereitet er vos ans Tacitus; weicht ab von Cicero's orstorischer Fülle und stylistischer Vollkommenheit, und von des Livius lactea ubertas. certam diem conveniendi dicit] Ueb. diem dicere; als termin. forens. s. ob. I, 6. Daselbst auch der Grund, warnm certam d. vom forum u. dem Gerichts - u. Processwesen übergetragen auf einen gesetztlichen Termin überhaupt, der höhern Orts auberaumt wird, durch legale Autorität. Wegen des Gerundiums beachte man, dass dasselbe gleich dem Infinitivo eben so wohl dem Praesens als dem Imperfecto augehört. Letztres gilt hier, wie dort Sall. Cat. 6. imperium initio conservandae libertatie - fuerat. oder Tacit. Ann. XV, 5. Vologesi vetus et penitus infixum erat arma Rom. vitandi - Namlich, so bald der Begriff des Verbi kein absoluter und abstrakter ist, sond. einen bestimmten, concreten Pall bezeichnet, der sich in einem noch als unvollendet gedachten Zeitmomente zutrug, geht die Handlung aus der Gegenwart im Gemüthe des Erzählers über in die Kategorie des

Imperfacti; also hier: diem dicit, qua convenirent.

alias] Wie II, 29. doppelt, vertritt das griech. τότε μέν, τότε δέ;
cinmal, das andre Mal, bald — bald. Cic. de Fin. II, 27. Non potest quisquam alias beatus cese, alias miser. de Sen. cap. 15. folgt auf alias, einmal, d. i. bisweilen, manchmal; — plerumque. Viermal folgt es de Invent. 1, 52. — Alias, wahracheinlich aus aliais, wie pater families, heisst eigentlich: alio loco und alio tempore. z. B. Nep. Hannib. 11, 7. neque tum solum, sed saepe. alias — pepulit adversarios. Liv. XLIV, 36. extr. rationes alias reposcito, nunc auctoritate rum cognosceret, alias colloquendi aut territandi causa: equites plerumque omnes tela intra vallum conficiebant. Labienus suos intra munitiones continebat timorisque opinionem, quibuscumque poterat rebus, augebat.

CAP. LVIII. Qu'um maiore în dies contemtione Indutionaire ad castra accederet, nocte una, intromissis equitibus ounium finitimarum civitatum, quos arcessendos curaverat, tanta diligentia omnes suos custodiis intra castra continuit, ut nullu ratione ea res enunciari aut ad Treviros perferri posset. Interim ex consuetudine quotidiana Indutiomarus ad castra accedit atque ibi magnam partem diei consumit; equites tela coniciunt et magna cum contumelia verborum nostros ad pugnam evocant. Nullo ab nostris dato responso, ubi visum est, sub vesperum dispersi ac dissipati discedunt. Subito Labienus duabus portis omnem equitatum emittit; praecipit atque interdicit, proterritis hostibus atque in fugam

veteris imperatoris contentus eris. Tusc. I, 11. nuno, si videtur, hec, illud alias. Aliter heiset: auf eine andre Weise: anders, sis u. s. w.; daher mit folgendem ac und atque Nep. Ham. 2, 1. multo aliter, ac sperabat. Ibid. Praef. §. 6. quod multo fit aliter in Graesia. Daraus sieht man, dass dem aliter silemal ein stillschweigend angestellter Vergleich unterliegt, dass folgtich der Begriff relativ sey. Alioqui oder alioquin ist: in andrer Rücksicht; alia posita conditione. Diese Beziehung auf etwas Vorhergehendes macht den Unterschied zwischen aljoq. und ceteroquin. Letzteres ist allgemeiner: in andern Stücken, aufserdem. Vergl. über alioq. Bremi zu Suet. Vitell. 2. Secus, nach Zumpt §. 283. mit Wahrscheinlichkeit von sequor abzuleiten, heisst ebenfalls anders. Es liegt diesem Worte zu Grunde eine angestellte, abwägende Vergleichung, so dam secus das zweite, dem erstern Nachstehende ausdrückt. Also: si duae res inter se comparautur atque in utramque partem explorantur, ut quae potior sit appareat. — Diess Criterium gilt für alle bei Nep. vorkommenden Beispiele von secus und secius, mit beigefügter Negation, z. B. Dion, 2, 1. non secus ac filiam. Bei Liv. an sehr vielen Stellen, z. B. V, 36. 41. VIII, 8. und oft mit dem praegnanten haud secus quam. II, 41. haud secus quam divino spiritu tactus. In alternstiven Sätzen, z. B. Plin. VII, 17, 12. recte an secus, nihil ud me, bedeutet das Schlechtere, Nachtheiligere. Eben so Cic ad Div. VI, 22, 5. si secus acciderie; i. e. si res ita evenerit, ut priori postbaberetur. — Demnach wäre secus eine Partikel, welche die Qualität des Verhältnisses angähe, wie unser anders als es sollte, oder als man erwartet. Cic. Tusc. I, 39. in. cur in vita secus? Ja oft gleich dem: nachtheilig. Liv. VIII, 33, m. ne quid de collegs secus — scriberet.

coniectie, (quod fore, sicut accidit, videbat) unum omnes petant Indutiomarum; neu quis quem prius vulneret, quam illum interfectum viderit, quod mora reliquorum spatium nactum illum effugere nolebat: magna proponit iis, qui occiderint, praemia: submittit cohortes equitibus subsidio. Comprobat hominis consilium fortuna, et quum

Cap. LVIII. Proterritie] L. e. terrore in fugam coniectis. Caes, liebt die mit pro susammenges. Verba, welche sich auf Verfolgung, Verscheuchung oder Zurückdrängung feindlicher Schaaren beziehen, so wie er überhaupt der Urbedentung der Praepositionen treu bleibt. S. ob. cap. 9. Manche lasen sonst: perterritis, nach sehr bekannter Verwechslung.

neu quie quem] Noch dass einer einen eher verwunde u. s. w. Weil der Befehl so lautete, dass an kein bestimmtes Subjekt und Objekt in unbestimmter Sphäre gedacht wurde, so ist diese Lesart quem dem aliquem vorzuziehen. Der Befehl ist absolut und ganz a priori gegeben, ohne an einen gegeben histor. Fall zu denken. Dadurch wird er aber allgemeiner und kategorisch, während durch aliquem der Gedanke beschränkter und particulärer würde. — Es ist Gesetzesformel, wie an vielen Stellen. Liv. XXI, 63, 3. ne quie senator — maritimam navem — haberet.

quam — interfectum viderit] Das Persectum nämlich notione Futuri Coninnetivi I. statt visurus sit. Zumpt §. 496. 5., Ehen so: occiderint. Genaner aber entspricht dieser latein. Sprachgebrauch dem griech. Optativ mit ür.

fortuna] Ist hier dem homo entgegengesetzt. Nach Cic. Paradox. V, 1. quae vim habere maximam dicitur, fortuna. Nicht immer stimmt der Erfolg mit dem Plane überein; das Glück begünstigte, comprobat, hier die von einem Menschen getroffnen Maisregeln. Homo wird übrigens mit vir oft verwechselt und promisene gebraucht; obschon die feinern Sprachforscher beide Wörter längst unterschieden haben. Denn vir steht in der Regel dann, wann die dem männl. Geschlechte, als solchem, eigenthümlichen praktischen u. erworbnen Tugenden und Eigenschaften hervortreten sollen, insbesondre auch die Tugenden eines röm. Bürgere; also vir strenuus, fortis, bonus, aptinus, summus. Hingegen liegt in homo nicht nur der Inbegriff der humanitas, z. B. literatus, studioeus, officiosus, gratus etc. sondern anch, wie hier, der Inbegriff der dem menschl. Geschlechte eigenthümlichen Schwächen und Gebrechen, so wie überhaupt dem homo die sanstern, weiblichern, dem vir die kräftigern, eig. mänul. Tugenden und Eigenschaften beigelegt werden; vir mehr positis, homo entweder passiv oder neutral sustritt; daher wohl cum despectn, z. B. V, extr. Unser: Mensch konnte bei den Römern nicht so zu Ehren kommen, weil der Mann sast einziger Repräsentant des ganzen meuschl. Geschlechts war. Daher auch vir und homo ost gleichbedentend. Beisp.: Cic. ad Divi II, 6, 2. grave est homini pudenti, ibid. § 7. si me memorem, si gratum, si bonum virum existimare potes. Pro Arch, 6. imsgines — fortissimorum virum virum destatisimos homines ac continentissimos, — divinum hominem — Cees. B. G. VII, 5. summae hominem audaciae. Vergl. die schöne

noum ownes peterent, in topic fluminis vado deprehensm Indutiomarus interficitur caputque eius refertur in castra: redeuntes equites, ques possunt, consectantur atque occidunt. Hac re cognita, omnes Eburonum et Nerviorum, quae convenerant, copiae discedunt; paulloque habeit post ad factum Caesar quietiorem Galliam.

Stelle Cic. ad Div. V, 17, 5. et hominem te et virum esse, etc.—
Sallust. Cat. cap. 44. extr. — Und über homo, d. i. Jemand, irgend
eine Person bei Terent. Audr. IV, 4, 5. reliquit me homo. V, 6, 1.
quis homo est? — Auch homo servas, homo nemo. — Vir oft fir
mgritus. Liv, 1, 58, nuntium ad patrem, Ardeamque ad virus
mittit.

## C. IULII CAESARIS

## COMMENTARII

## DE BELLO GALLICO

## LIBER SEXTUS.

Romanorum copiae in Gallia auctae cap. 1. Motus Trevirororum, Nervii oppressi, Concilium Lutetiae Parisiorum 2. 3. Senones et Carnules pacati 4. Menapii subacti 5. 6. Treviri ab Labieno dolo et ratione victi 7. 8. Iter Cuesaris in Germaniam. Ubiorum legatio sui purgandi caussa 9. Receptus Suevorum in ultimos fines suos 10. De moribus alque institutie Gallorum expositio 11 - 20. Germanice ao Germanorum descriptio. Hercynia silva. Genera ferarum tria in Hercynia silva memoranda 21 - 28. Reditus Caesaris in Galliam. Ambiorix appressus. volci regis more 29 - 31. Partito exercitu Eburonum fines devastati 32 - 34. Castra Romana a Sigambris oppugnata. Periculum Romanorum, qui frumentandi caussà castris egressi. Romanorum terror adventu Caesaris sublatus 35-42. Edurones denuo perati 43. Quaestio de coniuratione Senonum instituta. Acconie supplicium. Hiberna Caesaris. Iter in Italiam 44.

Multis de caussis Caesar, maiorem Galliae motum exspectans, per M. Silanum, C. Antistium Reginum, T. Sextium, Legatos, delectum habere instituit: simul ab

Cap. L. Delectum habers] Wir schrieben früher dilect. nach der Antorität guter Codd. deren Ondend. ad h.l. erwähnt; und eben so sind in der ersten Decsa des Livius die Zeugnisse für dilect. überwiegend. S. Drakenh. zu Liv. XXXVII, 51, 7. Aber theils die Uebereinstimmung der Codd. bei Sallust Cat. 36, 3. (a. Kritz ad h.l.) theils bei Cicero an vielen Stellen. z. B. Offic. I, 2, 6. das. Gernhard, Görenz zu Fin. I, 10, 36, theils die Bedeut. des Worts u. der Sacke.

Cn. Pempeio Proconsule petit, quoniam ipse ad urbem cum imperio reipublicae caussa remaneret, quos ex Cisalpina Gallia consulis sacramento rogavisset, ad signa

sindem es nicht eine willkürliche Aushebung und Absonderung, sond, eine Designation und Declaration der wassensähigen Mannschaft war, die wie ein locus ad certum aliquod negotium delectus, (ob. IV, 19. wo jedoch von einer Variante keine Spur) endlich die Stelle bei Varro L. Lat. p. 900. Legio, quod leguntur milites in delectu, bestimmen uns der allgemeinern Schreibart zu solgen, ohne dass wir jedoch den Gedanken ausgeben, dass ursprüngl. zwischen dilectus und delectus ein wesentl. Unterschied Statt gesunden, nach welchem di — ähnlich dem die eine über das Ganze sich verbreitende, allgemeine Auswahl bezeichnete; delectus die Wahl varliegender, naher Sachen zu bestimmtem Zwecke. Etwas ähnlich unser: ausheben und auswählen. Liebt nun Caesar des Bigenthümliche, ja Alterthümliche, im Gebrache der Präpositonen besonders; warum nicht annehmen, ihm sey dilectus wirklich stehender Ausdruck gewesen? Wir mögen also mit Kritz zu Sall. Cat. 36. p. 168. keineswega behaupten: dilectus als Substantivsorm, habe nie existirt,

ad urbem] D. i. in der Nähe Roms, wie III, y. ad omnes nationes. Ueber die Formel und ihre polit. Bedeutung bei den Römers sagt Manut. zu Cia. ad Div. III, 8. Esse ad urbem dicebantur, qui cum potestate provinciali aut unper e provincia revertissent, aut nondum in provinciam profecti essent. Solebant autem, qui ob res is provincia gestas triumphum peterent, extra urbem exspectare, donec lege lata triumphantes urbem introire possent. Vergl. Sallust. Cat. 30, 3. Bei Liv. oft ad bei Städtenamen, z. B. ad Vejos V, 13. 14. 18. Ob. I, 7. ad Genevam. Derselbe Begriff der Annäherung, des Nabeseyns bei ad mit tempus; z. B. quum ad hiemem me ex Cilicia recepissem. Cic. ad Div. III, 7. S. Oudend. zu Snet. Cees. 31. consulis] Statt des Genit. würde bei der Verschiedenheit der Ansichten der Ausleger, entweder Consul, mit Morns, oder Consuli, (statt sibi,) vorzuziehen seyn; wenigstens liebt Caes. auch den Dauv in ähnlichen Fällen, z. B. III, 17. extr. Das zum Verständniss nöbige histor. Paktum war dieses. Pompeius wer im Jahre 698. mit M. Lic. Crassus zum zweiten Male Consul, gewesent durch mancherlei Um-

consulis] Statt des Genit. würde bei der Verschiedenheit der Ansichten der Ausleger, entweder Consul, mit Morus, oder Consuli, (statt sibi.) vorzuziehen seyn; wenigstens liebt Caes. such den Daivin ähnlichen Fällen, z. B. III, 17. extr. Das zum Verständniss nöthige histor. Faktum war dieses. Pompeius war im Jahre 698. mit M. Lic. Crassus zum zweiten Male Consul gewesen; durch mancherlei Umtriebe seiner Partei aber war in der zweiten Hälfte des Jahres 609-keine Consulwshl zu Stande gekommen. Man ging damit um, den Pompeius zur Diktstur zu erheben; was er jedoch selbst ablehnte, u. durch Cato's Einfluss bewogen, sorgte er vielmchr, dass im April des Jahrs 700, neue Consuln gewählt wurden. — Ob nun gleich für dis Jahr 699. und 4 folgende Jahre Spansien als Provinz dem Pompeius ertheilt worden war; so war dieser doch in Rom zurückgeblieben, unter dem Vorwande, für das Wohl der Republik sorgen zu müssen, in Folge eines von Cicero, im J. 696. gleich nach dessen Rücktehr aus dem Exil, vorgeschlagnen Gesetzes, den Pompeius mit unumschränkter proconsuler. Gewalt zum Oberaufseher über die Verprovinntirung der Hauptstadt und über den Getreidehandel im gazen röm. Reiche zu bestätigen. — Darauf beziehen sich die Worte: 100 publicae caussa. Die Provinz Hispanien liess Pomp. durch Afranius und Petreius verwalten.

eacramento rogavieset] Sacramentum eig.: Soldateneid; 10dann metonym, auch der Kriegsdienet, militie; eo Suet. Tib. 36. B. catoque earum cohortium numero, quas cum Q. Titurio

Al. cap. 56. von den Bürgern, die den Eid leisteten, hiese est egera-Al. cap. 55. von den Bürgern, die den Kid leisteten, hiese est eacraimento dicere. Liv. IV, 53. metu ceteri eacramento dixere. Cir. II, 24. Auch: in verba Consulis iurare. II, 32. Das sacramentim heiset such metonymisch: religio. Den Ablativ sacramento denke man sich als conditionalis, eigentl. in sacramentum, oder sub sacramento tak cum Dativ. to occup. Ramshorn p. 389. führt die Straktur auf, ohne des Grundes zu erwähnen. Eine andre aus dem Foro hergenommene Bedeutung: eine deponirte Summe, suche man Cic. ad Div. VII, 32. das. Manut. Der Ausdruck rogars, kam daher, dass die Consuln, nach Liv. II, 28., die einzelnen Bürger namentlich aufriefen; diese antwogtelen, ad nomina respondebant, oder nomina dabant. In welchen Worten aber der Eid selbst abgelegt wurde. 2. B. sess formidinis Worten aber der Eid selbst abgelegt wurde, z. B. sess formidinis atque sugae non abituros, negue ex ordine recessuros, niei teli sumendi, aut petendi, aut hostis seriendi, aut civis servandi causes—darüber siehe Brisson. de Form. p. 319. ff. Beispiel von Strenge Valer. Max. VI, 3. 4. Vergl. Ernesti in Clav. Cic.

ler. Max. VI, 3. 4. Vergl. Ernesti in Clav. Cic. ad opinionem Gallias Wer Caesars Sprachgebrauch nur einigermaßen kennt, sieht ein, wie diese Sprechweise ganz mit seinem Style harmonire. Also ist Gallias keine Interpolation, wie Hotomann wähnte. Keinen Casum gebraucht Caes. nächst dem Ablatis in weiterer, und oft ellipt. Bedeutung, als den Genitiv, schon desshalb, weil er bald Subtecti bald Obiecti ist: keine Praep. ist bei ihm so vielsagend, als der Vergl. B. G. V, 48. B. C. I, 69. III, 29. quae opinio

erat edita in sulgus.

facultates] I. e. opee; Hülfsmittel, Kräfte. Von militär. Kräften und Mitteln auch B. C. III, 26. Nep. Hennib. 6, 2. exhduet; iam patrias facultatibus.

sarciri] Mehrere Codd. respreiri. Wegen: des Gegensatzes von adaugeri gefällt une das einfache earciri besser. Es ist nicht sowohl ein Breetzen, als ein Ausfüllen der entstandnen Lücken, ein Heilen des erliumen Schadens.

tribuiscot] Diese Verb. und dare werden bisweilen so gebraucht, wie unser: Jemanden etwas zu Gefallen thun, ein Opfer bringen. Cic. ad Div. IV, 11. homini amicissimo te tribuisse officium; pro Ligar. 12. ut concessisti M. Marcellum Senatui, sic da hunc populo. Eben so Liv. VII, 20. Mehrmahls bei Terent z. B. Heaut. IV, 3, 10. da te mihi vicissim. Vergl. Heindorf zu Horat. Sat. II, 2, 94. and Drakenb. zn Liv. VIII, 26, 6. z. B. consanguinitati hoc dabinus, at

conditiones pacis feramus acquas utrisque. cum Titurio ] Dieser war die Hauptperson, die Cohorten waren

demselben untergeordnet. Wir pflegen wohl, doch minder genau, zu

amiserat, et celeritate et copils docuit, quid populi Romani disciplina atque opes possent.

Cap. II. Interfecto Indutiomaro, ut documus, ad elus propinquos a Treviris imperium defertur. Illi finitimos Germanos sollicitare et pecuniam polliceri non desistunt: quum ab proximis impetrare non possent, ulteriores tentant. Inventis nonnullis civitatibus, iureiurando inter se confirmant obsidibusque de pecunia cavent: Ambiorigem sibi societate et foedere adiungunt. Quibus rebus cognitis, Caesar, quum undique bellum parari videret, Nervios, Aduatucos, Menapios, adiunctis cisrhenanis omnibus Germanis, esse in armis, Senones ad imperatum non venire et cum Carnutibus finitimisque civitatibus consilia communicare, a Treviris Germanos crebris legationibus sollicitari maturius sibi de bello cogitandum putavit.

angen? Unter dem Titurius. Daher auch mecum, tecums. Cic. ad Div. XIII, 11. fuit in Cilicia mecum tribunus mil. XIII, 16. 6. qui in bello tecum fuisset, d. i. unter dir gedient hat. Dahei ist jedoch nicht m übersehen, dass dann mehr eine Gleichetellung der Person net Stand und Rang angenommen wird. Denn soust heisst es wie Tacit. Ann. III, 1. militares, qui sub Germanico etipendia fecerant. Wie hier, Tacit. Ann. I, 60, undevicesimae legionia aquilam, cum Faro amissam. Ueber dieses cum, statt et, bei Dichtern, vergl. Horst. Sal. I, 10, 85. Bei Historikern a. Drakenb. zu Liv. XXI, 60, 7.

Cap. II. Inter (se confirmant) Eigentl. se inter se) wie bereits erwähnt worden; auch könnte hier rem, societatem etc. supplirt werden. Jenes de pecunia cavent, (wie unt. VII, 2 de obsidibus) ist gleich dem : quantam quisque pecuniam solvet, prantuunt, denn cavers heisst: durch vorläufige Bestimmung oder Regulirung streitigen Fällen und Anomalien vorbeugen.

eibi societate et foedere adiungunt] Ein Wort, das Caes. zwn auch im concreten Sinne von eiszelnen Truppen und Detachement gebraucht, die zu andern Corps stoßen, z. B. B. C. III, 55. Unt. VIII, 2. aber auch im moral. Sinne von Anknüpfung neuer Freundschaften und Verbindungen. Cic. ad Div. VIII, 4, 4. Caesar infirmorum hommum amicitias eibi qualibet impensa adiungus solst. Vergl. Corte zu XIII, 4, 4. Unt. VI, 11. VII, 4. Jenes societas et foedes innich dem Griech. δμολόγιας τε καὶ δυνθήκας.

consilia communicare] Nicht bloss die Plane einander gegenseitig minheilen; sondern gemeinschaftliche Sache machen, Verabredung treffen. Cic. pro Rosc. Amer. 49. rationem communicare. Die Redensart consilia communicare ist übrigens dem Livius sehr geläufg. VI, 21, 9. VIII, 25, 9. XXVIII, 28, 5. Wegen der Struktuf s. unt. 4. 25. Und wegen des Deponens die Aust. zu Liv. IV, 24., cum quibu gram communicati non fins.

CAP. III. Itaque nondum hieme confecta, proximia quatuor legionibus coactis, de improviso in fines Nerviorum contendit, et prius quam illi aut convenire aut profugere possent, magno pecoris atque hominum numero capto atque en praeda militibus concessa vastatisque agris. in deditionem venire atque obsides sibi dare coepit. celeriter confecto negotio, rursus legiones in hiberna reduxit. Concilio Galliae primo vere, uti instituerat, indicto, quum reliqui praeter Senones, Carnutes Trevirosque venissent, initium belli ac defectionis hon ease arbitratus, ut omnia postponere videretur, concilium Lutetiam Parisiorum transfert. Confines erant hi Senonibus civitatemque patrum memoria conjunxerant; sed ab hoo consilio abfuisse existimabantur. Hae re pro suggestu pronunciata, codem die cum legionibus in Senones proficiscitur magnisque itineribus eo pervenit.

CAP. IV. Cognito eius adventu, Acco, qui princeps eius consilii fuerat, inbet in oppida multitudinem convenire; conantibus, prius quam id effici posset, adesse Romanos nunciatur; necessario sententia desistunt legatorque deprecandi caussa ad Caesarem mittunt; adeunt per Aeduos, quorum antiquitus erat in fide civitas. Libenter Caesar petentibus Aeduis dat veniam excusationemque

Cap. III: Civitatem — conjunxerunt] Sc. cum Senenibus; eie hatten sich an die Senonen angeschlossen, nicht bloß als Bundeagemossen, sondern wie es scheint, zu völliger Gemeinschaft.

Letetiam Parie.] Mehrere Codd. haben: in Lut. Diese billigten Davis und Clarke. Wir halten jedoch mit der Mehrzahl der Codd. in für felsch; die Entstehung aus der Nähe war leicht; Caesare Styl verschmäht diese Präposit. vor Städtenamen. Vergl. Zumpt §. 398. Aum. 1.

Ace re pro enggestu etc.] Unter han re verstehe man das ob-Erwähnte; initium belli etc. Suggestus waren im Lager nicht ungewöhnlich Tacit. Hist. I, 36.

Cap. IV. Conantibus ] Durch das folgende: priusquam id effici posset, erklärt der Schriftsteller selbst, was conari eig. heisse. Eben so Cic. ad Div. V, 12. Hasc agers sueps conantem, deterruit pudor. Vergl. Nep. Datam. 7, 1. Liv. XXI, 39. conatu tam audaci traiicisndarum Alpium et effectu. Griech. inxespiss.

necessario] Ob. IV, 28. VII, 14. Unser: nothgodrungen. Livins drückt denselben Gedanken stärker aus durch: expressaque necessi-140 obsides dandi Romanis. II, 13.

accipit; quod aestivum tempus instantis belli, non quaestionis esse arbitrabatur. Obsidibus imperatis centum, hos Aeduis custodiendos trádit. Eodem Carnutes legatos obsidesque mittunt, usi deprecatoribus Remis, quorum erant in clientela: 'eadem ferunt responsa. Peragit concilium Caesar equitesque imperat civitatibus.

CAP. V. Hac parte Galliae pacata, totus et mente et animo in bellum Trevirorum et Ambiorigis insistit. Ca-

tempus instantis belli etc.] Der Sommer gehöre dem bevorste-henden Kriege, wie in der Redonsart: non est huius loci. Indessen könnte auch tempus im Doppelsinne, 1.) von der Zeit, 2.) von der Gelegenheit, opportunitas, genommen werden; z. B. Terent. Eun. IV. Gelegeuheit, opportunitas, genommen werden; z. B. Terent. Eun. IV, 11, 7. Add eam rem tempus non erat. Liv. 1, 47. tempus agendas rei. Illi 9s tempus est — maiora conari. Liv. VI, 18. f. S. Zumpt § 65c. Vergl. Ruhnk. su. Terent. Audr. III, 2, 52. anch Horat. Sat. II, 4, 1. das. Heindorf. Eben 40 age earl. Viger. p. 161. Bei Nep. gar biañ: z. B. Alcib. 8, 6. Nachdrücklicher ist hier tempus von der Zeu, weil der Winter sich nicht eignete; es steht also hier als Epizemis: tempus aset. tempus instantis belli etc. Liv. XXII, 1. in. Iam ver appetebat, quum Hannibal ex hibernis movit. Polyb. III, 77. tsiau-uing de tigt tagistis signe. Dabei hemerke man einige ähnliche scheinbare Germanismen, wie: in animo habere, ex manibus dimittere, in mentem venire, in os laudare, in manibus gestare. ante pedes exc. mentem venire, in os laudare, in manibus gestare, ante pedes esse, d. h. sel der Hand liegen, vor den Augen; fortunam corrigere, ad se recipere, auf sich nehmen, versprechen. Meint Alles bei Teren. Desgl. sagt Cic. ad Div. IX, 14. Agamemnoni, regi regum, fuit honestun; — alumnas disapilmas meaes — hase una omnium sox est, - Alles scheinbar Germanismen, aber doch mit unsern meistens ganz entsprechenden Redensarten nicht immer eine.

eadem ferunt responsa] Ferre nicht seiten in der Bedeut, von accipere. Dieses Iustin. XII, 11, 8. consulentes oracula, responsum acceperant. Eben so sagte man: glorism; muners, dona ferre. Drahenb, su Liv. VI, 15, 10, Allein ferre heisst in so fern bekommen, erhalten, als men denkt; dass Jem. mit dem Empfangnen dason od.

whaten, all men denkt; dass Jein. mit dem Empiangnen dason od.

dahin geht, wirs sie nehmen die Autwort mit, um sie gehörigen Orts
abzugeben. Also ganz eigentlich von den Abgesandten. Diese relative Bedeut, het accipere nicht, vielmehr steht es absolut.

Cap. V. Et mente et animo] Dergl. Verbindungen von Synonymen zur Bezeichnung geistiger Thätigkeit, dienen, dem Gedanken
Nachdruck (Emphasis) zu geben, und amschreiben oft störkere Afsekte. Cic. ed Div. II, 8, 5. et anima et consilio paratus. Insun-Pracs. rem magni et animi et operis. Terenz let reich en solchen eprichwörtlichen Formeln: t. B. parva causa, parva ratios mala mens, malus animus; neque consilium, neque modum res habet; acqui bonique facio. Heaut. IV, 5, 40. i. e. contentus sum iis, quae facis. Endlich auch manibus pedibusque, i. e. totis viribus. Andr. I, 1, 134. Ueber den Unterschied von mens und anim. s. ob. I, 10. und Duker su Flor. IV, 11, 5. welcher sagt: Philosophi mentem vocant principem animi partem, in qua ratio, consilium et indicium sest; animum illam, in qua affectus et appetitus. Daher konnte men

varinum cum equitatu Senonum secum proficisci iubet, ne quis aut ex huius iracundia aut ex eo, quod meruerat, odio civitatis motus existat. His rebus constitutis, quod pro explorato habebat, Ambiorigem proelio non esse concertaturum, reliqua elus consilia animo circumspiciebat. Erant Menapii propinqui Eburonum finibus, perpetuis paludibus silvisque muniti, qui uni ex Gallia de pace ad Caesarem legatos numquam miserant. Cum

iis esse hospitium Ambiorigi sclebat: item per Treviros venisse Germanis in amicitiam cognoverat. Haec prius illi detrahenda auxilia existimabat, quam ipsum bello la-

cesseret; ne desperata salute aut se in Menapios abdesseret; ne desperata salute aut se in Menapios abdessere: animi mentis nostrae, d, i. affectus, qui rationi perent. Liv. XXXVII, 45. und mens animi, d, i. ratio et consilium; so wie mens Dei für voluntas divina. S. Ruhnk. zu Heroid, p. 94.

insistit] I. e. animum intendit, das Verbum demusch mit transitiver Beziehung auf ein Objekt. Abweichend davon ist der Sprachgebrauch des Cic. N. D. II, 20, 40. wo von den Planeten gesagt wird: ad quoddam tempus insistunt; wie Fin. II, 16, 51. wo es ist: Halt machen, pausiren, anhalten, daher auch institutiones, Tuscul. I, 25. ust institutiones, welche beiden Wörter oft verwechselt wurden. S. ob III, 14. Auch findet man insistere rei, z. B. Liv. XXXVII, 60. in re aliqua Cic. N. D. I, 20. S. Ruddimann. Institutt. II. p. 142.

ex eo, quod meruerat, odio] Einige Codd, und Ausg. hatten metuerat. Es giebt, viele Gründe, diess letzte zu verwersen: 1.) metuerat könnte sich nur suf Caes, beziehen: er hatte den Unwillen des Volks befürchtet, gleich damsla, als er den Cavarinus den Senonen als Köuig oder Fürsten ausdrang. Hätte Caes, diess ausdrücken wollen, so würde er wohl ein Subjektspronomen kinzugefügt haben. 2.) Celsus und der griech. Metaphr. haben offenbar meruerat gelesen, letzter sagt: loxuguic tulgus. 5.) Ist merere odium zwar ächt römisch, aber doch eher einem Librario anstößig gewesen, als metuere odium.

aber doch eher einem Librario anstößig gewesen, als metuere odium.

concertaturum] Das specifische Merkmal ergiebt sich aus Stellen, wie Tacit. Ann. XIV, 29. Paullinus — scientia militiae et rumore populi, qui neminem sine aemulo sinit, Corbulonis concertator. Also nicht bloß confligere, congredi proelio, sond. die Kräfte mit dem legner messen. Bei decertare denke man an das nothwendig herbeizusum ende Resultat, an die Entscheidung.

zusühnende Resultat, an die Entscheidung.

cregnoverat] Die jüngern Leser mögen darauf achten, dass cognoscere in der Regel von der auf dem Wege der Brsahrung erlangten Kenntniss und Einsicht gebraucht wird; daher der häufige Gebrauch bei Caess von faktischen und concreten Dingen.

bello Caessere] Verwandt: armis petere, 2. B. Tac. Ann. II, 88

bello lacessere] Verwandt: armis petere, 2. B. Tac. Ann. II, 88 Arminius libertatem popularium adversam habuit, petitusque armis—dolo propinquorum cecidit. In bello lacessere liegt der specif. Begriff der im Gefühl der Kraft gegen Jem. ergriffnen Offensive, weil man es nicht länger mehr geduldig mit ensehen kann und will und

einer Provocation des Gegners; denn lacessere auch bildl. provocare

ret, aut cum transrhenanis congredi cogeretur. Hoc inito consilio, totius exercitus Impedimenta ad Labienum in Treviros mittit duasque legiones ad eum proficisci jubet; ipse cum legionibus expeditis quinque in Menapios proficiscitur, Illi, nulla coacta manu, loci praesidio freti, in silvas paludesque confugiunt suaque eodem conferent.

CAP. VI. Caesar, partitis copiis cum C. Fabio Legato et M. Crasso quaestore, celeriterque effectis pontibus, adit tripartito, aedificia vicosque incendit, magno pecoris atque hominum numero potitur. Quibus rebus coacti Menapii legatos ad eum pacis petendae caussa mittunt. Ille, obsidibus acceptis, hostium se habiturum numero confirmat, si aut Ambiorigem aut eius legatos finibus suis recepissent. His confirmatis rebus, Commium Atrebatem com equitatu custodis loco in Menapiis relinquit; ipse in Treviros proficiscitur.

CAP. VII, Dum haco a Caesare geruntur, Treviri, magnis coactis peditatus equitatusque copiis, Labienum cum una legione, quae in corum finibus hiemabat, adoriri parabant: lamque ab eo non longius bidui via aberant, quum duas venisse legiones missu Caesaris cognoscunt. Positis castris a milibus passuum XV, auxilis

ad bibendum, Robok, an Rutil, Lup. p. 106. In petere armis, nur der

ad bibendum. Rahak. an Rutil. Lup. p. 106. In petere armis. nur da Begriff des géwaltsamen Angriffe.

detrahanda existimabat] Siehe ob. III, 2. Vellei. II, 85, 4. detractum capat. Gezierter Ausdruck von dem Heerführer, der die Scinigen im Stiche gelassen, dessen also das Heer nun beraubt war.—
Ueber Auslasz. des Verbi enbstantivi (hier Copula) eese s. Zumpt §. 776. Gernhard an Cie. Off. L. 20, 68. 25, 89. Dass diess oft gezeheb bei Verbis iudicandi, existimandi ist erwähnt worden, und lehra Beisp. bei Ramsh. §. 102. p. 299. 500. Aber ungewöhnlich ist z. B. Quinetil. X, 1, 73. nemo dubitat duos — praeferendos. Warum?

Cap. VI. Hostium numero] D. l. pro hoste. So segte man such numero esse, statt in numero. Liv. VII, 30. f. conditorum, parantum numero nobis critis. Phaedr. IV, 24, 16. in numero amicorum esse. Doch siehe das. Barm. Nep. Ages. 4, 8. in hostium numero ducero Cio. Verr. V, 25. Nur 2 Codd. haben an unsrer Stelle: in.

Cap. VII. Quum cognoscunt) Dieses quum mit vorausgebendem tam ist das rein temporelle, das, möchten wir es nennen, einschreitende, nicht bloße ein temporels momentum accidens, soud. incidentende, nicht bloße ein temporels momentum accidens, soud. incidentenden, nicht bloße ein temporels momentum accidens, soud. incidentenden, nicht bloße ein temporels momentum accidens, soud. incidentenden aus en annaren eine eine ein temporels momentum accidens, soud. incidentenden aus eine ein temporels momentum accidentenden ein temporels ein temporels momentum accidentenden ein temporels ein

tende, nicht bloß ein temporis momentum accidene, soud. incident bezeichnende. Liv. XXII, 1. iu. Iam ver appetebet, quem Hannibil ex bibernis movit. So Schillert Und die Soune geht unter, da sicht er am Thor sto. franzön loregue, und in dem Felle eines fast coircidirenden Faktuma nach vorenegebendem o peine (unt. c. 8. in. vis-

Germanorum expectare constituunt. Labienus, hostium cognito consilio, sperans temeritate corum fore aliquam dimicandi facultatem, praesidio cohortium quinque impedimentis relicto, cum XXV cohortibus magnoque equitatu contra hostem proficiscitur, et M passuum intermisso spatio, castra communit. Erat inter Labienum atque hostera difficili transitu flumen ripisque praeruptis: hor neque ipse transire in animo habebat, neque hostes transituros existimabat. Augebatur auxiliorum quotidie spes, Loquitur in consilio palam, quoniam Germani appropinguare dicantur, sese suas exercitusque fortunas in dubium non devocaturum et postero die prima luce castra moturum. Celeriter haeo ad hostes deferuntur, ut ex magno Gallorum equitatus numero nonnullos Gallicis rebus favere natura cogebat. Labienus noctu, tribunis militum primisque ordinibus coactis, quid sul sit consilii proponit, et quo facilius hostibus timoris det suspicionem, maiore strepitu et tumultu quam populi Romani fert consuetudo, castra moveri iubet. His rebus fugae similem profectionem efficit. Haec quoque per exploratores ante lucem, in tanta propinquitate castrorum, ad hostes deferuntur.

Cap. VIII. Vix agmen novissimum extra munitiones

quum) setzte man que. Man sollte im Deutschen das histor, coordiniquim) setzte man que. man soute in Deutsonen que motor, coordina-rende als von diesem incidirenden da sorgfültig unterscheiden. Diess geschah noch nicht von dem so scharfsinuigen Seidenstücker, Nachlass S. 77. Auch Zumpt §. 582. Heindorf zu Hor. Sat. I, 5, 20. sperans fore] Warum nicht futuram? Aber ob; datum tri? Allerdings; denn dieses ire ist analog dem griech, publike mit folgen-

rubte, so ist devocare hier ein sehr ausdrucksvolles, das Herabziehen von der Höhe (Glück und Sicherheit) in die Tiefe (precare, missliche Lege) bezeichnendes Wort. Man denke an deiteere, descendere, deferri etc.

natura cogebat] Diese drückt Nep. Alcib. 8, 11 so hus! neque tamen u caritate patriae potuit recedere. — Göthe:

Und nächst dem Leben; was ersehnt man sich?

Des Vaterlandes vielgeliehten Boden.

processerat, quum Galli, cohortati inter se, ne speratam praedam ex manibus dimitterent; longum esse, perterritis Romanis, Germanorum auxilium exspectare; neque suam pati dignitatem, ut tantis copiis tam exiguam manum, praesertim fugientem atque impeditam, adoriri non audeant; flumen transire et iniquo loco proelium committere non dubitant. Quae fore suspicatus Labienus, ut omnes citra flumen eliceret, eadem usus simulatione

Cap. VIII. Longum esse] Man beachte, dess manche Wörter im Positiv die Bedeutung des Comperativs haben, namentlich solche, die einen relativen Begriff der Größes oder des Raume enthalten, wie longus, multus, exiguus. Dahin gehörten auch serus und maturus. Also hier: longum esse, es daure zu lange, es sey eine weit aussehende, entfernte Sache u. s. w. Beisp. Horat. Sat. I, 5, 137. ne longum faciam; eben so II, 1, 57. Cic. de Legg. II, 10. at ne longum fiat, videte. Cic. de Orat. II, 87. nolo in re nota et pervulgata multus et insolene esse. Vellei. II, 43. Longum est narrare; wobei Kuhnken bemerkt: Observavimus, bonos scriptores fere semper hanc formulam per Indicativum efferre, longum est, infinitum est, non per Subiunctivum, ut hominibus nostris familiare est, longum esset, infinitum foret. — Der Sprechende drückt nämlich sein Ürtheil kategorisch und allgemein, nicht bedingend aus, letzteres geschicht aber, wenn die Bedingung, sub qua, oder sine qua non ausdrücklich angegeben wird. Eben so würde man in relativen Sätzen, d. i. wo die Nebenumstände diess motiviren, nimis longum sagen od. longiss quam ut etc.; hier aber ist der Satz wie der Gedanke absolut. Der Gebrauch dieses Indicativs erstreckt sich auf mehrere Verba und Redeusarten, in denen sich ein subjektives Urtheil ausspricht, z. B. possuin, aequum, iustum est, oportet, difficile est, debet etc. Vergl. Zumpts §. 518. 19. 20. ausführliche Erörterung. Bremi zu Nep. Hamib. 5, 4. zu Suet. Tib. 61. und über multus Eelog. Cic. Hotting. p. 157.

Labienus] Stoff zu Betrachtungen über die Veränderlichkeit der Gesinnungen, und über den Einstuss politischer. Chancen auf den Charakter der Menschen giebt diese kurze Anrede des Lab. und B. C. III, 19. ebendesselben Schlusssatz: Desinite ergo de compositions loqui: nam nobis, nisi Caesaris capite relato, pax esse nulla potest. — Dem griech. und röm. Alterthume fehlt, bei aller polit. Größe und Kraft, das Bild und Beispiel eines seinem Fürsten bei allem Wechsel des Glücks, bis in den Tod treuergebnen Volks. Dieser segensreiche Baum des polit. Lebens konute nur auf einem won dem Christenthume geheiligten und veredelten Boden erwachsen! — Ueber Labienus sagt Cic. ad Div. XVI, 12. 8. Maximam autem plagam accepit (sc. Caesar) quod is, qui summam auctoritatem in illius exercita habebat, T. Labienus, socius sceleris esse noluit; reliquit illum et nobiscum est, multique idem facturi esse diountur. Vergl. B. Gall. VIII, 52. Caesar schenkte dem Labienus hohes Vertrauen, und hielt dessea Verrath nicht für möglich. Aehuliches erzählt Nepos von Dion 8, 4. negat a Callicrate fieri sibi insidias. —

simulatione itinerie] Streng gen. simulato itinere od. simulatione in itinere. Ashaliche Fälle mehrere bei Ramshorn S. 939. itineris, placide progrediebatur. Tum, praemissis paullum impedimentis atque in tumulo quodam collocatis, Habetis, inquit, milites, quam petistis facultatem: hostem impedito atque iniquo loco tenetis: praestate eamdem nobis ducibus virtutem, quam saepenumero imperatori praestitistis: adesse eum et haec coram cernere existimate. Simul signa ad hostem converti aciemque dirigi lubet, et pancis turmis praesidio ad impedimenta dimissis, reliquos equites ad latera disponit. Celeriter nostri clamore sublato pila in hostes immittunt. Illi ubi praeter spem, quos fugere credebant, infestis signis ad se ire

placide progrediebatur] Wie bei Curt. IV, 15, 26. super caput regis placide volentem aquilam vidiase crediderunt, iat placide ruhig und langsam; gemächlich. Daher auch Liv XXXVIII, 20. animadvertit placide acclivos colles, d. i. allgemach aufsteigend, so viel als leniter accliv.

nobis ducibus] S. ob. III, 21. und Sall. Cat. 20, 14. Der Be-griff von dux ist viel weiter, als der von imperator und ductor, welches letztere von'dem stammverwandten dur so verschieden ist, dass dieses zugleich den Begriff der Wurde, des Anschne in sich fasst; ductor nur die Ausübung der Handlung, die That bezeichnet. Eben so rex und rector. Die Bedeut, von ductor ist materiel u. faktisch; die von dux auch ideal und moralisch. Imperator ist qulcunque imperium aliquod vel sponte paratum vel publice traditum tenet ac sustinet; quo fit ut quibus imperet, obediant. Daher auch imperator populus, ein weltherrschendes Volk. Tacit. Aun. III, 6.

populus, ein weltherrschendes Volk. Tacit. Ann. III, 6.

carnere] Sehen, \*\*p(ris\*, so dass man das Binzelne zu unterscheiden vermag. Deher Liv. VI, 1. quae magno intervallo loci vix
cernuntur. Daher animo sernere, im Geiste sehen, leibhaftig gleichsam vor Augen; und wo Cic. N. D. II. von der eigentl. Sehtraft der
Augen die Rede ist. 56. u. 57. acies ipsa, qua cernimus; — quum
oculis ad cernendum non egeremus; — oculi multa cernunt subtilius.
Vergl. über cernere such Ruhnk. zu Terent. Andr. I, 1, 108. Videre
zber sehen, in so fern sich dem Auge der Schein, die Gestalt der
Aussenwelt darstellt: quaenam species coeli videretur, N. D. II, 37.
homo, qui tam certos coeli motus, tam ratos astrorum ordines. Aussenwelt darstellt: quaenam species coeli videretur; N. D. II, 37. homo, qui tam certos coeli motus, tam ratos astrorum ordines, tamque omnia inter se connexa et apta viderit — si Chaldaeum, si haraspicem videris, d. i. wenn ein Wahrsager u. s. w. in deinen Gesichtskreis gekominen ist, wenn dessen Person sich dir gezeigt hat — de Div. II, 72. und Tusc. I, 28. Cfr. B. C. III, 36. extr. und VI, 21. Natürlich konnte dieses videre, (lõiiv) such auf die Erscheinungen, die sich dem innern, geistigen Auge darstellen, und wie dieselben sich zeigen, übergetragen werden; daher oft so viel ale: intelligere, causer. Quinctil, X. 1. 16. und Tusc. I. 16. Nibil seim anima under cavere. Quinctil. X, 1, 14. und Tusc. I, 16. Nihil enim animo videre poterant, ad oculos omnis referebant. Spectare, wo es sich findet, ist ähnlich dem grieh. Oracous d. i. theils mit Verwunderung und lebhastem Interesse echauen, theile in die Ferne hin den Blick richten, und betrachtend verweilen. Instin. I, 1, 9. Zorosster - primus dicitur mundi principia siderumque motus diligentissime spectabee.

viderunt, impetum modo ferre non potuerunt, ac primo concursu in fugam conlecti, proximas ailvas petiverunt:

impetum modol Ich versuche den jangern Freunden der Latinitat folgende Beitrage zur Synonymik zu geben. Modo, nur, drückt ein enbjektives Urtheil aus! ich will eagen, um zu eagen, 20 21 a-gen: also ut modioe dicam, ut hoo modo ( to pergor ) utar; zur einigermassen, gewissermassen. In Comparativatizen gebrauchen wir Deutschen etwes Achnliches: geschweige denn; z. B. do Legg, I, 14. O rem dignam, in qua non modo doeti, verum etiam agresses ernbescant. Tusc. IV, 7. ut intelligatur non modo, quam vitiosae, sed etiam quam in nostra sint potestate. Immer also bezogen auf die aubjektive Ansicht des Sprechenden oder Urtheilenden, u. bescheiden (oder auch ironisch) restringirend. Es kann eben so wohl auf ein einzelnes Wort, als auf einen Gedanken sich beziehen, z. B. Tusc. I, 12-Tyndaridae non modo adiutores in procliis, sed ctiam nautii suisse perhibentur. Plin. Epp. III, 17. Nuntiet mihi modo, quod opto. Cic. ad Div. IX, 3, 12. wo es drei Mal hiutereinsuder steht. Tantam ist höchetens, nur so viol. u weiter nicht, extensiv und intensiv, wiejsuch aubstantivisch. B. G. VI, 35. C. C. III, 2, 78. 92. Desshab stebt es Ral Zahlen. Instin VIII 5. 6. nunn Gentern erleiten miterie suit. hel Zahlen. Iustin. VIII, 5, 6. unum tantum solatium miseris fuit. Cic. Paradox, II. nomen tantum virtutis usurpas; quid ipsa valest ignoras, heisst: nur so viel als der Name. Ad Div. IX, 18. m. tantum video d. i. nur so viel sehe ich etc. Daher kann tantum auch manchmal erklärt werden darch: nicht genug, dass u. s. w. Instin. XXII, 2, 7. non pax tantum — verum etiam. Solum, allein, nur, im Gegenasts von andern, ausschlieselich in dem einzelnen Folls. Cio. N. D. II, 58- quae hominum solum auribus indicantur. Nep. Attic. 20, 1. non solum. quum ab urbs abesset. Dieser Begriff des Iso-lirton, in cinem Falle allein Godachten oder Denkbaren kann auf die Prädikate bezogen werden, dann heiset es solum; oder auf das Sub-jekt, dann steht solus. Wie Tuse, 1, 27. quae sola divina sunt. Vergl. Görens zu Cie. de Fin. I, 13. Nonnisi ist eine ganz logische Partikel, und enthält ein hypothetisches Urtbeit: nur in dem möglichen, gedachten Falle, nur dann, wenn der Fall eintritt. Instin. X, 1, 2. rez nonniei morte mutatur. ibid. XXXI, 5, 6. Romanoe nousies armis suis vinci posse. Endlich bedeutet dumtaxat, bei Caes. B. C. II, 40. ein einziges Mal, so viel als: strong, genau genommen, nur; z. B. dumtaxat ad speciem. Plin. Epp. IV, 9, 7. dumtaxat natali suo et Saturnalibus, und Tacit. Germ. 25. Es steht nie in Vergleichungtadizen; nur in Adversativsätzen kann es mit sed gebraucht werden. Non hoo dantassat dicit, sed tacet. Laurent. Valla II, 41. Die Ableitung von: dum texat aliquie, dum taxatur, d. i. genau genommen, we set auf die specifische Bedeut. unsers 1 eigentlich nur! Die Composita tantummodo B. G. 111, 5, Sall. Cat. 20, 8, und solummodo, letzteres vorzüglich bei Späteren, werden so gebraucht, dass in beiden die Hauptbegriffe: tantum und solum, durch modo beschräukt oder gleichsem von dem Sprechenden entschuldigt erscheinen. Auch wirt einiger Massen nur, einmal nur eret u. s. w. Demnach wäre modo subjektiv restriugirend; eolum wäre numerirend; tantum wire quantitativ und intensiv beschränkend; nonniei bezeithnete eine Beclusion, and wäre hypothetisch negismad; duntasat, wie wir ages müchten, erwägend und sich verwährend; denn es ist oft so viel als wenigetene nur! — Doch beachte man ja in solchen Differenzen mehr die Uebung des Scharfsinns, der sich bemüht, die feinen Schatters

quos Labienus equitatu consectatus, magno numero interfecto, compluribus captis, paucis post diebus civitatem recepit: nam Germani, qui auxilio veniebant, percepta Trevirorum fuga, sese domum contulerunt. Cum lis propinqui Indutiomari, qui defectionis auctores fuerant. comitati cos, ex civitate excessere. Cingetorigi, quem ab initio permansisse in officio demonstravimus, principatus atque imperium est traditum.

CAP. IX. Caesar, postquam ex Menaplis in Treviros venit, duabus de caussis Rhenum transire constituit: quarum erat altera, quod auxilia contra se Treviris miserant; altera, ne Ambiorix ad eos receptum haberet. His constitutis rebus, paullum supra eum locum, quo ante exercitum transduxerat, facere pontem instituit. Nota atque instituta ratione, magno militum studio, paucis diebus opus efficitur. Firmo in Treviris praesidio ad pontem relicto, ne quis ab iis subito motus oriretur, reli-

gen mit Worten zu bezeichnen, welche mehr gefühlt, als überall aus-gesprochen werden können; und lasse siche nicht verdriessen, wenn die Schrifisteller durch ungebundne Freiheit, die sie sich nahmen, und im lebendigen Verkehr der Sprache nehmen durften, mauche jetzt von une gegebne Definition zu Schanden machen.

quos Labienus — civitatem recepit] Ueber diese und Shnliche Wortstellung vergl. ob. 2u II, 10. p. 129.

principatus] Auch bei Caes. hier die höchste Staatswürde, doch nicht ganz monarchischer Form, sondern entweder als übertragen, oder durch Macht und Ansehen erworben. Wenn B. C. III, 54. Monedemus, princeps earum regionum genannt wird, so ist diess der Vornehmste, Angesehenste, Mächtigste. Vergl. B. G. I, 2. nobilissimus ao ditissimus, und unt. esp. 11. Andrer Seits nennt Caes. B. C. III, 51. tyrannos; Nep. Dat. 14, 2. dynastas, die kleinen Könige und Fürsten, welche sich eigenmächtig oder nach der Erbfolge, in legitimer Descendens auf den Thron geschwungen hatten. Princeps deutet nur bei Spätern, z. B. Plin. Epp. III., 7, 6. auf den Besitzer anumschränkter Macht. Tacit. Ann. III, 6. principes mortales, pempublicam aeternam esse. Vergl. ob. I, 30. Caesar selbst charakteriairt den Unterschied zwischen principatas und regnum durch ein histor. Ereigniss, VII, 4. init. Man less bei Cic. de Legg. III, 13, 14. Neuenim tentum mali est, peccare principes, quamquam est magnum hoo per se ipsum malum, quantum illud, quod permulti imitatores principum exsistunt. — Cic. hatte zunächst vom Lucullus gesprochen. — Nam licet videre, - qualescunque summi civitatis viri fuerint, talem divitatem fuisse: quaecunque mutatio morum in principes exstiterity. candem in populo secutam.

Cap. IX. No quis — subito etc.] Genz allgemeiner Sata tind

Godenke, ohne specielle Beziehung auf einen bestimmten, einzelnen

quas copias equitatumque transducit. Ubii, qui ante obsides dederant atque in deditionem venerant, purgandi sui caussa ad eum legatos mittunt, qui doceant neque ex sua civitate auxilia in Treviros missa, neque ab se fidem laesam: petunt atque orant, ut sibi parcat, ne communi odio Germanorum innocentes pro nocentibus poenas pendant: si amplius obsidum velit, dare pollicentur. Cognita Caesar caussa reperit, ab Suevis auxilia missa esse, Ubiorum satisfactionem accepit, aditus viasque in Suevos perquirit.

CAP. X. Interim paucis post diebus fit ab Ubils certior, Suevos omnes unum in locum copias cogere atque tiu nationibus, quae sub corum sint imperio, denunciare,

Fall. Daher steht no quis, statt: aliquis und subito in Bealehung auf die mögliche Einwirkung auf Andre, nämlich Schreck und Verwirrung. S. ob. V, 17. u. üb. no quis I, 35. p. 76. Der Ort, wo Caes. über den Rhein jetzt und das erste Mal ging, wird von Minola, Beiträge zur röm.-deutschen Gesch. (Köln, 1818.) zwischen Coblenz und Andernach gesetzt; nicht bei Bibsich, unweit Mainz, noch weniger untersalb Kanten.

petunt atque orant] Das allgemeinere petere steht vor, das specielle orare folgt. Eben so in rogare atque orare. Eine Bemerk von Roth in C. Cornel. Taciti Synonyms p. 10. dass bei Weltem die meisten Synonyma Substantive, weniger Adjektive, noch seltner Verba seyen, bestätigt auch Caesar.

amplius obsidum Nicht eine mit plus, welches absoluter Zehl-begriff oder Quantitätsbegriff ist; amplius bezeichnet eine fortleusende Größe oder Anzahl, und heisst also: noch mehr, d. i. zu den bereits erhaltnen. Folglich setzt amplius jedes Mal, als relativer Be-griff sur Zahl und Zeit, ein gegebnes und gesetzten Mase voraus, ei-

grist lur Zahl und Zeit, ein gegebnes und gesetztes Majs voraus, einem Stock gleichsam, dem hinzugefügt wird. Ob. IV, 2. 12.

Cap. K. Nationibus] In so sern gemeinschaftlicher Ursprung die Individuen zu einem Volke verbindet, heisst dieses natio oder gens, nur mit dem Unterschiede, dass gens, als das Allgemeinere, auf den großen Stamm hinweiset, zu welchem die einzelnen, für sich in verschiednen Ländern abgesondert lebenden nationes gehören.

Allein beide Wisten werden einschapen Casse nationes gehören. Allein beide Wörter werden offenbar von Caes, verwechselt, z. B. VI, 24. quae gens, und B. C. III, 43. apud exteras nationes. Iustis. VIII, 6, 2. gentes nationesque, VII, 1, 4. populi nationesque. Tacit. German. cap. 2. extr. 33. init. Doch gebraucht Caes. da, wo er die Gallier von den Germanen als verschiedne Völker trennt, beide Male natio; 16. und c. 11. Für gens haben wir: Polksstamm, für natio kein entsprechendes oder erschöpfendes einheimisches Wort. Tusc. L. a6. permanere animos arbitramur consensu nationum omnium. Nor dass in gens der gemeinschaftl. Ursprung, die Verwandtschoft, in natio der eigenthümliche Boden, die Heimath eine specifische Differenz giebt. Populus ist das Volk, als Inbegriff aller Individuen. wie sie in Masse zusummen leben und sich bewegen, ohne Rücksicht

uti auxilia peditatus equitatusque mittant. His cognitis rebus, rem frumentariam providet, castris idoneum locum deligit, Ubiis imperat, ut pecora deducant suaque omnia ex agris in oppida conferent, sperans barbaros atque imperitos homines, inopia cibariorum adductos, ad buquam pugnandi conditionem posse deduci: mandat, ut crebros exploratores in Suevos mittant, quaeque apud eos gerantur, cognoscant. Illi imperata faciunt et pancis diebus intermissis referunt, Suevos omnes, posteaquam certiores nuncii de exercitu Romanorum veneriat, cum omnibus suis sociorumque copiis, quas coegissent, penitus ad extremos fines sese recepisse: silvam esse ibi infinita magnitudine, quae appellatur Bacenis, hano longe

anf Abstammung oder bürgerliche Verfassung. In Beziehung anf letztere heisst das Volk civitas. Daher Cic. Somn. §. 5. concilia coetusque hominum, iure sociati, quae civitates appellantur. Caes. B. C. III, 3.:. earum gentium civitates, die einzelnen Stasten oder Gemeinwesen, Republiken und Monarchieen, in Aetolien und Thesslien. Also entspricht populus eig. unserm: Volkshaufen, Volksschwarm; vergl. Iustin. I, 1. wo mehrere Belege sich inden. Bei Liv. oft populus und gens, wie pars und totum geschieden. VI, 12. non ex iisdem populis, quamquam eadem gens. IV, 49. Bolanis, suae gentis populo, praesidium ferre. IV, 56. utriusque gentis populos circumisse.

— Wie populus und plebs zu unterscheiden, davon oben V, 3. und Index s. h. v. Auch führen darauf die Wörter: populari, depopulari etc. Wir gebrauchen Nation im weitern Sinne, als Volk; wenigstens im edlern und gewichtigern.

nigstens im edlern und gewichtigern.

adductos] Oudendorp nach der Autorität eines einzigen Cod.
Leid. billigte adflictos, was Oberlin aufnahm, wie es scheint, ohne
hinreichenden Grund. Denu 1.) fehlen Gewähr leistende Codd.;
2., ist adductos dem Sprachgebrauche Caesars sehr angemessen, weit
mebr, als adflictos, das sich in dieser Verbind. nicht findet; wohl
aber adductus sehr oft mit fame, inopia, angustiis rei frumentariae,
z. B. 1V, 6. VII, 20. B. C. I, 81. II, 22. III, 38. 3.) stimmen dem
Begriffe nach, und nach Caesars einfacher, aber such streng logischer
Denkweise, adflictos — posse deduci nicht zusammen; denn wer adflictus ist, seheint eo ipso des kühnen Entschlusses, des freien Willens beraubt. 4.) Die Verwandtschaft der Wörter udductos und deduct ist bei Caes. keine Störung. Wir behalten desshalb adductos,
und können selbst die Uebersetz. des Metaphr. åvayxandévras und des
Celsus Worte p. 126. si forte barbaros coactos inedis, nur unserer
Lesart, nicht dem adflictos günstig finden. Ashnlich B. Alex. 57.
aut voluntate, aut necessitate adductum.

aut voluntate, aut necessitate adductum.

penitus] D. i. tief hinein, landeinwärts. Instin. XXXII, 3, 14, us
a Ponto intraverunt Istrum, sleveo Savi fluminis penitus invecti, vesti-

gia Argonautarum insequentes.

quae appellatur] Ueber diesen bei Historikern nicht seitnen Indicativ in shhängigen Neben- oder Zwischensätzen, mitten in der Oratio obliqua, verbunden durch das Relativ. qui etc., s. su Sall.

introrsus pertinere, et pro nativo muro obiectam Cherusees ab Suevis, Suevosque ab Cheruscis, iniuriis incurcionibusque prohibere: ad eius initium silvae Suevos adventum Romanorum exspectare constituisse.

CAP. XI. Quoniam ad hunc locum perventum est, non alienum esse videtur de Galliae Germaniaeque moribus et quo differant eas nationes inter sess, proponere. In Gallia non solum in omnibus civitatibus atque in omnibus pagis partibusque, sed paene etiam in singulis domibus factiones sunt: earumque factionum principes sunt,

Cat. 27, 4. S. 137, Man kann diese Anomalie, denn diese bleibt die Struktur, im Vergleich zur Mehrzehl der Beispiele, nur erklären sus dem Begriffe der Parenthese und aus der eigenthümlichen Bedeutend dem viel weitern Gebranche des Relativpronom. oder bei manchen Schriftst, wie Sallust, aus Nachahmung des griech. Sprachgebt. Die Parenthese nämlich gestattet ihrer Natur nach eine plotzliche Versetzung des Sprechenden oder Referirenden aus der Sphäre eines Andern, oder aus dem Kreise des Gedachten, in das Faktische und Gegenwärtige, wie Nep. Att. 17, 1. Atticum gloriantem audivi, se nunquam cum sorore fuisse in simultate, quam prope aequalem habebat. Ein reiner Appositionssetz, der ganz natürlich ist. Dageg. Miltiad. 5, 4. si cam bis copiis, quas secum transportaserat, interisset Darius. Auch B. C. I, 18. Caesari nunciatur, Sulmonenses, quod oppidum a Corfinio VII milium intervallo abest, cupers ea facere que vellet — ist die Parenthese anzunehmen. S. ob. B. G. III, 2. VII, 76. B. Alex. c. 57. Zumpt. §. 547. Ueber quod — appellatur, als Nebersetz, a. ob. V, 11: 15. Dagegen bei Berichterstatung ob. c. 10. quae — eint. V, 21: quo — convenerint. Vergl. mit V, 11: p. 290. ad eius initium eilvae] Grade wie III, 28. ad quarum initium eilvae] Grade wie III, 28. ad quarum initium eilvae] Index, und Berthe Urgesch. II. S. 22. und 200.

Cap. XI. Quoniam ad h. loc. perventum] Ganz ähnlich Suet Octav. 94. Quoniam ad hace ventum est, non ab re fuerit, subtexere Liv. XLIV, 25. Ubi ad pecuniae mentionem ventum erat. — Ueberhaupt bei Livius oft: I, 59. III, 23. Gaesar liebt diese impersonale Form ungemein. z. B. II, 11. III, 23. VII, 61. B. C. III, 19. 53. in domibus — factiones] Siehe ob. I, 51. politische Partiem waren es grade nicht, in dem jetst üblichen Sinne; vielmehr, wie der Zusammenhaus lehrt, begaben aich die Aermern und Schwächern und

Zusammenhang lehrt, begaben sich die Aermern und Schwächern unter den Echutz eines und des andern Aristocraten. Es war also eins Art selbstgewählten, oder durch die Noth herbeigeführten, gesellschaftlichen Verbandes, Vereins. Natürlich folgten die Abhängigen und Servilen den an der Spitze stehenden Aristocraten. Dabei lag jeden in der freien Wahl des Schutzherrn eine Art democratischer Frakeit. Ueber die Folgen eines solchen Zwiespalts in dem bürgerlichen Vereine der Familien und ganzer Staaten Tacit. Agric. 12. von des Britannians. Offin regiber 2000 des Aristocratisches Company of the procession of the contraction of the contra Britanniern: Olim regibus parebant, nune per principes factionibus et studies trahuntur. Nec aliud adversus validissimas gentes pro nobie utilius; quam quod in commune non consulunt. — Ita: dam einguli pugnant, universi vincuntur. - Die hier principes factionun

esi summam auctoritatem corum Iudicio habere existimantur, quorum ad arbitrium indiciumque summa omnium rerum consiliorumque redeat. Idque eius rei caussa antiquitus institutum videtur, ne quis ex plebe contra potentiorem anxilii egeret: suos enim quisque opprimi et. circumveniri non patitur, neque, aliter si faciant, ullam inter suos habent auctoritatem. Haec eadem ratio est ia summa totius Galliae: namque omnes civitates in partes divisae sunt duas.

CAP. XII. Quum Caesar in Galliam venit, alterius factionis principes erant Aedui, alterius Sequani. quum per se minus valerent, quod summa auctoritas antiquitus erat in Aeduis magnaeque corum erant clientelae. Germanos atque Ariovistum sibi adiunxerant eosque ad se magnis iacturis pollicitationibusque perduxerant. Proc-

heissen, nennt Snet. Tib. 87. capita factionum. Was hier von deit Galliern gesagt wird, galt auch von den Germanen; vergl. Tacit. Gesm. cap. 11, und unt. cap. 23. Ueber die Bedeutung des Worts bei den Römern vergl, auch Suet. Calig. 55. und das. Bremi. — Domibus zeigt aber nicht grade auf die Häuser als Gebäude und Wohnungen hin, sond. als Familiensitz. Tacit. Ann. III, 6. non eadem decora principibus viris et imperatori populo, quae modicis domibus aut civitatibus,

hace eadem] Ganz dieselbe Verlassung. Etwas anders ware: hace ratio eadem est etc. Allein hier steht est nicht als Copula, sond. als absolutes Verbum für unser: findet Statt, und hace ead. ist Subjekt. So etwa Tusc. I, 11. evolve diligenter eius eum librum, qui set de animo. Auch idem ille oft verbunden. Siehe Corte an Sall, Ing. 14, 21. und zu Cic. ad Div. VII, 17, 10. — Ueberhanpt liegt in der Verbind. zweier Pronom. eine Eleganz, z. B. Tereut. Andr. I, 1, 98. 99. hoc illud est; hace illa est miseriordia. Jenes bekannte: Ille ego — bei Virgil. — Cf. Kenoph. Hier. VII, 9.

in summa! Wie B, G. VI, 34. Non in summa exercitus tuenda; sed in singulis militibus conservandis. Wir segen ebenfalls im Großen, im Gausen, sowohl von abstrakten Dingen, als von concreten. So. C. III, 51. ad eusman rerum, zum Bessten des Genzen. So stebs ist Subjekt. So etwa Tusc. I, 11. evolve diligenter eius eum librum,

cumma als abstrakter Begriff eines reellen oder logischen Ganzen, auf welches alle Theile sich zurückführen lassen. Gic. ad Div. VI, 3, 3. -Samma (rerum, quas sudimus,) eadem set, et idem exitus. Ueber tatio siehe unt. c. 14.

Cap. XII. Iacturis | Der Ausdruck war austönsig; daher schlag man vor: pacturis, capturis. Ohne Grund! Doch sind iacturas nicht ganz gleichbedeutend mit largitiones, wie Morus ad h. l. oder B. C. III, 112. Geschenke, weil diese offenbar Verluste wären für den Geber, siehe Held ad h. l.; sondern es werden verstanden: Aufopfefun-gen, Opfer aller Art, die Jemand bringt, freiwillige Verzichtleistun-gen auf manche Vortheile, keineswegs Schenkungen. Achnliches in liis vero compluribus factis secundis atque omni nobilitate Aeduorum interfecta, tantum potentia antecesserant, ut magnam partem clientium ab Aeduis ad se transducerent obsidesque ab iis principum filios acciperent et publice iurare cogerent, nihil se contra Sequanos consilii inituros; et partem finitimi agri per vim occupatam possiderent Galliaeque totius principatum obtinerent. cessitate adductus Divitiacus, auxilii petendi caussa Romam ad senatum profectus, infecta re redierat. Caesaris facta communicatione rerum, obsidibus Aeduis redditis, veteribus clientelis restitutis, novis per Caesarem comparatis, (quod hi, qui se ad eorum amicitiam aggregaverant, meliore conditione atque aequiore imperio se uti videbant) reliquis rebus corum, gratia, dignitate amplificata, Sequani principatum dimiserunt. In eorum locum Remi successerant; quos quod adaequare apud Caesarem gratia intelligebatur, ii, qui propter veteres inimicitias nullo modo cum Aeduis coniungi poterant, se Remis in clientelam dicabant. Hos illi diligenter tuebantur. Ita et novam et repente collectam auctoritatem tenebant

dem polit. Leben der Völker zu allen Zeiten; scheinbare, äussere Einbufsen um größere moral. oder ideeller Vortheile willen. So Bell. Alex. cap. 49. qui modo aliquam iacturam facere posset, d. i. wer nur etwas zu verlieren hatte, (jeder Wohlhabende). Eigenth hies iacturam facere über Bord werfen, bei Gefshr eines Schiffbruchs; folglich ist der Ausdruck von Caesar trefflich gewählt, ganz jener proprietas significationum gemäß, die wir wiederholt beachtet fanden. Divitiacus ad eenat. prof. ] Diess geschah aiso vor Caes. Ankunft in Gallien; etwa 70 Jahr vor Chr. Gic. etwa von ihm de Divinat. I. 41. Divitiacum Andrew en genome in eine et neutron vortien.

Divitiacue ad eenat, prof.] Diess gescheh aiso vor Caes. An-kunft in Gallien; etwa 70 Jahr vor Chr. Cic. spricht von ihm de Divinat. I, 41. Divitiacum Aeduum — cognovi, qui et naturae rationem, quam Graeci Physiologiam appellant, notam esse sibi profitebatur, et partim auguriis, partim coniecturis, quae erant futura, dicebat. Divit. war nämlich eingeweiht in die Weisheit der Druides.

quos adasquare — gratia ] Ueber die Construktion siehe unt. zu c. 22. Caesar gebraucht diess Verb. im materiellen und abstrakten Sinne, z. B. B. G. III, 12. molibus — ferme oppidi moenibus adasquarents. Mit dem Acc. II, 32. ut muri altitudinem accersi armorum adasquarent; wo als Glosse adasquarentur sich fand. Vergl. Held zu B. Civ, II, 16.

collectam auctoritatem] Colligere statt contrahere, auch conciliare ist vox medie, wie lustin. III, 4, 10. beweist: ex adulterio infamiam collegisse videbantur. Es liegt in dem Verbo der specifische Begriff, dass man etwas auf mehrfuchem Wege erlaugt oder gewonnen habe.

Eo tum statu res crat, ut longe principes haberentur Acdui, secundum locum dignitatis Remi obtinerent.

CAP. XIII. In omni Gallia corum hominum, qui aliquo sunt 'numero atque honore, genera sunt duo; nam plebes paene servorum habetur loco, quae per so nihil audet et nulli adhibetur consilio. Plerique, quum ant aere alieno aut magnitudine tributorum aut iniuria potentiorum premuntur, sese in servitutem dicant nobilibus: in hos eadem omnia sunt iura, quae dominis in servos. Sed de his duobus generibus alterum est Draidum, alterum equitum. Illi rebus divinis intersunt, sa-

Cap. XIII. Aliquo numero] Mass, Gewicht and Zahl werden metaphorisch übergetragen auf moralischen Werth und geistige Kraft. Die auch numerare so viel als: aestimare. Cic. ad Div. Xif. 2, 10. Reliquos, — ignosce mibi, si non numero Consulares. Gic. Philipp. II, 5. quem locum obtinuisti, quo numero fuisti? — Und in entge-gengesetzter Bedeut, bei Horst Epp. I, 2, 27. Nos numerus sumus et frages consumere nati. Ist von den Römeru des Bild vielleicht hergenommen von dem Census und von der Eintheilung der Bürger in 6 Klassen, von denen die letzte zwar die zahlreichste, aber doch nur als eine Centurie gerechnet wurde? Nach Corte zu Cic. ad Div. I, 100. von der Zählung der Soldaten. Einige schrieben: in al. num; doch findet man auch diese Redensart ohne in, z. B. Cic. ad Div. I, 10. Vergl. Ond. ad h. l. Griech. τῶν ἐν λόγο καὶ ἀριθμῷ ὅντῶν.

plebes Die ältere Form der Wörter kann beibehalten werden, nach dem Beispiele Satluster, der Anfänger merke aber, dass ple-

bes im Genit. plebei bildet, und der 5. Declinat. folget. Eben so sagte man vor Alters: fames, ei; daher fame bei. Virgil. Aen. VI, 420. S. Priscian I. p. 256. Er ist also nicht bloß eine längere Form von plebs wie etwa gruis statt grus oder scrobis statt ecrobs, wie manche Grammatiken lehren.

Druides] Auch Druidae, was vielleicht Anlass gegebed zur An-nahme von Druidinnen, von denen Einige erwähnen. S. La Religion des Gaulois I. p. 176. Den Namen von 5005, abzuleiten, scheint eben nes bautos I. p. 190. Ben kainen von 1906, abstiteiten, schieht eben so lächerlich, als die Pyrenaeen auf die bekannte Art zu ihrem Namen kommen zu lassen. S. Diodor Sicul. V, 35.. Die Druiden haben mit den Griechen nichts gemein. Noch ist das galische Wort druidk der Name für Magier und Physiker. S. Geschichte der Druiden II. S. 8; in: Gallische Alterthümer etc. Lpz. 1781. Ausführlich: Frickii Commentatio de Druidis. Ulm. 1744. 4. p. 24. Oberlin meint der Name bezeichne einen Mann, der aus der Mistel der heil, Eiche, geheime Zanbermittel entnebme. Für uns ist hinreichend, aufmerksem zu machen; 1.) auf Plin. XVI, 44, 93. 94. 95. (Chrestomath. Plin. p. 536.) 2.) auf Suet. Claud. 25. Druidarum religionem diractionalistic en penitus abalante. A in magnitus en penitus abalante. immanitatis — penitus abolevit; d. i. er verordnete, aber setzte die Szebe nicht durch. Aus jenen Stellen des Plin. XXX, 1, 4. nämlich geht hervor, dass die Druiden Menschenopfer begünstigten. Verg!' unt. cap. 16. Cic. de Rep. III, 9.

intersunt]. Nicht etwa so, dass die übrigen ausgeschlossen wür-

crificia publica ao privata procurant, religiones interpretantur. Ad hos magnus adolescentium numerus disciplinae caussa concurrit, magnoque ii sunt apud eos honore. Nam fere de omnibus controversiis publicis privatisque constituunt; et si quod est admissum facinus, si caedes facta, si de haereditate, si de finibus controversia est, iidem decernunt; praemia voenasque, constituunt: si qui

den, sondern interesse, bezeichnet die thätige, administrative Theilnahmet siehe uut, cap. 21. Ist diese mehr leidend oder unthätig, so möchte man nach Tacit. Germ. VI. sacris adesse, sagen. In gleicher Bedeut. sagt Caes. VII, 86. Accelerat Caes. ut proelio intersit. Nep-Aristid. 2, 1. Attic. 13, 7. Timol. 4, 1. Horat. Od. I, 2, 46. Strabo IV. p. 198. der unsern Schriftsteller sleisig vor Angen hatte, segt: Sverås de ove aven Agutdor. Diod. Sic. V, 31. nennt die Druiden Philosophen; sie waren es, wie die Magier bei den Persern, die Bramanen bei den Hindus.

procurare] Ein in der Sprache der Haruspices stehender Ausdruck für expiare prodigia, portenta, ostenta, fulgura. Daber mu expiare verb. Cic. Divinat. II, 65. Vergl. Liv. XXII, 1, 15. Brisson.

Formul, p. 116. §. 218.

religiones ] Schon ob. IV, 16. ist vom Plural bemerkt worden,
dass er bei abstrakten Begriffen Wiederholung ausdrücke; aber eben so auch die einzelnen Acusserungen und Fälle, aus denen der abso aucn die einzeinen Acusserungen und Fälle, aus denen der abstrakte Begriff, als Collectivum, oder als Totaleindruck besteht. Cic. Rosc. Am. cap. 24. conscientiae animi. Paradox. II. desgl. Tusc. I, 48. mortes. Fin. IV, 27. omnes avaritiae. Offic. I. §. 78. domesticae fortitudines. siehe des. Beier, und Heusing. Ad Div. XII, 50, 8. sultus tuos mihi expressit omnes, d. i. alle deine einzelnen Mienen. Desgl. animi statt animus. Siehe Graev. 2n Iustin. XXXI, 3, 6. Oft bei Livanimorum iraeque plenus, 2. B. VII, 7. 10. Auch certamine irarum ad caedem vertuntur I, 7. Tusc. V, 39. anbeidia valetudinum. ad Div. IV, 1, 4. incideram in hominum pugnandi cupidorum insanias. Eben so odia, indignationes. Liv. XXII, 1. III, 48. f. So hier. Demuch sind religiones die Glaubenslehren und alle mit der ganzen religiös-Veberzeugung zusammenhängenden möglichen Erscheinungen, z. B. auch omina, portenta, prodigia, somnia, sortes, aber auch ritus, instituta etc. Achulich Cic. N. D. II, 2. religionum sanctitates exsietunt in dies maiores atque meliores.

nam fere ] Man beziehe fere nicht auf omnes, sondern auf des Verbum; es gehört folglich zu dem ganzen Satze. Nep. Chabr. 5,4 nam omnes fere principes fecerunt idem. S. ob. III, 18.

si qui] Andre lasen ei quis; eine allgewöhnl. Verwechsl. in Godd. S. Corte zu Div. III, 8, 24. Gemeiniglich heisst es: quis steht anhstantivisch, und qui adjektivisch mit einem Substantive verbunden. Allein vergl. Beier de Offic. II. §. 74. Tom. II. p. 142. ff. und die Ectog. Cic. p. 363. Genannten. Es leuchtet ein, dass die Schweitigkeit in manchen Fällen gleich groß bleibt, wann nämlich wie hier, es unentschieden gelassen wird, ob nicht nach ei qui, die als Sabstantive geltenden Wörter, eben so gut als Apposition von ei qui, angesehen werden könnten; z. B. ei quie, aut privatus aut publicui, (d. i. magistratus) wenn Jemand, sey er Privatmann oder Beamter, 40.

aut privatus aut publicus corum decreto non stetit, sacrificiis interdicunt. Haec poena apud eos est gravis-Quibus ita est interdictum, il numero impiorum se sceleratorum habentur: iis omnes decedunt, aditum eorum sermonemque defugiunt, ne quid ex contagione incommodi accipiant: neque iis petentibus ius redditur. neque honos ullus communicatur. His autem omnibus

Durch versuchte feinere Schattirung, mittelst deutscher Partikel, vrel-Beier L. L. p. 143. wird wenig gewonnen, weil es selbst einer leben-den Sprache grade noch an der Bestimmung der Gränzlinie fehlt, wie weit die Büchersprache von der Sprache des gemeinen Lebene und des Conversationstons eich entfernt halten solle und könne, oder wo und wie diese in einsuder streisen. Daher helsen uns die Auskunftamittel: wenn wer, wenn was etc. noch nicht viel, so lange nicht der feinere Sprachgebrauch sie unter uns als geltend eingeführt bat. Am nächaten scheint unser: wenn einer, dem si qui zu kommen, si quis, dem: wenn Jemand, oder wenn man. Vergl. Heindorf zu Horat. Sat. 1, 4, 41. Ob. I, 48. Also halten wir si qui in allen concreten und faktischen Fällen für richtiger; in allgemeinen und abstrakten, wo das ungenannte und unbestimmte Individunm zum Get-

tangsbegriff erhoben wird, si quis. Demnach lesen wir auch Sall. Cat. 44, 5. qui sim jetzt lieber als quis.

aut privatus aut publicus] Viele der bessten Codd. wie Bongars.

I. And. Leid. I. Oxon. und a. haben populus statt publ. Und mit Recht fand man Anstofs an dem Ansdrucke, der von Personen, die cia Staatsamt verwalten, wie magistratus, appen, ungewöhnlich. Dezu kommt, dass auch im Griech. ιδιώνης und πόλις oft neben einand. gestellt werden. Siehe Stallbaum zu Gorg. p. 208. Wir glauben aber Case. hätte durchans nicht populus geschrieben, sond. civitas, oder zu populus ein Prädicat gesetzt, z. B. universus; folglich müssen wir um bei publicus heruigen.

decreto non stetit] Es war thöricht, statt decernunt, discernunt zu schreiben und zu lesen, wie einige Codd., siehe Oudend. Denn 1.) steht decernunt ganz absolut, d. i. ohne Beziehung auf das vor-hergehende controversia, obschon litem discernere, den Streit schlichten, die streitenden Parteien auseinander bringen, gesagt wird. 2.) Erklären die Worte: praemia — constituunt, jenes decernere deut-lich genug; und 3.) harmonirt decreto stare, am bessten mit dem verwandten Verbo. — Stare i. e. permanere, acquiescere, perseverare, fortier tueri. In diesem Sinne sagte man auch: foedere, pacto, consilio stare. Liv. IX, 5. si pacto non staretur. Tusc. II, 26, 63. stare indicio. Liv. VII, 35. in. eo stabitur consilio. VIII, 40. seriptor, quo satis certo ductore atatur. Verwandt ist das bekannte: stat d. i. decretum est, auch etat sententia. So bei Virgil. Aen. XII, 577. Stat conferre manum Aeneae, etat, quidquid acerbi est, Morte pati. Eben so bei Cic. ad Div. IX, 2, 12. modo nobis etet illud una vivere in studiie nostrie. Ruhuk. zu Terent. Euu. II, 1, 18. Burn. zu Phaedr.

V. 5, 2. Drakenb. zu Liv. XXI, 29, 5. Zumpt §. 466. extr. defugiant ] Seltener als andre Verba dieses Stammes, oft verwechs. mit diffugere; S. Davis zu B. C. I, 82. Es ist hier malerisek von denen, qui via decedunt, ne contaminentur apprepinquando.

Druidibus pracest unus; qui summam inter cos habet auctoritatem. Hoc mortuo, si qui ex reliquis excellit dignitate, succedit: at, si sunt plures pares, suffragio Druidum adlegitur, nonnunquam etiam armis de principate

communicatur] Gewöhnl. communicare cum aliquo, i. e. psti, inbere, essicere, ut aliquis particeps siat. Cic. ad Div. IV, 4, 17. Is mecum saepe de tua mansione aut decessione communicat. Ibid. ep. I, 5. nemo est, quicum potius mihi, quam tecum communicandum putem. Doch ist die Construkt. mit dem Dativ bei Caes. eine bermerkenswerthe, und von vielen Kritikern, vergl. Nolten p. 1582., zernauer untersuchte Eigenheit, welche in den 2 vorkommenden Stelleu durch die Verbindung mit andern Verbis, welche den Dativ forderten, durch eine Art Zeugma, veraulasst worden zu seyn scheint. Vergl. VI, 23. B. C. III, 18 wo jedoch I. Fr. Gronov quibuscum las, nach einem einzigen Cod. Siehe Held a. a. O. Denn B. C. II, 4. ist bei consilia communicant auf jeden Fall zu suppliren: unus eum altero, cum reliquis, so wie Cic. ad Div. I, 7, 6. sua sponte de te communicare solet, wie Tacit. Agric. 8. primo Cerialis mode labores et discrimina, mox et gloriam communicabat. Vergl. Corte zu Cic. ad Div. I, 7, 6. Zumpt §. 416. — Doch nehme man communicare wedet se sheisst überall: das Eigne und Besondre auch dem Andern mitheilen, so dass gleiches Interesse oder gleicher Rang und Würde darans entsteht. So beruht diese communicatio auf Vertrauen oder Werthachützung, etwas Eignes auch zum Eigenthum eines Andern machen; so dass gleichsam eine communic bonorum, sententiarus, rerum gestarum entsteht. Also heisst es auch hier nicht: es wird de Schuldigen kein Ebrenamt ertheilt; soudern sie dürsen mit den übrigen an solchen Aemtern keinen Theil haben, sie sind davon ausgeschlossen. So unzählige Male bei Caes.

suffragio] Dem Röm. Begriffe nach setzt suffragium vorzus, dus auf Befragen durch Stimmenmehrheit etwas gut geheissen oder setweigert wurde. Gell. N. A. XIII, 15. extr. cum populo agere estivogare quid populum, quod suffragiis suis aut iubeat aut sete. Also weiset suffrag. hin auf das Stimmrecht und auf die Idee üner Instanz, au welche appellirt wird. Sententia int auch die Absaicht des Privatmanns. In Rom geb das Volk seine Stimme Anfordmündlich; nachmals seit 6:4. u. c. wo die lex tabellaria von Gabius Trib. pl. vorgebracht wurde, geschah es durch Täfelchen, deren jeder Bürger 2 erhielt, durch die Diribitores; die eine bezeichnet mit. U. R. = uti rogas; die andre mit: A. = antiqua probo. Nachmis wurden die Täfelchen jeder Gattung gezählt, (suffragiorum diremita) mit Punkten die Zahl bemerkt und dann aummirt und vergliches. Daher die Redeusart: omne tulit punctum d. i. der hat gewonste etc. Hor. A. P. v. 343. Cfr. Heinecc. Antiq. Rom. I, 2, 9. — Der Sigular an unser Stelle hat Collektivbedentung, in so fern die Druden als Orden und als eine Gesammtheit betrachtet werden. Nepthem. 8, 1. testarum suffragiis: hier wäre suffragio gauz unpassen. Die Verwandtsch. mit pouloum, poudou ist wohl die wahrscheinlichst! zumal wegen des refragari.

adlegitur] Mehrere ättere Codd. haben diese Lesart, stast de 108. Morus und Oberlin aufgenommenen: deligitur: was in einigen HSS: grade zu als Glosse flarüber geschrieben steht. Der griech, Meuphte

Hi certo anni tempore in finibus Carnutum, quae regio totius Galliae media habetur, considunt in loco consecrato. Huo omnes undique, qui controversias habent, conveniunt eorumque decretis iudiciisque parent. Disciplina in Britannia reperta atque inde in Galliam translata esse existimatur; 'et nunc, qui diligentius eam

hat algoveras; ganz recht; denn diese charakteristhiche Bedeutung des Medii ist es grade, welche adlegere d. I. sibi eligere, qui coetni preesideat, - ala bessero Lesart vertheldigt; zumal da wir nicht zweifeln, es liege in adlegere der Nebenbegriff der continua series, an welche der Neugewählte sich anreiht. — Ist jedoch etwas durch Kritik noch zu ermitteln; so dürste ad id eligitur eine erlaubte Conjektur seyn.

media habetur] Grade, wie Delphi, als der Mittelpunkt, umbilicus, oupedoc vic betrachtet wurde. Cic. de Div. II, 56. Umbilicus terrarum vocantur Delphi, quos putabant in medio telluris sitos esse, Dasselbe galt von Enna in Sicilien, durch den Rauh der Proserpina berühmt. Diodor, Sic. V, 4.

in loco] Oudend, ad h. l. ist genelgt luco an lesen: ein Vorschlag, den weder Codd., noch der griech. Uebers. rechtfertigen; eben so wenig, sollte ich glauben, die fehlende Deutlichkeit und Caesars sonst gewohnte Schreibart. Vielmehr erscheint consecratus bei lucus müßiger Zusatz; cfr. Drakenb. zu Liv. XXI, 48, 4., Uebrigens siehe über den Unterschied von lucus und nemus bei Passow Tacit. Germ. p. 93. Lucus a lun crepusculum, silva densior, innubrans: nemus, σίμος, silva rarior, in quo iumenta et pecora pascuntur, Gehölz, Vergl. Dilthey zu Tacit. Germ. cap. 9.

iudiciis, parent ] Wie parere ganz eigentl, von dem Folgeleisten gegen Befehle der Mächtigern, des Gebieters gebraucht werde, ist gezeigt zu Sall. Cst. 51, 2. p. 272. Daher sind parentes nicht sowohl Unterthauen als Unterthäuige; ein Unterschied, den man nicht im-

mer beachtet.

reperta] Man sollte meinen, richtiger: inventa, wenn nämlich diese geheime Weisheit der Druiden in Britannien erfunden, d. i. in ein System gebracht und zuerst geübt worden ist, Doch vergl, IV, 20. wo gezeigt wird, dass reperire ganz eigentlich einen Verstandesakt bezeichnet - Auf welchem Wege, da die Cultur und Civilisation roher Völker vorzüglich durch Berührung und Verkehr mit andern in bis datiin unfruchtbaren Boden verpflanzt wird, diese esoterische Lehre von göttlichen und menschlichen Dingen, nach Britannien eher ver-pflanzt worden ist, als nach Gallien, lässt sich schwerlich genau nachweisen. Dass aber Verkehr zur See allen Inselbewohnern die Cultur weisen. Dass aber verkenr zur See allen inselbewohnern die Cultur früher zugeführt habe, ist bekannt. (Tacit. Germ. cap. 2. neo terra, sed classibus advehebantur, qui mutare sedes quaerebant.) Lässt sich nicht, da der Stand und die Würde der Druiden so stark an den Kastengeist des Orients und Aegyptens erinnert, auf frühere Bekenntschaft mit diesen Läudern, wobei die Phönicier die Mittelspersonen waren, sohliessen? Vergl. Sprengels Geschichte von Großbirt. in der allgem. Weltgesch. Th. 47. Beachtenswerth für Caesars Charakter alla Menschan. Römer und Schriftsteller ist die zein hieterische Darals Menschen, Römer und Schristeller ist die rein bistorische Darstellung dieser Thatsachen; ohne alle Einmischung persönlichen Urtheils, wozu dieses System abgeschlossner Hierorchie den Spätern, wie den Neuera reichen Stoff geboten hätte.

rem cognoscere volunt, plerumque illo discendi causs

proficiscuntur,

Druides a bello abesse consuerunt, ne-CAP. XIV. que tributa una cum reliquis pendunt; militiae vacationem omniumque rerum habent immunitatem. Tantis excitati praemiis, et sua sponte multi in disciplinam conveniunt, et a parentibus propinquisque mittuntur. Magnum ibi numerum versuum ediscere dicuntur: itaque annos nonnulli vicenos in disciplina permanent. Neque fas esse existimant ea literis mandare, quum in reliquis fere re-

et nuno] Nicht in der Bedeut. des Griech. sal viv fr., atque etiam nunc; sondern wie zal viv, s. B. Ken. Cyr. II., 15. so dess es ist: et nunc quoque. Nämlich jeues etiam und fr. zeigt an, dass etwas Früheres hätte aufhören, abkommen können, dass es sogu wahrscheinlich sey, aber dennoch fort bestehe. Ohne dieses etiam ist es ein einfacher listorischer Zusatz zu dem Frühere, ohne Einmitte et ein einfacher listorischer Zusatz zu dem Frühere, ohne Einmitte ein einfacher listorischer Zusatz zu dem Frühere, ohne Einmitten der Verschlung etwa der Verschlung achung des subjektiven Gefühls der Verwundrung oder des Zweifels. Wir: und immer noch jetzt oder und auch jetzt noch; dagegen: auch jetzt; auch heut zu Tage. Wir wiesen schon mehrmals darauf hin, dass Caes, sparsom sey im Gebrauch der Partikeln zur Verbindung der Sätze; er reiht einfach Thataache an Thataache.

Cap. XIV. Vacatio] Ganz eigentl. Befreiung vom Kriegedienste. Bremi zu Nep. Att. 7, 1. denn dem otio ist entgegenges. bellum; u. success vorzugsweiset a curis et negotiis liberum esse. Dahert ei secat gleich dem: si otium est. — Immanitas aber ist Befreiung von
Abgaben und Lasten. S. Bremi zu Sueton. Caes. Oct. 40. für rersm
zu lesen onerum, s. Dähne in Annotat crit. ad h. l. heisat Caesurs Sprache nicht kennen. Es ist hier ein vollständiger Parallelismus

membrorum.

in disciplinam convenient] Hier ist disciplina notione passiva oder sensu reflexivo zu nehment ut instituantur aique edoceanter. So wurde auch das Gerundium in activer und passiver Bedent ge-

brancht. Ob. III, 1. So didaoxadia passiv u. aktiv, z. B. Cyr. VIII, 7,24.

versum] Ob gerade Verse, nach unsrer Weise gedacht, ungeachtet dessen, was Voss ad h. l. bei Ondend, vorbringt, oder ob blose Sätze und Formeln, in einer Zeile enthalten, ist aus dem Worte selbst nicht zu erürtern. Vergl. Bremi zu Epam. 4,6, wo persue von einzel-nen Sätzen im Prosa gebraucht wird. Eben so Plin. Epp. 1V, 11, 16. nen Satzen in Frois gebraucht wird. Eben so Filin. Epp. 14, 11, 10. Ego non paginas tantum, sed etiam versus syllabasquer numersbe. Ruhnk, zu Rutil. Lup. p. 182. Quinctil. X, 1, 38. quum in Bruto M. Tullins tot milibus versuum de Romanis tantum oratoribus loquatar. Diese Benennung erhielt der Satz von der sussern Form des Schreibens, in so fern vollständige Godanken füglich in einer Zeile bei unbestimmten Format ausgedrückt werden konnten. — Doch kleidets das frühe Alterthum seine Lehren gern in das Gewand der Poesie and gab ihr zum leichtern Erlernen die metrische Form: Achaliches erzählt Aelian Var. Hist. 11, 39. von den Cretensern: Koffres & seet maldag voic theodopous unevouvers voic soprous tuthevor mera sure pe-Ueber die Druiden vergl. auch Pompon. Mel. III. cap. 2.

uis fere robus] Wir halten rebus für sehr verdächtig.

bus, publicis privatisque rationibus, Graecis utantur literis. Id mihi duabus de caussis instituisse videntur; quod neque in vulgum disciplinam efferri velint, neque eos, qui discant, literis confisos, minus memoriae studere: quod fere plerisque accidit, ut praesidio literarum diligentiam in perdiscendo ac memoriam remittant. In primis hoc volunt persuadere, non interire animas, sed abaliis post mortem transire ad alios: atque hoc maxime ad virtutem excitari putant, metu mortis neglecto. Multa

rationibus] Miche Rechnungen oder Verzeichnisse, wie I, 29., sondern, wie der Metsphr. gans richtig durch is — uno samooise ta nal istore nouseas. — gegeben hat, so viel als merotia, causeas, Angelegenheiten. Vergl. Corte zu Sall. Cat. 54, 5. Mannt. zu Cic. Epp III, 5. Eigentl. nämlich ist ratio, das Verbältniss, in welches ich als ladividuum mich selbständig versetzt habe, aus Gründen oder in welchem ich mich fühle, (reor) zu seyn glaube. Daher können nur aubjektive oder individuelle Verhältnisse, nicht objektive Umstände, rationes genannt werden. Oft kann es auch bedeuten: Vortheil, in so fern dieser vorzugsweise berücksichtigt wird. Eben so ist es das Betragen, Benehmen, aus Grundsätzen, z. B. Cic. ad Div. III, 3, 23. mea ratio in tota amicitia — constans et gravis reperistur. Unter den literis Graecis versteht übrigens Oud. mit vollem Rechte, nur griech. Buchstaben, nicht etwa die Sprache als bloßes Eigenthum der Gelehrten; denn Divitiacus, der zu dem Orden der Druiden gehörte, bedurfte eines Dolmetschers. Cic. Divinat. I, 41. Und es ist uns durchaus die Meinung Mancher nicht wahrscheinlich, dass ob. V, 48. literis Graec. die Sprache und nicht ebenfalls bloß die Buchstaben bedeute. Es bestätigt unsre Ansicht sogar Gell. N. A. XVII, 5. wo die Abhandl. des Grammatikers Probus erwähnt wird: de occulta literarum significatione epistolarum C. Caesaris acriptarum.

memoriam remittant] Das Bild vom Bogen und seiner Spann-krast, (auch relaxare) wird übergetragen aus die Krast des Geistes und Gedächtnisses; opposit. ist intendere. Sogar Tacit. Ann. II, 57. intendere vera d. i. vergrößern und verschlimmern. — Dass dieser pådagogische Grundsstz der Druiden auch auf die durch die Buchdruckerkunst verminderte intensive Treue und Stärke des Gedächtnisses Anwendung leide, ist unbezweiselt. Daher sehon Plato im Phaedrus p. 380. edit. Bipont. Vol. X. den König Thanus zu dem Ersinder der Buchstaben, Theut, sagen lässt: Τοῦτο γὰρ (τὸ μάθημα τῶν γραμμάτων) τῶν μαθότεων λήθην μὲν ἐν ψυχοῖς παρέξε, μτημης ἀμιλετηρία. — Οὐκουν μτήμης ἀλλ' ὑπομτήσεως φάρμακον εὐρες. Quinctil. XI, 2, 9. invenio apud Platonem, obstare memorise usum literarum: videlicet quod illa, quae scriptis reposuimus, velut custodire desinimus et ipsa securitate dimittimus.

volunt persuadere] Absolut, wie ob. V, 38, so mehrmals communicare ohne Augabe des nächsten Objekts: was? Es ist aber persuadere ganz eigentl. gesagt von der anbjektiven Ueberzeugung, von dem religiösen Glauben. Eben so bekanntl. naldere.

ab aliis — ad alios] Also nicht sowohl, wie bei den Hindus gelehrt wird, eine Seelenwanderung von den Mensohen in die Thiere;

praeterea de sideribus atque eorum motu, de mundi ac terrarum magnitudine, de rerum natura, de Deorum immortalium vi ac potestate disputant et iuventuti transdunt.

CAP. XV. Alterum genus est Equitum. Hi, quum est usus, atque aliquod bellum incidit, (quod ante Caesaris adventum fere quotannis accidere solebat, uti aut ipsi iniurias inferrent, aut illatas propulsarent) omnes in bello versantur: atque eorum ut quisque est genere copiisque amplissimus, ita plurimos circum se ambactos clientesque habent. Hano unam gratiam potentiamque noverunt.

CAP. XVI. Natio est omnis Gallorum admodum de-

aondern vielmehr, den Worten Cres, gemäs, eine Wanderung in demselben menschl. Geschlochte. Wegen der Achnlichkeit dieses Glanbeus mit der Lehre des Pythagoras von einer μετεπψηχωσις, ist der Schluss auf den Urspring dieser Theorie, aus einer oder der andern Quelle, unsicher und voreilig. Nonne potuit, augt Moras z. d. St., eadem senteutia pluribus in mentem venire? Diodor, Sic. V. St., eadem senteutia pluribus in mentem venire? Diodor, Sic. V. D. 276. schreibt jedoch: Ενισχύει γὰς πας αὐτοῖς (sa. Ιαλάταις ὁ Πυθυγόρου λόγος, ὅτι τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθυώπων ἀθανάτους είναι συμβέρηπε, καὶ δι ἐτῶν ωρισμένων πάλιν βιούν, εἰς ἐτερον σῶμα τῆς ψυχῖς εἰςδυομένης.

transdunt ] Tibull. II, 1, 2. Risus ut a prisco traditus exest avo. Dabei Broukh. Tradere est verbum sacrorum. Cic. Legg. II, 11. quasi traditam religionem. — Huic tradendi verbo respondet accipere.

Cap. XV. Est usus] Siehe ob. IV, 2. Vergl. Terent. Heant. III, 2, 42. usus venit.

ambactos] Für lateinisch, von ambigere 1. e. cogere, so des es etwa Heerbann, Heeresfolge, Kriegsgefolge bezeichne, lasten wir das Wort nicht; sondern für gallisch oder wenn man will celtisch. Adelung schon im Wörterb. unter Amt weiset nach, dass ambachten bei den Alemanen und Franken, andbahtjan bei Gothen, und embehtan bei den Angelsachten dienen bedeutete. Im Altsranzös, ist ambacte ein vornehmer Hofbedienter. Dafür zengt auch Ulfilas, der hom. 13, 3. 15, 8. andbaht für minister gebraucht. Man dente also an (bei den Franken) sogenannte Hofbörige (liti) die von dem Adel irgend ein beneficium oder Hofamt erhalten hatten. Clienten sind durch freiwillige Unterwerfung Abbängige.

sind durch freiwillige Unterwerfung Abbangige.

gratiam] Gratia ist persönlicher Einfluss, potentia der politische; nach jener strebt man aus point d'honneur, nach diesem aus Herrschsucht. Siehe I, 9, Corte zu Sall. Cat. 20, 7. Cic. ad Div. XIII, 49. gratia et auctoritae. Aehnliches bei Tacit. Germ. cap. 13.

Cap. XVI. Omnis Gall.] Ungeachtet mehrere Codd. omnism lesen, was auch Oberlin und Lemsire aufnahmen, und was (unwahr-

Cap. XVI. Omnis Gall.] Ungeachtet mehrere Codd. omnism lesen, was auch Oberlin und Lemaire aufushmen, und was (unwahrscheinlich) nach Oudendorp aus hominum entstanden seyn sotl; behalten wir die gewöhnliche Lesart bei, weil in der That omnism Gallorum natio unustürlicher scheint, als omnis; auch hat achte die

dita religionibus; atque ob eam caussam, qui sunt adfecti gravioribus morbis quique in proeliis pericultsque versanur, aut pro victimis homines immolant, aut se immolaturos vovent, administrisque ad ea sacrificia Druidibus utuntur; quod, pro vita hominis nisi hominis vita reddatur, non posse aliter Deorum immortalium gumen pla-

Stellung der Worte etwas, das gegen omnium zengt. So sagt Strabo Epitom. III. p. 35. το σύμπων έθνος, ο νῦν Κελτικόν το καὶ Γαλατικόν καὶ Γαλλικόν καλείται. — Unt. cep. 18. Galli omnes, religionibus] Religiüse Gebränche und Handlungen, ob abergläubisch und roh, oder vernünstig und moralisch, wird dadurch nicht cutschieden. Liv. V, 46. m. religions Gallis moths, cuius haudquaquam negligens est gens. Die Franzosen: Martin in: La religion des Gaulois, Paris 1759, und Pelloutier in: Histoire des Celtes, Paris 1770, waren, eben ao eitel, wie Godvin, besorgt, ihre Nation wegen, der bei ihr üblichen Menschenopser zu entschuldigen. Jene leitetem die Refision der Gallier von den Patriarchen her i dedurch wähnten. die Retigion der, Gallier von den Patriarchen her; dedurch wähnten sie allen hartern Urtheilen vorgebeugt zu haben, indem ale einen gleichesm geheiligten Ursprung des graussmon Gebrauchs nachwiesen; dieser führt an, dass Achnliches bei endern Nationen auch geschehen soy; ja, dass selbst an dem Tage, wo Caes. seinen Triumph feierte, 2 Menschen in Rom geopfert worden seyer. So wenigstens Dio Cass. 43, 24. Nach Suet, Glaud. 25. war der Kaiser bemüht, diese Men-sebenopfer bei den Gall. abzustellen. Eben so war en bei den Gim-

beru. Streb. IV. p. 198.

pro victimie hominee ] Der Unterschied, der sich bei Voss im Etymologico findet, zwischen hoetia und viotima hat nach unsrer Ansicht wenig und keine Gültigkeit; am weuigsten, dass victimas gro-isere, hostias kleinere Opferthiere bezeichneten. So Fronto. Denn xXI, 62. extr. Gell. N. A. IV, 6, 2. Uns lat victima der allgemeiners und weiters Begriff für jedes Opferthier, das unwillkürlich, seiner Preiheit beraubt geweltsam geschlachtet wird. Daher auch bildlich von Menschen, in so fern sie unterliegen u. aufgeopfert werden. lustin. XIV, 4, 13. ultima nunc ego perficonus victima. (Ob von vinsein. My, 13. astma nune ego permuorum victima. (Os von vin-cere oder vincire ist fast zweifelhaft; ersteres wahrscheinlicher.) Ho-stia is speciell im engern Sinne das bereits auserkorne, festlich dazu geschmückte und vorbereitete, zunächst zur Versöhnung und Gewin-nung der Götter bestimmte Opferthier. In victima liegt der Begriff des Umbringens, Schlachtens, (ganz eigentl. Schlachtopfer) in ho-stia der Zweck des Darbringers; jener Begriff ist absolut, dieser rela-tiv. — Wie bier sagt lustin, XVIII, 6, 12. homines ut victimas immolebant; und XIX, 1, 10. Poeni humanas hostias immolare et canina vesci prohibebantur.

voyent ] So das griech. εθχεσθαι. Plat. Phaed. 1. τῷ οὐτ Απύλ-Lore führro, vore et ambeter kanarou kroug bemolar anakeer etc Afflor, numen] Hierüber sagt Gesner Chrest. Cic. p. 273. numen i. c. nutss, mit dem es einerlei Bedeutung hat. Liv. VII, 30. fin. — Liv. I, 55. Dii movent numen, d. i. sie geben ihren Willen durch eine wunderbare Sache, gleichsam ihren Wink, zu verstahen. Der Wink der Augen, das Zunieken ist ausseres Zeichen der Willenserklarung; folglich ist sumon, Wille, Kraft, Macht, Rathschluss der Götter, in so

carl arbitrantur: publiceque elusdem generis habent insti-Alil immani magnitudine simulaera hatuta sacrificia. bent, quorum contexta viminibus membra vivis hominibus complent, quibus succensis, circumventi flamma exanimantur homines. Supplicia corum, qui in furto aut in latrocinio aut. aliqua noxa sint comprehensi, gratiora Dis immortalibus esse arbitrantur: sed, quam eius generis copia deficit, etiam ad innocentium supplicia descendunt.

#### CAP. XVII. Deum maxime Mercurium colunt: haias

farn derselbe and menschliche Schicksale einwirkend gedacht wird; und in dieser Bedeutung ist es gleichsem sauktionirt worden. Virg. Men. IX, 247. Dii patrii, quorum semper sub numine Trois est. Liv. VII, 26. minus insigne certamen, numine interposito Deorum. Und sielbst von Manachen; Liv. VII, 30, 20. Adunite, P. C. natum mumenque vestrum invictum Campanis. So gebrauchen auch wir Vorsehan-

providentia auch meist bei den Römern geschieden sind.
simulacra Morns versteht nicht Götzenbilder, wie Ritter in speiner Gesch. von Gallien, - sondern colussale Gebilde. lat es aber micht wahrscheinlich, und dem analog, was wir von der Religion der Babylonier und Cartluger und andrer verwandten Völker wissen, desglvon den monströsen Bildern der Gützen bei den Wenden u. s. w., dass jene Bilder nach der Form eines bestimmten Idols in vergrößertem Malastabe gesertigt wurden? Dann hiess es gleichsam: der Gott bat sein Opfer verschlungen, und ist mit ihm versehwunden. — Auch sechtfertigt die Bedeutung von simulacium, es ist zur' thorir eine Bild saule der Götter, Liv. IX, 44. extr. Heroulis magnum simulacrum, diese Annahme,

in latrocinio, aut aliqua nona | Nona elgentl. damanm, detri-entum en culpa, wurde oft, auch hier in einigen Codd, verwechselt mit noxia i. e. delictum. Dann steht aber auch noxa für maleficien, peccatam, in so fern dadurch Andern Schaden sugefügt wird. Cfr. Rabnk. zu Terent. p. 132. Heiness. Antiquitatt. p. 705. — Ob die Praposit. in zu wiederholen, und wo, ist hier zweifelhaft. Gute Codd. burgen für die aufgen. Lesart. Die Edit. Strad. hat: in furt. aut late. ant in etc. Dahne billigt diese, weil furt, und latroe, mehr els ser-coande zu betrachten. Uns gefällt der blose Ablativ aliqua wegen seiner Allgemeinheit und wegen der eigenthümlichen, pragnanten Bedent. des Ablat. causal. und conditional. Achulich Xen. Cyr. VIII, 2,

Gouheit der Galtier hat bereits Morns gesammelt; noch vollständiger Dillhey au Tecit. Germ. cap. 9. Denn fast mit Caes. Worten schreibt Tacit. den Germanen zu, was erster von den Galtiern erzählt: Deseum maxime Mercurium colunt, cui certie diebus humanie quoque hastiis litare fas habent. Was für jüngere Leser Interesse hat, ist hierüber folgondes: Mercurius wird, wo er Tacit. Germ, cap. 9. 6° mannt wird, entwoder für den Taaus der Phonicier, (für den igpesant plurima simulacra, hunc omnium inventorem artium ferunt, hunc viàrum atque itinerum ducem, hunc ad

schen Thot) der schon lange als Hermes oder Mercur bel den Griechen sufgeführt wurde, oder für den dentschen Odin und Wodan gehalten. Für letztere Meinung stimmen mehrere Grunde, z. B. Paul Warnefriede Zeugniss de gestis Longobard. I, 10. Woden sane, quem sdiects litera Govodan dixerunt, ipse est, qui apud Romanos Mercurius dicitur et ab universis Germanise gentibus ut Deus adoratur. Ferner, dass der latein. Name dies Mercurii in das deutsche Odinetag oder Wodanstag übergetragen wurde, woraus unser Dinstag. Vergl. Dilthey und Sprengel zu Tacit, a. a. O. Alleiu, wenn es bereits schwer wird, den Vergleichungspunkt swischen Mercur und Wodan su entdecken, da, wo es die Germanen gilt, und man nur dadurch, dass Hermes auch als Begleiter der Seelen in die Unterwelt, 4020-zéassoc, vergl. Lucian. Dial. D. 24., dargestellt wird, Wodan aber die Seelen der Helden in Walhalla versammelt, ein schickliches Auskunftsmittel findet: so werden doch durch Caes. Bericht an unsrer Stelle die Schwierigkeiten noch größer, und es muss der gallische Merkur ein ganz andrer gewesen seyn, als der germanische, oder die personificirte Idee nähert sich bei beiden mehr dem phönizischen Teaut. Denn 1.) sind Caes. Angaben der einzelnen Merkmale des gall. Mercure zu ausführlich und bestimmt, ale dass wir nicht eine genane Erkundigung von seiner Seite voranssetzen müssten; viel kurzer verfährt er bei den übrigen Gottheiten. 2.) Dürfen wir bei Caesar dock wohl so viel Besonuenheit voraussetzen, dass er nicht nach cinem entfornt liegenden tertio comparationis, sondern nach allgemein fasslichen und auffallenden Merkmaleu, den gall. Gott mit einem rom, Namen werde belegt haben. War es nun Nachlässigkeit u. Sorgiosigkeit, oder war es nationale und einem herrschenden Volke, (ob durch Kunste und Cultur, wie einst bei den Griechen, oder durch Waffengewalt, wie bei den Römern, ist gleich) verzeihliche Anmefaung, dass man sieh die Nationalgötter als die ewigen und allein-gültigen, mur in verschiednen Formen von berbar. Völkern unbewasst verehrten dachte, — das bleibe dahingestellt. Wer aber bei andern Vülkern mit kritischen Augen beleuchtet, was in Religionssachen wahr eder falsch sey, der muss seine eigue religiöse Ueberzeugung schon zum Gegenstande der Speculation gemacht baben. Es ist also matürlicher, dass ein Grieche und Römer sich in dem Besitze der allein wahren und allgemein gültigen Religion, (d. i. Cultus) wähnte, und dass fremde Völker diesem such zu huldigen und zu dienen gleichsem gezwangen wären. - Die Kennzeichen also, die Cass angiebt, zeigen deutlich, dass ein Volk, welches in der Art einen Gott verchre, wie die Gallier den angeblichen Mercur, als den höcheten, seinen Cultus von einem Handeltreibenden Volke durch Tradition em-pfangen haben müsse. Nun aber stammte das ganze Institut der Drui-den aus Britannieu; von daher kam also auch der den Galliern nach ihrer geograph. und ethnograph. Lage und Verfassung gewiss weniger angemessne Cultus. Der Verkehr der Phonicier aber mit den Zinnmeeln ist bekennt; und so ware Mercur. der Heronles der Tyrier.
d. i. der Tyrische Glückegott.

viarum atque itinsrum] Auch hier, wie fast durchgangig, das Allgemeine zuerst, das Specielle nachgesetzt: Via jede Strafee und jeder Weg, materiell und soncret; gesetzliche Breite 8 Fuß, in der Wendung 16 F. Iter ist eigentl. das Begeben einer Person von einem

quaestus pecuniae mercaturasque habere vim maximam arbitrantur. Post hunc. Apollinem et Martem et Iovem et Minervam: de his eamdem fere quam reliquae gentes habent opinionem; Apollinem morbos depellere, Minervam operum atque artificiorum initia transdere; Iovem imperium coelestium tenere; Marteni bella regere. Huio, quum proelio dimicare constituerunt, ea, quae bello ceperint,

Orte zum andern, mochte man gehen, reiten oder eich tragen lasen. Actus bezeichnete jedes Fortschaffen von Sachen (Vich) nach einem andern Orte. Daher eine vollständige Wegegerechtigkeit ausge-

andern Orte. Daher eine vollständige Wegegerechtigkeit ausgedrückt wurde durch: iter, actus, via.

Apollinem] Diesen sollen die Gallier in ihrer Sprache auch Belie genaunt haben, nach Herodian VIII, 3. wenigsteus die Bewohner von Aquileia. Auch zeugen Inschristen bei Ritter in der Gesch, von Gallieu hel Guthrie V, 3. für den Namen Belenus. Aus dem Eccard de origine Germanor. will man aber schliessen, dass jener Belenus mehr dem Vulcane verwandt gewesen sey. Daher verstiegen sich Einige auf den schlüpfrigen Boden der Conjekturen, bis zum Bel od. Baal, der Sonnengott, Belanuen der Phonizier. Diess würde in so fern passen, als dem Apollo auch Heilung und Vertreibung der Krankheiten zugeschrieben wurden; letztere sind aber in ihrer Entstehung und Heilung abhängig von der Temperatur der Luft und deren soecifischer Beschaffenheit. Die Sonne also, und ihr Repräsentant Apollo erregen sehon bei Homer Seuchen und Pest. Apollo erregen schou bei Homer Seuchen und Pest.

Martem] Auch in der Mythologie der Germanen erwähnt Tack. cap 9. des Mars; desgl. Ann. XIII, 57. Die Gesandten der Tench-terer nannten ihn praecipuus Deorum. Tacit. Hist. IV, 64. Auch die Gothen opferten ihm Gefangne. Man nimmt mit ziemlicher Gewisskeit an, dess' dieser Mars der romanisirte germanische Thor sey.

Lovem] Der Name dieses Gottes soll bei den Galliern Taran, oder Taranin gewesen seyn. So wenigstens Ritter, in der Geschvon Gall. Gatterers Handbuch der Universalgesch. I. S. 365. Morus schon zweifelte an der Identität; einige Aehnlichkeit bei der, wie man mit Gewissheit annehmen darf, dem Caesar hier begegneten Verwichen geden deh nicht ein der Regischen Geschlichen der Regischen der Regisc mischung, oder doch nicht genau angestellten Sichtung des gallischen und german. Cultus, - hat dieser gall. Jupiter mit dem german.

Minervam) Diess erscheint identisch mit der Isis, von der Tackt. cap. 9. spricht. Der ägypt. Isis wurde gleichfalls die Erfindung nützlicher Künste beigelegt, und dass sie die religiös personificirte Idee des Mondes war, ist bekannt. — Indessen gilt über ger Manches, was zur Dentung dieser Namen und ihrer mytholog. Substrate gesagt wird, was Passow an Taelt, cap. 9. über die Isis ausserte: ingentem vanarum coniecturarum numerum novis accumulare polo,

operam atque artificiorum] Opera sind nicht bloss tora d. i. Ackerbau, sond. größere Arbeiten, ad usum hominum atque vitam, s. B. Baukunst. Daher die ganze Welt: tantum opus et munus. S. Eclog. Cic. p. 17. Artificia mehr einzelne mechanische Kunste und Fertigkeiten, z. B. Spinnen, Weben etc. dimicare] Dimicare ist eigentl. mit dem Schwerte und blanken

Waffen, fechien, bin und ber, von boiden Seiten, so dass die Waller

plerumque devovent. Quae superaverint; animalia capta immolant; reliquas res in unum locum conferent. Multis in civitatibus harum rorum exstructos tumulos locis consecratis conspicari licet: neque saepe accidit, ut neglecta quispiam religione aut capta apud se occultare, aut posita tollere auderet; gravissimumque éi rei supplicium cum cruciatu constitutum est.

blitzen, (micare.) Daher hänfig acie, ferto dimicare. Pugnare elgentlich mit der Faust kämpfen; dann überhaupt kämpfend seine Kräfte vermittelst allerlei tela gegen den Feind anstrengen, gewaltsem diesen fühlen lassen; certare, wetteifernd kämpfen, ringen, versuchen, was man vermag Daher certare und certamen unzählige Male im bildlichen Sinne, z. B. certare verbis, oratione, odio, smititia etc. Plin. Epp. VI, 33, 1. mihi eatis est, certare mecum. VII, 8, 2. certat tecum honestissimo certamine mutuae caritatis. In dimie, liegt der Begriff der Rüstung und des Wassenschmucks; in pugnare, der Gewalt, in certare, Erprobung der Krasst. Dass dimicatio auch bildlich von einem gesährlichen Kampse, von gesahrvoller Lasse gesagt werden könne, ist begreislich. Vergl. Ecl. Cic. Hotting. p. 1.00. und Beschreibung der verschiednen Wassen Horat. Sat. I, 3, 99. sf.

quae superaverint] Clarke schlug vor guum; ohne Noth. Wir nehmen quae für das Allgemeine, animalia und reliquae res für das Specielle, das Ganze für Epexegesis. Nach griech. Weise: τῶν — τὰ μεν — τὰ δὲ. S. unt. VII, 4. extr.

tumulos] Einige Ausgaben lasen sälschlich cumulos, wie Liv. V, 39. (desgl. K, 29. 19.) Galli eaesorum spolia legere, armorumque cumulos, ut mos eis est, coacervare. Allein es ist in Unterschiedt cumulus ist der allgemeine Bagrist jeder durch Menschen momentan hervorgebrachten, zufälligen Anhäusung, ohne Plan und Ordnung; tumulus weisst hin auf die Achnlichkeit mit einem Grabhügel, Sarcophoge oder Scheiterhausen und ist ein Auswurf, der bleiben und Bestand haben soll, nach bestimmter Form. Doch beisst tumulus auch jeder Hügel und Anhöhe, z. B. B. C. III, 51. Curt. VII, 7. extr. tumulum paullo editiorem capinut. Das Verbum exstruere passt besset utumulus, als zu cumulus, insofern in ihm der Begrist künstlicher Anhäntung, Ausrichtung, enthalten ist. Der Grieche hat: owoove, welches mit vooc verwandt ist. — Bekanntlich sindet man sast in allen Landern Erdlügel, deren Entstehung der Kunst zugeschrieben werden muss. Unter denselben und im Innern entdeckte man oft Wassen, Geräthe, Urnen u. a. w., und noch dauern aller Orten deregleichen Nachgrabungen fort. Sie mögen wohl bei vielen Völkerschaften gleichen Ursprung gehabt haben, wie hier erzählt wird. Verglides Engl. Macmichaels Reise von Moskan nach Constantinopel; deutsch Jena 1819. S. 147.

neque saepe accidit? Die Stelle, glauht man, sey verdorben, weil der Mctaphr. habe: et uir più vires evourus. Daher meint Oudend. ob vielleicht ursprünglich: Namque sicubi accidit etc. Allein, da mehrere Codd. haben: neque ut; so würden wir höchstens vermuthen: neque ed saepe.

CAP. XVIII. Galli se omnes ab Dite patre pregnates praedicant, idque ab Druidibus proditum dicunt. Ob eam caussam spatia omnis temporis non numero dierum, sed noctium finiunt; dies natales et mensium et annorum

Cap. XVIII. Ab Dite - prognatos] Diese augebliche Sage der Gallier: die Nation stamme von dem Pluto, dem Gotte der Unterwelt, auch zoococ genannt, ber, lässt sich am wahrscheinlichsten auf die bekannte Eitelkeit mehrerer Völker beziehen, durch welche sie wünschten, als Aborigines oder abrogower zu gelten. Verständlicher sagt Tacit. Germ. 2. Germanos indigenas crediderim; dagegen ibid, von den Germanen: celebrant carminibus antiquis, Tuisconem, Deum terra editum, et filium Mannum, originem gentis conditoresque. Den Namen Dis erklärt Cic. N. D. 2, 66. Terrena vis omnis atque natura Diti patri dedicata est, qui dives, ut apud Graecos Hiovres, quia et recidant omnia in terras et oriantur e terris. Daher anch domina Ditie, i. e. Proserpina Virgil. Aen. VI. 397. — Das latein. Dit ist also eine Uebersetz. von nlosses; ob glücklich und treffend, oder nicht? mag ein Andrer entscheiden. Brauss in: Religion der alten Deutschen, Mainz 1819. hält §. 10. den Thuist oder Thuiste, den erdgebornen Stemmvater der Deutschen, für den Theut der Aegypter, u. mit dem Die, den Caes. bei den Galliern fand, für eine Goubeit. Es sey der Name des böchsten Gottes überhaupt. Vergl. Antons Gesch. der deutsch. Nat. S. 105. wo eine originelle Ansicht eröffnet wird, über einen möglichen Zusammenhang der Lehre von der Seelenwanderung und der Entstehung a Dite patre. — Nicht weniger lässt sich sowohl diese religiöse Mythe, als auch die dadurch, wie Caes. meinte, oder vernahm, bestimmte Zeitrechnung durch ein System der Commogonie überhaupt erklären, das vielleicht von den Druiden ausgebildet sich auf die einfachen physisch politischen Gedanken zurückführen liess: Im Anfange war das Chaos, Finsternies und Dentel bedeckte das Ganze. Aus diesem formte sich die Erde; ihr verdenkt bedeckte das Ganze. Aus diesem formte sich die Erde; ihr verdsaht auch der Mensch seinen Ursprung, denn er wird wieder zur Erde, von der er genommen ist. — Naturgemäß sollte nun, wie in der mosaischen Cosmogonie, Sonne und Mond, Apollo und Isis, (Luna) auch Jupiter, d. i die personificirte Idee der Naturkräfte, wie sie sich am Himmel, d. i. in der Atmosphäre offenberen, auf der Sustenleiter des religiösen Cultus verkörpern. Allein den Galliern scheint die Idee des socialen Lebens, (omnes enim factionibus dediti sun, siehe ob. cap. 11.) als die höchste vorgeschwebt zu haben. Der Constituent desselben und zugleich der Repräsentant war ihnen Mercur; er schuf und bildete nach ihrer Meinung alle Anstalten, Mittel und Wege, durch welche der gesellige, burgerliche Verein wächet und blüht. -

proditum] Nicht transditum, wie ob. c. 15. 17. 20nd. quesi ex arcanis promptum in vulgus efferre. So nuten c. 20. Wie eine ursprünglich esoterische Lehre, als Resultat tieferer Weisheit und Forschung oder geheimer Offenbarung bekannt gemacht. Und diese Bedeutung ist die specifische. Vergl. Cic. Eclog. p. 261. wo wir diese Merkmal vermissen.

numero - noctium] Diess ist Caesars Ansicht von der besondern Zeitrechnung. Der Grund konnte und mochte ein ganz andrer seyn, als der angegebne. Eben dieselbe Sitte sand Statt bei den Deutschen, nach Tacit. Germ. 11., bei den Atheniensern, nach Plin. H. N. II, 79.

initia sic observant, ut noctem dies subsequatur. In reliquis vitae institutis hoc fere ab reliquis different, quod suos liberos, 'nisi quum adoleverint, ut munus militiae sustinere possint, palam ad se adire non patientur; filiumque puerili aetate in publico, in conspectu patris adsistere turpe ducunt.

CAP. XIX. Viri, quantas pecunias ab uxoribus dotis nomine acceperunt, tantas ex suis bonis, aestimatione facta, cum dotibus communicant. Huius omnis pecuniae conjunctim ratio habetur fructusque servantur: uter eo-

Dieselbe Zeitrechnung wurde beibebalten in vielen spätern Gesetzen, s. Barth's Urgesch, ar Th. S. 325., desgl. in manchen sprüchwörtlichen Redemarten: 2. B. in den 12 Nächten, Gebauer in dem angef. Buche, Redemarten: 2. B. in den 12 Nächten. Gebauer in dem angef. Buche, p. 22—24. Sprengels Tacit. Germ. p. 108. Anton. Tacit. Germ. p. 117. Die sächsische Frist betrug drei Mal 14 Nacht. Auch den Römern war diese Art zu zählen nicht ganz freind; sie sagten eben so moctes diesque, als umgekehrt. Vergl. Heindorf zu Horat. Sat. I, 1, 76. Und mehrmals bei Virgil. Aen. VIII, 94. VI, 556. IX, 488. VI, 127. Eben so die Griechen rinta xai hulque. turpe dacunt] So aloxivic. Vergl. Mep. Praefat. §. 3. Cyrop. VIII 1, 16. Ducere ist das griech hydiodus; unser: für etwae aufund annehmen. Vulgär: es passirt für etwas etc. Es liegt darin die specielle Beziehung auf mein individuelles Gefühl.

Can. XIX. Quantas necunias! Es ist bekannt. dess necunia eine

Cap. XIX. Quantas pecunias] Es ist bekannt, dess pecunia eine Geldeumme bedeutet, und daher magna pecunia, ingens, grandis, aber nicht multa pecunia oder multum pecuniae gesagt werden dürfe. Weil nun auch quantus nicht numerative, sondern ponderative, gleichsam stereometrische Grüsse bezeichnet; so steht ganz richtig quantae pecuniae, d. i. Geldsummen. Nep. Phoc. 1, 3, quam a rege Philippo muuera magnae pecuniae repudiaret. Iustin. XI, 12, 1. Darius — magnam pecuniam pollicetur. — B. Alex. cap. 56. ampliorem pecuniam imperat. Doch sagt man: pecunia signata, numerata, immer in collektiver Bedeut. Der Römer benannte die Geldsorten, die Munzen entweder genau, oder durch allgemeinere Namen, z. B. ace, Münzen entweder genau, oder durch allgemeinere Namen, z. B. aes, nummus, d. i. eestertius, oder durch libra, vergl. Suet. Caes. 54. oder durch pondo auri, argenti. — Pecunias imperare, Geldoontri- butionen ausschreiben, ist ein sehr bekannter Ausdruck! Die Griechen: zeinart, nicht zeinus, von Geld und Geldeswerth. S. Fischer zu Plat. Krit. c. 3.

nomine] Unser: Name und Titel. So Cic. ad Div. VII, 5, 10. neque ullius beneficii certum nomen peto. Auch Rechts itel, Vorwand.

Sall. Cat. 38, 3, honcetis nominibus — pro sua potentia dertabant. Cfr. c. 35, extr. hoc nomine satis honestas apes sum secutus. — Verwandt ist titulus, d. i. unser: Firma, Aushängeschild, gestempelter Name. Oft bei Liv. z. B. II, 56. in. haud parva res sub titulo —

minime atroci ferebatur.

fructue] Sind auch Renten und Interessen, wie de Offic, I. 8. nuper M. Crescus negabat, ullam satis magnam pecuniam esse ei, qui in republica princeps vellet esse, cuius fructibus exercitum alere non posset. Eben so fructus praediorum, der Ertrag der Landgüter, Cie. fum vita superarit, ad eum pars utsiusque cum fructibus superiorum temporum pervenit. Viri in uxores, sicut in liberos, vitae necisque habent potestatem: et quum pater familiae, illustriore loco natus, decessit, eius propinqui conveniunt, et, de morte si res in suspicionem venit, de uxoribus in servilem modum quaestionem habent, et si compertum est, igni atque omnibus tormentis excruciatas interficiunt. Funera sunt pro cultu Gallorum magnifica et sumtuosa; omniaque, quae vivis cordi fuisse arbitrantur, in ignem inferunt, etiam animalia: ac paullo supra hanc memoriam servi et clientes, quos ab iis di-

ad Attic. XI, 2. Bildlich fructus laboris, Cic. ad Div. XIII, 10, 5. honestatis, Plin. Epp. J, 8, 14. Vergl, Burm. 2n Phaedr. III, 15, 15. besonders such Ruhnk. 2n Terent. Phorin. IV, 3, 75. — Eben so auch παρπὸς bildlich. Plut. Them. c. 17. τον παρπὸν ἀπίχειν τῶν ὑπὸρ τῆ; Ελλίωδος αὐτῷ ποτηθέντων.

de morte ei res in suspicionem etc.] Sonderbar und auffallend, bei zwei so eug nachbarlich gränzenden Nationen so ganz entgegengesetzte Behundlung der Weiber zu finden! Man vergl. Tacit. Germ. 8, 18. Nur, welche Frau sich der Untreue schuldig gemacht hatte, diese wurde hart bestraft. Cap. 19. Accisis crinibms, nudatam, coram propinquis expellit domo maritus, so per omnem vicum verbere agit. — Nemo enim illic vitia ridet; nec corrumpere et corrumpi saeculum vocatur. — Allein Caes. erklärt durch die Worte: in servilem modum, das den röm. Charakter nothwendig Empürende der niedrigen Behandlung. Denn bei den Römern wurden allerdings sämmtliche Sklaven eines Hauses, dessen Herr ermordet gefunden wurde, hingerichtet. Einmal, Tacit. Ann. XIV, 42. widerfuhr diess nieht weniger, als 400. Dadurch suchte man das Leben des Herrn und dessen Sicherheit an das Leben der Sklaven zu binden, und glaubte in der unvermeidlichen Strafe eine sichre Bürgschaft zu haben. Eben so macht allerdings der gransame Gebrauch der Hindus, die Weiber auf dem Scheiterbaufen der Ehemänner zu verbrennen, das Lebea des Mannes dem Weibe theuer.

quaestionem habent] Quaestio wird insbesondre gebraucht von einer gerichtlichen Untersuchung zur Erkenntniss des Thetbestendes in Criminalverbrechen, auch vermittelst der Toriur. Diese wurde besonders gegen Sklaven angewendet, die des Mordes ihrer Herrn beschuldigt wurden. Beisp. bei Plin. Epp. VII, 6, 9. Daher auch is quaestionem dari, d. i. auf die Polter gespanut werden. Siehe Heinece. Antiquitatt, p. 761. Ueber den Begriff der quaestiones pertuae bei den Römern, eines besondern, im Jahre Roms 604 errichteten Criminalgerichts, siehe Ernesti in Clav. Cic. auch Sueton. Caes. csp. 111 das. Bremi.

omnia, quae — cordi etc.] Dasselbe geschah bei den Römera. Virgil. Aen. VI, 221. Suet. Inl. Caes. 84. fin. Tacit. Ann. III, 2. — Daher auch wohl die Gladiatorspiele an den Scheiterhausen.

aupra hane memoriam] Die Römer betrachteten das Andenken, die Erinnerung der Menschen als terminus, a quo, um darnach zu lectes esse constabat, instis funccibus confectis, una cremabantur.

CAP. XX. Quae civitates commodius suam rem publicam administrare existimantur, habent legibus sanctum. si quis quid de re publica a finitimis rumore ac fama acceperit, uti ad magistratum deferat, neve cum quo alio communicet: quod saepe homines temerarios atque imperitos falsis rumoribus terreri et ad facinus impelli, et de

rechnen, versteht sich allgemein und unbestimmt. Hier also eupra; sehr hänlig post hominum memoriam, seit Memchengedenken; z. B. selt haning post nominum memoriam, seit memeneugegenenen; z. m. Cic. ad Div. X, 16, 1. Haec memoria, steht also für petas mostra, oder huius aetatis hominum memoris. So Liv. XXIX, 14. proditum a proximis memoriae temporum illorum scriptoribus.

quos ab iis dil.] Markland meinte, ob: a vivis. Wen die weite Sphäre kennt, die is besonders bei Geesse einpinunt, wird selchen

Vorschlag verwerfen, wenn auch nicht kurs vorher vivis cordi fuisee etc. zu lesen ware.

iustis funeribus] Einige wollten funebribus lesen, wie Liv. I, 20. weil funera tuefa pleonastisch gesagt werde, fudem ineta an sich schon die gebührende Ehre beim Leichenbegängnisse bezeiehne, intell. officia. Allein auch Plin. H. N. X, 2. sagt eben so, und junera könnte duch eben ao gut, wie religiones, sur ritus ac cerimonias saoras mortuis efferendis debitas, genommen werden. Wie iusta, gebruncht der Grieche in einem andern juridischen Sinne zu röusua. Iusta funera sind dann vollständige, der Sitte und Gewohnheit ganz entsprechende Leichenbegäugnisse. So dem Sinne nach Curt. VIII. 2. extr. utriusque fugus omni apparatu atque honore celebratum est. Und Tacit. Ann. III, 5. Germanico ne solitos quidem et cuique nobili de-bitos honores contigisse. So segt man auch iusta militia, Sueton. Vitell. 15. Und funera sind so viel, als excequiae, deren Beschluss des Verbrennen des Leichnems auf dem angezundeten Scheiterhausen machte. Vergleiche die Beschreibung bei Thucyd. II, 34.

Cap. XX. Commodius] Unser: wohl organisirt; commode be-zeichnet den leichten, sichern Fortgang, das Zweckmäßige der Ein-richtung; aptiore ratione. S. Görenz zu Cic. Fin. IV. 22, 58. Wie Cic. N. D. II, 60. nullo in motu laborat. Eben so B. G. VII, 6. com-

modiquem in statum perveniase. Nep. Praefat. § 1.

quod — temerarios etc.] Das Gesagte ist zwar Caes. individuelles, auf Erfahrung gegründetes Urtheil, aber es hatte zunächst wohl
seinen triftigen Grund in der oft gerügten Beweglichkeit und Leichtfertigkeit des Volkes, welche leicht Siörungen versulessen konnten; zugleich aber auch in der unvollkommnen, höchet mangelhasten Communication mit auswärtigen Völkern; und endlich auch wohl in

dem in genz Gellien vorherrschenden Factionsgeiste.

ad facinus impelli] Man sieht aus dem Zusammenhange, dass
facinus hier wenigstens eine verwegne Handlung, die in utranque partem ausfalten kann, bedeute. An sich ist es eine vox media, u. bezeichn, eine wichtigere, jedesmal auffallende Haudh, numl. sabiektiv genommen, oder relativ auf des handelnde Subjekt, dazu finden sich theils Prädikate, wie malum, Cic, Sen. 12. nefanda facinera Liv.III,

summis rebus consilium capere cognitum est. tus, quae visa sunt, occultant; quaeque esse ex usu iqdicaverint, multitudini produnt. De re publica nisi per concilium loqui non conceditur.

Germani multum ab hac consuctudine dif-CAP. XXI. ferunt: nam neque Druides habent, qui rebus divinis praesint, neque sacrificiis student. Deorum numero eos so-

43. animadvertendum, Terent. Andr. IV, 4, 28. oder praeclarinimum, wie Nep. Timol. 1, 5. das Bremi; oder es giebt der Zusammenhang den in der Regel üblen Sinn des Worts. Flagitium ist jeder Zeit eine beschimpfende That und Handlung. Quod agit indomita cupiditas ad corrumpendum animum et corpus suum, fisgitium vocatur; segt Augustio. Vergl. Eelog. Cie. p. 268. /Ok ist es gleichbedeutend mit infamia und dedecus. Siehe Beisp. bei Staveren zu Nep. Ham. 1, 6. So bei Terent. Eun. V, 6, 29. sarkastisch: Tu iam pendebis, qui etultum adolescentulum nobilitas flagitiis. Tacit. Germ. cap. 6, 10. scutum reliquisse praecipuum flagitium; and cap. 12. tanquam scelera ostendi oporteat, dum puniuntur, flagitia abscondi. Scelus ist ein Verbrechen durch freche Uebertretung göttlicher und menschlicher Gesetze; Verletzung der Freiheit und des Lebens Andrer. Nep. Timol. 1, 3. Reg. 1, 4. Unt. VII, 38.

quae visa sunt ] Der Röm. Curialstyl hatte für die Beschlüsse und Gutachten des Senats vornehmlich 5 Ausdrücke: Senatui placere,

Senatum velle et aequum censere, Senatui videri, Sen. existimare, et iudicare, arbitrari. Siehe Brissop. Formul. p. 181. ff.

per concilium] Per bezeichnet hier, wie oft, ebenso wohl das Mittel, den Weg, den man einzusohlagen hatte, als die Zeit, wann und während etwas geschab. Vellei. II. 84, 3. hie speculatus est per

summam quietem ac dissimulationem praecipitis consilia invenis.

Cap. XXI. Neque sacrificiis student] D. i. sie treiben's nicht so stark, so häufig, wie die Gallier. Diess liegt in studere, welches mit dem griech. onevoser verwandt ist, mit Bifer einer Sache obliegen. Studium, segt Manut. ad Cic. ad Div. VI, 7. est pehemene quaedan animi affectio et propensio ad aliquam rem. Dadurch wird der Opferdienst nicht gäuzlich ausgeschlossen, und Tacit. Germ. 9. Mercurio certis diebus humanis quoque hostiis litare fas habent, — widerspricht unsrer Stelle nicht. Eben so wenig cap. 59. — Ueberhaupt unterscheide man, zu Folge einer Bemerkung von Anton, Tacit. Germ. S. 103. die Religion und den gottesdienstl. Gebrauch der Einzelmen. von der Bundesreligion, von der Tacit. cap. 39. ein Beispiel außtellt. Auch konnte eine Nation, welche des Priesterstandes embehrte, füg-lich den Opferdienst nicht mit Eifer betreiben; es mangelte ein wesentlicher, such durch die mossische Gesentgebung beglaubigter Impuls: die Erhaltung, Beköstigung, Alimentation der Priesterkaste selbst. — Doeh ist histor, hierbei zu beschten: 1.) Es ist noch unentschieden, ob es eine Priesterkaste bei den alten Germanen gegehen oder nicht, vorzüglich desshalb zweiselhaft, weil von Tacitus cap-1e. und 40. nur ein sacerdos genannt wird, gleichaam Natiqual - oder Bundespriester. Siehe Anton's Geach. S. 91, 92. 2.) Eben so ist es gewiss, dass' die alten Germanen den Menschenopfern nicht fremd gewesen, Strabo VII. p. 295. Plin. H. N. XXX, 3. Tacit. Germ. ap.

les ducant, ques cernunt et querum aperte opibus invantur. Solem et Vulcanum et Lunam: reliquos ne fama quidem acceperant. Vita omnis in venationibus atque in

59. Ann. I, 61. XIII, 57. Vergl. Dilthey zn Tacit. Germ. S. co. Anton's Gesch. S. 96. 3.) Caesare abweichende Nachricht erklärt sich 1.) aur der ereten Bekanntschaft mit Germanien, die überdiess noch füchtig gen.aut werden kann; 2.) aus dem Umstande, dass Opfer aus von einem Bunde dergebracht, die übrigen religiösen Gebräuche

von dem Familienväter verwaltet wurden.

eos, quos cernunt etc.] Hierdurch giebt Caes, die erste und natürlichste Quelle aller Religionen an: Dankbarkeit für empfangue Wohlthaten. Hieraus ergiebt sich der auffallende, (Caes, ist ein unverwerflicher Zeuge) Unterschied der Germanen und der Gallier. Bei letztern scheinen die Kaste der Druiden und die vielfachen und haufigen blutigen Opfer zweierlei klar und deutlich zn beweisen: 1.) dass des Volk in näherer Berührung gestanden mit damals als cultivirter geltenden Nationen, deren Gottesdienst complicirter war; 2.) dass die Gallier selbst, durch die Druiden geleitet, viele von ihrer uranfänglichen Religion abweichende Glaubenssätze und Lehrmeinungen angenommen hatten. Bei den Germanen berrscht also Natur und Na-

tionalität; bei den Galliern System und Fremdartigkeit.
Solem et Vulcan. et Lunam D. i. im Aligemeinen: Sabäismus
war ihre Religion. Man will eine Sprachverwandtschaft der Germawar ihre Religion. Man will eine Sprachverwandtschaft der Germanen mit den Persern nachweisen; ht sie nicht auch hierin erkennbar? Eben so in der Verehrung heiliger Pferde? Tacit. G. 10. Herodot. J. p. 189. Nicht weniger darin, dass sie kein menschliches Abbild der Gottheit duldeten. Tacit. 9. Herodot. I, 123. Vergl. Braun Relig. der alt. Deutschen §. 2. — Indessen ist auch hier zu beachten, dass die spätere Zeit, z. B. Tacitus, bei den german. Nationen manches verändert fand, und dass Götzenbilder ihnen nicht gauz fremd weren; dass nach wecht Mancal an Kunstfertiskeit zu der erripgen Zahl des dass auch wohl Mangel an Kunstsertigkeit zu der geringen Zahl der Bilder und Tempel beigetregen, bezweiselte Auton S. 8. und wohl mit Recht. Denn Ausbildung religiöser Ideen durch Kunstwerke der Graphik und Plastik ist in der Form und Materie des religiösen Cultus selbet begründet; ist der Impuls nicht durch das Wesen der Religion selbst gegeben, so kann die Kunst die Mythen weder verandern, noch vermehren, weit ihr überhaupt kein Spielraum gegehen. - Endlich erinnere man sich, bei Abwägung des pro und contra in den Berichten des Tacitus und Caesar, dass, unbeschadet der Glaub-würdigkeit des erstern, vergl. Dilthey Einleitung zur Germ. S. 25., Caesar doch im Wesentlichen ein unschätzbarer Zeuge ist und bleibt, dadurch schon, dass sich der geistreiche Mann förmlich zum Thema setzie: de Galliae Germaniaeque moribus et quo differant — inter sese, proponere; oben cap. 11. — Wer solche Parallelen ziehen will, wird die wesentlichen Merkmale beider Objekte wehl ins Auge fassen!

reliquos ne fama quidem etc.] Die andern kennen sie nicht einmal durch Hörensagen, dem Namen nach. Gleichwohl nennt Tacitus cap. 9. den Mercur, Hercules, Mars, sogar die leis als Nationalgotts-heiten der Sueven. Wie soll man so grellen Widerspruch lösen? Es versuchte es Sprengel, S. 105. dadurch, dass er annahm, Tacitus schöpfte sus truben Quellen, aus den Berichten der Feldherren, oder der in Rom sich anthalteuden Germanen. Vergl. Anton 8. 104. ff.

studiis rei militaris consistit: ab parvulis labort ac duri-Qui diutissime impuberes permanserunt, tiae student. maximam inter suos ferunt laudem: hoc ali staturam, ali hoc vires nervosque confirmari putant. Intra annum vero vicesimum feminae notitiam habuiese, in turpissimis habent rebus: cuius rei nulla est occultatio, quod et promiseue in fluminibus perluuntur, et pellibus aut parvis rhenonum tegimentis utuntur, magna corporis parte nuda.

Man hilft sich damit, dass man unter Mercur den altgermanischen Theut, den Stifter der Nation sich deukt; unter Mars den Thor, den vornehmsten der Asen, unter Isis die Freya; Sprengel, S. 106. -Der religiöse Charakter fremder Völker interespirte durchaus die Bömer weniger, als ihr bürgerliches und polit. Leben. — Abweichende Ansicht vom Mercur der Germanen bei Dilthey zu cap. g. S. 88., der ihn für den Wodan od. Odin hält. Eben so Sprengel zu Germ. S. 95, 12. Daher dies Mercurii der Odinstag = Dinstag. Ueber den

Hercules bei Dilthey S. 54,
ali staturam] Statura ist die körperliche Länge, ohne Rücksicht suf dick oder mager etc. Daher statura mediocris, lustin. 1, 2. in. statura brevie. 1d. XXXVIII, 8, 9. excelea stat. Suct. Caes. 45.

promiscue] I. e. nullo sexus facto discrimine, wie soust: ohne
Unterschied der Stände, des Alters etc. Promiscue passim de rebus

ibidinosis usurpatur. Liv. III, 47, 7. lustin. III, 4, 5.

rhenonum] Mauche glaubten, Rheno sey der von Caes. verstümmelte Name des Kleidungsstückes selbet, z. B. Anton, S. 133. denu Mela nenne den Mautel sagum, III, 3. vergl. Oberlin ad h. l. so dass parvis rhenonum regumentis, per Enallageu gesagt wäre, statt rhenonibus, parvis quibusdam tegumentis; — oder rhenonibus, parva quibusdam tegumentis; — oder rhenonibus, parva quibusdam tegumentis; — oder rhenonibus, parva corpora obtegentibus. Allein nach Morus sind es Felle der Renthiere gewesen, die man sich wohl als einheimisch in Deutschland denken dürfte. Diess stimmte dann auch mit Tacit, 17. ferarum pelles gerunt überein. Der entgegengesetzten Meinung ist Barth Urgesch. II. S. 245. "Eine besondre Kleidung waren die Rhenonen, welche bloße Schultern und Brust bis an den Nabel bedeckten." Siehe die darüber beigebrachten Beweisstellen, besonders Serv, zu Virgil. Georg. . III, 383. und aus Isidor. Orig. XIX, 23. Rhenoucs sunt vetamina bumerorum et pectoris usque ad umbilicam atque intortis villis see hispida, ut imbres respuant, de quibus Sallastius: Germani intectum rhenonibus corpus tegunt. Bei Corte p. 1002. Alleiu 1.) verlangt pellibus eine nähere Bestimmung z. B. ferarum; 2.) giebt aut eines sohr passenden Sinn, insefern die Alternative dadurch gesetzt wird: entweder bedecken sie den Körper mit ganzen Pellen von Rennthieren oder nur mit kleinen Schurzen von demselben Stoffe. Dabei wird freilich voransgesetzt, dass die rhenones den Romern bekannt waren; denn sonst erwartet man eine Erklärung, etwa: quod est gewaren jacon sons der Name der Kleidung gewesen wäre; dem auch, wenn rhenomes der Name der Kleidung gewesen wäre; dem auch in diesem Falle wird der Bogriff als bekaunt vorangesetzt, welches in Caesars Zeitalter sich nicht wohl denken lässt. Gründe aber für unere Erklär. sind zunächst, dass 1.) rhenonum togumenta von ei-

CAP. XXII. Agriculturae non student; malorque pars victus corum in lacte, caseo, carne consistit: neque quisquant agri modum certuni aut fines habet proprios sed magistratus ac principes in annos singulos gentibus cognationibasque hominum, qui una coierint, quantum et

nem Kleidungsstücke, das Rheno geheissen, eine unschickliche Periphrasis wares 2.) dasa man bei tegumenta eher den Genitiv. Obiecti, dessen, was bedeckt wird, erwartet, als den Genitiv. Subiecti, 2. B. tegumenta corporis Liv. I, 48. teg. capitis XXII, 1. Vergl. B. C. II, 9. (Her Vorschlag Hotomanns renum st. lumborum ist ehen so gewagt, ale unnatürlich und affektirt, obgleich aus obiger Ansicht hervorgegangen.) 5.) Da ferner pelles selten absolut gesagt wird, sond. (sub pellibus hiemare etc. ausgenommen) immer in Verbind, mit Adjektiven oder dem Genitiv der nähern Bestimmung, z. B. ferinae, murinae, ferernet, srietis etc. z. B. Curt. IX, 4, 3. pelles ferarum pro
veste; so halten wir auch hier rhenonum für den Genitiv. Subiecti oder des Stoffe, und für znnächst zu pellibus gehörend. Wenn eine Conjektur erlauht wäre, so läsen wir: et pellibus rhenonum aut parvis humerorum tegamentis utautur. Diess schliessen wir sogar aus der oben gegebnen Erklär, des Isidor, über rhenones: sunt velamina humerorum. Humerorum aber konnte leicht mit und durch rhenonum verwechselt und verdrängt werden. Auch liesse sich erklären, wie Mela III, 3, 2 schreiben konnte: viri sagis velantur; denn das sagum

war kurz, bedeckte aber Schultern und Brust. Cap. XXII. In lacte | So die MSS. und altern Editt, Neuere seit Scalig, whad it. Da aber consistere gleicht ist dem: positum, colloca-tum esse; ab widerspricht in deu Gesetzen der Sprache nicht, muss vielmehr für die atteste und eigentliche Struktur gehalten werden. 11, 33. VII, 8i. B. C. II, 5. Achuliches bei Cic. de Offic. III, 15, 61. Dolus malus in simulations continetur. S. das. Beier. Desgl. constare ex und mit dem Ablat. Cic. Orat. c. 56. ex iambis nostra con-stat oratio. Und diese Construkt, gilt für die normale. S. Ruddi-

mann Il. p. 198.
gentibus] I. e. singulis familiis, qulaic; eine bei Caes. in diesem Sinne nur einmal vorkommende Bedeutung, aber bei den bessien Sem Stane nur einmal vorkommende Bedeutung, abet bei den bessten Schriftstellern nicht ungewühnlich; wohei jedoch zu merken, dass gene schon nach Festus Erklärung, mehrere Pamilien begreist. Daher Suet. Caesi: 6. cuius gentis familia est nostra. Cic. Offic. I, 12. extr. Regalis sane et digna Acacidarum gente (andre: genere) sententis. Achniich Fin. IV, 18, 51. Dabit hor Zenoni Polemo; etiam magister eins et tota illa gens i. e. Perlpatetici et Academici. Jedo cinzelne Schule würde familia helssen. S. Görenz a. a. O. Vergl. Passow zu Tacit; Germ. cap. 2.

cognationibus] Sippschaften, als Collektivbegr. wie factiones, unt. c. 34. vicinitatibus. Es ist bemerkt worden, dass die Verbalia auf io bei den spätern Schriftstellern zunehmen, oft auch als Collektivnemen gebraucht werden. Bei Caes. ist dieser Fall Seltenheit. Wie hier so Curt. VIII, 2, 31. cum matre liberisque et totus cognationis grege. Iustin. XXXVIII, 6, 2. per cognationum arbitria. Gewöhnlich sind es Abstracta; bier, wie bei Suet. Ner. 21. coenationes, die Speisezimmer, csp. 27. absortio rosaria, ein Rosentrank, Tiber. 58. existimatio, eine ausgesprochne Acusserung, opinatio, Cic. Tusc.

at agri attribuunt, atque anno poet alio Eius rei multas adferunt caussas: ne ....; ne latos fines parare studeant potentiopossessionibus expellant; ne accuratius \_\_\_\_ vque aestus vitandos aedificent; ne qua oriacupiditas; qua ex re factiones dissensioneswher: ut animi aequitate plebem contineant, ... was quisque opes cum potentissimis aequari videat. .... XXIII. Civitatibus maxima laus est quam latisaccum se vastatis finibus solitudines habere. Hoc

. . . Vergl. ad Div. III, 2, 1, in multis et variis molestis cogi-L e. anderswohin. Met. ele allny pebloracous riger.

[ Von Caes. häufig gebraucht von Feldherrn, die ihre beisammen halten, ihnen, sich zu zerstreuen, nicht erlauben. ', 11. insidias veritus, exercitum peditatumque castris continuit. uat. VII, 11. 45. Hier also ist es: prohibere, quominus plebs, somes dissensionesque disiungatur. Das Gegenth. distinere. Da-14 im moral. Sinne continere so viel als: rem aliquam, pluribus which compositam, tueri ac cavere, ne qualicunque rations vel et gignit et continet. Se continere sich beherrschen Tuse II, Vergl. über contineri in einem verwandten Sinne Beier sa 11.34

u. ll. 17. p. 116.

soquari Dieses Verb. wird analog dem communicare construit. 

14: ! inairot fari - to ori alelarny zwoar negl apac loemovabai.

Ave proprium] Hoc ist hier das griech. rods, hinweisend auf das proprium virtutis] D i. Eigenthümlichkeit, charakteris Kennachen der Tapferkeit. Eben so Bei Nep. Att. 13, 4. quod signum a von solum continentiae, sed etiam diligentiae. Vergl. Thraspb. 1, Cic. de Amic. 13. § 47. Tuke. V, 13, 39. idque virtutia est proprium. Ibid. c. 28. sopientia est proprium. Analog Plut. Them. c. 15. c. analog v lyvor fir anogaigna unit tip pagne ta noustaire. proprium virtutis existimant, expulsos agris finitimos cedere neque quemquam prope audere consistere: simul hoc se fore tutiores arbitrantur, repentinae incursionis timore sublato. Quum bellum civitas aut illatum defendit aut infert, magistratus, qui ei bello praesint, ut vitae necisque habeant potestatem, deliguntur. In pace nullus communis est magistratus, sed principes regionum atque pagorum inter suos ius dicunt controversiasque mimunt. Latrocinia nullam habent infamiam, quae extra

Officium, munus, proprium, signum, vergl. Zumpt §. 448. A. 1. mit dem Genitiv des Subjekts sind praegnante, den Sinn wesentlich vernadernde Begriffe. So darf z. B. Offic. I. §. 125. Peregrini autem atque incolae officium est, der Begriff offic. gar nicht fehlen, und wurde durch den bloßen Genitiv nicht ersetzt werden. Vielmehr ist offic. hier synonym mit dem vorhergehenden: oportet. Desgl, §. 124. est proprium munus magistratus. Vergl. Offic. III, 27. Iede Construktion des Genitivs bezeichnte entweder bloße Mahrnehmungen. und Erscheinungen, die als stehend und charakteristisch an dem Objekte, zu dessen wesentlicher Physiognomie gerechnet werden, selbst wenn sie sich auf philosoph. Urtheile und Schlüsse gründen. Immer beziehen sie sich auf etwas Wahrgenommnes, folglich Vergangnes, oder als in der Zeit bestehend Gedachtes; und selbst bei bloß theoretischen oder a priori ausgesprochnen Urtheilen, sind es nur als mizeurennlich von dem Begriffe gedachte Prädikate. Sobald aber nicht bereits gemachte, oder als erfolgt gedachte Wahrnehmungen und Brscheinungen bezeichnet werden sollen, welche dem Subjekte inhä-riren, sond. Pflichten, Geschäfte, Kennzeichen, die Statt finden soll-ten, aber nicht immer Statt finden, kurz auf historischem oder logischem Wege erst zu machende Ersahrungen, die seyn können, aber desen keine innere oder äussere Nothwendigkeit ein bleibendes und stehendes Colorit aufgedrückt hat; dann sehen die Wörter munus, efficium etc. durchaus nicht. Folglich sind es ganz verschiedne Construtionen, und der einsache Genitivus Qualitatis, ist durch die ausstruktionen, und der einstehe Genitivus Qualitatis, ist durch die susgelasmen Wörter signum, officium etc. gar nicht zu erklären, sondern
durch die dem Genitiv, als solchem, inwohnende Krast und Bedeutung der engsten, innern und äussern Verbindung zweier oder mehrerer Begriffe. — Den Begriff von proprius, eigen, beständig, dauerhast, bleibend, im Gegensatz des zusälligen und vergänglichen, erläutern Bremi zu Nep. Thrasyb. 4, 2. Ruhnk. zu Terent, Andr. IV,
3, 1. Corte zu Cic. ad Div. XI, 23, 2.

qui ei bello praesint] Die spätere Latinität gebrauchte gleich
den Griechen auch das Particip. Futur. (Activi) zur Angabe einer Bestimmung, eines Zwecks, statt qui oder ut. Tacit. Ann. II, 58. misserat (legatos) amicitism ac soedus memoraturos. Vergl. Ramshorn.
S. 676.

S. 676.

minuunt] Eine schöne Erklärung und Umschreibung von: Friedensrichtern, Auch Cic. Acad. IV, 83. sagt: minuere controversiam,
d. i. den Streit gütlich beilegen. Also wohl nicht ganz gleich dem
tollere, exstinguere, wie Hotom. zu V, 26. erklärte. Denn dieses Leutere ist nur consequens des Erstern. Desgl. ist minuere opinio-

## L CAESARIS

miouendae caussa fieri praedicant.

principibus in concilio dixit se ducem
velint, profiteantur; consurgunt ii, qui
nominem probant, suumque auxilium polub multitudine collaudantur; qui ex iis sein desertorum ac proditorum numero duiniumque iis rerum postea fides derogatur.

violare fas non putant; qui quaque de caussa
violare fas non putant; qui quaque de caussa
caccint, ab iniuria prohibent sanctosque habent;

Nicht gleichbedeutend mit laudare oder amare, dinwaleru nach vorausgegangner Prüfung Wohlgefallen an etwas
Pliu. Epp. IV, 15.2. si utrumque nostrum probas. Daher
Beifall finden. Plin. Epp. VII, 13. probatum et exceptum
Probare se ist oft zweideutig, nicht so viel, als sich bewähren,
leeu: fingere, simulaudo ac dissimulando persuadere alteri, ut
Vergl. Ruhnk. zu Rutil. Lup. p. 15. nad zu Terent. Enn. II,

deragatur] Nur eismal bei Caes. Audre Ausg. haben abrogatur, doch ohne hinreichenden Grund. Vergt. Oudend, ad h. l. Eben Liv. VII, 6. certam derogat vetustas fidem. Den Unterschied om abrogare und derogare lerut men vielleicht ens Cic. de Repb. bingin. Lib. III. Huis legi nen abrogari fas est, meque derogari ex hau sliquid licet, neque tota obrogari potest. Cfr. de Invent. II, éb. mud Ealog. Cic. p. 85. Es liegt in derogare der Begriff des Entziehuns, und zwar von Einzelnen in vorkommenden Fällen; abrogare beseichnet mehr einen öffentlichen Besehlus und Akt.

qui venerint — prohibent ] Bekannte Ellipse des Objektasccuss-

ab iniuria prohibent] In einig. MSS, und Editt. fehlt ab. Mit Recht macht Ondend: daranf aufmerksam, dass prohibere re heisse: bindern, dass ein Audrer etwas thue, sich nähere; abhalten von etwas; dageg. prohibere ab etc. einen And. gegen etwas sicher stelles, beschützen. S. Ob. I, 1. p. 6.

CAP. XXIV. Ac fuit anten tempus, grown Germanos. Galli virtute superarent, ultro bella inferrent, propter hominum multitudinem agrique inopiam trans Rhenum colonias mitterent. Itaque ea, quae fertilissima sunt, Germaniae loca circum Hercyniam silvam (quam Erato-

ter religiöser Bedeutung in utramque partem genommen wurden, nach Zeit, Umständen und nach den Göttern, denen es galt, — darüber siehe Heindorf zu Horst. Sat. II, 3, 181. Sucrosanetus geheiligt, bei angeknindigter und gesetzter Todesstrafe, so dass das Hanpt dessen, der diesen verletzt, verflucht ist. Liv. Ill, 55. m. sanciendo, ut qui tribunis pleb. nocuissent, eius caput Jovi sacrum esset. - Ueber die Sache, die Caes. hier schildert, vergl. Tacit. Germ. copp. 21. convicti-bus et hospitiis non alla gens effusius indulget. Ueberhaupt sieht man bei solcher Vergleichung 1.) dass Caesar und Tacitus in Schilderung der Sitten und des Charakters der Germanen nicht wie Original und Copie, sondern his Männer von Geist harmoniren, die von gleicher Wahrheitsliebe beseelt, mit ungetrübtem Blicke das acht menschlich und polisisch Große und Elgenthämliche der Nation auffassen. 2.) Selbst in Styl und Darstellung, (kurze, kräftige, malerische Gedan-ken und Schilderungen,) fündet sieh eine bewundernswürdige, die Originalität der Schriftstetter benrhundende Uebereinstimmung. 3.) Indessen bleibt Caes. seinem Charakter getreu, einfacher Referent des Wahrgenommen und Erhundeten; Tacitus spricht offenbar mit inniger Theilnebme und hohem Interesse, wenn auch als Römer nicht an dem answärtigen Volke, doch an den moralisch großen und erhabnen Charakterzügen desselben. Ueber labere nicht gleich dem existimare, dicere etc. s. zu Salli Cat. I, 4. 51, 11.

Cap. XXIV. Ultro In einigen Editt, verband men diesen Satt durch et, den folgenden durch ec. Noch den bessten Codd. hat man beide weggeworfen, und noch dabei ett Gaesars Styl sich berufen, bet welchem dergt. Asyndeta nicht selten sind. Ein Asyndeton besteht welchem dergi. Asyndeta nicht selten sind. Ein Asyndeton besteht nach Ernesti Rhetorici p. 169. in omissione frequenti copulae; Polysyndeton in frequentatione. Vergi. Rutil. Lup. I. p. 94. So Cic. Tusc. I, 26. omnia aupera, insma, prima, altima, media. Ibid. vigere, sapere, invenire, meminisse.

Eratostheni] Geb. 276. gest. 192. a. Ch. sus Cyrene, Bibliother kar des Königs Ptolem. Energet, von Aegypten, sammelte und verglich bereits vorhandne Materialien, welche durch Alex. M. Feldzüge hebetstand vergehrt worden worden, welche durch Alex. M. centralité oder

bedeutend vermehrt worden waren, und schrieb eine Geographie oder Cosmographie, auf welche so wie auf andre ähere Werke, besonders des Posidonius geb. 35, gest, 51. v. Ch. Strabo sein Werk gründete. Vom Eratosth. ist noch übrig: Καταστερισμοί, eine Beschreibung der Sternbilder; nicht ganz in der ächten, ursprüngl. Form. — Den hercyn. Wald nennt Diod. Sic. V, 21. Equivios oquinol, nimmt aber diese in einem noch viel weitern Sinne, und scheint sich dieselben als fort-laufend gedacht zu haben bis an die Küsten der Nord- und Osteen, und diese selbst begränzend. Strabo VII. p. 290. sagt Egwiniog ogupos. — Barth. II. S. 19. leitet den Namen ab von Hert, ch i. Wald, tder Natur viel angemessner, als von Harz, wie einige wollten, vergl. Tzschneke zu Mel. 111, 3, 3.) wie noch zu erkennen in den Namen: Spessart, die *Harth* im Fuldaischen und Coburg. u. s. w. Vou die-sem Stamme liessen sich auch die Namen vieler Oerter, *Hartha* oder

fines c. ruecis fama notam esse video, cenda · wilant) Volcae Tectosages occu- ${f A}$ tgr . wederunt. Quae gens ad hoc temfore continet summamque habet institiae et . vinionem: nunc quoque in eadem in-1: mentia, qua Germani, permanent, ecwin corporis utuntur; Gallis autem propopultas et transmarinarum rerum notitia atque usus largitur. Paullatim adsue-

menten, wobei noch die Eigenheit des Sprachgebrauchs des des Volk bei diesen Ortsnamen den Artikel die Lect, z. B. in der Hartha, statt in Hartha. Eben so water Topographie im Munde des Volks viele ehemalige anzelue Theile der noch bestehenden, die Harth.

Dress deutet auf Lecture der Schriften, die man sich als icakt, die Caes. zur Vergleichung nachschlug. Von Menquis viderit, ist es Umschreibung eines Zeitgenossen, jezunnt hat, jedoch ohne nähern Umgang. Quinctil. X, 1, Bassus, quem nuper vidimus.

Tectosages] Sie wohnten eigentl. in Gell. Nurbeneniandrücklich, dass chemals die Gallier tapfrer gewesen widie Germanen; 2) dass sich diese Tectosages mit den Gerausimilirt; 3.) die daheim gebliebnen Gallier aber gar sehr
weweichlicht hätten und ausgeartet wären. Auch Tecit. Germpricht von den Galliern mit Verachtung: Treviri et Nervii einz slotiam sanguinis a similitudine et inertia Gallorum aeparentur. cheuders. Agric, 11. Gallos quoque in bellis flornisse accepmox seguitis cum otio intravit, amissa virtute pariter ac liberDie Lesart nunc quoque scheint unter mehrern die bessere; we met dann offenbar sinnverwandt mit dem voransgegangnen ad bee

Mas opinio in dieser Verbindung mit Genitivo obiecti sey, lehrt Bremi zu Nep. Alcib. 7, 3. namlich (vedit, die gute oder böse Melnung, in welcher etwas bei Antean meht; es ist also ein vocab. med.

patientia] Est rerum durarum ac difficilium atque asperarum munutaria perpessio. Cic. Off. I, 34. Horat. Od. I, 7, 10. patiens Lacalaemon. Tibull. III, 2, 5. non hace patientia nestro ingenio; franset fortis cords dolor. S. Bremi zu Nep. Ages. 7, 4.

provinciae] Oudend. fand in mehrern MSS, und Eltesten Edit.

provinciarum, was ihn vermuthen liess: provinciae nostrae. Wir glauhes, es hiess tum propinquitas et ansmar. rer. Achul. Liv. XXVIII.

ad copiam atque usus] Wie Genus zu Species, wie das Allec-meine zu dem Besondern, das Antecedens zum Consequens; so verwien sich gern Synonyma, wo sie verbunden sind. Copie ist Uefacti superari. multisque victi procliis, ne se quidem ipsi cum illis virtute comparant.

CAP. XXV. Huius Hereyniae silvae, quae supra demonstrata est, latitudo novem dierum iter expedito patet: non enim aliter finiri potest, neque mensuras itinerum noverunt. Oritur ab Helvetiorum et Nemetum et Rauracorum finibus rectaque fluminis Danubii regione pertinet ad fines Dacorum et Anartium: hinc se flectit sinistroraus, diversits ab flumine regionibus, multarumque

berfluss, Wohlstand, usus sind Bequemlichkeiten. Es ist Umschreib. des usus vitae cultioris bei Iustin. XLIII, 4. in.

adsusfacti superari] Mehr nach griech. Sprachgebrauche, wie Horat. Od. I, 1, 18. indocilis pauperism pati. Cic. ad Div. XII, 18, 6. in naves conscendere esse paratum. Sallust. Iug. 47. das. Corte. Instin. 37, 2, 8. adsustus feras aut fugere, aut parsequi. Horat. Od. III, 19, 2. non timidus mori. — Gewöhnlich sonst mit Dativ oder Ablativ des Obiekts.

Ablativ des Objekts.

comparant ] I. c. pares se aestimant. Cic. Fragm. de Repb. I, 5. dicent, accedere ad rempublicam plerumque homines nulla re bona diguos, cum quibus comparari sordidum - sit. Ernesti in Clav. Cic. Elegans ratio (sc. dicendi) e ludo gladiatorum ducta, qui dicuntur comparari, quim paria gladiatorum deligantur, i. e. constituitur, quis cum quoque contendat. Dasselbe gilt auch von componere. — Auch findet man comparare bei Liv. häufig in ähnlicher Bedeut., wie unser: pergleichen, sich pergl. d. i. eins werden, sich über etwas verständigen und dann beschliessen. z. B. Liv. XXXIII, 43. placere, consules Hispaniam citeziorem et Italiam provincias aut comparare inter se aut sortiri; d. i. entweder einen gütlichen Vergleich treffen,

oder durchs Loos entscheiden.

Cap. XXV. Hercyniae] S. den geograph. Index. Men bemerke
nur, dass diese Beschreib. Caesars sehr ausführlich, von ihm aber aus Letture geschöpft wurde, wie selbst die Worte lehren: neque quis-

quam etc.

demonstrata est] Man sieht, wie demonstrare nur Andeutung, Erwähnung, nicht ausführliche Exposition ausdrückt. Es ist unser: auf etwas hinweisen, aufmerksam machen, und ganz eigentl. von topographischen Gegenst. von Situationen aller Art, einnlichen Erscheinungen an gebrauchen.

iter expedito patet ] Patet gehört hier zu latitudo, d. i. sie erstreckt sich; iter ist Apposition, d. i. ale ein Weg etc. Expeditue erinnert an eine Stelle in Lasontaine's Fables: Perette — legère et court vêtue elle alloit à grands pas. — Was die Art zu messen, das Mass zu bestimmen anlangt, ähnliches Cyrop. VIII, 2, 9. 220000 das-

Maje zu bestimmen anlangt, ähnliches Cyrop. VIII, 2, 9. εχθρους απίστας ποιλιῶν μηνῶν ὁδὸν, τιμωρεῖσθαι.

regionibus] Regere ist unser: richten, d. i. nach einer Linie. Daher regio, eig. die Richtung, die Lage; dann die Strecke Landes, die sich nach einer gedachten Linie hinzieht. Daher VII, 13. agri sertilissima regione. So spricht man noch: pergere und porrigere von Ausdehnung der Länder. Pomp. Mel. 1, 3, 5. Germani ad Sarmatas porriguntur. 4, 1. pergit incurva, sc. Africa, ad occasum. Cic. ad

# CAESARIS

magnitudinem attingit: neque quiscomaniae, qui se aut adisse ad initium
comaniae, qui se aut adisse ad initium
comaniae, quam dierum iter LX processerit, aut
mattur, acceperit. Multa in en genera fecomaniat, quae reliquis in locis visa non sint:
como maxime different ab ceteris et memoriae
comaniat, hace sunt,

quae - non sint ] Οία περ; dergleichen man kaum enderswo

wa muserm : schwerlich.

processerit Man fragt: in welcher Richtung? Wir weisen hin if have Germania. Denn anzunehmen, dass ein im Hercyn, Walds mehneuder Germane, nach allen Richtungen hin 60 Tagereisen mach aund dennoch nicht aus Ende kommen könne, ist unwahrscheinen. Cavs. giebt also nur die Lange an; die Breite war ihm bekanttenas procedere also ging von Westen auch Osten; initium ist abet Infang, d. i. das Bnde, wie wenn man einem Plusse answirten hange und an dessen Quelle käme. Also ist jenes orietur gleich imm terminetur. Caes. spricht näml. von seinem Standpunkte aus; hat dann einen Gränzpunkt vor sich, wie die Mündung eines busses.

memoriae prodenda] Eiuige Codd. (3) hatten hier, wie V, 12.

senoria. Allein hier ist der Sinn ein ganz andrer, Caes. will sagen:

ader Aufzeichnung, was zu berichten werth scheint. Memoriae

prodere geschieht vorzüglich schriftlich: memoriae dagegen bezeichnet

da Mittel, die Art und Weise, wie etwas bekannt worden ist, die

hier Tradition, Ueberlieferung und mündliche Erzählung, als con
serium von literie prodere. Cie. pr. Arch. 6. summi viri, quorum

rie proditae sunt. Diese Erklärung passte auf V, 12. Doch

CAP. XXVI. Est bos cervi figura, culus a media fronte inter aures unum cornu exsistit, excelsius magis-

an nasser Stelle bestätigt Caes selbst unsre Erklärung. Nieht weniger war prodere s. ob. c. 18. zu unterscheiden von tradere; letzteres ist allgemeine Mittheilung an einen Andern; prodere bezieht sich 'auf eine zu machende Eröffnung einer bisher unbekannten, weniger gekannten, oder verborgnen Sache. Daher angte Plin. Epp. 1V, 14, 1. ego, quast ex aliqua peregrina delicataque merce lusus meos tibi prodo. Dagegen bid. VI, 16, 1. petis, ut tibi avanculi mei exitum scribam, quo verina tradere posteria possis.

verius tradere posteris possis.

Cap. XXVI. Bos] Nach röm. Sprachgebrauche, jedes größere Thier, welches Geweihe trug, gespaline Hufe hatte und von Gräsern lebte. Darum konnte auch der Elephant bei den Römern bos Luca beissen; (soll von Lucanien, wo die Römer die Eteph, in dem Kriege mit Pyrrhus zuerst kennen lernten, herkommen.) Ziesulich unbestimmt sagt Voss. ad h. l. (bei Oudend.) Receptum Romanis, ignota animalia, si maiora essent, boves appellare. Ein Thier, mit solchem Geweihe, wie Caes, hier beschreibt, können die Natursorscher unsrer Tage nicht ausmitteln. Einige dachten an den Bison, von deuen Plin. H. N. 8, 15, spricht, die er aber iubatos nennt, ein Merkmal, dessen Caes, gar nicht gedenkt. Nach Blumenbach aber stammt das gemeine Rindvich vom Anerochsen ab, und dieser werde von den Alten, bald urus, bald bonasus, bald bison genannt. Jener Anerochse findet sich noch in Polen, Litthauen, Sibirien, und war ehemals auch in Deutsch-laud. — Allein an diese Geschlecht, dessen Hörner concava, lunata, laevie sind, kaun Caes, ganz und gar nicht gedacht haben; denn die Aebulichkeit mit dem in Italien damals einheimischen und gezognen Riude ist zu einleuchtend, und seine Beschreibung zu abweichend. Vielmehr gilt diesem Thiere cap. 28. wie jeder einsieht. Ueber den Bison vergl. Barth II. S 70. ff. — Andre also, z. B. Gesner, Buffon und vor allen auch Cavier, verstehen des Rennthier, tarandus, rangifer; dessen Geweihe, au den Spitzen schaufelförmig, (summitates aubpalmatae) selbst in Caes, phantastischer Beschreibung erkannt werden. Denu etwas Analoges von einem in der Mitte der Stirn emporgewachenen einstämmigen Horne, welches sich gleich einer Palme inmehrere numittelbar an den Stamm anschliessende Aeste endigte, zeigt die bis jetzt bekannte Thierwelt nicht. Auch wäre ein solches monetrum von Geweih dem damit begabten Thiere wohl eine beschwerliche Last, aber keine sichernde Schutzwehr oder ein zur Selbsterhaltung förderliches Werkzeug. Cuvier's Erklärung lautet bei Lemaire wörtlich so: Cest manifestement le rhenne, le tarandus des autres auteurs. La description des cornes, leur ressemblance dans le male et la femelle le prouvent amplement. Il y a cependant une inex-actitude à dire, qu'il ne porte qu'un seul bois. — Doch damit noch nicht genug! Mit Grund fragt nun der ausmerksame Leser: Können non wohl die cap 21. genaunten rhenones Rennthiere bezeichnen? Wurde Caes. nicht diesen Namen, falls er ihm bekannt war, hier, statt bos cervi figura, wenigstens in Parenthese beigesetzt haben?

2) Oder sollen wir mit Lemaire an eine Gattung von Hirschen denken, die ganz verschwunden ist? - Letzteres ist gar nicht wahrscheinlich, da keine so mächtige und zerstorende Revolution auf der Erde seit jenen Zeited erfolgt ist, die auf ähuliche Wirkungen schlie-Isen liess. Also ist lieber der Begriff von rheno, als Rennthier, aufrageben, und das von Cuvier zuletzt über diese Stelle ausgesprochne que directum his, quae nobis nota sunt, cornibus. eius summo, sicut palmae, rami quam late diffundantur. Eadem est feminae marisque natura, eadem forma magnitudoque cornuum.

Sunt item, quae appellantur Alces. CAP. XXVII. Harum est consimilis capreis figura et varietas pellium;

Urtheil als richtig auzunehmen, oder endlich, man müsste Caesarn einer sonst nicht ihm aufzuburdenden Nachlässigkeit beschuldigen, indem er Unbekanntes als bekannt voransgesetzt hätte, da er die rhenones schlechtweg nannte.

sicut palmae] Wie bei dem Palmbaume, der keine Aeste und-Zweige bildet, sondern an dessen Schafte sich numittelbar das breite Blatt ansetzt. Der Grieche hat durch nubegreifliche Verwechslung

Blatt ansetzt. Der Grieche hat durch unbegreifliche Verwechslung düpen, Lorbeerhaum, statt polest, was man erwartete. Dass aber palmae hier der Genitiv sey, abhäugig von summo, sieht jeder. Summum substantivisch selten, meist mit cacumen, culmen, fastigium verbinden. Doch eben so, wie hier, Virgil. Aen. VIII, 632. In summo custos Tarpeiae Maulius arcis Stabat.

quam late ] Siehe unt. VII, 35. VIII, 11.

Cap. XXVII. Alces ] Ueber das Thier selbst ist kein Zweisel, obgleich die übrigen von Caes. gegebnen Notizen thells als salsch, theils als sabelhast, jetzt keiner Widerlegung bedürsen. Caesar solgu, wie man sieht, den unvollständigen und mangelhasten Berichten, die ihm, wie es scheint, erst durch den dritten, vierten Mann zukamen. Der Name stammt nicht von elend, sondern von Bllend, die Krast, Der Name stammt nicht von elend, sondern von Bllend, die Krait, die Stärke; davon auch Held nach Barth II. S. 77. folglich ist Blennthier richtige Benennung. Anton meint: Blen komme vom slawischen Ielen, d. i. der Hirsch. Noch jetzt heisst es im Schwed-Elg, im Angels. Blch, engl. Blk. Nach Oken ist Ellenthier so viel, als Grofsthier; es ist ohne Zweifel das höchste Thier im Norden. Siehe Okens Lehrbuch der Zoologie S. 760. Ob mit dem Namen das griech. almi, Stärke, Kraft, verwandt sey, ist zweiseihast; unter den Griechen nennt weuigstens Pausanias das Thier zuerst. Be erreicht die Größe des Pferdes, wiegt wohl über 1200 Pfund und sein Gehörn über 30 bis 50. Es lässt sich nähmen. Pausan. IX, 21. konnte also mit einigem Rechte sagen: es stehe zwischen Elephant und Camel Cuvier zu dieser Stelle bei Lemaire: La reseemblance du nom fait juger, que c'est l'elk ou l'elend des Allemands; mais la description est entièrement fausse. Cependant les incommodités attribuées l'elces par César le sont encore aujourd'hui à l'élan par le peuple. C'est une tradition dérivée probablement de ce, que le mot élend veut aussi dire en allemand misérable.

capreis]. So jetzt fast alle, st. capris. Diese, wegen des folgenden, figura et varietas pellium, nothwendig scheinende Verbesserung, ist von Saumaise; obschon der Metaphrast hat: ταίς πας ήμεν αίδι δμοιοι. Beide Wörter auch an andern Orten verwechselt z. B. Georg. 11, 374. Liv. I, 16. in. ( Caprea a similitudine quadam caprae. Varr. L. Let. p. 103) Lemaire zieht caprie vor, gestützt auf alle Codd., den einzigen Oxon. ausgenommen, dessen Ansehn jedoch viele andre

überwiegt.

varietas pellium] Soll heissen : die Parbe wechselt nach der Jah-Passelbe ist auch der Fall bei den Rehen, die im Winter sed magnitudine paullo antecedunt mutilasque sunt cornibus, et crura sine nodis articulisque habent: neque quietis caussa procumbunt, neque, si quo adflictae casa conciderint, erigere sese aut sublevare possunt. His sunt arbores pro cubilibus: ad eas se applicant, atque ita,

mehr grau, im Sommer brännlich aussehen. Unmöglich kann man varietas erklären durch: diversie coloribus distinctae, buntscheekig, wie Pierde oder Kühe: es müsste denn Caes. an die Dammhirsche gedacht haben, bei denen solche Varietät der Farben Statt sindet. Morus s. d. St. spricht den Rehen jenen Farbenwechsel ab: mit Unrecht! Vergl. Okens Lehrbuch S. 760. Allein wir geben hierbei zu bedenken: 1.) Sellte caprie nicht ächt seyn? Zur Vergleichung lag capra näher, als caprea. 2.) Ist varietas pellium nicht vielmehr Verschiedenheit der Farben, so wie bei den Ziegen, die man von mancherleit Farben hat; die wenigstens nie ganz einfarbig, wie Pferde, Hirsche, sond. am Bauche, Füllen ü. s. w. andere Schattirung haben? 3.) wird nicht diese Vermuthung bestätigt durch pellium statt pellis? Wir glauben: den Wechsel durch das Hären, in Folge der Jahrenzeit, hätte Caes. unsere Meinung nach anders ausgedrückt, etwa: mutant, variant colorem. — Auch scheint Beleg für unsere Behaupt. unt. e. 28. pecie et colore tauri. Die Grundfarbe beim Reh ist bekanntlich immer dieselbe; wenigstens nicht so auffallend, wie bei den Ziegen.

mer dieselbe; wenigstens nicht so auffallend, wie bei den Ziegen.

paullo] Müchte doch wohl heissen: multo; denn das Elenn ist
grüßer, stärker und höher von Beineh, als der Hirsch, geschweige das
Reh. Plinius H. N. VIII, 15. hat es, die Länge der Ohren und des
Halses abgerechnet, mit einem immento, wahrscheinlich Maulesel ver-

glichen. Siehe Oken a. a. O. und ob. unt. Alces.

mutilae cornibus] Diese Worte deutet Lemaire: mon habent cornua; Morus versteht sie von dem noch micht ausgebildeten Geweihe, Allein die Kennzeichen der Gstung sind: die platten Geweihe haben kurze Stämme und eudigen sich in eine kurze Schausel. Von dieser Beschassenheit konnte Caesar wohl sagen: mutilae sunt cornibus, d. i. sie sind vorn abgestumpst, nicht so vollkommen ausgesetzt, wie beim Birsche. Denn wenn Caes. nur solche Exemplare sah, die das Geweih abgestossen hatten, wie Barth II. S. 77. meint; so durste er doch diese rufällige Merkmal nicht als wesentlich angeben, da ihm ja diese Eigenschast des Hirschgeschlechts bekannt seyn musste. Oder soll man bei Caes. eine gänzliche Unkunde in solchen naturhistor. Erscheinungen vöraussetzen? — Auch widersprechen die Worte. Vergl. Heladort zu Horat. Sat. I, 5, 60. Denn mutilus kann nur der heissen, der etwas nicht ganz hat, was er eigentlich haben sollte. So sagt Colum. VII, 3. mutilus aries; capella mutila; bos mutilus, — Damit vergleiche man, was Goldsus im Handbuche der Zoologie von Elenn S. 578. als Kennzeichen angiebt: Geweih schauselförinig ohne Stange. Desgl. Runke und Lippold im Naturhist. Lexicou S. 673. "Im Nacken trägt das Elenn lichtbraune Mähne, das Haar des Leibes überhaupt braun und weiss überlausen, sast wie bereist; der Schwanz oben dunkel, unten weiss. Das Weibehen unterscheidet sich, außer dem Mangel der Geweihe, durch seine geringere Größe" — Danach lässt sich nun unbedenklich die varistas pellium bestimmen, wie ob. geschehen ad eas se applicant] Auch mit Dativ. Iustin. XII, 9, 9. Ubi vero obrul multitudine se vidit, trunco se, qui propter muram stabat,

## C. IUL. CAESARIS

ma male reclinatae, quietem capinat: quarum ex ... ... yuma est animadversum a venatoribus, quo se .... communerint, omnes eo loco ant a radicibus suband accident arbores tantam, ut summa species suntinu relinquatur. Huc quum se consuctudine will serint, infirmas arbores pondere adfligunt atque wa :psa concident.

Car. XXVIII. Tertium est genus corum, qui uri ap-

applicuit. Doch ist der Uebergang des ad in die Form des Datin

muneutlich bei Dichtern und Spätern, bekannt.

subruunt] Wie ob. II, 6. jumum, nutergraben. Summa species bier ganz eigenil. suprema, extrema, d. i. im Ganzen, si totam speciem s, formam consideraveris externam. Denn summus ist anch der ausserste, nicht blos höchste, z. B. Ovid. Met. II, 206, sanguit an corpora summa vocatus. — Etwas, das diesem Thiere wirklich begegnet, ein plötzliches Niederfallen auf der Plucht, hat zur fa-belbatten Soge Aulass gegeben; dasselbe würde vom Lama gekta Lònnen.

tantum ] 'D. i. so weit nur dass etc, Der Begriff ist nämlich

rantum J. D. i. so weit nur dass etc., Der Begriff ist nämlich gehaliver Art, wie tantula statura, il, 30. und II, 8. Unt. VI, 35.

consuctudine J Der einfache Ablativ. conditionalis oder causslis, der den Luteinern gebräuchlicher war, als bei Neuern, deuen der moderne Sprachgebr. eher räth beizufügen: de, ex, pro. Vergl. zn Sact. Claud. 29. Unt. VII, 24.

Cap. XXVIII. Uri J Der Name urus ist offenbar deutsch; nach Macrob. VI, 4. beileit es in der gall. Sprache: Waldrinder. Unter Maldrinder von etc., gna feri boves significantur. Vergl. Vergl.

ealin Gallica vox est, qua feri boves significantur. Vergl. Voss ra Virglis Georg. II, 574. S. 400. Das noch vorhandne und allgemeia gültige Wurzelwort: ur. zongt aber für die Verwandtschaft der beidea Sprachen. Adelungs Meinung ist: es bedeute wild, wofür im Gothieohan nud Island. ähuliche Wörter. Servius zu Virgil. Georg. 11, 371. asgt: dicti uri sunt ἀπὸ τῶν ὁμῶν, 1. e. a montibus. Daraa erkenst man das Unkritische vieler alten Etymologen. Barth II. S. 72. stimat im Wesentl, mit Adelung überein. Warum zog man nicht den Na-men Uri und des Cantons etymologisches Wappenzeichen, einen Ochsenkopf hicher? Nach Strabo IV, 6. §. 10. fanden aich auf den Alpea wilde Pferde und Ochsen, nach Cuvier bedeute Auerochse boeuf de montagno. Zugleich bezweiselt er, dass der urus bei Caes. und der Sison des Plin. VIII, 15. ein und dasselbe Thier seyen. J'ai decosvert en effet, sagt er: qu'il y a eu autrefois en France deux espe-ces de bosufs sauvages. Allerdings unterscheidet Plin. I. l. susdrücklich inbatos bisontes excellentique vi et velocitate uros, quitus imperitum vulgus bubalorum nomen imponit, quum id genus gignat Africa, vituli potius cervique quadam similitudin. — Dennach wire der Bison, deutsch: Wisent, vergl. Barth a. a. O. S. 70. abnlich dem nordnmerican, Bison, dem grössten Landthiere der nenen Welt. Eben so werden beide Thiergettungen unterschieden bei Senee, Hippolyt-1, 63 - 66.

Tibi dant variae pectora tigres, Tibi villosi terga bisont**us** Latieque fere cornibus uri.

pellantur. Hi sunt magnitudine paullo infra elephantos; specie et colore et figura tauri. Magna vis eorum et magna velocitas: neque homini, neque ferae, quam conspexerint, parcunt. Hos studiose foveis captos interficiunt. Hos se labore durant homines adolescentes atque hoc

Der griech. Uebers. hat sus arus, voos gemacht; eine wunderliche Versälschung. Vergl. Oken a. a. O. S. 716. Man sindet in Deutschland noch Versteinerungen vom Urochsen. Der Sache wegen stehen hier noch solgende Ansichten! Krüger in: Geschichte der Urwelt, 1823. ar Th. S. 763. Noch vor einem Jahrtausend war der Urochs oder Amerochs ein ebeu solches Jagdthier in den deutschen Wäldern, wie noch jetzt in Russland. Ob aber von ihm unser zahmes Rindvich herstammt, ist zweiselhast. Der Urochs gehört zu den Thierarteu der nordischen Hochgebirge; das zahme Rindvich aber zu denen der heissen Erdstriche, von wo aus ihn die Menschen nach allen Ländern verpflanzten, wohin höhere Bildung vordrang. Urstiere, (Bos urus priscus) und die Urahnen des zahmen Rindvichs können Zeitgenossen gewesen seyn, sind aber nicht einerlei Art."— Von diesem Urstiere sinden sich an mehrern Orten sossile Knochen, die aber steilich zu allerlei Zweiseln Anlass geben; siehe Krüger a. a. O. Dagegen sagt ebenders. Vers. S. 764. vom Auerochsen (Bos urus priscus, Urus colossus) solgendes: Er ist größer, als der zahme Stier, het eine dicke, lange Halsmähne, 14 Paar Rippen, (der zahme Ochs und mäßig große Hörner. — Im Jahre 15:65 schoss der Herzog Joh. Sigismund in Prenssen einen Auerochsen, der 7 Fuß hoch, 10½ Fuß lang war und über 19 Centner wog. "Die gänzliche Ausrottung dieser Riesenthierart ist zwar im europäischen Russland durch anbesohne Schoung verhindert, aber in deu kommenden Jahrhunderten unvermeidlich." — So weit Krüger: nach Goldfus Hundb. der Zoologie zue Abth. S. 364. ist bei alten Männchen die Schultergegend fast wie ein Höcker erhaben und man hat sie für eine besondre Art gehalten und Bison genannt. — Der geistreiche Link in: die Urwelt und das Alterthum, erläutert durch die Naturkunde, 1r Th. S. 1;6. stimmt bach Cuvier ebensalls für die Verschiedenbeit des Rindviehs und des Auerochsen, dessen Geschichte er jedoch als sehr in Dunkelheit gehaltt

durant] Das Verbum ist bald neutram, bald transitiv. Liv. XXX, 28. exercitus duratus omnium rerum patientia. Id. VII, 29. stuentes lazu ab duratis usu armorum pulsi. So sagt Horat. Sat II, 4, 72. Albanam fumo durare uvam, i. e. servare, a putrèdine desendere. Die transitive Bedeutung ist jedoch die ursprüngliehe. Auch andre Verba activa werden bisweilen sensu neutro oder passivo gebrauch, ohne das Pron. pera. se, besonders movere, ferre, vertere. Siehe Bremi un Nep. Dat. 4, 5. und weiter unten: adsudescere. Eigenthümlich ist der deutschen Sprache solche Veränderung der Bedeutung durch blosse Veränderung des Vocals: z. B. trinken, tränken; liegen, legen u. s. w., erstere im subjektiven, letztere im objektiven Sinne. Vergl. Seidenstückers Nachlass S. 122. sf. Analog im Latein die Form einiger Verborum, iacere, iacere, pendere, pendere, sugare, sugare, sedere.

homines adolescentes] Homines hielten die Meisten für über-

genere venationis exercent; et qui plurimos ex his interfecerunt, relatis in publicum cornibus, quae sint testimonio, magnam ferunt laudem. Sed adsuescere ad homines et mansuefieri ne parvuli quidem excepti possunt. Amplitudo cornuum et figura et species multum a nostrorum boum cornibus differt. Haec studiose conquisita ab labris argento circumcludunt atque in amplissimis epulis pro poculis utuntur.

CAP. XXIX. Caesar, postquam per Ubios exploratores comperit Suevos sese in silvas recepisse, inopiam

Affissigen Zusatz. Durch 2 Codd., durch Caesars Sprachgebrauch und durch Beispiele andrer Schriststeller bewogen, nahm Oudend. diesen generischen Zusatz auf. Cic. ad Div. 11, 15. sub fin. hominem adolescentem non tam allicere volui. Sall. Cat. 38, 1. homines adolescentes. Terent. Phorm. V, 8, 52. homo adolescente. Von den vielen von Corte zu Ing. 12, 5. gesammelten Beispielen nur einige mulier encilla, hostis home, ventus aquilo, Nep. Milt. 1, 4. und ventus boreas. 2, 4. femina vidua, Praes. 4. mars Oceanum, homo gladiator. Cic. ad Div. XII, 22. init. Vergl. apserdem Corte zu ad Div. XII, 32, 1. und VII, 5, 11. wo home statt illum, hinweisend gesagt ist. Ueber diesen anch bei den Griechen üblichen Gebrauch von ürig und home siehe Heindorf zn Horat. Sat. I, 9, 47.

relatis in publicum cornibus] Nicht etwa in dem Sinne, wie oft bei Livius: pecuniam in aerarium oder in publicum referre, d. i. deferre atque deponere. z. B. XXXVIII, 54, 3. Sondern wohl nur, referre ex venstu tanquam spolia et palam ostendere. So Liv. Epit. 4. Cornelius Trib. mil. opima spolia secunda retulit.

. sed adsuescere — ne parvuli quidem] Hauptsubjekt blieben immer die uri; folglich lässt Caes. a minore ad majus schliessen: Nicht einmal die jungen Auerochsen lassen alch zähmen, geschweige die alten. Vollständig und auf die ganze Gattung übergetragen, muste es heissen: sed — mansuefieri — non possunt. Hier steht aber mansuefieri in wirklich passiver Bedeut. wie Liv. XXII, 45. in. per medias acies ferro viam fieri, i. e. aperiri.

figura et species] Ueber species siehe ob. II, 51. wo der Unterschied von forma angegeben. Da fingere urspr. in weichen Massen bilden. bedeutet: so ist figura eigentl. unser: Gebilde. Bildung.

sen bilden, bedeutet; so ist figura eigentl. unser: Gebilde, Bildung, and schliesst in sich forma und species: ich sehe also bei figura ins-

nud schlieset in sich forma und species: ich sche also bei figura insbesondre auf die Genesis des Körpers, d. i. auf die Conturen oder die graphische Bildung; forma ist mehr die plastische. Stature, die Stellung und Haltung, besonders Länge, Größe des Körpers. Cic. Tusc. 1, 22. Non enim, credo, id praecipit, (jenes nosee te ipsem des Delph. Gottes) ut membra nostra aut staturam figuramee noscamus. Nep. Dat. 9, 3. elegit corpore et statura smillimum. ab labrie] Davon unt. VII, 72. ampliceimis epulis] Amplus u. magnificus werden verbunden Iust, 11, 1. So ampliseimi ludi Liv. II, 37. done amplissima XXX, 17. Es liegt in dem Begriffe theils der größern Masse von Speisen und Gerichten, theile der längern, darauf verwandten Zeit.

frumenti veritus, quod, ut supra demonstravimus minime omnes Germani agriculturae student, constituit non progredi longius; sed, ne omnino metum reditus sui barbaris tolleret atque ut corum auxilia tardaret, reducto exercitu, partem ultimam pontis, quae ripas Ubiorum contingebat, in longitudinem pedum CC rescindit; atque

Cap. XXIX. Minime omnes ] Oudend. mit Davis wünschte: Ao-mines lesen zu dürsen; Lipsius: omnium. Wir halten omnes für nothwendig, um Caesars Besorgniss zu rechtfertigen, und verweisen auf

ob. I, 1. minime - saepe.

metum reditus — tolleret] Metus ist die subjektive Besorguiss und Furcht sor etwas, als Gefühl gedacht, ob. c. 14. timor die objektive Angst und der Schrecken, der mir eingestölst worden ist, also ein Zustand. So ob. c. 23. 37. Cic. ad Div. XV, 2, 15. poens afficeret cos, quos necesse esset, reliquos mets liberaret; - praesidio exercitas mei ad corum, qui in culpa essent, timorem potius, - uteretur. Phaedr. I, 14, 10. Timore mortis ille tum confessus est; die Angst und Furcht war ihm unmittelbar vorher eingejagt worden. Ibid. I, 2, 26. vocem praecludit metus. So ist metuere entgegenges dem amare, Nep. Dion. 9, 5. Timol. 3, 4. Iustip. IX, 8, 18. amare pater malle, hic metui, sc. volebet. Timere Furcht, Anget vor etwas haben, was man sich gefährlich und schrecklich denkt, meist durch die Erfahrung Andrer oder durch eigne besergt gemacht. Cic. ad Div. VI, 22, 2. Idem nund nikil timeo et ad omnem eventum paratus sum. Daher denn der Begriff von metuere weiter ist und absoluter, folglich abstrakter als von timere, bei welchem das Objekt selten fehlt, und demnach auf das Concrete gerichtet. Tusc. II, 1. qui id quod vitari uon potest metuli, sed qui mortem non timet. — Ein gebrannt Kind fürchtet das Feuer, timet flammam. Daher auch Caes. oft sibi timere, aus objektiven Grunden, z. B. B. C. III, 27. qui modo sibi timuerant, — de suo periculo timere cogebantur. Wer für sich besorgt ist, denkt au seine periento timere cogebantur. Wer für sich besorgt ist, denkt an seine Reunng; daher timidus so viel auch, als cautus, providus, Nep. Thras. 2. 3. mater timidi flere non solet. Jenes Horat. Od. II, 10, 13. Sperst infestis, metuit secundis Alteram sortem bene praeparatum pectus, - bezeugt ebenfalls die aubjektive Bedeutung von metuere. - Vergl. Bremi zu Nep. Attic. 10, 5. wo ihm timor für perieulum gesegt scheint; genauer wohl: Anget, von der Alle befallen weren, die Allen eingejagt war. Wie dort Nep. sagt in summo timore, so Lly.

XXII, 4. in. in trepida re mit einiger Modification. Timor kann wie formido auch im Plural gebraucht werden von den Schrocknissen, die man hat, (als Scelenzustand gedacht) Tuse, II, 4. philosophia pellit timores. Desgl. Tacit. Germ. cap. 1. mutuo metu, durch gegenseit. Schen; ibid. cap. 2. ob metum i. e. quod sibi metuebant ab Germanis, Vergl. das. Passow. Wenn Dilthey dort S. 53. sagt: wegen der Furcht, welche die Germanen unter den Galliern erregt hatten, so giebt diess einen falschen Gedanken, soll heissen: wegen der Furcht der Gallier vor den Germanen. Vergl. noch Tusc. V, 18. — Pavor ist die einschüchternde Furcht und Anget, welsbe sich darch Flucht und Kraftloeigkeit offenbert. Vergl. nut. üb. pavidus.

rescindit] An unster Stelle stimmen alle Codd, in rescindere überein, in vielen andern variiren recidere und resc., doch so, dass der Sinn und die Bedeut, allemat entscheiden. Ueberalt, wo von Zer-

in extremo ponte turrim tabulatorum quatuor constituit praesidiumque cohortium XII pontis tuendi caussa ponit, magnisque eum locum munitionibus firmat. Ei loco praesidioque C. Volcatium Tullum adolescentem praefecit: ipse, quum maturescere frumenta inciperent, ad bellam Ambiorigis profectus, (per Arduennam silvam, quae est totius Galliae maxima atque ab ripis Rheni finibusque Trevirorum ad Nervios pertinet, milibusque amplius quingentis in longitudinem patet) L. Minucium Basilum cum omni equitatu praemittit, si quid celeritate itineris atque opportunitate temporis proficere possit; monet, ut ignes fieri in castris prohibeat, ne qua eius adventus procul significatio fiat: sese confestim subsequi dicit.

CAP. XXX. Basilus, ut imperatum est, facit; celeriter contraque omnium opinionem confecto itinere, multos in agris inopinantes deprehendit; corum indicio ad

etõrung, vom Binreissen eines früher aufgeführten Werks, z. B. Wall, Brücke, Thurm die Rede ist, heisst es rescindere. z. B. I. 7, IV, 19. VII, 35, 58. Nep. Milt. 3, 4. Daher auch nichts gewöhnlicher, als rescind. im metaphor. Sinue statt abolere, tollere, delere. z. B. Iustin. XIV, 1, 5. rescissuros se ferro decreta Macedonum. Vellei. II, 90, 3. turpe foedus — senatus — rescidit. Liv. IV, 11. mindicii rescindendi consilium. Dagegen recidere so viel, als resscara, d. i. einen Theil abhauen, abschneiden, z. B. Virg. Georg. IV, 24: recidere ceras inanes, d. i. die leeren Zellen wegschneiden. Bildlich nennt Vellei. II, 89, 1. sein Werk opus recisum, d. i. beschränkt in Umfang und Inhalt, Plin. Epp. I, 20, 8, quae per plures dies latiss dixerit, postes recisa ac purgata in unum librum correasse.

profectus] Man nahm an profectus Anatola, weil es heisst: promittit — subsequi dicit. Wie kaun man, fragte man, Jemand abgereist seyn lassen, der erst nachzusolgen yerspricht? Also lieber: profecturus. Keineswegs! Denn Caes. so wie das Getreide ansing su reisen, brach auf gegen Ambior.; auf dem Marsche, und nachdem er von der Brucke dort an der Gräuze der Ubier ausgebrochen und den Ardennen zugeeilt, schickt er den Basilus mit der Reiterei voraus; er selbst wolle langeamer nachfolgen.

Arduennam] Die Lange von 500 rom. Meilen findet d'Anville zu groß angegeben. Er rechnet gegen 160 röm. M. Weil jedoch die ganze geograph. Beschreibung in der griech. Uebers. sehlt, so hilt man die Stelle für interpolirt. Ob jedoch gleich hent zu Tage der größere Theil des Waldgebirges ausgerodet ist, so zeigen sich doch die Spuren desselben von Coblenz bis Mons im Hennegan, und von Metz bis Lüttich. Strabo IV, 3. sagt: Uln torit oig unnlaw diriger. Nach Du Cange heist venng eine Weide; und Ard ist das deutsche Hart. ...... Sjehe ob. II, 32.

ipsum Ambiorigem contendit, quo in loco cum paucis equitibus esse dicebatur. Multum quum in omnibus rebus, tum in re militari potest fortuna. Nam sicut magno accidit casu, ut in ipsum incautum atque etiam imparatum incideret, priusque eius adventus ab hominibus videretur, quam fama aut nuncius adferretur: sic magnae fuit fortunae, omni militari instrumento, quod circum se habebat, erepto, rhedis equisque comprehensis, ipsum effugere mortem. Sed hoo eo factum est, quod aedificio circumdato silva, (ut sunt fere domicilia Gallorum, qui vitandi aestus caussa plerumque silvarum ac fluminum petunt propinquitates) comites familiaresque eius angusto in loco paullisper equitum nostrorum vim sustinuerunt. His pugnantibus, illum in equum quidam ex suis intulit: fugientem silvae texerunt. Sic et ad subeundum periculum et ad vitandum multum fortuna valuit.

Cap. XXX. Potost fortuna] Uebereinstimmend mit Nep. Thras. Gap. ANN. Potest fortuna | Generalistimment mit trep. Intras. 1, 4: nonnulla ab imperatore miles, plurima vero fortuna vindicat, etc. Bell. Alex. c. 43. extr. ders. Gedanke. Liv. IX, 18. in. fortuna per omnia humana, maxime in res bellicas potens. Die Worte von priusque — adferretur fehlen in der griech. Gebers., und variren in den Godd., daher ist ihre Aechtheit nicht anszumitteln, wohl aber ihr röm. Golorit unbestreitbar. Vergl. B. C. III, 7. — Dass fere logische Partikel sey, und nicht auf Zeit und Raum bezüglich, ergiebt

logische Partikel sey, und nicht auf Zeit und Raum bezüglich, ergiebt sich hier aus dem beigefügten plerunque deutlich.

magno accidit casu ] Plat. Phaed. c. 1. τύχη τις αὐτῷ συτέβη.
Das Epitheton magnue steht per Enallagen für: admodum, valde, prorsus fortuito, aber specifisch desshalb, weil der Begriff der wichtigen Folgen, die daraus entspringen konnten, mit inhärirt. So Cic. ad Div. X, 18, 7. sagt Plancus: res magnam adfert sollicitudinem magnumque habet casum. Das. Corte.

quam fama aut nuncius] Wir haben diese Lesart statt der frühern: ac nunciis, nach bewährten Codd, sufgenommen. Zu omnibue statt hominibus konnten wir uns nicht entschliessen, ungeachtet viele Codd dafür aprechen.

Codd, dafür sprechen,

militari instrumento] Eben in collektiver Bedeut. wie nautico instrumento apta et armata classis. Liv. XXX, 10. Oft hei Iustin. So

Latinamento apta et armata classis. Liv. XXX, 10. Uit hei lustin. So XV, 1, 8. Demetrii omne privatum instrumentum ae familiain reddidit. Das griech. ἡ ἀποσπευή.

ipsum offugere mortem ] Der Infinitiv c. Accusat. als Subjekt, Wir sind geneigt in manchen ähnl. Fällen quod zu setzen; die Aligemeinheit des Gedankens: magnae fortunae, 20g diesen Infinitiv nach sich. Wir: es war ein großes Glück zu entwischen etc. Vergl. Bamshorn S. 747. and 48. Not. über ut, quod und den Acc. e. Infin. ad eubeundum periculum] Streng genommen passt fortuna valuit besser zu vitandum, als zu eubeundum; es ist die bekannte Fisut des Zeugma. Freitich ist dem Lateiner fortuna: Zufall u. Glück.

sur des Zeugma. Freilich ist dem Lateiner fortuna: Zufall u. Glück.

## C. IUL. CAESARIS

Ambiorix copies suas iudicione non processione processione dimicandum non existimarit, an exclusus et repentino equitum adventu prohibitum reliquum exercitum subsequi crederet, dubium exercitum subsequi crederet.

gen vor Gericht bedienten. S. Brisson. de form. p. 477. Ueber die Fragpartikel ne und deren specifisches Merkmal s. nnt. VII, 14.

certe] Wenigstens oder gewiss ist hier gleichbedeutend, obteich das eine exclusiv und verneinend, das andre absolut und bejahend. Die Synonymik unterscheidet certe von certo so, dass ersteres in der Bedeut. gewiss, sich auf den ganzen Satz und Gedashen beziebe; certo nur als Adverb. anf ein einzelnes Prädikat; z. B. Cicad Div. VI, 4. non quod ego certo sciam, sed quod haud difficilis erst coniectura; ibid. II, 3, 2. aut fte in meam sententism adducam, aut certe testatum spud animum tunin relinquam; ibid. KIff, 1, 2. quod esse potuit voluptatis, certe, si vidiasem te, plus finiset; d. gewiss wenigstens, mit dem Begriffe ununafsgeblichen Dafürhslten, individueller Ueberzengung. Ebendas. §. 7. Patronis et orationem et caussam tibi cognitam esse certo scio; unmittelbar und eng anf scio besogen. Diess erklärt Terent. Eun. I. 2, 119. Ego pol quae min sum conscia, hoc certo scio. Und in solcher Verbindung mit ecio unzählig oft, Cic. de Sen. cap. 1. Dagegen auch certe in Wahrbeit, Isonisch. Tusc. V, 20. huic quidem serte vitem taam committis?—

quemque consulere iussit: quorum pars in Arduennam silvam, pars in continentes paludes profugit; qui proximi Oceanum fuerunt, hi insulis sese occultaverunt, quas sestus efficere consuerunt; multi, ex suis finibus egressi, se suaque omnia alienissimis crediderunt. rex dimidiae partis Eburonum, qui una cum Ambiorige consilium inierat, aetate iam confectus, cuum laborem aut belli aut fugue ferre non posset, omnibus precibus detestatus Ambiorigem, qui eius consilii auctor fuisset, taxo, cuius magna in Gallia Germaniaque copia est, se exanimavit.

Eben so Offic. I, 59, 1. volumus quidem certs. Anch certs quidem sus der Cic. eigenen Urbanität: Verr. IV, 2. Sen. 2, 6. Andre Beisp. Eclog. Cic. von Hotting. p. 398. Zumpt §. 264. A. 1. bemerkt, dass Ernesti willkürlich certs scid aus Cicero verwiesen habe. — Saltem ist unser: zum wenigeten; d. i. eine wenigetene ist übrig geblieben. Diese Partikel ist aubjektiver, gemuthlicher, affektvoller Art; a. man kann als Regel annehmen: certe: saltem = denique: tandem, z. B. in jener Stelle Schillers: Ein süßer Trost ist ihm (wenigstens) gebliehen: id saltem praesentis fortunae solatium habere se dizit. Cfr. Instin. XI, 15. 6. So also subjektiv gesprochen; objektiv aber, wie der Dichter es wirklich nahm, muss es heissen; certe. Desgl, Iustin. XII, 8, 14. Tandem orare, ut reliquias saltem auas paternia sepulcria

reddat. — Es scheint verwendt dem ülic, satis, abunde.

insulis, quas aestus etc.] Ueber aest. ob. III, 12. os ist fluxus et refluxus maris. Sollten diese Inseln die zu Seeland gehörigen seyn, wie Lemaire glaubt? Nicht vielmehr die an den Küsten befindlichen Dünen? — Eine Meinung, welche des efficere consusrunt bestirkt. Vergl. Cuviers Ansichten u. s. w. S. 25. über die Natur der

Dunen, unt. cap. 33.

se suaque — alienissimis] Suus und alienus sind überall con-traria. Liv. VII, 25, 6. Latinos pro sua libertate potius, quem pro aliene imperio laturos erma. Coel. ad Div. VIII, 12, 3. malui homini alienissimo mihi me obligare, quam illius simise vultum subire.

laborem aut belli] Labor im collektiv. Sinne. Horat. Epod. I,

1, 9. utrumne persequemur olium, an hunc laborem mente laturi, decet qua ferre non molles viros? Feremus,

precibus] I. e. diris atque imprecationibus. In diesem Sinne nur einmal bei Caes. Horat. Satir. II, 6, 30. nennt diese preces iratas. Die verschiednen Formelu, deren sich die alten Römer bedieuten, bei Verwünschungen u. s. w. siehe bei Brisson, p. 100, ff. Precari selbst ist demnach ein vocabul. med., weil man sagte: male precari. Cic. in Pison, 14. Plin. Paneg. cap. 94. Audisti, Capitoline Iupiter, quae malo principi precahamur: exaudi, quae pro dissimillimo optamus. Besonders gebrauchten aic dabei in malam partem das: eveniat hostibus!

S. Brisson, a. a. O. S. 102. — Vergl. ob. cap. 23. Und wegen precari, precatio in malam partem Liv. XXI, 45. extr. IX, 4, 3.

taxo] Jetzt: taxus baccata, Eibenbaum. Ueber die giftige Natur der Beeren sind die Naturforscher noch nicht ganz einig. Plin. H.

CAP. XXXII. Segui Condrusique, ex gente et numero Germanorum, qui sunt inter Eburones Trevirosque, legatos ad Caesarem miserunt oratum, ne se in hostium numero duceret, neve omnium Germanorum, qui essent citra Rhenum, unam esse caussam iudicaret: nihil se de bello cogitasse, nulla Ambiorigi auxilia misisse. Caesar, explorata re quaestione captivorum, si qui ad eos Ebufones ex fuga convenissent, ad se ut reducerentur, imperavit; si ita fecissent, fines corum se violaturum negavit. Tum copiis in tres partes distributis, impedimenta omnium legionum Aduatucam contulit. Id castelli Hoc fere est in mediis Eburonum finibus, nomen est. ubi Titurius atque Auranculeius hiemandi caussa conse-Hunc quam reliquis rebus locum probabat, tum quod superioris anni munitiones integrae manebant, ut militum laborem sublevaret. Praesidio impedimentis legionem XIV. reliquit, unam ex iis tribus, quas proxime

N. XVI, 20, behauptet sie als anerkanut gewiss, sagt desshaib: taxica venena hinc appellantur, quae nuno toxica dicimue, quibue sagittae tingantur. Der Baum gedeiht in kältern Gegenden; bei Virg. Georg. II, 117. amat — frigora taxi; ibid. v. 357. taxi nocentes. Beispiele wirklich Statt gefundner Vergiftung an Menschen und Thieren durch den Gennss des taxus und seiner Beeren finden sich mehrere im Natur- und Kunstlexikon von Lippold und Funke, Weimar 1821. unter Art, Bibenbaum, zugleich mit der Bemerkung, dass al-lerdings unter Umständen die Gistigkeit reletiv minder schädlich oder einwirkend gesunden worden. — Eben so äussert sich Willdenom, in: Abbildung der Dentschen Holzerten von Guimpel und Willdenow, '2r. Bd. S. 176. dass er den Taxus für giftig halte, ob man gleich in geringer Dose Blätter wie Früchte geniessen könne, und an einigen Orten das Vieh mit den Blättern füttere.

Cap. XXXII. Nihil] Siehe ob. II, 20. und Zumpt §. 676. giebt noch einige charakterist. Beisp.

hoc fere est] D. i. so ziemlich; ganz subjektiv, allgemein; wie

es so heisst; paene wurde eine genauere, objektive, d. i. gemesans und topographisch bestimmte Augabe auzeigen. S. ob. III, 18.

reliquis rebus] Der bekannte Abletiv. conditional. und chuasl.
ob. VI, 1. multis de caussis. Des schicklichste Synon. ware: ob,
nicht propter: jenes bezeichnet obwaltende (conditional.) Ursschen.
S. unt. VII, 55. Res, Umstand, ist des Conkrete u. Objektive; causse ware das Abstrakte und Subjektive. So Liv. XXIII, 11. Si ita fraitie, Romani, vestrae res meliores facilioresque erunt. — Us gehört hier eu probabat, und bildet mit tum verbnaden, den zweiten, speciellen Grund, warum, wesshalb Coes, diesen Punkt tanglich fand; es bezeichnet also die durch vorliegende Umstände grgebne Möglichkeit; des griech ower mit flom Conjunctive.

conscriptas ex Italia transduxerat. Ei legioni castrisque Q. Tullium Ciceronem praeficit ducentosque equites attribuit.

CAP. XXXIII. Partito exercitu, T. Labienum cum legionibus tribus ad Oceanum versus in eas partes, quae Menapios attingunt, proficisci iubet: C. Trebonium cum pari legionum numero ad eam regionem, quae Aduatucis adiacet, depopulandam mittit: ipse cum reliquis tribus ad flumen Scaldem, quod influit in Mosam, extremasque Arduennae partes ire constituit, quo cum paucis equitibus profectum Ambiorigem audiebat. Discedens post diem septimum seae reversurum confirmat: quam ad diem ei

Cap. XXXIII. Ad Oceanum versus] Genus loquendi antiquum, quo optimi suctores utuntur. Vergl. Cic. ad Div. IV, 12. in Italiam versus und das. Manut. Ruhnken zu Vell. Pat. I, 15. p. 656. Sallust. Cat. 56, 4. das. Corte, wo mehrere Beisp. Cic. Lael. 25. in forum versus. Tscit. Germ. 1. in Occidentem versus. An einigen Stellen z. B. Vellei. II, 101. schlägt Heinsins vor: versis zu lesen, statt versus; in andern soll es usch Corte adverbislisch, noch in andern als Particip angeschen werden. Cfr. Drakenb. zu Liv. XXXVIII, 51. 3. Die Sache scheint einfach: versus war ursprünglich Particip; diesem alten Sprachgebrauche huldigt Caes. Die Natur de: Participe verlor sich allmälig und die einer Praeposition wurde in der Bedeutung vorherrschend. Eben so unt. VII, 8. fin. Alle Codd. vertheidigen diess ad.

gebrauche huldigt Caes. Die Natur des Fartsche vertor sien annang und die einer Praeposition wurde in der Bedeutung vorherrschend, Eben so unt. VII, 8. fin. Alle Codd. vertheidigen diess ad.

Aduatucis adiacet] Die Codd. schwanken zwischen dieser Lesart, dem Accusativ und ad Aduatucos. Dieses ad scheint hier sehr verdächtig; den Dativ rechtfertigt hier theils der Folksname, theils die nicht ungewöhnliche Struktnr des Verbi, das hier zurä givesse sicht für! propinquum esse. Liv. XXVI, 42, 4. quo nostro adiacet

ad flumen Scaldem ] Der griechische Uebers. hat Zifis i. e. la Sambre, die sich bei Namur in die Mass ergiesst. Da eine natürliche Verbindung der Schelde und Mass heut zu Tage nicht Stätt findet; so hat man folgende Mittel versucht, Scaldem, oder Scaldim, worin alle Codd. und Celsus p. 131. übereinstimmen, au vertheidigen. 1.) Ehedem habe sich ein Arm der Schelde rechts hin in die Maas ergessen; 2.) diese Verbindung habe Statt gefunden nicht weit von der Stade Brisl, wo einst blühende Dürfer gestanden; jetzt alles Wasserffäche sey: Das Weitere siehe im Geograph. Ind. — Im Uebrigen ist durebans kein Widerspruch mit der physischen Möglichkeit. War Caes. erst nach der Schelde hingegangen, so konnte er sich leicht südöstl, nach den Ardennen hinwenden, deren Gränzen damals unbestimmter und weiter waren. Vergl. Cuviers Ansichten von der Urwelt, übers. von Dr. Nöggerath u. s. w. Bonn, 1822. S. 113.

post diem] Nach einem bewährten Latinismus so viel, als: podiem inchoatum; so wie auto diem VII., wäre: auto diem VII. actum, i. e. die VII. Eben so Liv. VI, 1. Daher die gewöhnliformel: auts diem V. Çal. Oct. etc. Nep. Aristid. 3, 3. post ann IV. Sallust. Ing. 76, 3. post dies XI, i. e. quadragesimo die, und e.

legioni, quae in praesidio relinguebatur, frumentum deberi sciebat. Labienum Treboniumque hortatur, si reipublicae commodo facere possint, ad eam diem revertan-Aur: ut rursus communicato consilio exploratisque hostium rationibus aliud belli initium capere possent.

CAP. XXXIV. Erat, ut supra demonstravimus, manus certa nulla, non oppidum, non praesidium, quod se termis defenderet, sed in omnes partes dispersa multitude. Ubi cuique aut vallis abdita, aut locus silvestris, aut palus impedita spem praesidii aut salutis aliquam offerebat, Haec loca vicinitatibus erant nota, magnamsonsederat. que res diligentiam requirebat, non in summa exercitus tuenda, (nullum enim poterat universis ab perterritis ac dispersis periculum accidere) sed in singulis militibus conservandis; quae tamen ex parte res ad salutem exercitus pertinebat. Nam et praedae cupiditas multos loagius evocabat, et silvae incertis occultisque itineribus confertos adire prohibebant, Si negotium confici stir-

so ist wohl en allen Orten, wo post - quam, oder ante - quam ge-trennt, einen Zeitraum einschliessen, der terminus, ad quem, nicht als vollendet und erreicht zu denken, sondern als befande man sich Cic. ad Attic. IX, 12. hoc scribis post dism IV. quam ab urbs discessimus, i. c. dis quarto. Vergl. Zumpt. §. 476. ft.
respublicas commodo] Ohns Nachtheil des Ganzen. Vergl. ob. V, 46.

Cap. XXXIV. Ubi cuique] Die Umänderung in mössungss war leicht, so wie manche nach defenderet die Periode schlossen, und Sed — multitudo zu oonsederat bezogen. Auch im letztern Falle, des auch der Metaphr. annahm, würden wir ubi cuique vorziehen. Det Einfachheit des Styls ist unsre Interpunktion angemessner; von abi etc. an folgt nach Caesars Art der erlänternde Zusetz.

roquirebat] Requirere erfordern, wird oft auch, wie desiderare, für vermissen, gebraucht. Bei Cic. Parad. I. in quo equidem maioren nostrorum saepe requiro prudentism. Plin. Epp. II, 7, 6. impatienter requiro. Tusc. I, 36, 87. deciderat, requirit, indiget. Darans extensi man, wie devid. das antecedens, requirere das conseq., indigere des Grund und die Rechtfertigung anxeige; letzteres ist uneer: er braucht

.es; er hat es wirklich nicht,

Ges, er hat as wirklich nicht, in summa — tuenda] In der Erhaltung und Fürsorge für das Gros des Hoeres. Ob. VI, 11. Anch sagt man: summa respublica und summa respublic vergl. Gesn. Chrest. Cic. p. 509. No. 84. Conte su Cic. ad Div. XIII, 68, 3. — Eben so bei Caes. B. C. I, 67. quas — ex parte res] Vergl. ob. V, 3. desgl. über sesesbet, und die Bedeut. das Imperf. ob. III, 42.

pemque hominum sceleratgrum interfici vellet, dimittendae plures manus diducendique erant milites: si continere ad signa manipulos vellet, ut instituta ratio et consuctudo exercitus Romani postulabat, locus ipse erat praesidisbarbaris, neque ex occulto insidiandi et dispersos circumveniendi singulis deerat audacia. At in eiusmodi difficultatibus, quantum diligentia provideri poterat, providebatur; ut potius in nocendo aliquid omitteretur, etsi omnium animi ad ulciscendum ardebant, quam cum alique detrimento militam noceretur. Caesar ad finitimas civitates nuncios dimittit, omnes ad se evocat spe praedue, ad diripiendos Eburones, ut potius in silvis Gallorum vita, quam legionarius miles periclitetur; simul ut, magna multitudine circumfusa, pro tali facinore stirps ac nomen Magnus undique numerus celeriter concivitatis tollatur. venit

CAP. XXXV. Haec in omnibus Eburonum partibus gerebantur, diesque appetebat septimus, quem ad diem

stirpem] Genus konnte allerdings auch gesagt werden, aber im moralischen Sinne, wie wir: eine Art Menschen. Stirps (auch die Pormen: stirpes und stirpis s. Drakenb. zu Liv. I, 1, 11. nach Prisc. l. p. 194. auch masculinum, besond. vom Stamme der Bäume) weiset bin auf Abstammung, gemeinschaftl. Ursprung. Offenbar hier cum despectu, wie unser: Raçe, von einer totalen Ausrottung des Volks. Unt. stirpe ac nomen. Daher ab stirpe exstingui, tollere, internet. Institut VII. 2. 6. credunt has apperatitione exstinctum in Alexandro. lustin. VII, 2, 4. credunt has superstitione exstinctam in Alexandro stirpem.

omnium animi — ardebant] Aehnlich Liv. XXII; 5, 8. tantus fait ardor armorum, d. i. so hitzig das Gefecht. Einen ähulichen Gedanken wie hier, drückte Tacit. Ann. III, 7. so aus: erectie Jomnium animis petendae el Pisone ultionis. Unt. VII, 40. cupidissimi. ut — omitteretur] D. i. so dass, wo möglich etc. Nicht den gewissen Erfolg, sond. das wahrscheinliche, gewünschte Resultat, öner

is mit Optativ.

diducendi) Entspricht unserm: vereinzeln, opposit. continere.

la demselben, aber objektivem Sinne, B. C. III, 44. dietinere, i. e. alterum eo adducere, ut copias suas diducere eogatur. Vergl. B. C. III, 40. und ob. III, 25.

diess das pronom, personal, me, te, se etc. ist, so ist diess eine natürlichere Erscheinung, als wenn, wie hier, ein allgemeineres Objekt erganzt werden muse; anch bei uns: ee sokmerse. In diesem es liegt

Caesar ad impedimenta legionemque reverti constituerat. Hio, quantum in bello fortuna possit et quantos adferat casus, cognosci potuit. Dissipatis ac perterritis hostibus, ut demonstravimus, manus erat nulla, quae parvam modo caussam timoris adferret. Trans Rhenum ad Germanos pervenit fama, diripi Eburones atque ultro omnes ad praedam evocari. Cogunt equitum duo milia Sigambri, qui sunt proximi Rheno, a quibus receptos ex fuga Tenchtheros atque Usipetes supra docuimus: transcunt Rhenum navibus ratibusque, XXX milibus passuum infra eum locum, ubi pons erat perfectus praesidiumque ab Caesare relictum: primos Eburonum fines adeunt, multos

ein besondrer und zwar charakterist. Vorzug der dentschen Sprache, dem Verbo transitivo eine neutrale Bedeut, zu geben. Der Grund ist erklärbar, und nicht blofs der von Grammatikern, vergl. Becken Schulgrammat. S. 147. angegebne: Hervorhebung des substantivischen Subjekts.

Subjekts.

"ultro] Nāmlich ohne aussere Veraulass. objektiv; in Beziehang and des Subjekt musste es heissen: sponte veniunt. Ultro ist ent-gegengesetzt dem: imperato, inseu, ex mandato, lacessiti iniuia illata. Auch wir: es erging ein allgemeines freiwilliges Aufgebot. Man beachte; dass ultro jedes Mal dem Verbalbegriffe angehört, also der Handlung; sponte dem Subjektsbegriffe; dass jenes die äussers Veraulass, der Haudl, bezeichne, dieses die moral. causa moveme. Ob. c. 24. ultro bellum inferre.

transeunt) Einige Codd. und der Metaphr. deuten darauf hin, dass hierbei stand hi; nicht unpassend, es sind näml. die squites gemeint. Ii, wie Dähne meint, konnte es nicht heissen; denn theils unt non hos palus, — non silvas morantur; theils aus andern Gründen.

Ob. III, 11.

perfectus] Davis u. Clarke ad h. l. zogen imperfectus vor, wegen des ob. csp. 29. angegebnen Faktums, so das imperf. hier wire, so viel als ex parte rescissus oder wie Oudend. vorschlägt, praefractus. Allein 1.) haben sehr viele Codd, perfectus; 2.) verlangt die logische Verbindung wohl perfectus, aber nicht imperf. Denn 1.) wäre imperfectus ein Adjektiv, und das folgende relictum ist dis Plusquamperf.; eine logische Inconsequent; erat gehört aber der Wortstell, nach eben so zu perfect, wie zu relictum; folglich auch ab Caes. zu perfectus. 2.) Wäre der ganze Gedanke, ubi p. erat imp., ein negativer und der folgende ein bejahender; 3.) will Caes. den Gedanken: dass er die Brücke abgebrochen hatte, hier gar nicht hersusheben, vielmehr nur den Ort bezeichnen, wo er die Brücke geschlagen hatte; daher auch jenes ubi. Auch sagt er unt. VII, 56. in perficiendis pontibus. Lemaire's Conjektur: persectus ist zu gewagt, der Ausdruck überdiess affektirt und ungewöhnlich. Das Ganze ist nichts als topographische Bestimmung. — Am abgeschmacktesten wire imperfectus. Der griech. Metaphr. hat bloß: kursuréges vic sou Kulaugog rapúgas. Hätte er imperfectus oder etwas Siunverwandtes gelegen, so müseten seine Worts ganz anders lauten.

ex fuga dispersos excipiunt, magno pecoris numero, cuius sunt cupidissimi barbari, potiuntur. Invitati praeda longius procedunt: non hos palus, in bello latrociniisque natos, non silvae morantur: quibus in locis sit Caesar. ex captivis quaerant; profectum longius reperiunt omnemque exercitum discessisse cognoscunt. Atque unus ex captivis, Quid vos, inquit, hanc miseram ac tenuem sectamini praedam, quibus l'et iam esse fortunatissimis ! Tribus horis Aduatucam venire potestis: huc omnes suas fortunas exercitus Romanorum contulit: praesidii tantum est, ut ne murus quidem cingi possit, neque quisquam egredi extra munitiones audeat. Oblata spe Germani. quam nacti erant praedam, in occulto relinquist; ipsi Aduatucam contendunt, usi eodem duce, cuius haec indicio cognoverant.

CAP. XXXVI. Cicero, qui per omnes superiores dies praeceptis Caesaris summa diligentia milites in castris . continuisset ac ne calonem quidem quemquam extra mu-

primos D. i. proximos, d. i. die ersten und nächsten. So findet man primas in der Bedeut der erste, ausserste, der mir begegnet, auf den ich stolle, von einem bestimmten Punkte aus gerechnet, bei uen uen iem stoise, von einem destimmten Funkte aus gerechnet, bei Cie ad Div. III, 6, 4. wo prima provincia die von Rom aus nächste Prov. ist. Vergl. des. Corte. Desgl. Sallust. Iug. 19, 5. wo statt prima Cyrene est, auch proxima fälschlich gelesen wurde.

ex fuga] Sehr genetisch: als Folge von der Flucht; wie ob. I, 50, and bei Liv. VII, 39, ex iniuria insaniens exercitus; doch hier nicht ches eine Art Attageien zechnules in saniens

such to has eine Art Attraction verbunden mit excipiunt, analog dem sex itimere retrahere. — So ἀναλαμβάντιν. Cyrop. V, 4, 17. Vollständig also: multos suga dispersos ab ea ad se recipiunt; wie kurz zuvor: receptos en suga. Denú soust bei Liv. gewöhnlich: suga eparsi. Cfr. XXU, 8.

tenuem - praedam] Wer kennt nicht Horat. Od. II, 16, 13. Vivitur parvo bene, cui paternum Splendet in menea tenui salinum. Vergl, die Ausl. 2u Hor. Sat. 3, 13.

tantum] Nur so viel, nicht mehr, als. Bei Cses. B. C. III, 2. tantum navium reperit. csp. 78. tantum temporis. csp. 92. tantum spatii, siehe ob. II, 8. Des Wort tantus nämlich het bisweilen einen relativen Begriff, der durch des Folgende erst genauer bestimmt wird; oft aber auch auf das Vorhergehende zurückweist. Eben so adverbial, B. C. III, 56. tantum a vallo prima acies aberat. Cic. ad Div. I, 7, 8. tantam vim habet, d. i. hrachte nur die Wirkung hervor, siehe das. Corte. Vergl. Ruhnk. zu Terent. Heaut. IV, 3, 40. Eclog. Cic. Hotting. p. 121.

cuius hace indicio | Caesars bekannte Wortstellung! wie ob. cap. 34.

Cap. XXXVI. Praeceptie] Ueber diesen Ablativ. unt; VII, 24.

CAP. XXXI. Ambiorix copies sues indicione non conduxerit, quod proclio dimicandum non existimarit, an tempore exclusus et repentino equitum adventu prohibitus, quum reliquum exercitum subsequi crederet, dubium est: sed certe clam dimissis per agros nunciis sibi

Von letzterm gilt das Terent. Wort: fortes fortuna adiuvat. Phorm. I. 4, 26. Derselbe verbindet auch forte fortuna, d. i. zufällig und glücklicher Weise. Eun. III, 5, 20. — Subire bezeichnet nicht sowohl einten freiwilligen Entschluts, als ein zufälliges ertragen, oder darangehen müssen. Diese ist wohl zu besehen z. B. Instin. XII. 2, 0.

gehen müssen. Diels ist wohl zu beachten, z. B. Instin. XLI, 2, 9.

Cap. XXXI. Iudicio] I. e. consulto, deliberatione facta. Iudicium enthält in sich nicht den Begriff des absolut vernünftigen, consequenten Urtheils; ein iudicium kann sich auch auf eubjektive Grunds und Ansichten stützen und irrig seyn. Zwar sagt Cic. N. D. II, 2. opinionum dommenta, — naturae iudicia; doch spricht er auch von der Verschiedenheit der iudiciorum der Censoren über einen und ebendenselben Fall, pro Cluent. 43. — ut alter alterius iudicium non modo reprehendat, sed etiam rescindat; und Tusc. IV, 7. quae iudicia quasque opiniones perturbationum esse dixi. Allein perturbationes gestatten keine ruhige Ueberlegung. Daher asgt er Tusc. II, 20. hoo praecipitur, ut ratio coërceat temeritatem. Offic. I, 28. §. 101. ratio praesit, appetitue obtemperet. Also sind iudicia oft nur individuelle Ansichten und Meinangen, die Jemsand Zussert; z. B. Plim. Epp. IV, 15, 5. iudicia principis; die Zussern Zeichen selbst, existimationis signa, testimenia, Suet. Calig. 5. — Arbitrium, wenn es von iudicium unterschieden wird, bezeichnet ein nach subjektiver Ansicht und Würdigung gefälltes Urtheil, Ausspruch über einen einzelnen, vorliegenden Fall, ohne Rücksicht auf positive Gesetze. Daher nur konnte Iustin I, 1, 2. sagen: Populus nullis legibus tenebatur: arbitria principum pro legibus erant, — ohne grade einen bittern Tadel suszusprechen. Eigentlich ist arbitrium Amt und Gewalt eines Schiederichtere, und arbitratus sein Ausspruch, daher arbitratu suo, statt des schlechtern, ad lubitum. Auch vom Loose sagt Liv. K, 24. fortunae arbitria. Arbitrari war der Ausdruck, dessen sich die Zeugen vor Gericht bedienten. S. Brisson, de form, p. 477. Ueber die Fragpsrtikel ne und deren specifisches Merkmal s. unt. VII, 14.

certe] Wenigstens oder gewiss ist hier gleichbedeutend, obgleich das eine exclusiv und verneinend, das andre Absolut und beziehen.

certe] Wenigstene oder gewise ist hier gleichbedeutend, obgleich das eine exclusiv und verneinend, das andre absolut und begiebend. Die Synonynik unterscheidet certe von certo so, dass ersteres in der Bedeut. gewise, sich auf den ganzen Satz und Gedanken beziebe; certo unr als Adverb, auf ein einzelnes Prädikat; z. B. Cic. ad Div. VI, 4. non quod ego certo sciam, sed quod haud difficilis cret coniectura; ibid. II, 5, 2. aut he in meam sententam adducam, aut certe testatum apud animum tunür relinquam; bid. XIII, 1, 2. quod esse potuit voluptatis, certe, si vidissem te, plus faisset; d. i. gewiss wenigstens, mit dem Begriffe unmaßgeblichen Dafürhaltens, individueller Ueberzeugung. Ebendas. §, 7. Patronis et orationem et caussam tibi cognitam esse verto scio; unmittelbar und eng auf scio bezogen. Diess erklärt Terent, Eun. I. 2, 119. Ego pol quae mihi sum conseia, hoe certo scio. Und in solcher Verbindung mit ecio unzählig oft, Cic. de Sen. esp. 1. Dagegen auch certe in Wahrbeit, beoniech. Tusc. V, 20. buic quidem certe vitem tasm committis?—

quemque consulere iuseit: quorum pars in Arduennam silvam, pars in continentes paludes profugit; qui proximi Oceanum fuerunt, hi insulis sese occultaverunt, quas acstus efficere consuerunt: multi, ex suis finibus egressi. se suaque omnia alienissimis crediderunt. rex dimidiae partis Eburonum, qui una cum Ambiorige consilium inierat, aetate iam confectus, quum laborem aut belli aut fugae ferre non posset, omnibus precibus detestatus Ambiorigem, qui eius consilii auctor fuisset, taxo, cuius magna in Gallia Germaniaque copia est, se exanimavit

Rhem so OMc. I, 59, 1. volumns quidem certe, Auch certe quidem sus der Cic. eigenen Urbanität: Verr. IV, 2. Sen. 2, 6. Andre Beisp. Eclog. Cie. von Hotting. p. 398. Zumpt §. 264. A. 1. bemerkt, dess Ernesti willkürlich certe scio aus Cicero verwiesen habe. — Saltem ist unser: zum wenigeten; d. 1. eine wenigstens ist übrig geblieben. Diese Partikel ist subjektiver, gemuthlicher, affektvoller Art; a. man kann als Regel annehmen: certe: saltem = denique: tandem, z. B. in jener Stelle Schillers: Ein süßer Trost ist ihm (wenigstens) geblieben: id saltem praesentis fortunae solatium habere se dixit. Cfr. Instin. XI, 15. 6. So also subjektiv gesprochen; objektiv aber, wie der Dichter es wirklich nahm, muss es heissen; certe. Desgl, Iustin. XII, 8, 14. Tandem orare, ut reliquias saltem auss paternis sepulcris

reddat. — Es scheint verwandt dem ülic, satis, abunde.
insulie, quas acetus etc.] Ueber acet. ob. III, 12. os ist fluxus et refluxus maris. Sollten diese Inseln die zu Seeland gehörigen seyn, wie Lemsire glaubt? Nicht vielmehr die an den Küsten befindlichen Dünen? — Eine Meinung, welche das efficere consusrunt hestärkt. Vergl. Cuviers Ansichten u. s. w. S. 23. über die Natur der

Dinen, unt. cap. 33.

se quaque — alienissimis] Suus und alienus sind überall con-traria. Liv. VII, 25, 6. Latinos pro sua libertate potius, quam pro alieno imperio laturos arma. Coel. ad Div. VIII, 12, 3. malui homini alieniesimo mihi me obligare, quam illius simiae vultum subire.

laborem aut belli] Labor im collektiv. Sinne. Horat. Epod. I,

1, 9. ntrumne persequemur olium, an hunc laborem mente laturi, decet qua ferre non molles viros? Feremus,

precibus] I. e. diris atque imprecationibus. In diesem Sinne nur einmal bei Caes. Horat. Satir. II, 6, 30. nennt diefa preces iratas. Die verschiednen Formeln, deren sich die alten Römer bedienten, bei Verwünschungen u. s. w. siehe bei Brisson, p. 100, ff. Precari selbst ist demnach ein vocabul. med., weil man sagte: male precari. Cic. in Pison. 14. Plin. Paneg. cap. 94. Audisti, Capitoline Inpiter, quae malo principi precabamur: exaudi, quae pro dissimillimo optamus. Besonders gebrauchten sie dabei in melam partem das: eveniat hoetibue!

S. Brisson, a. a. O. S. 102. — Vergl, ob. cap. 23. Und wegen precari, precatio in melam partem Liv. XXI, 45. extr. IX, 4, 3.

taxo] Jetzt: taxue baccata, Eibenbaum. Ueber die giftige Natus der Beeren sind die Naturforscher noch nicht ganz einig. Plin. H.

ipse per se munitioque defendit. Totis trepidatur castris. atque alius ex alio caussam tumultus quaerit; neque quo signa ferantur, neque quam in partem quisque conveniat. Alius capta iam castra pronunciat; alius deleto exercitu atque imperatore victores barbaros venisse contendit: plerique novas sibi ex loco religiones fingunt Cottaeque et Titurii calamitatem, qui in sodem occiderint castello, ante oculos ponunt. Tali timore omnibus perterritis, confirmatur opinio barbaris, ut ex captivo audierant, nullum esse intus praesidium. Perrumpere nituntur seque ipsi adhortantur, no tantam fortunam ex manibus dimittant.

CAP. XXXVIII. Erat aeger in praesidio relictus P. Sextius Baculus, qui primum pilum ad Caesarem duxerat, cuius mentionem superioribus proeliis fecimus, ac diem iam quintum cibo caruerat. Hic, diffisus suae atque omnium saluti, inermis ex tabernaculo prodit: videt imminere hostes atque in summo esse rem discrimine: capit arma a proximis atque in porta consistit. Consequantur hunc centuriones eius cohortis, quae in statione erat: paullisper una proelium sustinent. Relinquit animus

novas — religiones] Relig. sind hier: Gewissensscrupel; aus religiösem Glanben oder Wahne entstandne Zweifel und Bedenklichkeiten, ganz analog der Bedeut, des Plurals VI, 13. Novas nennt Caes, diese Besorgnisse, weil sie ganz unerwartet erfolgten, an die man vorher gar nicht gedacht hatte. In dieser Beziehung nannten die Römer dies religiosos, nach Gell. IV, 9. tristi omine infames impeditosque, in quibus et res divinas facere et rem quampiam novam exordiri temperandum est. Quos multitudo imperitorum prave et perperam nefastos appellant. — Von gleichem Sprachgebrauche viele Beispiele bei Livius und Instin. z. B. Liv. XXX, 2. Et novas religiones excitabant in animis hominum prodigia ex pluribus locis nuncais; wo mach Sigonius in einem Cod. statt religiones, curas gelesen wurde, als Glosse. Iustin. XXII, 6, 2. terrebat eos portenti religio, quod navigantibus sol defecerat. Vergl. das. Graev. über die Vertauschung der Wörter religio und superstitio, letzteres im guten, jenes im üblen Sinne. Daher der alte Vers: Religentem esse oportet, religiosum nefas. Vergl. Virg. Aen. VII, 60. wo metus statt religio.

Cap. XXXVIII. Ad] Statt apud, seltnere Latinität, die jedoch durch Caes. und Andrer Gebrauch Autorität erhält. Siehe ob. III, 0. Es entspricht den griech. Partikeln: παρά und πρός. S. Held zu Caes. B. C. III, 60. Virgil. Aen. VI, 481. multum fleti ad superos Darda-

B. C. III, 60. Virgil. Aen. VI, 481. multum fleti ad superos Dardanidae, i. e. apud vivos, inter homines. Broukh. zu Propert. II, 25, 53. relinquit animus] Diess steht im graden Gegensatze mit: animo

## DE BELL. GALL. LIB. VI. CAP. 88. 39. 417

Sextium, gravibus acceptis vulneribus: aegre per manus tractus servatur. Hoc spatio interposito, reliqui sese confirmant tautum, ut in munitionibus consistere audeant speciemque defensorum praebeant.

CAP. XXXIX. Interim confecta frumentatione, milités nostri clamorem exaudiunt; praecurrunt equites, quanto res sit in periculo, cognoscunt. Hic vero nulla munitio est, quae perterritos recipiat: modo conscripti atque usus militaris imperiti ad tribunum militum centurionesque ora convertunt: quid ab his praecipiatur, exspectant. Nemo

confirmari. Nicht anima, der Lebenshauch, der Odem, verlässt ihn; sondern die Kraft; er sinkt erschöpft. Doch segte men auch: animam relinquere; z. B. Terent. Andr. III, 4, 52. Animam relinquem potius, quain illam deseram. So auch bei den Griechen: ἡ ψυχὴ λείταν ενώ. Odysa, XIV, 426. Cic. ad Div. XIV, 4, 10. animam amittere. Man segte diese in der Regel mit dem Gefühle des Schmerzes, der Wehnuth.

speciem praebeant] Species ist nicht ganz unser: Schein, sondern die Aussenseite einer Sache, die allerdings manchmal täuscht. Liv. XXI, 2. Tormentist quoque quum laceraretur, (der Spanier, der den Hasdrubel ermordet hatte) eo fuit habitu oris, ut supersate lactuis dulores, ridentis etiam speciem praebuerit. — Es bleibt also unceuschieden, ob damals Caesars Leute, wenns drauf angekommen wäre, wirklich Widerstand geleistet haben würden. — So kann species auch Gestalt heissen, in so fern der sinnh Totaleindruck in mir ein Bild erzeugt, vo sloc. — Wie hier sagt Liv XXIII, 16. Addiderunt elamorem lizae et calones, — ut paueitatem maxime spernentibus Poenis, ingentis repente exercitus speciem fecerint.

Cap. XXXIX. Exaudiunt] Sie vernehmen es; des Geschrei dringt ru ihren Ohren, gleichsam: auditu percipiunt, excipiunt. Das primitivum bezeichnet also blos den Akt des Hörens überhaupt; auch unser: mit anhören; exaudire sher das Auffassen des Schalles oder Lautes, mit deutlicher Unterscheidung des Gehörten; wie viders und cernere abweichen. Von solcher deutlicher Wahrnehmung gebrauchen es alle Schriftsteller. Caes. B. G. VII, 47. non exaudito tubae sono, quod satis megna vallis intercedebat. V. 30. clariore voce, ut magna pars militum exaudiret. B. C. III, 87. Vergleicht man damit den Gebraseh von audire bei Caes. und Andern; so sieht man, dass audire heisst: gelegentlich hören, erfahren, B. G. II, 12. IV, 5. exaudire, aber allemal: von Ferne her, aus der Weite her vernehmen. Eben so Nep. Dion. 9, 4. exaudiri foris potuit. Dasselbe bezeugen alle Stellen bei Liv. und Cic. Liv. II, 27. m. neque decretum exaudiri Consulis prae strepitu et clamore poterat. Dasur im Allgem. vernehmen: Liv. XXII, 5, 3. prae strepitu ac tumultu nec consilium neque imperium accipi poterat. — Nie kann es solglich so viel heissen, als: erhören, d. i. precibus satis sacere, adnuere etc. Vergl. Nolten p. 527, Audire, als: zuhören, mit auhören, sehr ost in Plin. Epp.

ord convertunt D. i. wach einem Punkte hin, stetig. Dageg. bald hierhin, bald dorthin: circumferebans ora oculosque. Liv. XXII, 5, 4.

est tam fortis, quin rei novitate perturbetur. Barbai, signa procul conspicati, oppugnatione desistunt: redisse, primo legiones credunt, quas longius discessisse ex captivis cognoverant: postea, despecta paucitate, ex omnibus partibus impetum faciunt.

CAP. XL. Calones in proximum tumulum procurrunt: hinc celeriter deiecti, se in signa manipulosque conficiunt: eo magis timidos perterrent milites. Alii, caneo facto

despecta paucitate] Vergl, Nep. Through 2, 2, we solitude fest wie paucitas gebrancht ist, und unt. VII, 20. med.

Cap. XL. Calones] Diese haben nach Serv. za Virg. Aen. VI, ihren Namen davon, quod Calas dicebant maiores nostri fustes, quos portabant servi sequentes dominos ad proclium; unde etiam calones dicebantur. Dasselbe bezéngt Festus, der den Namen von zale ableitet. Siehe Bremi. zu Suet. Calig. 51. Der Scholiast zu Horat. St. I. 2, 44. sagt: Calantes sunt servi militum, liberi homines a lignis et palis ferendis dieti; dixas vero sunt servi (proprii) corundem. Vergl. Heindorf a. 20. Damit stimmt überein Vellei. II, 82, 3. pars quata militum; calonum servitique desiderata tertia est; impedimentorum vix ulla superfuit. Liv. XXIII, 16. impedimenta subsequi iussit: calones lixasque et invalidos milites vallum ferre; und chenso extr. lixe calonesque. Im Bell. Afric. c. 75. Lixarum mercatorumque, qui ploatris merces portabant, interceptis sarcinis; hier erscheinen sie im Gefolga der Kaufleute, als Marketender, und c. 24. heisst lixa incrmit. Eben so schildert sie Sallust. Iug c. 44. extr. Lixae permixti cam militibus die noctuque vagabantur, et palantes agros vastare, villas expagnare, pacoris et mancipiornan praedas certantes agere, caque matara cum mercenoribus vina advectifio et aliis telibus. Also, ersisht man, dass die carlones eigenti. Treschpechte, und gesetzt auch, sie waren freiwillige Dienstleute, doch gewiss gemeine und verachtet, niedrige Menschen, wie aus Horat. Sai. I. 2, 34. n. a. O. hervergeht. Lixae aber hatten es vorzüglich mit den Mundbedürfnissen der Soldaten zu thun, trieben den kleinern Handel en Detail, und können nicht Sklaven gewesen seyn in dem Sinne, wie der Scholiast zu Horat. Sat. a., a. O., angab. Diess widerapricht theila Stellen, wie Sall, Iug. 44, Tacit. Ann. II, 62. veteres illie Suevorum praedae et nostris e provinciis lixee ac negotiatores reperti; quos sus commercii, dein cupido augendi pecunism, postremum oblivio patriae spis quemque ah aedibus hostilem in agrum transtulit; — theila werden ale ausdrücklich von den Sklaven unterschieden, wie Vellei. II, 82, 3, theils sagt endlich Poupoi

cunso facto] Nach Nast a. a. O. S. 26- 5, 39, war bei Vülkern, welche in der Taktik geübt waren, der cunsus gewöhnlich ein volles Viereck, mit Beziehung auf Liv. XXXII, 17. Desgl. Tacit. Hist. IV, 20. Illi veteres militise in cuncos congregantur, dens undique, et frostem tergaque ac latus tuti. — Bei Völkern, die in der Taktik nicht geübt waren, hat cunsus die nämliche Bedeutung, im Anfange der Schlacht;

ut celeriter perrumpant, censent, quoniam tam propinqua sint castra; et, si pars aliqua circumventa ceciderit, at reliquos servari posse confidunt: alii, ut in iugo consi-

allein apater veränderten sie off die anfängliche Schlachtordnung in einen Keil, weil sie nicht die Geschicklichkeit besalsen, mit grader Fronte vorwarts zu marschiren. - Nach Veget. III, 19. ist cuneus multitude péditum, quae inneta acie prime angustier, deinde latior procedit, et adversariorum ordines rumpit, Quam rem milites vocant caput porcinum (Schweinskopf). Man setzte dem cuneus entgegen eine gabel- oder zangenförmige Schlachtordung, forfex, in Gestalt eines V. — Resultat: 1.) Der Zweck des cuneus, leichter durchzubrechen, manchmal das Centrum zu sprengen. leuchtet ein; Liv. II, 50. extr. in unum locum se omnes inclinant. Eo nisi corporibus armisque rupere cuneo viam. VII, 24. cuneis deinde in medium agmen percumpunt. 2.) gesetzt, der cuneus war ein Viereck, to war er tänglich, und aboute zuverlässig durch Veränderung der Fronte in eine keilformige Gestalt vom ersten Anfange an verwandelt werden. - lustin, XXIV, 8, 9. confortissimi cunei. In der Schlacht bei Can-nae, Liv. XXII, 47. heisst der cuneus ein im Centro gebildeter Vorsprung, wie ein hervorspringender Winkel, nimis tenuis eoque parum validus, a cetera prominens acie. Auf diesen cuneue sturzten sich die Rumer aequa fronte acieque densa, und drangten ihn zurück. Dadurch ham er wieder in die grade Linie mit dem Haupttreffen, und indem er sielt immer weiter und weiter zurückdrängen liess, verursachte er in der Mitte einen bogenförmigen Bauch: Die Römer end-lich, unvorsichtig nacheilend, wurden überstügelt. Daraus scheint zu folgen, dass der cuneus theils isolift, theils in Verbindung mit dem Centrum und den Flügeln eines ganzen Treffens gebildet werden konnie.

consent! Diem Verb. ist nicht mit den Synon. iudicare, existimars etc. zu verwechseln. Ursprünglich nur vom Senste gebraucht, Senatus censet, populus iubet, plebs seiseit; (vergl. die von Brisson: p. 122. aufgeführten Formeln, aus Cic. und Liv.) wurde es sodann übergetragen auf Meinungen und Urtheile, Rathschläge, die mit einer gewissen Autorität oder Superiorität des Verstandes, der Einsicht gegeben wurden. Denn die auctoritas war Charakter des Senats, die petestas dem Volke beigelegt. Daher bei Plin. Epp. II, 11, 19. IV, 9, 17. consers von Consuln und Senatoren gebraucht. Desgl. Velléi. II, 35, 4. un universus senatus in eins seatentiam transiret animadyertendumque in cos — censeret. Auch jenes bekannte: praetèreo censes, Carthaginem etc. ist erläuternd. Es ist unser: ein Gutachten abgeben, zu etwas rathen, für etwas stimmen. Siehe B. G. VII, 77. Daher segte. Snet. Octav. 35. fin. Sententiss prout libnisset, perrogabat, ut periode quisquam animum intenderet, ac si censendum magis, quam aesentiendam deset.

at reliquos Für attamen. Der Satz ist elliptisch, wie im Dentschen: Und sollte anch ein Theil, von den Feinden umzingelt fallen, dann, hoften sie wenigstens w. z. w. Man supplire in unserer Sprache: immerhin I es say! Cic. pro Mil. 34. Si mihi republica bona frui non licuerit, at carebo mala. Liv. III, 17. si vestri nulls cura tagit, at vos varemini Deos vestros. Vergl. Gernhard zu Cic. de Sen. § 35. ... accedit, sagt er, h. l. quaedam doloris significatio. Mit beigefügtem saltemy Liv. I, 12. Arcem ism Sabini habent; inde

stant atque eundem omnes ferant casum. Hoc veteres non probant milites, quos sub vèxillo una profectos docuimus. ! Itaque inter se cohortati, duce C. Trebonio equite Romano, qui eis erat praepositus, per medios hostes perrumpunt incolumesque ad unum omnes in castra perveniunt. Hos subsecuti calones equitesque eodem impetú, militum virtute servantur. At ii, qui in iugo constiterant, nullo etiam nunc usu rei militaris percepto, neque in eo, quod probaverant, consilio permanere, ut se loco superiore defenderent, neque eam, quam profuisse aliis vim celeritatemque viderant, imitari potuerunt: sed, se in castra recipere conati, iniquum in locum demiserant. Centuriones, quorum nonnulli ex inferioribus or-

hue tendunt. Me tu, pater deum hominumque, hine saltem aret

etiam nunc] Unser: auch jetzt, immer noch. Der Sprechende versetzt sich in die Gegenwart faktisch und objektiv; man vergl die vielsach bestrittne Stelle Justin. VIII, 4, 7. Foedum prorsus miserasdumque spectaculum, Graeciam etiam nune et viribus et diguitate orbis terrarum principem, regum certe gentiumque semper victricem, et multarum adhuc urbium dominam, alienis excubare sedibus. — Wobei Graev. allein richtig bemerkte: Btiam nune intelligendam de tempore, quo haec agebantur. Sie historici nonnunquam loquuntur, quasi scriberent illo tempore, cuius gesta narrant. — Auch nimmt Heindorf Horat. Sat. I, 4, 62. das einfache etiam für unser: noch. let der Begriff immer noch ein abstrakter, d. i. nicht sowohl tempereller, als logischer, so heisst es: etiannum. Versetzt sich der Schreibende in die Vergangenheit mit seinem Urtheile, so ist etiam tum das richtige, d. i. immer noch damels. Sall. Cat. 2. in. Wollte man damals und jetzt entgegenstellen; so müsste es heißen etiam tum. Adhuc heisst noch bis jetzt , menchmal Wechselbegriff von immer noch. Cic. Rep. II, 21. equitatum ad hunc morem constituit, qui usque adhuc (d. i. hunuterbrochen fort bis jerst) est retentus. Haetenus bis hierher eigentl. vom Orto, selten bei Spätern von der Zait. Liv. VII, 26. haetenus quietae utrimque stationes fuere. Bremi hält mit Uurecht stiam nunc Nep. Hann. 4, 3. für einerlei mit adhuc. Auch muss es dort auf jeden Fall etiam tum heisseu. S. Dähne in Associat. edit. Teubner. Ueberall variiren die Codd. auch bei Cass. Der Anfänger erkläre sich die Bedeut, von etiam in jenen Zusammenstell. mit tum, num, nunc, aus dem Gebrauche mit dem Comparativ. Tase. I, 1, 2. quum virtute nostri multum valnerunt, tum plus etiam disciplina, d. i. noch mehr.

demiserant] Wir finden keinen Anstose an diesem Wechsel der Tempor.; Einigen gesiel demiserunt besser. Sed ist hier mehr unser: indese, indem sie sich zurückzuziehen versuchten, kamen od. geriethen sie in ein ungünstiges Terrain. Wir müchten sagent der Schristenkeit. steller zieht sich, indem er diess aussagt, absichtlich zur Mitleidenheit. Eben so behalten wir unt. c. 42. obtulerant bei.

inibus reliquarum legionum virtutis caussa in superiores erant ordines huius legionis transducti, ne ante partam rei militaris laudem amitterent, fortissime puguantes conciderant. Militum pars, horum virtute submotis hostibus, praeter spem incolumis in castra pervenit; pars a barbaris circumventa periit.

CAP. XLI. Germani, desperata expugnatione castrorum, quod nostros iam constitisse in munitionibus videbant, cum ea praeda, quam in silvis deposuerant, trans
Rhenum sese receperunt. Ac tantus fuit etiam post discessum hostium terror, ut ea nocte, quum C. Volusenus
missus cum equitatu ad castra venisset, fidem non faceret, adesse cum incolumi Caesarem exercitu. Sic omnium animos timor praeoccupaverat, ut, paene alienata
mente, deletis omnibus copils equitatum tantum se ex
fuga recepisse dicerent, neque, incolumi exercitu, Germanos castra oppugnaturos fuisse contenderent. Quem
timorem Caesaris adventus sustulit.

CAP. XLII. Reversus ille, eventus belli non ignorans,

Cap. XII. Fidem non faceret] S. ob. IV, 11.

adesse cum incolumi Caes. exerc.] Oft beachtete Wortstellung?

alienata mente] Alienare heisst eigentlich entfremden, machen,
das Jemand uns fremd wird, nicht mehr zu uns gehört; z. B. Verwandte, Söhne von sich stoßen, ausstoßen, wie Ruhnken zu Terent.
Heaut. V, 2, 26. gezeigt. Liv. XII, 8. extr. — Dann auch verlassen,
aufgeben, z. B. Liv. XXII, 22. pars insulae — prodita atque alienata.
Daher selbst alienatio, statt veniditio, z. B. Cic. Orat. §. 145. wie unser: Veräusserung. Auf das Gemüth und den Verstand, (animus und
mens) übergetragen, heisst es entweder: die Gemüther von sich stoßen,
sich abgeneigt machen, z. B. Nep. Alcib. 5, 1. non tam smich alcibiadi sunt facti, quam timore ab eo alienati; Liv. ViiI, 35. ira alienavit a dictatore animos. Iustin. I, 7, 18. et amicum — hostem sibi
fecit — et uxorem — a se alienavit; oder ohne Angabe des Objekts,
von welchem als dem terminus a quo, die Entfernung statt findet,
heisst alienare mentem so viel als: a se ipsa alienam facere, i. e. perturbare, sensum veri praecludere, also passiv: den Verstand verlieren, nicht recht bei sich seyn. So erzählt Liv. XLII, 28. von einem pontifex Q. Fulvius Placcus: mane ingressi cubiculum servi, laqueo dependentem invenere. Erat opinio, post censuram (er war das
Jahr vorher Censor gewesen) minus compotem fuisse sui: vulgo Junonis — iram ob spoliatum templum alienasse mentem ferebant. —
Ovid. Met. IX, 409. Attonitusque malis, exsul mentisque domusque.

— Im gemeinen Leben asgt man im ähnlichen Bilde: nicht bei sich,
nicht zu Hause seyn, fremd seyn, scherzweise von Betrunkenen.

Cap. XLII. Eventus belli non ignorans] Einige lasen: ignarus s

quod cohortes ex statione et praesidio essent unum. emissae, questus, ne minimo quidem casu locum relinqui debuisse, multum fortunam in repentino hostium adventu potuisse indicavit; multo etiam amplius, quod paene ab ipso vallo portisque castrorum barbaros avertissent. Quarum omnium rerum maxime admirandum videbatur,

denn war eventus der Genius, und der gante Gedanke partiel, nur auf den erzählten Fall bezogen. Belli war totum pro parte, so viel als: proelium, pugna, expeditio. Allein der Gedanke ist allgemein an nehmen: Caesar kannte wohl die Zufälligkeiten, von denen oft der Ausgang eines Kriegs abhängt. Das Benehmen Csen bei dieser Gels-genheit, seine Ruhe und Mäßigung, welche durch jene Bemerkung: belli eventus non ign. motivirt werden, geben dieser Lesart den Vor-

ninimo — casu] Uber diese altere Dativform a. ob. I, 16. Unt. o, 44. enercitz. Cotto an Sall. Ing. VI, 1. ad Div. X, 24, 6. Caesar handelte und dachte gemäß jener von Nep. Thras. 2, 3. angesührten Maxime: nihil in bello oportere contemni.

.; potuiese] Livius verbindet mehrmals posse mit pollere, als Sysonyma zur Gradation der Begriffe; z. B. VIII, 33. (populus) certe unus plus, quam tua dictatura, potest polletque; ibid. VII, 7. (Inpiter) plus potest polletque. Vellei. II, 116, 3. utinam non maioribus esperimentis testatum esset, quantum in amni re fortuna posset.
in hostium adventu Adventus host, war dem Römer unier:

Invasion. Cic. Rep. II, 3. terra continens adventus hostium non modo exspectatos, sed etiam repentinos denuntiat. 1b. c. 6. in illa tempe-

state horribili Gallici ailventus. S. das. Niebuhr im Ind.
iudicavit! Der Gr. Friw. Viele Codd. indicavit. Oud. schwankt;
Held empfahl indic. Iudicavit ist sicher das Richtigere; denn Caesar erfehr die genauern Umstände erst bei seiner Rückkehr, und nachdem er Alles angehört und erwogen, urtheilte er, war er der Meinung. Indicare kaun einer nur das, was Andre nicht wissen od. bemerken. z. B. B. C. III, 112. indicatis internuntiis, i. e. proditis. Statt indicare wurde Caes. eher gebraucht haben: significare, oiten-

Quarum omnium rerem maxime admirandum] Nichts ist gewöhnlicher, ale die Verbindung des Neutrums mit Substantiven gen. fem., und zwar aus dem natürlichen Grunde, nach welchein das Neutrum nicht sowohl das generisch Unterschiedne, soudern die Gesammtbeit abnucher oder logisch verbundner Begriffe bezeichnet, und zwar meist abstrakt, nicht concret. Daber auch jeues Wort des Cicero: Omnium rerum mors est extremum. Cic. ad Div. VI, 22, 3. So Cic. Tusc. I, 24. tam natura putarem hominis vitam sustentari, quam vitia, quam arboria: hase enim etiam dicimus vivere. Sall. Cat. XXX, 1. ex summa lactitia atque lascivia, quae diuturoa quies pepererat. Tusc. I. 38. vim certe, zagacitatem, memoriam videt. Haec magna, haec di-pina - sunt. Daher werden auch verschiedne Genera per Syllepsin durch das Neutrum verbunden. Liv. V. 4. labor voluptasque dissi-millima natura societate quadam inter se naturali sunt iuncta. Ja des Neutrum des Pronom. sicht auch elliptisch, so dass der Begriff supplirt werden muss aus dem Frühern. Tusc. I, 2, 4. In Graecia music floruerunt; discebantque id omnes ac. musicam. Cfr. c. 3. extr. Vergl.

quod Germani, qui eo consilio fines transierant, ut Ambiorigis fines depopulatentur, ud castra Romanorum de-lai, optatissimum Ambiorigi beneficium obtulerant.

CAP. XLIII. Caesar, rursus ad vexandos hostes profectas, magno coacto numero ex finitimis civitatibus, in omnes partes dimittit. Onthes vici atque omnia aedificia, quae quisque conspexerat, incendebantur: praeda ex omnibus locis agebatur: frumenta non solum a tanta multitudine iumentorum atque homitum consumebantur, sed etiam anni tempore atque imbribus procubuerant; ut, ai qui etiam in praesentia se occultassent, tamen iis, dequato exercitu, rerum omnium inopia pereundum videre-

Eclog. Cio. Hotting. p. 52. Hicher gehürt such die sehr gewöhnliche, Zusammenstellung des Neutrums mit einem Subst. gen. masc. oder fem. im Singular, um dadurch den Begriff zu erweitern, z. B. Cic. N. D. II, 57. natura, qua nihil potest esse callidius. Ad Attic. II, 24. nihil me infortunatius, nihil fortunatius est. Catulo. Nep. Alcib. 1, 1... Constat, — nihil fuisse eo excellentius vel in vitiis, vel in virtutibus. Tereat. Ad. I, 2, 18. Homine imperito nunquam quidquam iniustius.

cap. XLIII. Sed etiam] Im Cod. Oxon fehlt etiam; eine Auslasung, die den Sinu verändert, den Gegenastz stärker hervorhebt, indem etiam überall auf eine natürliche Verbindung schließen lässt. Wo also ein äusseres Phänomen oder ein neuer Grundbeigefügt werden soll, gleichsam eine Addition der Breignisse, steht etiam. Einen ähulichen Unterschied zwischen sed et und sed etiam bemerkt Bremi zu Nep. Thras. 1, 3. Und Herm. zu Viger. p. 837. sagt: Übi post oğ ubror ponitur üllü sine zul gradatio est; qua in relatin quoque sed sine etiam dicunt. Vergl. Eclog. p. 398. — In der Stelle aber B. G. I, 18. variiren die Codd. wie oft a. a. O. nach non solum. S. Görenz zu Fin. V, 9, 25.

anni tempore] Eigentlich die Jahreszeit; dann aber auch wie hier, die von derselben abhängige Witterung: tempestas; auch tempe-

annt tempore) Eigentlich die Julieszeit; dann aber auch wie hier, die von derselben abhängige Witterung: tempestas; auch tempestates, wie Georgic. I, 57. u. 52. Hinc tempestates dubio praediscere coelo possumus. Dagegen v. 257. Nec frustra — speculamur temporibus parein diversis quatuor annum. v. 311. Quid tempestates autumni et sidera dicam? — Es war der Herbst und die ihn begleitenden Platzregen, welche das Getreide niedergeworsen und die Halmo zerknickt hatten. Doch augt Senec. Nat. Quaest. III, 6., indem er von Germanien und Gallien spricht: ac ne aestas quidem imbibus caret. Ueber tempus anns vergl. VII, 8. u. I, 54. Cic. ed Div. XV, 1, 2. X, 33, 17. Bei den Feldzügen der Alten warde die Jahreszeit eine Haupttriebseder zu neuen Operationen.

procubustant) l. e. prostrata iacebant. Virgil. Georg. I, 111. Ne gravidis procumbat culmus aristis.

tis — percundum Ils namlich als leidendes Subjekt zu nehmen; videretur sieht absolut. — Mancher wurde den Satz so gestellt haben: iis, quainquam deducto exercity, rerum tamen omnium etc, Das vorausgehende etiam in praes. tog tamen nach sieh.

Ac saepe in eum locum ventum est, tanto in omnes partes diviso equitatu, ut modo visum ab se Ambiorigem in fuga captivi, nec plane etiam abisse ex conspectu contenderent, ut, spe consequendi illata atque infinito labore suscepto, qui se summam ab Caesare gratiam inituros putarent, paene naturam studio vincerent,

in eum locum Der Gedenke ist allgemein, und locus ist hier, wie oft, ob. 11, 26. status et conditio. wie Cic. ad Div. VI, 2, 6.

sagt: quem in locum rea deducta sit, vides.

modo] I. e. paulo ante, so eben. Plin. Epp. III, 7. 1. modo nuntlatus cet filius Italicus inedis vitam finisse. Griech. dors. Viger. p. 587. Vor Oudend. war allgem. Lesart: non modo - sed nee plane; dieser folgte auch der Metaphr. Als Aussage der captivi ist une des einische modo - neo naturlicher.

nee plane etiam] Hier möchte wohl die von Heindorf zu Horat. Sat. I, 4, 62. gemachte Bemerkung über etiam, in der Bedeutung von noch (et lam) Anwendung leiden; eigentl. sogar noch. Diess sind Falle, wo etiam bei Neuern so nahe an adhuc streift, dass aie meist

Falle, wo etiam bei Neuern so nahe an adhuc streut, class ale mein Letzteres wählen. Cfr. Eclog. Cic. p. 196.

ab Caesare] Wie das Französ. de la part de quelqu'un, unser: von Seiten, abseiten; auf gleiche Art bei den Griechen παρά und & z. B. Kenoph. Hler. VIII, 3. τιμήν τυγχάνειν παρά τινος. Nicht weniger ἀπό: εὐφραἐνεοθαι ἀπό τινος. ibid. IV, 1. χάριν κτᾶσθαι ἀπό τινος, VIII, 2. Platarch. Them. 10. ἡν δέ τις καὶ ἀπό τῶν ἡμέρων καὶ συντρόφων ζώων — γλυκυθνμέα. Offenbar ist dieser Gebrauch der Prāposit elne Umschreibung des Geneitivs, dem grieh. ἀπό nachgebildet, und deu Utsprung, die Genesis plastisch bezeichnend. Vergl. ob. I, 1. und VII. 10. Viele erläuternde Beispiele dieser Redeweise sammælte Corte VII, 10. Viele erläuternde Beispiele dieser Redeweise sammelte Corte sa Clc. ad Div. III, 13, 2. damit vergl. Gierig su Plin. Epp. IV, 22, 4. und Ruhnk. zu Terent. Andr. I, 1, 12q. Desgl. die Ausleg. zu Liv. IV, 7, 4. ab Ardea legati. Daher in Stellen wie Tacit. Ann. II, 58. ab rege legati venere, die bezeichneten Worte grammat, und logisch zusammengehören, nicht jenes legati als von ab abhängig zu hetrsch-

naturam studio vincerent] Wie Sall, lug. 75, 2. qui omnia, arma, tela, locos, tempora, denique naturam ipsam, ceterls imperitantem, industria vicerat. S. Corte zu lug. 75, 2. Hier ist natura das relative Vermögen der körperl. Kräfta; übermenschl. Austrengung lässt sich so bezeichnen. Natura ist dem Lateiner eigentlich die jedem Wesen angeborne, von der Gottheit gegebne, physische, intellektuelle und moralische Organisation: Cic. Off. I, 41. Maior para eo fere deferri solet, quo a natura ipsa deducitur. Auch jenes: Naturam expellas furoa, tamen usque recurret. Horat. Ep. I, 10, 24.— Im weitern Sinne ist natura die Gesammtheit aller phys. Gesette, nach denen die Welt besteht und sich bewegt. Cic. de Sen. f. 5. In hoe sumus sepientes, quod naturam optimam ducem, tanquam deem sequimur eique paremus. ibid. § 4. qui omnia bona a se ipsis petuni, iis nihil potest melum videri, quod naturae necessitas afferet. In eimem andern, engern Sinne, wird Natur und Kunst, (opere et natura munita loca) od. Wissenschaft geschieden. Cic. Arch. c. 6. Multos homines, sine doctrina, naturae ipsius babitu prope divino, per se ipsos et moderatos et graves exetitisse fateor; - etiam enspine ad laudem

semperque paullum ad summam felicitatem defuisse videretur, atque ille latebris ac silvis aut saltibus se eriperet, et noctu occultatus alias regiones partesque peteret, non majore equitum praesidio, quam quamor, quibus solis vitam suam committere audebat.

CAP. XLIV. Tali modo vastatis regionibus, exercitum Caesar duarum cohortium damno Durocortorum Remorum reducit, concilioque in eum locum Gallige indicto, de conjuratione Senonum et Carnutum quaestionem habere instituit; et de Accone, qui princeps eius consilii fuerat. graviore sententia pronunciata, more maiorum supplicium

atque virtutem naturam sine doctrina, quam sine natura valuisse doctrinam.

semperque ] D. i. bekanntlich, nach der frühern Definit, jedes

Mal, allemal, wenn es traf.

latebris ac silvis aus saltibus] Oberlin und Lemaire haben ac silvis, das sich in vielen Codd. nicht findet, aufgegeben; es scheinen diese Worte dennoch ihre Stelle zu verdienen, einmal, weil man bei Caes, ausführlichere Darstellung gewohnt ist; sodenn, weil sich in silvis und saltibus keineswegs unnutze Tautologie findet; endlich, weil men nicht begreifen kann, welcher Abschreiber die ganz unnöthige Glosse eilvis hätte machen können, so wie auch die Natur und Beschaffenheit des Terrains beide Wörter gestatten konnte. Vergl. oben c. 34. init., wo gleichfalls per partes die Gegend beschrieben wird. Es ist dann öffenbar eine Art von Merismos, figura, ex qua singulae res separation disponentur et suum enique proprium tribuitur. S. Rutil.

Lup. ed. Ruhnk. p. 60.

Cap. XLIV. Damno] Oft liest man auch desideratis, n. B. B.

Alex. c. 40. Auch incommodo accepto ebendas. Caesar setzt aber, wie andre, den blossen Ablativ, um die Umstände, die ein Ereigniss begleiten, oder auch selbst, die verausgingen, anzuzsigen, z. B. B. C. III, 65. magna caede nostrarum. Ein aussall. Beisp. Liv. VII, 4. in. Acerbitas in delectu non damno mode civium, sed etiam laceratione corporam lata, partim virgis caesis qui ad nomine non respondissent, partim in vincula ductie, invisa erat. Siche Zumpt §. 472. Bremi zu Rep. Them. 8, 3. Er nennt diesen Ablativ. absólutus temporia. Untablig oft an Bell. Alex. c. 57. nunciat fama; 55. indicto Minutis cognoscit; c. 51. quo nuncio; ob. B. G. VI, 30. corum indicio; c. 55. extr. — Damnum ist oft synon, von clades accepta. Vellei. II. 46, 119. poet Crassi in Parthis damnum.

more maiorum] Man fragt, ob Gallier oder Romer gemeint sind? Offenber die Römer; denn maiores im Munde des Römers, können, wenn keine Nebenbestimmnug Statt findet, nichts anderes bedeuten. Ueberdiese ist Caesar Richter, und folgt, als Römer, den Regeln vaterländischer Justiz. Beispiele der Todesstrafe bei Suet. Claud. 54z und Ner. 49. (antiqui moris supplicium, — ut puniatur more maiorum...) C. fällte also ein härteres Urtheil, als er sonst pflegte, und liess an dem Schuldigen nach der von den alten Römern gegen Verstäther Genwickland gesichen Strange die Todesstrafe vollvielen. Verst. räther (parricidae) geübten Strenge, die Todesstrafe vollziehen. Vergl.

sumsit. Nonzulli indicium veriti profugerunt; quibus quum aqua atque igni interdixisset, duas legiones ad fines Tre-viroruin, in Lingonibus, sex refiquas in Senotum finibus Agendici ili liibernis collocavit; frumentoque exercitu proviso, ut instituerat, in Italiam ad conventus agendos profectus est.

168. 1, 188. Erit. tisd. 3. G. V. 7. Cattare Verfahren begen Dubinoriz. Bei diesem Todometrefen erhielten die Likteren den Auftreg: at reum nadarent et spolierent, virgas et secures expedirent. Vergl. Brisson. ps 457. Sall. Cat. 5d. ertr.

agna of igmil Die Sinnbilder der nöthigstes Lebensbedürsnisse, thelle mittelbar, theile unmittelbar. Festus sagt: Damnatis autem aqua et igui interdicere wird mit dem Ablativ construirt, wie intercladere, siehe Bremi zu Nep. Haln. 5, 5., aber auch mit dem Dativ: alicus dinerricere lastin. V. 4, 10. Suet. Nev. 52. vergl. Gronov. zu Inkt. 1. l. Oder: interdicere alicui aliqua re, wie hier; Vellei. II, 24, 2. 45, 1. Liv. V. 3, sie ves interdicitis Patribus commercio plebit; tund diese Construktion ist die gewöhnlichste. Daher auch passiv. Brut. ad Div. XI, 1, 5. ut aqua et igni interdicamur. Zumpt 4. 49. Die hlolse Formel: aqua et igni interdicamur. Zumpt 4. 49. Die hlolse Formel: aqua et igni interdicere, bezeichnete eigentt. nur das Exil, keineswegs die Beraubung des Burgerrechts. Heinecc. Antiq. pag. 184. Erst, wenn sich ein Exulant in einem fremden Staate haue ausnehmen lassen, verlor er das Rom. Burgerrecht. Vergl. Nep. Attic. 5, 1. Daher Plin. Epp. IV, 11, 3. careul enim iure togae, quibus aqua et igni interdictum est. Cic. Caecin. 98. Legitimum exilium erst, quum reo aqua et igni interdicebatur. — Die Kaiser ließen später die mit dem Bxil auf, ob. gehannte Weise Bestraften an bestimmte Oerter deporturen. Cir. Heinecc. p. 186. Dooli ist die Deportatio als eine von Augustus erst verosednete Bestrafung von obiger verschieden; so wie von dieser die Relegatio, wie sie Ovid erlitt, zu interscheiden. Diese bezeugt der Dichter selbst zum Theil Trist, II, 135. ff.

Adde, quod edictum, quamvis immane minimque,
Attames in poense nomine lone fuit,
Quippe relegatus, non exsul dicor in illo:
Parcaque fortunae annt data verba mesa.

# ESARIS

### BELLO GALLICO

#### LIBER SEPTIMUS.

Nova consilia Gallorum de bello Cap. 1. Bellum a Carnutibus susceptum 2. 3. Ab Arvernis, ductore Vercingetorige 4. 5, Periculosum Caesaris iter ad exercitum 6, Arverni oppressi 7. 8. Gergovia ab Vereingetorige oppugnata 9. Iter Caesaris ad ferendum auxilium 10. Vellaunodumem, Genabum, Noviodunum a Cuesare capta: Her ad Avaricum 11 - 132 Biturigum oppida praeter Avaricum a Gallie incensa 14. 15. Inopia Romanorum ad Avaricum 16. 17. Vercingetorix proditionis insimulatus, absolutus 18 - 21. Gallorum is defendendo oppido studium 22. Muri Gallioi 23. Agger Romanus incensus; eruptio Gallorum repressa 24. 25. Consilium Gallerum clam profugiendi en oppido clamore muliebri impeditum 26. Avaricum expugnatum 27.28. Bellum ab Vercingeterige continuatum 29 - 31. Motus in Acduis a Caesare compositi 32. 33. Exercitus Romanus trans Elaverem expositus; para copiarum in Senones et Parisios missa 34. 35. Castra Caesaris ad Gergoviam 36. Novas turbae in Aeduis, auctoribus Convictolitane et Litavico. Litavicus, qui subsidium, ab Arduis Cursuri missum, sollicitaverat, oppressus 37 - 40. Romanorum castra interim oppugnata; aegre defensa 41. Aeduorum defectio 42, 43. Impetus Romanorum in Gergovium. Clades 44-51. Oratio Cuesaris ud milites. Obsessio Gergoviae voluta 52, 53. Bellum ab Aeduis susceptum; exercitus Caesaris per Ligerin transductus 54 - 56. Labieni res feliciter in Parisiis gestae 57 - 62. Vercingetorix totike Galliae imperator 63. Caesaris cura ad omnes caesas 65. Vercingetoris equestri prociso superatus 66, 67. Alesiae, in quam Vercingetorix, facto proclio, so contulerat, descriptio 68. 69. Nova clades Gallorum equitatui virtute Germanorum illata 70. Equitatus a Vercingetorigo dimissus. Omnis Gallia ad bellum evocata 71. Caesaris munitiones contra oppidanos et hostes exteriores 72—74. Subsidium Gallorum comparatum 75. 76. Inopia Gallorum Alexiae. Critognati oratio. Mandubii ex oppido expulsi 77. 78. Subsidium a Romanis repulsum 79. 80. Castra Romana utraque ex parto oppugnata. Galli magno detrimento vioti 81. 82. Nova consilia Gallorum. Impetus in castra Romana ex colle, qui est ad septemtriones. Eruptio ex oppido facta. Romanorum labor; victoria 83—88. Deditio oppidi; Aeduorum, Arvarnorum. Hiberna 89. 90.

Quieta Gallia, Caesar, ut constituerat, in Italiam ad conventus agendos proficiscitur. Ibi cognoscit de Clodii

Cap. I. Quieta Gallia] I. e. pacata, nachdem es zur Rube gebracht; ursprüngl. von quiec, d. i. paco, placo, tranquillo, später gewöhnlich sensu neutro, und zwar in allen Gradibus; z. B. V, 56. extr. habuit — Caesar quietiorem Galliam. V, 21. pacatissimam et quietiorem Galliam. V, 22. pacatissimam et quietissimam partem. Ebenso verbindet Cic. als synonyme Wörter otiogam actatem et quietam, de Sen. 23. §. 82. und erklärt beides durch sine ullo labore et contentione. Desgl. Tusc. V, 6. animi quietus et placatus status. Or. pro Sull. c. 9. tranquillo animo et quieto frui; de Sen. 9. §. 28. decorus est senis sermo, quietus et remiseus.— Man erkennt leicht deraus, dass quietus nicht sowohl ruhig, als zur Rube gekommen, beruhigt, im Gegensatz früherer Bewegung oder Anstrengung — bedeute, die entweder wirklich vorausgegaugen oder die inan sich als früher Statt gefunden deukt. Daher Cic. ad Div. IV, 6. extre quae ratio sit ineunda nobis non agendi sliquid, sed — quiescendi. Nep. Pelop. 4, 1. Hoe tam turbido tempore, — Bpaminondas domi quietus fuit. Im ähelichen Sinne nennt Cic. ad Div. IX, 6, 7, die neutralen otiosi. Eben so quiescere, sehr häufig; z. B. Nep. Ages. b, 4. Daher auch quiescere, schlafen. Nep. Alcib. 10, 4. Vergl. Rahuh. un Terent. Andr. I, 2, 22. — Hier fragt es sich nur, ob quieta Galsia der sogensante Ablativus modalis sey, oder der Ablit. absolutus im engern Sinne, vergl. Zumpt. §. 640. Für die letztere græmmat. Form ist es wohl zu halten, 1.) weil wirklich der Grund, die dadurch gegebene Möglichkeit der Abreise in den Worten liegt; 2.) weil Caesar die Wörter gern in ihrer eigenthümlichsten Bedeutung gebrancht; 5.) weil oben VI, 43. frumento exercitui proviso — profectus est. serausgeht. 4.) Aehnliche Stellen finden sich häufig, z. B. ob. IL 55. legionibus in hiberna deductis, in Italiam profectus est. I, 58. maximus bellis confectis — ad couventus agendos profectus est.

cognoscit] Terminus forensis, der von Ernesti in Clavt. Cic., im Excurs. zu Suet. Caes. c. 43, von Bremi zu Suet. Claud. 15., von Hubnik. zu Terent. Andr. I, 1, 24. erläutert worden ist, der sber sis solcher in Caesars Commentarien nie vorkommt, ungeschtet die Construkt. de caede etc. vergl. ob. I, 35. dazu Anlass geben könnte. Eben

caede: de Senatusque consulto certior fàcilis, ut omnes Italiae iuniores coniurarent, delectum tota provincia

so unt. c. 12. init. Ansgehommen eine Stelle in B. Alex 32 62. extr. de controversiis veteribus cognoscit ac statuit, wo der Zusammenhang den Sinn erklärt. Cognoscere nämlich heisst: eine ausseror-dentliche Untersuchung anstellen, und zwar von Seiten einer ausdrücklich dazu ernannten Magistratoperson, gewöhnlich Consulu und Prätoren, 'Cic. ad Attic. XVI, 16. interfuisti enim, quum consules oporteret ex senatus consulto de actis Caesaris cognoscure. -- lux, quae earum rerum, quas Caesar statnisset, decrevisset, egisset, consulibus cognitionem dedit. — So Liv. 1. 49. cognitiones capitalium rerum sine consiliis per se solus (se. Tarquinius apperbus) exercebat. Cfr. Liv. Mi, 69. in. IV, 15. in. Diese cognitiones sind also verschieden von den quaestionibus, quae fiebant ex legibus per certos magistratus. Cognitio fit extra ordinem ab eo, qui extra ordinem constitutus est, ut rem cognoscat. Davon unterscheidet man wieder iurisdictio, die sich in Cicero's Zeit blofs auf caussas privatas, so wie die quaestio auf caussas publicas bezog. Unter den Kaisern ist cognoscere und cognitio ein sehr gewöhnliches Geschäft derselben, mit und ohne Zuziehung sachverständiger Männer, ehemal. Magistrate oder Rechtsgelehrten, z. B. Plia, Epp. IV, 22, 1. Interfui Principis (intell. Traiani) optimi cognitioni, in consilium assumtus. Von dem gefassten Beschlusse heisst es: placuit, ibid. extr. Nach Plin. VI, 22, 2. wendete man sich grade zu an den Kaiser, — denn der Kläger, heisst es dort: Caesari scripsit Recepta cognitio est; fui in consilio. Die Gegenstände konnten ebenso wohl res privatae oder publicae seyn. Cfr. Tacit. Ann. 111, 10. - Statt ibt lasen einige Godd. ubi, welches aber auch, wie man leicht fühlt, matter wäre, and mit Caesars Schreibert weniger übereinstimmend. Denn der Satz quieta — proficiseitur — steht in gar keiner logischen Verbindung mit dem Folgenden. — Agnoscit statt cognoscit, wie in der Edit. Godvin., ist ganz unpassend, denn es helsst: er fand mit einer frühern Vorstellung übereinstimmend. Tusc. II, 11. unde ist versus? Non enim agnosco. Vergl. ibid. I, 24. n. I, 8. Jam agnosco Graecum, d. i. darau erkenne ich den Gr. Ad Div. IX, 15. in. nemi-

nem habeo, in quo possim imaginem autiquae festivituità agnoscere. Cledii caede] Siehe das Faktum Cic. pro Mil. c. 9. 10. Es geschah d. 20. Jan. 702. qu. c. Caedes ist aber die Ermordung, der Todtschlag, sensu passivo, der an andern, oder an dem Subjekte selbst verübt wird; z. B. Nep. Epam. 9, 1. magna caede facta multisque occisis. Siehe das. Bremi. ibid. 10, 5. caedes civium facta est. Auch muss facta supplirt werden, z. B. lustin. VII, 2, 12. Conserto proeliq magna caede Illyrios fudere. Liv. VII, 15. evrum, quos pavor per-

talerat in silvas, atrox caedes fuit.

de Senatusque consulto] Diess war der allgemein recipirié Anstidrack von Senatusque consulto, wofür sich auch die suite Form see nati consultum findet; auch sagte men Senatus decretum, welches lettere, so wie edictum, anch von den Befehlen und Sentenzen einselner Magistratspersonen, z. B. der Consuln und Prätoren gebrancht wurde. Andere übliche Ausdrücke waren plebischum, populi jussum, Vergl. Breini zu Nep. Aristid. 1, 4. Gewöhnlich heisst es auch; senatus consultum factum est; senatus decrevit, populus iubet, plebischer, Patres censent. Vergl. Liv. XXVII, 5., wo alle diese Ausdrücke sich finden. Desgl. Liv. I, 17. extr. III, 54 f. c. 35. c. 63. IV. 20. 30. extr. u. oft. Wie die Senatsbeschlüsse abgefasst wurden, dars

habers instituit. Eas reg in Galliam Teansalpinem coleriter performant. Addunt ipgi et adengunt rumoribus Galli, quod res poscere videbatur, retineri urbano metu Caesarem, neque in tantis dissensionibus ad exer-Hac impulsi occasione, qui iam citum venire posse. ante se populi Romani imperio subiectos dolerent, liberius atque audacius de bello consilia infre incipiunt. Indictia inter se principes Galline conciliis silvenribus

cher giebt Cie. ad Div. V., 2, 10. Andentung, und die Formeln bei Brisson, p. 180 ff. — Ueher die Stellung von que pach vorausgehenden Präpositionen siehe Ramsborn p. 806.

iuniores Nach Liv. I, 43 waren die iuniores zur Pübrung auswärtiger Kriege bestimmt, und sie begriffen die Rom. Burger vom 17-bis 46. Jahre. Der Comparativ steht gemäß dem nigenthämlichen Sprachgehrsuche der Lateiner, ds, wo ein Prädikst nicht absolut, sondern nur relativ, d. i. in Beziehung auf ein mehr oder minder, ob wirklich oder nur möglich, ist gleichviel, gesetst wird, den Comparativ zu setzen; der zugleich dadurch bisweilen eine Art von Litotis bildet, z. B. Seneetus est natura loquacior. Cic. de Sen. 16. — Hier zum Unterschiede von seniores. Liv. VI, 2, delectum juniorum habuit,

jta ut seniores quoque in verba sua juratos centuriaret. VII, 23. con-yenire armatos juniores juasit. Ueber coniurare aiebe ob. I. 2. nud Serv. an Aeneid. VIII, 5. und über die Sache selbst B. C. III. 202. dissensionibus. Im Bell. Alex. c. 62. in civilinas dissensionibus. So oft bei Caes. unt. VII, 33. 34. Von selchen Usruhen sagt Caes. B. C. III, 22. magnarum initis rerum, quae occupatione magistratuum at temporum sullicitam Italiam habebant. Eine gedrängte Darstellung der von den Chodianern nach der Ermordung ihres Parteihauptes be-gangeen Ausschweisungen, und der Lage des Staats überhaupt, gab Wieland im 3. Bande der Uebers. der Briefe Cic. gui — dolerent) Davon ob. V. 4. u. 1V, 1. Es ist auch hier das

abstrakte; Leute, die, od. die, welche etc.

indictis — principes Galliae conciliis] Die so oft vorkommende Wortstellung! Indicere ist ein sehr gewöhnlicher Ausdruck von obrigkeitlichen Befehlen und von der Ordre der Befehlsbaber, namentlich von solchen, die für die Zukunft gelten, auf etwas künftig zu realisirendes sich hezieben; z. B. Liv. XL, 42. und Suet. Celig. 41. vectiaurendes sich heziehen; z. B. Liv. XL, 41, und Suet. Celig. 41. vectigalibus indictie. Oben I, 3. concilium in diem certam indicere. V.
4. armatum concilium indicit. VII, 63. VI, 3. u. e. O. Eben so
liegt schoh in dem einlachen dico, vom griech, bitus, der Begriff des
Hinweisens auf einem vorliegenden Gegenstand; daher auch dietum,
statt Befehl, Anweisung. Nep. Dat. 2, 1. dicto regie audiens. Ob. V,
52. — Das hekspute indicta causes, unverhürter Sache, gehört zu
den 3b. IV, 24. erörterten Formen. So nut. VII, 38. Noch seltner
und ungewühnlicher ist indicere in der Bedeut. von teares, nämlich and ungewöhnlicher ist indicere in der Bedeut von tecere, nienlich in der Formel: me indicente, Terent. Adelph. III, 4, 62. und Liv. XXII, 39. wo Gronov. auf die Formen insperans, Terent. Andr. III, 4. 24. intolerane, inopinane, insciene, inficiene, d. i. uegyog sulmerksem macht, und die Lesart gegen andre vertheidigt. Aber auch von die-asm Ratticip. Prees, gikt dann das ob, IV, 24. Gesagte; nämlich die Composition, ist grechehen mach der Analogie der Adjectiva.—

so remotis locia, queruntur de Aceonia morte; hunc casim ed ipsos recidere posse demonstrant; miseranturcommunem Galliae fortunam; ampihus pollicitationihus sc praemiis deposcupt, qui belli initium faciant et sui capitis periculo Galliam in libertatem vindicent. Eins inprimis rationem habendam dicent, priusquam eorum clandestina consilia efferantur, ut Caesar ah exercitu intercludatur, Id esse facile, quod negne legiones, absente imperatore, andeant ex hibernis eggedi, negge imperator

hunc — casum recidere] Casus als von fiedia ist bekannt; recidere aber wird namentlich von Uebeln gesegt, die auf Jemand zurückfallen, sich gleichsam von einem andern abwendend. Suet. Octay. c. 95. quae periculosa et adversa sacrificanti dennuciata essent, cuncia zunnchfallen, sich gleichasm von einem andern abwendend. Suet. Octay.
c. o5. quae periculosa et adversa sacrificanti dennungsta essent, cuncas in ipsos recasura. Cic. pro Rosc. Ain. c. 29. acopulum offendis civamodi, ut non modo ab hoc crimen resilies videas, verum omnem suspicionem in vosmet ipsos recidere intelligas. Cic. al Attic. IV, 16. id puto ad nihil recasurum. Man erkennt, waher das Bild entnammen: von einem zurückprallenden Steine oder dergl. So sagen such mir: and das Haupt des Thäters zurückfallen; wie Marcellus den Gesandten (oratores) der Syracusaner antwortete bei Liv. XXV, 51. init pleraque (maleficia) eorum quo debuerint, secidisse, foederumque ruptorum ipso ab se graviores multo, quam populus Romanus voluctib poenes exegisse.— Au unarer Stelle ist grade der Begriff der Zerückwirkung nicht verhertschend, sondern vielmehr des Mederkehrenden, ähnlichen schlimmen Folglich glücklichern Lage, in einen nier deterun Stand zurückfallen. Phaedr. III, 18, 15. Delnas ne spera ad querelam recidat. Liv. XXIV, 32. Syracusae, quam hrere tempra lie bertas effulsisset, in antiquam servitutem reciderunt.— Vergl. II, 7. u. wegen casus vergl. Garle zu Cic. ad Div. IV, 13, 4 coll. v. 16, 2. Es ist wie mit cadare; babet notionem evantus eretti, sed in utramque partem. Broukh. zu Tibull. I., 7, 91. Rubnken zu Tergat. Andr. 1, 3, 29. u. zu Rutil. Lup. p. 3. 4. Und Ten Adelph. IV. 7, 31. deposcunt) Hier erläutarn die adverbislischen Umschreipungen omnibus pollicitat. qe praemite den ob. I. 8. angegebenen, Sinu der Präpesit de in Zusammentetrungen, zur Verstätung näudich. wie deservio amicia bei Plin. Epp. VII, 15, 1. Vergl. üher deposcure. Brewi an Suet. Oct. c. 26, Ea heiset: mit Ungestüm fordern, mit freundschaftliehen Sinue; drimgend fordern. Es wur der Rechtersprache entnommen, ähnlich poscere. zum Trinken. herauslerdern, Rubnken zu Rutil. II. p. 105. Namentlich beiset es auch lemannt Agricus deposcerent, lav. XXI. 10. auctorem pulpae et reum criminis deposcerent. Lav. XXII. 10. auctorem pulpae et reum criminis dep

ejus inprimis etc. In einigen Codd. fehlt ejus. Man wurde das Pronom picht vermiggen; cher wungehen; sius inprimig reil ratio-

### C. FUL. CAESARIS

ad legiones pervenire possit: postremo in maure interfici, quam non veterem beili gloriam quam a maioribus acceperint, recuperare. His rebus agitatis, profitentur Carnutes, se periculum communis salutis caussa recusare. prinwww ex omnibus bellum facturos pollicentur, et, quopraesentia obsidibus inter se cavere non possint, efferatur, 'út' iureiurando ac fide sanciatur, petant, militàribus signis, (quo more corum gravissimae

quam non] Wie in praestat, malle und abalichen Verbis der Supparativ nara obreour enthalten sey, leuchtet ein; z B. Cie. Tusc. V. 19. Accipere quem facere present iniuriam. Vergl. unten c. 17. eatr. Nur ist hler zu beschten die Stellung von non, welches bei recuperare nur den Begriff des Wiedererlangens, so aber, wie es steht, deu ganzen Satz umfasst. — Einen ähnlichen Gedanken apricht aus Nep. Chabr. 4, 3. ille praestare honestam mortem existimans turpi vitae. — Vergl. ob. 111, 10.

Cap. II. His - agitatis] Agitare ist oft synonym mit cogitare. (mit diesem in Codd oft verwechselt) deliberare, tractare naml. couauttando, meditando; entepricht unserm: betreiben, mit dem Neben-

begr. der Bifere, der Hast.

profitentur. Sie erklären laut und öffentlich, bono et forti quodam animo, apertie atque ingenue; wie Nep. Them. 7, 4. apud ear liberrime professus est; Cic pro Rabir. c s. fateor atque etiam profesor et prae me fero. Auch offen an den Tag legen, z. B. doloren, Institu. VIII, 5, i1. — Bei Caesar oft, z. B. V. 58. se ad eam rem profitetur adjutorem. B. Alex. 59. se Caesaris caussam defensurum profitebatur. Verschieden davon confiteri, d. i. bekennen, gestehen, was man nicht verschweigen oder verheimlichen kenn; oft mit Betehämung. B. C. I, 8t. luain. XII, 6, 8. ampleoti mortuum, vulnera
tractare et quasi audiendi confiteri dementiam. Daher anch confeszio culpae Liv. XXI, 18. Desgl. Clo. de Div. II, 72. esse praestantem aliquem aeternamque naturam, — purchritudo mundi ordoque rerum coelestium cogit confiteri. Wie fehlerhaft demnach confessio im Kirchenlatein gebraucht werde, statt professio, sieht man. Ueber den publiciatischen Sinn von professio, Angabe des Vermögens, vergleite, ad Div. XVI, 23. pro. Arch. c. 4. extr. Nolten Lex. Autibarb. p. 1147. Ausführl. Mencken in Observat.

[principes] Siehe ob. I, 12. Die Abwechslung des Praes. recusare

principes Siene and 1, 12. Die Auwermann des Trace. Gesetzen des Putur. facturos ist hier charakteristich und den Gesetzen des Denkens gemäß; das erstere bezieht sich auf den Moment der Handlung selbst, und enthält ein allgemeines Bekenntniss ihrer Gesinnung; das zweite kohnte erst später resilisitt werden. S. ob. 11, 52. String; as Zweis Rumin erst space retains werden. So the Cato si-firmst, se vivo illum non triumphare; id puto — ad nihil recasurum. Achalich Cic. Rep. 1, 9. quum p. Africanus—constituisset in horus esse familiarissimique ejus ad cum frequenter per cos dies ventita-

turos se esse dixissent. obeidibus cavere] I. e. obsides dant invicem in cantionem. Also -:- de obeidibus, wie einige Mes. und Ausg. hatten.

•• •

cerimoniae continentur) ne facto initio belli ab religiia deserantur. Tum, collaudatis Carnutibas, dato iureiurando ab omnibus, qui aderant, tempore eius rei constituto, ab concilio disceditur.

CAP. III. Ubi ea dies venit, Carnutes, Cotuato et Conetoduno ducibus, desperatis hominibus, Genabum dato signo concurrunt civesque Romanos, qui negotiandi caussà

gravissimae cerimoniae] Cerimoniae sind nach Morne ritus vo-crosancti et inviolabiles, die bei den Galliern derin bestanden, dass sie bei feierlichen Eidschwüren, (zunächst wohl nur vor kriegerischen Unternehmungen, zu denen sie sich verbanden) ihre Feldzeichen zusammenstellten. Ueber die Orthographie in cerim ist man nicht einig, da die Ableitung nicht sicher ist. Nach Duker zu Flor. I, 2. in. in den meist. Codd. caer. Nach Einigen von Caera, einer Stadt Eturiens, Plin. H. N. XXXV, 3, 6., desgl. III, 5, Liv. XXI, 62, 5, nach Andern von cerus, d. i. sanctus; anch wohl von Ceres, Aruning, so dats cerimoniae ursprünglich auf den geheimen, weit verbreiteten Gottesdienst dieser Göttin sich bezogen hätten. Immer, und dieser Umstand begünstigt die letztere Ableitung, liegt in cerim. der Begriff des Heiligen, Bhrwurdigen, Feierlichen, im Gegensatz des Profanen und Gemeinen, sowohl der Gebräuche als der Eigenschaften. z. B. Cic. pro. Rosc. Amer. c. 39. qui — perfidis legationis ipsius cerimoniam pollucrit, i. è. sancititatem. Celsus giebt den Inhalt dieser Stelle so: quam religiosissimo se vicissim sacramento obligant,

ne quis Gallus belli duces metu, sut spe, aut quacunque caussa deserat. Cap. III. Ea dies] Das Femin. wird bekanntlich dann gehraucht. wenn dies einen Termin oder bestimmten Tog bezeichnet, wie Liv. I, 50. in diem certam, ut ad lucum Ferentinae conveniant, indicit. c. 52. 50. in diem certam, ut ad incam rerenunae conveniant; inqicit. c. 32. ex foedere die certa adessent. — Dageg, quintus hic dies finem faciet disputationum. Tysc. V, 1. Auch bedeutet es die Zeit, im abstrakt. Sinne, wie hora, oft bei Dichtern. Horst. Od. II, 16, 32. tibi quod negarit, porriget hora, z. B. Cic. ad Div. V, 16, 9. quod est dies (d. i. die Zeit) allutura, id consilio anteferre debemus. Ib. VII, 28, 6. dues quae stultis quoque mederi solet; und VII, 23, 2. rogare de dies;

desperatis hominibus] Sind eigentlich Menschen, qui de semet ipsi desperatis hominibus] Sind eigentlich Menschen, qui de semet ipsi desperatis hominibus] Sind eigentlich Menschen, qui de semet ipsi desperant, so dass das Passiv. eine der griech. Sprache sich annähernde mediale Bedeutung hat, Vergl. Zumpt. §. 146. — Cic. pro Rose, Amer. c. 10. in. desperatus ab omnibus, d. i. von allen aufgegehen. S. Ober III.

ben. S. Oben III, 12.

negotiandi caussa] Dergl. rom. Burger hiessen negotiatores, und ihr Geschäft war ein zweisaches, theils Ausleihung von Capita-lien an die homines provinciales zu hohem Zinssusse, quae ratio, est Ernesti in Clav. Cic., eo fructuosior erat, quod nulla lege in Provinciis fenoris magnitudo definiebatur; — theils Aufkauf des Cetreides in des Provincen von den Gutsbesitzern und Laudwirthen, aratores, um dasselbe nach Rom zu schaffen. B. G. VII, 58. An unester Stelle und c. 42. ist es unbestimmt, welches von beiden Ge-schäften getrieben wurde. Negotium wird auch im kaufmännischen Sinne oft von Geldgeschöften, Ausleihung von Capitalien gebrancht, ibi constiterant, in his C. Fusium Citam, honestum equitem Romanum, qui rei frumentariae iussu Caesaris pracerat, interficiunt bonaque eorum diripiunt. omnes Galliae civitates fama perfertur: nam, ubi maior atque illustrior incidit res, clamore per agros regionesque significant; hunc alii deinceps excipiunt et proximis tradunt; ut tum accidit. Nam, quae Genabi eriente sole gesta essent, ante primam confectam vigiliam in finibes Arvernorum audita sunt; quod spatium est milium circiter CLX.

Cic. ad Div. I, 5. vergl. 'Ernesti Opusc. philol. crit. I. de negotiatoribus Romanis. Im Ausz, in der Clav. Cic. Dabei beachte mm, was p. 15. Ernesti sagt: Quidquid ab agricultura quaestus petebeter. id honeste petebatur. Mercium autem apportandarum consuctudo.
quia recentior esset et plerumque volupsatibus potius, quam necessitatibus vitae serviret, propteres sordida et minus honesta putabatur sutiquis temporibus. Itaque gravissimum convicium est, quam Cic. de Verre dicit: mercatorem cum imperio ac securibus in provinciam mi-Verr. IV, 4. Später jedoch machte man diesen Unterschied simus. nicht mehr

nicht mehr,
excipiunt] Davon ob. III, 13. Excipere gleichsam das Entgegekommende aus angen. VII, 20. in pabulatione exceperat, sus einer
Hand in die andre. Daher auch bildlich, durch Personisiosion, tentus luctus excepit, B. C. II, 7. bellum — a Marsis exceptum, Vellei
II, 15, 2. vices excipere, i. e. succedere. Instin.XI, 5, 7.
tradunt] Der erste rohe Versuch einer Art Telegraphik, dere
Ersindung und Vervollkommnung auf abstrakterm Wege, den Nachkommen ehen dieser Gallier vorhehalten war. Zum Theil lag woll-

kommen eben dieser Gallier vorbehalten war. Zum Theil Jag wohl der Grund dieser Einrichtung in dem Föderstivsysteme der Nation, theilweise auch in der den Galtiern eigentbümlichen Neugierde und oft von Caea, gerügten Mobilität. Vergl. ob. II, 1. Eine ähnliche Telegrapheulinie hatte der Perserkönig von Suea bis Athen eingerichtet, so dass in 48 Stunden von einem Endpunkte zum andern Nachrichten gebracht werden konnten. So berichtet Cleomedes, ein Astronom, der wahrsch. ums J. 43 n. Chr. lebte, in seiner Schrift: zvalien

Pempla perséger. Vergl. Glandorp. ad h. l.
accidit] Den Unterschied von evenit, contingit, accidit, ht
Bremi zu Nep. 1, 1. erläutert; auch bemerkt, dass accidit, in der Begel von unglücklichen, doch auch von gleichgültigen, selten von glücklichen Ereignissen gesagt werde. Jedoch fehlt es von letzterm nicht
an zahlreichen Beisp. Cic. ad Div. III, 10, 12. maxime incunda acciantiput. derunt. V, 16, 6. ne quid iis, quos amasti, mali putes contigios. Ob. IV, 22. accidit satis opportune. Cic. ad Div. XV, 10, 1. quum id accidit, quod maxime mihi fuit optatum. Der specifische Unterschied ist, dass contingere, obtingere, relativ die Einwirkung auf ein Object beseichnen; accidere, incidere das Zufällige des Ereignisses betworheben, in so feru etwas nicht vorbereitet od, vorhergesehen wurde; gegnige die Erscheinung in der Zeit das tempogralle Estum mehr bet evenire die Erscheinung in der Zeit, das temporelle Faktum mehr bervorbebt. Wie uuser betreffen, so ist natürlich accidere häufig in me-lam partem zu nehmen. — Obeingere, wie obvenire besund von

Simili ratione ibi Vereingetorix. Coltilli filius, Arvernus, summae potentiae adolescens, (cuius pater principatum Galliae totius obtinuerat, et ob eam caussam, quod regnum appetebat, ab civitate erat interfectus) convocatis suis clientibus, facile incendit. Cognito eius consilio, ad arma concurritur: ab Gobanitione. patruo suo, reliquisque principibus, qui hanc tentandam fortunam non existimabant, expellitur ex oppido Gergovia: non destitit tamen atque in agris habet delectum egentium ac perditorum. Hac coacta manu, quoscumque edit ex civitate, ad suam sententiam perducit: hortatur. ut communis libertatis caussa arma capiant: magnisque

Sachen u. Personen, die Jemanden zu Theil werden, mit ihm in näheres, amtliches od. moralisches Verhältniss treten. Nep. Cat. 1, 5. Quaestor obtigit P. Africano. Liv. VI, 31. Aurelio Italia provincia obtigit. Vellei. II, 8, 3. sorte obvenit Sullae Asia provincia. Ungewühnlicher ist in solchem Falle evenire. Liv. III, 4. Consulum alter, cui ea provincia evenerat. Cfr. Ibid. c. 57. f. Dagegen gewöhnlich von glücklichen Ereignissen contingere; Cic. ad Div. IX, 9, 4. quod infund

cuique contigit, — ut honeste effugere possit.

Cap. 1V. Incendit] Gewöhnlich mit einem Beisatze odio, ira, etudio, dolore, cupiditate; in demselben Bilde ardere, exardescere, reculescere, flagrare, allemal mit besonderm Nachdrucke. Achulich, wie hier, Nep. Eum. 10, 4. adeo incensue est; das. Bremi. B. Alex. 57. Cassius his rebus incensuls. Nicht immer bleiben selbst Dichter der in incendere liegenden Metspher treu, so wenig wie Iustin. XXXVIII. 8, 14. ut regia omnis repentino luctu incenderetur. So auch Virgit, X, 895. Clamore incendant coelum. Entlebnt aus dem Sprachge-

hanc tentandam fortunam] Geneu betrachtet, eine Enallage; hic Bämlich als Pronomen steht auch statt der Adverb. hic, hier, unter diesen Umständen. Beispiele dieser Bedeut, finden sich hei Corte zu

Cic. ad Div. II, 5, 1. — Eben so steht ille für illic, idem statt etiam, codem modo, nullus für non, Vergl. ob, II, 16.

sgentium ac perditorum] Man sieht aus der Verbindung, dass perditi zunächst die in Anschung ihres Vermögens ganz zu Grunde Gerichteten sind; dann aber auch die moral. Verdorbenen. Liv. XXIII; 2. Pacuvius Calavius — improbus homo, sed non ad extremum perditus. Instin. XXI, 5, 5. cum perditissimo quoque de minimis rebus disceptare. Tuse. I, 33, 81. vita omnium perditorum its similis, ut esset facile deterrimus. Wer nichts su verlieren hat, und an wein die conctis coptis, adversarios suos, a quibus paullo ante erat Rex ab suis appellatur; eiectus, expellit ex civitate. dimittit quoquoversus legationes; obtestatur, ur in fide maneant. Celeriter sibi Senones, Parisios, Pictones, Cadurcos, Turonos, Aulercos, Lemovices, Andes reliquosque omnes, qui Oceanum attingunt, adiungit: omnium coasensu ad eum defertur imperium. Qua oblata potestate, omnibus his civitatibus obsides imperat, certum numerum militum ad se celeriter adduci iubet, armorum quantum quaeque civitas domi, quodque ante tempus efficiat, constituit: in primis equitatui studet. Summae diligentise

menschl, und burgerl, Gosellschaft nichts verliert, der ist perditut. Bgens wird auch mit dem Genit. und Ablat. obiecti verbunden, z. B. Sall. lug. 14, 17. omnium honestarum rerum egens. Iustiu. XXIII, 4,7 parrulum, et humane opis egentem apes, congesto melle, multis die bus aluere. — Ueber die Sache Sall. lug. 86, 3.

appellatur] I. e. declaratur. In diesem Sinne oft. Instin. XIII. 5, 1. Aridaeum regem appellant. Bell. Alex. 59. Marcellum prac-5, 1. Aridaeum regsm appellant. Bell. Alex. 59. Marcellum pratorem appellarunt. Eigentl. ist appellare ansprechen, angeben, such bittweise, Nep. Att. 8, 3. Sall. lug. 14, 17, quo accedam aut quos appellem? Vergl. ob. II, 25. nominatim appellare, und V, 33. Ruhal zu Terent. Phorm. V, 8, 59. Wie also appellare auch unser modernes appelliren an Jein., ad aliquem provocare, bedeuten könne, ist klar. Nominare, mit Namen beneunen, den Namen anführen, d. i. zur Unterscheidung von andern, z. B. II, 18. flumen fishin, quod sepra nominavimus. VII, 73. quos stimulos nominabant. Cac. N. D. II, 23. Res ipsa, in qua vis inest maior aliqua. sic appellatur. ut ea ipsa

23. Res ipsa, in qua vis inest maior aliqua, sic appellatur, ut ea ipsa vis nominetur Deus. Nep. Milt. 2, 5. insulas, quae Cycludes nominantur. ibid. erat dignitate regia, quamquam carebat nomine. Compellare ist heftig und beschimpsend aureden. Liv. IV, 32 extr. inbelles hostes compellane. Vocare, rusen, bezieht sich ursprünglich sus einen affektvollen Laut, der einem bestimmten Objekte gilt, aus einem speciellen, individuellen Grunde. Daher vocare in auxilium, ad coenam, in colloquium, in concionem, ad libertstem, in senatum, ad hellum; absiehtlich auch leidenschaftlich unsen d. i. ausstordern. ein

bellum; absichtlich, auch leidenschaftlich rufen, d. i. auffordern, eisladen. Also auch den Beklagten zum Erscheinen auffordern. Liv. lv. 14. 15. qui vocatus a magistro equitum ad Dictatorem non venius.

Dicere ist eigentl. zeigen, andenten, durch die Rede oder Sprache; zu verstehen geben, aber allemal mit Nachdruck u. Bestimmtheit. Diher auch oft von Behaupt. in philosoph. Gesprächen. Tusc. I, 7. quai ego dicam cos miseros. Vom Dictator u. Magister Equit. sagte mat. dicere d. i. ernennen. Liv. IV, 15. f. Cic. Rep. I, 40. Dictator ab co appellatur, quia dicitur.

quodque ante tempus efficiat ] Efficere ist unser: aufbringen, vollständig liefern, ausstellen. So liest man efficere naves, legiones, classem, mit Angabe der Quantität u. Qualität. Liv. XXIX, 15, 11. negare tantum militum effici posse. Cfr. Duker zu Flor. I, 1, 9. Ob. IV,
1. u. wegen conficere in verwandt. Sinne IV, 4.

diligentiae J Siehe ob. I, 40. u. Ruhnk. au Rutit. Lup. I, p.17. u. 68.

summam imperit severitatem addit: magnitudine supplicit dubitantes cogit: nam, maiore commisso delicto, igni atque omnibus tormentis necat: leviere de caussa, auribus desectis aut singulis effossis oculis, domum remittit, nt sint reliquis documento et magnitudine poenze perterreant alios.

CAP. V. His supplicits celeriter coacto exercitu. Lucterium Cadurcum, summae hominem sudacise, cum parte copiarum in Hutenos mittit: ipse in Bituriges proficiscitur. Eius adventu Bituriges ad Aeduos, quorum erant în fide, legatos mittunt subsidium rogatum, quo facilius hostium copias sustinere possint. Aedui de consilio Legatorum, quos Caesar ad exercitum reliquerat, copius equitatus peditatasque subsidio Biturigibus mittunt. Qui quum ad flumen Ligerim venissent, quod Bituriges ab Aeduis dividit, pau-

commisso delicto? Ablativus conditionalis: im Fall dass etc. Committere auch ohne delictum oder facinus in dem Sinner etwas Uebes, ein Versehen begehen. Terent. Adelph. II, 1, 5. quanquam est scelestus, non committet hodie unquam iterum, ut vapulet. Vergl. Ernesti in Clav. Cic. Auch delictum admittere in se. Terent. a. a. O. IV, 5. 48. Auch ohne delict. oder facinus; Cic. de Leg. II, 7, quantum est and estate. Oh. III. O. Feller. Cic. lis quisque sit, quid agat, quid in se admittat. Ob. III, 9. Eelog. Cie. Hotting. p. 31. Delictum, von delinquere, i. e. a legis norma devertere, secedere; daher steht delictum immer in Bezug auf bestehende oder als solche angenommne Gesetze: Verbrechen, Vergehen gegen die bürgerliche Gesellschaft. Tacit. Germ. 12. init. distinctio poenarum ex delicto. Peccatum ist dagegen eine Uebertretung des Vernunfigesetzes, eine moralisch pflichtwidrige Handlung, nicht in legaler oder juridisch rechtlicher Beziehung. Daher auch ein Irrihum, ein Versehen. Offic. III, 25, 95. si gladium quis apud te sana mente deposuerit, repetat insaniens: reddere peccatum sit; officium, non

omnibus tormentis] Vergl. ob. II, 20. und die feine Bemerk. Rubnkea's zu Rut. Lup. I. p. 54. Tormenta besond. bei den Römern gegen Sklaven augewandt. Tacit. Ann. III, 14. Offerebat familiam

segen Shlaven augewandt. Tacit. Ann. III, 14. Olterebat familiam reus et ministros in tormenta flagitabat.

documento et magnitudine etc.] Wir würden sagen: zum warnenden Beispiele. Offenbar ist der Zusstz: et-perterreant eine Epèxegesis des documento. Achulich ob. c. 4. non destitit atque etc. Diese Fälle sind bei Caes. unzählig, wo awei Sätze so mit einander durch et, atque, verbunden sind, dass der erstere einen abstrakten Gedanken, der folgende einen concreten Fall enthält, der jenen erläutert. Cap. V. De consilio] In diesem Falle nud manchen andern heisst de so viel, als secundum, nach, gemäß; z. B. de more Suet. Tit. c. b. Galb. e. 18. de sententia Cic. ad Attic. IV, 2. Tum Lucullus de omnium collegarum santentia respondit. Auch Liv. II, 50. — Vergl.

omnium collegarum sententia respondit. Auch Liv. II, 59. - Vergl. Zumpt 6. 308.

cog dies ibi mereti, peque flumen transfre ausi, domum revertuntur legatisque nostris renunciant, se Biturigum perfidiam veritos revertisse, quibus id consilii fuisse cogneverint, ut, si flamen transissent, una ex parte ipsi, altera Arverni se circumsisterent. Id eane de caussa, quam legatis pronunciarunt, an perfidia adducti fecerint, quod nihil nobis constat, non videtur pro certo esse penendum. eerum discessu statim se cum Arvernis coniungunt.

CAP. VI. His robus in Italiam Caesari nunciatis, quum iam ille urbanas res virtute Cn. Pompeii commodiorem in statum pervenisse intelligeret, in Transalpinam Galliam profectus est. Eo quum venisset, magna difficultate addiciobatur, qua ratione ad exercitum, pervenire posset. Nam si legiones in provinciam arcesseret, se absente in itinere proelie dimicaturas intelligebat: si ipse ad exercitum contenderet, ne iis quidem, qui eo tempore pacati viderentus, suam salutem recte committi videbat.

revertiese] Wohl findet sich das Particip reversus, z. B. VL 4% aber reverti ist gewöhnlicher und gilt für classischer, als reversus sum. Dagegen ist revertor und revertebar gebräuchlicher, als die aktiven Formen. Dasselbe gilt von diverto und praeverto. S. Bremi zu Nep-Them. c. 5. Zumpt f. 209. extr.

pro certo esse ponendum] Bei Cic. steht ponere mehrmals in gleichem Sinne für pronuntiare, affirmare, censere, z. B. Legg. II, 3. Recte magnus ille noster. (Pompeius) posuit. Nep. Alcib. 5, 5. neque ei par quisquam poneretur. — Das Bild ist entlehnt von den Steineben, mit denen man rechnete. In ähnlichem bildlichen Sinne Liv. XXXIV, 5, init. ut in dubio poneret, utrum id quod reprehenderet, matronse sua sponte, an nobis auctoribus fecissent. Liv. pract. 8. Sed heec et his simila ntennouse animadesma ant existimate annut. ret, matronee sua sponte, an nobis auctoribus fecissent. Liv. pract. 5. Sed hace et his similia utcumque snimadversa aut existimata eract, haud in magno equidem ponam discrimine. — In gleicher Bederbung brauchen auch die Griechen viones von Meinungen und Behauptungen; vergt. Viger. p. 295. ff. Bremi zu Nep. Praciat. 3. Ruhnk. 22 Terent. Phorm. IV, 3, 25. Verum pone esse victum eum. Wobei Ruhnkpro eo. Latini dicunt etiam fac, finge, harbari aetatis nourae suppone, posito quod, posito casu. — Die Lesart proponendum eracheint un passend.

Cap. VI. Magna difficultate adficiebatur ] So unt. VII, 17. mmma difficultate adfecto exercitu. Bei Caesar wird difficultas unziblige Male theils von Tensin, theils von Lege, Umständen und Verhältnissen gebraucht. Hier ist nur zu bemerken, dass die Redensert elliptisch ist, nämlich zu suppliren: dubitus, haesitans, nesciens, qua retione etc. Folglich ist dem Siane nach magna diff. adf. gleichbeden. tend mit: vehementer dubitebat; qua ratione aber jenem oben I, 8. erläuterten si, nach den Verbis exspectendi, conandi. — Qua ratione ist: durch welche Mittel und Wege; versch. von modus. paoati] Mehrere Codd. quieti; unstreitig Glosse.

CAP. VII. Interim Lucterius Cadurcus, in Rutenos missus, eam civitatem Arvernis conciliat. Progressus in Nitiobriges et Gabalos, ab utrisque obsides accipit, et magna coacta manu, in provinciam Narbonem versus eruptionem facere contendit. Qua re nunciata. Caesar omnibus consiliis antevertendum existimavit, ut Narbonem proficisceretur. Eo quum venisset, timentes confirmat, praesidia in Rutenis provincialibus, Volcis Arecomicis, Tolosatibus, circumque Narbonem, quae loca erant hostibus finitima, constituit: partem copiarum ex provincia supplementumque, quod ex Italia adduxerat, in Helvios, qui fines Arvernorum contingunt, convenire jubet.

CAP. VIII. His rebus comparatis, represso iam Lucterio et remoto, quod intrare intra praesidia periculosum pu-

Cap. VII. Narbonem versus] Mit ad siehe VI, 32. So such mit in unt. e. 8. Ohne diese Praepositionen steht es allemal bei guten Schriftstellern nach dem Accusativ. - Von Nurbo sagt Mela II, 5, 2. Autestat - colonia - his terris - nunc est nomen et decus Martius Narbo. Nach Vellei, I, 15, 4. Narbo Marcius in Gallia Marco Porcio, Quinto Marcio Coss. abbinc annos circiter CLIII, deducts colonia est.

Was bei Caesar schlechtweg provincia heisst, hiess ehemals Galkia bracata, unter August, Narbouensis. Vergl. Mel. II, 5, 1.

antevertendum] In derselben Bedeut. praevertere, zuvorhommen, vorheugen. Cio. pro Mil. c. 17. in. Vidit, necesse ease Miloni, proficisci Lanuvium illo ipso, quo profectus est, die; itaque antevertit.

Praepertere und praeverti wird auch oft statt superare gesetzt; nach der verschiednen Grundbedeutung von ante und prae bezieht sich ersteres mehr auf das Objektive, auf Zeit und Ort, prae, auf die subjektive Abwägung, oder auf den Bang, den Jemand einnimmt; daher anch praeverti, sich vor allen andern zu etwas wenden. Vergl. Gronov. zu Liv. IX, 17. und Heindorf zu Horat. Sat. I, 3, 38. Tacit. Ann. XIII, 50. veneno damnationem antevertit. An unser Stelle ist der Sinn: prae omnibus ceteris consiliis incundis in co claborandum, id efficiendum existimavit; omnibus consiliis also der Ablativ. Caes. glaubte, er habe nichts Eiligeres zu thun, um zuvorzukommen, als dass etc. Diess wird als die richtige Erklärung erwiesen 1.) durch die ob. c. 6. ausgesprochne Aeusserung: magna difficultate etc. 2.) durch das der-auf folgende ut. Denn sollte consiliis der Dativ seyn und sich auf die Plane der Feinde beziehen, wie Terent Eun. IV, 5, 12. miror, ubs ego huic anteverterim sagt, so müsste schlechterdings das erklärende eo quod solgen. Also steht omnibus consiliis wie ob. VI, 5. totus et mente et animo in eo insistit, ut etc. Vergl. unt. c. 16. extr. eine guz āhalich lautende Stelle. — Der griech. Met, hat nur den Sinn gegeben: κᾶσς τοῦς ἄλλος κράγμασς — τὸ πορείεσθαι πρόςθεν ἐποιήσατο, d. i ηταρεμίζε. Ehem an Genera im The d. i. praetulit. Eben so Gesner im Thes.

Cap. VIII. Cevenna] Dieser Schreibert giebt man mit Recht den Vorzug gegen Gebenna; bei Strabo Κέμμενον δρος und Κέμμενα ogg, der griech. Met, Tafferen. Cele. hat Gevenna und neunt ihu montabat, in Helvios proficiscitur: etsi mons Cevenna, qui Arvernos ab Helviis discludit, durissimo tempore anni, altissima nive iter impediebat: tamen discissa nive sex in altitudinem pedum atque ita viis patefactis, summo militum labore ad fines Arvernorum pervenit. Quibus oppressis

tem asperimem et nivosissimum. Die Buchstaben b und e warden oft vertauscht; ging man doch eo weit, dass man bixit statt vixit, berna et. serna etc. schrieb, (clr. Cio. de Rep. edit. Maji p. 4.) folglich auch Suehi statt Suevi; und das griechische K spricht mehr für Cev genna els für Geb., dazu die Antorität der ältesten Godd.

discissa nive] Oberlin liest discisa nive, und versteht diess so, dass man durch Aexte und Hacken durch den Schnee habe Wege bahuen müssen. Ungeachtet der Seltenheit dieser Lesart, denn die gewöhnlichere ist discussa, bei einigen discissa, scheint die von uns angenomme den Vorzug zu verdienen. Denn 1.) Celms, welcher diese Stelle fast wörtlich wiedergiebt, hat blos nive dimota, ohne weitern die Art und Weise bezeichnenden Beisatz. 2.) der Metaphr. hat why ziova — dioquitas, Worte, die eher auf distindere oder discindere hinweisen. 5.) Kann man der Wahrheit gemäs wohl nicht discidere zuweich, und diess vom Bisse höchstens gesagt werden konnte. Auch sagt Caesar blofs altissima nive; dieser musste demnach weggeschaufelt, amgeworfen werden; an eine Losarbeitung härterer Massen war demnach gar nicht zu denken. Dagegen kann discindere recht wohl von einer Bahn gesagt werden, die man durch eine Schneemasse bricht, ohne Rücksicht auf die Instrumente, sondern nur in Beziehung auf die geschehene gewaltsame Trennung, auf den durchgebrochnen Weg. Discutere dagegen B. C. II, 9. heist zerechmettern; und ebendas, auch Bell. Alex. c. 46. rostro discusso. Sonst kommt es bei Caesar nicht vor. Eben so Liv. XLII, 20, columna tota ab imo fulmine discussa. Ob nun gleich Curt. VII, 5, 10. gelesen wird: quum nive discussa speriri humus coepit, coelo solique redduutur sc. vites et arbores; so ist doch discussus in dieser Stelle zu verstehen von dem geschmolsenen Schnee. Eben so ist caligo nebula discussa, nur als Naturerscheinung genommen Liv. XXII, 6, 9-Curt. 1V, 12, f.

summo labore] Die Lesart ist unsicher. 1.) Sehr viele Codd. und ältera Ausgaben hatten sudore, ein Ausdruck, der allerdings mehr der poet. Sprache zusteht, und mit Caesars eiufschem Style contrastirt; auch ein ünzt layöueror wäre. Doch liest man bei Vellei. II, 128, 3. quod nobilissimis summo cum sudore consequendum foret. Valer Max. VII, 6, 1. multo sudore et sanguine. Plin. Epp. II, 7, 1. qui decus istud sudore et sanguine et factis assequebantur. Dam auch Liv. VII, 38. qui suo sudore et sanguine Samuites depulisset. — Eben so Cic. pro Fonteio 1. multo eina sudore ac làbore. — Der Ausdruck ist also anerkannt gnt, wegen der Assonanz fast sprüchwörtlich, und Caesars an sich nicht unwürdigt auch die Codd. schützen ihn großen Theils, und labore ist alltäglicher und konnte das seltnere sudore verdrängen. — 2.) Allerdings liess sich hier ein Grund denken, warum Caesar sudore dem sonst gebrauchten labore vorgezogen, mänlich der, durch den Contrast von durissimo anni tempore, altissima nive itinere impedito, Umstände, unter denen sanst die Messehen sich über Kälte zu beklagen pflegen, die Strapazen der Sölds-

inopinantibus, quod se Cevenna ut muro munitos existimabant, ac ne singulari quidem umquam homini eo tempore anni semitae patuerant, equitibus imperat, ut quam latissime possint, vagentur et quam maximum hostibus terrorem inferant. Celeriter haec fama ac nunciis ad Vercingetorigem perferuntur: quem perterriti omnes Arverni circumsistunt atque obsectant, ut suis fortunis consulat neu se ab hostibus diripi patiatur; praesertim quum videat omne ad se bellum translatum. Quorum

ten desto lebendiger zu schildern. — Gegen diesen schelnbaren, hier zuerst vorgebrachten Grund, sprechen aber 3.) folgende Autoritäten:
1.) der griech. Metaphr. hat σῦν μεγάλη οπουδή. 2.) Cels. fæt wörtlich multo labore; 3.) zweisie ich, ob Caesar summo sudore gesagt haben würde, ein Prädikat, das bei Val. Max. wohl nicht auffält, aber bei Caes. als unlogisch erscheinen würde. — Also behällt man die aufgenomme Lesart bei, kann aber der Oudend, Conjektur: summo militum labore ac sudore seinen Beifall nicht versagen. (So nämlich glaube ich, müssten die Worte gestellt werden, nicht sudore ac lab.) — Der einsichtigere Leser entscheide!

glaube ich, müssten die Worte gestellt Werden, nient suaore ac 120.) —
Der einsichtigere Leeser entscheide!

ne singulari quidem hom.] Wir erwarten vielleicht: ne singulie quid. Singularis wird gewöhnlich im moral. Sinne genommen für insignis, nobilis. epectabilis; und zwar in utramque partem; z. B. singularis nequitis. Vellei. II, 200. wie singulare exemplum Justin. II, 4, 6, und Vellei. II, 100, 4. Aber hier ist singularis gleich: unus. So Cie. c. Rull. c. 35. Singularis homo privatus. Auch übersetzte Cie. des Plato Worte: sic zui peroperit ougaros peropeò durch: singularem Deus hunc mundum et unigenam procreavit.

larem Deus hunc mundum et unigenam procreavit.

terrorem inferant] Auch iniicere, incutere, offerre terrorem, B. C. 1, 76. auch coniicere aliquem in terrorem. Liv. XXXIV, 28. in. Nach Gic. Tusc. IV, 19. ist terror metus concutiens. S. ob. VI, 29. und 41. Aufangs war terror bei den Lateinern objektiv der Schrecken, der mir eingestölst wird, der sich außes mir verbreitet hat, wie ob. VI, 41. tantus fuit terror. B. C. II, 36. terror en superioribus proeliis magnus. Wir unterscheiden aber im Deutschen den Schreck, den ich gehabt habe, von dem Schrecken oder dem Schrecknisse der Völker; aber bei den Lateinern ist terror allmälig für beides gesetzt worden. Daher eben so gut terror nominis Alexandri invaserat universum orbem, lustin. XII, 13, 2. und terror gentium Kerxes, ibid. Ilf, 1, 1. gessgt werden kann, als Virgil. Aen. a. O. Quodsi tantus habet mentes ac pectora terror. Phaedr. Fab. II, 4, 11. Terrore offuso et perturbatis sensibus. — Pavor ist die Angst und Schüchternheis des Furchtsamen, Feigen und Bestürzten; Phaedr. a. a. O. v. 20. pavorem simulans prospicit toto die. Iustin. VIII, 5, 9. non quidem pavor ille hostilis, nec discursus per urbem militum erst. Ganz ibnliche Stelle Liv. I, 29. Non quidem fuit tumultus ille, nec pavor, malis captarum esse urbium solet. Bei Caesar kommt diese Wordnicht vor und ist Bell. Alex. c. 13. extr. als unächt verworfen, und mit pudor vertauscht worden.

diripi] Diripere, ausplündern, besonders von Gegenden und Städten. . z. B. VI, 35. ad Germfnos pervenit fama, diripi Eburones; chend. 34. Ob. VII, 3. bona corum diripiune. B. C. III, 31. diripien-

ille precibus permotus castra ex Biturigibus movet in Arvernos versus

CAP. IX. At Caesar, biduum in its locis moratus, quod haco de Vercingetorige usu ventura opinione pracceperat, per caussam supplementi equitatusque cogendi ab exercitu discedit; Brutum adolescentem iis copiis pracficit; hunc monet, ut in omnes partes equites quam la-

das ils civitates dedit. Liv. VI, 4. direptum oppidum atque încensum est. Unt. c. 11. extr.

Cap. IX. Usu ventura] Ueber usus vergl. ob. I, 30. 50. 1V, 2. Auch Ruhnken zu Ter. Heaut. I, 2, 36. und Hec. IV, 1, 33. Alleis diese Redepsart usu venire entspricht ganz unserm; in Praxi vorkommen, erfolgen —, so dass man die Erfahrung an Andern mecht — und ist von evenire verschieden; denn diess heisste sich ereignen, erfolgen, in der Zeit, usoh einsnder, in Folge andrer, vorausgegauguer Ereignisse. Sehr oft bet Nepos und andern. Vergl. Bremi zu Hannib. 12, 3. der die Redeweise usu evenire, die sich in einigen Codd. findet, für unlatzinisch erklärt, gegen Görenz de Finib. V, 2, 4. Mit Bremi übereinstimmend Gernhard zu Cat. mai. c. 3. p. 17. Usu venit, quod se usui vel experientiae hominis offert sive in bonam, sive in malam parten.

opinione praecipirat. In eigentlichsten Sinne ante, prae ceteris capere; wie B. C. III, 87. victoriam animo praecipiebant. Cic. ad Div. V, 16, 8. Nam quod allatura est ipas diuturnitas, quae maximos luctus vetustate tollit, id nos praecipere consilio prudentiaque debemus. Das. Coste und Manut. — In ganz materiellem Sinne Plin. Epp. V-7, 2. praecipere, i. e. pertem hereditatis ante reliquos heredes capere. Liv. X, 26. tanta lactitia fuit, ut praeciperetur victoria animis. Liv. XXII, 38. consilia ante tempus immatura non praecipere — Noch ungewöhnlicher wäre praeceptas cerimonias bei Suet. Octav. q3. in. Okt ist praeripere und praecipere von den librariis verwechaelt worden. Siehe Held zu B. C. III, 1. Verwandt ist antecapere Sall. Cat. 13, 5. 32, 1.

per caussam] Sehr gewöhnliche Redeweise Caesars, vergl. B. C. III, 24, 76, 87, durch per nicht sowohl den Grund oder die Ursacke, als Veranlassung zu umschreiben. Oefters Verbind, wie Liv. II, 24, per metum potius quam voluntate. Cfr. zu Sall. Cat. 10, 1, 1, 5. Vergl. ob. III, 9, 11. lustin. XXXVIII, 1, 3, per simulationem pietate auxilis sorori — mittit. Liv. II, 32, per caussam renovati ab Acquis belli. Id. XLII, 52, per speciem reconciliandas pacis; wo aus dem beigefügten fallaci colloquio sich ergiebt, dass es heisse: unter dem Scheine und Vorwande. Broukh. zu Tib. I, 7, 26, bemerkt: sub pratextu dicunt homines invenusti. Cfr. Suet. Caes. 2. Oth. 3. Unser deutsches "von Wegen" per caussam, per rationem, woraus das abgehürzte wegen, ist dem latein. Sprachgebrauche analog, und erklärt von selbst die nothwendige Rektion des Genitivs.

monet] Nicht etwa gleichbedeutend mit hortari, adhortari und dergl., sonderu monso heisat: ich bringe iu Erinnerung, was leicht vergessen wird, od. so eben versännet zu seyn scheint, rathe u. warne, mache ausmerksam, auctoritate vel publica vel privata; kabet sim

tissime pervagentur: daturum se operam, ne longius triduo ab castris absit. His constitutis rebus, omnibus (suis) inopinantibus, quam maximis potest itineribus, Viennam lbi nactus recentem equitatum, quem multis pervenit. ante diebus eo praemiserat, neque diurno neque noctarno. itinere intermisso, per fines Aeduorum in Lingones contendit., ubi duae legiones hiemabant, ut. si quid etiam de sua salute ab Aeduis iniretur consilii, celenitate praecorreret. Eo quum pervenisset, ad reliquas legiones mittit, priusque in unum locum omnes cogit; quam de elusadventu Arvernis nunciari posset. Hac re cognita, Vercingetorix rursus in Bituriges exercitum reducit, atque

comminanti nach Donat, zu Terent, Eun. Prol. 16. Vergl, Caes. B. G. I, 20, monet, ut in reliquum tempus omnes suspiciones vitet. V, 48. l, 20. monet, ut in reliquum tempus omnes suspiciones vitet. V, 48. si adire non possit, monet, ut tragulam cum epistola — intra munitiones castrorum abiiciat: VI, 29. monet, ut igues fieri in castris probibest. — Plant. Curcul. III, 89. Qui monet, quasi adiuvat. Sequimini. Unser malmen ist diesem Begriffe verwandt. Nach moneo, welches Caesar absolut gebraucht, bloß mit dem Accusativ des Objekts, folgt der Inhalt der Mahnung, oder die Absicht, in welcher ermahnt wird, durch ut. Bisweilen findet man auch einen doppelten Accusative Objekts, und der Sache a. B. Oninetil II. o. Dissipulos id. des Objekts und der Sache, z. B. Quinctil. II, 9, 1. Discipulos id unum moneo, nt praeceptores non minus, quem ipsa studia ament. Terent. Andr. V, 4, 15. habeo, quod illum moneam probe. Sall. Iug. c. 79. 1. Eam rem locus admonuit. Sogas mit dem Genitiv bei Tacitur: Cascina milites temporis ac necessitatis monet. Auch de re. Cic. Att. XI, to. Terentiam moneas de testamento. Mun de resentante moneo und manchen sinuverwandten Verben, z. B. persuadeo, admoneo der Accusat. c. Infinit. folgt, so ist diess Gebrauch der Dichter und spätern Prossiker, z. B. des Tacitus, bei Cicero Seltenbeit; dann gilt der Infinitiv fast gleich dem griechischen, wie Accusation des Sake Cic. First Testament des Company de sativ der Sache. Cic. Fin. I, 20. ratio ipsa monet amicitias comparare. Siehe Zumpt S. 6:5.

suis inopinantibus] In vielen guten Codd. und alt. Editt. ist vor snis omnibus eingeschaltet. Wenn wir eins von beiden aufgeben sollten, so wäre es euis; man sieht leicht ein, wesshalb?

de sua salute] I. e. contra Cassarem, ad eum perdendum. Diess lebrt der Zusammenhang, und gestattet der Doppelsinn des: inire consilium; denn es ist vox media. praecurreret] So bei Terent Andr. III, 24. id te oro, ut ante

samus dum tempus datur. Im eigentl. materiellen Sinne bei Caes. B. G. VI, 39. praecurrunt equites. — Wie antevertere, anteire, so auch praecurrere bildlich, statt euperare. Nep. Thresyb. 1, 5. quum eum nemo anteiret virtutibus, multi nobilitate praecurrerunt; das Bremi.

rursus - reducit] Scheinbarer Pleonasmus. Aber rursus ist: seiner Seits wiederum, bezüglich auf das Subjekt des Satzes; diess ist wesentl. Merkinal, in so feru nämlich angedeutet wird, dass das Sub-jekt zu einer Handlung wiederum, entw. zum zweiten Male, oder in

inde profectus Gergoviam, Bolorum oppidum, quos thi Helvetico proelio victos Caesar collocaverat Aeduisque attribuerat, oppugnare instituit.

CAP. X. Magnam hace res Caesari difficultatem ad consilium capiendum adferebat; si reliquam partem hiemis uno in loco legiones contineret, ne stipendiariis Aeduorum expugnatis, concta Gallia deficeret, quod nullum amicis in eo praesidium videret positum esse: sin maturius ex hiberais educeret, ne ab re frumentaria duris subvectionibus laboraret. Praestare visum est tamen omnes difficultates perpeti, quam tanta contumelia accepta

derselben Art obgleich verschieden, genothigt und verauleset worden;

cerseinen Art obgielch verschieden, genöthigt und veranlasst worden; synon. mutato consilio iterum idem vel simile quid facere; entsprechend dem griech, ad πάλιν. Vergl. Bremi zu Alcib. 6, 5.

Gergoviam] Diesen Namen hält man für falsch; und in der That ist die Abweichung der Codd. sehr groß und auffallend. Der Metaph. hat Γεργοβίννα, Celsus Gorgobina oder Gorgovia, Vergl. den Index Geogr. und Geograph. Ephem. VII, 1. S. 65. die meisten Gortona oder Gorgobia.

Can. X. 4d consilium.

Cap. X. Ad consilium] Der Grund dieser Construction liegt in dem allgemeinen Begriffe von hindern, aufhalten, der durch magnam difficultatem adferebat ausgedrückt wird, und wovon ob. IV, 26. V, 21. die Rede gewesen, nicht bloß in der durch adferre bedingten pothwendigen Folge der Präposit. ad. Eben so gut konnte es heissen:

multum haec res Caesarem retardabat ad etc.

multum haec res Caesarem retardabat ad etc.

ab re frumentaria] Ueber des a und ab ob. I, 1. VI, 43. Gleichwohl ist bier der Fell seltnev und eigenthümlicher, weil nicht von Personen, sondern von einer Sache die Rede ist, wie B. C. III, 9. a re frumentaria laborabant. In solchem Felle elso, wo des Subjekt, von dem etwas susgeht, irgend ein abstrakter oder concreter Begriff, meist ein collektiver ist, ist a u. ab analog dem de zur Bezeichnung des griech. za negl etc. Denn so wie dieses, so ist auch a u. ab Umschreib. des: quod attinet ad, quoad. Cic. ed Div. X, 15, 3. Antonius ab equitatu firmus esse dicebatur. ibid. 8, 12. nunc quum deum benignitate ab omni re simus paratiores. Ruhnk. zu Terent. Heaut. Prolog. 13. hie actor tantum poterit a facundia. "Praepositio a eleganter pro quod attinet" Corte zu Sall. lug. c. 48, 3. Gernhard zu Gic. Off. II, 6, 19. p. 199. b. Unser: von Seitenl, wird auf Personen, micht Sachen übergetragen.

micht Sachen übergetragen.

duris subvectionibus] Durus ist mühsam, heschwerlich; daher
nichts häufiger, als duri labores, duras curas, hiems dura, fortuna,

g. B. Virg. Georg. IV, 114. ipse labore manum dura terat. Aen. IV,
488. aliis duras immittere curas. Subvehere ist aber, so wie supporcare, ersteres noch mehr, der terminns solennis von der Zufuhr, dem Herbeischaffen der Lebensmittel zu einem Heere, z. B. Liv. IX, 15. commeatus ex Samnio subvehebantur. XLV, 11. quis nihil ex Aegypto subvehebatur, omnium rerum attequats inopis multitudo. Auch advehere, ib. XXII, 37. doch seltner. Sonst atcht vom Zusammenschaffen: comporture B. G. VIII, 47. convehere B. C. 1, 32. confere B. C. L. 45. Ob. 1, 16.

omnium suorum voluntates alienare. Itaque cohortatua Aeduos de supportando commentu, praemittit ad Boios, qui de suo adventu doceant hortenturque, ut in fide maneant atque hostium impetum magno animo sustineant. Duabus Agendici legionibus atque impedimentis totius exercitus relictis, ad Boios proficiscitur.

CAP. XI. Altero die quum ad oppidum Senonum Vellaunodunum venisset, ne quem post se hostem relinqueret, quo expeditiore re frumentaria uteretur, oppugnare instituit idque biduo circumvallavit: tertio die missis ex oppido legatis de deditione, arma proferri, iumenta produci, DC obsides dari iubet. Ea qui conficeret. C. Trebonium Legatum relinquit: ipse, ut quam primum iter conficeret, Genabum Carnutum proficiscitur, qui,

hortenturque] Der Unterschied zwischen hortari und monere ist der, dass dieses warnend Jemand an etwas erinnern, und zugleich antreiben, anregen, bedeutet; jenes mit Nachdruck und Brast ermuntern und ermahnen, mit dem Nebenbegriffe der Theilnahme und des freundlichen, wohlwollenden Zuredene, wenn von Personen; der Aufforderung und des Antrisbes, wenn von Umständen die Rede ist. Unzählige Beispiele Nep. Dat. 8, 3. Phoc. 1, 3. quum legati hortarentur accipere. Milt. 1, 5. ut — is hortaretur milites. — Wer hortaren ist, hat blols die Gegenwart vor Augen, und einen bestimmten Zweck in derselben; der monens denkt auch experientia doctus ac rerum peri-tus et cautus, an die Zukunft. Man beachte die Gradation bei Cic. ad Div. X, 6. extr. Sic monso, ut filium, sic faveo, ut mihi, sic hortor, ut et pro patria et amicissimum. Vergl. Nolten p. 1070.

Cap. XL Vellaunodunum] Dun bedeutet angebl. in der Spracha der Vindelicier, Rhätier und Noriker Stadt. Auch im Britischen; ob

verwandt mit d. engl. town? od. Lat. domus?

oppugnare instituit] In solchen Fällen, wann das Objekt bereits von einem andern Verbo abhängig, abermals auf ein neues Verbum bezogen wird, lässt Caes. das erwartete Pronom. weg. Ob. c. 9. extr.

c. 4. bei incendit.

proficiecitur ] D. i. wie Morus richtig erklärte, er bricht auf, aber absolut; denn er nimmt an, dass iter conficeret Genabum Car-nut. zusammengehören: um so so schnell als möglich nach Genab. zu nut. zussumengehören: um so so schnell als möglich nach Genad. zu gelangen. Iustin. XVIII, 5, 9. quoad proficisceretur, d. i. bis sie (Dido) abreisen würde. Allein aus dem Zusammenhauge scheint mit Sicherheit gefolgert werden zu können, dass nach conficeret oder faceret (ersteres hat nur an einem einzigen Cod. eine Stütze, faceret ist das allgewöhnliche) interpungirt, und Genabum zu proficiscitur zu ziehen sey. Denn 1.) heisst es c. 10. praemittit ad Boios etc. Caesar tröstet die Bojer durch die Hoffnung auf seines baldige Ankunft, und diese war eigentlich der Hanptzweck seines ganzen Marsches, wie aus c. 10. hervorgeht: praestare visum est etc. 2.) Es heisst oben : ad Boios proficiacitur und unt. c. 1.1. in Biturigum fines pervenit, c. 13. ad oppidum Avaricum profectus, est. Es werden gleichsam die Sectum primum allato nuncio de oppugnatione Vellaunoduni, quum longius eam rem ductum iri existimarent,
praesidium Genabi tuendi caussa, quod eo mitterent, comparabant. Huc biduo pervenit: castris ante oppidum positis, diei tempore exclusus, in posterum oppugnationem
differt, quaeque ad eam rem usui sunt, militibus imperat;
et, quod oppidum Genabum pons fluminis Ligeris continebat, veritus ne nocte ex oppido profugerent, duas le-

stionen oder die Btappen angegeben, 5.) Das Relativam qui atcht in siner viel natürlichern und engern Verbindung, wenn Genahum Carmutum proficiscitur gelesen wird; denu man denke sich Carmutum weg, und statt qui das neutr. quod, so wird die Richtigkeit des Grundes einleuchten. 4.) Wenn iter conficeret Genahum verbundem werden sollte, so müsste wegen des beigesetzten quam primum ein specieller Grund Caesarn zu diesem eiligen Aufbruche bewogen haben; etwa die Nachricht, dass diese Stadt in Vertheidigungssand gesetzt werden sollte, und er dem suvorkommen wollte. Dann aber würde richtiger statt qui — comparabant der Conjunktiv folgen. So aber eracheint der Beisatz als eine von Caesar gleichzeitig oder später gemachte Erfahrung oder Wahrnehmung. — Der Umstand, dass Caesar sich bei Genahum aufhält, vielinehr aufhalten muss, und den Oberlin hier als Grund der von ihm gebilligten Erklärung anführt, kann nichts entscheiden; denn diess Verweilen war nicht freiwillig und vorausgesehen, sondern durch die spätern Umstände bedingt. Der Lesart conficeret geben wir unbedingt den Vorzug, weil es der Sina erfordert; auch konnte die Wiederholung leicht einem Librarius anstößig seyn.

praesidium — tuendi caussa] Allerdings scheint hier quod eo mitterent ein schleppender Zusatz; allein nicht nur audre Schriftsteller fügen dergleichen scheinbar überflüssige Erlänterungen eines an sich schon verständlichen Gedankens bei, z. B. Nep. Dat. 8, 4. ad pacem amicitiamque adhortatus est, ut eum rege in gratiam rediret; siehe das. Bremi; sondern auch Caesar liebt diese Einschaltungen durch

quod besonders.

exclusus] Diesen oft vorkommenden Ausdruck erklärt Caesar selbst B. G. VI, 31. Ambiorix, an tempore exclusus et repentino equitum adventu prohibitus. V, 23, ne anni tempore navigatione excluderetur. Liv. XXV, 11. urbs contra exclusa maritimis commeatibus. Es ist unser: ausgeschlossen, abgeschnitten, verhindert. Verstal. anch Ruhnk. zn Ter. Andr. II, 3, 12. Als naturhitorischer Kuntsudruck heiset es: ausgebrütet. Cic N. D. II, 3s. Gallinae avesque reliquae, quum ex ovis pullos excluserint, etc. Suet. Tib. c. 14. pullus insigniter cristatus exclusus est.

pons — continebat | Der Sinn ist: die Stadt lag auf beiden Ufern, verbunden durch eine Brücke. Die Leaart contingebat verdient keine Beachtung, were dunkel u. unverständlich. Achnlich ist B. C. I. 40. m. ponte, quem Afranius oppido castrisque conjunctum habebat. — Unarer Deutung steht auch keineswegs das Folgende: ex oppido egressi entgegen; denn der Haupttheil der Stadt lag auf dem rechten

Ufer der Loire.

giones in armis excubare jubet. Genabenses, paullo ante mediam noctem silentio ex oppido egressi, flumen transire coeperunt. Qua re per exploratores nunciata, Caesar legiones, quas expeditas esse iusserat, portis incensis, intromittit atque oppido potitur, perpaucis ex hostium numero desideratis, quin cuncti vivi caperentur, quod pontis atque itinerum angustiae multitudini fugam intercluse-Oppidum diripit atque incendit, praedam militibus donat, exercitum Ligerim transducit atque in Biturigum fines pervenit.

Vercingetorix, ubi de Caesaris adventu CAP. XII. cognovit, oppugnatione destitit atque obviam Caesari proficiscitur. Ille oppidum Biturigum, positum in via, Noviodunum oppugnare instituerat. Quo ex oppido quum

in armie excubare] Excubiae sind Wachen bei Nacht; unt. VII, 69. c. 24. Veget. III, 8. f. bestätigt diess; bei Liv. IX, 24. diurnae stationes ac nocturnae vigilias. Jeder ausgestellte Posten aber heiset statio. — Vellei II, 82, 2. accessit nocte ad stationem Romanam; i. e. milites excubias agentes. Noch allgemeiner custodiae, Wachen therhaupt; praesidia aber sogenaunt, ut locum aliquem tueantur atque defendant. B. Alex. c. 63. Dass 'excubare gleichsem extra castra, ante portam, vel ianuam, ante limina cubare heisse, sieht man aus mehrern Stellen; z. B. Sall. Iug. 100, 4. excubitum in portas cohortes mittere. — Auch bildlich gebrauchte man excubare für: munter und wach seyn, wie hei Cic. ed Div. X, 8, 11. Planeus schreibt: curam reipublicae summae defeudendae iam pridem apud nos excu-bare. — Vergl. über vigiliae etc. Nast. a. a. O. S. 189. desideratis, quin] Der Ablativ. modalis od. couditionalis, st. sio

ut panci desiderarentur. Wenige wurden vermisst, d. i. es fehlte wenig an der Zahl etc. Nach Verbis dubitandi, so wie nach allen negativen Sätzen, sarà ovreger, steht quin, entweder für qui non, quae etc. oder statt ut non, sher in verschiedenem Sinne. Vergl. ob. V, 53. Zumpt S. 540. Ramshorn S. 180. 2.

cuncti vivi coperentur] Wie cuncti hier passend sey; davon ob. I,

1. Vivi ist keineswegs überflüssig; man sagte vivum capere von dem, den man auf der Flucht, auf dem Marache gesangen nahm: in der Schlacht und nach dem Gefechte hiese es nur capere.

Cap. XII. Biturigum, positum in via Gute und bewährte Hand-schriften haben diese Worte nicht; über den Ort selbst ist man nicht einig; Casar erwähnt ausserdem noch 2 Städte dieses Namens, bei den Suessionen, Il, 12. und bei den Aeduern, VII, 65. Reichard hat auf der Charte von Gallia antiqua diesa Noviodunum positum in via angenommen. Der griech, Metaphr. hat es auch: die Quelle, aus der der Beisatz gestossen seyn könnte, lässt sich wohl auffinden, nämlich die Mebrheit der Städte gleiches Namens. Diese aber war Gaesarn nicht unbekannt, und folglich eine nähere Bestimmung an sich ganz schicklich.

legati ad eum venissent, 'oratum, ut sibl ignosceret suaeque vitae consuleret; ut celeritate reliquas res conficeret, qua pleraque erat consecutus, arma preferri, equos produci, obsides dari iubet. Parte iam obsidum transdita, quum reliqua administrarentur, centurionibus et paucis militibus intromissis, qui arma iumentaque conquirerent, equitatus hostium procul visus est, qui agmen Vercingetorigis antecesserat. Quem simul atque oppidani conspexerunt atque in spem auxilii venerunt, clamore sublato arma capere, portas claudere, murum complere coeperunt. Centuriones in oppido quum ex significatione Gallorum novi aliquid ab his iniri consilii intellexissent, gladiis destrictis portas occupaverunt suosque omnes incolumes receperunt.

CAP. XIII. Caesar ex castris equitatum educi inbet procliumque equestre committit: laborantibus iam suis Germanos equites circiter CD submittit, quos ab initio secum habere instituerat. Eorum impetum Galli sustinere non potuerunt, atque in fugam coniecti, multis

eimil atque] Dem Gebrauche, so wie der Bedeutung von simul ac und atque, auch wenn eins von beiden zu Anfange eines Satzes steht, liegt derselbe logische Grund unter, wie bei den aligemeinen und unbestimmten Adjectivis und Adverbiis, deren man sich zu Vergleichungen bedient, als pariter, 'similiter, atque, etc. Siehe ob. II, 6. Simul, eigentl. zugleich, mit eimilie der Bedeutung und Abstammung nach verwandt, bezieht sich ursprünglich auf die Zeit; dann aber auch auf ein logisches, als gleichzeitig gedachtes Verhältniss; daher die Bedeut. so bald als, welches im Deutschen ebenfalls ursprünglich ein wirklichts Zeitverhältniss ausdrückt. Fasst man diesen Gesichtspunkt nicht ins Ange, so 'kann man den Grund, warum atque zur Bezeichnung eines Moments gebraucht werde, nicht einsehen. Dass auch simal ohne ac und atque in ebendemselben Sinne genommen werde, beweisen nicht nur Dichter, sondern auch Livius und selbst Cicaro. Vergl. ausser Corte zu Cic. ad Div. VI, 19, 1. Simul accepi a Seleuco tuo liters, statim quaesivi e Balbo per codicillos, quid esset in lege. — Burman zu Phaedr. II, 4, 14. Gronov zu Liv. VI, 1. und Burm. zu, Vélici. II, 37. — Ganz ähnlich diesem simul der Gebrauch von äus, nur noch einfacher und der ursprünglichen Bedeut, gemäßer. Viger. p. 379. V. Ueber die Folge des Perfecti nach simul ac etc. statt des zu erwartenden Plusquamperf. siehe Zumpt §. 506.

suos — receperunt] D. i. sie sammelten sie um sich. Der Pseudo-Cels. p. 146. hat die Worte nicht recht verstanden, er schreibt: Bomanl illi pauci, qui in oppido erant, — portas praeoccupant, et incolumem exercitum intromittunt. — Aber wir möchten fast vermuthen: es babe urspr. geheissen: se suosque omnes — receperunt seil. ad Caesarem, in castra, unde erant in oppidum intromissa. — Das folgende stimmt

für uns.

#### DE BELL. GALL. LIB. VIL CAP. 13. 14. 449

amissis, sese ad agmen receperant: quibus profligatis, rursus oppidani perterriti comprehensos eos, quorum opera plebem concitatam existimabant, ad Caesarem perdaxerunt seseque ei dediderunt. Quibus rebus confectis, Caesar ad oppidum Agaricum, quod erat maximum munitissimumque in finibus Biturigum atque agri fertilissima regione, profectus est; quod, eo oppido recepto, civitatem Biturigum se in potestatem redacturum confidebat.

CAP. XIV. Vercingetorix, tot continuis incommodis-Vellaunoduni, Genabi, Novioduni acceptis, suos ad concilium convocat. Docet longo alia ratione esse bellum gerendum, atque antea sit gestum: omnibus modis huid

Cap. XIII. Quorum opera] Opera ist vox media, und heisst manchmal Umtriebe, Intriguen. Unser: Betrieb ist eben so doppelsiunig. Sehr viele Beisp. bezeugen diess. Nep. Alcib. 6, 4. quorum opera patria pulsus fuerat. Lys. 1, 3. ut eius opera in maximum odium Graecise Lacedaemonii pervenerint. lustin. V, 4, 4. quam (pacem) ne acciperent, opera eorum effectum est, quibus ea res quaesum praebebat. Ob. V, 25.

perduxerunt] Manchen gesiel produxerunt (Lesart einiger wenigen Gold.) besser. Uns nicht, wegen des vorausgegangnen comprehensos; denn perducere ist bis an Ort und Stelle sühren, transportiren. Producere findet sich meist da, wo der Sieger besiehlt, die u. jene auszuliesern. Unt. c. 89. Ob. c. 12.

agri fertilissima regione] Ueber ager siehe ob. I, 2. Man unserscheide: ager, Gebiet, Land, Flur, von campus, Gefilde, Aue; arsum Ackelland, geackertes Feld, Saat-Frucht-Feld; seges und segetes, Saaten auf den Fluren, Saatfelder, grünende Saaten, solum, der geebnete, feste Grund und Boden; humus, Erdreich, feuchter Erdboden; fundus, ein Grundstück, Feldgut; praedium, Landgut. Beisp, Ill, 20. apertissimi campi. Virg. Georg. Il, 438. iuwat arva videre, non rastris hominum, non ulli obnoxia curae. Ob. VI, 36. quinque cohortes Irumentatum in proximas segetes misit. Ob. I, 11. praeter agri solum nihil esse reliqui. Plin. Epp. VI, 19, 4. patrimouli tertiam pattem conferre iussit in ea, quae solo continerentur; d. i. er sollte den dritten Theil' auf Grundstücke verwenden. Ibid. VII, 9, 6. praedia ista scripsi ei venalia futura. Daher Tasculanum, Stabisnum, Formianum etc. Virg. Georg. II, 460. Quibna — fundit humo facilem vietum instissima tellus. Iustin. XXVIII, 4, 8. non humi consedit. Cic. Orst. 1, 58. fundos suos obire. Rus im Gegensat, der Stadt und des Stadtlebens, heisst im Plural auch Ländereien, Aecker, Felder. Daher jenes bekannte: Beatus ille, qui procul negotiis — paterna rura bobus exercet suis. Horst. Epod. II, 1. Ovid. Rem. Amoc. 169. Rura oblectant animos studinmque colendi. Ueber regio siehe ob. VI, 25. Endlich campi im Gegensatz der Höhen. Liv. II, 30. Cesater Aequi campis; locoque freti, summis se iugis montium tutabantur.

Cap. XIV. Alia ratione - atque] Davon ob. zu II, 6.

rei studendum, ut pabulatione et commeatu Romani prohibeantur: id esse facile, qued equitatu ipsi abundent
et quod anni tempore subleventur: pabulum secari non
posse; necessario dispersos hostes ex aedificiis petere:
hos omnes quotidie ab equitibus deleri posse. Praeterea
salutis caussa rei familiaris commoda negligenda; vicos
atque aedificia incendi oportere hoc spatio, a Boia quoquo versus, quo pabulandi caussa adire posse videantur.
Harum ipsis rerum-copiam suppetere, quod, quorum in
finibus bellum geratur, eorum opibus subleventur: Romanos aut inopiam non laturos, aut magno cum periculo
longius ab castris progressuros: neque interesse, ipsosne

pabulum secari] So Virg. Georg. III, 126. pubentes secant herbas. Auch desecare. Liv. II, 5. desecto cum stramento segetem fudere in Tiberim. Bildlich wird secare häufig gebraucht von einem Wege, den man bahnt, zeichnet, durchzieht, durchschneidet. Vergl. Voss zu Virg. Georg I, 238. und oft in der Aeneis. Eben so die Griechen \*tureir. Auch von Zwist und Streitigkeiten, die gleichsm wie der gordische Knoten durchschnitten, d. i. abgemacht werden. Bei Horat. Epp. I, 16, 42. quo multae magnaeque secantur indice lizes. Vergl. Heindorf zu Hor. Sat. I, 10, 15.

neceseario — petere] Diess necessario liebt Caesar, siehe ob. IV, 28. Hier statt: necessitate coactos esse hostes, ut dispersi frumentum pabulumque — petant. — B. C. I, 40. necessaria re coactus. Der Satz ist allgemein, und enthält indirekt einen Schluss auf die Zukunft: was jetzt geschehe, werde und müsse auch ferner geschehen. Nan könnte daher eben so gut auch debere hinzusetzen. Denkt man sich die Sache, wie sie dem Verstande vorschwebte, so umfasst in solchen Stellen das Praesena dreierlei: ..) die Gegenwart, 2.) die Vergangenheit, auf die mein Urtheil sich gründet; 3.) die darans sich entwickelnde Hypothesis: etiam in posterum idem factum iri. Vergl. über Vertauschung des Infinit. Praes. mit dem Futur. Ruhuk. zu Raul. Lup. I. p. 70.

a. Boia quoquo versus] B. C. I, 25. quoquoversus, und B. G. III.
23. das. Oudend. Quisque heiset jeder, absolut, B. C. I, 76. penes quem quisque sit Caesaris miles; dagegen quisquis, jeder wer, aubstantivisch concret; quicunque u. alle mit cunque (verwandt mit unquam) zusammengesetzten Pronomina und Adverbia haben relativen Sian: sie werden in Vorderafitzen mit schicklichem Nachsalze gebraucht. Siehe Zumpt §. 128. — Ueber Boia sprachen die ältera Commentatoren mancherlei pro und contra; sie verlangten a Boiis; einige setzten et arbitrio ab hoefe. Das Natürlichste ist, da der griechische Uebers, die Worte hat, desgl. die Codd, sie begünstigen, unter Boia nicht eine Stadt, sondern die Landschaft zu verstehen, wie oben III, 9. Fenetia statt terra Venetorum.

ipeosne — impedimentiene] Ein seltner Fall, statt utrum — an. Einige Beispiele noch bei Ramshorn p. 718. Not. 1. Tibull. 1V, 5, 20. Quid refert, clamne, palamne roget? Auch findet sich doppeltes an. Ramsh. a. a. O. Die unterscheidenden Merkzeichen der Fragparikeln interficiant, impedimentisme exuant, quibus amissis bellum geri non possit. Praeterea oppida incendi oportere, quae non munitione et loci natura ab omni sint periculo tuta; neu suis sint ad detractandam militam receptacula, neu Romanis proposita ad copiam commeatus praedamque tollendam. Haec si gravia aut acerba videantur, multo illa gravius aestimare debere, liberos, coniuges in

num, utrum, ne, an und deren Composita setzte Zumpt §. 352. sorgfältig und scharfsinnig ins Klare, dazu die Recens. Jen. Lit. Zeia, Erg.
Bl. Num. 90. 1825. Ramshorns zahlreiche Beispiele §. 174. Hf. S. 714.ff.
führen noch mehr zu richtigem Verständniss. — Ich bemerke, dass die
von Caesar hier gebrauchte seltwere Redeweise aus dem gemeinen Leben und aus der Umgangssprache entnommen, gar wesentlich und
prägnant zur Erläuterung des nihil interesse dient und dienen sollte;
denn utrum — an giebt dem Satue ein größeres Gewicht; an unserer
Stelle ist es aber die Indifferenz des einen od, des andern Falles, die
bezeichnet werden soll; und die Redeweise eine Art Anaphora Vengle
zu Sall. Cat. 52, 9. Einige Codd. hatten natürlich ve statt ne in der
zweiten Stelle; eine hänfige Verwechsl.

praeterea oppida

prasterea oppidal Eine sohwache Autorität von I. Cod. und der Edit. Incert. stiment für ea opp. Aber der logische Zussammenhang verwirft das Pronom., weil der Begriff der Städte hier allgemein angedeutet wird, im Gegensatz der vicos atque aedificia, das charakteristische Menkmal aber hinreichend darch quae etc. bezeichnet wird, und zwar ebenfalle nur im Allgemeinen, so dass quae entspricht dem griech. Sorie, und nabe ateht dem latela. quaecunque. Man denke aich nämlich oppida als das Genus, quae etc. als die einzelnen dazu gehörenden Individuen. Eber. würde Mancher erwartent praeterea et oppida — Ein Deutscher schrieb wohl: ex oppidis, quae etc. Der Grieche lässe in solchen Fällen häuße den Genitis des Ganzen vorsusgehen, die Species oder die Individuen folgent zurouzen d'abrove rose ogen rose ausschedoor rose over der die Individuen folgen zurouzen d'abrove von soh. VI, 21. 25. 24. 28.

detractandam militiam] Diese Form gilt für schter und antiker, als detrectare, z. B. Iustin. XIII, 5, 8. proelium detrectantem — obsidione cingunt. Der Ausdruck ist übrigens stehend. Liv. II, 43. In. sedibat plebi mos detrectandi militism. Cfr. V, 9. m. Auch pugnam detrectare. Als synon. findet man such retractare und retractario Liv. VI, 28. Detractare ist eigentlich imminutes, dann subterfugere. Ueber die Form vergl. Corte zu Sall. Iug. 53. extr. In mehrern Codd. las men detractandum militiam. Diese Struktur verwarf Oudend. zn B. G. III, 14. und wir glaubten ihm folgen zu müssen, zutnal wegen des obwaltenden Unterschieds. Siehe zu Sall. Cat. 4, 1, p. 22.

Hace si gravia etc.] Eine rhetor. Pigur, die men Prolepsis od. Occupatio nennt, quum id, quod aut in adversarii caussa, aut in indicis opinione esse aut fore arbitramur contrarium nobis, praeoccupamus dicere et cum ratione dissolvers. Vergl. Ratil: Lup. II. p. 84.

gravius asstimare] So wie der griech. Uebers. 2007 von feir hat, so las man auch in vielen Codd, statt aestimare, des von Ondend, aufgenomme aestimare. Man nennt letzteres lactionem elegantiorem; warum? Stände das Passivam, so ware der Gedanke aligemein

servitutem abstrahi, ipsos interfici; quae sit necesso accidere victis.

CAP. XV. Omnium consensu hac sententia probata, uno die amplius XX urbes Biturigum incenduntur. Hoc idem fit in reliquis civitatibus. In omnibus partibus incendia conspiciuntur; quae etsi magno cum dolore omnes ferebant, tamen hoc sibi solatii proponebant, quod se, prope explorata victoria, celeriter amissa recuperaturos confidebant. Deliberatur de Avarico in communi concilio,

und auf alle Andern bezüglich. Diess soll und kann er aber dem Zusammenhange nach nicht seyn, weil Vereing, such das eideantur auf seine Landeleute bezieht, also ipsie; folglich musste zuch durch das Activ. aestimare das nahe liegende Subjekt mit in die Rede aufgenommen werden, das grade einer genauern Bezeichnung durch ein Pronoma nicht bedurfte, leicht aus dem Contexte ergänzt werden konnte.

quae eit necesse accidere victie] Necesse construirt Caesse mit dem Infinitiv; z. B. V, 33. accidit, quod fieri necesse erat. IV, 29. id quod necesse erat accidere. IV, 5- quorum eos poenitere mecesse est. Man findet auch den Conjunktiv mit Auslassung von ut. Zumpt §. 625. Der Infinitiv war gewöhnlichef und wurde als Subjekt des Satzes betrachtet, sobald von Zuständen, Breignissen die Rede war, denen man die Nothwendigkeit als inhärirendes Merkinal, d. 1. 18 prädicat beilegte. Dachte man sich die Sache als Wirkung, als nothwendige Folge, so setzte man den Conjunktiv. Tucc. 1, 5, 9. necesse est miseros esse eos etc. coll. 7, 14. Dageg. 18, 42. superiora eapsesat necesse est. coll. §. 45. 53. 54. 87. 97. V, 8, 23. c. 13. extr. 16. in. 17. in. 18. in. 20. in. c. 2, 67. c. 24, 72. 83. — Man sagte auch: necesse habere, statt necessarie aliquid facere, oder necessitate cogi, z. B. Iustin. IV, 3, 3. und mehrmals. —

cap. XV. Hoc idem] Diese Verbindung beider Pronominum, deren letzteres hinreichend seyu würde, um den unterliegendem Begriff zu bezeichnen, und deren sich Caesar so oft bedient, gehört unter die heksanten Eigenbeiten der lat. Sprache, Adverbialbegriffe durch Substantiva, Pronomina oder auch Adjektive auszudrückeu, und dadurch dem Vortrage und Gedanken mehr Lebendigkeit und Auschaulichkeit zu gehen. Jenes idem steht also statt pariter, asque etc. Beisp. zählte anf Corte zu Cic. ad Div. VII, 17, 10. — Es entspricht unserm: ganz dasselbe, eben dasselbe. Den Unterschied zwischen hoc pariter fit, und hoc idem fit merkt man gar bald; jenes enthält genauere Bestimmung des Prädikats, diesen des Subjekte. Unten c. 17. haec eadem. Anders B. G. I, 74. idem hoc. I, 81. hoe idem. III, 13, hoe idem invant. III, 66. eadem have Pompeius occupaverat, c. 77. hoe idem fecit. Liv. V, 81. in. ob eadem haec. e. 53: kane eandem rem actem esse.

quod es props — confidebant] Ungeschtet in vielen Codd. die Worte quod es props, in einigen se props, fehlen; in 3 statt confidebant — sperabant gelesen wird; so schützen doch sowohl der griech. Metaphr., als auch Colsus, und viele andre MSS., derunter gegen 12 Lemaire verglichne, die gewöhnliche Lesart, der auch Coesars

incendi placeret, an defendi. Procumbunt omnibus Gallis ad pedes Bituriges, ne pulcherrimam prope totius Galliae mbem, quae et praesidio et ornamento sit civitati, suis manibus succendere cogerentur; facile se loci natura defensuros dicunt, quod, prope ex omnibus partibus flumine et palude circumdata, unum habeat et perangustum aditum. Datur petentibus venia, dissuadente primo Ver-

Sprachgebrauch nicht abhold ist, zumal, da man nicht einsehen könnte welcher Glossator zur Einschiebung gedachter Zusätze im Texte Veranlassung gefunden hätte. Wenn wir den Codd. etwas einräumen wolken, so wurden wir wenigstens lesen: quod pro explor. viot.'
Denn es ist entbehrlich, und pro ware nicht sprach - und sachwidrig. Der Metaphr. hat όμως τούτω παριμυθούντο, ότι νικήσαντες εὐθύς, α απέβαλον, απολήψεσθαι ήλπιζον. Uebrigens drückt confidere ein πιversichtliches Vertrauen aus; und confidens, wie confidentia werden

in der Regel in melem partem genommen, für temerarius nad temeritas. Cfr. Ruhnk. zu Ter. p. 80.

incendi placeret] Placere, wie das griech. Jonier, von dem, was in der Versammlung dem Volke oder den Magistraten beliebt. Tacit. Germ. e. 11. ut turbae placuit. Vergl. Ruhnk. zu Vellei. II, 112, 5. Plin. Epp. IV, 22, 7. placuit agona tolli. Bei Livius unzählig oft absolut und mit Dativ der Person. III, 51. Placebat, Valerium Horstiumque ire in Aventinum. IV, 25. 26. V, 28. f. VI, 30. 31. Ueberall nach placet der Accusativ. c. Inf. als Subjektsnominativ. Eben so nach Redensarten: aequum, par est. Liv. VII, 30. m. c. 31. par est constitut. Cir. Zumpt §. 623. Aehnlich die Griech. ¿dózas dì vic sunsòc unoquests. Plut. Them. c. 12. Cir. ob. I, 34.

placeret, an ] Diese Art der Doppelfrage, mit ausgelassnem ne,
effenbar hervorgehoben in der lebend. Rede durch Betonung, ist bei

Caes, selten; bei Livius und Tacitus fast stehend und allgewöhnlich. Von ersterm für die jüngern Leser Beisp. II, 8. extr. c. 40. III, 15. IV, 55. f. V, 28. m. VII, 30. m. c. 55. m.

num perangustum aditum] Et hier mehr verwandt dem et quidem, eumque. Liv. IV, 55. tres erant et omnes acerrimi viri. S. Bremi 2n Nep. Mitt. 5, 4.

Premi 20 Nep. Milt. 5, 4.

procumbunt omnibus etc.]

Man sagt: procumbere ad genua, ad pedes, ante pedes, in genua.

Der Dativ steht in seiner eigenthümlichen Bedeut. wie unser: vor.

So: dustferarus facolis navres. Cfr.

Mauhise gr. Gr. 6. 401. wie B. C. 1, 8. velle Pompeium se Cassari purgatum. Vergl. Aehnliches B. C. 111, 98. Eben so sagte man auch ad genua accidere. Suet. Caes. c. 20. ut ad genua ultro sibi accideret. Terent. Hecyr. III, 5, 18. Ruhnken zu Rutil. Lup. II, 96.

primo] D. i. Ansangs, initio, im Gegensatze von post, nachmals, später. Soll nämlich die Zeit, oder der Rang und die Ortsfolge bezeichnet werden, in der etwas geschieht, so steht primo; sollen aber Gründe oder Gedanken ausgezählt werden, dann steht primum. Beisp. Nep. Them 6, 5. Themistocles solus primo profectus est. Thres. 2, 2. contemtus est primo a tyrannis. Detam .- 3, 4. Primo non accredidit. Ham. 2, 2. primo mercenarii milites - desciverunt. - Immer ist zu erganzen loco oder tempore. - Dagegen primum ala etwas objektives faktisches gedacht, das vorliegende erste, was etc. sey es nun at

cingetorige, post concedente, et precibus ipsorum et misericordia vulci. Defensores oppido idonei deliguntar.

CAP. XVL Vercingetorix minoribus Caesarem itineri-

etrakt oder concret. Nep. Them. 2, 5. primum Corcytheos fregit, deinde — mare tutum reddidit. Epam. 1, 3. primum, deinde, tum, denique oder postremo. Man hat bemerkt, dass oft primum steht, ohne deinde, post u.s. w., und umgekehrt sieht deinde, etc. und primum fehlt. Ruhnken zu Terent. Audr. 1, 3, 6. Primus bezieht sich allemal auf das Subjekt des Satzes, welchem die Bedentung und der Begriff, der durch primum dem Verho beigelegt wird, durch primus vindicirt wird, wie solus statt solum, nullus statt non und nihil — hänfige Vertauschungen sind. Jedoch steht primus jeder Zeit ausschliefsend, nur einem zukommend. Virg. Aen. I, 1. Troize qui primus ab oris — Italiam venit Ob nun gleich primum und primo, wie die meisten Synonyma, nicht immer streng geschieden werden, so darf man doch nicht unbeschtet lassen, dass primum mit Beziehung auf den Gedanken und auf das Objekt, primo auf Ort, Zeit, also auf Nebenumstände, und als Gegensatz des Spätern gebraucht wird. So asgt Varro bei Gell. X, 1. Aliud est quarto praetorem fieri, et quartum: quod quarto locum adsignificat et tres ante factos; quartum tempus adsignificat et ter ante factum. Vergl. Rameborn S. 900. Nolten p. 1145. Anf primum wie auf primo folgt dein, deinde, post. Bei Livius ist primo vorherrschend, natürl. wegen historischer Auseinanderfolge. If, 14. m. 57. 18. 25. 27. 40. III, 32. 60. IV, 1. — Wollte man initio and principio von primo (bei Liv. auch: in primo II, 40. in.) unterscheiden, so konnte men segen: initium sey der Anfang objektie und absolut; principio anhjektiv und relativ. Sall. Cat. 2. Igitar initio reges etc. Liv. IV, 1. Principio anni; jenes ist eig. Eintritt, Beginn; dieses Anfang, welchem nothwendig entgeg. steht der Ausgang. Adverbial steht principio mehrmals bei Cic. statt: fürs Erste also, gleiche. als Gruudlage des Folgenden: Off. I, 4. in. Lael. 6, 22. Terent. Andr. II, 1, 29. Eun. V, 9, 39.

et precibue et miserioordia] Keineswegs der von concedere abbangige Dativ ist precibus, sondern der Ablativas modal. So ateht bei Nep. Them, to, b. quoniam legibus non concederatur. Denn concedere steht absolut für zugeben, nachgeben, einräumen; vergl. Corte zu Cic, ad Div. IV, 3, 1. im Gegensatz von diesundere, recusare, negare; dann aber anch mit dem Dativ des Objekts, dem man etwas eiuräumt, z. B. soncedere veris, der Wahrheit nachgeben, ovrzwiele vg ulaweig. Heindorf zu Horat, Sat. H, 5, 305. Caes. B. C. 111, 60. multa virtuti illorum concedens. Sall. Iug. 14, 15. naturae concedere, i. e. fato fungi. Vulgi ist Genitiv. Objecti; ebenso pudor patris, d. i. reverentia erga patrem, verecundia ardinis. Vergl. Ruhnken zu Ter.

Andr. I, 5, 26.

oppida] D. i. für die Stadt; so steht bei deligere sehr oft der Zweck, das Ziel oder Objekt, dem die Auswahl gilt, im Dativ. So unt. c. 16. locum castrie deligit. Analog des bei Liv. und Tacit. nicht seltne: locum castris capere. Liv. IV, 46. extr. V, 58, VII, 57. Tac. Agr. 20. loca castris ipse capere, Ueber idoneus ob. 11, 17. Caesars Styl zeigt eben auch darin, dass viele Verba, die ibrer Natur und Bedeutung nach relativ sind, nud folglich zur nahern Bestimmung irgead eines Objekts bedürften, von ihm absolut gebraucht werden,

Cap. XVI. Minosibus - itineribus] Aus B. C. III, 76, larnt man

bus subsequitur, et locum castris deligit, paludibus silvisque munitum, ab Avarico longe millia passuum XVL lbi per certos exploratores in singula diei tempora, quae ad Avaricum agerentur, cognoscebat, et quid fieri vellet, imperabat: omnes nostras pabulationes frumentationesque observabat, dispersosque, quum longius necessario procederent, adoriebatur magnoque incommodo adficiebat: etsi, quantum ratione provideri poterat, ab nostris occurrebatur, ut incertis temperibus diversisque itineribus licetur.

die Weite eines gewöhnl. Tagmarsches Römischer Heere. Caes, sagt: confecto iusto itinere eins diei — und am Schlusse: exercitum educit duplicatoque eins diei itinere, octo milia passuum ex eo logo procedit. Ausnahmen machte man oft. z. B. ob. c. g. wo Tag und Nacht marschirt wurde.

in singula diei tempora] Eine schlechtere Lesart war opera. Denn 1.) liebt Caes. Tage und Jahre durch das Wort tempus, als generischen Begriff, genduer zu bettimmen, wie diei tempore exclusus, anni tempus, oben 11. und 15. 2.) sind die tempora nicht sowohl stunden, als die nach der bekaunten Eintheilung des bürgerl. Tages in 16 Zeitabschnitte angenommen Stationen, die Caesar oft nennt, 2. B. prima luce, 1, 22. occasus solis, 11, 11. ante lucem, VI, 7. mane, V, 10. u. a. O. — Jenes in singula etc. entspricht unserm: für jede einzelne Tageszeit. So sagte man ad tempus, für den Augenblick, Justin. XIV, 2, 5. in singulos datum. Liv. XXXIII, 23. extr. Analog ist xarà, 2. B. xab? hulgar, xar trauvor.

quid fieri vellet] Cfr. Duker an Flor. 1, 7, 7.

observabat] D. i. animum intendebat, ut eos adoriretur. Observars, wie unser: beobachten, gleichsem ob oculos servare, vor Augen, in den Augen behalten, vergl. ob. V, 19. suf seiner Huth und auf das, was geschieht, aufmerksem und gespannt seyn. S. Rubuken zu Terent. Andr. I, 1, 142. und I, 3, 7. me infensus observat, ne quam faciam nuptiis fallaciam. Daraus folgt erst die bildliche Bedeut. von observare, beobachten, beibehalten, ehren und sehten, halten, zi B. das Versprochne. Cic. ad Div. V, 8, 12. ea, quae tibi promitto ac recipio, sanctissime observaturum, (velim existimes.) Liv. I, 50. neque magis observaturos diem concilii, quam ipae, qui indixerit, observet. Oft von Gesetzen und dem Achtuliehen: VII, 21. suffragium observare III, 21. extr. Gegen Menschen Achtung und Liebe bezeigen, 2. B. Cic. ad Div. s. a. O. §. 11. me sicut alterum parentem et observat et diligit. XIII, 22. in. semper me coluit diligentissimeque observat. S. die Auslegg. zu Nep. Auic. 6, 5. wo observantia das zuvorkommende, achtungsvolle, höfliche Betragen gegen Andre bezeichnet, dass sich besonders im Aeuseru, bei uns z. B. auch in Beobachtung der Convenienz offenbert.

occurrebatur] Ueber occurrere als vox med, ob. I, 33. Nur wegen ut bemerke man, dass dieses nicht stehen könnte, wenn nicht sie, adeo, ita in Gedanken durch das voransgehende: quantum etc hinzugefugt werden könnte: es müsste sonst nothwendig so quod fol-

CAP. XVII. Castris ad eam partem oppidi positis, Caesar, quae intermissa a flumine et palude aditum, ut supra diximus, angustum habebat, aggerem apparare, vineas agere, turres duas constituere coepit: nam circumvallare loci natura prohibebat. De re frumentaria Boios atque Aeduos adhortari non destitit: quorum alteri, quod nullo studio agebant, non multum adiuyabant, alteri non

gen, als das beschreibende oder umschreibende. - Vergl, ob. III, 15. über accedit, ut, und quod.

Cap. XVII. Intermissa ] D. I. interiecta flumen inter etque peludem, wie c. 15. erklärt wurde: prope ex omnibus partibus flumise et palude circumdata. Dieses Verbums bedient sich Caesar sehr oft, und trägt es über auf concrete Gegenstände im Raume, so wie auf Zeit und Menschen. Daher trabes paribus intermissae spatiis unt. VII, 23. nocte intermissa I, 27. quod obsides dare intermiserant IV, 31. ne quod omnino tempus ab opera intermitteretur. Ebeno B. C. I, 32. In der Bedeutung von unterlassen, ist eigentlich allemal tempus zu suppliren, oder das Bild ist hergenommen von einem leeren Raune, den man zwischen zwei Gränzen sich eingeschlosses denkt. z. B. Liv. XXIV, 35. per intermissa custodiis loca profectus; wofür auch a custodiis stehen könnte, und nach Caesars Sprachgebrauche richtiger. Redeweisen, wie Iustin. XXV, 1, 9. omnia officia militaria intermisisse, i. e. neglexisse, ohne damit verbundnen lafaitiv, wie ob. 1V, 31. obsides dare, sind auch dem frühern Sprachgebrauche nicht weniger angemessen; denn Cic, Orat, c. 10, 34, lam quantum illud est, quod in maximis occupationibus nunquam intermittis studia doctrinae? — Man bemerkt demnach die doppelte und verschiedne Bedeut. von intermittere, 1.) dazwischen legen und den leeren Raum ausfüllen; 2.) dazwischen lassen, leer lassen, aussetzen. Zu unterscheiden von omittere, aus irgend einem Grunde unterlassen; (qb d. i. das vorschwebende) praetermitters eig. Versäumen, die Gelegenheit nicht benutzen, aus Unachtsamkeit, Saumseligkeit.

a flumine et a palude] Viele Codd. wiederholten a vor pal, und wir folgen diesen nach dem ob. zu V, 8. Gesagten. So V, 34, ab duce

et a fortuna.

aggerem — vineas — turres] Vergl. ob. II, 12. wo aggeren lacere, III, 14. wo turres excitare gessgt wird. Zur Erläuterung diene hier nach Veget. IV, 15. 16., was Nast S. 371. über turres zussimmentrug. Thürme sind große hölzerne, mit Häuten und Decken verwahrte Gebäude, in der Breite 30—40. auch 50 Fuß im Quadrate, and in der Bibe werkeligenzeite nach der Gestellen zusen. und in der Höhe verhältnissmäseig nach den seindlichen Mauern, über die sie emporragen müssen. Sie ruhten auf mehrern Radern, (resachieden davon der feste Thurm vor Massilia, B. C. II, g.) Diese Thurme haben unten einem Mauerbrecher, in der Mitte eine Brücke aus zwei Balken, mit einem Geländer von Flechtwerk, die man auf die Maner niederlässt, und oben stehen die Soldaten, die ihre Geschosse gegen die Feinde werfen. Gegen solche Belagerungs- und Bestürmungsmaschinen wurden allerhand gerstörende Versuche von Belagerten gemacht, theils Ausfälle, um Feuer auzulegen, theils da-durch, dass man Brandpfeile und Feuerlanzen warf. Vergl. Liv. XXI, 8. und ob. V, 43.

magnis facultatibus, quod civitas erat exigua et infirma, celeriter, quod habuerunt, consumserunt. Summa difficultate rei frumentariae adfecto exercitu, tenuitate Boiorum, indiligentia Aeduorum, incendiis aedificiorum, usque eo, ut complures dies milites frumento caruerint et pecore e

facultatibus] Siehe ob. VI, 1. — Tenuitate I. e. paupertate. Siehe ob. VI, 35. Nep. Milt. 6, 2. bonorea quondam fuerant rari et tenues. Cie. ad Div. IK. 12, 2. legas ut caussam tenuem et inopem. Plin. Epp. II, 20, 13. Adspice Regulum, qui ex paupere et tenui ad tantas opes per flegitia processit. Cic. ad Div. XVI, 21, 9. ut possum ex meis angustiis illius sustento tenuitatem. Liv. II, 3. tenui locq orti. — Alle diese Ablative drücken die Umstände aus, unter denen, nicht durch welche die missliche Lage herbeigeführt wurde: wir: bei der Dürstigkeit der Bojer u. s. w.

indiligentia] Eine passise negligentia: Saumseligkeit: S. ob. I, 40.

pecore adacto] Pecus, oris ist im Nom. Sing. das gewöhnlichste,

pecus, udia, nicht, dieses mehr im Nom. plur. üblich. Abweichende Form pecu n. pecua s. Zumpt. 5. 82. Im Allgemeinen sagte man collectiv pecue von allem Vieh, besond. allen Hausthieren, (vierfüßigen) die man hielt zum Schlachten, u. die man desshalb futterte od. mastete. Sall. Cat. 1. pecora natura prona atque ventri obedientia. Die Lesart adacto ist offenbar abacto vorzuziehen; denn in jener nur liegt ein dem Comparativ longinquioribus entaprechender Sinn: sie mussten ihren Hunger durch aus entferntern Weilern herbeigetriebenes Vieh zu stillen suger durch aus entferntern Weilern herbeigetriebenes Vieh zu stillen suchen. Abigere pecora wird von den plündernden Feinden gebraucht; so wie man segte: praedam abigere hominum pecorumque. Liv. IV, 21. Cic. Pis. c. 34. Verr. I, 10. Daher such besondere Strafen gegem die abactores. (Viehdiebe) Cfr. Jus. civ. antejustin. edit. Hugo I. p. 172. — Vor allen ist erläuternd die Stelle B. C. III, 47. extr. wo eine ähnliche, missliche Lage beschrieben u. gesagt wird: pecus vero, cujus rei summa erat ex Epiro copis, magno in honors habebant. Den Unterschied einiger Synonyme fasse man kurz so: animans, jedes lebende und belebte Wesen und Geschöpf, Athem holend und ausströmend. Daher Cio. de Universo c. 10. erant autem animantium senera mend. Daber Cio, de Universo c. 10. erant autem animantium genera quatnor: coeleste, aërium, aquatile, terrestre. — Als Adjectiv in al-len 3 generibus. Animal, als Gegensatz von inanimum, jedes be-lebte und lebende Geschöpf mit dem Nebenbegriffe eines ausgebildeten Körpers und freier Bewegung; also ein Individuum reprac-sentirend. Daher auch Cic. Legg. I, 7. animal hoc providum, sagax, multiplex, acutum, memor, plenum rationis et consilii, quem vocamus hominem. Bestia, das vernunftlose Thier, specif. verschieden dadurch, dass-es nicht gezäl: t od. Hausthier ist, dah. Cic. N. D. II, 60a. Vescimur bestiis et terrenis et aquatilibus et volatilibus, partim capiendo, partim alendo. — Nos onere quibusdam bestiis, nos iugaimponimus. Mit dem Zusatze fera bestis, ein reissendes Thier, z. B., Wolf, Löwe u. s. w, Nep. Dat. 3, 2. Pera das in Wäldern lebende Thier, das man jage, das Wild. Instin. XLIII, 2, 6. Faustulus subtractos ferae inter greges pecorum — nutrivit, sc. parvulos. — Bel-lua oft so viel als beetia, z. B. Offic. I, 4. Sed inter hominem et belluam hoc maximo interest, quod etc.; doch vorzüglich größere Landund Seethiere, z. B. ad Div. VII, 1, 12. 13. Armentum, als Collektiv, umfasst vorzüglich Pferde und Rinder ab arando; iumenta a iungendo

longinquioribus vicis adacto extremam famem sustentarent, nulla tamen vox est ab iis audita populi Romani maiestate

currui s. vehiculo, sind Rinder, besonders Pferde, Maulesel, Bsel. Auch von den Juristen vorzugsw. quadrupedes pecudes genanut, quae dorso et collo domantur, it e. quae sarcinas vehunt et trabunt, et quae gregatim pascuntur. Daher rechnete man die Schweine nicht daruuter. Heinecc. Antiq. p. 639. Grex wird im Allgemeinen von jedem grüßera Haufen von Thieren, auch von Menschen gebraucht; ohne Zusatz des Genus eder der Species bezeichnet grex meist Heerde von Schafen, Ziegen. Liv. I, 4. extr. crescente in dies grege invenum. Vergl. Vom 12 Virg. Georg. II, 146. S. 329. über greges; Gesner Chrest. Plin. p. 465. No. 60, 11. über pecus, vorzügl. Schafe; ebendas. No. 99, 46. asgi Plin. Quin et pecudes armentsque et innenta sale maxime sollicitanur ad pastum; und immentorum et boum oculi; die boves rechnete man 12 den armentis.

extremam famem] Ueber die Construction von extremus ob. II, 5.

Auf Umstände und Lagen angewandt und im moralisch. Sinne, ist extremus das Aeusserte, Letzte, der höchete Grad des Bezeichneten, versteht sich, in übler Bedeutung. Es ist also keineswege ultimus, der Letzte, in Beziehung auf die Reihefolge, der, welcher den Beschlust macht; also bellum ultimum, der letzte Krieg, der überbaupt geführt worden, - soudern extremus ist der, welcher das Ende einer Baha, von dem Standpunkte des Subjekts aus erreicht hat. Daher extremo bello, am Ende des Kriegs, extremo libro, am Schlusse des Buchs; ebenso extrema aetate, extremo tempore, d. i am Schlusse einer Periode, eines Zeitraums, extremo tempore civitati subvenire, B. C. II, 4., eines Zustandes, z. B. morbi, vitae. Vergl. Nep. Con. 1, 1. Attic. 21, 3. -Wie hier segt Liv. XXII., 6 quum super cetera extrema fames tiam instaret. Sall. Cat. 26, 5. constituit bellum facere et extrema omua experiri; das. Corte. Vergl. Ruhnken zu Rutil. Lup. I. p. 28. über die Synonyma: summum, magnum, maximum, extremum, ultimam tempus. Ebenso sagten die Griechen logara nouir, und nurra ra logara naogur. Cyrop. III, 1, 9. 22. und VIII, 8, 2. Dess jedoch extremus und ultimus manchmal verwechselt wurden, versteht sich; Liv. III, 2. ultima audere et experiri. Ebenso XXIII, 14. descendere ad ultimum auxilium. Und so gar häufig bei Livius und andern. Vergl, Ruhuk, zu Vellei. I, 11. p. 104. wo Beisp. von ultimus, extremus, infimus, als synonym. Wörter gegeben werden. Die differentia specifica heider Wörter liegt darin, dass ultimus, der weiteste in einer ausgestellten Reihe, also der letzte, postremns ist. Extremus hingegen ist, dem Subjekte entgegengesetzt, der entfernteste. Also ist ultimus absolut und objektiv, extremus relativ und subjektiv; in so sern das Subjekt zur Mitleidenneit der Krast gezogen wird. Cicero sagt dahor Tusc. V, 25, 71. quid sit quod natura spectet extremum in bonis, quod in malis ultimum. Also extrema fames die relativ ausserate Hungersnoth, die Jemand

aushalten kann. Vergl. Bremi zu Suet. Vesp. c. 6.
vox] Ob. I, 32. voces III, 17. 24. B. C. III, 49. init. crebrae
voces. — Populi Rom. maiestate. Maiestas, von dem elten Stamme,
der magnus zum Grunde liegt, magere, i. e. augere, verwandt mit
μέγας, wurde eigentl. dem Röm. Volke zugeschriehen, sowie auctoritas dem Senate. Cic. Orat. II, 39. unsjestas est amplitudo ac digeitas civitatis. Partit. Orat. c. 30. majestas est in imperii atque in nominis P. R. dignitate. Aber auch ausserdem allen Magistraten, z. B-

et superioribus victoriis indigna. Quin etiam Caesar quum in opere singulas legiones appellaret, et, si acerbius inopiam ferrent, se dimissurum oppugnationem diceret: universi ah eo, ne id faceret, petebant: sic se complures annos illo imperante meruisse, ut nullam ignominiam acciperent, numquam infecta re discederent: hoc se ignominiae laturos loco, si inceptum oppugnationem reliquissent: praestare omnes perferre acerbitates, quam non civibus Romanis, qui Genabi perfidia Gallorum interis-Haes eadem centurionibus tribunissent, parentarent. que militum mandabant, ut per eos ad Caesarem deferrentur.

dem Dietator, Consul, dem Senate; Pliu. Epp. II, 11, 1. Wer diese verletzte, beging crimen maiestatis oder impietatis. Daher sagte Ulpisa: quidquid selversus populam Rom. sut securitatem eius commissum fuerat, sey crimen mai. Wer also ein Heer den Peinden verrieth, wer Anfruhr etregte, wer auf irgend eine Weise die bestehende Staatsversassung beeinträchtigte und des Volkes Rechte schmälerte, war criminis maiestatis (laesae) rous. Unter den Kaisern wurde die maiestas populi auf diese übergetragen. Suet. Tiber. c. 88. Plin. Epp. X, 29., wo crimina maiestatis mit iudiciis mai, eins zu seyn scheinen. Diess Wort konnte auch auf abetrakte Gegenstände übergetragen werden, z. B. virtutis, orationis, bistoriae maiestas. z. B. Plin. Epp. IX, 27, 1. quanta potestas, quanta dignitas, quanta maiestas, quantum denique numen sit historiae, quum frequenter alias, tum proxime sensi. Cic. Lacl. 25, 96. quanta illa, Dii immortales, fuit gravitas, quanta in oratione maiestas. Den Ausdruck laedere maiestatem liest man bei den Alten nicht; defür minuere. Heinecc. Antiquitatt. p. 775.
indigna] Ob. V, 35. mihil quod ipsis esset indignum, com-

mittebant.

meruisse] Unathlig oft für stipendia mer. Siehe Drakenb. zu Liv. XXI, 4, 10, Vellej. II, 109. extr. exercitus, qui in Illyrico merebat. numquam] Die meisten Codd. haben nusquam, und Dahne billigt diese. Die Verwechsl. war sehr häufig; s. Drakenb. zu Liv. XXXVI, 17, 10. Wo nusquam aequo campo congredi gegen numqu. vertheidigt wird. An unsrer Stelle stimmt discedere mehr zu Gunsten des num-

ignominiae -- loco] Diese Umschreibung liebt Caesar. Oben V, 7. und Ramshorn p. 291. 385. Caesar weehselt ab mit pro, numero, loco. Oft wird dadurch Zweideutigkeit vermieden; aber auch der Gedanke

modificirt durch eine Art Litotis.

parenterent] Elgentlich einem Verstorbnen die gebilhrenden Opfer derbringen, inferiae oder parentalia genannt. Suet. Calig. c. 3. sicubi clarorum virorum sepulcra cognosceret, inferias Manibus dabat; ibid. c. 15. inferias annus religione publice instituit. Ibid. Claud. 6. 11.
Vergl. Ernesti in Clav. Cio. s. v. parentare. Liv. XXIV, 21. in. parentandum regi sanguine coniuratorum esse. Es hiess also auch metaphor. mortem alicuius uloisoi. Iustin. XII, 15, 6. quantis caedibus, quo oruore mortuo sibi parentatura. XIII, 3, 10. parentaturos san-

CAP. XVIIL Quum iam muro turres appropinquassent, ex capitivis Caesar cognovit Vercingetorigem consumto pabulo castra movisse propius Avaricum, atque ipsum cum equitatu expeditisque, qui inter equites proeliari consuessent, insidiarum caussa eo profectum, quo nostros postero die pabulatum venturos arbitraretur. Qui-

guine tuo manibus hostium a se interfectorum. Man fühlt am den gegebenen Beispielen, dass diess Verbum mit Bitterkeit und im Affekt, per Sarcasmum, in dem genannten Sinne gebraucht werden könne. — Man pflegte gewöhnlich flüssige Diege, Mitch, Honig, Wasser, Weis, wohlriechende Oele, daher bei den Griechen 2001 — Opferhiere, Kränze und Haarlocken bei solchen parentalibus darzubringen, Vergl. Voss zu Virg. Georg. p. 916. zu IV, 545. — Teber die hier statt

rindende variatio Modorum, — perferre — quam non — parentarent, vergl. ob. Il, 10, und Corte zu Cic, ad Div. XII, 2, 7, zu Sall. Cat. 16, 1. 2.

Cap. XVIII. Propius Avaricum] Wir kennen die Straktur von prope etc. mit dem Accusativ, ohne ad. Iustin. XXXVIII, 9, 8. prope fines regni sui reprehenditur. Beisp. bei Gronov zu Liv. XXII, 40, and Corte zu Sall. Cat. c. 11. in. und lug. c. 18, 11. Zumpt §. 411. Bei Nepos bald mit dem *Datte*, Hann. 8, 3. bald mit dem Accusat. Milt. 7,2. Them. 10, 3. Van Staveren zu Nep. Hann. 8, 3. sagt: ut id, quod rerum est, fatear, optimi auctores propius et proxime cum quarto esta construere solent. — Sed invitis omnibus libris in textum admittere non audeo. — Ibid. Pelop. 4, 3. haec fuit altera persona Thebis, sed tamen secunda ita, ut proximo esset Epominondos. Nepos, bemerkt man, setzt den Accusativ da, wo von einer Bewegung, von einer As-näherung die Rede ist; den Dativ, wo ein ruhender oder quiescire-der Zustand geschildert wird. Diess ist meist auch bei Caes. der Fall; z. B. I, 42. in. quonism propius accessisset. IV, 28. quae est propius solis occasum (sc. sits) V, 34. extr. neu propius accedant. ibid. 37.

quum propius Ambiorigem accessisset.

eo projectum] Bo fehlt in einig. Codd. Wir möchten es nicht aufgeben, weil wir dann an dieser Stelle quo nicht bestimmt und pripmant genug fänden; zumal nach Caesars Styl. Ob. c. 14. quoquo ver-

sus, quo etc. Unt. c. 20. illic utilem — quo. —
pabulatum venturos] Liv. VII, 50. m. oppugnatum nes veniunt.
Dafür: III, 23. m. ad pabulandum venire. III, 57. legati gratulatus venerunt. Eine sehr gewöhnliche Construktion, der gemäls das Supnum finale, zum Unterschiede von dem Supinum auf u. (qualitatis und modi) bei den Verbis steht, die eine Bewegung, eine intentio virium od. animi ausdrücken, am hänfigsten renire. Vergl. Zampt virium od. animi ausdrücken, am häufigsten renire. Vergl. Zampt 5. 668. Unt. o. 32. Dabei ist besonders der Gebrauch von ire, (ähr-3. 608. Unt. 6. 32. Dabei ist besonders der Gebrauch von ire, (ann-lich dem französ. aller, z. B. je vals perdre) mit dem Supino auf am au beschten. Es umschreibt das Verbum selbst, doch gewiss nicht gleichbedentend mit dem Verbo simplici: vielmehr bleibt der conatus, das Daraufausgehen, sich an etwas machen, ein unterscheidendes Merkmal. Ruhnken zu Terent. Andr. I, 1, 107. sagt: haec tamen loquendi ratio, (nämlich perditum ire und ähnliche) comicia et acriptoribus antiquitalis studiosis, ut Sallustio, familiarior est, quam Ciceroni, Caesari (bei dem sie gar nicht vorkomint, bei Cicero an einer einzigen Stelle, worüber noch gestritten wird, ad Div. XIV, 1, 12. ne puerum perditum perdamus, oder perditum eamus). S. Corte zu Sell. Cat. 4 36, 4.

bus rebus cognitis, media nocte silentio profectus, ad hostium castra mane pervenit. Illi, celeriter per expleratores adventu Caesaris cognito, carros impedimentaque sua in artiores silvas abdiderunt, copias omnes in loco edito atque aperto instruxerunt. Qua re nunciata. Caesar celeriter sarcinas conferri, arma expediri iussit.

CAP. XIX. Collis erat, leniter ab infimo acclivis: hunc ex omaibus fere partibus palus difficilis atque impedita cingebat, non latior pedibus L. Hoo se colle. interruptis pontibus, Galli fiducia loci continebant, generatimque distributi in civitates omnia vada ac saltus

media nocte — mane] Siehe ob. c. 16. diei tempora. Unter diesen 16 Stationen des bürgerl. Tages war die 3te von Mitternacht an
Gallicinium; daher jener bekannte, oft missverstandne Ausdruck im
N. T. Luc. XXII, 34. οῦ μὴ φωτήσει σήμερον ἀλέπτωρ. Dadurch sollte
die Zeit überhaupt, nicht ein äusseres, zustilliges Faktum bestimmt werden.

artiores silvas] I. e. densiores. Oft steht arctus für angustus, z. B. Liv. 34. arcti commeatus; Iustin. XXVII, 3, 10. arctissima custodia servari; Flor. II, 6, 31. tam arctis afflictisque rebus. — Was die Orthographie anlangt, so schreiben manche, Oudend. und Oberlin artiores, andre, wie Gronov, arctiores; Ernesti bei Cic. arcte. Die Etymologie begunstigt arctus von arcere; doch musete diese oft dem

Wohllaute weichen, vergl, Schneider Elementarl. S. 449. Grotefend II, S. 149. und Nolten p. 25. —

instruxerunt] Diess Verbum ist stehender Ausdruck für die Aufstellung der Schlachtordnung, zu Lande und zur See, Rüstung zu einem beworstehenden Zwecke; oft verbunden mit ornare. Liv. I, 15, nem bevorstehenden Zwecke; oft verbunden mit ornare. Liv. I, 15, 2. Romanus — dimicationi ultimae instructus intentusque, Tiberim transit. XXIX, 1, init. diem, qua equis armisque instructi atque ornati adessent, edixit. Auch aciem, exercitum, navem, classem, agmen, muros, domum instruere, so, dass der Begriff der Ausrüstung durch allerhand zweckmälsige Werkzeuge und Mittel vorherrscht. Vergle Bremi zu Nep. Them. 6, 4., wo allerdings muros instrui nicht aedifficari bedeutet; sondern: in Vertheidigungsstand setzen. Ibid. Ages. 7, 4. ist domus instructa, ein menblirtes Haus. Plin. Epp. X, 22, instructio balinei, d. i. nicht der Bau eines neuen Bades, sondern die Vorrichtung, Ausbesserung, Wiederherstellung des nothwendigsten Apparats. Insidiae instrucre bei Iustin. XXIV, 2, 1. ist selten; es'

liegt darin die intentio; gewöhnlich struere insidias.

arma expediri) Die Waffen in Bereitschaft halten, sich schlagtampifertig machen, heisst expedire arma. Diess lehrt Liv. XXII, 4.

extr. prius quam satis institueretur acies aut expediri arma stringique gladii possent.

Cap. XIX. Generatim] Siche ob. I, 51. Morus meint, in civitates sey, als unnöthiger Zusatz, zu streichen; aber mit Unrecht. Denn 1.) sich dergleichen Umschreibungen eines schon angedeuteten Begriffs bei Caesar mehrere; 2.) konnte generalim auch anders, als in civitates, nach Staaten oder Völkerschaften, erklärt werden, wie Beisp. eius paludis certis custodibus obtinebaet, aic animo parati, ut, si eam paludem Romani perrumpere conaretur, haesitantes premerent ex loce auperiore: ut, qui propinquitatem loci videret, paratos prope aequo Marte ad dimicandum existimaret; qui iniquitatem conditionis perspicezet, inani simulatione sese estentare cognosceret. In-

B. C. II, 21. und III, 32. beweisen; Liv. V, 52. ne omnia generatin sacra omnesque percenseam Deos; an allem 3 Srellen ist est κατά γίν, in logischer Eintheilung; 3.) geben die Codd, zu solcher Verbannung kein scheinbar begründetes Recht; 4.) der griech, Metaphr. augt sudrücklieh κατ Ιόνος τε καὶ κατὰ πάλεις μερισθέντες Aeholiches wird unt. VII, 28 berichtet: cuique civitati sua pars castrorum obvenerat.— Der Grund dieser Hoeresabtheilung lag theils in dem Föderativsysteme; theils in der Eifersucht einzelner Völkerschaften; theils auch diene sie zur Erregung des Ehrgefühls und der Tapferkeit. Dem Römererschien diese Art der Heereseintheil. bei den Galliern charakteristisch

saltus vius paludis] Keine Contradictio in adiecto, wie, wens saltus bloss Waldgebirge bedeutete. Das specifische Merkmal vos saltus ist unwegsamer, ungebahnter, dichter, an Schluchten und Engpässen reicher Wald. — Voss zu Georg. I, 16. erklärt saltus durch aufstusende Windung der Bergthäler mit Waldung; nemus degeen sweidereiches Gehölz. Virg. Ecl. VIII, 86. Paher finden sich bei saltus Epitheta wie folgende: periculosus, silvosus, invius, angustus, in artas coactus fauces Liv. XXII, 15. Vergl. Freinsh. zu Instin. VIII, 5, 7, ut peçora pastores nunc in hibernos, nunc in aestivos saltus traicinul. B. C. I, 37. Pyrenaeos saltus. — Man wird nun saltus an unserer Stelle zu deuten wissen: alle Fuhrten und Waldungen dieses Sumpfes, wo sie leicht umgangen werden konnten. Sagt doch Gurt. IV, 3, 21. in silvostrem saltum. Anlangend das Wort saltus, so gleicht ihm, obschon das tertinm comparationis ein andres ist, unser: Bruch, z. B. der Oderbruch.

videret — existimaret etc.] Codd. und die Eleganz des Stylsbegünstigen den Singular, statt des Plurals, der sich in vielen Misfindet. Das Individuum ist per Meton. Repräsentant der ganzen Gattung, unser: wer, d. i. man; jenes aber concret, dieses abstrakt, Eben 10 im Griech. 719. Viger. p. 151. XIII.

aequo Marte] Mars ist Symbol des Kriegoglücks, das zwer in utramque partem genommen werden kaun, aber in der Regel durch das Epitheton, z. B. secundus, Aen. X, 21. 18% bestimmt wird. Vergl. Heyne zu Virg. Aen. XII, 187. Mars wird als zweiselnbast zwiesehen berden Heeren umherirrend dargestellt, ehe die Schlacht beginnt, Virg. Georg. II, 283. Necdum horrida miscent Proelia, sed dubius medus Mars errat in armis. Hat die Schlacht begonnen, dann gleicht der Zustend einer Wage; so lange die Zunge in derselben steht, ist Manaquus; oder auch hin und her schwankend; din varia victoria suit; ad postremum aequo Marte utrinque discessum. Iustin. III, 6, 9. Flot. IV, 2, 48. quum din aequo Marte contenderent. Liv. II, 7. ibi varia victoria et velut aequo Marte pugnatum cat. Auch sagte manaqua manu discedere; vergl. Corte zu Salt. Cat. 59, 4. Eben deneuben Begriff umschreibt der Verf. des B. Alex. c. 62. extr. durch fortuna saepe ad utrumque victoriam transferente.

dignantes milites Caesar, quod conspectum suum hostes ferre possent, tantulo spatio interiecto, et signum prochi exposcentes, edocet, quanto detrimento et quot virorum fortium morte necesse sit constare victoriam: quos quum sic animo paratos videat, ut nullum pro sua laude periculum recusent, summae se iniquitatis condemnari debere, nisi eorum vitam sua salute habeat cariorem. Sic milites consola-tus, eodem die reducit in castra; reliqua, quae ad oppugnationem oppidi pertinebant, administrare instituit.

tantulo] Vergl. ob. II, 50.

exposeentes] Wie hier von den Soldsten, die das Zeichen zur Schlacht von dem Feldherrn ungeduldig fordern, B. C. III, 90. exposeentibus et studio pugnas ardentibus, tuba signum dedit. Von denen, welche die Götter um Sieg ansiehen, B. C. II, 5. ante simulatra proiecti victoriam ab Diis exposeerent. Eben so Alex B. è. 15. precibus et votis victoriam ab Diis immortalibus exposeeres. Auch exposcere aliquem aliquid, Liv. VII, 40. Vergl. ob. c. 1 über deposcere; und über pacem Deorum exposcere, um die Gnade der Götter. Achen, Iustin. XVIII, 6. und das Bernecc. Ueber poecere u. postulare

su Sall. Cat. 21, 1.
constare] D. i. kosten, wie stare nach der bekannten Regel, dass bei Verbie emendi, vendendi etc. der Werth oder Preie, für oder um welchen etwas gekaust wird, im Ablativ steht; der Genitiv bei den Verbis aestimandi. Vergl. Zumpt §. 444. Aum. 2. Bainshorn §. 142, 7. Liv. XXIII, 30. Multo sanguine et vulneribus Poenis victoria stetit.

Vellei. II, 64, 4. ntrique vindicta libertatis morte stetit.

condemnari] Nicht blosa verurtheilen, sondern auch das antecedens beschuldigen, anklagen; wie damnare praditionie sliquem; Nep.
Them. 8, 2. Instin. XX, 5, 12. Anch dahin bringen, dass Jem. verurtheilt wird, vergl. die Anslegg. zu Liv. VII, 16. Breini zu Suet.,
Tib. c. 8. Eben so im griech. καταψηφίζευθαι und καταδικάζειν, κατακρίνιν. Offenber fehlt bei diesem Genitivus ein Ablativ crimine, nomine, oder dergl., das erstere am wahrscheinlichsten, weil es ausdrücklich oft beigesetzt wird. Vergl. Zumpt §. 446. und den Index zu
Corn. Nep. edit. v. Staveren (Bardili) aub voce damnare. Denn per
Graccism. Franz zu suppliren, ist unstatthaft; weit eher lässt sich der
absolus Genitiv rechtfertigen ohne alle Ellipse, indem gute und bösse Ligenschaften als Folgen begangner Handlungen einem Subjekte beigelegt und durch den Genitiv als inharirend bezeichnet werden konnen. Denn proditionis damnare lat eben so viel, als: hominem pro-ditorem compellare. Man vergleiche damit unser: Du bist des Todes! und bedenke, dass der Genitivus pretii eben so gut culpae u. cri-

sua saluts] Die Codd. lesen einstimmig so; der griech. Metaphr. hat inairou, i. e. laude. Entweder Periphrasis des in salus mit begriffnen Gedankens; denn der Lateiner konnte eben so gut hier laus, gloria setzen, ohne jedoch ein prägnanteres Wort zu finden, als salus, das Alles jenes in sich begreist, Bhre und Leben; oder was wahrscheinl, sua salute gab in ein. Cod. durch Abkurz. Anless zu lesen: eua laude; denn d n. t wurden zu ost verwochselt, ja set, aput, illut,

CAP. XX. Vercingetorix, quum ad suos redisset, proditionis insimulatus, quod castra proplus Romanos movisset, quod cum omni equitatu discessisset, quod sine imperio tantas copias reliquisset, quod eius discessu Romani tanta opportunitate et celeritate venissent; non haec omnia fortuito aut sine consilio accidere potuisse; regnum illum Galliae malle Caesaris concessu, quam ipsorum habere

Estut, waren fast gewöhnl, Schreibart. Vergl. Niebnhr zn Cie, Rep. edit. Mai. p. 356. — Ueber Caesars Benchmen gegen seine Soldaten sammelte Sueton. viele interessante Züge des Charakters; kurz und allgemein urtheilt er Caes, c. 65, militem — tractabat pari severitute atque indulgentia. — Humanitat in der Behandlung ist dem grofeen Feldheren nicht abzusprechen; weder Sylla noch Marius konnte

er jemals werden!

er jemals herden!

Cap. XX. Insimulatus] Die Lessat vieler Codd, insimulatur begünstigt auch der Grieche durch κατηγορήθη, Dennoch empfiehlt die unten vorkommende Epanalepsis — tali modo accusatus, ingl. das vorausgeh. quum redisset; nicht minder Caesars historische Darstell. dessen, was einem Andern begegnete, diese Lesart, auch die meisten Codd. Insimulare wird von Beschuldigungen gesagt, die sich auf scheinbaren Verdacht gründen, ob fälschlich oder mit Grund, ersiche aus den Umständen oder Beiwörtern. z. B. falso crimine giebt sich aus den Umständen oder Beiwörtern, z. B. falso crimine insimulatus, Liv. VI, 16. falsis criminationibus, Vellei., II, 77, 5. Vergl. Iustin. V, s. in. Liv. XLIV, 16. med. quum suspectum se esse-cerneret et proditionis interdum crimine insimulari, ad Romanos transfu-git. Unser: bezüchtigen. quod — quod etc.] Die viermalige Wiederholung von quod, (Ans-

phora) dient hier zur Verauschaulichung des gegründeten Verdachts, wobei der Gleichklang des Ausgangs der einzelnen Sätze Homocoteleston, cfr. Rutil. Lup. p. 169, nicht minder zu bemerken. Ueber die Construktion von quod mit dem Conjunctiv vergl. Zumpt §, 549. Der Grund liegt darin, dass die Klagepunkte aus der Seele der Kläger erhoben werden, folglich das Godachte bezeichnet wird. Der griech.

Optativ.

fortuito] In einig. Codd. fortuita. Ondend. stimmt bei Caes. für die allgemein angenommene Form fortuito, wie auch Graevius, Hensinger, Gernhard ebendssselbe bei Cic. thaten. Dafür auch die Adjektivform, z. B. fortuitae mortes, Instin. XIX, 5, 6. fortuita danna, Veland. lei. Il, 126, 4. Wenn jedoch die Substantivform fortuitu Beht ish (Beier und Martyni-Laguna haben sie bei Cic. als bewährt gelten lasen, vergl. Cic. Off. 1, 29, 103. edit. Beiet) so war doch der Begriff verschieden, und fortuitu eiguete sich recht wohl da, wo von handelnden Personen die Rede war, im Gegensatz von ratione ac consilio, so, des es unserm "durch blinden Zufalle entspricht; also case et fortuitu. Görenz zu Fin. V, 11, 35. An unser Stelle, wo die Subjekte nicht handelnde Personen sind, denen die Wahl frei atand, scheint förtuito als Adverbialbegriff passender. Statt aut findet sich in manchen andern Stellen, z. B. Liv. II, 28. ac. Vergl. Beier a. a. O., welcher auch der Lesart temere use fortuitu vor dem gewöhnlichen auf den Vorzug geb. — Vergl. über fortuito, ausser Oudend, zu Suet. Tib. 39. — complura et ingentia saxa fortuitu delapsa sunt — Hotting. Eclog. Cic. p. 277., wo angemerkt wird, dass nach Horat. Od.

beneficio: tali modo accusatus ad haec respondit: Quod castra movisset, factum inopia pabuli, etiam ipsis hortantibus: quod propius Romanos accessisset, persuasum loci opportunitate, qui se ipsum munitione defenderet: equitum vero operam neque in loco palustri desiderari debuisse, et illic fuisse utilem, quo sint profecti: summam imperii se consulto nulli discedentem tradidisse, ne is multitudinis studio ad dimicandum impelleretur; cui rei propter animi mollitiem studere omnes videret, quod diutius laborem ferre non possent. Romani si casu intervenerint. fortunae; si alicuius indicio vocati, huic habendam gratiam, quod et paucitatem eorum ex loco superiore cognoscere, et virtutem despicere potuerint; qui, dimicare non ausi, turpiter se in castra receperint. Imperium se ab Caesare per proditionem nullum desiderare, quod habere victoria posset, quae iam esset sibi atque omnibus Gal-

II, 15, 17. die penultima richtiger lang ausgesprochen werde; eben so gebrauchte sie Plautus, Ausonius u. A.

se ipsum - defenderet] Ein solcher Ort heisst oft locus natura munitus; z. B. ob. II, 29. oppidum egregie natura munitum. III, 25.

munitus; z. B. ob. II, 29. oppidum egregie natura munitum. 111, 20. oppidum et natura loci et manu munitum.

neque — et Vergl, ob. IV, 29.

animi mollitiem] Mollities und mollis wird in bonam et malam partem genommen; z. B. Cic. ad Att. I, 17. hanc agilitatem,
ut ita dicam, mollitiamque naturae plerumque bonitatis — sc. esse
status. Hier ist es tadelnd ausgesprochen; Abspannung, Verzärtelung; nicht grade Weichlichkeit, wie Liv. V, 6. adeo molles (militum) animos, ut hiemem unam durare in castrie, abesse ab doino non possint — sc. putamus? Iustin. 1, 3, 2. quum mollitia corporis — omrea feminas anteiret. Terent. Eun. II, 1, 16. Eticiunda hercle bacc est mollities animi. Nimis mihi indulgeo. Cic. Tusc. V, 1. In hoc me ipse castigo, quod ex sliorum et ex nostra fortasse mollitia, non ex ipsa virtute, de virtutis robore existimo. Vergl. Vellei. II, 88. 2. nullum) Man fühlt das Kräftige und Nachdrückliche dieser

Vertauschung des Adjektiva mit dem einfachen Adverb. non oder minime, welches auch stehen konnte; jedoch liegt zugleich in nullus dentlicher jenes huiusmodi, tale imperium, quod per proditionem par-tum sit. Vergl. ob. I, 7.

victoria — explorata] Ein Ausdruck, den Caesar liebt; es ist victoria ex certis quibusdam indiciis cognita atque perspecta, ein Sieg, dessen man gewiss zu seyu glaubt; z. B. ob. III, 18. extr. laeti velus explorata victoria. V, 42. init. quasi parta iam atque explorata victoria. Cic. ad Div. VI, 1, 9. nec quum id faciebamus, tam eramus amentes, ut explorata nobis esset victoria. Ibid. f. 5. nec temen is ipse, a quo salus petitur, habet explicatam aut exploratam rationem salutis suas. Vellei II, 81, 1. longe aute quam dimicareur, exploratissima Iulianarum partium fuit victoria.

lis explorata: quin etiam ipsis remittere, al sibi magis honorem tribuere, quam ab se salutem accipere videas-Haec ut intelligatis, inquit, a me sincere pronunciari, audite Romanos milites. Producit servos, quos in pabulatione paucis ante diebus exceperat et fame viaculisque excruciaverat. Hi, iam ante edocti quae interrogati pronunciarent, milites se esse legionarios dicunt: fame et inopia adductos clam ex castris exisse, si quid frumenti aut pecoris in agris reperire possent: simili omnem exercitum inopia premi, nec iam vires sufficere cuiquam, nec ferre operis laborem posse: itaque statuisse imperatorem, si nihil in oppugnatione oppidi profecisset, tridue exercitum deducere. Haec, inquit, a me, Vercingetorix, beneficia habetis, quem proditionis insimulatis, cuius opera sine vestro sanguine tantum exercitum victorem fame paene consumtum videtis; quen

remittere] Diess erklärte Morus: se non urgere et instare, at hoe vel illud credant, se pati eos uti aus opinione; avyyssioness bei dem Metaphr. Remittere nämlich heisst nachlassen, ablassen, von seinem Rechte abstehen, es einem audern anheim stellen, nach derselben Metapher, wie man sagte se remittere, Nep. Alcib. 1, 4, ex negetie aliquid remittere, Vellei II, 8, 2. Vergl. ob. II, 15. und Liv. VI, 56. ist remittentibus tribunis so viel als permittentibus, concedentibus. Cic. ed Div. V, 10, 4. remitto tibi et condono. Desgl. Instin. I, 9, 12., wo l. Fr. Gronov und andre Auslegg. über permittere und remittere (on fere, quae molesta sunt, remitti dicuntur. Verulihre Ansichten ausgesprochen. Uebrigems bei Instin häufig remittere mit dem Accusativ. Obiecti. Auch remittere de re, z. B. de samme supplicio aliquid remittere. Cic. Verr. V, 65. Allein die von Clerke zuerst gegebne und von Lemaire wiederholte Erklärung: remittere se imperium, quod in eum contulerant, ist dem Sprachgebrauche Cesser angemessener, indem remittere, was Lemaire zu beweisen vergesse hat, ganz in derselben Bedeut., wie hier, vorkömmt B. C. II, 52, etc. cuius (sc. quod me imperatoris nomine appellastis) zi vos posnitet, vestrum vobis beneficium remitto; mihi meum restituite nomen, ue ad contumeliam honorem dedisse videamini. Also: ich trete-Jemanden etwas wieder ab: gebe es ihm zurück.

den etwas wieder ab; gebe es ihm zurück.

exiese, ei quid] Vergl. ob. 1, 8, und die Beisp, bei Ramsborn

a me — habetis] Habere sehr oft in der nachdrücklichen Bedvon possidere, acceptum habere, beneficits s. commodis uti acceptis. Cie, ad Div. VII, 29, 2. nos quod simus, quod habeanus, quod homises existimemur, id omne abs to habere. Vergl. das. Corte lustis. XIII. 4. 20. terras inter amnes Hydaspen et Indum Taxiles habebat.

XIII, 4, 20. terras inter amnes Hydaspen et Indum Taxiles habebat.
exercitum victorem] Bekanntlich werden die Subst. verbal. auf
tor und trix statt des Adjektivs oder Particips gesetzt, doch mit besondrer Eleganz und öftrer noch bei Dichtern, als in Prosa; so da

turpiter se ex hac fuga recipientem ne qua civitas suis finibus recipiat, a me provisum est.

CAP. XXI. Conclamat, omnis multitudo et suo more armis concrepat; quod facere in eo consuerunt, cuius orationem approbant; summum esse Vercingetorigem ducem. nec de eius fide dubitandum; nec majore ratione bellum administrari posse. Statuunt, ut decem milia ho-

sogar Adverbia zur nähern Bestimmung eines solchen Prädikativs nicht verschmäht werden. Vergl. Ramshorn §. 203. S. 943. Zumpt §. 102. suis finibus recipiat] Gewöhnlich recipere in locum, inter signa et ordines, in Italiam etc. Allein, so wie man sagte hospitio recipere, eben so auch tecto, portis, sedibus etc. recipere. Nicht wohin? sondern worin, innerhalb drückt der Ablativ aus. Liv. XXVI, 25. med. Qui victus acie excessisset, eum ne quis urbe, tecto, menea, lare reciperet.

Cap. XXI. Armis concrepat] Concrepare wird gesigt von dem Zusammenischlagen zweier Körper, die dana einen klatschenden und unharmonischen Tou von sich geben, wie von zwei flachen Häuden, zwei metallnen Becken etc. Liv. XXVIII, 29. exercitus gladits ad scuta concrepuit: συνεψόφησαν ταῖς μαχαίραις τοὺς θυρεούς, sagt Polybius. Von det knarreuden oder zuschlagenden Tbüre: Terent. Hec. IV, I, 6. ostium concrepuit. Besonders wurde concrepare gebraucht von dem Schalle, den man mit 2 Fiugern hervorbringt, wie wenn man ein Schnippehen schlägt; Cic. Offic. Ilf, 19. init. Si vir bouus habeat hanc vim, ut etc. ei digitis concrepuerit, possit iu locupletium testa-menta nomen eius irrepere; hac vi non utatur. Dabei führt Beier fol-gende Erklärung aus Turnebus an: Sono digiti loco nutus aut etiam vocis utebautur, qui sibi sine cunctatione parituros praesto habebant, ut imperium maius aut ulla vocis significatione opus non esset. Itaque Cicero, digitis concrepare et digitorum percuesionem, - dixit pro eo, quod facile nulloque negotio assequimur et levi quodam velut sono et num inbemus et obtinemus. Simile est illud Tibulti I, 2, 5:. et vocet ad digiti me taciturna sonum; Das. Broukh, et Martial. Epigr. Ill, 82, 15. Digiti crepantis signa novit Eunuchus. S. Böttigers Ssbina S. 34. Dicitur et digitorum crepitus de re nihili et contemnenda; — wie bei den Griechen των δυατύλων εποπρότημα. — Ueber die hier erzählte Thatsache verg! Tseit. Germ. c. 11. extr. sin placuit, frameas concutiunt: honoratissimum adsensus genus est, armie laudere. Tacit. Hist. V, 17. Sono armorum tripudiisque (ita illis mos) approbata eunt dicta.

in eo] Bei Jemand, bei einem Manne, dessen Vortrag ihnen gefallt. So wird in mit dem Ablativ der Person, nach acht Romischem Sprachgebrauche gesetst, wie unser an, d. i. oft soviel wie: in caus-ea, quod attinet ad. Cic. ad Div. II, 14, 2. in hoc komine nullam accipio excussiionem. pro Arch. c. 2. in eiusmodi persona. Vergl. Nep. Dion. 6, 2. in filio, d. i. an dem Sohne, nicht gegen denselben. Quinctil. X, 1, 90. Maltum in Valerio Placco nuper amisimus. Il id.

96. lambus, cujus acerbitas in Catullo, Bibaculo — non reperietur maiore ratione] Die meisten Codd. haben maiore, einige i, so wie auch Cio, meist den Ablat, der Comparative auf e bildet. S. Zumpt f. 15, 4. 8, 38. Ratto aber ist hier soviel als consilium, dit - minum delecta ex omnibus copiis in oppidum submittantur, nec solis Biturigibus communem salutem committendam censent; quod penes eos, si id oppidum retinuissent, summam victoriae constare intelligebant.

CAP. XXII. Singulari militum nostrorum virtuti consilia cuiusque modi Gallorum occurrebant, ut est summae genus sollertiae atque ad omnia îmitanda et efficienda, quae ab quoque tradantur, aptissimum. Nam et laqueis

gentia, prudentia. Vernunît, Besonnenheit, Planmässigkeit. Sollte es synon. von modus seyn, so musste es natūrlich meliore heises. Liv. XLII, 47, in. Haec, ut summa ratione acts, magna pars senator approbabat. B. Alex. c. 75. Dii quum omnibus casimus belli intersust, tum praecipue iis, quibus nihil ratione potuit saministrari, d. i. Falk, in depen keine planmässigen Anstalten setroffen werden konnten.

in denen keine planmäsigen Austalten getrossen werden konntenpenes — vos constare intell.] Den Sinn dieser Stelle hat der griech. Metaphr. so ausgedrückt: er rovre yan oxedor, et raint dagulatear the nolm, the right naam reiodan. Vergleichung der besten Codd. bewog Oudendorp, statt des von Clarke nach drei Ms. sulgenommenen paene in eo, wie hier penes eos zu lesen; und constaturam, wie ost das Praes. statt des Futuri, vergl. ob. ll, 52. zu nehmen. Penes steht aber gauz eigentlich von der Gewalt, Macht, dem Vermögen, das Jemand besitzt, wie Nep. Eum. 11, 3. penes quem summa imperii erat custodiae. Sall. lug. 31, 16. beneficia vestra penes optumos — forent. Liv. V, 34. penes Bituriges summa imperii suit. Analog: per populum Rom. stetisse. Liv. VIII, 2. in. Auch apud in demselben Sinne. Vergl. Corte zu Sall. a. a. O. Folglich ist penes aliquem synonym mit in aliquo, in potestate alicuius ac viribus; und constare soviel als: beruhem. So sagt der Auct. al Her. 4, 8. consistunt omnia penes unum. Ja, Horat. Sat. ll, 3, 275 sagt: penes te es? (griech. èv laură evrai) bist du bei dir? Terenteut. V, 1, 47. prae iracundia — non sum apud me. — Demnach verdient die Oudendorp. Lesert den Vorzug wegen der Seltenheit des Ausdrucks penes aliquem constare, und wegen der Eleganz desselben, sowie auch die Codd. sur sie sprechen. Den Sinn erklärt Celus p. 158. also: ne vel solis Biturigibus salus publica crederetur, vel servin oppidi gloria solorum esset Biturigum, sed Gallorum omnium. Also Ehrgeiz und Mistrauen waren die Triebsedern.

Cap. XXII. Ut est summae genus sollertiae] Ueber ut verglob. V, 43. u. VI, 7. und Ramshorn \$. 205. S. 982. B. C. III, 8. ut sunt Gallorum subits et repentina consilia. Die Wortstellung summat genus soll. ist die unserm Schriftsteller ganz vorzüglich geläuße. Sollertia, (besser und richtiger als solertia, vergl. Grotefend II, §. 12. Nolten p. 168. Schneiders Elementarl. S. 416. bedeutet die ganze, vollkommne Fertigkeit, Gewandtheit in einer Kunst. Nach Festin wäre sollo in der Oscischen Sprache gleichbedeutend gewesen von totus, und sollers ist eutgegenges. dem intere, rudis. Vergl. Dont zu Terent. Eun. III, 2, 25. Allein es ist eine vox media, wie außer vielen andern Beisp. Cic. Offic. I, 10. extr. lehrt: Quocirca in omnire sugienda est talie sollertia. Man vergleicht es mit dem griech. arzeroug. Vergl. B. C. II, 8.

laqueis falces avertebant] Ueber die falces siehe ob. III, 14

falces avertebant, quas quum destinaverant, tormentis introrsus reducebant; et aggerem cuniculis subtrahebant.

Die falces murales waren nach Veget. IV, 14. eine Art Sturmbock, aries, d. i. ein starker Balken, vorn mit einem spitzigen krummen Eisen oder Haken, und dieser befand sich unter einem Schutzdache, testudo, das mit Hänten, härenen Matratzen u. s. w. geschützt und bedeckt war. Den Namen falx erhielt das Werkzeng ab eo, quod incurva est, ut de muro extrahat lapides. Sonderbarer Weise führt Lemaire zu B. G. III, 14. eine Stelle aus Liv. XXXVII, 41. an, wo die falces beschrieben würden. Allein es ist dort die Rede von falca-tis quadrigis, Sichelwagen, (B. Alex. c. 75.) jenen bekannten orien-talischen Kriegsgeräthen. — Als Gegenmittel gegen Sturmböcke und Sichelm brauchte man nach Veget. IV, 23. allerlei Mittel. 1.) Man bedeckte die Mauern an den gefährlichsten Stellen mit Matratzen und wollnen Decken, um die Hestigkeit des Stosses zu schwächen; 2.) man fängt die Köpfe der Sturmbücke mit Schlingen, laqueie, auf und zieht sie seitwärts; 3.) man packt sie mit eisernen Stangen, die spitzige Zähne haben und Wölfe heissen, und zieht den Sturmbock durch Seile, an denen die Zangen befestigt sind, auf die Seite oder in die Höhe; 4.) man lässt Walzen und große Steinmassen auf die Maschine herabrollen. Vergl. auch Nast a. a. O. S. 375. und unt. VII, 84. 86. - Statt destindverant lasen einige ganz falschlich distin.; siehe ob. III, 14. Die Richtigkeit unseer Lesart ergiebt sich auch aus den oben aus Veget angeführten Datis.

tormentis] Weder Morus und Oberlin, noch Lemaire erklären

sich genau hierüber; tormenta sind nichts andres, als die oben nach Veget, unter 3.) angeführten Seile, an denen die Zangen besestigt waren, so wie auch laquei nur die Schlingen bezeichnen, die naturlich an größern Maschinen befestigt waren, durch welche die falces heranfgezogen wurden. Menschenhände allein reichten nicht aus; man denke sich also eine Art Winden, Kloben, Flaschenzuge und dergl. Diess verträgt sich recht wohl mit dem gewöhnlichen Begriffe von tormentum, d. i. jede Maschine, zu deren vollkommnen Gebrauche es einer Saite, einer Sehne, eines Aufwindens und Aufdrehens bedarf. Also sind es keineswegs an unster Stelle funes contorti; vielmehr sind diese Theile des tormentum. Dieses ist allemal collectiv, und eine aus mancherlei Theilen bestehende, durch Winden und

Drehen in Bewegung zu setzende Maschine.

aggerem - subtrahebant] Vergl. ob. III, 21. Veget. IV, 24. sagt: "Eine Hauptart, Städte einzunehmen, ist die, dass man unterir-dische Gänge führt. — Man untergräbt ein Stück der Mauer, unterstutzt diess mit trocknem Holzwerke; - wenn alles zum Sturme fertig ist, so legt man Feuer an das Holz, und die Mauer fällt über den Also war das Verfahren der Gallier hierbei folgendes: Haufen." -Sie untergruben den Damm, seger, auf dem die Römer ihre Thürme ernichtet hatten, bewirkten dadurch, dass der Damm und Aufschutt, Aufwurf nachrollte, zusammensank und stürzte, und mit ihm, dem Pundamente und der Unterlage, die Maschinen selbst, turres, testudines, plutei, vineae. Demnach ist subtrahere ein sehr passender Ausdruck, denn entziehen, darunter wegnehmen, teigt ganz plastisch den angewandten Kunstgriff. So fast B. C. II, 11. extr. compluribus lapidibus — ex ea turri subductis. Noch bestimmter Cic. Fin. IV, 15. extr. neque intelligant, se rerum illerum pulchrarum - fundamenta subducere. Das. Görenz.

eo scientius, quod apud eos magnae sunt ferrariae atque omne genus cuniculorum notum atque usitatum est. Totum autem murum ex omni parte turribus contabulaverant atque has coriis intexerant. Tum crebris diurnis nocturnisque eruptionibus aut aggeri ignem inferebant, aut milites occupatos in opere adoriebantur; et nostrarum turrium altitudinem, quantum has quotidianus agger ex-

murum - turribus contabulaverant] Eigentlich heiset turrin contabulare einen Thurm mit einem breternen Boden verseben, und dadurch ein Stockwerk beschliesen. Dass dieser contabulationes oder contignationes an einem solchen Gebäude mehrere waren, sogar secht, ist bekann'. Vergl. B. C. II, 9. murum contabulare kann man nua in so fern sagen, als die Maner durch die hin und wieder errichteten Thurme um ein oder mehrere Stockwerke erhöht worden war; denn anders konnen die Worte nicht verstanden werden. Zugleich liegt, wohl zu merken, in contabulare die Hindeutung auf das Holzweit, als das Material, aus welchem die Thürme bestanden. Der Ausdruck jst etwas ungewöhnlich, fast kühn für Caesars einfache Sprache. Curtius V, 7, 8. geht noch weiter; er sogt: contabulato mari molibus, d. i. das Meer wurde ausgefüllt u. gangbar gemacht, gleichsem mit Balken versehen und breternem Boden. — Es ware also eine Hypallage statt toto muro turres contabulaverant atque ita murum altioren effecerant. Morus sagt: uno verbo cingere murum contabulatis turribus. Der Grieche hat: nugrose nvoymanree nur to teizoe. Wie abr Lemaire an unsrer Stelle Tom. I. p. 3:1. eagen konnte: Oberlinus to-tum hune locum adea sus interpretatione obscursvit, ut ex eius commenterio vix intelligi queat, -- begreist man nicht, da Oberlin gu nichts, wohl aber Morus das eben erwähnte Resultat, als den Sinn dieser Stelle erlänterad, daselbst beigefügt hat. Dass diese Thurme per intervalla gebaut worden, versteht sich von selbst, denn anders bast man Thurme nicht, — aber es folgt keineswegs aus dem contabulare, Vielmehr aus: omni ex parte.

quotidianus — agger expresserat] Ueber quotidianus, i. e. qui et quantus quotidie fieri solet vel potest, siehe ob. I, 1. Exprimere, als Gegensatz von deprimere, ist ein eben so mahlerischer und technischer Ausdruck, wie excitare, ob. V, 40. efferre, B. C. II, 8. elevare, ibid. c. 9. extr. Man liest bei Vitruv. VIII, 7. expressus für adscensus aquarum per fistulas violentus. Ebenso Plin. Epp. VIII, 8, 2. Hunc (so. collem) suhter fons exit et exprimitur pluribus venis, sed imparibus. — Die Sache erklärt sich selbst: Die Thürme waren tramportabel und ruhten auf Walzen; waren leichte hölzerne Gebände, durch kein schweres und festes Material, z. B. Lehm, Ziegel u. derglansgefüllt, konuten demnach leichter gehoben und in die Höhe gewunden werden, auch wenn sie fertig dastanden. Je höher nun der agger oder Danm, auf dem sie als Basis ruhten, gehoben wurde, durch substructiones aller Art, Steine, Rasen, Holzwerk, Faschinen u. s. w., desto läher stiegen anch die Thürme. Der hier von Geest gehrauchte Ansdruck pränzt aber, wie man leicht fühlt, an das Poetische. — So gilt auch exprimere bei plastischen Kunstwerken von dem durch des bildners Hand bewirkten Hervortreten und Hervorheben der Umrisse und Conturen, von den Arbeiten en relief. Daher ex-

presserat, commissis suarum turrium malis, adaequabant; et apertos cuniculos praeusta ac praeacuta materia et pice

pressa effigies z. B. Cic. Off. III, 17, 69. im Gegensstz von imago. adumbrata. Es int ein ausdrucksvolles, vollendetes Bild und Gemalde, gleich einem Kunstwerke der Plastik, nicht ein bloser Schat-

tenriss oder Umriss. Vergl. Beier a. a. O.

commissis — malis] Hotomann ad h. l. gesteht, er verstehe die Stelle nicht; man müsse denn statt malis (das freilich durch keine Autorität unterstützte) scalls lesen; denn der Leitern habe man sich bei Thürmen bedient. Andre lasen elis oder aliis; ersteres sollte bezeichnen vacua epatia inter eingulae turres intermiesa. Allein, geseizt, die Zwischenräume waren verbunden worden durch lange Balkeu, was soilte das helfen? wie passt diess zu adaequabant? - Man behalte also getrost malis. Mali sind aber per Synecdochen, lunge Balken überhaupt, nach Frontin. III, 8, 5. nur senkrecht stehende. nicht horizontal liegende, und zwar durch welche die Höhe der Thurme bestimmt wurde. Diess geht hervor aus dem ursprüngl. Begriffe von malus, Masthaum; denn auch in den metaphor. Bedeutungen muss der charakterist. Begriff erhalten werden, darf nicht ganz verloren gehen. Wo bliebe sonst das Bildliche? Demusch verstehe ich die Sache so, dass an jeder der 4 Ecken der Thürme der senkrecht stehende Hauptbalken, malus hiels; diese 4 die Ecken bildenden Stämme wurden nicht bis oben hinaus, nach ihrer ganzen Länge od. Höhe durch Tabulate, Stockwerke ausgefüllt, sondern ragten leer u. frei nach oben zu hervor über der einen contignatio. So wie nun die Römer ihre Thurme höher aufführten; dem gemäß und gleich wurde von den Galliern eine contabulatio darauf gesetzt. Diess geschah durch horizontal gelegte, n. mit den 4 Hauptstämmen verbundne Balken, u. diess nannte man committere malos. So Curt. VII, 7; 14, quae tam longo intervallo natura videtur diremisse, nua victoria subito committere. Flor. I, 4, 2. interfluentem Urbi Tiberinum ponte commisit. S. unt. VII, 72. extr. commissura.

apertos cuniculos] Allerdings liest man von cuniculis tectie, unten VIII, 41. auch von occultie, Liv. XXXIII, 7. quum aperta vi param procederet consuli res, cuniculum occultum, vineis ante contecto loco, agere instituit; — diesen ann, künnte man glauben, seyen entgegengesetzt cuniculi aperti, als eine besondre species, vielleicht Trancheen, oder was die Franzosen neunen mises eventées. — Clarke hat unstreitig den rechten Sinn schon getroffen; nämlich aperti werden sie blots gemannt als zusätliges Prädikat, wann sie bis zu Ende gesührt, nun geöffnet, d. i. die Erde oberhalb durchstochen wurde, damit die Soldaten nunmehr herausstiegen. Denn detectus entdeckt, von den Belagerten ausgespurt, und durch Herabwerfen großer Steine Beoffnet, perfractus, kann apertus nicht housen. - Vornehmlich unterstützt diese Erklärung auch der Ausdruck morabantur; sie hielten die bereits zum Aussteigen fertigen und gefassten Belagerer auf, anch aus Veget. IV, 24. kann man hierber gehörige Erläuterung schöpfen. Also kann man der Erklärung von Lemaire, die früher schon von Vossius angedeutet wurde, nämlich de cuniculo prius tecto, deinde vi detecto et aperto, nicht beistimmen. Man vergleiche noch zum bessern Verständniss der Minen und ihrer Anlegung Liv. XXIII, 18. med. Inde vineae quoque coeptse agi cuniculique, nec ad varios conatus hostium aut vis ulla ant are decrat. Socii Romanorum - transversis cuniculis hostium cuniculos excipere et palam et clam coeptis obfervefacta et maximi ponderis saxis morabantur moenibusque appropinquare prohibebant.

CAP. XXIII. Muris autem omnibus Gallicis haec fere forma est. Trabes directae, perpetuae in longitudinem, paribus intervallis distantes inter se binos pedes, in solo collocantur: hae revinciuntur introrsus et multo aggere Ea autem, quae diximus, intervalla grandivestiuntur.

vism ire. Besonders auch Liv. XXXVIII, 7. silentio facto, plaribus locis sure admots, sonitum fodientium captabant. - aperiunt rectem in cuniculum viam.

Cap. XXIII. Haec fere forma ] D. i. in der Regel, pleramque, auf das Urtheil des Sprechenden bezogen; wie B. Alex. 66, init. quod oppidum fere totius Ciliciae nobilissimum - est. S. oben UI, 18. -

viele Codd. Muri — omnes Gallici hac — forma sunt. Der Begriff von forma entspricht unsrer Struktur mehr.

directae] D. i. in grader horisontaler Richtung, parallel liegend oder laufend. Ob. IV, 17. directa materia. B. C. II, 9. supra ea tigua directo transversas trabes iniecerunt, d. i. in grader Richtung, nichtung. B. Alex. 64. extr. navem directam — transc d. i. erade and oblique. B. Alex. 64. extr. navem directam — tenere, d. i. grade aus schiffen. Auch im moral. Sinne' bei Cic. mehrmals, wo es ziemlich unserm grade, d. i. offen und freimuthig, dabei auch oft ohne Schomung und milderade Rücksicht, derb und tüchtig, einfach, unverholen. Vergl, Ernesti in Clay. Cic.

perpetuae] Synonyma sind continuus, continens, s. unt. c. 24. 28. mon interruptus, griech. διηνεκής, ποροεχής, wir: aus dem Ganzen, nicht aus mehrern Theilen. Unt. c. 26. palus perpetua, ein fortlaufender Sumpf. Bei Liv. IX, 2. montes perpetui. XLI, 18. ingum, quod (duos) montes perpetuo dorso inter se iungit. Daher oratio perpetus, ein zussinmenhängender, nicht unterbrochner Vortrag, im Gegensut von altercatio, auch disputatio. Liv. IV, 6. Cic. de Orat. II, 54. Vergl. Drakenb. zu Liv. IV, 6. und Rubuk. zu Terent. Andr. IV, 1, 23. Auch ist perpetuitas stque constantia verbunden, d. i. die Steugkeit, Consequenz der Behauptungen. Tusc. V, 10. extr. — Dass bier in solo collocantur nicht von senkrechter, sondern horizontaler Lage zu ver-'stehen sey, folgt aus dem Obigen: perpetuae in longitudinem von

has revinciuntur] Einige MSS, hatten aere revinciuntur. Woher die Verwechslung, ist begreiflich; aber es ist auch zu hezweifeln, ob Caesar, wenn er an eiserne Klammern oder Bander gedacht batte, des allgemeinen und unbestimmten ace sich wurde bedieut haben?

introrsus] Die meisten MSS, und altern Ausgaben hatten extrorsus; diess widerspräche 1.) dem unten wiederholten materia intro-sus resincta; 2.) such dem griech. Metaphre, der etas hat; 5.) ei-nigen Codd. von bewährter Autorität; 4.) dem Zwecke selbst. In-trorsus heisst nach Innen zu, nicht von aussen, a fronte, sonden inwendig in der Mauer selbst; nur nicht, wie der Metaphr. elen sp

vestiuntur] Man erinnere sich an die Achulichkeit unsers technischen Ausdrucks: Bekleidung einer Mauer, eines Gebäudes, d. i. Usbertunchung durch Kalk und Mörtel, zur Abwehrung von Wind und Wetter. Gar oft wird vestire bildlich gebraucht, z. B. Liv. XXXII.

bus in fronte saxis effarciuntur. His collocatis et congmentatis, alius insuper ordo adiicitur, ut idem illud intervallum servetur, neque inter se contingant trabes, sed paribas intermissae spațiis, singulae singulis saxis interiectis, arte contineantur. Sic deinceps omne opus contexitar, dum iusta muri altitudo expleatur. Hoc quum in speciem varietatemque opus deforme non est, alternis trabi-

13. init. montes (Epiri) vestiti frequentibus silvis sunt. Cic. N. D. II, 53. montes vestiti et silvestres. Verr. IV, 53. vestire parietes ta-bulis. Plin. Epp. VIII, 8, 4. Ripas fraxino multa, multa populo ve-stiuntur. Eben so lustin. KII, 7, 7. ad spectsculum montis duxit exercitum, paturalibua bonia, vite hederaque non aliter vestiti, quam si manu cultus colentiumque industria exornàtus esset,

grandibus in fronte saxis]. Ich glaube hier bemerken zu müssen, dass der Beisatz in fronte sich zunächst als Epitheton auf grandibus saxis, beziehen könnte, wenn nicht Caesars eigner Sprachge-brauch und die Präposition in den Sinn genauer bestimmte. Nämlich brauch und die Präposition in den Sinn genauer bestimmte. Nämlich Caesar will sagen: diese Zwischenräume werden vorn, d. i. nach ausen zu, da, wo die Fronte der Mauer hingeht, mit großen Steinen ausgefüllt: nach innen zu mit kleinern. Allein grandibus a fronte saxis würden' Steine seyn, deren vordere Seite eine große Fläche hätte; nach der innern Seite zu, im Rücken, könnten sie wohl kleiner, wenigstens nicht von ehnem und gleich großem Flächeninhalte seyn. — Achuliche Wortstell. ob. V, 13. certis ex aqua mensuris.

neque inter se etc.] Vergl. ob. IV, 26.

arte] D. i. arcts, fest, dicht beisammen. Andre Lesart: apte ist unpassend; die Verwechsl. in Codd. nicht selten. Drakenb. zu Liv. XXIII. 16. So auch torrens und tornens, acrini und acciri.

Liv. XXIII, 1, 6. So auch torrens und torpens, accipi und acciri.
contexitur] Eigentl. vom Flechtwerk; ob. VI, 15. Dann auch
von dem Beschaalen einer Brücke, in so fern die Schaalhölzer nicht bloß daraufgelegt, consternebantur, sondern durch Nägel, Klammern etc. fest verbunden, gleichs. verflochten und verknupft wurden. Eine Gall, Mauer hat aber Aehnlichkeit mit einem Zellgewebe, deren mehrere achichtweise aufgesetzt werden.

quum in speciem varietatemque etc.] Ueber quum — tum siehe ob II, .. Es ist eine sehr übliche Bedeut, von in, den Zweck zu bezeichnen, den eine Sache hat oder haben soll; es dient zu etwas u. s. w z. B. Iustin. XII, 10, 6. Ibi in monumenta rerum a se gestarnin urbem Barcen condidit. Allein in manchen Fällen hat in die feinere Bedeutung des griech. els, von der Viger. p. 590. Not 87. und 592. Not 93. die Rede ist, nämlich: quod attinet ad. Diese Bedeutung findet besonders Siett bei Urtheilen, die gefällt und ausgesprochen, bei Ansichten, die über etwas mitgetheilt, in Beziehung auf etwas eriffnet werden. So auch hier! Species ist ausseres Ansehen, unt. c. 36. horribilem speciem praebebat; auch Schönheit, in so fern species oft gefälliges, tauschendes Aussehen bedeutet; varietas ist Abwechs-lung, Mannichfaltigkeit. Man denke an das Aeussere der im hollän-disthen Geschmacke erbauten ländlichen Wohnungen! — Liv. 1, 9. tirgnem longe ante alias specie ac pulchritudine insignem - raptam ferunt. Ibid. I, 7. boves mira specie.

alternie trabibus etc.] Indem Balken und Steine regelmäßig ab-

bus ac saxis, quae rectis lineis sues ordines servant; tum ad utilitatem et defensionem urbium summam habet opportunitatem; quod et ab incendio lapis, et ab ariete materia defendit, quae perpetuis trabibus pedes quadragenos plerumque introrsus revincta, neque perrumpi, neque distrahi potest.

CAP. XXIV. Its tot rebus impedita oppugnatione, milites, quum toto tempore (luto) frigore et assiduis imbribus tardarentur, tamen continenti labore omnia haes superaverunt, et diebus XXV aggerem, latum pedes CCCXXX, altum pedes LXXX, exstruxerunt. Quum is murum hostium paene contingeret, et Caesar ad epus consuetudine excubaret militesque cohortaretur, ne quod

wechseln. So sagt man auch alternis, adverbial. wobei an suppliren vicibus, z. B. Plin. Epp. V, 18, 2. Ego in Tuscis et venor et studeo, quae interdum alternis, interdum simul facio. Liv. II, 2. rogando alternis suademdoque. V, 47. alterni innisi sublevantesque invicem, et traheutes alii alios. Daraus lernt man deu Unterschied: alternis steht absolut und adverbial: einmal ums andre; invicem relativ aur Bezeichnung des Subjekts und Objekts, als Pronom. reciprocum. Aber auch vollständig Plin. Epp. IX, 33, 2. aestuarium, quod vice alterns—nunc infertur mari, nunc redditur stagno. Ebenso alternis diebus, annis, mensibus. Barbariach ist alternatim. Vergl. Nolten p. 414.

pedes quadragenos] Dieser Accusat, ist abhängig von perpetuu, fortlausend; man sragt: wie weit? wie lang und wielange? Vergl. Zumpt §. 395. — Hotomann glaubte, entweder müsse pedum quadregenum gelesen werden, od. longis hinzugesetzt, od. etwas dergl. supplirt werden. Ohne Grund!— Es sind vorzüglich die im Verbo eder in den Adjektiven liegenden Begriffe, die den Accusativ motiviren; sas diese muss man achten und ihr Sian entscheidet. Siehe die Beisp. bei Ramshorn §. 135. S. 398.

plirt werden. Ohne Grund! — Es sind vorzüglich die im Verbo oder in den Adjektiven liegenden Begriffe, die den Accusativ motiviren; saf diese muss man achten und ihr Sian entscheidet. Siehe die Beispbei Ramshorn §. 135. S. 398.

Cap. XXIV. Luto] Diese Wort fehlt in den Codd. und Ausg., auch bei dem Metaphr. Cels. p. 158. hat: gelu ingenti atque imbre perpetuo praepediti. Anch ist lutum überall Lehmmasse. B. G. II, q. 10. 15. Liv. XXI, 11. caementa non calce durata, sed interlita luto. Tibull. I, 1, 40. Pocula de facili composuit luto. — Auch gegen die Natur und Logik streitet luto; es könnte höchstens um consequens seyn, von assiduis imbribus. Vielleicht entstand luto aus toto, oder was wahrscheinlicher, es fand sich in einigen Codd. lato, entstanden aus alto, und frigus altum wäre der tiel nie Erle eingedrungne Frost. Celsus weist darauf hin durch gelu ingenti.

eingedrungue Frost. Celeus weist darauf hin durch gelu ingenti. consustudine] Siehe ob. VI, 27. Eben so unt. instituto Caentis. c. 32. legibus. Desgl. c. 33. ibid. more civitatis. Liv. IV, 19. phrimi locorum notitia effugere in montes. Uberall der adverbiole, einen näher bestimmenden Umstand bezeichnende Ablativ. Desgl. s. VII, 27. nulla mora — diutino odio dimicandi facta est. So satd die Griech, den Dativ: Thuc. I, 9. souloutvur und tur Mennrulur obse um Hoanlaider. Plut. Them. c. 29. doyi. c. 31. f. alsoi tie bette. S. Brenni zu Nep. Praet. 4. ob. II, 1. mobilitate et levitate anni

omnino tempus ab opere intermitteretur: paullo ante tertiam vigiliam est animadversum fumare aggerem, quem cuniculo hostes succenderant: eodemque tempore toto muro clamore sublato, duabus portis ab utroque latereturrium eruptio fiebat. Alii faces atque aridam materiem de muro in aggerem eminus iaciebant, picem reliquasque res, quibus iguls excitari potest, fundebant; ut, quo primum occurreretur, aut cui rei ferretur auxilium, vix ratio iniri posset. Tamen, quod instituto Caesaris duae semper legiones pro castris excubabant, pluresque partitis temporibus erant in opere, celeriter factum est, ut alii eruptionibus resisterent, alii turres reducerent aggeremque interscinderent, omnis vero ex eastris multitudo ad restinguendum concurreret.

CAP. XXV. Quum in empilus locis, consumta iam reliqua parte noctis, pugnaretur, semperque hostibus spes victoriae redintegraretur; eo magis, quod deustos pluteos turrium videbant, nec facile adire apertos ad auxilian-

novis imperiis atudebant. B. C. I, 32. sin timore defugiant. Hänfig steht dabei adductus, commotus etc. Vergl. Held zu B. C. I, 32. Zumpt §. 451. bemerkt, dass bei Verbis transitivis der Grund selten durch den bloßen Ablativ angegeben werde, und bei einer Gemuthsbewegung eine Umschreibung Statt finde, durch cupiditate ductus, inductus, incitatus etc. Ramsh. §. 143. in. sammelte viele treffende Rein

excubaret] Einzelne so gut, wie Cohorten und Legiouen, können excubantes genannt werden, wenn sie zu einem bestimmten Zwecke Wache hatten, d. i. der gewöhnlichen nächtlichen Ruhe nicht pflegen. Siehe ob. c. 11. So Suet. Ner. c. 11. excubans tribunus. Cic. Tusc. IV, 17. (sapiens) qui semper animo sic excubat, ut ei nihil improvisum accidere possit, nihil inopinatum, nihil omnino novum.

hil improvisum accidere possit, nihil inopinatum, nihil omnino novum.

picem reliquasque res] Hotomann meint: hic perspicue deest
vox alii näml. vor picem. Allein das ohen genanute alii kann als
Subjekt sich auch auf — fundebant beziehen, im Gegensatz derer,
welohe aus 2 Thoren den Ausfall machten. Aber auch selbst in partitiven Sätzen fällt oft eins der zwei oder mehrern Eintheilungswörter weg. Vergl. Oud. zu B. G. 1, 8. Ramshorn p. 989. — Eben so
ist die Lesart occurreretur ausdrucksvoller, was die ineisten Handschriften haben.

pluresque — erant in opere] Plures scil. legiones. Esse in reist gleich dem: occupatum esse aliqua re, eam agere. Cic. Verr. IV,
Ula grupe dintina in negotio curaque fueram.

61. quum diutius in negotio curaque sueram.

Cap. XXV. Apertos I. e. milites Romanos ab hostium telis
nulla munitione desensos. Preis gegeben, ausgesetzt, ohne hinreichenden Schutz, bloss gestellt, helist opertus, wenn es sich auf Lage und

dum animadvertebant; semperque ipsi recentes defessis succederent, omnemque Galliae salutem in illo vestigio temporis positam arbitrarentur: accidit, inspectantibus nobis, quod dignum memoria visum, praetermittendum non existimavimus. Quidam ante portam oppidi Gallus, qui per manus sevi ac picis transditas glebas in ignem e regione turris proliciebat, scorpione ab latere dexto

Stellung bezieht. So ob. IV, 25. latue apertum; B. C. II, 35. lumerus apertus, sc. scuto non tectus; B. G. IV, 1. extr. corporis para aperta, i. e. vestibus nudsta. Liv. XXV, 16. extr. isculis maxime aperta corpora Romanorum - transfiguntur.

corpora Homanorum — transiguatur.

vestigio temporis] Siehe ob. IV, 5.

ad restinguendum] Gauz eigentl, vom dämpfen, löschen eines ausgebrechnen Fruezs. Sall. Cat. 31, 10. Cic. Muren. c. 25. extr. Bildlich Vellei. II, 88. extr. belli civilis restinxit initium. Exstinguere dageg. absolut vom Ausläschen, d. i. ertödten der Flamme an sich. Instin. II, 1, 15. si ignis prima passessio rerum fuit, qui panllatim exstinctus. Daher bildi. vom Vernichten des Lebensfunkens, d. i. umbringen; oder auch exetingui als Pass. od. Med. aterben, bes-plötzlich, unerwartet, vor der Zeit. inspectantibus nobis] Nicht ohne Nachdruck steht das Frequen-

tativ: wir: vor unsern eignen Augen; indem wir es mit Verwunderung betrachten. Ganz so Iustin. XXXIII, 2, 4. inspectante utroque

rung betrachten. Canz so instin. AAAII, 2, 2. inspectante utroys exercitu; und XXXVIII, 1, extr.
quidam — Gallus] Ein vor dem Thore der Stadt stehender Gellier! Die Wortstellung, offenbar eine Nachalmung der griech, δ κυλ etc., nach welcher der Artikel gebraucht wird zur Umschreibung eines Adjektivbegriffs. Vergl. Buttin. §. 112. 2. 5. — Die Wendung - quod dignum memoria - praetermittendum non existimovimus - erinnert an jenes Xenophont. Hellen. II. c. 4. et de nat roite

del elneis του μηχανοποιού κ. τ. λ.

per manus ] D. i. von Hand zu Hand, wie, wenn eine Game
gebildet wird; dann, son einem zum andern, bildlich, Liv. I, 5.

Aventino, fulmine ipse ictus, regnum per manus tradidit. V, 50. tra-

ditae per manus religiones.

scorpione] Unter den Wursmaschinen, durch die Belagerte die Feinde abzuwehren suchten, werden von Veget. IV, 22. ausgezählt Ballista, Onager u. Scorpio. Die beiden erstern waren die größten, und schleuderten Pfeile u. Steine. Die Scorpionen naunte man später Handballisten, manu ballistae; sie warfen nach Veg. kleine, sehr fein zugespitzte Pfeile, die tödtliche Wunden beibrachten. - Daher wohl der Name! Im B. Afr. 26. 51. 56. wird diese Maschine erwähnt. Liv. XXVI, 47. extr. Captus et ingens apparatus belli: catapultae marimes formae centum viginti, minores ducentae octoginta et una; bellistee maiores XXIII, minores Lll; scorpionum maiorum minorumque et armorum telorumque ingens numerus.

exanimato altero] Einige Codd: und alt. Editt. alteri. Die Mehrzehl altero, was wir jedoch nicht für den Dativ halten können, sond. für den Ablativ: succedere steht absolut. Caesare Styl und der latein. Sprachgebr. ist unsrer Ansicht günstig; wir erklären sogur den Dativ alteri oder altero (s. V, 27.) für affektirt und der histotransfectus exanimatusque concidit. Hunc ex proximis unus iacentem transgressus, eodem illo munere fungebatur: eadem ratione ictu scorpionis exanimato altero, successit tertius et tertio quartus; nec prius ille est a propugnatoribus vacuus relictus locus, quam restincto aggere atque omni parte summotis hostibus finis est pugnandi factus.

CAP. XXVI. Omnia experti Galli, quod res nulla successerat, postero die consilium ceperunt ex oppido profugere, hortante et iubente Vercingetorige. Id silentio noctis conati, non magna iactura suorum sese ef-

rischen Aufeinanderfolge der Ereignisse (genetisch-plastischen und objektiven Darstellungsweise) für unangemessen, Vergl. ob. c. 23. His

finis pugnandi] Mit dem Genitiv, wie Tusc. V, 1. in. quintus hie dies finem facit Tusculanarum disputationum. ad Div. XII, 1. init. finem — cogitandi — nullum facio. So mehrmals bei Nep. Ham. 1, 5. belli finem facere. — Bisweilen aber auch mit dem Dauv, 2. B. Liv, II, 15. Ea est voluntas omninm Romanorum, nt qui libertati erit finis, idem urbi sit. Desgl. II, 30. finis populationibus. Der Genitiv ist gewöhnlicher; der Dativ steht nicht ohne den besondern Begriff: einer Sache Ziel und Mass setzen. Durch den Genitiv wird mehr das Subjekt, das handelnde oder genannte hervorgehoben; durch den Dativ das Objekt.

Cap. XXVI. Successerat] Man beachte, dass mit praecedere, als vox media, bene und prospere; aber auch male verbunden werden kanu; succedere in der Regel nur den günstigen Erfolg ansdrückt; Liv. VIII, 25, 12. si successisset inceptum. Gleichwohl liest man bei Liv. XXI, 7. med. Sed ut locus procul muro satis sequus agendis vincis snit, ita haudquaquam prospere, postquam ad effectum operis ventum est, succedebat. Denn B. C. III, 49. extr. kann quotidie melius succedere tempus — videbant nicht in dem Sinne von gelingen lius succederé tempus — videbant nicht in dem Sinne von gelingen genommen werden. Aber auch procedere steht statt bene, prospere evenire, ohne weitern Zusatz, z. B. Terent. Andr. IV, 1, 48. processit parum, wobei Ruhnk. bemerkte: procedere simpliciter dicitur pro ex voto evenire. Vergl. Adelph. V, 6, 9., wo ebenfalls bene procedit. Nep. Dat. 6, 1. Haec propter hiemale tempus minus prospere procedebant. Im metaphor. Sinne auf moral. Erscheinungen übergetragen Vellei. I, 17, 6. quod procedere non potest, recedit.

consilium profugere] Ein bekannter Graecismus, von dem oh. VI, 24. gesprochen worden. Unten c. 71. VIII, 44. B. Afr. c. 78. Liv. XLIV, 11. med. consilium — cepit, transfosso pariete iter in urbem Patefacere. — Oft hei Sall. Cat. 4. 1. non fuit consilium bonum otium

patefacere. - Oft bei Sall. Cat. 4, 1. non fuit consilium bonum otium conterere. c. 30. vendere mos erat. c. 53. praeterire non fuit consi-liam! Vergl. damit die Construkt. paratus — decertare, ob. I, 44.

und VI, 21. zu adsuefacti. Ramshorn S. 627.

silentio noctis] Ein sehr gewöhnlicher Ausdruck, z. B. unt. c. 36, besonders daher bei Dichtern silens nox, z. B. Virg. Aen. IV, 527. VII, 102. umbrae silentes. VI, 264. Eben so tacet ager, IV, 525,

festuros sperabant, propterea quod neque longe ab oppido castra Vercingetorigis aberant et palus perpetua, quae intercedebat. Romanos ad insequendum tardabat. Iamque hoc facere noctu apparabant, quum matres familiae repente in publicum procurrerunt flentesque, proiectae ad pedes suorum, omnibus precibus petierunt, no se et communes liberos hostibus ad supplicium dederent, quos ad capiendam fugam naturae et virium infirmitas impediret.

wo die schöne Schilderung der Nacht) Liv. XXV, 38. silenti agmine ducam vos.

magna iaatura] Der bekannte Ablmivns modi, unter, mit. In der That kounte auch eum siehen, wie an unzähligen Stellen. So sagt Nep. Hann. 5, 2. noctu sine ullo detrimento exercitus se expedi-Vellei. II, 97, 4. sine ullo detrimento commissi exercitus.

matres familiae] Hier und B. C. II, 4. haben die meisten Codd. und ältesten Editt. familiae, statt familias. Beide Formen sind üblich. Priscian, I. p. 221. primae declinationis femininorum Genitivum etism in ne more Graeco solebant antiquissimi terminare; unde adhue peterfamilias et materfamilias pro familiae solemus dicere.

omnibus precibus petierunt] Durch alle mögliche Arten von Bitten und Beschwörungen. Eben so Cic. ad Attic. IX. (ad Caes.) 11. m. Quain ob rem a te peto, vel potius omnibus precibus oro et oblestor. Liv. II, 2. eadem multis precibus orant. Ibid. VIII, 2. Precibus infi-mis petiere. Es scheint eine formula solennis geweseu zu seyn, ein Seierlicher Ausdruck, dessen man sich bediente, um den hohen Grad der Verzweiflung anzudenten; wie wenn man Himmel und Erde zu

bewegen suchte.

communes liberos] I. e. liberi, qui ad omnes pariter et seque pertinent, propteres quod sunt einsdem civitatis; quibusque paria iura atque officia debentur. Naml. auf alle 3 Personen im Plural. wie im Sing. Lanu communis bezogen werden. In diesem Sinne sagt Cicero häufig res communes, fortuna communes, z. B. ad Div. VI, 1, 12. Si est spes aliqua rebus communibus, ea tu, quicunque status est futurus, carere non debes. — ibid. §. 4. nec debes tu — aut praecipuam sliquam fortunam postulare, aut communem recusare, IV, 5. communem eam calamitatem existimavi. Vergl. Serv. au Virg. Georg. IV, 153. Solae communes gnatos (sc. spes) habent, maguisque habitant sub legibus aevum.

naturae et virium infirmitae] Oud. nahm naturae nach Codd. nud Editt, statt des sonst gelesenen natura, was jeue bekannte Figur Hendiadys (&v dià dvoïv) gegeben hätte. Vergl. Heisp, bei Ramshora. §. 208. S. 1024. — Davis ad h. l. führt an Iustin. II, 2, 9. Lanae iis unus ac vestium ignotus est. Man beziehe demnsch natura auf das weibliche Geschlecht, das als das zartere theils son den Schwiegen (der Kinders) sieh sieht transparenten theile son den Schwiegen (der Kinders) sieh sieht transparenten et en senten en setten en den Schwiegen (der Kinders) sieht transparenten et en senten en sente ertragen, theils von den Seinigen (den Kindern) sich nicht trennen könne; virium infirmitas zunächst auf die Kinder. Demnach ist netura mehr: certa quaedam animorum adfectio, sentiendi ratio, natura insita; vires ubique corporis sunt. Passend segt Celsus p. 154, se quidem ad prosequendam suorum fugam sexu, aetate illos invalidos. Also suchen wir hier keine Hendyadys, so wenig als in der ob, asgel. Stelle ans Iustin.

Ubi cos in sententia perstare viderunt, qued plerumque in summo periculo timor misericordiam non recipit, conclamare et significare de fuga Romanis coeperunt. Quo timore perterriti Galli, ne ab equitatu Romanorum viae praeccuparentur, consilio destiterunt.

CAP. XXVII. Postero die Caesar, promota turri directisque operibus, quae facere instituerat, magno coorto imbri, non inutilem hanc ad capiendum consilium tempestatem arbitratus, quod paullo incautius custodias in muro dispositas videbat, suos quoque languidius in opere versari iusait, et quid fieri vellet, ostendit. Legiones intra vineas in occulto expeditas cohortatur, ut aliquando

quod — recipit] Einer von den seltnen locis communibus, die Caesar einzuschalten für gut fand. Recipere heisst: aufnehmen, zulassen, gestatten. Vellei. II, 130, 3. si aut natura patitur aut mediocritas recipit hominum. Id. II, 52, 3. tot talesque Pompeianarum partium caesos viros non recipit (iata omnis) enarrenda his scriptuarae modus. Desgl. B. Alex. c. 68, init. nullam — excusationem imprudentiae recipere. Misericordia nach Cic. Tusc. IV, 8. est aegritudo ex miseria alberius iniaria laborantie; timorem nrunt ibid. Cic. metum mali appropinquantis. Vergl. ob. c. 8.

prudentiae recipere. Misericordia nach Cic. Tusc. IV, 8. est aegritudo ex miseria alserius iniaria laborantis; timorem nrunt ibid. Cic. metum mali appropinquantis. Vergl. ob. c. 8.
significare] Ganz eigentlich Zeichen geben, durch Winke, Mienen und Geberden. B. C. I, 86. et voce et manibus ex valle significare coeperunt. B. G. II, 33. med. ignibus significatione facta. Liv. XXXI, 15. init. significationibus acclamationibusque multitudinis. Cic. ad Div. I, 9, 55. quidam homines, — quos saepe nutu significationeque appello. Eben so onpalvus. Cyrop. III, 2, 1. ononoi elos tuluos, of onpalvous volç álles, o, x ar ôque.

Cap. XXVII. Directisque operibus] Man liest in einigen Godd. erectis, in vielen perfectie, wie such der Metaphr. eurestéeac, am unpassendsten in 1. derelictie. Oudend, gab directie den Vorzug, weil es so viel acy, als oppidum versus promotie. Allerdings liegt in dirigere der Begriff einer Richtung nach einem Ziele hin, und sugleich mittelbar eines Vorwärteschreitens, z. B. dirigere navem, aciem, equum, Liv. XXII, 19. B. C. II, 25. vela dirigere.— Flor. IV, 12, 26. sagt: per Rheni ripam quinquaginta amplius castella direxit. Demnach passen promovere und dirigere als sinuverwandt wohl zusammen. Cela. p. 155. schreibt: quum muro oppidi turres et machines admovisset.

intra vineas in occulto] Diese Stelle ist in kritischer Hinsicht verwiekelt; denn man fond theils extra vineas, theils extra castra vineas. Der Zussmmenhang lehrt, dass intra vineas die richtige Lesart der Codd. sey, wie intra prassidia B. C. III, 83. Die vineas gehörten aber mit zu den operibus, quae facere instituerat. Hinter denselben mechten sich die Legionen schlegfertig, so dass es die Reinde nicht gewahr wurden. d. i. in occulto, Worte die doch wohl nicht zu enthehren seyn durften, wie Morus meint; man vergl. I, 31. Folgt man jedoch der Spur der bessten Codd. so möchte die urspr.

pro tantis laboribus fructum victoriae perciperent; his, qui primi murum adscendissent, praemia proposuit militibusque signum dedit. Illi subito ex omnibus partibus evolaverunt murumque celeriter compleverunt.

Hostes, re nova perterriti, muro tur-CAP. XXVIII. ribusque deiecti; in foro ac-locis patentioribus cunestin constiterunt, hoc anime, ut, si qua ex parte obviam contra veniretur, acie instructa depugnarent. Ubi neminem in acquam locum sese demittere, sed toto undique muro circumfundi viderunt, veriti, ne omnino spes fagae tolleretur, abiectis armis, ultimas oppidi partes conti-

Lesart wohl gewesen seyn: extra castra sub vineis in eec. der Met. ύπὸ ταϊς μηγαναϊς.

adscendissent | Davis wollte escendissent; wie Sall. Ing. c. 97. pars equos escendere, obvism ire hostibus, - wo jedoch die Lessiten variiren. Allein der allgemein angenomune, fast technische Ausdruck ist adscendere murum. Liv. XXVI, 48. in. Quanquam omnibus omais deberet, praecipuum tamen muralis coronae decus eius esse, qui primus murum adscendisset. Vergl. unt. VII, 17. extr. Auch Cels. p. 155. primis in murum adscendentibus. Die Verwechsl. ist eine fist allgem. Tusc. I, 29. f. Liv. III, 47. V, 50. f. VII, 30. f. Bei Liv. II,

angent. Luca 1, 20, is live. 11, 27, v, 50, 12 vii, 50; 1. Bel live ii, 274 des poetisirende: in muros evadere miles.

Cap. XXVIII. Cuneatim) Davon ob. VI, 40.

hoc animo] D. i. entschlossen, ita animo parati. In einem sudern Sinne: hac mente. Cic. ad Div. VI, 1, 11. Simus igitur camente, quam ratio et veritas praescribit. Bei Nep. an mehrern Stelles: Con. 4, 4. hac mente magnain contrahunt classem. Dion, 9, 1. hac mente proximo die festo - consciie loca munitiora oppidi tradit. Age-4, 4. — Auch hoc consilio. Ham. 1, 5. — Cic. ad Div. III, 5. 5. (Nonnulli) mihi nolle magis, nos hoc animo esse, quam non intelligere videntur. Ueber den Unterschied von mens und anicus siebe ob. I, 10. VI, 38. Daraus ergiebt sich, dass animus, als vorherrschende Gemüthsetimmung auf die Zukunft gerichtet ist, und auf das Konmende; mens nicht sowohl jene intentio, als ratiocinatio, d.i. Propien, Vernunstschlüsse, positive u. theoret. Plane bezeichnet: propien in aequum locum] Ist hier offenbar so viel als: in die Ebens,

in planitiem, in campum - wo sie mit den Feinden auf gleichen Boden handgemein werden und den Kampf erneuern konnten. Diese Bedentung ergiebt sich aus sese demittere und aus dem Gegensute toto muro circumfundi. Oft bei Livius, z. B. XXII, 13. init. initet etiam de industria ducem, si forte accessum tot indignitatibis eledi-busque sociorum detrahere ad acquum certamen possit. V, 38. is acguo loci. VII, 2. in acquum dernitti agmen vidit. Ucherall in Gegensatz der Anhöhe. Dass acquus an andern Stellen gleichhedeutend lat mit idoneus, commodus, opportunus ist oben 1, 15. bemerkt worden. Vergl. Bremi zu Nep. Milt. 5, 4., wo bemarkt wird, dass acquus in der Bedeut. günstig, meist uur in einem gerneinendem Salte und B. C. 111, 73. locum se acquum ad dimicandum de-

Caes, 35, neque loco neque tempore aequo. -

nenti impetu petiverunt: parsque ibi, quum angusto portarum exitu se ipsi premerent, a militibus, pars, iam egressa portis, ab equitibus est interfecta: nec fuit quisquam, qui praedae studeret. Sic et Genabensi caede et labore operis incitati, non aetate confectis, non mulieribus, non infantibus pepercerunt. Denique ex omni eo numero, qui fuit circiter XL milium, vix DCCC, qui primo clamore audito se ex oppido eiecerant, incolumes ad Vercingetorigem pervenerunt. Quos ille multa iam nocte silentio ex fuga excepit, (veritus, ne qua in ca-

Genabensi caede] I. e. caede civium Romanorum, qui negotiandi caussa Genabi commorsbantur. Ob. c. 3. Es ist Eigenheit der röm, Sprache, durch dergl. Adjektiva von Nominibus propriis entlebnt, entweder den Ort, wo, oder die Personen, durch, zwischen und mit denen etwas vorgegangen, zu bezeichnen; wie Bellum Mutinense, Phliasius sermo (i. e. Phliunte habitus) Tuse V. 4. init, pugna Marathonia, Cannensis dies. Griechen und Dentsche umschreiben diese Adjektivbegriffe gern durch Präpositionen. Der Metaphr. τῶ τε τῶν ἐν τῆ Γενάβφ πόλιι Ρωμαίων ἐπο τῶν Γάλλων γεγενημένω φονψ. Vergl. zu Sall. Cat. 6, 6, 3-, 3.

non — non — non] Diese Anaphora dient, das Schreckliche der That zu zehildern, und dass diese sehonungslose Niedermeizelung der Creise den Weiben und Kriden eidentlich mitch die Kristen der

non — non — non] Diese Anaphora dient, das Schreckliche der That zu behildern, und dass diese schonungslose Niedermetzelung der Greise, dér Weiber und Kinder eigentlich wider die Kriegssitz des Röm. Volks war. Achnliches bei Illiturgis in Spanien von Scipio im II. pun. Kriege. Liv. XXVIII, 20. Trucidant jnermes inxts atque armatos, feminas pariter ac viros: usque ad infantium caedem ira erndelis pervenit. Ignem deinde tectis iniciunt, ac diruunt, quae incendio absumi naqueunt. Beispiele von Schonung finden sich mehrere z. B. Liv. XXV, 25. med. Marcellus ex omaium sententia edixit militibus, ne quis liberum corpus violaret. — Inde signo dato milites discurrerunt: — a caedibus temen temperatum est. Oder es galt blos den Erwachsnen und Streitbaren: Liv. XXVI, 46. extr. Quoad dedita arx est (Novas Carthaginis) et caedes tota urbe passim factae; nec ulli puberum, qui obvius fuit, parcebatur. — Vergl. lustin. XI, 4, 6. ragst, ut? parcue (Thebis) — sed potentior fuit ira, quam preces. Anders, als hier, Caesars Vorsorge, B. C. II, 12., wo er dem Trebosius angelegentlich empfohlen hatte: ne per vim oppidum expugnari pateretur; ne gravius permoti milites — omnes puberes interficerent, quod se facturos minabautur. — Man sieht, wie in solchen Fällen die Feldherren nicht genug über die Wuth der Soldaten vermochten! — Dass parcere ausser der gewöhnlichen Construktion mit dem Dativ des Objekts; anch, gleich temperare, mit ab verbunden wird, zeigen mehrere Stellen, z. B. Liv. XXV, 25. med. Legati — cum infulis et velamentis venernut, precantes ut a caedibus et ab incendiis parceretur. Liv. XXXII, 22. In concilio Achaeorum its exarserunt studis, ut vix parentes ab liberis temperaverint. Vellei. II, 54, 2. Ne ab huius quidem usura gloriae temperaveriae animum Pompeius, qui victoriae partem construir vindicare.

multa iam nocte] Vergl. ob. I, 22. und wie hier VIII, 26. extr. Curt. VI, 11, 12. Livius nach seiner Weise, das Neutrum des Adjektivs

stris ex corum concursu et misericordia vulgi seditio oriretur) ut, procul in via dispositis familiaribus suis priscipibusque civitatum, disparandos deducendosque ad suos curaret, quae cuique civitati para castrorum ab inuio obvenerat.

CAP. XXIX. Postere die concilio convocato, consofatus cohortatusque est, no se admodum animo demisserent, neve perturbarentur incommodo: non virtute neue in acie vitiste Romanos, sed artificio quedam et scienia

oft als Substantiv zu gebrauchen, so wie die Spätern, z. B. extreman actatie, XXVI, 20. sagt er auch multam diei. XXVII, 2. extr. Postero die Romani ab sole orto in multum diei stetere in acie. Ein Sprachigebrauch, den Cicero verschmähte. Vergl. Zumpt §. 435.

ex fuga excepit] In einigen guten Codd. steht sie vor ex; wa wir sehr passend finden, besond. wegen der eingeschobnen Psrenthee:

veritus etc.

disparandos] I. e. dispertiendos, esparandos, aber mit dem is die liegenden charakteristischen Begriffe der hierhin und dorthin etfolgten Trennung. Des Wort ist seltner und findet sich bei Plast. Rud. Prolog. v. 10. Is nos per gentes alium alia disparat. And bei Gellius. Unere Stelle fehit bei Gesner im Thesaur.

Cap. XXIX. Se admodum animo demitterent] Ein abaliches Bill Cap. XXIX. Se admodum animo demitterent] Ein ähnliches Bill bêi Cic. ad Div. VI, 1, 10. non debemus iss vadere animis, unt. c su animo deficere. Es ist ein sehr gewöhnlicher Ausdruck animo demissus, niedergeschlagen, muthtos, übertrieben demüthig, ans Masgel an Selbstvertrauen. Cic. ad Div. I, 9, 37. fracto animo at demisso. Eben so verband man humilis und demissus. Vergl. Heindorf zu Horat, Sat. I, 3, 56, 57., Cic. de Fiu. V, 15. — ai vincunt, fusseus laetitia, victi debilitantur animosque demistunt. Siehe auch Corte zu Sall. Cay 51, 12. Auf Mienen und Geberden übergetragen Sall. 31, 7. demisso sultu, niedergeschisgnen Blickes, die Augen zur Erde gehescht, Zeichen der Schaam oder der Furebt u. den Schrecke; worüber Ruhnken zu Terent. Ean. 111. 5. 31. terram intgens modeste; und Ruhnken zu Terent: Eun. III, 5, 5.. terram intsens modeste; und Corte a. a. O. c. 31, 7. Senec. Ep. XI. sagt von Schauspielern: Artifices scenici, qui imitantur effectus, qui metum et trepidationem es-primunt, qui tristitiam repraesentant, hoc indicio imitantur verecundiam: deiicium vultum, verba submittunt, (sie apreshen leise) figunt in ter-ram oculos et deprimunt, ruborem sibi exprimere non possunt.— An dieser Stelle ist nur au beachten ee animo demittere, st. des gewöhnl. animum demittere; es ist eine feine Wendung, durch welche der eigentlichen materiellen Bedeutung von demittere ein an sich parsenderes Objekt gegeben, animo ahnlich dem griech, much vor bei einem Passivo zur geneuern Bestimmung des Theile, an dem sich die Einwirkung des Verbi effenbart, beigefügt worden. Siehe Batte-§. 118, 6. §. 121, 7. Anm. 2. — Admodum int unser: eo gar sehr, relativ nämlich, nie absolut.

in acie | Die Praposit. in warde hier mit Grund von Oud. nach Codd. aufgenommen. Denn nicht nur Caes. unt. c. 64. hat (nach den bessten Codd.) dieselbe Redeweise, sondern auch Hirt. B. Alex. c. 56 Democium in acie victum, c. 74. in acie confiniese et viciose. Sall

oppugnationis, cuius rei fuerint ipsi imperiti; errare, si qui in bello omnes secundos rerum proventus exspectent:. sibi numquam placuisse Avaricum defendi, cuius rei testes ipsos haberet; sed factum imprudentia Biturigum et nimia obsequentia reliquorum, uti hoc incommodum acciperetur: id tamen se celeriter maioribus commodis sansturum. Nam quae ab reliquis Gallis civitates dissentirent. has sua diligentia adiuncturum atque unum consi-

lug. 54, 5. in acie, wo ebenfalls die Codd. variiren. Allein in bezeichnet eig. den Ort, wo, dann die Dauer und den Zeitraum, in dem etwas eingeschlossen ist; die Umstände, unter denen etwas geschieht; der blosse Ablativ nur Mittel und Weg, wie etwas erfolgt.

Vergl. Liv. V, 41. in acie ancipiti certaverant proelio.

errare] Brent erinnerte hierbei an Liv. XXV. Nusquem minus
quam in bello eventus respondent. Anserdem klagen viele Stellen
über den Wechsel des Glücks, vergl. ob. VI, 30. Curt. III, 8. extr.
nennt fortunam omni rations potentiorem. Terent. Hec. III, 5, 46.

O fortuna, ut nunquam es perpetno bona!

rorum proventus] So Oud. mit Recht statt des in mehrern Codd, sufgenommnen eventus. Auch ohne secundus gilt proventus für glucklicher Erfolg, rerum successus; davon mehrere Beispiele, obschon der Ausdruck nicht so vulgär, wie die sinuverwandten Wörter. s. B. B. C. II, 38. Multum ad hanc rem probandam adiuvst adolescentia, magnitudo animi, superioris temporis proventus, fiducia rei bene gerendae. Liv. XLV, 41, secundarum rerum velut proventus secutus est. Plin. Epp. IX, 13, 18. Tanta conversio vel negotii dignitatem, vel proventum orationis, vel actoris constantiam subsecuta est. Es entspricht daher auch provenire unserm : gedeihen, wie Früchte. Plin. Epp. VIII, 18. extr. ut ex studiis gaudium, sic studia hilaritate proveniunt. Vergl. Bremi zu Suet. Vesp. c. 5. Ernesti zu Tacit. Ann. I, 19. wo es heissi: getera mandaturos, ubi prima provenissent. Iustin. VII. 6, 20. Rebus feliciter provenientibus. Valer. Max. 1H, 2, 5. ex-cellentissimos virtutis proventus miserabilis lapsus sequitur. Cfr.

Ruhnken zu Terent. p. 207.

factum — uti? Oft dient auch facere ut zur Umschreibung des
Verbi. Cic. Rep. II, 29. quem virum facite ut agnoscatis. Hier ist
factum nicht gleich dem accidisse, evenisse; sondern näher dem effectum, so dass das Subjekt der Imputation unterliegt, weil die Hand-

fectum, so dass das Subjekt der Imputation unterliegt, weil die Handlung mehr als Ursache des Erfolgs hervorgehoben wird.

obsequentia] Nachgiebigkeit, Willsährigkeit, complaisance, die
Eigenschaft derer, qui alicui morem gerunt. z. B. Nep. Dat. 4, 3,
regis voluntati morem gerendum putavit. Wie obsequentia, so liest
man auch obsequium von der Nachgiebigkeit und Fügsamkeit in die
Wünsche und Lennen Andrer. z. B. Nep. Dion. 6, 6. non lenire obsequio, sed opprimere acerhitate studuit. B. Alex. c. 63. praeoccupatus
auimus obsequio adversarii. Terent. Andr. 1, 1, 41. hoc tempore obtequium amicos, veritas odium parit; das. Rubuken. Der Genitiv Objekti bei obsequium, z. B. obsequium ventris mihi peruiciosius est,
Horat. Sat. II, 7, 104. ist Seltenheit. Auch obsequenter Liv. LXI, 10.
haec collegae obsequenter facta. Plin. Epp. VII. 24, 3. VIXI, 10.
haec collegae obsequenter facta. Plin. Epp. VII. 24, 3. vixi in contubernio avias delicatas aseveriasime et tamen obsequentissime. tubernio aviae delicatas severissime et tamen obsequentissime.

H h 2

linm totius Galliae effecturum, cuius consensui ne orbis quidem terrarum possit obsistere: idque se prope iam effectum habere. Interea aequum esse ab iis communis salutis caussa impetrari, ut castra munire instituerent, quo facilius repentinos hostium impetus sustinere possent.

CAP. XXX. Fuit haec oratio non ingrata Gallis, maxime, quod ipse animo non defecerat, tanto accepto in-

unum consilium - effecturum ] Umschreib, unsers sprüchwörtl. "Er werde ale alle unter einen Hut bringen."

id se prope iam effectum habere) Vergl. ob. I, 15. B. Alex. c. 63. legionem constitutam habebat. Ramshorn J. 171. S. 665. Zumpi 6. 634.

aequum esse — impetrari] Vergl. Zumpt §. 600.

Cap. XXX. Maximo] Es gelte hier der Unterscheidung einiger bekaunten Synonyma, besonders durch Beispiele aus Caes, erläutei! Maxime, meist, am meisten; zur Steigerung eines Prädicats, oder zur Hervorhebung eines Grundes, denn dieser ist analog einem Pradicut. So viel als maxima ex parte, maximam partem, sowohl intensivals extensiv, wenn man gleichsam die Sachen oder Gründe abwägt und ermisst. Z. B. oben I, 3. maxime plebi acceptus. ibid. c. 10. lois patentibus maximeque frumentariis. c. 28. id sa maxime ratione fecit. c. 40. extr. huis legioni Caesar et indulserat praecipue et propter virtutem confidebat maxime. Das Bild ist entlehnt von der imsern Größe und Schwere des Gewichte und Musice, und der bildliche Begriff kann auch jederzeit in einen verwandten concreten au-gelüst werden; z. B. er setzte sein größetes, oder das meiete Vertrauen auf Jem. Selbst mit dem Superlativ findet man es in ainigen wenigen Stellen, worüber Ernesti in Clav. Cic. s. h. v. und Ruhalen zu Vellei, II, 27. sich mit Grüuden tadelnd vernehmen lassen. Praecipus erklärt sich selbst, gleich dem Adjektive, z. B. Cie. ad Div. VI, 1, 4. nec debes praecipusam aliquam forjunam postulare, aus der Urbedeutung von praecipere, i. e. prae ceterie capere. Cic. ad Div. VI, 2, 6. nihil esse praecipus (ausschließlich, persöulich) cuiquem delendum in eo, quod accidit universis. Es ist also vorneAmlich, rorzüglich, wodurch Prädikate ausgeschlossen von andern einem Objekt beigelegt werden, als ob diess gleichsam vor andern vorgezogen worden. z. B. unt. VII, 40. quod semper Aeduorum civitati praecipue indulserat. B. Alex. c. 38. quod praecipue eos — timere animadventats. B. C. III, 68. quum in reliquis rebns, tum praecipue in bello. Wie unser vorzuglich nicht blos von wirklich bessern, sondern auf logisch höhern, d. i. wichtigern Begriffen und Dingen gesagt wird, also bloss in formaler Beziehung, und nur unser Urtheil modistin, 10 auch praecipue. Es kann in bonam und malam partem genommen werden, und wird auch durch praeter ceteros oder prae ceteris wirschrieben; bezieht sich aber auf das Subjekt, welches dabei thatig ". wählend erscheint. Inprimie, richtiger als imprimis, wofür auch can primis, heisst eigentl. unter den eraten, entw. subjektiv auf des Urtheil bezogen oder objektiv. Man findet es auch getrennt geschrieben in primis, was jedoch Missdentung, statt inter primos erfahren konnt. Es ist unser: ganz besonders, so dass man eine Mehrheit der Grund: oder Sachen und Personen annehmen muss, die objektiv vor und lie gen nicht eubjektiv, wie praecipue. z. B. B. G. 1, 33. mulue rei

commodo, peque se in occultum abdiderat et conspectum multitudinis fugerat: plusque animo providere et praesen-

eum hortabantur — inprimis, quod Aeduos — in servitute atque lu ditione videbat Germauorum teneri. Cie. ad Div. I, y. extr. quem nos — inprimis amamus carumque habemus. Nep. Attic. 13, 6. inprimis lautus eques Romanus. Cic. Tusc. V, 3. Heraclides, vir doctus inprimis. Man muss bemerken, dass in prascipus der Nebenbegriff einer gewissen Forliebs oder der Theilnahme an einer Sache, in inprimis blos das einfache, affektlose Urtheil ausgesprochen wird. Man findet auch imprimis improbissimus, Cia. Verr. 111, 27. Dies praesertim unser zumul, wenn das noch hinzu kommt, eine auszeichnende Bedingung, unter der etwas möglich oder wahr sey, ist bekannt, und am leichtesten zu unterscheiden in so fern es die Stelle eines ganzen Satzes vertritt. B. G. I. 16. extr. praesertim quum magua ex parte eorum precibus adductus bellum succeperit. IV, 8. tanta praesertim multitudo. Cic. ad Div. II, 7,1. sera gratulatio reprehendi non solet; praesertim si nulla negligentia praetermissa est. Offic. II, 14. extr. quod scribere, praesertim quum de philosophia scriberem, non anderem, ibid. c. 15. init. lacupleti praesettim. Also unser: in dem ganz besondern Falle, dass u. s. w., sowohl auf einen einzelnen Begriff, als auf einen ganzen Satz und ein Urtheil bezogen. Das Bild ist wohl eutlehnt von einem Nranze oder dergt, in welchem eluzelne Blumen hervorragen: quasi storibus quibusdam colore distinctis prae ceteris eminentibus. Auch von einer Perlenschuur, wo einzelne größere den Anfang, Mittel und Ende bezeichnen, gleichsam die Glieder marquiren. Potissimum eigentl. am allerstärksten, sensu potentiali, am vielvermögendaten, subjektiv vom Urtheile, und objektiv als Prädikat einer Sache beizulegen. Bei Caesar kommt es nur einmat vor B. C. II, 43. extr. tanta erat completis littoribus contentio, qui potissimum ex magno numero conscenderent, d. i. welche vorzüglich, mit den meisten Rechten und Ansprüchen, unter so vielen die Schiffe besteigen sollten. So Nep. Milt. 1, 2. quo potissimum duce uterentur. Attic. 3, 3. in es potissimun urbe natus. c. 12, 1. effecit, ut Agrippa — potissimum eius deligeret affinitatem. Tusc. V, 4. E. quibus (philosophorum generibus) nos
id potissimum consecuti sumus, quo Socratem usum arbitrabamur. —
Als Kriterium des Gebrauchs könnte man sich die Frage merken:
Was hat das stärkste Gewicht? Was vermag über mich am meisten?
Also schliesst potissimum jede Vergleichung aus, die bei maxima noch möglich ist; und enthält zugleich unser: am stärksten und liebsten, fast maxime und praecipus zusammen begriffen. Sage ich also: ea waren ganz besonders 2 od. 3 u. s. w. Feldherren, (die diess oder jenes vermochten, auszuführen im Stande waren, mehr nicht) so heisst es: duo potissimum duces. — Plurimum steht nur bei dem Verbo, z. B. B. G. I, 3. plurimum posse; ibid. c. 9 plurimum paterat. c. 17. plurimum valere. Eben so c. 20., wo plurimum und minimum posse Gegensätze bilden, u. so an vielen Stellen. — Diese Formen potissimum und plurimum sind in grammat. Hinsicht dem griech. Accusat. av vergleichen, anlich dem maximam partem; (davon s. Zumpt §. 459.) denn es sind gleichfalls Accusative gen. neutr. und bezeichnen nicht allemal das nachate, soudern auch das entferntere Objekt, z. B. Nep. Con. 5, 4. historicus, cui nos plurimum de Persicis rebus credimus. — Summe dient, theils um einen Adjektivbegriff zu steigern, theils den eines Verbi; bei Caes. einmal, B. C. III, 15. extr. Caesarem id summe sciebant cupere. Cic. ed Div. XIII, 18, 4, non potest mihi tire existimabatur, quod, re integra, primo incendendum Avaricum, post deserendum censuerat. Itaque ut reliquorum imperatorum res adversae auctoritatem minuunt, sic huius ex contrario dignitas incommodo accepto in dies augebatur: simul in spem veniebant eius adfirmatione de reliquis adiungendis civitatibus, primumque eo tempore Galli castra munire instituerunt, et sic sunt animo consternati, homines insueti laboris, ut omnia

mon summe esse sucundum, s. e. vehementer, admodum. Ob summe mit dem Superlat. bei Plin. Epp. X, 16, 1, summe observantissimum, richtig sey, kann noch bestritten werden. Wenigstens sind diese Verbindungen und Zusammenstellungen als Pleonasmen zu vermeiden und bei gnten Schriststelleru selten. Vehementer zu unächst von Gemüthbewegungen, wie 1, 37. veh. commotus. c. 40. vehementer eos incasavit. Also leidenschasslich sehr; wenigstens immer mit Theilnahms des Gefühls. S. Corte zu Cic. ad Div. V, 12, 10. — Sehr nahe verwandt ist diesem valde (valide) eig. sehr von Herzen; daher auch: herzlich wenig. Brut. bei Cic. ad Div. XI, 13, 6. nam suos valde quam paucos habet. Vergl. Zumpt 6, 273. und die bei Reuscht (Schulgrammatik II. §. 247. Vergl. Allg. Schulzeit. II. No. 60. 1851.) besindliche, etwas verschiedne Exposition.

re integra] Siehe unt. zu c. 35.
adfirmatione] Abermals der bekannte Ablat. causal. zu deser
näherer. Bezeichnung Participia Perf. Pass. nicht selten gebraucht werden; also hier etwa: adducti, commoti etc. Zumpt §. 454. z. B. Ga
ad Div. VI, 2. init. ne me putes oblivione tui rarius ad te scribere,—
sed aut gravitate valetudinis, aut quod absim ab urbe. Ibid. §. 4.
armis aut conditione positis, aut defatigatione abiectis. Siehe ob. 2.
24. Cic. ad Div. IX, 17. extr. nec tibi sollicitudinem ex dubitatione
mea, nec spein ex adfirmatione adferre volui. Die Bedeut. des Woru
lernt man aus Offic. III, 19. init, est iusiurandum adfirmatio religiose.
Quod autem adfirmate, quasi deo teste, promiseris, id tenendum est.
Vergl. dazu Beier. —

insueti laboris] Das Gegentheil ist suetus. Die Construktion mit dem Genitiv list die gewöhnliche, und dem Adjektiv begriffe ansloge mit peritus und allen andern Adjektiv, relativis (societatis, expiditatis, studii, partis etc.) Vergl. Zumpt §. 436. im Griech. ἀήθης. z. B. Diodor. Sic. l, 8. γυμνούς μὲν ἐσθῆτος ὅντας, οἰκήσεις ὁ πὶ πυρὸς ἀήθεις, τροφῆς ὁλ ἡμέρου παντελῶς ἀνεινοήτους. Allein, in so fern suetus eine alte Participialform ist, folgten darsus mehrere andre Regimina, z. B. ad. B. C. l, γ8. corpora insueta ad onera portanda. Aber bei Caesar nur sinmal so; denn B. C. V, 6. insuetus nasigandi und B. C. III, 49. insuetos operum. Ferner findet man es anch mit dem Ablativ Liv. XXVIII, 18. Scipio Syphacem, barbaram insuetus.

DE BELL. GALL. LIB. VII. CAP. 30. 31. 487

quae imperarentur, aili patienda et perferenda existimarent.

CAP. XXXI. Nec minus, quam est policitus, Vercingetorix animo laborabat, ut reliquas civitates adiungeret, atque earum principes denis pollicitationibusque alliciebat. Huio rei idopeos homines deligebat, quorum quisque aut oratione subdola, aut amicitia facillime capi

que moribue Homanie, albi concillavlt. Vergl, Tibull. I, 4, 42. Ferner mit dem Infinitiv, nach griech. Weise, bei Dichtern und Pressisten, z. B. Liv. IV, 31. insueta vinoi civitas. Liv. V, 43. f. abstinere seen, 2, B. Liv. 17, 51, Insuera vinoi civitas. Liv. v, 45. 1. santhere sactus ante talibus conciliis. Endlich bemerke man noch den Gebrauch von insuescere, d. i. consuescere, adsuescere, mit doppeltem Accusativ der Person und Sache, wie docere aliquem aliquid, worüber Heindorf zu Horat. Sat. I, 4, 105. (insuevit pater optimus hocme, d. i. mein Vater hat mich daran gewöhnt) zu vergleichen. Dazu der dieser Bedeutung analoge Gebrauch bei Liv. XXIV, 48. ita se a puerie insuetos. Vergl. das oben zu IV, 24. über insuesactus Be-merkte. — Ein Cod. hatte such insueti laboribus. B. C. II, 36. steht

in demselben Sinne insolene.

patienda et perferenda] Eben so Terent. Andr. I, 1, 35. Facila
omnes perferre so pati. Dass also perferenda kein Glossem, sondern theils dem Sprachgebrauche Caesars, der gern Synonyma verbindet, angemessen sey, bedurfte bei der Menge der Beisp. keines Beweises. Vergl. Oud. ad h. l. und Ruhnken zu Terent. a. s. O. Cap. XXXI. Animo laborabat] Er war angelegentlichse bemüht.

Cic. ad Div. X, 5. in. Intellexi enim te laborare, ut ad me tuae ex-

spectatissimae literae perferrentur. Das Corte.

donis] Mehrere Codd. hatten bonis pollicitationibus. Allein 1.) will diess Prädikst nicht recht an pollicitationes pessen; denn obschon bonus synonym. von clemens seyn kann, vergl. Ruhnk. zu Rutil, Lup. ll. p. 118., such benigna pollicitatio bei Liv. XXXI, 25. gelesen wird; so widerspricht doch 2.) der Zusammenhang und die Lage der Sachen einem solchen Begriffe. Denn Vereingetorix konnte nicht den Gütigen, den Herablassenden und Gnädigen spielen; vielmehr fasste er seine Landsleute bei ihrer mobilitas und Habsucht. Denn bei allen polit. Bewegungen wirkte das Geld. Vergl. oben c. 1. pollicitat. et praemiis deposennt. Siehe unt. c. 37, 42. und c. 64. extr. Horum (Allobrogum) principibus pecunias pollicetur. Bei dieser Gelegenheit macht der in der Geschichte wohl bewanderte Brant (Johann, Senator nud Rechtsgelehrter in Antwerpen, geb. 1559. gesten 1639; dessen Symbolum, nach damal. Sitte, war: Libenter, ardenter, constanter.) in seinen notis politicis et criticis zu Caes. Commentarien, aufmerksam auf das Alex. M. gegebne Orakel: Αργυρέως λόγχωσε μάχου καὶ πάντω εκκήσεως; und Gie. ad Attic. I, 16. sub fin. — Philippus omnia esstella expugneri posse dicebat, in quae modo asellus onustus aure posset adscendere

alliciebat | Wird besonders von angenehmen Eindrücken auf Sinne und Gemüth gebraucht, durch die man Jem. verleitet. Cic. ad Div. I, 9, 61. quum vero in hune censum et alliciar beneficiis hominum et compellar iniuriis. Liv. I, 47. allicere donis invenes. - Phaedr. II, 3, 7. successus improborum plures allicit.

posset. Qui Avarico expugnato sefugerant, armandos vestiendosque curat. Simul ut deminutae copiae redintegrarentur, imperat certum numerum militum civitatibus, quem et quam ante diem in castra adduci velit; sagittariosque omnes, quorum erat permagnus in Gallia numerus, conquiri et ad se mitti iubet. His rebus celeriter id, quod Avarici deperierat, expletur. Interim Teutoma-

capi posset] Die Lesart ist nicht ganz sicher: doch capi übereinstimmend mit dem Metaphr. Zwei gute Codd. geben capere, d. i.
allicere. Wollte man capere oder capi ganz weglassen, und aus dem
frühern allicere wiederholen, so würde man id ungern vermisses.
Aber auch zugehen muss man, dass capere in Caesars Sprache ungewöhnlicher, fast poetisch wäre, als oapij so wie man liest: captus amore,
captus pulchritudine bouns Liv. 1,7. XXX, 12. Andrerseits kann man
micht leugnen, dass quisque sich meist auf die vorher gen. Subjekte,
individualisirend, bezieht; z. B. II, 4. quantam quisque (sc. Belgarum)
multitudinem — pollicitus sit. ibid. c. 11. quum sibi quisque (sc. hostium) primum itineris locum peteret. IV, 5. quisque coruna. Cic. ad
Div. I, 9, 75. quid ad te tuorum quisque necessariorum scribat, nescio.
Daher wäre uns lieber: quorum quir; wenn nicht etwa das facillins
ein Hinderniss bietet.

sagistarios] Siehe ob. II, 7. Ihrer gadenkt auch Cicero in der Erzählung seiner Kriegsthaten in Cilicien. ad Div. XV, 4, 21. naus tormentis multis sagistariis; desgl. ad Attic. V, 20. med. sast dieselben Worte: magna tormentorum copia, multis sagistariis. Als leichte Truppengatung wurden sie weniger geschtet. Ueher Creta vergl. Vellei. II, 34. Die Ersindung des Bogens und seiner Anwendung schrichen die Griochen den Kureten zu. Siehe Diod. Sic. V, 64., von demen dieser sagt: diersynaurag d'autobg aursats nollà tür nosen norm pagis pub naturalitat. — δμοίως δὲ καὶ τὰ περὶ τὰν τοδικὰν καὶ τὰς κυτημάς εἰρηγήσιασθαι.

Avarici] Oudendorp machte hier, durch einige ältere und neuere Godd. versnlasst, welche Avarigo hatten, auf den spätern Sprechgebrauch aufmerksam, dem zu Folge der Ablativ hei Städtenamen der und II. Deel. nicht ungewöhnlich war. Diese varians lectio findet sich bei Caesar an mehrern Stellen, z. B. B. C. I, 12., wo Held nachzuschen. Su liest man Flor. IV, 2, 19. Prima Arimina signa cecineruit, worüber Oud. bemorkt, ita legendum, iubentibus omnibus Muinliest celeb. Graevius Arimini melit. Vergl. Oud. zu lul. Obsequens 0. 114. extr. Iustin. II, 13, 5. pontem, quem ille Abydo — fecerat — Mit dieser spätern Construktion vergl. die noch soltnere in Hispali

Mit dieser spätern Construktion vergl. die noch soltnere im Hispali bei Caes. B. C. 11, 18. Ramsborn §, 147. S. 453. N. 4, expletur] I. e. damqum, detrimentum, incommodum resarcitur, sarcitur. Ob. VI, 1, So sagt Instin. V, 6, 3. sehr charakteristisch für die eigentliche Bedeutung von explete: Armantur tamen senes sut impuberes pueri, et numerus militum sine exercitus robore expletur. Id. V, 4, 16. explent contumelias honoribus, detrimenta muneribus, exseersationes precibus. Vergl. Corte zu Sall. Cat. 55, 2. Iug. 87. inite expletis legionibus cohortibusque auxiliaribus. — Es steht ganz besonders von Mass und Zahl, um zu bestimmen, welchen Grad in beiderlei Verhältnissen etwas erreicht und voll macht. Daher summs

tus, Olloviconis filius, rex Nitiobrigum, cuius pater ab senatu nostro amious erat appellatus, cum magno equitum suorum numero, et quos ex Aquitania conduxerat, ad eum pervenit.

Cap. XXXII. Caesar, Avarici complures dies commoratus summamque ibi copiam frumenti et reliqui commeatus nactus, exercitum ex labore atque inopia refecit. Iam prope hieme confecta, quum ipso anni tempore ad gerendum bellum vocaretur et ad hostem proficisci constituisset, sive eum ex paludibus silvisque elicere, sive obsidione premere posset; legati ad eum principes Ae--duorum veniunt oratum, ut maxime necessario tempo-

totius exercitus equitum quadraginta quinque millia — expleverat, Curt. IV, 12, 13. Oft bei Livius und andern; z. B. Liv. I, 19. tricenos dies singulis mensibus luna non explet. Ob. c. 23. dum iusta muri altitudo expleatur.

condexerat] Auf jeden Fall: mercede, was oft dabei steht, wie

Cart. 1V, 13, 3v. adjuncto milite mercede conducto. Cfr. Nep. Iphic. 2, 4. Aber auch lust. XXX, 1, 6. magno deinde in Graecia exercity conducto. — Anders ob. VI, 31. für: contrahere in unum locum.

Cap. XXXII. Ad gerendum bellum] I. e. ad bellum incipiendum. So B. Alex. c. 66. cupiditate proficiscendi ad bellum gerendum and diatius moratur. Flor. II, 13. hoc bellum ante finitum est, quam geri Romae nunciarctur. Oft, und namentlich bei Nepos, ist bellum gerere der Ausdruck für Uebernahme des Commando's im Kriege übenhaupt, z. B. Them. 2, 1. Lysand. 3, 5. 4, 1. Gerere bellum bezeichnet nämlich jedes kriegerische Unternehmen, den Anfang eben sowohl, als den Fortgang. So sagt Cic. ad Div. XV, 4, 2. quum propter anni tempus ad exercitum mihi confestim esse eundum viderem. Heber den Einfluss der Unternehmen. derem. Ueber den Einstuss der Jahreszeit auf Kriegsoperationen sagte Cic. ad Attio. V, 18. med. nobis, hac infirmitate exercitus, inopia sociorum, praesertim fidelium, certiesimum subsidium est hiems. Vergl. ob. VI, 41.

vocaretur] Dass vocare, wie naleje, vom Binladen besonders. zur Tasel, gesagt wurde, lernt man aus Nep. Cim. 4, 3. Attic. 14, 2. Cic. ad Div. IX, 20, 5. Sueton. Tiber. 53. Daher die Sklaven, denen das Geschäft des Einladens oblag, vocatores genannt wurden. Ibid. Calig. 3q. Allein es wird auch gesagt von jeder andern dringenden Ausforderung durch Umstände oder Personen, wie viele Stellen beweisen; 2. B. Liv. X, 21. in. ex Etruria allatum erat, — Umbros ad defectionem vocari. Id. XXXIV, 43. med. quum Actoli haud dubie hostes vocarent ad bellum. Iustin. XVIII, 6, 5. ituram se, quo sua et urbis fata vocarent, respondit.

sive posset] Sishe ob. I, 8. Unt. c. 36. seu — seu.
veniunt oratum] Von dies. Supino ob. c. 17. Eben so VI, 31.
in. legatos miserunt oratum. VII, 12. quam legati venissent oratum
B. Alex. c. 34. Deiotarus — venit oratum, und endlich ib. c. 67. —
In Ansehung des Gebrauchs bemerkt Zumpt § 663. dass die latein.
Schriftsteller im Allgemeinen für dasselbe lieber das Gerundium mit

re civitati subveniat: summo esse in pericule rem, quod, quum singuli magistratus antiquitus creari atque regiam potestatem annuam obtinere consuessent, duo magistratum gerant et se uterque sorum legibus creatum esse dicat. Horum esse alterum Convictolitanem, florentem et illustrem

ad, oder im Genitiv mit causes, oder des Partie. fut. active setzen; (oder auch des Relativ. qui, quae, quod mit dem Conjunktiv.) — Grascismus ist es, wann man hei Terent. Eun. III, 3, 22. liest: misit orare, statt oratum.

maxime necessario] Nicht bloss nothwendig, sondern dringend, tempore urgente. Denn necessarius ist im Allgem. was man nicht entbehren kann, od. was keinen Aufschub leidet. (ne cesses i. e. ne moteris, ne cuncteris) B. Alex. e. 71. ad 100 magis necessarius. Cic. de Inv. II, 40. necessarium est, quod imperatur, voluntarium, quod permittitur. Ob. I, 16. tam necessario tempore; unt. e. 40. Vergl. ob. I, 4. über oportet, und unt. VII, 40.

antiquitus. Ueber diese Adverbien vergl. Zumpt \$\omega\$. 269. Sie

ob. 1, 4. über oporter, und unt. vs., vo.
antiquitus! Ueber diese Adverbien vergl. Zumpt £. 269. Sie
werden von Adjektiven und Substantiven abgeleitet, und ihre Bedeutung liegt in der charakterist. Endung itus; (unde aliquid exierit,
originem duxerit.) Daher antiquitus eig. von Alters her: a priscis
inde temporibus. Vergl. Ruhnk. zu Rutil. Lup. II, 85. über humanitus, i. e. ut humanitatis ratio postulat, elementer.
florentem et illustrem! Nichts ist gewöhnlicher, als das Bild von
blühen und von der Blüthe, übergetragen auf Jugend, Glück, Macht,

blühen und von der Blüthe, übergetragen auf Jugend, Glück, Macht, Würde, Einstuss und Ansehen. Bei dem Verbo storere steht in der Regel der Ablativ des Abstrakti, als der Bigenschaft, auf welche das Bild angewendet wird; das Particip steht häufig in Verbindung mit Adjektiven absolut. Bo Vellei. 1, 18, 1. Una urbe Attica plaribus annis eloquentia, quam universa Graecia, operibusque storuit. Id II, 2, 1. ingenio storentissimus. (seltner der Superlat, Plin. Epp. VIII, 6, 3. usus florentissimus dignitatis. das. Gierig. Cic. pro Rosc. Am. c. 18. respubl. storentissima.) Liv. XLII, 11. (Eumenes dixit.) storere Persea iuventute, storere opibus regni, storere etiam aetate. Sehr häusig bei Nepos, z. B. Milt. 1, 1. antiquitate generis, gloria meierum, sua modestia storere. Cic. ad Div. II, 13, 3. complecti hominem florentem setate, opibus, honoribus, ingenio, liberis, propinquis, psisibus, amicis. Nep. Attic. 11, 4. non florentibus se venditavit, sed afflictis semper succurrit. — Sehr üblich war auch das bitdliche: flos inventutis, aetatis; bei Livius robür und flos, jenes von der jugendlich männlichen Kraft, dieses von einer frühern Periode der Entwickelung und von äusserer Aumuth wie scoop. Cir. Stallbaum zu Plat. Sympos. p. 126. Liv. XL, 6. Latera regis (Macedoniae) duo sili invenes eingelbant, Perseus inm tricesinum annum agens, Demetrius quinqueunie minor; medio inventae robore ille, hic flore. Id. XXVII, 44. in. Castra prope Hannibalem hostem relicta sine duce cum exércita, cui detrectum foret omne, quod roboris, quod floris senit. — An husrer Stelle wird florens erklärt durch das solgende: hominem summae potentiae, so wie illustris durch magnae cognationis, denn illustris wird hesonders auch gessgt de gentis e. stirpis claritate, nobilitate. Nep. Ham. 3, 2. adolescens illustris. Auch mit Beifügung der Eigenschaft divitiis et genere. Liv. XXIX, 54. Wann illustris von nebilis gesachieden wird, bezieht sich ersteres auf Thaten, res praeciere gestes,

adolescentem; alterum Cotum, antiquissima familia natum atque ipsum homineta summae potentiae et magnae cognationis; cuius frater Valetiacus proximo anno eumdem magistratum gesserit: civitatem omnem esse in armis. divisum senatum, divisum populum, suas cuiusque corum clientelas. Quod si diutius alatur controversia, fore, uti pars cum parte civitatis confligat; id ne accidat, positum in eius diligentia atque auctoritate.

letzteres auf des Alter der Familie. Vergl, Ruhnk. zu Vollel. II, 117. 2. Liv. VI, 34. illustri quidem viro, tamen plebeie. Illustris in materieller Bedeut., st. hell, erleuchtet, findet sich bei Schriftstellern der spätern Zeit: Cart. Ill, 3, 5. illustria Macedonum castra visa. Ibid. 9.8. die illustri, i. e. quum multa iam tux esset, nihit diluculi reliquum.

magnae cognationis] L. e. amplistimos ac potentissimos habens cognatos. So steht magnus bei Nep. Eum. 1, 1. statt excellens, illustris: magnos homines virtute metimur, non fortuna. Eben so magnitudo haufig für dignitas, excellentia. Vergl. Ruhnk. zu Vellei. II, 17, 5. Horat Sat. I, 6, 72. magni — pueri, magnis e centurionibus orti, — d. i. sugesehene Söhne — hochansehnlicher Centurionen. — Also ist magna keineswegs unser: großse Verwandtschaft, d. i. zahlreiche; sondern mächtige, wie auch wir bisweilen großse zu sagen pflegen. — So sagte man such res magna, i. e. magni momenti. Vergi. Ruhak. zu Terent. Phorm. II, 4, 18.

Vergl. Ruhuk. 2n Terent. Phorm. II, 4, 18.

alatur! Alere wird bildlich gessgt von jeder Pfisge, physisch und morslisch, wie unser: warten und pfisgen und erhalten, und zwar in bonam und malam partem; (Von alitor, (altor) offenbar unser: Eltern, in do fern sie erziehen, warten und pfiegen; parentée als Erzeuger, genitor u. genitrix, wie spopsie u. yorie.) So Nep. Attic. 21, 6. alere morbum. Phoc. 1, 4. nolo meis impensia ali augerique laxuriam. Plin. Epp. VII, 16, 2. ne sermonibus quidem maliguus aut attendit, aut alitur, i. e. delectatur. Liv. XLIV, 22. in Rumores oredulitate vestra ne alatis, quorum auctor nemo exstabit.

Innes hekannte Cic. pro Arch. c. 7, 16, hage studia adolescentium mores credutitate vestra ne atatis, quorum suctor nemo existant. —
Jenes bekannte Cic. pro Arch. c. 7, 16. haec studia adolescentiam
alunt; und ad Div. I, 1, 18. in ea urbe es, ubi nata et alta est ratio
et moderatio vitae. Alere wird gern mit fovere. d. i. wärmen und
durch Wärme (die nstürliche Wärme der die Jungen bedeckenden
Thiere) erhalten; desgl, mit sustentare verbunden. Tusc. I, 19. astra sustentantur et aluntur. Nutrire annächst von materieller Nahrung, doch auch bildlich, nur viel seltner, als alere, und in einem minder zarten Sinne; z. B. Liv. XXXVI, 35. init. Ego tamen, sorte quadam zarren Sinne; 2. B. Liv. XXXVI, 35. init. Ego tamen, sorte quadem nutriendae Grasciae datus, ne ingratis quidem benefacere absistam. — Vergl. unt. c. 33. quam ipse semper aluisset. Educare bezeichnet die physische Wartung, das Aufziehen, verbunden mit moral. Pfiege und Aufsicht. Dah. Nep. Dion. 4, 3. sie educari iussit, ut indulgendo turpissimis imbueretur cupiditatibus. Oft ist educari soviel, alst aufwachsen. Man findet auch eductus. 2. B. Terent. Andr. V, 4, 8. eductos libere, i. e. liberaliter. Liv. I, 39. puerum in domo a parvo eductum. Ueberhaupt steht educari meist, wenn moral. Brzie-hung gemeint ist, mit einem Reiworts oder mit vähenen Restimment. hung gemeint ist, wit einem Beiworte oder mit näherer Bestimmung entweder in bonam oder malam partem.

CAP. XXXIII. Caesar, etsi a bello atque hoste discedere detrimentosum esse existimabat, tamen non ignorans, quanta ex dissensionibus incommoda oriri consuessent, no tanta et tam coniuncta populo Romano civitas, quam ipse semper aluisset omnibusque rebus ornasset, ad vim atque ad arma descenderet atque ea pars, quae minus sibi confideret, auxilia a Vercingetorige arcesseret; huic rei praevertendum existimavit: et quod legibus Aeduorum iis, qui summum magistratum obtinerent, excedere ex finibus non liceret, no quid de fure aut de legibus eorum deminuisse videretur, ipse in

Cap. XXXIII. Ad vim — descendere I Ueber deseres siehe ob. V. 8. Dia Bodautung von descendere hat Ernesti in Clav. Cic. et ortert: descendere aliquo, (im metaphor., moral. Sinne) dicuntur, qui statuunt ea facere, quae inviti faciunt, ad extrema venitur, ad quae demum venitur, quum leniora non sufficiunt aut valent. So hei Cic. ad Div. X, 32, 12. sagt Plancus: si nibil in Lepido spei est, descensurum ad extrema. Iustin. XV, 1, 2. Antigonus negavit, se in eius belli prasmia socios admissurum, in cuius periculum solus descenderit. — Das Bild ist wohl entlebut davon, dass man vor einer Schlacht auf Aihöhen sich zu lagern psiegte, der Sicherheit weges, vergl. ob. c. 28., danu aber in die Ebene hinabziehen musste, um sich in Schlachtordnung zu stellen. Vergl. B. Alex. c. 74. extr. und B. G. VII, 53. quum in aequum locum descenderet. Daher der sehr gewöhnliche Ausdruck: in aciem, in campum, in planitiem, in pugnam descendere. Liv. VII, 14. m. 18 f. VIII, 8. in. IX, 14. Tuse. II, 26. in. Auch degredi in aequum. Tacit. Agr. 18. Liv. IV, 17. Siehe Ruhuk. zu Vellei. II, 24. Liv. XXII, 13. irritat etiam de industria ducem, si forte — detrahere ad aequum aertamen possit. — So Pliu. Epp. X, 43, 1. Salva magnitudine tua, Domine, descendas oportet si meas curas (ein, wie ich glaube, dem klass. Zeitalter entfremdeter Ausdruck: sich herablassen.) — Wir sagen auch: zum Aeussersten schreiten. Vergl. B. C. I, 81. extr. quo necessario descensuros existimabat. III, 83. ad gravissimas verborum contumelias descenderunt. Ein terminus forensis war descendere, wenn man sagte: descendere in forum: quod secere dicuntur Romani honestiares, quum in solum, curiam, campum eunt, quod ii solebant in montibus habitare, qui salubrius habitabantur; ista vero loca in vallibus inter montea erant. — Vergl. Beier u. Gernhard zu Cic. Offic. III, 20. 80, wo in Rostra descenderent, nach andern escenderent gelesen wird. de iure — deminuisse] Gewöhnl. Struktur. Liv. VIII, 34. m. L. Papirium nihil de eius iure deminuturum. Ob. B. C. I, 53. neque de tanta volu

Papirium nihit de eius iure deminuturum. Ob. B. C. I, 53. neque de tanta voluptate quidquam fortuna deminuerat. Cic. ad Div. IV, 5, 11, de imperio tanta deminutio facta est. Anch mit ex. Liv. II, 1. quod deminutum quidquam sit ex regia potestate. B. C. III, 2, mit dem Accusat. magnum numerum deminuere. B. Alex. c. 69. legionem nultis militibus (um viele Lente) partim difficultate itinerum ac varigationum, partim crebritate bellorum adeo deminutam. Eheu so construirt man detrahere de aliquo, z. B. Cic. ad Div. VI, 7, 6, de quo quidquid detrahus. Vergl, Beier zu Cic. Ossic. I, 37, 134. Aber

Aednos proficisci statuit senatumque omnem, et quos inter controversia esset, ad se Decetiam evocavit. prope omnis civitas eo convenisset, docereturque, paucis clam convocatis, alio loco, alio tempore, atque oportuerit, fratrem a fratre renunciatum, quum leges duo ex una familia, vivo utroque, non solum magistratus creari vetarent, sed etiam in senatu esse prohiberent': Cotum imperium deponere coegit: Convictolitanem, qui per sacerdotes more civitatis, intermissis magistratibus, esset creatus, potestatem obtinere iussit.

auch detrabere absolut für obtrectare. Die Eleganz des Sprachgebrauchs liegt in der Follständigkeit des concreten Begriffe, statt des Je bezeichneuder und materischer, und je weiter des abstrakten. Bild ausgeführt, und dadurch ohne Breite die Figur fast zur Allegorie

wird, deste eleganter ist der Ausdruck.

quos inter] Eine Stellung der Worter, die man Anaetrophe neunt; siehe Ramehorn 5. 207, 1., wenn in der grammat. Ordnung ein Wort dem undern nachgesetzt wird. Mit Präpositionen ist diese besonders der Fall nach dem Relativo qui etc., und nach hic zu Anfange eines Salzes. Andre Fälle, z. B. wo die Präposition zwischen logisch verbundenen Adjektiven und Substantiven oder mehrern Subetantiven sieht, sind selten und,mehr den Dichtern und spätern Schrift-

stellern eigen. s. B. Virgil, Aen. I, 32. maria omnia circum.
renunciatum] Ein stehender Ausdruck de magistratibus, yui
suffragiis populi creabantur. Die Austrung des Namens des Gewählten gescheh entweder durch den praeco, daher der Ausdruck Gell.
N. A. XII, 8. Gic. in Rull. II, 2. Brisson. formul. p. 125., — oder
auch durch den Consul selbst. Gie. Muren. 1.

intermissis] Dies gilt als recipirte Leart; denn weder intromissis, absolut, olne Angabe des Orts, wohin z. B. concilium, conventus, etc., noch intermixtis, was Lambert. Bos vorschlug, scheint die Sache aufzuhellen. Was intermittere heilse, erläutern Stellen, wie ob. c. 17. ant. c. 36. So Instin. XXV, 1, 9. officia militaria intermisese: vergl. XXXIV, 2, 7. Auch von abstrakten Dingen, Vellei. II, 17, 2. quum familiae eius claritudo intermisea esset: d. i. es war eine Pause in dem Ruhme eingetreten. Was wären also magietratue intermisei, ob munera publica od. qui iie funguntur? Man sagt wohl nicht leicht: intermittere aliquem, nur aliquid; also intermittere munera publica. Diels ware demnach: die Staatsamter versaumen; wofür richtiger: officia gesagt wurde, od. Stuatsamter durch Intervallen trennen, aussetzen, zum Untersch. von continuus, perpetuus. Diels alles giebt keinen schicklichen Sinn, und sollte es heissen: Convictol. wurde durch die Priester gewählt, so dass die übrigen obrigkeitl. Chargen dabei nicht mitwirkten, also: chae Zuziehung, non adhibitis scil. ad suffragium ferendum: so drückte sich Caes. wenigstens sehr unbo-stimmt u. dunkel aus. Wir glauben demnach, es stand urspr. interin missis magistratibue, d. i. nachdem mittlerweile, während dessen, dass man wählte, die bürgerlichen Behürden untlassen worden waren, sor-läufig, so dass die Priestar sich in dem Versammlungsorte allein befanden; jene, die Magistratus, hatten vielleicht nur vorzuschlagen. Diese

CAP. XXXIV. Hoc decreto interposito, cohertatus Aeduos, ut controversiarum ac dissensionum obliviscerentur atque omnibus omissis his rebus huic bello servi-

Verbesser, stimmt, wie jeder fühlt, mit dem Sprachgebreuche eben so atreng und genau überein, als sie sich dem offenbar bisher verfälschten Texte nähert. — Denn mittere senatum war stehender Ausdruck. Liv. VIII, 30, 11.

magistratibus] Vergl. die gelehrte Anmerk. von Graev. 21 Instin. II, 10, 12. Magistratue im Singular hezeichnet nie ein Collegum, sondern immer nur den einzelnen Civil – Staatsbeamten, oder du Amt selbet. Militärämter sind zunächst imperia, die solche bekleideten, imperatores; wiewohl der Röm. Curialstyl such den Civilobriglisten imperium beilegte, in so fern sie das Recht n. die Gewalt hiten, edicendi, pocandi, prehendendi. Heinecc. Antiq. p. 650. Andre Staatsbesmte, wie Quaestores, denen jenes Recht nicht zustand, hiten holfe notestatem.

tem bloss potestatem.

Cap, XXXIV. Decreto interposito] Interponere sententiam, consilium, decreuum, wird von denen gessgt, die als Schiedsrichter, arbitri, zwischen streitende Parteien, als Vermittler, treteur. Nep. Attic. 2, 4. semper se interposuit, d. i. er schlug sich ins Mittel; vergl. c. 9, 5. Instin. VII, 6, 5. bella interposita pactione componit. B. Alex. c. 63. fidem suam in omni re interposit. Allein ein solcher Vermittler kann anch als Gegner der einen Partei gedacht werden; daher z. B. Liv. XXXV, 35. extr. qui euum consilium meo interponet, seint sibi reditum ad penstes uon esse,

sciat sibi reditum ad penstes non esse,
obliviscerentur] Dass die Verba memoriae den Genitiv der Sache
oder Person, regieren, ist bekannte Regel, vergl. Zumpt §. 459, aber
eben so auch, dass die Sache oft im Accusativ steht. Gaeser jedoch,
hat bei oblivisei nur den Genitiv, der in der That auch einen inners.
Grund für sich hat, außer dem von einem alten Grammatiker ausgestellten Satze: Oblitus ne sie nostri, non nos; veteres tamen et hot
modo dizerunt. Vergl. Ramshorn §. 121. Denn Cic. pro Mil. c. 25.
eggs. homines non modo res praeclariseimas obliviscuntur. Nep. Alcio.
6, 4. reminiscens pristini temporis acerbitatem. Iustin. XXX, 1, 8.
omnem magnitudinem nominis ac maisestatis oblitus. Coes, B. G. 1,
14. veteris contumeliae oblivisci. B. C. 111, 57. non oblitus pristini
instituti. B. Afr. c. 50. obliti praecaptorum Labieni. B. Alex. c. 8
entr. proinde eius consilii obliviscerentur. — Dieser Spraebgebraud
also muss uns leiten; ob der Genitiv, gleich dem unsrigen, in einen
edlern Sinne gebraucht worden, als der Accusativ, ist aus der Analogie der Spraebgesetze su vermulben.

servirent] L. e. acriter, toto animo ac mente studere, operam dant. Servire, dienen, sich ganz ergeben; auch von moralisch sehlerhaßtt Meigung; z. B. Cic. Tuso, V, 3. alios gloriae servire; alios pecunico. Servire commodis bei Terent. Hec. Prolog. das. Rubnk. u. Heaut. Prolog. 60. Auch im guten Sinne; z. B. Cic. ad Div. 18, 14, 12. Quid est, quod ego te herter, ut dignitati et gloriae servias? ad Quist. 1, extr. Reliquom est, ut tè orem, ut valetudini tuae — diligentir cime serviae. Vellei, I, 15, 5. semper aut belli aut pacis servita situe. Tusc. I, 15. quum optimus quisque maxime posteritati serviat. Vergl. Eclog. Cic. p. 147. Nep. Ham. 1, 4. Heusing. Observatt. p. 484.—Soll maser zu etwas dienen, beitragen ausgedrückt werden, so heißt im der Regel: inservire, ustürlich mit dem erstern sehr nahe verwasdt.

rent, eaque, quae meruissent, praemia ab se d'evicta Gallia exspectarent equitatumque omnem et peditum milia X sibi celeriter mitterent, quae in praesidas rei frumentariae caussa disponeret, exercitum in duas partes divisit; VI ipse in Arvernos, ad oppidum Gergoviam secundum flumen Elaver duxit: equitatus partem illi attribuit, partem sibi reliquit. Qua re cognita, Vercingetorix, omnibus interruptis eius fluminis pontibus, ab altera Elaveris parte iter facere coepit.

meruissent] Dass merere von media sey, ist schon erwähnt wone den; alleiu, dass commerces meist in malam partem, promerers in ho-nam genommen werde, zeigte Doust. zu Adelph. II, 1, 47.

praemia — exspectarent) Man sagte: praemia ponere, oder proponere, wie Rubak. zu Terent. Hec. 17, 2, 8. nachweiset. Vergl. ob. V, 58. extr. magna proponit praemia. Liv. XLI, 23. med. in Romanos odii regnum posuerat praemium. Statt praemium findet man auch honos; z. B. Cic. ad Div. XVI, 9, 6. Curio miai (i. e. aeripai, per epistolam significavi) ut medico honos haberetur. Das. Manut. So honorare so viel als praemio adficere. Rubnk. zu Terent. Eun. V, 6, 22. So anch das griech. τιμή, τιμών. Χεπορά. Hier. IX, 2, 7. 9. III, 14.

in praesidiis] Offenbar von disponere abhängig, wiewohl eben so gut gesagt werden konnte: quae praesidia — disponeret, als Be-deckung, als Sauvegorde für den Proviant. B. C. I, 14. legiones, quas - in Apulia hibernorum caussa disposuerat. Ueber die Construct. über imponere in locum und in loco Rahak. sa Terent. Andr. I, 1, 102. und unt. VIII, 46.

secundum] Die Bedeutung länge, ob Strom ab - oder aufwärte,

ist gleich, gleicheam einer Linie nachgehend, ist aus andern Stellen bekeunt. Allein seltner und eigenthümlicher die Bedeutung von post, d. i. zumächst nach, die Ordnung, auch die chronologische, den Rang und die Stelle andentend. Cic. ad Div. IV, 12, 4. duo vulnera, unum in stomacho, alterum in capite, secundum aurem, d. i. unmittelbar hinter dem Ohre. Ob. B. G. I, 53. secundum ea, d. i. zumächst nach diesem, unmittelbar ausser dem schon Genannten. Bei Liv. oft; z. B. XLII, 51. extr. Satis constabat, seoundum eum exercitum, queta Magnus Alexander in Asiam traiecit, nunquam nilius Macedonum regis copias tantas fuisse. So nenat derselbe Liv. I, 4. des Röm. Reichas Aufang: maximi secundum deorum opes imperii principium. Cfr. Liv. I, 30, II, 5: extr. VIII, 10. Auch heisst es: gemais, angemassen, und daher auch zum Vortheile; s. B. Liv. III, 44. secundum libertateun; Cic. Pin. V, g. finis bonorum est secundum naturam vivere. Plin. Epp. VII, 6, g. Vergl. Beisp. bei Ramsborn \$. 137. S. 408. und über das noch ungewöhnlichere secundam quietem, eigentl. im Laufe des Schlafe, nicht während, s. Bremt zu Suet. Oct. c. 44. p. 224.

ab altera Blaverie parte] Die Lesarten variiren; einige und der griech. Uebers. haben fluminie; andre Blaverie; Morus ist der achr wahrscheinlichen Meinung, dass es ursprünglich nur hiese: ab altera

CAP. XXXV. Quum uterque utrique esset exercitus in conspectu fereque e regione castris castra poneret, dis-

Cap. XXXV. Uterque utrique esset exercitus] Die Bemerkung von Morns an dieser Stelle: tam multiplex est h. I. varietas, - ut vulgata lectio non possit certo dici a Caesare profecta et locum additamentis obrutum esse apparent — gilt wohl noch heute, ist wenigstens durch die Bemühung neuerer Herausgeber noch nicht mnutt geworden. Die Schwierigkeit liegt nämlich darin, 1.) dass die meisten Codd. uterque utrimque exisset lesen, worans Oud. die Vermubung zog, Caesars Worte seyen gewesen: utrique exstitiesent, i. e. subno apparuissent. Allein an ein plotzliches Hervortreten, sich zeigen, ist hier gar nicht zu denken; vielmehr lehrt der Zusammenhang, dass Beide Heere fast parallel zu beiden Seiten des Flusses marschirten, und einander selten aus dem Gesichte verloren, und dass eben dieser Umstand Caesar in große Verlegenheit setzte. Folglich ist diese Conjectur von Ond. unzulässig. Vergl. ob. V, 28. — 2.) Eben so wenig kann man der Anmerk. von Lemaire ad h. l. beistimmen: verbangum uterque utrimque exisset in conspectu, sensum offere seque patentein et spertum; ein Heer nämlich ware aus dem Lager im Angesichte des andern auegezogen; ob jeden Morgen, was allein auf dem Marsche der Fall seyn konnte, bestimmt der franz. Gelehrte nicht genauer. Denn 1.) war an ein Aufstellen der Truppen, östentationis oder exercitationis caussa hier weder Zeit, noch Ort, wie wohl bei andem Gelegenheiten geschehen konnte, z. B. B. G. I, 4S. Vergl. B. Alei. c. 74. init.; denn Caesar eilte und war in 5 Tagemärschen bei Gergovia, von dem Orte an gerechnet, wo er den Uebergang über den Allier bewirkte. Vielmehr kann exisset nur heissen: da die Heere Allier bewirkte. Vielmehr kann exisset nur heissen: da die Heere ausgerückt weren, nämlich von dem Punkte aus, wo Caesar seinen Marsell anordnete, und wo Vereingetorix ihn zu beobachten anfing and auf dem gegenüber liegenden Ufer nebenher zu marschiren begann. Und dieser Begriff ist es, der, wie ich glaube, den Worten hier unterliegt, und für den folgende Grunde sprechen: a.) Die Autoritit ao vieler Handschriften, deren Uebereinstimmung sonst nuerklärlich wäre, zumal, da esset an sich eine der Glosse gar nicht bedürftige Leiart ist; b.) die logische Symmetrie der Gedanken in dem Satze : quum " exisset et sere castra poneret, Auszug, und Lagerung, Beschlus und Ende; a) des Verhum exire ist auserdem gebräuchlich und icht römisch in dem Sinne: ausziehen, ausbrechen, z. B. I, 12. pagus, quum domo exisset. c. 29. qui numerus domo exisset. B. C. I, 61. extr. santum suit in militibus studium, ut — eos, qui de tertia vigilia exissent, ante herem diei IX consequerentar. Also ist ein Ablativ. Lei grade nicht nüthig, wie z. B. noch VI, 20. sub fin. castris existe. d.) Dieser Marsch in paralleler Richtung dauerte nur einige Tige; denn sehr bald beschloss Caesar durch List den Uebergang; was auch en sich dem Charakter Caesars ganz angemessen war: deun, wie wurde ein Feldhers seines Gleichen einen solchen beengten und unfreiwilligen Zug, in solcher Nachbarschaft lange ertragen haben? Vergl. das Urtheil über ihn B. Alex. c. 71. — Eben so wie exire, steht soch ire gar oft für marschiren, den Marseh fortsetzen, z. B. 1, 26. tota nocte continenter ierunt. VII, 62. subsidio suis ierunt. V, 18. ca veleritate atque impetu milites ierunt. Liv. VIII, 30. extr. quum maximie itineribus isset. — Wenn der griech, Ueb. den Sinn durch รณัง ป๋ง ป๋ง๋ง บรบูนรณัง นำไม่กุ้งเร xuruqurณัง orsur — gab, so kann diesi gegen die ältere Lesart nichts entscheiden. — Jenes uterque utrique

positis exploratoribus, necubi effecto ponte Romani copias transducerent, erat in magnis Caesari difficultatibus res, ne maiorem aestatis partem flumine impediretur; quod

veranlasste, dass einige Codd. und Ausg. exercitui hatten; allein die Mehrzehl, so wie das logische Gewicht des Subjekts, entscheiden für exercitus. — Eine zweite Frage jedoch betrist utrimque, welches allerdings wegen exisset passender scheint; allein auch hier müsste utrimque auf in conspectu bezogen werden, denn es ist ab utraque parte und hei Caesar selbat im quiescirenden Sinne, nicht im transitiven gebräuchlich, wie etwa VIII, 10. paucis utrimque procurrentibus. Vergl. ob. I, 50. acriter utrimque pugnatum est. IV, 17. binis utrimque fibulis. B. G. III, 10. satis magna utrimque incommoda accepts. — Demnach könnte es sehr wohl stehen und widerspräche auch nicht dem griech. Uebers. — Andrer Seits findet man uterque utrimque verbunden, z. B. Terent, Phorm. V, 3, 17. Zu leugnen ist nicht, dass utrique als gewählter und in näherer Beziehung stehend mit in conspectus den Vorzug zu verdienen scheint, selbst wenn man Caesars.

Sprachgebrauch befragt.

fereque e regione castris castra poneret] Eben so verwickelt, ist diese Stelle, durch die varietas lectionis, so wie durch die verschiedenen Ansichten der Herausgeber. Folgt man der Mehrzahl der Codd. und ältern Editt., so müsste man ponebant lesen, was uns auch die Lesart eines guten Cod. zu bewähren scheint ponerent; eine Construktion, die sich in doppelter Hinsicht rechtfertigen lässt. Denn nicht nur erlaubt uterque als Collektivbegriff den Plural des Verbi oder Pradihats, wie ob. IV, 2. Gallia delectatur et impenso parant pretio, und wie quisque bei Sall. Cat. c. 37, 6. quisque sperabant, vergl. Rahuk. zu Tereut. Andr. IV, 1, 3., besonders aber Zumpt §. 366., wo sehr passend nachgewiesen wird, class bei Nominibus collectivis der Plural des Verbi woul bei Dichtern und einigen Prosaikern, z. B. Livius, aber bei andern selten oder wie bei Cicero gar nicht, gesetzt; hingegen nach uterque und quisque, pars, alius, alter, letztere drei, wehn sie wiederholt werden, der Plural bei guten Schriftstellern nicht selten sey, wie Caes. B. C. Ill, 30. m. eodem die uterque eorum ex castris stativis exercitum educunt. Liv. IX, 14. m. quum pars foasab explerent, pars vellerent vallum stque in fossas provuerent. — Endlich kann man auch castrie castra gelten lassen, da diese Zusammenstellung gar nicht ungewöhnlich ist, wie Liv. X, 32. med. quum castra castrie collata essent. Caes. B. C. I, 72. extr. quam proxime potest hostium eastrie castra communit. c. 81. castraque castrie conventuate. Ob nun gleich e regione häufiger und in der Regel mit dem Genitio des Zielpunktes construirt wird, so konnte der Dativ xuru gureger ebenfalls gelten, zumal im transitiven Sinne: e regione - ponere so viel als contra opponere. Im quiescirenden mit dem Genitiv, wie a regione unius pontium, und unt. c. 36. Dennoch sind die Schwie-rigkeiten nicht alle gehoben. Denn in einigen wenigen Codd. fehlt que; diels ware dann ein Grund: fere - ponebant, als Parenthese zu statuiren, wodurch aber die Satzfügung an Concinnität verlöre. Ja. altere Ausgaben verbanden quum uterque etc. unmitttelbar mit dem vorhergehenden iter facere coepit. Und allerdings fangen viele Perioden bei Caesar mit erat an, z. B. B. C. I, 11. erat iniqua couditio. c. 39. erant — legiones Afranii tres. c. 43 erat inter oppidnm llerdam et proximum collein - planities, c. 57. erat multo inferior nanon fere ante autumnum Elaver vado transiri solet. Itaque, ne id accideret, silvestri loco castris positis, e regione unius eorum pontium, quos Vereingetorix rescindendos curaverat, postero die cum duabus legionibus in occulto restitit; reliquas copias cum omnibus impedimentis, ut

vium numero Brutus. Eben so c. 70. erat in celeritate omne positum certamen; c. 71. erat occasio bene gerendse rei. Und so noch unzählige Stellen. Besonders ist eine dem Inhalte nach verwandte Stelle B. C. 111, 15. Bibulus erat cum classe ad Oricum: et aicuti man portibusque Caesarem prohibebat, ita ipae omni terra earum regionum prohibebatur: — praesidiis enim dispositis omnis—litora a Caesare tenebantur. — Brat res in magna difficultate summisque angustis rerum necessariarum premebantur etc. Allein das Gefühl lehri, so wie die Sache, 1) dass nach coepit der Satz geschlossen ist und mit quum schicklich die weitern Umstände aufgezählt werden, deren Resultat folgt; 2) dass ponerent die einzig passende Verändrung ist die man gestatten kann, u. wenn man den Spranchgebrauch befragt, zusehen muss; denn der Subjektsbegriff erweitert sich allmälig; 3.) dass mit erat in magnis etc. der Satz nicht beginnen könne, weil der Grand zu wenig motivirt wäre.

necubi] Kommt einmal nur bei Caesar vor, es ist ne alieubi, damit nicht irgend wo. Liv. XXII, 2. in. Hispanos et Afros, admitis ipsorum impedimentis, necubi consistere coactis necessaria ad usus deessent, primos ire iussit (Hannibal). So auch necunde, i. e. ne alicunde' (doch sehr selten). Bei Liv. XXVIII, 1. extr. Silanns signa quam maxime ad laevam iubebat ferri, necunde ab stationibus Punicis conspiceretur. So wie man ut ne findet, als ein verstärktes ne, siehe Zumpt §. 547. so anch bei Varr. de Re rust. II, 2, 27. itaque facinnt lapide arrata, ut urina necubi in stabulo consistat, d. i. danit ja nicht irgendwo u s. w. Verwechslung von necubi mit ne cui auch ne ubi geschrieben, bemerkt Cellar, und Bünem. zu Laetant. de Opif. Dei XI, 17.

quod non fere etc.] Ein Cod. hatte non niei; Oud. gestel diese Lesart. Allein Celsus p. 160, segt hier: quod vadari ante autumnum non soleat; auch ist non niei bei Cessar ungewöhnlich. Vergl. ob. IV, 24. Der Grund der Erscheinung selbst liegt, wie bei der Loire, unt. c. 55., wie beim Rhodan und andern Strömen, besonders der sidlichen Länder, in dem Gebirgsschnee. Vergl. über die Ueberschwemmung des Nils Herodot II, 2... st. und Heerens Ideen 2r Th. S. 516. rescindendos curaverat] Es ist schon bemerkt worden, dass die

rescindendos curaverat] Es ist schou bemerkt worden, dess die Schriststeller häusig den Grundsatz befolgen: quod quis per alium fecit, id ipse fecisse putatur; (narratur;) allein sie befolgen dabei immer das Gesühl für das Schickliche und Wahrscheinliche. So auch bier! ob. 1, 7. iubet rescindi. Und bei veränderten Umständen unt VII, 58. pontem, quem — hostes resciderant. — hostes — pontes rescindi iubent. Auch griech. Schriststeller wechseln hierin ab, z. B. Acl. V. H. XII, 51. δ Φίλιππος (τὸν Μενεκφάτη) επί θοίνην ἐκάλεσε, καὶ δόία κλίνην αὐνῷ ἐκίλευσε παρεσκευάσθαι, καὶ κατακλιθέντε θυμεσεηρον παρέθηκε.

restitit] I. e. constitit, mansit. Liv. IX, 29. in. Decius, qui graviter seger Romae restiterat. VI, 32. m. legiones — restabant. VI, 30. sola virinte militum restantes caeduntur caeduntque. Es heisst also restare bleiben, zurückbleiben, wenn andre oder die übrigen weggeben.

consueverat, misit, captis [quartis] quibusque cohortibus uti numerus legionum constare videretur. His quam

captis quartis quibusque] 1.) Diese Stelle ist durchaus verfälscht und giebt ungeachtet aller Versuche keinen schicklichen Sinn; und was man dafür vorbrachte, heifst nach nuserm Ermessen, nicht erklaren, soudern die Sprache und deren Gebrauch verletzen. A.) die Codd. geben der Mehrzahl usch captis quibusdam, od, umgekehrt q. c. 2.) Einige neuere Codd. u. ältere Editt. haben demptis für captis und die Codd. Andin. Oxon. u. Leid. 2. u. Vascos. ad marg. geben, quartie aber nicht demptis. 3.) der Met. hat τινώς σπείρας κατασχών αὐτών. 4.) Cels. p. 160. additisque cohortibus aliquot. Resultat der außern Zengnisse: a.) coptis ist diplomatisch sichrer, als demptis, welches für Glosse zu halten; b.) quibusdam historisch begründeter, als quibusque. — B.) Erklärungsversuche maucherlei Art, keine sicher, noch sprachrichtig. 1) Ond. deutet captis durch delecties vermuthet, ob sectis zu lesen? od. mit Vols, detractis? Das gabe dann 15 Cohorten, die Caes, von 6 Legionen abgezogen u. bei sich behalten; folglich nicht 2 vollständige Legg. 2.) Iemand, (s. Dähne ad h. 1.) schlug vor carptis, was, wer sollte es meluen, von einem Andern, mit Beifall aufgenommen wurde. Abgerechnet, dass der Ausdruck unpassend, ja burlesk ware, giebt selbst die zugestandne Bedeut, des Worts carpere das gewünschte Resultat nicht. 3.) Von dem, was Morus zur Erklärung der Stelle heibrachte, sagte Wyttenbach Biblioth. crit. Vol. II. p. 75. nobis illa crisis ab hujus editionis consilio aliena videtur. — In der That hat Mor. das Dunkel nicht erhelft. 4.) Neuerdings gab Feldhansch (Schulzeit 1830. II. p. 103.) folgende Erklär. "So wie man sage: quinto quoque anno, d. i. aller 4 lahre, so solle man quartis quibusque coh. so zählen: 1 bis 4; vou 4 bis 7. von 7 bis: 10, u. so nach Verhältnis, dann kämen allerdings 20 Cohorten hersus, welche gleich 2 Legionen. — Dieser Versuch hat viel Scheinbares, leidet aber an 2 Hauptsehlern: a) Was um die jedesmal nach vollendetem aten Iahre wiederkehrende Zeit auszndrücken der Sprachgebrauch mit Recht geben musste durch quinto quoque anno, last sich auf Sachen u. Personen keineswegs so übertragen, wie die Beispiele u. die Logik lebren. Ob. B. G. V, 52. Caesar producta legione cognoscit non decimum quemque esse relictum militum sine vulnere. Tacit. Ann. XIV, 44. Ex fuso exercitu quum decimus quisque fusti necetur. Wollen wir hier auch in jener subtrahirenden Proportion zählen? Und was heisst captis? Nur mit Gewalt u. gegen alle vorliegenden Zeugnisse kann es für demptis, detractis genommen werden. Es folgen also unsse Verbesserungs-vorschläge. C.) Zuerst das Positive u. spodiktisch Gewisse: s.) Caes. bleibt mit 2 Legionen zurück; diese sind als vollständig anzunehmen, sonst wurde Caes. sofort die modicifirenden Merkmale beigefügt haben. Sie waren also nicht ein aus einzelnen Cohorten der 6 Legionen zusammengesetztes Corps; eine durchaus aus der Luft gegriffue Behauptung ! b.) Caes. schickt die übrigen 4 Legionen nebst dem Gepäck, wie die frühern Tage (nt consueverat) voraus, sucht aber den Feind durch eine Veraustaltnug zu täuschen, dass es den Schein habe, als wären alle 6 Legionen auf dem Marsche; (ut numerus - constate videretur) c.) Diess konnte Caes. nicht bewirken durch Verminderung der Truppenmasse, auch nicht dadurch, dass er jede Legion um 2 u. 2 Cohorte schwächte; denn der Feind sollte das Deficit eines Drittheils des Ganzen nicht merken; also bednifte es nothwendig einer Verstarkung, eines Zuschussesy anch sagt Celans p. 160. additisque cohortibus aliquot. Man fragt d.) mit

longissime possent progredi iussis, quum fam ex dici tempore conjecturam caperet in castra perventum, iisdem sublicis, quarum pars inferior integra remanebat, pontem

Recht: woher? welche Cohorten? Von den 2 Legionen, die bei ihm blieben? - Ein greller Widerspruch u. ganz unzweckmalsig! Also nehmen wir an, und diels ist des Problematische a.) es stand urspr. capitivis nicht captis. Denkt man sich Uncialbuchstaben, u. folglich: captivis, so ersieht man wie daraus-werden konnte : captis quartis, (nämlich aus IVIS) b.) Man nehme von Celaus das erwähnte additu auf, u. lese: additis captivis quibusdam cohortibus. Denn dels Caes. Gefangne bei sich führte, ist gewiß; (vergl. unt. e. 90.) das diese nahe bei dem Gepäcke u. Heergerathe, wozu auch die jumenta zu rechnen, erwähntlwerden, ganz natürlich. Aber nun entstehen Schwierigkeiten, die man nicht zu lösen vermag, bis die Autorität der Codd. mit entscheide. a.) Soll man captivas quaedam cohortes als Subjekt nehmen? Nicht wahrscheinlich, obgleich cohors auch im Allgem. für Haufen, Corps gebraucht wird; nur nicht bei Caes. b.) od. construirt man: addere captivos quibusd. cohortibus? wie unt. c. 45. his paucos addit equites; u. so sehr oft. c.) oder sollte es nicht sm leichtesten seyn zu lesen! additis ex captivis quibusd, coh.? D. i. er bildete aus den Gefangnen einige Cohorten u. schickte sie mit vorwarts? - Wenn wir einmal die Stelle nach unarer Ansicht radical werbessern wollten, so würde sie lauten: additis captivis singulis co-hortibus; jenes singulis interpretirte ein Glossstor: quibusdam; ein andrer dachte, es müsse consequent heißen: quibusque, darüber gieg singulis verloren, wie früher additis. Dann hiels es: jeder einzelnen Cohorte der 4 voraus detachirten Legionen gab er einen Trupp Gefangue bei, so dals diese vertheilt, gut bewacht werden, u. zugleich die Masse vermehren konnten,

his] Nämlich den 4 Legionen, die nun gewohnter Massen aufgebrochen und läuge dem Elaver an dem einen Ufer hin marschitten,

jenseits immer begleitet von dem Heere der Gattier.

quam longissime] Ueber quam beim Superlativ ob. I, 7. Alleia auch beim Positiv quam late ob. VI, 26., dazu Liv. XXXV, 15. med. quod — Antiocho quam similem daret sedem. Vergl. Bünem. zu Lictant. I, 5, 28., so wie auch quam für quantum. Terent Hec. III, 4, 5. Non herele verbis diei potest tantum, quam re ipsa navigare incommodum est. Vergl. das. Ruhnk.

ctant. I, 5, 28., so wie auch quam für quantum. Terent Hec. III, 4, 3. Non hercle verbis diei potest tantum, quam re ipsa navigare incommodum eat. Vergl. das. Ruhnk.

integra] Dass integer so viel als intactus, intritus, ob. III, 26. vom Charakter incorruptus, unversehrt, unverdorbeu, ist bekannt. Daher aetas integra, ea, quae floret, viget. Vergl. Donat, zu Terent. Andr. I, 1, 45. und Suet. Calig. c. 25. Nep. Eum. q, 6. integrior exercitus. Jenes Horat. Od. I, 22, 1. Integer vitae, sceleriaque paras. Res mihi est integra, caussa uti integra, res in integro est, dicium vel fieri, vel omitti possit; also eine Sache, in der noch nichts entschieden ist. Liv. III, 44. f. ut rem integram in patris adventum differant. Cfr. Id. IV, 7. Plin. Epp. VI, 13, 4. Ruhnk. zu Ter. p. 214. Ob. B. S. VII, 30. re integra. Sodann in integrum restituere. Csen B. C. III, 1. B. Alex. c. 70. ist ein terminus forensis, statt in pristinam eaussam, in pristinum ius restituere. Von Personen und Sachen, die wieder in den vorigen Stand eingesetzt, denen also nicht bloßer Schadenereatz gegeben wird. — Endlich ex oder de integro, synon.

reficere coepit. Celeriter effecto opere legionibusque trans. 'ductis, et loco castris idoneo delecto, reliquas copias revocavit. Vercingetorix, re cognita, ne contra suam voluntatem dimicare cogeretur, magnis itineribus antecessit.

CAP. XXXVI. Caesar ex eo loco quintis castris Gergoviam pervenit, equestrique proelio eo die levi facto. perspecto urbis situ, quae posita in altissimo monte om-

von denuo, von Neuem, wie wenn noch nichte in einer Sache geschehen wäre, ist leicht zu verstehen, u. von denuo, i. e. de novo,
mit Bezieh. auf das Subjekt, zu unterscheiden. Siehe Bremi zu Suet.
Oct. e. 16. und Ruhnk. zu Andr. Prolog. 26.

remonebat] Da manere bleiben, in einer Lage fortdanern heisst, so ist remanere, wie bei restare oben gesagt worden, bleiben, wenn andre gehen, wie wir: zurückbleiben, folglich auch dauern. Ob. IV, 1. wechselt der Schriftsteller ab: reliqui domi manent; und daun; illi domi remanent; die andern nämlich sind ausgezogen. - Neque longius anno remanere uno in loco. Ibid. c, 2. equos codem remanere vestigio adsuefaciunt; die Reiter nämlich sind vorwärts dem Feinde entgegengezogen. Cic. ad Div. VI, 3, 6. aut corum, qui discesserint, aut corum, qui remanserint. Tusc. I, 34. Fac, ut isti volunt, animos non remanere post mortem; — ne lu anima quidem seusus remanet. Man wird erkennen, dass also remanere nur im relativen Sinne zu nehmen ist, mit Rücksicht auf etwas sich Entfernendes, Fortgegangnes;

nicht absolut für bleiben oder fortdauern.

transductis] Diess Wort fehlt in mehrern MSS., in 1. findet sich transmissis, was Oud. vorzieht. Der Griecht hat δεεβιβασεν, Celsus transductis; diels scheint das augemessnere.

Cap. XXXVI. Quintis castris] Nach fünf Tagemärschen; eine leieht zu erklärende Metonymie, deren sich Andre auch bedienen; z. B. Liv. XL, 22. in. Philippus — septimis demum castris ad radices montis pervenit. XLIV, 7. init. secundis castris (consul) pervenit ad Dium. Denn Ausdrücke und Handlungen, wie castra metari, ponere, movere, werden auch bildlich gebraucht für sich lagern und aufbrechen. werden auch bildlich gebraucht für sich lagern und aufbrechen. — Die Entfernung von Decetia an der Loire, bis nach Gergovia jenseits des Allier (Elaver), d. i. auf dem rechten Ufer, aber etwa 1½ Stunde Wegs davon, beträgt gegen 25 französ. Lieues. Daraus folgt zweierlei, 1.) dass Caesars Märsche hier sehr kurz erseheinen, wozu wohl das Terrain, an dem Flusse aufwärts, also auf keiner gebahnten Straße, beitragen konnte; 2.) dass auf keinen Fall der Marsch von Decetia bis auf den Punkt, wo Caesar seine Kriegslist anwandte, mehr, als höchstens zwei Tage dauern konnte. Das gäbe demnach 7 Tagemärsche auf etwa höchstens 15 deutsche oder geograph. Meilen.

positus wird mit situs promiscue gebraucht; auch das Substant. positus B. Alex. c. 72. oppidum positus ipso satis munitum. So Instin. XI, 7, 3. posita\_est (urbs Gordium) inter Phrygiam maio-

So Instin. XI, 7, 3. posita est (urbs Gordium) inter Phrygiam maio-rem et minorem. XXIV, 6, 6. Templum Apollinis Delphis positum est in monte Parnaso, in rupe undique impendente. Ursprünglich aber heisst ponere urbem oder civitatem, so viel als constituere, condere. Liv. IV, 48. in urbe alieno solo posita. Flor. II, 8, 7. Lysimachiam urbem, in litore Thracio positam a maioribus suis, Antiochus - ze-

Poscebat.

nes aditus difficiles habebat, de expugnatione desperavit; de obsessione non prius agendum constituit, quam rem frumentariam expedisset. At Vercingetorix, castris prope oppidum in monte positis, mediocribus circum se intervallis separatim singularum civitatium copias collocaverat; atque omnibus eius iugi collibus occupatis, qua despici poterat, horribilem speciem praebebat: principesque earum civitatium, quos sibi ad consilium capiendum delegerat, prima luce quotidie ad se iubebat convenire, seu quid communicandum, seu quid administrandum videretur: neque ullum fere diem intermittebat, quin equestri proelio, interiectis sagittariis, quid in quoque esset animi ac virtutis suorum, periclitaretur. Erat e regione oppidi collis

sepuratim] Verwandt u. folgend aus dem ob. I, 51. VII, 19-8c-brauchten generatim.

in quoque — suorum] Quisque bezeichnet eig. omnes, aber individualisirt, d. i. jeden Einzelnen, aus denen die jedesmal. Gesammtheit besteht. Zu beschten ist die Stelle, die quisque mit dem Superlativ allemal unmittelbar nach demselben, und da die Numeralia
ordinal. dem Begriffe eines Superlativs analog sind, auch nach diesen einnimmt. Der Begriff, der im Superlativ ein höchster und ganz
specieller ist, wird durch quisque verallgemeinert und darans entwickelt sich der Begriff von alle, d. i. jeder, dem grade die Eigenschaft oder das Prädikat zukommt, sapientiesimus quisque. Vergl.
Zumpt §. 7.8. und Ramshorn §. 155. S. 5.1. Eben ao ateht quisque
unmittelbar nach suus zur Hervorhebung des Begriffs oder Gedankens,
wenn sich das genannte Possessivpronomen an sich oder mit seinem
Substantive auf quisque bezieht, entweder als Objekt od. als Subjekt,
so dass eine Art von Wechselwirkung od. Reciprocität entsteht z. B.
sui cuique mores fingunt fortunam. Nep. Att. 11, extr. d. i. Jeder
bildet sich sein Glück. selbst, wird Schöpfer seines eignen Glück.
Siehe Zumpt §. 796. Ohne diese nahe und enge Beziehung steht
suus nach, z. B. Liv. XXXIII, 45. adversae Hannibali factionis homines principibus Romania, amicis quisque suis, scribebant. Dagegen uniVII. 71. suam quisque civitatem adeat; ob. VII, 32. suas cuiuque eorum clientelas. Bei quisque, denkt man weder an ein Pidikat, noch als ein Collektiv den Plural bei sich haben, besonders
in der Redensart: pro se quisque. Siehe Zumpt §. 367. — Verglzu Sall. Cat. 43, 1. Oft bei Liv. IV, 31. in. Tendendo ad sua quique fretos ire. In solchen Stallen erscheint quisque eig. parenteinich,
das Allgemeine ebenfalls per Appositionem individualisirend. CyropVII, 2, 1. \ta \delta \delta lu \qua \delta \del

sub ipsis radicibus montis, egregie munitus atque ex omni parte circumcisus; quem si tenerent nostri, et aquae magna parte et pabulatione libera prohibituri hostes videbantur; sed is locus praesidio ab iis non nimis firmo tenebatur. Tamen silentio noctis Caesar, ex castris egressus, prius quam subsidio ex oppido veniri posset, deiecto praesidio potitus loco, duas ibi legiones collocavit, fossamque duplicem duodenum pedum a maioribus castris ad minora perduxit, ut tuto ab repentino hostium incursu etiam singuli commeare possent.

egregie] Siehe ob. I, 19.

circumcisus] Vergl. Cic. Rep. II, 6. über die Lage der Stadt Rom.

prohibituri hostes videbantur] Obschon die Regel, dass videri
durchaus mit einem Nominativ des Subjekts gebraucht werden muss,
fest steht, also niemals impersonaliter, wie unser: es scheint, dass u.

s. w., mit daranf folgendem Accusat. cum Infinit., so findet sich doch
letztere Construktion gleich dem griech. dossi in mehrern Stellen des
Cicero, die Davis zu den Tusc. V, 5. init. uschgewiesen hat, und deren Aechtheit verbürgt ist. — Non mihi vedetur, ad beate vivendum
satis posse virtutem. Acad. I, 2. alteri vestrum videtur, beatam vitam sola investigatione veritatis posse contingere. Ibid. III, 3. cui
ergo videtur, sapientem seire scientiam, non utique videtur, nihil
seire sapientem. Man sieht, dass videtur in diesem Sinne und Zusammenhange von den Lehrmeinungen und individuellen Ansichten
der Philosophen in ihren Disputationen gebraucht wurde, als synon.
von placet, probatur, persuasum est, pono, statuo, ita existimo etc.
Vergl. Zumpt §. 380. — Eben diese Bedeut. im Corpus lur. S.
ladex.

non nimis firmo] Wie Nep. Alcib. 7, 1. laetitia non nimis diuturna; allein wie bei Nep. die Lesart variirt mit non minus, vergl.
van Staveren ad h. l. so auch bei Cacear. Doch die gewöhnl.
Lesart gilt, wenn man bedenkt, dass tamen als Adversativpartikel
zunächst sich bezieht auf egregie munitus atque — circumcisus;
und dass sed nicht immer adversativ, sondern nur restringirende
und den Gedanken modiscirende Partikel ist, unser: indes. Durch
Parenthosozzichen die Worte von quem bis tenebatur auszuscheiden,
sinden wir nicht nöthig; dergleichen locker zusammengesugte Sätze,
wobei sich ein Gedanke zusällig an den andern aureihle, sinden sich
bei Cacear viele. Auch widerstrebt quem als Relativpron, eben so wie
zed. — Ferner ist unser Lesart günstig das solgende: prius quam
subsidio — veniri posset; serner, dass es heist: potitus loco, so dass
dejecto praesidio als untergeordnet erscheint; nicht minder, dass Caes,
eher sagt: sirmum praesid. als minus sirm.

tuto ab] Man begreist leicht, dass statt tuto, such tuti, als auf das Subjekt singuli bezogen, gesagt werden konnte. Allein da mehrere Codd, und Editt. statt ab das auch honst nicht ungebräuchliche ad repentinum inc. hatten, so ist die doppelte Coustruktion zu beachten. Bei Caesar findet sich ab als das gewöhnlichere, z. B. B. C. II, S. Massilienses piscatorias naves contexerant, ut essent ab ictu telorum remiges tuti. III, 26. Portus, qui appellatus Nymphaeum, ab Africo

CAP. XXXVII, Dum hace ad Gergoviam geruntur, Convictolitanis Aeduus, cui magistratum adiudicatum a Caesare demonstravimus, sollicitatus ab Arvernis pecunia, cum quibusdam adolescentibus colloquitur, quorum erat princeps Litavicus atque eius fratres, amplissima familia nati adolescentes. Cum iis praemium communicat horta-

togebatur, ab austro non erat tutus. B. G. II, 5. (eastra) tuta ab hostibus reddebat. Andrer Seits findet man auch ad z. B. Liv. XXV, 53. med. ad id, quod, ne timestur, fortuna facit, minime tuti sunt homines. Mit dieser Bedeut, von ad ist verwandt dem Sinus nach Cie. Div. I. 7. Permulta sunt animadversa a medicis herbarum et redicum genera ad mossus bestiarum, ad oculorum morbos, ad oulara. Dafür sogar Iustin. X, 1. extr. (filiorum) praesidio tutus etiam adversus hostes esse debuerat (pster). Anch bei Cic. ad Div. X, 31, 6. tutum me ab insidiis inimici sciebam. Wie defendere, prohibere, arcere, und die sinuverwandten Verba mit a und ab construirt werden, so auch tueri, d. i. sich sichern, sich verwahren. Siehe Heindorf zu Horat. Sat. II, 1, 20. Die Bedeut. des Paricip. Praet. Past. verlor sich oder ging über in die Adjektivische. Vergl. ob. I, 31.

den, so anch tueri, d. i. sich sichern, sich verwahren. Siehe Heindorf zu Horat. Sat. II, 1, 20. Die Bedeut. des Particip. Praet. Past. verlor sich oder ging über in die Adjektivische. Vergl. ob. I, 31.

Cap. XXXVII, Adiudicatum] b MSS. lesen adsignatum und diese Lesart hält Oudend. für die richtigere denn Tacit. Hist. V, 50. habe imperium adsignare; desgl. Valer. Max. III, 2, 1. Vellei. II, 58. nullis adsignanda gloria ect. — Angenommen, dass adsignatum hier richtig wäre, so stände es bei Caesar nur einmal, was an sich nicht hinderte, wenn nur nicht adsignare bei Cicero, auch bei Livius, in einem etwas verschiedenen Sinne vorkänne; nämlich meist in der Bedeut.: alicui aliquid culpae dare. Cic. ad Div. VI, 7, 6. necesse est aut infirmitati, aut invidiae adsignatum. X, 18, 5. hoc omne adsignatum iri aut pertinaciae meae aut timori videbam. Liv. XXXV, 31, sub. fin. slens petiit, ne unius amentiam civitati adsignarent. Eigentlich aber hiess adsignare die Läudereien vertheilen unter die Colonisten, oder eingezogne Güter an neue Besitzer. Vergl. Schüts Lexie. Cic. sub h. v. Freinsheim. im Ind. zu Iustin. XLII, 3, 1. Plin. Epp. X, 24, (85) 1. adsignare civitati opus, cuius curam quis egerat.— Der Verf. des Bell. Alex. c. 50. gebraucht das Verb. vom Anrechnen eines Betrags an Geld und Gut. Bell. Afr. c. 3. Non nemo culpae eius imprudentiaeque adsignabat. Dieser Gebrauch, und dass chiedsrichter austrat und handelte, sowie selbst die Worte des griech, Metaphr. agwer vig aŭroŭ noŝteme ûno selbst die Worte des griech, Metaphr. agwer vig aŭroŭ noŝteme ûno selbst die Worte des griech, Metaphr. agwer vig aŭroŭ noŝteme ûno selbst die Worte des griech, Metaphr. agwer vig aŭroŭ noŝteme in sinne in shnlichem Falle gesagt ist. — Im juristischen Sinne war Adjudicatio eine Art, Besitz zu erwerben, und zwar dominium rerum tum mancipl, tum nec mancipi. Vergl. Heinecc. Antiq p. 377. Ballhoru Rosen Iurist, philol. Studien. S. 37. Im Allgem. heilst aber edjudicare

praemium communicat] Mehrere Codd. hatten primum; allein angeachtet dieser Autoritäten, wozu noch Celsus p. 162. omiesa mentione peeuniaa; und der Metaphr. ἐκείγοις πρώτοις τὴν ἐωντοῦ γκώρις ἀνακοινωσύμενος, kommeu, — leht der Zusammenhang deutlich, dass praemium das richtige sey; denn 1.) wäre eine ganz unnütze Tautologie in den Worten: primum communicat, da ja vorausging: cum

turque, ut se liberos et imperio natos meminerint; unam esse Aeduorum civitatem, quae certissimam Galliae victoriam distineat; eius auctoritate reliquas contineri; qua transducta, locum consistendi Romanis in Gallia non fore: esse nonnullo se Caesaris beneficio adfectum, sic tamen. ut instissimam apud eum caussam obtinuerit; sed plus

quibusdam adolescentibus colloquitur; 2.) da Caes, ausdrücklich unt. sagt: et oratione magistratus et praemio deductis. Dass übri-gens communicare absolut, auch ohne consilia etc. von Unterredung und Austausch der Gedanken gebraucht wird, lehrte B. G. V., 36. Ille cum Cotta saucio communicat. Cic. de Orat. I, 15. sin ei dicendum erit de iure civili, tecum communicabit. ad Dir. 1, 7, 6. (Pompeius, qui) etiam sua sponte de te communicare solet.

imperio natos] Be ist eigenthümlicher Sprachgebrauch, den Na-men von Wurden und Aemtern, für die Jemand bestimmt und gewählt ist, durch den Dativ auszudrücken; daher decemviri legibus scribendis: creati sunt quinqueviri muris turribusque reficiendis, et scribendis: creati sunt quinqueviri muris turnousque renciendis, et triumviri bini, uni sacris conquirendis donisque persignandis, alteri reficiendis aedibus Fortunae et matris Matutae. Liv. XXV, 7. init. Sogar Liv. IV, 43. non ducem scribendo exercitui esse. Vergl. Zumpt 665. — Natus aber steht oft, wie hier, prägnant; z. B. Clc. ad Div. VI, 5, 8. ita enim natus, ita educatus, ita doctus es. Uebrigens gewöhnlich mit ad. Eiv. XXIX, 19. in. Ante omnes Q. Fabius, natum eum ad corrumpendam disciplinam militarem arguere (Scipiouem). Daher ibid, XXXIX, 1. in. das mildernde velut. Is, hostis velut na-tus ad continendam inter magnorum intervalla bellorum militarem disciplinam erat. tustin. XXVII, 2, 5. quasi ad ludibrium tantum fortunae natus esset. So liest man anch oft vir, mortalis natus. Siehe Ruhuk. zu Rutil. Lup. II. p. 49. - Der Grieche noos vo nove βυσιλεύειν πεφυχέναι.

fusilieres nequestras, distincat] Die primitive Bedeut. auseinander halten, siehe oben distincat] Die primitive Bedeut. auseinander halten, siehe oben IV, 17. daraus entwickelt sich die bildliche: aufhalten, hinhalten, verzögern. So unt. VII, 59. legiones — maximum flumen distinebat. Oben III, 11. Sabinum legatum mittit, qui eum manum distinendam curet. Vergl. ob. II, 5. und unt. c. 50. Die moral. oder psycholog. Bedeutung von distineri erläutert außerdem noch Plin. Epp. III, 5, 7. medium tempus distentum impeditumque qua officiis maximis, qua amietita principum egiase. Cic. Rosc. Am. 8, 22. quum tot tantisque negotiis distentue sit, ut respirare libere non possit. Cic. ad Attic. XV. 18. intelligo te distentiesimum (sehr aelten) esse, qua de Attic. XV, 18. intelligo te distentissimum (sehr selten) esse, qua de

Buthrotiis, qua de Bruto.

non fore] Ein hypothetischer Satz: quae si transducta esset etc. Daher fore, nicht futuram. Ueberall bezeichnet fore das als müglich Gedachte. Ob. 1, 33. S. 72.

nonnullo — beneficio] Nicht aliquo, auch nicht quodam; sondern

nonnitio — beneficio] Nient aiquo, suen nient quodam; sondern unser: er habe diese und jene, eine und die andre Wohlthat gelegentlich von Caes. empfangen. Siehe ob. III, 2.

caussam obtinuerit] Ein terminus forens.; denn caussam oder litem obtinere, such tenere s. Drakenb. zu Liv. XXXIX, 3, 3. ist so viel, als vincere. Daher auch bei Disputationen obtinere so viel, als: cine Meinung. Behauptung als richtig und wahr bewiesen, durchgeführt haben; Recht behalten und behaupten. Liv. VIII, 21. extr. Ita-

communi libertati tribuere: cur enim potius Aedui de me iure et de legibus ad Caesarem disceptatorem, quam Romani ad Aeduos veniant? Celeriter adolescentibus et oratione magistratus et praemio deductis, quum se rel

que et in sengtu caussam obtinuere et ex auctoritate Patrum latem ad populum est, ut Privernatibus civitas daretur. Cie. Orat. c. 21. in. ad populum est, ut Privernatibus civitas daretur. Cic. Orat. c. 21. in Erst igitur eloquens — is, qui in soro caussisque civilibus its dice, ut probet, ut delectet, ut flectat: probare necessitatis est, delectur eusvitatis, siectere victoriae. Nam id unum ex omnibus ad obtinendas caussas potest plurimum. Das Gegentheil, den Process verliere, hiess caussa eadere. Vergl. Brisson. de form. p. 266. und Bremi is Suet. Claud. c. 14. Sonst heisst obtinere das in Besitz genomme behaupten, tueri ac desendere occupatum quid. Vergl. Buhak. in Terent. Andr. IV, 5, 22. B. C. I, 85. ut dues bellicosisimas provincius absens tot annos obtineat. — Siehe Corte zu Sall. Cat. 18, 5.

apud eum] Apud ist unser: vor, bei ihm als Richter; apud nämlich sehr oft u. sast stehend da. wo von Verhandlungen die Leut.

nämlich sehr oft u. fast stehend da, wo von Varhandlungen die Leeist, z. B. apud populum, in senatu. Li. VII, 11. f.

disceptatorem] Cicero selbst definirt so, Part. c. 3. disceptatorest rei sententideque moderator. Denn disceptare heiset indicu set arbitri partes sustinere. Daher Cic. Mil. c. g. in. is — praepositus quaestioni, qui hacc iuste sapienterque disceptet. Tusc. IV, 3. Academici corum (Peripateticorum et Stoicorum) controversias disceptant. - Anch von streitenden Parteien sogt man: disceptatur ab aliquo. Cic. ad Div. IV, 144, 3. videbam, quanto periculo de iure publico disceptaretur armis. Plin. Epp. VII, 15, 2. reipublicae suae neguis curare, et disceptare inter amicos (i. e. amicis servire in caussis problicis et privatis) laude dignissimum est. Vergl. Manut. zu Cic. ad Div. IV, 4., wo mehr Beispiele.

cile quam multitudo a tristitia et saepe ab acerbitate commode se breviter et acute et hilare dicto deducitur. Ibid. I, 30. voluntates dicendo impellere quo velis, unde autem velis deducere. Vergl. Bremi zu Nep. Alc. 8, 1. woraus folgt, dass in de, insofern es herab bedeutet, auch bildlich der Begriff liege, herab in eine schlimmere, weniger vortheilhafte Lage; wie in unserm: verleiten. So asgte man auch: res eo deducta est, in eum locum, ut nisi quis dens vel casus aliquis subvenerit, salvi esse pequeamus. Cic. ad Div. XVI, 12. in. IV. 2, 6. Einigen gestel adductis, weil in deducere mehr der Nebenbegrif des Zwangs liege; (vergl. unt. c. 54.) allein Caes, gebrauchte wohl das Wort in Beziehung auf sich, als verwandt mit: a pristina societate abalienatis.

vel] Allerdings unser: sogar, aber mit dem specif. Merkmile: im Fall der Noth, wenn's seyn müsste. Also hypothetisch, nicht faktisch und absolut. Dagegen quin immo, die kategorische Vercherung, adeo den historisch faktischen Nothfall bezeichnet. Cic, id Div. X, 8. f. ut vel omnem impetum belli in me convertere non recusem.

principes eius consilii fore profiterentur, ratio perficiendi quaerebatur, quod civitatem temere ad suscipiendum bellum addaci posse non confidebaut. Placuit, ut Litayicus decem illis milibus, quae Caesari ad bellum mitterentur, praeficeretur atque ea ducenda curaret, fratresque eius ad Caesarem praecurrerent. Reliqua qua ratione agi placeat, constituunt.

CAP. XXXVIII. Litavicus, accepto exercitu, quum milia passuum circiter XXX ab Gergovia abesset, convocatis subito militibus, lacrimans, Quo proficiscimur, inquit, milites? Omnis noster equitatus, omnis nobilitas interiit: principes civitatis, Eporedorix et Virdumarus, insimulati proditionis, ab Romanis indicta caussa interfecti sunt. Haec ab iis cognoscite, qui ex ipsa caede fugerunt: nam ego, fratribus atque omnibus propinquis meis interfectis, dolore prohibeor, quae gesta sunt, pronunciare. Producuntur ii, quos ille edocuerat, quae dici vellet, atque eadem quae Litavicus pronunciaverat, mul-

placuit] Siehe ob. VII, 15. Wie statt placuit such nach älterm Sprachgebrauche placitum est, von Senatebeschlüssen gesagt wurde, eben so licitum est, puditum est, darüber Manut. zu Cic. ad Div. VIII, 4. sub fin.

Cap. XXXVIII. Nobilitas] Als Collektivum, wie ob. I, 2. und Liv. XXVI, init. Nobilitas rempublicam deserverat, neque in senatum cogi poterant. Oudend. beweist durch Beisp., dass die Ordnung der Worte die richtige sey, da Caesar das wiederholte Wort zuerst zu setzen pflegte. z. B. B. C. I, 53. magni domum concursus ad Afranium, magnae gratulationes. 56. magnum numerum sagittariorum, magnum Albicorum. II, 5. omnis inventus — omnesque superioris actatis.

Eporedorix ] Oberlin schreibt Eporedirix, nach einem von Millin in den Monum. Ant. ined. beschriebnen im Jahre 1792 in den Grundmauern eines französ. Schlosses Bourbon Lancy entdeckten Monuments. Der Name Virdumarus in den fastis triumphal. Celsus hat Eporedorix und Viridomarus; eben so der griech. Metaphr. Aeltere Editt. Virdumarus. (1536. 8. hat jedoch Viridomarus.) Es ist wahrscheinlich, dass die Aehnlichkeit mit Viridis, und die Endung der Namen Vereingetorix, Cingetorix, Lugetorix, V, 22. auf die Orthographie der Namen Epor. und Vird. eingewirkt haben. Man denke an Namen, wie Childerich — Chilperich, Godomar — in der fränkischen Geschichte! Doch lässt sich nichts entscheiden. — Ueber den Namen, Viridumarus Graevii Thesaur. Antiq. Rom. Tom. XI. p. 173. ex — caede fugerunt! Dähne ad h. l. vermuthet: effugerunt. Wir würden evaserunt erwarten, wenn fugerunt nicht vollkommen genügte, wie aber der Fall ist, zumal wegen ex ipsa.

titudini exponunt: omnes equites Aeduorum interfectos, quod collocuti cum Arvernis dicerentur; ipsos se intermultitudinem militum occultasse atque ex media caede profugisse. Conclamant Aedui et Litavicum, ut sibi consulat, obsecrant. Quasi vero, inquit ille, consilii sit res, so non necesse sit nobis Gergoviam contendere et

exponunt] Unten e. 41. Ein sehr silgemeiner und viel umfassender Ausdruck für jede Art der mündlichen (diess ist nur pronunciars) oder schriftlichen Darstellung eines Fahtums oder der Gedarken und Gefühle. Bei Gicero unzählig oft. Gic, ad Div. VI, 5, 1, puto esse meum, quid sentiam exponere. Tusc, I, 4. extr. Sed que commodius disputationes nostrae explicantur, sie eas exponam, quasi agatur res, non quasi narretur. In explicare liegt der Begriff des verständlich, fasslich, begreiffich machen, was dunkel ist oder scheinen könnte. Rosc. Amer. c. 5. extr. ab initio, res quemadmodum gesta sit, vobis exponemus. Achnlicher Gebrauch von txts 8 fran selbst im N. T. Act. XI, 4.

quasi vero ] Spottweise bei Rinswürfen, wo überhanpt vero gen gebraucht wird. Gic. ad Div. III, 7, 4. quasi vero ad cognoscendum ego ad illos, non illi ad me venire debuerint. Offic. III, 3, 59. quasi vero ille aut factum id esse, aut fieri potuisse defendat. Cfr. za Sell. Cett. 52, 14. Zahlreiche Beispiele sammelte Beier zu vorgenannter Stelle, und ist der Meinung, es sey elliptisch statt: est vero periode quasi. Vergl. Viger. p. 561. Wie zu quasi, so selzt man auch zu at bei Einwürfen, vero, welches in solchen Stellen die Bedeutung hat von unserm "grade eo, allerdings, fürwahr, in der That!" Denn auch diesen Worten liegt bei uns oft Ironie zum Grunde. Dasa aber vero bei Antworten sehr häufig so viel ist, als ja, allerdings, zeigen viele Stellen; z. B. Tusc. V, 6. init. sed quaero, utrum aliquid actum superioribus diebus, an nihil arbitremur? — Actum vero, et aliquatum quidem. Vergl. das Weitere bei Zumpt §. 549. Der Grund, wesshalb nach quasi, tanquam, ac si, dummodo, wosern nur, der Conjunktiv steht, liegt in dem Hauptgeseuze der Sprache: dass durch dieselben der Setz logisch betrachtet, nicht Thatsache, sondern auf eine Vorstellung, etwas Gedachtes enthält. Siehe Zumpt §. 571.

Conjunktiv steht, liegt in dem Hauptgesetze der Sprache: dass durch dieselben der Satz logisch betrachtet, nicht Thatsache, sondern nur eine Vorstellung, etwas Gedachtes enthält. Siehe Zumpt §. 571.

consilii sit res] Es konnte auch heissen: consilii res ac neu necessitatis. Es ateht ac non und nicht neque, weil die Negation hervorgehoben werden soll; wir: und es nicht vielmehr die Umstände forderten. S. Zumpt §. 354. Der Genitiv ist nämlich der Genit qualitatis, res aber heisst Lage, Umstände, und der Sinn ist: grade als ob die Umstände zu (langen) Berathungen Zeit liessen, als ob die Sache eine Berathung (und folglich eine Wahl) erlaubte und gestattete. Demnach konnte, wenn res, als Begriff der grade obwaltenden Verhältnisse, nicht genannt werden sollte, auch bloß consilii stehes. Wie unt. VII, 77. quid ergo mei consilii est? Caes. B. C. 1V, 5. Lithoc Gallicae consustudinis. Cic. Offic. 1, 20, 67. Nam et ea, quae eximia plerisque et praeclara videntur, parva ducere — fortis anmi magnique dicendum est; et ea, quae videntur acerba, — its ferre, ut nihil a statu naturae discedas, nihil a dignitate sapientis, robustr animi est magnaeque constantiae. Liv. XXV, 41. m. itaque hand deu sunver wandten Verbis der Genitiv, wenu kein Substantiv dabei steht,

cum Arvernia noamet conjungere. An dubitamus quim nefario facinore admisso, Romani iam ad nos interficiendos concurrant? Proinde, si quid est in nobis animi, persequamur eorum mortem, qui indignissime interierunt, atque hos latrones interficiamus. Ostendit cives Romapos, qui eius praesidii fiducia una erant. Continuo magnum numerum frumenti commeatusque diripit, ipsos crudeliter excruciatos interficit: nuncios tota civitate Aedno-

durch ein allgemeines Wort, wie homo und res, als bedingt erklärt zu werden pflegt; so findet doch diess hier keine Anwendung, weil res in ganz pragnantem Sinue steht; wie tempus proficiscendi, res magni discriminis. Liv. XXV, 41. fin. — Ganz ahnlich unsrer Stelle ob. VI, 3. aestivum tempus instantis belli, non quaestionis esse arbitrabatus. Unt. VII, 45. occasionis esse rem, non proelii, V, 49. erat magni periculi res. Denn es ist Caesars Gewohnheit, die äussere Lage und dergi. Umstände ein für allemal auf das Allgemeinste durch res zu bezeichnen, obschon bald das Heer, bald er seibst, bald die Lage als Abstraktum, darunter verstanden wird. V, 48. erat in magno periculo res. Oft ist res weiter nichts, als unser ganz unbestimmtes Pron. es. Unt. c. 41. quanto res in periculo fuerit. B. C. I, 72. rem obtinere maluit.

facinore admisso] Siehe oben III, g., B. Hisp. e. 30. Gorte zu Sell. Cat. 20, 3.

persequamur mortem] Persequi in dem Sinne von ulcisci ist sehr gewöhnlich; auch poenas persequi. Cic. ad Div. 1, 9, 34. quum tribunus plebis poenas a seditioso cive per bonos viros iudicio persequi bunus plebis poenas a seditioso cive per bonos viros iudicio persequi vellet. — Unt. iniurias persequi. So auch woll B. C. III, 83. omnes aut de honoribus suis, aut de praemiis pecuniae, aut de persequendis inimicis ngebaut. Liv. II, 6. persequi ingratos cives. Cfr. Broukh. zu Tibull. I, 9, 28, persequitur poenis tristitia facta Venus. Die Bedeut. lässt sich ableiten von der ersten; denn persequi ist constanter, ad finem usque sequi. Vergl. Ruhnk. zu Terent. Hec. III, 5, 4. IV, 3, 10. Rut. Lup. II, p. 78.

fiducia] Beispiele bei Cicero u. Terent. lebren, dass fiducia in gutem, confidentia, als Dreistigkeit, im schlimmen und tadelnden Sinne zu nehmen und zu gebrauchen sey. Terent. Andr. V, 3, 5. o incentem confidentiam! Eun. V. 1, 22. os impudens videtur. Non

ingentem confidentiam! Euu. V, 1, 22. os impudens videtur. Non est? Tunt que eius confidentia est. Und Cic. pr. Flace. 10. videte quo vultu, qua confidentia dicant. Philipp. II, 40. wird confidentia mit temeritas verbunden. Vergl. Plin. Epp. III, 9, 32. malum pravumque ingenium hominis facit, ut dubitem, confidenter an constanter, certe paratissime. Wobei Gesner bemerkte: illud enim, (confidenter) etiam in scelerati hominis improbitatem convenit, hoc (constanter) solius sapientis est. - Dass aber auch fiducia, d. i. freudige, feste Hoffaung, nnt. c. 76. alacres et Aduciae pleni, — daher spes atque fiducia, B. G. I, 20., an Pralerei granzen könne, lehrt B. Alex. c. 74, ad ostentationem regiae fiduciae, und 75. incredibili eins vol temeritate, vol fiducia commotus. Cfr. ob. c. 15.
tota civitate] Vergl. Bremi su Nep. Peacl. §. 5. Ob. VI, 37.

totis castris.

rum dimittit, eodem mendació de caede equitum et principum permovet: hortatur, ut simili ratione atque ipse fecerit, suas iniurias persequantur.

CAP. XXXIX. Eporedorix Aeduus, summo loco natus adolescens et summae domi potentiae, et una Virdumarus, pari aetate et gratia, sed genere dispari, quem Caesar, sibi ab Divitiaco transditum, ex humili loco ad summam dignitatem perduxerat, in equitum numero convenerant, nominatim ab eo evocati. His erat inter se de principatu contentio, et in illa magistratuum controversia alter pro Convictolitane, alter pro Coto summis opibus pugnaverant. Ex iis Eporedorix, cognito Litavici consilio, media fere nocte rem ad Caesarem defert; orat, ne patiatur civitatem pravis adolescentium consiliis ab amicitia populi Romani deficere, quod futurum provideat, si se tot hominum milia cum hostibus coniunxerint, qu-

suas iniurias] D. i. sibi illatas, oder richtiger an unser Stelle: ipsis illatas. Der Grund von suas liegt darin, dass die Beleidigusgen als rückwirkend auf das Subjekt in persequantur, gedacht werden; gleichsam: ut suas quisque persequatur iniurias.

den; gleichsam: ut suas quisque persequatur iniurias.

Cap. XXXIX. Ab Divitiaco transditum] Wie Cie. ad Div. V.S. totum hominem tibi trado, de manu in manum ut siunt. Cfr. ob. c. 25. Womit offenbar der jurist. Begriff von traditio verwandt ist, d. i. die feierliche Uebergabe, wodurch ein Eigenthümer seine Sache susergerichtlich und freiwillig veräusserte. Ballhorn Rosen S. 81. Ileimecc. Antiq. p. 376.

perduzerat] Oudend, sagt hierbei: miror hie loci Mscriptorum omnium consensum, quum aliis in locis semper varientur, et sine dubio multo elegantius hie legeretur produzerat; ut luce clarius probat Cl. Burm. ad Snet. Claud. c. 4. — Aber Nep. Phoc. 1. extr. agellus, qui me ad hanc dignitatem perduzit: und außer den von Oudend. sageführten Beisp. Cic. Rull. I, 9. habeat me ipsum documento, — quae vitae via facillime viros bonos ad honorem dignitatemque perducat. — Es ist demnach nichts zu ändern; vielmehr würde produzerat Anstols erregen.

levi momento aestimare] Den Unterschied des Ablativs u. Genitivs bei Augsbe des Werths der Sachen, erläutert Zumpt §. 424. §. 456. Wird der Preiss oder Werth, (ob wirklich in concreto von sinulichen Dingen, oder in abstracto von Gedanken und Vorstellusgen, ist gleich) durch ein Substantivum ausgedrückt, so steht der Ablativ; wird er uur allgemein angegeben, durch Adjektive, im Genitiv. Doch stehen die Ablat. magno, permagno etc. bei Kaufen u. Verksufen. Daher Nep. Milt, 7, 6. lis quinquaginta talentis aestimata est. Liv. XL, 55. init. intellexisse videor, magno te aestimaturum, si scire vera omnia possis de filiis tuis, So auch nihilo aesimare. S. Ramthorn §. 109. S. 324. f. — Wie lave, so findet man auch magnum etc. momentum. unt. c. 85.

rum salutem neque propinqui negligere, neque civitas levimomento aestimare posset.

CAP. XL. Magna adfectus sollicitudine hoc nuncio Caesar, quod semper Aeduorum civitati praecipue indulserat. nulla interposita dubitatione legiones expeditas quatuor equitatumque omnem ex castris educit: nec fuit spatium tali tempore ad contrahenda castra; quod res posita

Cap. XL. Spatium — ad contrahenda castra] So unt. c. 42. nullum sibi ad cognoscendum spatium relinquunt. Liv. XXIV, 22. m. Paullum sumeret spatis ad consultandum ab legatis. Liv. VII, 34. m. spatium ad subducendum agmen. Dagegen B. G. I, 52. spatium pila in hostes coniiciendi. Iustin. XVIII, 5, 7. hoc modo spatium respirandi fugientibus datum. Der Grund der verschiednen Construktion liegt in der Verschiedenheit des Gedankens. Spatium ad steht wie tempus, quo etc., so nämlich, dass die Handlung, für die und zu welcher Zeit gebraucht wird, als logisch entsernter gedacht wird; der Genitiv aber verbindet Zeit und Zweck oder Ziel derselben fast zu einem Begriffe, indem er letztern in unmittelbere, enge Abhängigkeit von ersterer setzt. Wir im Deutschen dürsten so unterscheiden Zeit zum Abreisen, und Zeit abzureisen. Vergl. Ruhnk. zu Terent. Andr. 111, 2, 2. signa ad salutem. Liv. XXII, 28. extr. ut neque animus ad pugnam, neque ad fugam spes cuiquam superesset. Cic. ad Div. VI, 6, 14. Notantur mihi ad divinandum signa duplici quadam vis. Vergl. VI, 1, 5 non magna signa dedit animi erga te mitigati. - Was castra contrahere sey, erklätt Caesar zum Theil selbst, ob. V, 49. castra, etsi exigua erant per se, vix hominum milium VII, praesertiem nullis cum impedimentis, tamen angustiis viarum quam maxime potest, contralit. Liv. VII, 37. m. in exiguum orbem castra contracta. Verschieden davon ist: castra coniungers, wenn zwei bisher getrennte Armeecorps sich vereinigen. Liv. III, 8. Tum Coss. castra coniungunt. Ferner castra conferre heisst: zwei Lager nahe, einander gegenüber aufschlagen, sich gegenüber lagern, vor Feinden: Liv. IV, 27. eo quo castra castris collata sunt. Auch coniungere. Liv. IV, 32. in. simul castra castris coniunxissent. Bei der Regelmä-sigkeit, Ordnung und Schnelligkeit, mit der ein röm. Heer sein Lager abstecken ließ, bezog und verschanzte, musste es gewisse Normen geben, nach denen verfahren wurde, besonders s.) in der Form des Lagers; b.) in dem Masstabe, nach dem die Quadrutsläche ventheilt wurde; c.) in der Stellung, die jedem einzelnen Corps ange-wiesen wurde; d.) in der Befestigung und Verschanzung selbst. Anlangend die Form, so ergiebt sie sich aus den übereinstimmenden Zeugnissen des Polybius, Hygin und Vegetius: sie sollte, wo mög-lich, in der Länge ein Drittheil mehr betragen, als in der Breite; bei 2400 Fuls Länge, 1600 Fuls Breite. Die Fläche wurde vertheilt theils zu Strafeen, deren fünf von der Porta praetoria nach der de-cumana zu gezogen wurden; zwei aber durchschnitten den Raum von der porta principalis dextra zur sinistra. Beide Quergassen principalis und quintana waren erstere 60, leiztere 60 Fuls breit. Zwischen dem Walle und den Zellen befand sich im ganzen Umkreise des Lagers ein Raum von 200 Schuh. In diesen Raum rücken die Legionen beim Ausmarschiren aus; auch bringt man hieher die dem

in celeritate videbatur. C. Fabium Legatum cum legionibus II castris praesidio relinquit. Fratres Litavici quum comprehendi iussisset, paullo ante reperit ad hostes profugisse. Adhortatus milites, ne necessario tempore itineris labore permoveantur, cupidissimis omnibus, progresus milia passuum XXV, agmen Aeduorum conspicates, immisso equitatu, iter eorum moratur atque impedit, interdicitque omnibus, ne quemquam interficiant. dorigem et Virdumarum, quos illi interfectos existimabant, inter equites versuri suosque appellare inbet. lis

· Feinde abgenommne Bente; auch sind die Legionen dedurch geget nächtliche Angrisse gesicherter, indem die Geschosse höchstens nur ist zu äusserst stehenden erreichen. Gleichsalls hatte die Breite des Hauptquartiers (Praetorium) ein Mass von 160 bis 220 Fuss, eine Länge von 720 Fuss. Wie die Truppenmassen vertheilt wurden, terren Polybius und Hygin, doch nicht ganz übereinstimmend; vert. Nast a. a. O. S. 278, mit S. 183. — Die Breite und Tiefe des Grabens, der um den Wall herumlief, war meist 9 Fus tief, 12 F. breit. Caesar machte ihn tiefer, 15—20 Fuls breit und tief, den Wall 11 Schuh hoch, dessen Breite daher, nach Nast, suf 24 bis 30 Fass kommen musste, so dass 4 bis 5 Glieder darauf stehen konnten. — 0b diese letztere Annahme nicht zu viel enthalte, lasse ich dahin gestellt.

Vergl. B. G. II, 5., wo der Wall 12 Fus, der Graben 18 Fus
betrug. V, 41. ein Wall von 11, ein Graben von 15 Fusa. VII, 72. der
Graben 15 Fuss breit u. tief, der Wall 12 Fus; desgl. B. C. III, 63. ein Graben von 15 F., ein Wall von 10 Fus; und so a. mehrers O. Wenn demunch die Normalfläche der einzelnen Straßen und Corpsabtheilungen vermindert und auf einen kleinern Masstab redecirt wurde, so hiess diess castra contrahere. Celsus sagt an dieser Stelle, p. 165. castra, quae temporis exclusus angustiis, non arclarit. necessario tempore] Ob. c. 32. Man erwartet sogar: tam necess, temp.

cupidissimis omnibus] Siehe über diese Art der Ablat. absol. ob. IV, 20. Vergl. Zumpt 5, 647. Beispiele bei Ramshorn 5, 171. S.634. Cupidus steht hier absolut für: proeliandi, pugnandi cupid. wei animis accensis, flagrantibus. So auch Justin. XXXI, 4, 1, mittius Karthaginem, qui in bellum cupidos hortetur. Uebrigens liegt hier in cupidissimis die Folge der Adhortatio, so wie man oft liest: het oratione alacres facti, animis confirmatis etc.

conspicates Dieses Worts bedient sich Csesar öfter, als irgend ein lateiu. Schriftsteller, unt. c. 84. ob. I, 25. V, g. 11, 26. V, 47. VI, 38. VII, 43. und an vielen Stellen, überall aber entw. castte. VI, 3N. VII, 43. und an vielen Stellen, überall aber enw, calles signa hostium, multitudinem, suos sc. milites, cohortes, B. C. II. 41.

— kurz voin Gewahrwerden feindlicher Bewegungen und ander Kriegsvorfälle (unt. c. 88. conspicati ex oppido caedem et fugan suorum) im Kriege. Daher auch Nep. Eumen, IX, 5. Antigonus — 15. nes conspicatur. lustin. XXIV, 1, 6. e montibus conspicati Aetolorum pastores. Liv. II, 20. agmine venientes conspicatus.

ne quemquam] Cod. Oxon. gieht: ne quie quem, Wegen ombbus dünkt es uns minder passend. Vergl. ob. V, 58.

## DE BELL. GALL. LIB. VII. CAP. 40 41. 513

cognitis et Litavici fraude perspecta, Aedui manus tendere et deditionem significare et projectis armis mortem deprecari incipiunt. Litavicus cum suis clientibus, quibus nefas more Gallorum est etiam in extrema fortuna deserere patronos Gergoviam profugit.

CAP. XLI. Caesar, nunciis ad civitatem Aeduorum missis, qui suo beneficio conservatos docerent, quos inre belli interficere potnisset, tribusque horis noctis exercitui ad quietem datis, castra ad Gergoviam movit. fere itinere equites, ab Fabio missi, quanto res in periculo fuerit, exponunt; summis copiis castra oppugnata demonstrant; quum crebro integri defessis succederent nostrosque assiduo labore defatigarent, quibus propter magnitudinem castrorum perpetuo esset eisdem in vallo permanendum: multitudine sagittarum atque omnis generis telorum multos vulneratos: ad base sustinenda marno usui fuisse tormenta: Fabium discessu eorum, duabus relictis portis, obstruere ceteras, pluteosque vallo addere,

proiectie demie ? Proiicere steht in der Regel da, wo Waffen, Gepäck und andere Sachen aus Furcht und Anget, auf der Placht, copack and anorre Sachen aus Furcht and Anger, auf der Flacht, mit Haet weg, vorwärts geworfen werden. Ohne diesen Nebenberiff segt man: abiicere arma. Inst. VIII, v. 4. Phocenses — abiectis armis fugam capessunt. Liv. XXXIII, 17, 14. pars armis abiectis dediderant sesse victori. Vergl. ob. 1V, 15. VII, 28: and sonst. Dageg. B. C. I, 20. proiectis omnibus, fugas considum capere. I, 59. proiectis sarcinis. B. Alex. c. 76. armis proiectis. Vergl. ob. II, 15. im moral. Sinne; daza B. C. II, 32. Nonne extremam pati fortunam parestes inne; daza bette faceibus.

paratos proiecis ille? — ibid. proiecis fascibus.

Cap. XLI. Summia copiis] Davon ob. V; 17. und discessu, wie ob. VI, 5. bei ibrem Abgange, nach demselben, auch bisweilen ganz eigent. durch, B. C. I, 74. quorum discessu liberam nacti milites

colloquiorum facultatem.

omnia generia' telorum] Einige sonst bewährte Codd. geben nach Ond. amni genere, was Dahne aufnahm. Uns scheint atque eher mit sagittarum zu verbinden, als mit multitudine, zumal, da diess Wort voraus, und mit multos sichtbar durch rhetorische Kunst zusammengestellt ist.

eorum] Sc. hostium, wie aus dem Zummenhange erganzt wer-den muss; denn discossus steht namentlich von dem Abzuge der Peinde, oder der Widereacher überbaupt, den der andre Theil be-nutzt. Vergl. auch ob. e. 20. in. plutees valle addere) Siehe ob. c. 17. Der Wall schien nämlich

24 niedrig; die darauf stehenden Soldaten durch Blenden zu schützen, wurden die plutei durauf greetzt, wie unt. c. 72. loricam pinnaeque adiecit. Derselbe Fall bei Thurmen, ob. V, 40.

et se in posterum diem similem ad casum parare. His rebus cognitis. Caesar summo studio militum ante ertum solis in castra pervenit.

CAP. XLII. Dum haec ad Gergoviam geruntur, Acdui, primis nunciis ab Litavico acceptis, nallum sibi ad cognoscendum spatium relinquent. Impellit alios avaritia, alios iracundia et temeritat, quae maxime illi heminum generi est innata, ut levem auditionem habeant pro re comperta. Bona civium Romanorum diripinat, .caedes faciunt, in servitutem abstrahunt. Adiuvat rem proclinatam Convictolitanis plebemque ad furorem impellit, ut facinore admisso ad sanitatem pudeat reverti. M. Aristium tribunum militum, iter ad legionem facientem, data fide ex oppido Cabillono educunt: idem facere coguet eos, qui negetiandi caussa ibi constiterant. Hos continuo in itinere adorti, omnibus impedimentis excunt; repugnantes diem noctemque obsident; multis utrimque interfectis, majorem multitudinem ad arma concitant.

Cap, XLII. Levem auditionem etc.] Die Galligehe Leichtgläubigkeit war aprichwürtlich geworden; dahet jeses Martial. Epigr. V, 1, 10, et tumidus Galla eredulitate fruer. Hotomeon ad h. l. erienert an Cic. Offic. I, 6, 18. Omnes trahimur et ducimur ad cognitionis et scientiae cupiditatem, in qua excellere pulchrum putamus; labi autem, nescire, decipi et malum et turpe ducimus. In hoc genere et naturali et honeato duo vitia vitanda sunt: onum, ne incognita pro cognitis habeamus hiaque temere assentismur: quod vitium effugere qui volet, (omnes sutem velle debent) adhibebit ad considerandas res et tempus et diligentiam.— Auditio, eigenti. das Anbören, steht für fama und rumor, des Hörensegen. Von Gaes, in Gic, ad Att. X, & nuschrieben durch: permotus hominum fama. N. D. II, 37, 95. si essent, — qui accepissent fama et auditione. Eben so bei den Griech. ακοῦ παραδέξασθας. Siehe Heindorf a. a. O. Bei Cic, ad Div. Vill, 1, 5. segt Coelius: quum Ramam venissem, ne tennissimum quidem auditionem de va ve actepi. Einen Ausdruck, den Manut. sehr tedelt. Man sicht aber, das auditio in coricretem Sinne genommen

rem proclinatam] Denselben Ausdruck gebraucht Caes. Ge. ed. Attic. X, 8. petendum existimavi, ne quo progredereris proclinata iam re, que integra etiem progrediendum sibi non existimasses. Wir

würden (vulgar) segen : es ist schon weit kinein bose.

ad sanitatem] Siehe ob. I, 42. Vergt. Cic. Tasc. IV, 10. u. 13. ut enim corporis temperatio, quana ea congrunat inter se, e quibas constanus; sanitas: sic animi dicitur, quan eius iudicia opinionesquo concordent. — Der Name Cabillonum wird verschiedentlich geschrieben: Kußelauvov, bei Cels. Cabillonis. Bei Strabo aud Ptolem. Ka-Billuror, Jeizt Chaluns our Saone.

CAP. XLIII. Interim nuncio allato, omnes corum milites, in potestate Caesaris teneri, concurrunt ad Aristium; nihil publico factum consilio demonstrant; quaestionem de bonis direptis decernunt; Litavici fratrumque bona publicant, legatos ad Caesarem sui purgandi gratia mittunt. Haec faciunt recuperandorum suorum caussa: sed contaminati facinore et capti compendio ex direptis

repugnantes] I. e. se desendentes. Mehrmals bei Caes. Ob. III, 4. VIII. 22. Justin. XII, 7, 8. oppidanis non repugnantibus, Man liest das Verb. häufiger im metaphor. und moral. Sinne. Ob. 1, 19. Cap. XLIII. Quaestionem — decernunt] Ueber quaestio ob. VI, 18.; decernere aber war solenner Ausdruck für die Beschlüsse des

Cap. XLIII. Quaestionem — decernunt] Ueber guaestia ob. VI, 18.; decernere aber war solemer Ausdruck für die Beschlüsse des Senats, der Priester, vor allen aber auch der Prätoren, selbst von der Meinung der einzelnen Mitglieder eines Collegiums, z. B. des Senats. Liv. XLI, 9. med. Legem — de sociis C. Claudius tulit senatus consulto et eduzit: — ut omnes in suam quisque civitatem ante Cal. Nov. redirent. — Quaestio, qui ita non redissent, L. Munmio praetori decreta est. ibid. IV, 50. tribunis mil. de morte collegae per senatum quaestiones decernentibus tribuni pleb. intercedebant. Brisson. de form. p. 159. bemerkt, dass decernere meist gesagt wurde, ai quid in honorem alicuius censebatur.

bona publicant] Publicare heisst im Allgemeinsten: in publicam

bona publicant] Publicare heiset îm Algemeinsten: în publicam potestatem redigere atque ad publicos usus conferre, und ist ein stehender Ausdrack für Confiscation der Güter von Staatswegen. Wovon nzählige Beispiele: Sell. Cet. 5:, 43. publicandas eorum pecunias. Cic. pro Dom. c. 8. Qui quum lege uefaria Ptolemaeum, regem Cypri—csussa incognita, — publicasses populumque Rom. scelere obligasses. Liv. XXIX, 19. m. Pleminium legeum vinctum Romain deportari placere et ex vinculis caussam dicere: (vergl. ob. I, 4.) as si vera forent, quae Locrenses quererentur, in carcere necari bonaque eiue publicari. cfr. Liv. III, 5<sup>2</sup>. Plin. Epp. IV, 11, 15. ipsi permisit, si qua posset, ex rebus suis raperet, antequam bona publicarentur. — Im spätern Latein, bei Sueton. und Plin. ist publicare so viel, sls: in publicam edere, z. B. Plin. Epp. I, 8, 5. erit enim et post equendationem liberum nobis vel publicare (orationem) vel cantinere; und IV, 27, 5. ad hunc gustum totum librum repromitto; quem tibi, ut primum publicaserit, exhibebo. S. Bremi zu Sueton. Cass. c. 44. u. 56. Dort nämlich c. 44. heisst es: bibliothecas Guaecas et Latinas, quas maximas posset, publicare, data M. Varroni cura comparandarum ac dirigendarum, d. i. er wulte sie zum öffentlichen Gebrauche anschaffen und aufstellen, gemeinnützig und dem Volke allgemein zue gänglich machen.

cantaminati facinore] Eide sehr gewöhnliche Metapher, contaminari 'scelore, flagithis, sanguine, vittis etc. Richtig abzuleiten von tago oder tango, wie examinare, statt exagminare, nicht von tiuro, daher auch contaminat durch ovynowes erklärt worden, vergl. Burm. zu Phaedr. III, 11, 5.; nach Donat. zu Terent. Andr. Prolog. 16. manibus luto plenis aliquid contingere. Analoger wohl nur: oft und zugleich, d. i. allgemein berühren und dadurch besaulein, was von selbst erfolgt. Eben so auch inquinatus, adspersus, contactus, z. B. Liv. XXI, ag. izit. So auch contagio. Cie. Offic. il, 23, 80. Nee

Kk2

bonis, quod ea res ad multos pertinebat, et timore poenae exterriti, consilia clam de bello inire incipiunt civitatesque reliquas legationibus sollicitant. Quae tametsi Caesar intelligebat, tamen, quam mitissime potest, legatos appellat: nihil se propter inscientiam levitatemque vulgi gravius de civitate iudicare, neque de sua in Aduos benevolentia deminuere. Ipse maiorem Galliae motum exspectans, ne ab omnibus civitatibus circumsisteretur, consilia inibat, quemadmodum ab Gergovia disce-

vero solum ipsa (Sparta) cecidit, sed etiam reliquam Graeciam evenis contagionibus malorum, quae a Lacedaemoniis profecta, manamat latius. Vergl. Ruhnk. zu Terent. Andr. a. a. O. und über adepenu Cic. ad Div. VI, 6, 18. Nep. Alcib. 3, 5.

capti compendio ex] Duae res sunt, quae possunt homines id

capti compendio ex] Duae res sunt, quae possunt homines al turpe compendium commovere, inopia atque avaritia. Cie, ad Hen IV, 40. Compendium ist nămlich nicht im Allgem. lucrum, quaestu sond. unser: Profit, d. i. wenn Einer aus senig. — viel macht, nud so gelegentlich was minimmt, ohne grade illegal zu handeln. Liv. VIII, 36. extr. Addebat alacritatem, quod dictator praedam omnem edixerat militibus: nec ira megis publica, quam privatum compendium, in hostem acuebat. — Verwanet ist die Bedeutung: Iustin. II, 10. extr. quaedam maria pontihus sternebat, quaedam ad navigationis commodium per compendium ducebat. D. I. auf einem kürzern Wege. So auch Plin. Paneg; o. 95, 5. quam viderem, quae ad honores compendian paterent, longius iter malui. — Flor. I, 3, 3. misso in compendium bello, — Horatiis Curiatisque — utrinsque populi fata permissa sunt (D. i. sie zogen dea Krieg: in die Kürze.) Daher via compendian bello, — Horatiis Curiatisque — utrinsque populi fata permissa sunt (D. i. sie zogen dea Krieg: in die Kürze.) Daher via compendian bello, — Horatiis Curiatisque — utrinsque populi fata permissa sunt (D. i. sie zogen dea Krieg: in die Kürze.) Daher via compendian coffic. II, 12. Daraus entwickelte sich noch später der noch jetut rorschwebende moderne Reguiff von compendium. — Captus ist hier soviel, als invito quasi animo ad societatem sceleris deductus; facinore implicitus. Cic. Off. I, 32, 117. itaque ante implicatur alique certo genere cursusque vivendi, quam potnit, quod optimum euci, indicare. Vergl. Hottinger Ecl. Cic. p. 366. Es wird capi als vos needia gebraucht, wie unser: hingeriesen u. dadurch auch wohl schuldig werden. Bei Cic. ad Div. XI, 28, 6, schreibt Matius: neque honori, neque poeuniae dulcedine sum captus. Daher auch Offic. III, § 70 quanta verba illa: uti ne propter te Adomque tuam captus fraudature sim! Und mit dem Ablativ dea Thieile, an welchem man eingenommen, berückt ist: Offic. I, 17,94, falli, etvare, labi, decipi tam dedecet, quam delirare et mente esse captum.

cet, quam delirare et mente esse captum.

maiorem Gall. motum] Ob. VI, 1. in.

circumsisteretur] D. i. circumsaniretur, intercluderetur, obsideretur; so mehrmals z. B. ob. VII, b. V, 7. isti, ut erat imperatum, circumsistant homimemque interficiunt. Eigentl. ist es mehr unserum Jem. sich heruntstellen, beramtreten, damit er nicht entkomme, wie Cic. Verr. V, b4. h4eo quum maxime loqueretur, sex lictores eum circumsistant valentissimi et ad pulsandos verberandosque homines exercitatissimi. In demeelben Sinne auch B. C. I. 20. extr. Omnes und constito Domittum productum in publicum, circumsistant et guatodiunt. Das Passiv, seltner.

deret ac rursus omnem exercitum contraheret; ne profectio, nata ab timore defectionis, similis fugae videretur.

CAP. XLIV. Hace cogitanti accidere visa est facultas bene gerendae rei. Nam quum minora in castra operis perspiciendi caussa venisset, animadvertit collem, qui ab hostibus tenebatur, nudatum hominibus, qui superioribus diebus vix prae multitudine cerni poterat. Admiratus quaerit ex perfugis caussam, quorum magnus ad eum quotidie numerus confluebat. Constabat inter omnes, quod iam ipse Caesar per exploratores cognoverat, dorsum esse eius iugi prope aequum: sed hac silvestre et

consilia inibat, quemadmodum] Wir; er sann auf Mittel und Wegs, wie etc. Der Unterschied zwischen quomodo und quemadmodum ergiebt sich aus der Bedeutung des Ablaties und der Praposit, ad mit dem Accus. Jenes bezeichnet das wie, Mittel und Werkzeug, durch welches etwas geschieht; dieses deutet an die Norm, Regel, Art, nach welcher, der gemäß etwas gethan wird, und enthält daher auch manchmal eine Vergleichung: quemadmodum — sic, d. i. gleich wie, so etc. Nep. Iphic. 2, 4. quemadmodum quondam Fabiani milites Romani appellati sunt, sic Iphicratenses apud Graecos in summa laude (fuerunt). Auch fragend, z. B. Nep. Dion 2, 4. quemadmodum se haberet? direkt Cic. pro Rosc. Com. c. 18. si non reliquit, quemadmodum (pecuniae summam) ab eo postea exegisti? Vergl. Heindorf zu Cic. de N. D. II. c. 37. § 91. de Invent. I, 27. Modus est, in quo quemadmodum et quo animo factum sit, quaeritur. — Die Nasur der Praposit. ad u. des Accusat. verlaugt mehr den Conjunktiv und die indirekte Frage, in so fern der Begriff des Aehnlichen, d. i. des Gedachten, der Combination und Vergleichung, also des Wahrscheinlichen in dem quemadmodum liegt, daher durchgängig bei Betrachtungen des Vergangnen oder Gegenwärt, bei Berucksichtig. des Zukünstigen. Cic. ad Div. IV, 5, 3. cogita, quemadmodum fortuna nobiscum egerit; ibid. quemadmodum provincia se habeat. Quomodo hingegen stellt durch den Ablativ das Mittel und Werkzeug als bekannt und absolut gedacht vor den Verstand. — Die Syllepsis in quemadmodum, nach consilla erkenut man leicht, — Im lieutsch. gleichwie; und quomodo = wie, als Cas. modalis von dem Pronom, indefinit, wer: eigentl. das lat. aus?

Pentsch. gleichwie; und quomodo = wie, als Cas. modalis von dem Pronom. indefinit. wer; eigentl. das lat. qui?

Csp. XLIV. Nudatum hominibus] Nudare, wie unser entblösen, gebraucht man von dem Wegziehen und Entfernen der Truppen. Unt. c. 70. ne castra nudentur; oben II, 6. defensoribus nudata; desgl. III, 4.. aber auch ohne den Ablat. Obiecti. II, 23., der
aus dem Zusammenhange ergänzt werden muss. z. B. Curt. III, 10.
cur. aspera montium iuga nudoeque colles et perpetuo rigentes gelu.
Liv. XXVII. 41. colles imminebant nuds. Eben so bei den Griech.
Trupoc und pussos. Vergl. ob. V, 35., wo latus apertum soviel als
nudum, i. e. indefensum. Flor. III, 5, 4. nudum imperii latus.

dorsum — ingi] Dorsus und dorsum, (letzteres das üblichere) werden sehr häufig als termin. geograph. wie unser Bergrücken gebraucht, und swar in der Regel in Verbindung mit ingum, Bergzug. angustum, qua esset aditus ad alteram oppidi partem: huic loco vehementer illos timere, nec iam sliter sentire, uno colle ab Romanis occupato, si alterum amisissent, quin paene circumvallati atque omni exitu et pabulatione interclusi viderentur: ad hunc muniendum locum omnes a Vercingetorige evocatos.

CAP. XLV. Hac re cognita, Caesar mittit complures equitum turmas eo de media nocte; iis imperat, ut paullo tumultuosius omnibus in locis pervagarentur,

Jugum, quod cos montes perpetuo dorso inter se iungit. Liv. XLI, 14. Uno tantum Pyrenaei montis dorso adhaeret Galliae ac. Hispania. lustin. XLIV, 1, 8. — Eben so gebrauchte man caput, latera, vucera etc. Uebergetragen auf Bauten Plin. Epp. VI, 31, 17. eminet et apparet eaxeum doreum, impactosque fluctus in immensum elidit et tollit, d. i. ein steinerner hoher Damm ins Meer hinaus. - Aeques. eben, in grader Linie, Plache fortlausend, aber sehmal, angustun. Die meisten Codd. hatten: sed hunc silvestrem et angustum. Ohne Schwierigkeit auf dorsum als masc. zu beziehen. So bei Plant. Mil. Glor. II, 4, 44. Timeo, quid rerum gesserim; ita dorsus totus prurit. Cir. Priscian. p. 198. Hinc aus hunc zu deduciren, fluden wir für nusre Stelle nicht passend, wo kein entfernter Schein von Bewegung Statt findet.

neque aliter sentire - quin ] Sehr oft wird aliter mit existi-mare, statuere etc. verbunden, so dass es sich auf Urtheile, Meinusgen, Beschlüsse bezieht. Terent. Adelph. Ill, 5, 5. ei aliter de hac re est eius sententia. Der Gedanke ist hier elliptisch; daher auch is einigen Codd, nach amisissent, non dubitart eingeschoben gefanden wurde. Ohne Noth! Denu qui aliter sentit, kann dies in utramque partem thun, entw. glauben oder zweifeln. Das Lettere hatte hier der Schriftsteller im Sinne, indem er sagte: und sie wirm bereits keiner andern Meinung, keines andern Glaubens, als dau etc. d. i. sie zweiselten nicht. — Da aber in: nec iam aliter senire eine individuelle, nur problematische, nicht genz gewisse Uebener gung ausgesprochen liegt, und dubitare denselben Begriff enthält; is ist diess eine feine und fast zarte Wendung, die keines erläutenden Zusatzes bedurfte, wodurch der Gedanke matter, die Rede tautolegisch würde. Die Construkt quin statt des folgerichtigen quam quod, ist also zara ovreosr. Vollständig eigentl, neque aliter sentire - youn nou multum abesse quin circumvallati etc.

Cap. XLV. Tumultuosius] Unt. c. 61. nuntiatur, in castris Rom-praeter consuctudinem tumultuori. Ob. VI, 35. totis trepidatur castris atque alius ex alio caussam tumultus quaerit. Ist trepidatio de angstliche Hin - und Herlaufen (B. Alex. a. 75.), so ist tumultus det Lärm und das Getöse, unt. c. 60. als Gegensatz von etentio processi; delser tumultus oft mit clamor verbunden, z. B. Liv. XXII, 5. u. der vorausgegangne Auflauf, wobei nicht selten heftige Gemütbewegung vorausgesetzt wird. Liv. II, 28. adeo tumultuose exept est (1cs) clamoribus audique et indignatione Patrum. So Horst. Sol. 11, 3, 208, qui species alias veri scelerisque tumultu permistas especies commotus habebitur. Das. Heindorf.

magnum numerum impedimentorum ex castris mulorumque produci eque iis stramenta detrahi, mulionesque cum cassidibus, equitum specie ac simulatione, collibus circumvehi iubet. His paucos addit equites, qui latius ostentationis caussa vagarentur. Longo circuitu easdem omnes

magnum numerum — detrahi] Wir lassen diese Stelle unangefochten, obgleich in einigen Codd, und bei dem Met. die Worte muttorumque — stramenta fehlen, und zwar 1.) weil uns en castris detrahi hart und ungewöhnlich erscheint, in der Bedeut. das Packvieh
aus dem Lager führen lassen; und stimmen Morns nicht bei; '2.) weil
die Worte, wie sie jetzt lanten, vollkommen gut und passend gewählt
sind. Liv. VII, 14. mulis strata detrahi iubet; — agasones partim
captivis, partim aegrorum armis ornatos, imponit. Höchstens erregen
Anstoßs muldrumque, eque, stramenta. Unsre Ansicht ist, dass auch
impedimenta mulique ächt und so gut und sein gesagt sey, dass ein
Glossator nicht daran gedacht hätte. Dieser hätte aus impedimenta
etwa iumenta gebildet, aus stramenta das üblichere strata. Aber so
wie die Beispiele jener Hendiadys zahlreich, wo das zweite Wort
gleichsam in appositione steht, Tacit. Hist. IV, 58. auxilia exercitusque. Germ. 3. etc. monumentaque et tumulos quosdam — vergl.
Roth in Taciti Synonyma p. 42. 47. — so halten wir auch unsre Stelle
für eine dergleichen, und stramenta selbst durch das ferramenta
eines Cod. gesichert, so wie durch sich selbst, als das Seltene. Statt
eque wollten Ciaccon. und Cellar. nicht ungern atque lesen; weil
detrahere alicui quid in diesem Falle richtiger und bezeichuender
erscheine, als detrahere de, wie de digito annulum detraho, Terent.
Ileaut. IV, 1, 37. lehrt, wenn nicht in viel. Codd. neque für eque
und die materielle Bedeut, spräche. — Stramenta nanute Caes, auf
jeden Fall die aus Stroh bestehenden Packsättel; an ein künstliches Polster ist gar nicht zu denken.

collibus circumvehi] Es ist eine bekannte Regel der latein. Sprache, dass die meisten mit Präposit. zusammengesetzten Verba, statt die Präposit. mit dem abhängigen Casus zu wiederholen, den Dativ setzen können. Vergl. Zumpt §. 415. Dahin gehören insbesondre auch circumdare, circumfundere, circumvehi. Ebendas. §. 418. B. G. VIII, 29. cedentibus circumfusi. Tusc. V, 20. Dionysius fossam latam cubiculari lecto circumdedit. Vergl. Ramshorn §. 123. S. 364. Caesar gebraucht diese Verba in der Regel als intransitiva ohne den Casus Objecti, wie hier; z. B. multitudine circumfusa, VI, 33. extr. B. C. 1, 63. Ob. VII, 28. toto — muro circumfundi. Vergl. über einige Abweichungen Oudend. zu B. Afr. c. 78. Ruhnk. zu Vellei. II, 46. p. 233. und Hottingers Ecl. Cic. p. 346. Auch Virg. Aen. II, 510.

gebraucht diese Verba in der Regel als intransitiva ohne den Casus Objecti, wie hier; z. B. multitudine circumfusa, VI, 33. extr. B. C. 1, 63. Ob. VII, 28. toto — muro circumfundi. Vergl. über einige Abweichungen Oudend. zu B. Afr. c. 78. Ruhnk. zu Vellei. II, 46. p. 233. und Hottingers Ecl. Cic. p. 3.6. Auch Virg. Aen. II, 510.

ostentationis caussa In ähnl. Sinne Liv. VII, 14. f. instructo vani terroris apparatu. Ostentare, bei Caesar oft von Bewegungen, Manoeuvres oder Paraden, die auf Täuschung der Feinde abgesehen, (affektirten) Muth verrathen sollen; z. B. unt. c. 55. extr. c. 53. B. Alex. c. 74. ad ostentationem regiae fiduciae. Es wird immer, wie unser Proletei, in übler Bedeut. gebraucht. Am schlimmsten B. C. III, 71. Labienus — omnes (captivos) productos, ostentationis, ut videbatur, caussa, quo maior perfugae fides haberetur, commilitones appellana, — in oranium conspectu interficit. — Hier ist es absichtliche Verstellung, wie Cic. de Fin. II, 24. Verba fingas ét ea dicas, quae

inbet petere regiones. 'Haec procul ex oppido videbantur, ut erat a Gergovia despectus in castra; neque tanto spatio certi quid esset, explorari poterat. Legionem unam eodem iugo mittit, et paullo progressam inferiore constituit loco silvisque occultat. Augetur Gallis suspicio atque omnes illo ad munitionem copiae transducuntur. Vacua castra hostium Caesar conspicatus, tectis insignibus suorum, occultatisque signis militaribus, raros milites, ne ex oppido animadverterentur, ex maioribus castris in minora transducit Legatisque, quos singulis legionibus praefecerat, quid fieri vellet, ostendit: inprimis ruonet, ut contineant milites, ne studio pugnandi aut spe praedae longius progrediantur: quid iniquitas loci habeat incommodi, proponit: hoc una celeritate posse vitari:

mon sentias, ut in fronte ostentatio sit, intus veritas occultetur. — Tusc. II, 4. philosophus, qui disciplinam suam non ostentationem scientiae, sed legem vitae putet. Vergl. Nep. Attic. 17. extr. Obca V, 41.

ut erat despectus] Ueber ut s. ob. 1V,5. u, despectus ob. II,29. und unt. c. 80.

illo ad munitionem] Die gewöhnl. Lesart: illo munitionum copias tr. scheint unlateinisch, wenn munit. copias seyn sollen so viel
als: prassidia munitionum; dann erwärtete man: ex munitionums
cop. transd. — Copias munitionum würden höchstens seyn: vass ei
instrumenta et cuinavis generis apparatus muniendo inserviens; dan
aber passt nicht füglich: transducuntur. Munitionum sich als abhingig von illo, substantivisch genommen, zu denken, wie id loci und
Achnliches, ist bei Caes. ungewöhnlich. Also bleiben wir bei dem

Obigen.

tectis insignibus] Davon ob. H. 21. u. Nast a. a. O. S. 63. 64, wo von einigen Insignien der Centurionen, ein Federbusch mit Silber durchwirkt auf dem Helme, und ein Stock aus Weinreben; der Fährdriche (signifer, aquilifer), die eine Bärenhant auf dem Helme iragen; der Imperatoren, die fasces und virgas und secures vor sich hertragen liessen, — die Rede ist. Liv. XXVIII, 24. extr. ad principes seditionis, gregarios milites — delatum omnium consens: imperium est. Qui nequaquam tribuniciis contenti ornamentis, insignia etiam summi imperii, fasces securesque adtrectare ausi: neque venit is meatem, suis tergis suisque cervicibus virgas illas securesque imminere, quas ad metum alioram praeferrent. Sie heissen desshalb auch insignia Consularia Vellei. II, 85, 5. — Auch die gemeinen Soldsen hatten suf dem Helme eine crista, lopoc, von drei grade stehenden unite Elle hohen Federn, roth oder schwarz. Vergl. damit Xenoph. Cyrop. VI, 4, 2.

contineant! Davon VI, 22. Thut der Soldat von selbst u. freiwillig, was hier den Befehlshabern als zu nehmende Massregel empfohlen wird, so besitzt er die uut. c. 52. gerühmte continentia. occasionis esse rem, non proelii. His rebus expositis, signum dat, et ab dextera parte alio adscensu codem tempore Acduos mittit.

CAP. XLVI. Oppidi murus ab planitie atque initio adscensus, recta regione, si nullus amfractus intercederet,

proponit] Diess Wort von exponere, s. ob. c. 38., verschieden, entspricht unserm: vorstellen, so dass die disterentia apecisien in den vor Augen legen, zur Beachtung, Warnung, Drohung vorlegen, liegt; exponere aber Unbekanntes in gehöriger Orduung darstellen und auseinandersetzen bedeutet. Was ich propono, kann der audre im Allgemeinen schon wissen; ich erneuere nur das minder Deutliche und nicht lebhaft genng in dem Augenblicke Gegenwärtige, dem Verstande und der Phantasie. So unt. c. 71. eua in illos merita proponit. Ob. I. 17. 20. III, 18. V, 50. VI, 6. Quid sui consilii sit, proponit. — Was animo mente proponere sey, lernt man aus c. 47. so wie Redensarten praemium, mortem, supplicium proponere, ebenfalls der ersten concreten Bedeut. des Worts näher stehen. Cic. Verr. V, 53. ettr. mortem acerbsm crudelemque proponere, i. e. minari. Vergl. Cic. pro Sext. c. 63. fateor, multa proponi pericula.

Cic. pro Sext. c. 63. fateor, multa proponi pericula.
occasionis eese rem] Vergl. zu c. 38. B. C.I. 72. Quodiam telis occasions saw remi vegi, and coo, black, a succession cosses occasio victoriae dimitteretur, etiam quun vellet Caesar, sese non esse pugnaturos. c. 71. erat qecasio bene gerendae rei. B. C. II, 14. hostes — tempus atque occasionem fraudis ac doli quaerunt. B. C. III, 79. lm. ne occasioni temporis deesset. Justin XXXVIII, 5. inits Utendum igitur occasione. Phaedr. V, 8. giebt die bekannte Allegorie. Im Kriege gilt occasio für opportunitas rei bene gerendae, Gelegenheit, momentane und unvorhergesehne, einen glücklichen Coup auszuführen. An sehr vielen Stellen bei Liv. z. B. IV. 31. locus ad occasionem. VII, 7. res per occasionem egregie gesta. XXII, 39. extr. Schluss der trefflichen Rede des Fabius: Nec ego, ut nihil agatur, moneo sed ut agentem te ratio ducat, non fortuna: tuae potestatis semper tuaque omnia sint: armatus intentusque sis, neque occasioni tuae desis, neque suam occasionem hosti des. Omnia nou properanti clara certaque erunt; festiuatio improvida est et caeca. — Bei Schriftstellern, welche krieger. Ereignisse darstellen, konnte der Gebrauch des Worts nicht fehlen. Cicero giebt folgende Definitionen: tempus actionis opportunum graece suxusola, latine oppellatur occasio. Offic. I, 40. Des. Beier. und de Invent. I, 27. occasio est pars temporis habens in se alicuius rei idoneam faciendi aut non faciendi opportunitatem. Coero gebraucht opportunitas und occasio promiscue; ein Unterschied findet aber Statt. Opportunus eigentl. gelegen, wie ein Hafen, portus, der mir vorliegt, mich aufzunehmen bereit; das Gegentheil importunus; occasio, eig. das Vorfallen, Vorkommen näml. irgend eines günstigen Moments, den ich ergreifen oder benutzen konute; daher auch opportunitas loci, z. B. ob. III, so. und oft. Also bleibt occasio der Abstammung nach der abstrakte Begriff eines historischen Begegnens in Concreto oder Abstrakto; opportunitas, eigentl. Gelegenheit, von gelegen, als Bigenschaft einer Sache; dann auch metonym. das Substrat derselben, mit collektiver Bedeut, wie nobilitas, vicinitas etc In occas, herrscht der temporelle, in opportunit. der Localbegriff vor; beides sind in unzähligen Fällen Wechselbegriffe. Cap. XLVI. Recta regione | In grader Richtung. Liv. XXII, 9-

MCC passus aberat: quidquid huic circuitus ad molliendum clivum accesserat, id spatium itineris augebat. A medio fere colle in longitudinem, ut natura montis ferebat, ex grandibus saxis sex pedum murum, qui nostrorum impetum tardaret, praeduxerant Galli, atque inferiore omni spatio vacuo relicto, superiorem partem collis usque ad muram oppidi densissimis castris compleverant. Milites, dato signo, celeriter ad munitionem perveniunt, eamque transgressi, trinis castris potiuntur. Ac tanta fuit in capiendis castris celeritas, ut Teutomatus, rex Nitiobrigum, subito in tabernaculo oppressus, ut meridie conquieverat, superiore corporis parte nudata,

recto itinere. Regio wird bildl, mit via verbunden. Cic. Verr. V.

recto itinere. Regio wird bildl, mit via verbunden. Cic. Verr. V. 70. habe eadem est nostrae rationis regio et via, horum nos hominum sectam atque instituta persequimur. Ibid. c. 68. de omnibus nobis, si quis tantulum de recta regione deslexerit. De nun regio, Richtung, Landstrieh, such den Begriss einer Linie in sich schliesst, so steht is auch metonym. sur fines, Gränze. Cic. Arch. XI, 29. si quibus regionibus vitae spatium circumseriptum est, eisdem omnes cogitationes terminaret suas, (animus) nec tantis se laboribus fraugeret, neque tot curis vigilitsque angeretur, neque totics de vita ipsa dimicaret. Csr. ob. VI, 25. — Die Worte recta reg. mit Morus sür Glosem zu halte, wäre gewaltsam; wie auch Wytuenbach a. a. O. urtheilte. ex grandibus saxis; Ob. I, 43. init. tumulus terreus satis grandis. VII, 23. grandibus in fronte saxis. unt. c. 72. grandibus cervi. Justin. XXXI, 2, 4. grandis pecunia in agro praeparata. Es wird von allerlei concreten, selbst abstrakten Gegenständen praedicirt; such von Alter, z. B. Terent. Adelph. V, 8, 7. natu grandis esset. Coll. §. 16. extr. §. 63. Es ist grandis besonders groß, in so serm es in die Augen sällt, die Sinne assicirt; magnus eig. verwandt init unserm mögen, d. i. künnen, groß in Beziehung auf inwohnende Krass, und Alles, was man möglicher Weise damit ausrichtet. Also grandimathematisch, magnus physisch u. moral. groß. Daher auch von der Form des Styls und von der Beredtsamkeit grandis und granditas, gesegt wird. Plin. Epp. VI, 21, 5. Non illi vis, non granditas, non subtilitas, non amaritundo, non dulcedo, non lepos desuit. Daher auch meist in melam partem grandiloqui. Cic. Orat. §. 20. Grandiloqui, ni sea dicem sustenn grandiloqui. Cic. Orat. §. 20. Grandiloqui, ni sea dicem sustenn grandiloqui. Cic. Orat. §. 20. Grandiloqui, ni sea dicem sustenn grandiloqui. Cic. Orat. §. 20. Grandiloqui, ni sea dicem sustenn grandiloqui. Cic. Orat. §. 20. Grandiloqui, ni sea dicem sustenn grandiloqui. subtilitas, non amaritudo, non dulcedo, non lepos defuit. Daher auch, meist in malam partein grandiloqui. Cic. Orat. §. 20. Grandiloqui, ut Ita dicam fuerant, cum ampla et sententiurum gravitate et muitetate verborum. Desgl. Tusc. V, 31. qui tandem isti grandiloqui contra haco duo, quae maxime angunt, melina se habeat, quam Epicarus? — Der Superlativ grandissimus, obsebon bei Varro und Plinius nicht selten, war bei den übrigen, wie es scheint, außer Gebraschdensissimie.castris] Diess erklärt, wie man aicht, der Schriftteller selbst durch das unten genannte trinis castris, (über den Gebravon bini, trini etc. siehe ob. 1, 55.) wiewohl zunächst ihm als Römer die oben erwähnte, bei ihm einzestührte Ordnung und Geräumigkeit

die oben erwähnte, bei ibm eingeführte Ordnung und Geräumigkeit eines Röin. Lagers vorschwabte.

ut conquieverat | Unt. c. 68.

vulnerato equo, vix se ex manibus praedantium militum eriperet.

CAP. XLVII. Consecutus id qued animo proposuerat. Caesar receptui cani iussit legionisque decimae, quacum

Cap. XEVII. Receptui canere] Ueber diesen Dativ vergl. Zumpt §. 422. Ann. Vorzüglich Ramshorn §. 121. S. 355. 2. Man sagte auch: receptui eignum dare. Eigentl, geschah diels durch die buccina. Cfr.

Celler. 2n Curt. IV, 6, 10. - B. Alex. c. 47.

quacum erat concionatus] Eine kritisch vielfsch behandelte Stelle, die Morns dahin verbesserte, dies er nach Gryphius aufnahm: qua tum erat comitatus. Allein es erheben sieh dagreen zu viele Bedenklichkeiten, als dass man sich mit solchem Auskunftsmittel begnügen könnte: 1.) die Codd, baben durchaus die gewöhnliche Lesart und der Metaphr. hatte sie vor Augen: το μεν δέμετον τώγμα, προς δ αὐτος ἐδημη-γορήπει, ἐπέμενεν. 2.) Wie schon oft bemerkt worden: ein innerer Grund, die Worte qua tum erat comitatus zu ändern, war an sich, da sie silgemein verständlich, gar nicht vorhanden. 3.) Lässt sich doch sanchmen, wie Oud, durch Beispiele erörtert hat, dass concionari cum aliquo nicht so barbarisch ist, wie es auf den ersten Anblick erscheint, Denn es fragt sich, bei solchen and Leyouerose, eine Benennung, die einzelnen Wörtern, so gut, wie ganzen Redensarten u. Construktionen in syntakt. Hinsicht gelten kann, ob sie dem Geiste der Sprache, d. i. ihrem innern Wesen und andern analogen Formen ganzlich widersprechen, oder nicht? Dess aber diess mit concionari cum aliquo nicht der Fall sey, beweisen 1.) die mehrmals vorkommenden Beisp. von concionari apud aliq. B. C. I, 7. in. Caesar apud milites concionatur. B. C. 111, 45. extr. Dicitur eo tempore gloriaus apud suos Pompeius dixisse. c. 73. Caesar — concionem apud milites habuit. Damet vergleiche man das bei Cic, in den Briefen unzählig oft vor-Aounneude cum aliquo esse, bei Jem. seyn, mit ihm seyn und umge-hen; z. B. such Cic. Orst. I, 18. quum quotidie mecum haberem ho-mines doctissimos. Brut. c. 91. Quum venissem Athenas, sex menses cum Antiocho - fui, studiumque philosophise - renovavi. Eodem tamen tempore Athenie apud-Demetrium Syrum - studiose exerceri Gleich darauf: cum summis quidem oratoribus, quibuscum exercebar ipsis Inbentibus. Assiduissime mecum fuit Dionysius Magnes. Nun ist zwar allerdings ein Unterschied zwischen cum, welches das zugleich (das and und ovo) mit einem andern Objekte bezeichnet, und apud, welches nur die Nähe andeutet; dass aber beide Begriffe Wechselbegriffe sind, kann Niemand lengnen. Dafur zengen auch Beisp, wie B. C. I, 22. cum eo de salute sua orat. Das Held und Oud. Salinst. Ing. 9. extr. des. Corte. es heisst: dicitur huiusce-modi verba cum Iugurtha habuiese. Terent Hec. 111, 3, 21, hanc habere orationem mecum a principio institit. — Dahin gebürt auch Liv. XXII, 18. prope precibus agens eum magistro equitum, i. e. precesus, sollicitans, flagitans. Und so oft. Aulser diesen Gründen ist 2.) nicht zu verkennen, dess der Gedanke, qua tum erat comitatus, in dem Zusammenhauge, matt, ja ganz unnatürlich und der Sache selbst nicht augemessen ist. Es konnte weiter nichts heissen, als: die Legion, bei der sich damels Coesar befand. Diese Legion war grade die zehnte, von der ob. I, 40. extr. huio legioni Cassar et indulserat praecipue et propter virtutem confidebat maxime; sie war also wahrscheinlich meistens um Caeser und bildete eine Art Leibwache, so

At reliquarum milierat concionatus, signa constitere. tes legionum, non exaudito tubae sono, quod satis magna valles intercedebat, tamen ab tribunis militum Legatisque, ut erat a Caesare praeceptum, retinebantur: sed elati spe

oft nicht Zeit und Umstände den Peldberen von ihr entfernten. Als nn Caesar ob. nach cap. 45. die Legaten ermahnte, hatte er diese zu X. Legion beschieden, in Gegenwart derselben seine Anrede gebalten und seine Befehle ertheilt; war natürlich bei derselben während des Angriffs geblieben, und folglich hiess indirekt und unmittelbar quecum erat concionatus, so viel, als: qua tum erat comitatus, od. qua-cum ipse procificiscebatur, iter faciebat. Endlich stände auch comitatus bei Cassar als einzig da, indem es sonst nirgends bei ihm in pasaiv. Bedeut. vorkommt. So kann man im Nothfall die Lesart verheidigen; wer aber Caesars Styl kennt, glaubt unsrer Exposition nicht, sondern liest mit uns: quacum erat communicatus, scil. receptus, d. i. entw. quacum rem s. consilium communicaverat: die X. Legion hefand sich am nächsten; den Tribunen u. Genturionen hatte Caesar seinen Plan eröffnet; oder, was genauer: die X. Legion, bei der, in deren Mitte das Zeichen zum Rückzuge gegeben worden,die dasselbe also zunächst und deutlich vernommen hatte. Damit stimmt such Cels. p. 170, legio quae propinqua erat. Dazu stimmt ferrer Cels. p. 170, legio quae propinqua erat. Dazu stimmt fener das Folgende: ar reliquarum etc. Wenigstens kann man aich Alles leichter u. natürlicher erklären; und die Construkt. ist einfach u. leicht, bei Caes, ein Hauptkriterium der Aechtheit, Vergl. ob. VI, 13. Gronov, Observatt, p. 2.00. — signa constitere] Ueber diesen Sprachgebrauch ob. I, 25. 39.

und VII, 51.

elati spe] Wie das griech. ἐπαίρεσθαι, Plut. Aristid. c. 3. Lysim Epitaph, 5. 11. ταϊς τιμαϊς ἐπαιρόμισος. — ὑπὸ τῆς τύχης ἐπαρθέστες. — Von stärkern und freudigen Gemüthsbewegungen, gebrancht man efferri, und zwar zu Lob und Tadel. Cic. ad Div. X, 12, 4. incredibili gaudio sum elatus. KIII, 18. in. Atticus, quem elatum lastitia vidi. Tusc. V, 7. impotenti lastitia efferri. Cap. 6. elatus levitate inanique lastitia exsultans et temere gestiens. — efferri inani anum voluptate. Vergl. Bünem. zu Lactant. I, 21, 17. So bei Caes, B. C. 1, 45. elati studio, III, 59. stulia ac barbara arrogantia elati; 79. gloria elati, B. Alex. c. 41. Pharnaces rebus secundis elatus; und B. C. III, 79. elatius inflatiusque multo, quam res erat geats, sama percrebuerat. Im moralischen, und nicht bloß patholog. und psycholog. Sinne bei Cic. Offic. 1, 18. \$. 61. Intelligendum est autem, quam proposita sint genera quatuor, ex quibus honestas officiumque manarci, splendidissimum videri, quod animo magno elatoque humanas res despiciente, factum eit. — Und c. 19. iuit. sed es animi elatio, que cernitur in periculis et laboribus, al institia vacat pugnatque non pro salute communi, sed pro suis commodis, in vitio est. — Auch sui den Styl und die Form des mündlichen Vortrags wird elatus und verwandte Wörter übergetragen, z. B. Plin. Epp. IV, 14. 3. describimus sliquid modo pressius, modo elatius. Eine ähnliche Metapher bei Cic. Orst. c. 8. §. 26. Itaque hic, quem pressitisse diximus ceteris, in illa pro Ctesiphonte oratione longe optima, summissius a primo: deinde, dunt de legibus disputat, pressius: post sensim incedens, in-dices ut vidit ardentes, in reliquis exsultavit audacius. — Blatus uinflatus, wie verwandt, so oft in Godd. verwechselt.

celeris victoriae et hostium fuga superforunque temporum secundis proeliis, nihil adeo arduum sibi existimabant, quod non virtute consequi possent; neque prius finem sequendi fecerunt, quam muro oppidi portisque appropinquarent. Tum vero ex omnibus urbis partibus orto elamore, qui longius aberant, repentino tumultu perterriti, quum hostem intra portas esse existimarent, sese ex oppido elecerunt. Matres familiae de muro vestem argentumque iactabant, et pectoris fine prominentes, passis manibus obtestabantur Romanos, ut sibi parcerent, neu, sicut Avarici fecissent, ne mulieribus quidem atque infantibus abstinerent. Nonnuilae de muris per manus demissae

pectoris fine] Dasur sonst allgemeint pectore nudo. Aus 2 gut. Codd. nahm Ondend. die seltnere Lesart auf, indem die gewöhnliche gar sehr die Kennseichen eines Glossema trägt. Der Metaphr, giebt freilich auch: γυμτε νε νε στηθει προσινόμεναι. Es entspricht aber fine unserm: bis an. Bell. Afric. c. 85. per mare umbikici fine ingressi, terrum petebant. Gronov. zu Justin. XXX, 4, 6. Omnem Asian Orientis fine a Macedonibus perdomitam. Daselbst auch aus Hygin. Fab. 82. Ob id dicitur Tautalus in aquam medius fine corporis state semperque sitire. Auch Ovid. Met. X, 536., wo gewöhnl. dumosaque saxa vagatur nuda genü gelesen wird, las Heinsius nach Codd. fine genüs, bis au das Knie; (nach einer ältern Form statt genü.) Eben so liest man Sallus, fragment. Lib. III. p. 979. edit. Corte. Inguinum fine ingrediantur mare. Vergl. das. Corte u. im Ind. neu — ne mulieribus quidem] Neu oder neve, d. i. damit oder dass nicht, steht in Verbindung entw. mit einem vorhergeh. ne od. ut. Ob. II, 21. Caesar milites — cohortatus, uti — retinerent — neu perturbarentur animo. Liv. VIII. 32. extr. ne ad extremum finem aupplicit tendvret: neu unico luveni, heu patri eius, clarissimo viro, neu Fablae genti eam iniungeret ignomiaiam. Allein so wie ne nur zur Bezeichnung einer Absicht oder beabsichtigten Wirkung gebraucht wird, ut non hingegen de, wo eine Folge einer vorausgegengnen Haudlung od. eines gesteigerten Begriffe und Gedankens (so dass) angedräckt werden solf; oder wenn die Negation sich nur auf einen einzelinen Theil des Satzis bezieht; so auch neve. Vergl. Zumpt §. 555. An unserer Stelle war nun der Gedanke suszudrächen: ein möchten nicht Weiber und Kinder misshandeln und erworden. Sollte diess Bejshend od. positiv gesegt werden, so musste es heissen: atque ut mulieribus saltem atque infantibus abstimerent. Allein diess war in Avaricum nicht geschehen; folglieh wird der Gedanke verneinend odes prohlibitivs sie möchten siehten sieht od. na positiv gesetzt, der andre als möglich bezeichnet; letzterer wird demnach seiner Pallen wird d

nese militibus transdebant. L. Fabius, centurio legionis VIII. quem inter suos eo die dixisse constabat, excitari se Avaricensibus praemiis neque commissurum, ut prius quisquam murum adagenderet, tres suos nactus manipulares atque ab iis sublevatus murum adscendit. ruraus singulos exceptans, in murum extulit.

CAP. XI.VIII. Interim ii, qui ad alteram partem oppidi, ut supra demonstravimus, munitionis causea convenerant, primo exaudito clamore, inde etiam crebris nunciis incitati, oppidam ab Romanis teneri, praemissis equitibus, magne concursu eo contenderunt. quisque primus venerat, sub muro consistebat suorumque pugnantium numerum augebat. Quorum quum magna multitudo convenisset, matres familiae, quae paullo aste Romanis de muro manus tendebant, suos obtestari et more Gallico passum capillum estentare liberosque in conseotum proferre coeperunt. Erat Romanis nec loco, nec numero aequa contentio: simul et cursu et spatio puguae defatigati non facile recentes atque integros sustinebant.

CAP. XLIX. Caesar quum iniquo loco pugnari ho-

Avaricensibus prasmiis] L. e. a Caesare ad Avaricum militi-bus propositis. Vergl. ob. c. 28.

exceptans] Charakteristisch ist das Frequentativ, für: singulos deinceps et festinanter excipiens. Achnlich bei Curt. IV, 6, 8. facili ac levi humo acceptante occultum opus. Analog c. 48. capillum detentare.

Cap. XLVIII. Ut quisque primus — sub muro etc.] Vollständig: ut quisque — ita. Dergleichen Ellipsen sind nicht selten, besonders wenn der Superlativ im Vordersatze herausgehoben wird. Vergl. Ramshorn S. 504. Not. 1. Oyid. Met. II, 210. Corripitur flammis, ut quaeque altissima tellus.

num facile] Nicht leieht, d. i. kaum; mit Mühe und Noth. Ein nicht selter Ansdruck; z. B. oh. L. a. minus facile, c. 11. non facile. VII, ah. men facile. Ohne Negation ist facile im metaphor. Sinte oft so viel, ah. hand divisa, sent debis, Cic. Off. II, 10. Vergl. Rubak. zu Andr. 1V., 3, b. Facile ihia plus meli est, guam illiç bani; und Motting. Eelag. Cic. p. 544. Duker zu Floz. III, 14, 2, — Es ist dana gleichsein: fucile intellects.

Cap. XLIX. Praemetuane quis] Ein seltnes Wort, aber von chrekteristisches und sianiger Bedeutung, Deun 20. wie, praemunire B. C. III, 55. 58. 112 z. B. aditus duos — megnis operibus praemunierit. — B. C. III. 12. postas — praecludere Consuli. Uni. VII. 77.

vit, ... B. G. III, 12. postas ... praecluders Consuli. Unt. VII, 77aditu praessopto ; chen so praecluders, vergl, Schäfer zu Plin. Epp.
VII, 27, 8. und praeducers, a. B. unt. VII, 69, und ob. 16. praecavers ob. I, 38, auf des Objekt hindenten, vor welchem, gegen wel-

stiumque augeri copias videret, praemetuena suis, asi T. Sextium Legatum, quem minoribus castris praesidio reliquerat, mittit, ut cohortes ex castris celeriter educeret et sub infimo colle ab dextro latere hostium constitueret: ut, si nostros depulsos lono vidisset, quo minus libere hostes insequerentur, terreret. Ipse paullum ex eo loco cum legione progressus, ubi constiterat, eventum pugnae exspectabat.

CAP. L. Quim accrrime comminus puguaretur, ho-

ches man auf seiner Hut ist: so ist such praemetuers, fürehten, besorgt seyn, mit Rücksicht auf den Gegenstand, den man fürchtet, und für den man besorgt ist. Phaedr. Fab. I, 16, 4. praemetuens doll. Vergl. das Burm. Analog diesem praetimers, z. B. Tibull. III, 4, 14. Unt. c. 56. Labiena atque legionibus vehementer timebat. Liv. III, 53. Decemviris quoque so ira et impetu multitudinis praecavere jubentur. Id. XXII, 9, 6. jam moenibus patriae metuens. Vergl. Bünem. zu Lactant. Instit. VI, 17, 17. Dahin gehört auch praeministrars bei Ruil. Lup. L. v. 68.

Rutil, Lup. L. p. 68.

mittit] Lemaire nach einig. Codd. misit. Wir stimmen nicht
bei; denn praemetuens — mittit bleibt consequenter. Dazu unt. ipse
— exepectabat.

quo minus] Nicht als einfache Prohibitispartikel, sondern: ut eo minus libere. Vergl. su Sall. Cat. 33, 1. Man denke terrere gleich dem: terrorem injicere, quo commoti minus libere etc.

Cap. L. Destris humeris exsertis] I. e. nudatis vestibus ab

Cap. L. Destris humerie exsertie] I. e. nudatie vestibus ab humeris destris conspiciebantus. Eine andre Bedeut, von exercere ist so viel als: exhibere, exercere, z., B. Plin. Epp. VIII, 7, 2. exercam in librum tuum ine, quod dedicti. Man vergleicht mit unsrer Stelle B. C. II, 55. humerum apertum gladio apperit, wo jedoch hum, apert, die Schulter ist, welche Blöße gab, weil sie vom Schilde nicht bedeckt war. Der Metaphr. hat dvanlos tole Juoue. Ueber den gleichen Gebrauch von exercere führt man mehrere Stellen an, z. B. Ovid. Met. II, 270. Ter Neptunus aquie cum torvo brackia vultu Exercere ausus et. (Vergl. das. Gierig. Jahn.) Virg. Aen. I, 492. Penthesilea furens—aurea subnectens exerctae cingula mammae. XI, 649.

At medias inter caedes exsultat Amazon,

Unum execta latus puguse. —

Ebendas. v. 803. Hasta sub executam donee perlata papillam — haei sit. Heyne zu Xi, 549. giabt: folgende beachtenswerthe Notix: Disputant interpretes, strain execusit Amezon memmem. Cerda sit laseam, nam dextra in Amezonibus erat exusta. Recte. — Doch bemerkt Heyne später: Quid quod in ipsis Amezonibus dextra mamma executa, nec semper excisu in manumentis occurrit, uti contra lasva execta occurrit, dextra vestita, ne vounstati eius conspectus obsit, si excisa esset. — Aber noch wichtiger: in venetricibus autem at bellactricibus, ut Diana ac Nymphis, dextrum pectus, dextrum humerum nudatum videmus in nummis ac estatuis: sieque Callimach in Diana. 213. 214. — Eben so beweist Vosa zu Caea, aus Stellen des Statius Theb. IV. 236. execti ingentes humeros; und aus Sil. Ital. VIII, 587. dass execti humeri Zeichen des in den Kampf Gebanden, bra-

stes loco et numero, nostri virtute confiderent: subito sunt Aedui visi, ab latere nostris aperto, quos Caesar ab desára parte alio adscensu manus distinendae causa miserat. Hi similitudine armorum vehementer nostros perterruerunt: ac tametsi dextris humeris exsertis animadvertebantur, quod insigne pacatis esse consuerat, tamen id ipsum sui fullendi caussa milites ab hostibus factum existimabant. Eodem tempore L. Fabius centurio quique una murum adscenderant, circumventi atque interfecti de muro praecipitantur. M. Petreius, eiusdem legionis centurio, quum portas excidere conatus esset, a multitudine oppressus ac sibi desperans, multis iam vulneribus acceptis, manipularibus suis, qui illum secuti erant, Quoniam, inquit, me una vobiscum

chia velata hingagon der ens der Schlacht Zurnckkehrunden gewenseyen, aus Stat. Achilleid. I, 344. Allein diese antiquarischen Bemerkungen sind an sich wohl richtig, erklären aber an umsrer Stelle nichts; indlem Gaesar von einer bei den Gall. Völkern üblichen Sitte apricht. Diese trugen nämlich in Priedenszeiten oder als Prende und Bundesgenossen, kurz, so oft sie nicht feindlich gegen die Römer; wahrscheinlich eben so gegen ihre eignen Laudsleute, anrückten, so ist pacati zu verstehen — die rechten Schultern bloß. Doch, wu diess hier heisse, fragt sich eben. Denn Liv. XXII, 46. sogt von den Galliern: Galli super umbilieum erant nudi. Diese Sitte aber find zu Caesars Zeiten nicht mehr Statt: vielmehr hatten die Gallier wahrscheinlich eine Art Pallium, oder ein besonderes Kriegskleid, trugen zehen die rechte Schulter bloß, im gewöhnlichen Leben, in Priedenzeiten.

insigne pacatis] Ondend, wollte nach Codd, der Lesert pacatum den Vorang geben; als Genitiv statt pacatorum möchte es gelten, so auch Dähne; doch ist der Datis gewählter, vergl. Ruhak, za Rusil. Lup. I. p. 5%, als Nominativ ersoheint ev weder Caesars Sprachgebrauche angemessen, noch dem Geiste der Sprache. Dena selbst die Metonymie wäre etwas gewaltsam. Ueber insigne eb. I, 22. Ueberall charakteristisches, d. i. stehendes Merkzeichen, unicht erst momentan u. int tempore gegebnes signum.

the mi in tempore gegebnes signum.

portae excidere] Man las sonet execindere. Wer kennt nicht die allgewöhnliche Verwechslung der heiden Wöster und Begriffe? Verglob. VI, 29. Nach guten Godd. und Ausgaben liest man jetzt excidere, we his und wieder execindere sich fand. Siehe die zahlreichen Stellen bei Bünemann zu Lectaut. I, 18, 8. Beier und Gernhard zu Ge. Offic. I, 22, 76. in exeidenda Numantia. Auch Gernhard zu Ge. de

we me und wieder executative ich inden die Zahireichen Sullen bei Bünemenn zu Lectent. I, 18, 2. Beier und Gernhard zu Cc. Offic. I, 22, 76. in excidenda Numantia. Auch Gernhard zu Cc. de Sen. VI, 18. — Portas execindere wäre grade zu verkehrtes Prädika!

quoniam — servare non possum] Achnl. Liv. XXII, 8. ext.
quando Italiem tueri nequissent. Ueb. quoniam ob. I, 35. So nate
quando verwendt in Stellen, wie oben ut besond. hei Spätern, so ist
quoniam stets die subjektiv abstrahirende, quando die historisch objektiva Partikel.

servare non possum, vestrae quidem certe vitae prospiciam, quos cupiditate gloriae adductus in periculum deduxi. Vos data facultate, vobis consulite. Simul in medios hostes irrupit, duobusque interfectis, reliquos a porta paullum submovit. Conantibus auxiliari suis, Frustra, inquit, meae vitae subvenire conamini, quem iam sanguis viresque deficiunt: proinde hinc abite, dum est facultas, vosque ad legionem recipite. Ita pugnans post paullum concidit ac suis saluti fuit.

CAP. LI. Nostri, quum undique premerentur, XLVI centurionibus amissis, deiecti sunt loco: sed intolerantius Gallos insequentes legio X. tardavit, quae pro sub-

vestrae quidem certe] D. i. saltem, zum wenigsten; in der Regel nach einem vorausgegaugnen Zweifel oder verneinenden Gedanken, so dass das Folgende ausgenommen wird. Cic. Verr. IV, 21. extr. Si minus eiusmodi quidpian venari potnerant; illa quidem certe pro lepusculis capiebantur, patellae, paterae, turibula. — Cic. ad Div. I, 9, 31. illud quidem certe nostrum consilium iure laudandum est. Tusc. V, 9. quam bene, non quaeritur; constanter quidem certe. Oft ist quidem certe in solchem Fasse eine Art Ironie. Vergl. damit, was über die Partikel γε zusammengestellt Frotscher im Index zu Hiero; und über γέ τοι Hermann zu Viger. p. 828. z. B. Χερορh; hemorab. IV, 2, 35. üλλ η γέ τοι σοφία; δ. Σέκορατες, άναμφισβητήτως αγαθόν έστιν. Letzteres entspricht ganz dem latein. certe quidem, oder quidem certe.

concidit] Mehrere Stellen, so wie die Analogie, beweisen, dass concidere mit starkem Nachdrucke gessgt werde, statt cadere. Virg. Aen. II, 532. concidit ac multo vitam cum sangnine fudit. Liv. X, 29, ita ut magua pars integris corporibus attoniti conciderent. Nep. Pelop. 2, 4. quorum (Spartsnorum) imperii maiestas — Leuctrica pugna — concidit. S. das. Bremi. Vellei. I, 13. in. Eodem anno, quo Carthago concidit, L. Munmins Corinthum — funditus eruit.

ac suis etc.] Abermals ein Fall, wo, wie oft, ac, atque, et, gebraucht werden in dem Sinne von atque ita. Liv. XXII, 6. extr. quae

ac suis etc.] Abermals ein Fall, wo, wie oft, ac, atque, et, gebraucht werden in dem Sinne von atque ita. Liv. XXII, 6. extr. quae Punica religione servata fides ab Hannibale est, atque in vincula omnes coojecit. Dass hier ita aus Obigem wiederholt werden kann od. auf saluti fuit bezogen, ist Zufall. Die Sache beruht darauf, dass oft durch jene Copulativpartikeln zwei dem Inhalte nach verschiedene Satzglieder verbunden werden: ein rein historisches Factum u. ein Methall der Schriftstellers. S. ch. en VII & p. 450.

Urtheil des Schriftstellers. S. ob. zu VII, 4. p. 457.

Cap. LI. Intoleranius Offenber so viel als impotentius, in Beziehung auf des handelnde Subjekt, das sich nicht bändigen, mäßigen, Glück oder Schmerz nicht ertragen kann; also activ nicht passiv zunehmen, wie etwa unser: unerträglich. Eben so intemperanter. Tusc. II, g. Possumusne nos contemnere dolorem, quum ipsum Herculem tam intoleranter dolere videsmus? — Flor. IV, 12, 36. Nibil illa caede — cruentius, nibil insultatione barberorum intolerantius. — Im eigentl. Sinne Liv. X. 28. Gallorum quidem corpora intolerantiessima laboris atque acetus.

sidio paullo aequiore loco constiterat. Hanc rursus XIII. legionis cohortes exceperant, quae ex castris minoribus eductae cum T. Sextio Legato ceperant locum superiorem, Legiones, ubi primum planitiem attigerunt, infestis contra hostes signis constiterunt. Vercingetorix ab radicibus collis suos intra munitiones reduxit. Eo die milites sunt paullo minus DCC desiderati.

CAP. LII. Postero die Caesar, concione advocata, temeritatem cupiditatemque militum reprehendit, quod sibi ipsi iudicavissent, quo procedendum aut quid agendum videretur, neque signo recipiendi dato constitissent, neque a tribunis militum Legatisque retineri potuissent: exposito, quid iniquitas loci posset, quid ipse ad Avaricum sensisset, quum, sine duce et sine equitatu deprehensis hostibus, exploratam victoriam dimisisset, ne parvum modo detrimentum in contentione propter iniquitatem loci accideret. Quanto opere corum animi

Cap. LII. Quod eibi ipsi iudicassent] Ueber ipsi als Subjekt vergl. ob. V/ 37. und Heindorf zu Cic. N. D. III, 18. §. 47. omnis, quae cogitatione nobismet ipsi possumus fingere, wo Heind. susdrücklich darauf hindeutet, dass der Sinn entscheide, welche Lesart (denz sie variiren in diesem Falle meist überall) die richtige sey Au unserer Stelle kann ustürlich kein Zweifel entstehen, doch wird das oben Genete indirekt heursteit. Den Detie abhöre en den Friedeite arer Stelle kann netürlich kein Zweisel entstehen, doch wird das oben Gesagte indirekt bestätigt. Der Dativ sibi gehört zu den Feinheiten der Sprache, und findet sich oft zur mannichsachen Bezeichnung der entsserntern Einwirkung aus ein Objekt; z. B. Terent. Adelph. 1, 2, 35. Si quid peccat, Demes, mihi peccat. Ehen so Petron. c. 45. eibi quisque peccat. Cic. ad Div. VII, 57, 6. Mihi enim indicatum est (ich habe für mich, zu meinem Bessten beschlossen) deponere illam iam personam, — ac me totum in literas abdere. Nep. Auic. 21, 5. mihi stat, alere morbum desinere. Das. Bremi und Corte zu Cic. a. a. O. Besonders sagt man auch iudicars von denen, die durch Handeln oder Urtheilen Andern ein Praejudiz geben und Nachbiner ihres Beispiels finden. Vergl. die Auslegg. zu Liv. VIII, 19. Eine ähnliche Stelle B. C. III, 12. eibi iudicium eumere.

exposito] Die gewöhnliche Lesart war exposuit. Nach 5 gutes Codd. nahm Oudend. diese selnere, aber bewährte Art des Ausdracks auf; der Ablativ. Particip. Perf. Pass. steht nämlich fast wie ein Im-

Codd. nahm Undend. diese seltnere, aber bewährte Art des Ansdrucks auf; der Ablativ. Particip. Perf. Pass. steht nämlich fast wie ein Impersonale, doch so dass der folgende Satz als der Subjektseasus in betrachten ist; hier ganz leicht in natürlich: exposito eo, quid etc. Verwandt, aber achon härter, u. den Spätern oder Dichtern eigen ist die Construktion des absoluten Particips Perf. Pass. mit ifolgendem Accusat. c. Inf. wie audito, comperto etc. S. Zumpt 5. 647. Aber ähnlich unserer Stelle ist Cic. Fin. II, 27. in. Perfecto enim et concluso etc. Das. Görenz. Und Offic. II, 22. in. Perfecto enim et concluso etc. Das. Görenz. Und Offic. II, 12, 42. adjuncto vero, in ildem etiam prudentes haberentur. Cfr. Ramsh. S. 683.

animi magnitudo) Nicht stade Sealanarölen, nach nasem Be-

animi magnitudo] Nicht grade Seelengrofee, nach uneerm Be-

magnitudinem admiraretur, quos pon castrorum munitienes, non altitudo montis, non murus oppidi tardare potuisset; tanto opere licentiam arrogantiamque reprehendere, quod plus se, quam imperatorem, de victoria atque exita rerum sentire existimarent! nec minus se in milite modestiam et continentiam, quam virtutem atque animi magnitudinem desiderare.

CAP. LIII. Hac habita concione et ad extremum oratione confirmatis militibus, ne ob hanc caussam animo permoverentur, neu, quod iniquitas loci attulisset, id virtuti hostium tribuerent, eadem de profectione cogitans,

griffe, in so fern sich dieselbe oft in der Erhabenheit der Ideen, Vorsitze und Gefühle über die gemeinere und niedre, d. i. sinnliche und egoistische Denkart der Menge offenbart; sondern Größe des personl. Muths, in so fern derselbe keine Gefahr scheut. Bei den Romera flossen beide Begriffe oft in einauder; aus leieht begreiflichen Gründen. Cic. Office, I, 20. giebt folgende Kennzeichen: Omnino fortis animus et magnus duabus rebus maxime cernitur? quarum una in rerum externarum despicientia ponitur, quum persussum sit, aut admirari aut optare sut expetere oportere, nullique neque homiai neque perturbationi animi neo fortunae succumbere. (in diesem Sinne Nep. Them. 10, 1.) Altera est res, ut, quum ita sit affectus animo, ut supra dixl, res geras magnas illas quidem et maxime utiles, sed ut vehementer arduas. plenasque laborum et periculorum tum vitae, tum multarum rerum, que ed vitem pertinent. In diesem Falle an nusrer Stelle und bei Nep. Through. 1, 2. Eumen. 5, 2. Reg. 3. extr. So μεγαλόθυμος; die spatere Latinität erland: magnanimitas.

plus — sentire] Mehr und zugleich besser, als der Imperator. Der Ausdruck bezieht sich darauf, dass man von der Zukunft, de exitu s. eventu proeliorum, mehr oder minder vorauszusehen wähnen kann, Sentire aber ist bildlich stets individuelles, subjectives Dafür-halten. Auch wir sagen oft da grade: denken, wo wir am wenigsten gedacht, nur gewissen aussern Eindrücken od. Vermuthungen gemaß empfunden und gefühlt haben. So auch im Griech. αἰσθάνομαι. Plat. Phaed. c. a. εξ ων εγώ ήσθημαι. Also verwandt mit: conjectare, conjecturam facere.

modestiam] Sie wird nicht selten als Zeichen der Disciplin bei den Soldsten erwähnt: Liv. XXVIII, 24, 8. Plagitatum stipendium procacius, quam ex more et modestia militari erst. Es ist aber in die-sem Falle nicht sowohl Bescheidenheit, als bereitwillige Folgsamkeit, win falle nicht sowohl Bescheidenheit, als bereitwillige Folgsamkeit, wodurch geschieht, dass der Soldat nie das Mass, die Gränzen der Vorschrift übersehreitet. Vergl Bremi zu Nep. Lys. 1, 2. Das Gegentheil ob. arrogantia, so wie von continentia d. i. Selbstbeherrschung, das opposit. licentia, d. i. Willkür, Zügellosigkeit.

Cap. Lill. Ad extremum] Oud. n. Dähne ziehen vor: ad extremum orationem: wir glauben confirmare bedürse eines Zusatzes, wie und wodurch; bratio ist nur ein Theil der concio.

animo permoverentur] Vergl. ob. I, 13. VII, 40. labore itineris

Permoveantur, i. e. ab incepto, a proposito deterresntur, animo deficiant.

quae ante senserat, legiones ex castris eduxit aclemque idoneo loco constituit. Quum Vereingetorix nihil minus in acquum locum descenderet, levi facto equestri proclio atque eo secundo, in castra exercitum reduxit. Quum hoc idem postero die fecisset, satis ad Gallicam ostetationem minuendam militumque animos confirmandos factum existimans, in Aeduos castra movit. Ne tum quidem insecutis hostibus, tertio die ad flumen Elaver pontem refecit atque exercitum transduxit.

CAP. LIV. Ibi a Virdumaro atque Eporedorige Acduis appellatus, discit cum omni equitatu Litavicum ad sollicitandos Acduos profectum esse: opus esse et ipses praecedere ad confirmandam civitatem. Etsi multis iam rebus perfidiam Acduorum perspectam habebat atque horum discessu admaturari defectionem civitatis existimabat: tamen eos retinendos non censuit, ne aut infere iniuriam videretur, aut dare timoris aliquam suspicionem.

nihil minus] Gewöhnliche Lesart war: nihilo magis. Allein die Codd. verlaugen fast das von uns aufgenommne: nihil minus, d. i. nequaquam. S. Gernhard zu Cic. Offic. I, 21, 72. In den bessten MSS. liest man nihilo minus: diefs gabe keinen passenden Sinn.

liest man nihilo minus; diele gabe keinen passenden Sinn. .

levi facto proelio] Man sagte auch agere proelium. Liv. XXI.

9, 6. levibus proeliis cum Gallis actis; wo, wie anderwarts die lev

art schwankte. Cfr. Drakenb.

Elaver] Wie einige andre fremdbürtige Namen Generis neutrins; so lader, Muthul; der Name der Stadt Gadir, S. Priscian. I. p. 180 Ramshorn 6, 21.

Ramshorn §. 21.

Cap. LIV. Appellatus] Siehe ob. VII, 4. Der griech. Uebenhat, mit Veränderung des Subjekts: Επορέδορυξ καλ ὁ Βιριδούμανει αὐτὸν καλέσαντες, ἀπίγγειλαν, worsus jedoch der sehte Sinn von appellare nicht erhellt. Es ist hier: alloqui, adire; sc. slicuius rei petesde caussa. Ob. V, 53. Achnlich Sust. Caes. 54. appellatie de republica patribus. So Cic. ad Div. VI, 10, 8. si qui mihi erit aditus de tui fortunis — agendi. Auch hat Cels. p. 175. adeunt illum, marrant, litavicum etc.

admaturari] Eine seltne Form, analog so vielen; adamare, addubitare, adiarare, advigilare; oft ohne besondre Bedeutung bei nestris, bestimmter bei transitivis, doch steht maturare in beiderlei Sinne. Siehe ob. I, 7. Eine feinere Schattirung des Begriffs entgeht jedoch wohl Niemanden; daher Ruhnk. zu Terent. Andr. IV, 2, 11. adure ponitur pro simplici iuro, zu modificiren. Auch wir: ich sehwore es dir zu! An unsrer Stelle liegt der Begriff: es werde beigetragen zur Beschleunigung des Abfalls. Heindorf zu Horat. Sat. I, 4, 12. hält z. B. addubitare für ganz gleichbedeutend mit dubitare, aber urspr. so verschieden, wie unser: zweifeln u. bezweifeln anter den porlüggenden Umständen,

Discedentibus his breviter sua in Aeduos merita exponit: quos et quam humiles accepisset, compulsos in oppida, multatos agris, omnibus ereptis copils, imposito stipendio. obsidibus summa cum contumelia extortis; et quam in fortunam quamque in amplitutinem deduxisset, ut non solum in pristinum statum redissent, sed omnium temporum dignitatem et gratiam antecessisse viderentur. His datis mandatis, eos ab se dimisit.

Noviodunum erat oppidum Aeduorum, ad CAP. LV. ripas Ligeris opportuno loco positum, Huc Caesar omnes obsides Galliae, frumentum, pecuniam publicam, suorum atque exercitus impedimentorum magnam partem contulerat: buc magnum numerum equorum, huius belli caussa in Italia atque Hispania coemtum, miserat. quum Eporedorix Virdumarusque venissent et de statu civitatis cognovissent, Litavicum Bibracte ab Aeduls re-

quos et quam humiles] Qui in synonym. Bedeut. von qualis ist ein ganz relativer Begriff, wie seine Urbedeut. mit sich bringt; Zuein ganz reistuver Begriff, wie seine Urbedeut, mit sich bringt; Zusammenbang und coordinirte Begriffe entscheiden in alterutram partem. z. B. Cic. de Div. I, 25. Xenophon Socraticus, qui vir et quantus? Offic. I, 32. in primis constituendum est, quos nos et qualex esse velimus et in quo genera vitae. Nep. Timol. 2, 2. quem et ex quanto regno ad quan fortunam detrusisset. — Derselbe Fall ist mit hic, in der Bedeut, ea conditione, hoc rerum statu; mit is z. B. Nep. Attie. 9, 4. Volumnio ea tribuit, ut plura a parente proficisci non po tuerint. Cic. ad Div. VI, 6, 21. in eam civitatem, — in quam tot ne-fariorum scelerum condemosti reverterunt; ibid. VI, 5, 5. ea natura rerum, is temporum cursus.

in amplitudinem deduxieset] Läge nicht in deducere, urspr. die Bedeut. Jemanden aus einem frühern, (hier unglücklichen) Zustande in eine andre Lage versetzen, so würde unsre Stelle eine contradictio in adiecto enthalten. Vergl. oben. c. 37. Gleichwohl würden wir statt des relat. quam — mit dem Tempus sinit, leseu, wie in einigen Cold. et in eam fort. amplitudinemque duxisse, wofür Oudend. de-duxisse lesen möchte. — Wenn die Autorität der MSS. es gestattet, der Uebergang in einen andern Modus wäre kein Hinderniss! Vergl.
ob. II, 20. — Allein ein Grund der Veränderung zeigt sich nicht;
denn 1.) bilden quos et quam humiles mit dem folg. quamque in fort. quamque in ampl. einen sehr schicklichen, treffenden Gegensatz; 2.) soll ut einen allgemeinern Schluss - und Folgesatz bezeichnen, als durch eam — ut dargestellt werden wurde; 3.) erwertete men doch:
eos, wenn auch des Subjektspronom, se fehlte.
redissent — viderentur] Bentley schlug vor t redisse; ohne Noth
v. Grund: Wirklichkeit — vo redisse, u. ein erlaubter Schluss, ex

comparatione priorum temporum, jenes viderentur, werden sich entgegengrectat.

ceptum, quod est oppidum apud eos maximas auctoritatis, Convictolitanem magistratum magnamque partem senatus ad eum convenisse, legatos ad Vercingetorigem de pace et amicitia concilianda publice missos; non praetermittendum tadtum commodum existimaverunt. interfectis Novioduni custodibus, quique eo negetiandi aut itinefis caussa convenerant, pecuniam atque equos ister se partiti sunt; obsides civitatum Bibracte ad magistratum deducendos curaverunt; oppidum, quod ab se teneri non posse iudicabant, ne cui esset usui Romanis, incenderunt; frumenti quod subito potuerunt, navibus avexerunt, reliquum flumine atque incendio corruperant; ipsi ex finitimis regionibus copias cogere, praesidia custodiasque ad ripas Ligeris disponere, equitatumque omnibus locis, iniiciendi timoris caussa, ostentare coeperant, si ab re " framentaria Romanos excludere, aut adductos inopia ex provincia (excludere) possent. Quam ad spem multum es

Cap. LV. Itinerie cauesa] Veranlasst durch eine Reise, d. i. la Folge der Reise. So unterscheidet sich cauesa, seiner Natur nach, von ob und propter, die sich mehr auf den vor Augen schwebendes Zweck der Handlung beziehen, also mehr objektiv entferntere Veranlassung, so wie jenes begründete nad nächete, bezeichnen.

Zweck der Handlung beziehen, also mehr objektiv entierntere Veralassung, so wie jenes begründete nud nächste, bezeichnen.

excludere] Metaphor, so viel als repellere, remoure, prohibme.
Ob. VII, 11. p. 446. Opposit. concludere. Concludi sagt Ruhnk. in Ter, Andr. II, 3, 12, dicuntur omnes, qui ex difficultatibus expedire se non possunt, quibus exitus non patet. — Uebrigeas acheint diet ganze Stelle durch Glossenne verdorben, und Voss. Clarke, Davis, Ondend. und Morus haben dem Uebel, jeder auf besondre Art, abankefen versucht. Letzterer schloss die Worte auf adductos — excludere in Parenthese; sie sind in der That, wie sie jetzt lauten, scheinbar gant ungereimter Zusatz. Denn, ausser den 100 Morus angeführten Gränden, apricht am allerstärksten dagegen 1.) Caesara ausdrückliebe Erwähnung, c. 5., dass ein damals, ungeart tet der obwaltenden Schwierigkeiten, möglicher Ruckzug in die Pavinz, doch nicht für ehrervoll gehalten worden. 2.) dass Caesar c. 59. erzählt, die Gallier bitten gewähnt, Caesar habe sich gehindert, weiter vorwärts zu manchiren und die Loire zu passiren, interclusum itinere et Ligeri — meh der Provincia gewendet, inopia frumenti coactum. An eine Ausschliessung also wäre nicht zu denken gewenen; Mangel an Lebeumitteln konnte nur bewirken, dass Caesar sich dahin zurückzog. Deher versuchte Davis die Verbesserung: si ab, re frusi. Rom, excludere, et adductos inopia in provinciam repellere possent. Wyttenbach seimmt a. s. O. diesem Vorschlage bei, verwirft diess etwas gewaltsmet Verfahren von Morus. Schade, dass diese Coujektur auf keinen äusern Grund gestützt ist! — Gleichwohl ist die Lesart der meisten Codd. excludere, mach Ondend. Versicherung, dem auch die Wiederholung nicht austößig wer, wie Momo. Auch der griech. Ueben.

adiuvabat, quod Liger ex nivibus creverat, ut omnino vado non posse transiri videretur.

CAP. LVI. Quibus rebus cognitis, Caesar maturandum sibi censuit, si esset in perficiendis pontibus periclitandum, ut prius quam essent maiores eo coactae copiae, dimicaret. Nam ut commutato consilio iter in provinciam converteret, ut non nemo tunc quidem necessario faciundum existimabat, quum infamia atque in-

hat die gewöhnliche Lesart vor Augen gehabt; scheint jedoch expellere, etatt excludere gelesen zu haben: leu n voig Papuloux vor kutzigeler anderen gehabt. en nie in einigen Codd.

Um mun dem Widerspruche auszuweichen, erklätte man provincia hier durch fines Aeduorum, in quibus tuue Caesar erat. Allein in dieser Bedeut. kommt das Wort bei Cacs, nicht vor, der alles Entferstere, Bildliche, Unnatürliche vermeidet. Provincia kann nichts anders seyn, als Prov. Narbonensis, zumal im Munde der Gallier. — Der Sinn, also der einfachste, und mit dem Polgenden ganz verträgliche, ist dieser: die Gallier wollten versuchen, ob sie den Römern die Mittel zur Verproviantirung abschneiden, oder ihnen durch den Mangel an Lebensmitteln den Ruckzug in die Provinz unmöglich machen, also abschneiden könnten, wodurch diese, versteht sich, in eine verzweifelte Lage jeder Art gekommen wären. — Bedenkt man nun, dass ausserdem die Schwierigkeit der Wege über die Sevennen einen Marsch dahin erschwerte; dass ferner c. 59. ip provinciam contendisse nur heisse: er habe sich auf den Weg gentacht, sey dahin aufgebrochen, — auch war oben nur gesagt: si — possent: so dürsten die Schwierigkeiten gehoben seyn. Demuach so acheinbar es klingt, möchten wir nicht mit Davis lesen: in provinciam repellere; vielmehr halten wir das zweite excludere für eingeschoben: Die Praeposit, ab re frum. findet sieh in den meist. Codd. Einige schlugen vor: aut j die gewöhnlichste Construkt. ist: excludere re, ob. V, 23. B. C. III, 73. S. Drakenb. zu Liv. XXII, 52. in. Allein hier scheinen ab u. ex sich gegenseitig zu bedingen.

nen ab u. ex sich gegenseitig zu bedingen.

Cap. LVI. Ut nemo non — existimabat] Abermals mancherlei
Lesarten; ne tum quidem, ne metu quidem, id ne tum quidem. Ciacconina vermuthete: ut nemo non, indem in 3 Codd, ut nemo tunc
quidem stand. Es ist sehr wahracheinlich, dass unter besagten Umständen die Meinung allgemein war, Caesar werde seinen Plan aufgeben; folglich ist die Conjektur an sich dem Zusammenhange
augemessen. Auch sieht man nicht recht ein, wie Caesar, ohne
solche bewegende Ursachen, die Gründe einer andern Meinung so
vollständig entgegensetste. Morns empfahl: id ne tunc quidem etc.;
dann aber würde nach Caesars Sprachgebrauche schicklicher folgen müssen: quum (quod) et infamia — et oppositus mons etc.
Ferner weiss ich nicht, ob, wenn id ne tunc quidem etc. nicht
Parenthesis ist, Caesar bätte schreiben können: quum impediebaf;
musste er nicht vielmehr quum — impediret sagen? Wir nehmen
also die im Texte gegehne Lesart als die uns wahrscheinlichere an;
denn 1.) ut ist nicht von impediebat so abhängig, wie das von Manchen erwartets: guominus; s. Zampt 4. 543. Es heiset hier: gezetze

dignitas rei, et oppositus mons Cevenna viarumque difficultas impediebat, tum maxime, quod abiuncto Labieno
atque ils legionibus, quas una miserat, vehementer timebat. Itaque admodum magnis diurnis atque nocturnis
itineribus confectis, contra omnium opinionem ad Ligerim pervenit; vadoque per equites invento, pro rei necessitate opportuno, ut brachia modo atque humeri ad
sustinenda arma liberi ab aqua esse possent, disposito
equitatu, qui vim fluminis refringeret, atque hostibus
primo adspectu perturbatis, incolumem exercitum transduxit: frumentumque in agris et copiam pecoris nactus,
repleto iis rebus exercitu, iter ad Senonas facere instituit.

CAP. LVII. Dum haec apud Caesarem geruntur, Labienus eo supplemento, quod nuper ex Italia venerat,

dass etc. im Fail dass etc. 2.) Dazu passt volkommen der motivirende Zusetz: ut non nemo tunc etc. d. i. wie allerdings der u. joner damals für durchaus nothwendig hielt. 3.) Tunc halten wir als das rein temporelle vore µér für richtiger, als tum, welches wir als logische Partikel charakterisirten. 4.) Die gauze Construktion u. Satzverbindung ist analog der mit quod, in Sätzen wie ob. I, 13. quod unum pagum adortus esset — etc. d. i. was das anlangt, dass etc. Hier jedoch ist der Fall ein blos gesetzter, als möglich augenommer; daher ut, nicht das saktische quod.

ner; daher ut, nicht das faktische quod.

abiuncto Labieno] Diese Lesart vertheidigt ihren Platz durch die Seltenheit. Cic. ad Attic. II, 1. Demosthenes — ab hoe — indicisii dicendi genere se abiunxerat. Adiungi, was in vielen Codd. sich findet, — verträgt sich mit timebat nicht füglich; wesshalb man diess ohne Grund in cupiebat umwandelte. Nach einem Cod. nahm Oud. Agendico auf, was an sich wohl passen wurde, wenn sattsame Gründe das Wort unterstützten. Ja, man sieht dann nicht ein, warum Ondend, da in jenem Cod. Agedincum stand, nicht lieber ad Agendicum Lobieno etc. lesen wollte; eine Construktion, die mit Gaesars Sprachgebrauche harmonirt.

brauche harmonirt.

disposito equitatu. qul — refringeret] Ein aus dieser Stelle ma ziehender Schluss ob. IV, 17. Den Uebergang über große Flüsse bewerkstelligten die Römer auf mancherlei Weise; bei Caesar noch ein Beisp. B. Hispan. 5. Caesar, quum ad flumen Baetim venisset, neque propter altitudinenn fluminis transire posset, lapidibus corbes planos demisit. Ita insuper ponte facto, copias transduzit. — Nach Veget. III, 7. wär Caesars hier hefolgte Methode Kriegsregel; denn er sagt: Explorato vado, duae actes equitum electis animalibus ordinantur, intervallis competentibus separatae, ut per medium pedites et impedimenta transcaut. Nam actes superior aquarum impetum frangit; inferior, qui rapti submersique fuerint, colligit atque transponit.— Das bequemste Mittel aber sind die monoxyli, kleine aus einem Stamme gehauene Kähne, eine Art Poutons, die man nebat allem Zabehör auf Wageu nachfahren lässe. Vergl. Nast s. a. O, S. 535.

relicto 'Agendici, ut esset impedimentis praesidie, cum quatuor legionibus Lutetiam proficiscitur: id est oppidum Parisiorum, positum in insula fluminis Sequanae. Cuius adventu ab hostibus cognito, magnae ex finitimis civitatibus copiae convenerunt. Summa imperii transditur Camulogeno Aulerco, qui prope confectus aetate, tamen propter singularem scientiam rei militaris ad eum est honorem evocatus. Is quum animadvertisset perpetuam esse paludem, quae influeret in Sequanam atque illum omnem locum magnopere impediret, hic consedit nostrosque transitu prohibere instituit.

CAP. LVIII. Labienus primo vineas agere, cratibus atque aggere paludem explere atque iter munire conabatur. Postquam id difficilius confieri animadvertit, silentio e castris tertia vigilia egressus, codem quo venerat, itinere Melodunum pervenit. Id est oppidum Senonum in insula Sequanae positum, ut paullo ante Lutetiam diximus. Deprehensis navibus circiter L celeriterque coniunctis, atque eo militibus impositis et rei novitate per-

Cap. LVII. Agendici | Vergl. den Index Geographic, über die

verschiedene Lage und Benennung.

prope confectus actate ] Unter den Merkmalen tüchtiger Feldherrn fehlt selten persönl. Tapferkeit u. körperliche Rustigkeit; daher manu fortis, manu impiger, strenuus in Verbind. mit peritus belli. Nep. Dat. 1, 3. Das. Bremi. Tacit, Ann. III, 20. impiger manu, exercitus militia, d. i. bello strenuus.

ad eum honorem evocatus] Man dächte fast: evectus; aber vergl. ob. III, 20. Nep. Con. 5, 3. Honores sind Staatsamter, nicht blos Ehrenämter, wie hin und wieder auch Sinecuren. Man sagte in der Regel: ad honores pervenire, nicht ad honorem. Hier sieht man den Grund des Singulars leicht. Vergl. Gronov. zu Liv. XXII,

Cap. LVIII. Confieri] Bei Caesar nur ein Mal, so wie auch überhappt seltner; Cic. ad Div. IV, 5. init. (Sulpicius) consolatio — conferi debet. Oud. zu Suet. Caes. 20. Virg. Aen. IV, 116., wo eine große varietas lectionis. Liv. V, 50. ex quo stunma pactae mercedis

Gallis confieret.

militibus impositis] Die Codd. variiren; einige haben inisctis; andre impositis. Letzteres ist ein fast stehender Ausdruck für unser einschiffen. Iniicere könute uach Oudend. nur auf die Bilfertigkeit des Einsteigens bezogen werden; sonst sey es in diesem Sinne ganz ungebräuchlich. Und diess lehren auch alle Stellen, dass iniicere eine meist heftige, starke Einwirkung von Aussen bezeiehnet, daher iniicere timorem, cupiditatem etc. Allerdings kann es auch von concreten Gegenständen gesegt werden, nur bleibe es ein bildlicher Sinn, statt

territis oppidanis, quorum magna para erat ad bellum evocata, sine contentione oppido potitur. Refecto ponte, quem superioribus diebus hostes resciderant, exercitum transducit, et secundo flumine ad Lutetiam iter facere coepit. Hostes, re cognita ab lis, qui a Meloduno profugerant, Lutetiam incendunt pontesque eius oppidi rescindi iubent: ipsi profecti a palude, in ripis Sequanse, e regione Lutetiae, contra Labieni castra considunt.

. CAP. LIX. Inm Caesar a Gergovia discessisse audiebatur; iam de Aeduorum defectione et secundo Galliae

lites paves quam celerrims conscenders instit, oder milites never tumultuosius conscenderunt - ein etwas harter Ausdruck, Impositio wird doch kein librarius in inisctis verwandelt haben? Eber doch wold invectis, was Ursinus in einem Cod, fand. Da nun sumal co dabei steht, d. i. ad oppidum — so sollte man glauben, der Aechtheit dieses invectie stehe kain Hinderniss eutgegen. Tacit. Ann. Il, 23. plures (legiones) Caesar classi impositas per flumen Amisiam Oceano invexit, Liv. X, 2, init. eo invectam classedi subire flumine adveno iussit. — Auch Cels. p. 178. scheiut durch sein: navibus inventis in

flumine introgressus — des invectie in Schutz zu nehmen, rei novitate] Die Wirkung außerordentlicher Maßregeln auf die Gemüther der Gallier zeigt sich an mehrern Stellen; z. B. ob. c. 56. hostibus primo adspectu perturbatis; ob. 11, 31. nova atque inuitata specie commoti. Achalich B. C. 111, 47. nova et inusitata belli ratio; und c. 56. plerumque in nuvitate fama antecedit. V. 19. Galli nova re trepidi. Cic. Tusc. V. 5. admiratus Leon novitates nominis. Es liegt in dem Begriffe von novitate, dess die Wirkung in Bestürzung sich offenbare; wie Liv. I, 47. novitate et miraculo altomiti. Synonyma von novus und oft verbunden sind daber: subitus,

niti. Synonyma von novus und oft verbunden sind daher: subitu, inopinatus, inauditus. Cic, pro Cace. 13. init. novum est, non dies inusitatum, verum omnino inauditima. Vergl. ob. I, 9. und Ruhal. su Terent. Phorm. V, 7, 79. und Corte zu Cic. ad Div. II, 6, 4. secundo flumine] D. I. stromsbwärts, (das Gegentheil adserse flumine unt. 61.) wie die geograph. Lage von Melodunum nach Psris hin von selbst erklärt. Virg. Georg. III, 447. Aries in gurgiu mersatur missusque secundo desluit amni. Liv. V, 46. f. secundo Tiberi ad urbem defertur. Curt. VI, 8, 3. secundo amne devehi. Tacit. Hist. V, 23. his flumen secundum: illi vento agebantur. Secundum, wie oben c.34. ist nur längs dem Strome, an dessen User hin. considunt] Eigentl. sie lassen sich nieder, oder sinken, wie wands asgen, eich setzen, z. B. Staub, der Niederschlag bei chemischen Ausstengen, von Schiffen, die auf den Strand laufen od. lect werden. Curt. V, 13, 12. prospectum ademerat pulveris nubes. Paullisper inhibuis cursum, 'onee consideret pulvis, Consido ist seint Bedeut. nach absolut, dageg. consideo, ich setze mich, lesse mich

lisper inhibuit cursum, 'onee consideret pulvis, Consido ist seiner Bodeut. nach absolut, dageg. considoo, ich setze mich, lesse mich mieder, nehme Platz, relativ, d. 1. im Gogensatz von früherm Stehen oder Wandern.

Cap. LIX. Iam — iam] Anaphora, selten bei Gaes, wie schos erinnert; unt. c. 66. extr. ne viermat wiederholt. — Anlangend die Bedeut, so ist ium logische Partikel oder abstrakter Art, und swer

motu rumores adferebantur, Gallique in colloquiis, interclusum itinere et Ligeri Caesarem, inopia frumenti coactum, in provinciam contendisse confirmabant. Bellocavi autem, defectione Aeduorum cognita, qui ante erant per se infideles, manus cogere atque aperte bellum parare coeperunt. Tum Labienus, tanta rerum commutatione, longe aliud sibi capiendum consilium atque antea seaserat, intelligebat; neque iam, ut aliquid acquireret proelioque hostes lacesseret, sed ut incolumem exercitum Agendicum reduceret, cogitabat. Namque altera ex parte Bellovaci, quae civitas in Gallia maximam habet opinionem virtutis, instabant; alteram Camulogenus parato atque instructo exercitu tenebat: tum legiones, a praesidio atque impedimentis interclusas, maximum flumen disti-

jedesmal mit Affokt; daher entw. fortschreitend oder cohortativ od. excitativ: nunc dageg. historisch und quiescirend. Vergl. sn Sall. Cat. 7, 4. Folglich ist iam stets relativ, d. i. es steht in Verbindung mit Früherm und mit der Theilnahme des Schriftstellers, nunc ist absolut, den einzelnen Zeitmoment bezeichnend, wie in Stellen: nunc crabant — nunc monebant. Liv. II, 9, Nep. Milt. 1, 1. eaque esset actate, ut iam non solum de co bene sperare possent; d. i. bereits. Cic. ad Div. IV, 1, 5. nunc (jetst u. faktisch) quoniem nihil iam (d. i. nichte bereits mehr, mit Schmerz verwandt: Leiderl nichte mehr) viedebimus posse opitulari reipubl.

debimus posse opitulari reipubl.

cogitabat] D. i. er war darauf bedacht, er seun darauf. Nicht den absoluten Akt des logischen Denkens bezeichnet das Wort, soud. nachdenken über Verschiedenes, pro und soutra, d. i. mente agitare. Nep. Paus. 5, 1. Daher aucht cogitare in animo, cum animo suo. Cfr. Ruhnk. zu Terent. p. 26. u. 181. Daher cogitata iniuria i. e. meditata et praeparata entgegenges. der subita. Offic. I, 8, 27.

altera ex parts — alteram tenebat] Lemaire ed h. l. warut, man solle nicht glauben, die Bellovaken hätten bereits eine Seite des

altera ex parts — alteram tenebat] Lemaire ed h. l. warnt, man solle nicht glauben, die Bellovaken bätten bereits eine Seite des Flusses besetzt gehalten; denn sie waren noch nieht aufgebrochen, rüsteten sich aber bereits. Allein dennoch ist altera ex parte nicht etwa bildlich als logische Eintheilungsformel zu nehmen, wie unsert eines Theils, eine Bedeut die jens Worts nicht haben, wenn nicht von faktischen und concreten Dingen die Rede ist a sondern geographisch oder topographe, wegen des folgenden — alteram tenebat. Nämlich von Norden her droheten die Bellov., von Südost her; oder such von Osten die unter Camulogen. versammelten Gallier. Diese konnten daher leicht den Labienus in die Flanke nehmen. Darauf bezieht sich auch die durch instabant angedentete drohende Gefahr.

bezielt sich auch die durch instabant angedentete drohende Gefahr,
maximam — opinionem virtutis] Vergl. ob. VI, 1. 24. u. II, 24.
Ofinio ist allemal in dieser Eusemmenstellung objektiv zu nehmen
für existimatio, fama; gloria. Gic. ad Div. VI, 5, 7. significatur —
tibi hanc ipsam opinionem ingenii — profuturam. Ibid. VI, 6, 11.
itt fama bonorum der Ruf bei den edel u. pstriot. Gesiunten, Dah.
such Cic. Liel. XI, 57. conciliatrix amleities virtutis opinio.

Tantis subito difficultatibus objectis, ab animi nebat. virtute auxilium petendum videbat.

CAP. LX. Itaque sub vesperum consilio convocato, cohortatus, ut ea, quae imperasset, diligenter industrieque administrarent, naves, quas a Meloduno deduxerat, singulas equitibus Romanis attribuit, et prima confecta vigilia quatuor milia passuum secundo flumine progredi silentio ibique se exspectari lubet. Quinque cohortes, quas minime firmas ad dimicandum esse existimabat, castris praesidio relinquit; quinque eiusdem legionis reliquas de media nocte cum omnibus impedimentis adverso famine magno tumultu proficisci imperat. Conquirit etiam lintres: has magno sonitu remorum incitatas in camdem partem mittit. Ipse post paullo silentio egressus, cum tribus legionibus eum locum petit, quo naves appelli iusserat.

CAP. LXI. Eo quum esset ventum, exploratores hostium, ut omni fluminis parte erant dispositi, inopinantes, quod magna subito erat coorta tempestas, ab nostris

Cap. LX. Sub vesperum ] Vesper nur von der Tageszeit, nie Weltgegend. Auch prima vespera, mit Anbruch des Abends. Issua. XVIII, 4, 12. Wegen der üblichen Casus s. Zumpt §. 98. Vergl. Breni

zu Nep. Pelop, 2, 5.
so exspectari] Clarko meinte; se exspectare. Oud. dagegen be-bält mit den Codd. das Gewöhnliche. Und diess muss stehen; den progredi u. exspectari bezeichnen den Besehl im Allgemeinen, ohne

progredi u. exspectari bezeichnen den Beschl im Allgemeinen, ohne bestimmte Hinweisung auf ein Objekt, dem der Beschl gilt. Diese Allgemeinheit (vergl. B. C. I, 32. omnia permisceri mallent; das Held), des Verbalbegriffs wird durch das Passiv versnschaulicht. Ob. c. 58. extr. II, 5. in.

lintres: has etc.] Priscian. I. p. 177. "Linter, quod spud Graccos masculinum est. o livrigo, spud nostros seminibum est. appelli]. Appellere eigentl. admovere, spplicare. Daher nasem, elassem appellere, gewöhnlich mit ad. Cic. N. D. III, 3i. quum ad Peloponnesum classem appulisset. Siehe das. Heindors. Auch ohne die Praeposit. Cic. Verr. V, 33. Posteaquam paullo provecta classis et et Pachynum quinto die denique appulsa est. Seltner mit in, bei Livius einige Male, z. B. VIII, 3. med. Eo anno Alexandrum, Epir regem, in Italiam classem appulisse constat. Häusig auch bei spätera regem, in Italiam classem appulisse constat. Häusig auch bei spätera Schriststellern ohne den Accusat Obiecti. Tacit. Ann. 11, 25. sola Germanici triremis Chaucorum terram appulit. Analog diesem sust. 11, 4, 21. Quum Hercules ad litus Amazonum applicuit. Bildlich mehrmals; z. B. Terent, Andr. Prob. 1. Poëta shimum ad scribendum appulit. Vesal days Danas and Rubah. Besmi an Man. Mill. 6. 1. appulit. Vergl. dazu Donat, und Ruhnk, Bremi zu Nep. Milt, 4, 1. Ruddimenn, Institutt. II. p. 175.

## DE BELL GALL LIB. VII. CAP. 61. 62. 541

opprimuntur; exercitus equitatusque, equitibus Romanis. administrantibus, quos ei negotio praefecerat, celeriter transmittitur. Uno fere tempore sub lucem hostibus nunciatur, in castris Romanorum praeter consuetudinem tumultuari et magnum ire agmen adverso flumine, sonitumque remorum in eadem parte exaudiri et paullo infra milites navibus transportari. Quibus rebus auditis, quod existimabant tribus locis transire legiones atque omnes, perturbatos defectione Aeduorum, fugam parare, suas quoque copiis in tres partes distribuerunt. Nam et praesidio e regione castrorum relicto, et parva manu Metiosedum versus missa, quae tantum progrederetur, quantum naves processissent, reliquas copias contra Labienum duxerunt.

CAP. LXII. Prima luce et nostri omnes erant transportati, et hostium acies cernebatur. Labienus, milites cohortatus, ut suae pristinae virtutis et tot secundissimo-

Cap. LXI. Exercitus equitatusque] Vergl. oben V, 10. Man fand in mehrern MSS. und Editt. equitatus peditatusque, offenbar Glosse von exercitus. Ob. I, 48. und Liv: XXX, 36. med. Pars exercitus cum omni equitatu — agmen adgressa, Numidas levi certamine fudit. XL, 53. inspectante consule, ipso Antiocho, exercitu omni, equitatu elephantisqué, classis regis Antiochi — victs, suss, contusa suga-tsque est. Coll. XXVIII, 1, 5. Es gilt auch hier: a parte potiore sit denominatio.

tumultuari] In passiver Bedeutung, wie andre Deponentia. Aus-ser Perizon. zu Sanet. Min. III, 11. p. 518. vergl. Ruhnken zu Terent. ser Perizon. 2u Sanct. Min. III, 11. p. 518. vergl. Ruhnken zu Terent. Hec. III, 2, 1. Nescio, quid ism dudum audio hic tunultuari misera. Ramshorn Grammat, §. 74. S. 205. — Vellei. II, 79, 5. dum inter ducem et supplicem tunultuatur. Das. Ruhnk. — Uebrigens machte der Ausbruch eines Heers jedes Mal Lärm; daher Liv. XXII, 12, 4. vom Hannibal: ubi quieta omnia apud hostes nec castra ullo tunultu mota videt. — Vergl. ob. VI, 7. extr. — Daher hier: praeter consuetud. Metiosedum] Ueber die Lage dieses Orts ist man nicht einig. Vergl. die Geograph. Erläuterungen zur Charte. progrederetur — processissent] Siehe ob. V, 47. der Begriff des ersten enger, der letztere weiter; jenes eigentl. nur auf festem Grund nod Boden, vorwärts schreitend, dieses vorrücken auf jeder beliebigen Fläche.

Fläche.

Cap. LXII. Acies cernebatur] Man konnte das in Schlachtord-nung aufgestellte Heer der Feinde deutlich erkennen und unterschei-den. Vergl. ob. VI, 8. Einige Codd. haben cernebantur, nach der bekannten Synthesis. Allein Oud. verwarf den Plural, weil sich bei Caesar kein Beispiel solcher Construktion mit acies findet, u. sodann, wie ich glaube, weil acies an sich schon bildlich verstanden, durch den Plural, der nur Collektivbegriffen im Singular austeht, sich au

rum proeliorum memoriam retinerent atque insum Caesarem, cuius ductu saepenumero hostes superassent, praesentem adesse existimarent, dat signum proelii. concursu ab dextro cornu, ubi septima legio constiterat, hostes pelluntur atque in fugam coniiciuntur: ab sinistro, quem locum duodecima legio tenebat, quum primi ordines hostium transfixi pilis concidissent, tamen acerrime reliqui resistebant, nev dabat suspicionem fugae quisquam. Ipse dux hostium Camulogenus suis aderat atque eos co-At, incerto etiam nuno exitu victoriae, hortabatur. quum septimae legionis tribunis esset nunciatum, quae in sinistro cornu gererentur, post tergum hostium legionem

weit und gewaltsam von seiner Urbedent. entfernen wurde. Schriftsteller von gutem Geschmacke und ohne Idiotismen sind im Gehrat-

steller von gutem Geschmacke und ohne Idiotismen sind im Gehruche metaphor. und metonym. Begriffe sehr gewissenhaft.

praesentem adesse ] Praesentem fehlt in vielen MSS. und Ausg.
Es ist jedoch zu vermuthen, dass es von Abschreibern als überflüsig weggelassen worden, denen das Gewichtige des Ausdrucks nicht einleuchtete. Dafür ob. VI, 8. eum adesse et haec coram cerners. Ist diess nicht ganz dasselbe? — Auch ist dieser Pleonasmus bei andern nicht ungewöhnlich; z. B. Terent. Adelph. III, 5, 59. non quis ades praesens, dico hoc. Vergl. dazu Ruhnk. Cic. Off. I, 4. in. bellus ad id solum, quod adess quodque praesens est, se accommodat. Ebra so sagte man: coram adesse. Cic. ad Div. XV, 16, 2. Fit — sectio quid. ut quasi coram adesse videare, quum sgribo sliquid ad te. Es quid, at quasi coram adesse videare, quam scribo aliquid ad te. El

quid, at quasi coram adesse videare, quam scribo aliquid ad te. Es ist unser: personlich, in Person ungegen seyn.

quam — concidiasent, tamen etc.] Die concessive Bedeut von quam ist bekannt; s. an Sall. Cat. 3, 5. Eclog. p. 3: 5. Hensing. 22. Nep. Eum. 5. Bremi an Arist. 3, 2. Görenz zu Acad. II, 25. Alleia die prsprüngl. temporelle Bedeut. der Partikel bewirkte, dass mas quam in der Regel nur von Factis gebrancht, von concreten Fillen, nicht von dem blas Gedachten. Diess verdient Beachtung.

suis aderat] Noch stärker, als: suis non deerat. Vergl. ob. I, 36. Adesse alicui heisst: Jemanden un Rath und That bei der Had seyn: z. B. Cic. ad Div. IV. 8. 3. Relignum est. tibi me in omnit

seyn; z. B. Cic. ad Div. IV, 8, 3. Reliquum est, tibi me in omni re seys; L. B. Cic. su Div. Iv., 6, 5. Reiquim est, un me in obsite eum praebesm praesemque, ut ad omnis, quae tui veliut — adim praesto. ibid. VI, 14, 6. suis rebus sic adero, ut difficillimis. Sall lug. 85, 41. egomet in agmine, in proclio consultor idem et sociut periculi vobiscum adero. Viela Beisp. bei Livius, z. B. I, 9 origini Romanae et Deos adfuisse et non defuturam virtutem. Ueberhapt pfiegue man su den Göttern zu beten: ut adessent; z. B. Horat Sall, 6, 13. hac prece te (Maia nate) oro, Pingue pecus domine facias et settera praester lucenium, nume seles, custos misi maximus addit. Vergl. Brisson. Form. S. 64. p. 64. Eben so sagte man adeise alicui sc. in foro, als advocatus. S. Heindorf zu Horat. Sat. 1, 9.58. Daher auch die Implorationsformel adeste cives. Liv. 11, 55. VI, 18. Siehe Brisson, S. 696. p. 694. Viele Stellen in den Briefen des Plinius, z. B. I, 7, 2. adesse contra provinciam. stiam nunc] Ob. VI, 40.

ostenderunt signaque intulerunt. Ne eo quidem tempore quisquam loco cessit, sed circumventi omnes interfectique sunt. Eamdem fortunam tulit Camulogenus. At ii. qui praesidio contra castra Labieni erant relicti, quum proelium commissum audissent, subsidio suis ierunt collemque ceperant, neque nostrorum militum victorum impetum sustinere potuerunt. Sic cum suis fugientibus permixti, quos non silvae montesque texerunt, ab equitatu sunt interfecti. Hoc negotio confecto, Labienus revertitur Agendicum, ubi impedimenta totius exercitus relicta erant: inde cum omnibus copiis ad Caesarem pervenit.

CAP. LXIII. Defections Aeduorum cognita, bellum Legationes in omnes partes circummittuntur: quantum gratia, auctoritate, pecunia valent, ad sollicitandas civitates nituntur. Nacti obsides, quos Caesar apud cos deposuerat, horum supplicio dubitantes terri-

me eo quidem tempore] Hier let tempus gefährliche, entscheidende Lage in der Zeit; wie Nep. Milt. 5, 1. Cfr. Eclog. p. 200. Curt. VII, 7, 16. Discrimen me occupavit meliore hostium quam meo tempore. Auch miserrimum alicuius tempus Cic. ad Attic. 1, 1.

tempore. Auch miserrimum alicuins tempus Cic. ad Attic. 1, 1.

neque] Cum vi adversativat neque tamen. Ob. IV, 26, und

Zumpt 5. 800.

inde — pervenit] Da mehrere MSS. in diem hatten, so vermuthete Ond. Caesar habe geschrieben: indidem, eben dahet. Stellen, wo diese Wort vorkommt, beweisen, dass es mehr vom Ursprunge, von dem Orte, von dem Jemand her kommt, ausgehet, im Vergleich mit einem undern, gebraucht werde; folglich an unsrer Stelle nicht passend. Jenes in diem entstand sus inde cum; oder aus der hänfigen Verwechsl. von inde und idem, in MSS. Ugber indidemes. Nep. Ep. 5. 1. Cic. Rosc. Amer. c. 27. 74. indidemne Ameria? Orat. III. 40. 5, 1. Cic. Rosc. Amer. c. 27, 74. indidemne Ameria? Orat. III, 40. unde simile duci potest, indidem verbum unum translatum lumen ad-

Cap. LXIII. Quantum — valent, ad etc. Men supplire tantum in dem Nachsatze. Auslassungen dieser Art in Correlativsätzen nicht selten; Beisp. von tantum sammelten die Ausl. zu Liv. II, 10, 12. Agri quantum uno die circumaravit, datum. Ebea so fehlt ita nach sicut. S. Drakenb. zu Liv. XXXIV; 9, 10, Desgl. so nach quo. Cfr.

Schwarz zu Plin. Paneg. c. 75.

deposuerat | Deponere ist ein terminus forensis; denn deposits obligatio re contrahebatur, si quid alicui custodiendum dabatur. Deponebantur autem homo, equus, pecunia, testamenta. Dabei konnte die Bedingung Statt finden, ut periculo eius fieret depositio, qui depositum suscepisset. Vergl. die Stellen aus Ulpian, bei Briason. de
form. p. 503. Octavian hatte sein Testament bei den Vestalinnen
niedergelegt! Suet. Octav. c. 101. in. Liv. XLII, 5. extr. Corinthum,
nt ibr deponerentur obsides, convenitur. Nep. Hana. 9, 3. amphoras
— deponit in templo Dianae. Vergl. die Auslegg. zu Nep. a. z. O. tant. Petunt a Vercingetorige Aedui, ad se veniat rationesque belli gerendi communicet. Re impetrata contendunt, ut ipsis summa imperii transdatur; et re in controversiam deducta, totius Galliae concilium Bibrace indicitur. Eodem conveniunt undique frequentes. Multitudinis suffragiis res permittitur:, ad unum omnes Vercingetorigem probant imperatorem. Ab hoc concilio Remi, Lingones, Treviri afuerunt: illi, quod amicitiam Romanorum sequebantur; Treviri, quod aberant longins et ab Germanis premebantur: quae fuit caussa, quare toto abessent bello et neutris auxilia mitterent. Magno

bei van Staveren, wo von dieser Sitte vielfache Beisp. angeführt wurden. Ja, sogar die den Töchtern bestimmte Mitgist vertraute mas, wenn man sur sein Vormögen besorgt war, den Tempeln an. Gc. Legg. II, 16. Offic. III, 25, 95

re in controversiam deducte D. i. man konnte sich darüben nicht vereinigen; Widerstreit der Parteien und Meinungen, also micht vereinigen; Widerstreit der Parteien und Meinungen, also micht vereinigen; word eines Vereil Instin II. 10. 3 wo contre

nicht vereinigen; Widerstreit der Parteien und Meinungen, also wnächst in Reden pro und contra. Vergl. Instin 11, 10, 3. wo contraversiam — referre statt facere. Lie aber als termin. forens, ist die streitige Rechtsfrage, die Rechtssache selbst, in so fern sie noch dem Ausspruche des Richters unterliegt. Cfr. Instin. a. a. O. §. 10, probant imperatorem] Probare war terminus solennis von des Censoren, welche ein verdungnes Bauwerk als tüchtig und dem Vortrage gemäß vollendet anerkannten; Liv. IV, 22, 7. Censores villam publicam in campo Martio probaverunt. Dass. Drakenb. Hingeg. approbare von den Unternehmern, conductores, redemptores, wenn sie das übernommne Werk als vertragsmäßig vollendet übergeben. S. Burmann zu Phaedr. IV, 24, 11. Obige Wörter behalten überall ihre charakterist. Bedeutung, auch in Dingen des gemeinen Lebens und in abstrakten. in abstrakten.

tot abessent bello et - mitterent] Umschreibung des Begrifi: Neutralität. Ucher die zur Aufstellung eines deutsch latein. Wötterbuchs nothwendig zu befolgenden Principien gab tressiche Beispiele nud Zeugnisse die Jen. Lit. Zeit. Erg. Bl. No. 67. 1821. und Lit Zeit. No. 53. 1822. — Es wer eine der lat. Sprache ganz besonder eine, durch Cicero's und Andrer Schreibert zur Genüge bestätigte Gewohnheit, scheinber einfache, aber durch vielfache Abstraktion gewonnen. zusammengesetzte Begriffe zara yéreger zu umschreiben, und das Abstrakte in seine concreten Theile aufzulösen. — So geben die Worte: strate in some concrete lante audont, den Begriff dessen, was wir einen Separatfrieden schliessen, nennen. — Als später der Geachmack sich verfälschte, und mit der Erziehung, Denkart und den Sitten zugleich sich auch die Sprache verschlechterte, war diess eine Hauptabweichne; von dem alten Tone und von dem frühern Colorit derselben, das eine Masse abstrakter Begriffe die auf historischem Wege gewonnenen Wörter und Redeweisen verdrängte; und eine üppige Phantait ihre Spuckgestalten verbreitete. — Es war ein Uebergang von der Praxis zur Speculation, eine Wanderung aus dem Leben und der gesunden Naturanschauung in die engern Hallen der Rhetoren auf Grammatiker.

dolore Aedui ferunt, se deiectos principatu; queruntur fortunae commutationem et Caesaris indulgentiam in se requirunt; neque tamen, suscepto bello, suum consilium ab reliquis separare audent. Inviti summae spei adolescentes, Eporedorix et Virdumarus, Vercingetorigi parent.

CAP. LXIV. Ille imperat reliquis civitatibus obsides: denique ei rei constituit diem: huc omnes equites, XV milia numero, celeriter convenire iubet: peditatu, quem ante habuerit, se fore contentum dicit, neque fortunam tentaturum aut in acie dimicaturum; sed quoniam abundet equitatu, perfacile esse factu frumentationi-

cuscepto bello] I. e. quum semel bellum suscepissent.

Cap. LXIV. Convenire iubet] Nach diesen Worten liest man im God. Andin. und Oxon. "diemque bello constituit; equites ex sua pecusia ut singulos denarios accipiant constituit; hos omnes celeriter lubet convenire." — Ein merkwürdiges Beisp. von Confusion. Diemque entstand wahrscheinl. ans denique; bello war Glosse von huic rei. Woher die Notiz von den Denarien, ist ebenfalls zu errathen. Den Lesern des Livius ist bekannt, wie oft die Zahlzeichen X und O in Godd. vertauscht wurden, z. B. III, 15, 5. wie ferner X u. X (\*) d.i. Zeichen des Denars verwechselt wurden, Liv. XLV, 40, 5. Jenes ex sua pecunia hat keinen entferntern noch nähern Grund, als dass man denkt; für numero las Jem muneri, und dass aus diem ein Glossator machte: in diem, woraus dann singulos. Vermuthlich standen diese Glosseme ad marginem, und kamen, wie oft, in den Text.

in acia Davon ob. c. 29. Sonst las man neque acie. Allein Ond. bemerkt mit Recht, dass fortunam tentare (bei Caesar nämlich und in Kriegsberichten) und acie dimicare verwandte Begriffe seyen; (wobei der generelle Begriff vorauszugehen pflegt, der speciellere folgt, wie quum — tum). Dass aber vorausgehende Negationen der Partikel aut, auch ve, ihre verneinende Kraft mittheilen, ist bekannt. Cic. ad Div. VI, 6, 13. uon igitur ex alitis involatu, nec e cantu sinistro oscinis, aut — ex tripudiis soniviis tibi auguror. B. C. III, 31. ante id tempus nenso, aut miles, aut eques ad Pompeium transierat. Allein neque ist an unsere Stelle so viel als: neque etiam, oder et non; desshalb würde das zweite neque nicht passen, indem dadurch kein verschiedner wirklicher Fall ausgedrückt würde. So nämlich steht neque — neque. 2. B. B. C. III, 64. cohortes — neque illos suo adventu confirmare potuerunt, neque ipse hostium impetum tulerunt, ib. c. 44. in. Pompeius neque a mari Dyrrachioque discedere volebat, — neque munitiones Caesaris prohibere poterat. Anders aber B. C. III, 12. in. Illi vero daturos se (sc. obsides) negare neque (d. i. auch nicht) portas Consuli praeclusuros; neque sibi indicium sumturos contra atque omnis Italia populusque Rom. indicavisset. Demnach ist nicht nur neque — neque, als correlative Trennungspartikel von neque als absolut gebrauchter Conjunktion zu unterscheiden, sondern auch zu beachten, dass neque — aut Verwandtes, neque — neque Verschiedenartiges verbinden. — Yergl. Ramphoru §, 153. S. 811.

Mm

CAP. LXVI. Interea, dum baco geruntur, hostium copiae ex Arvernis equitesque, qui toti Galliae erant imperati, conveniunt. Magno horum coacto numero, quum Caesar in Sequanos per extremos Lingonum fines iter faceret, quo facilius subsidium provinciae ferri posset, circiter milia passuum X ab Romanis trinis castris Vercingetorix consedit: convocatisque ad concilium praefectis equitum, venisse tempus victoriae demonstrat, fugere in provinciam Romanos Galliaque excedere: id sibi ad praesentem obtinendam libertatem satis esse; ad reliqui temporis pacem atque otium parum profici; maioribus enim coactis copiis reversuros, neque finem belli facturos.

non solum etc. geschrieben habe, obschon Beispiele sich finden, wo nach non modo, non solum die Partikel sed fehlt. Liv. XXII, 25, 8. Eben se quidem. Curt. III, 10. in. Iam in conspectu, sed extra teli iactum. Oud. meint, praefectis habe ursprünglich nach relig. gestanden oder ein sinnverwandtes Wort. Der Metaphr. hat nur: ver houner knneur knneur. Ueber die orocati s. oh. III, 20. Ueber sed et. sondern sogar, s. Bremi zu Nep. Thras. 1, 5. Görenz zu Cäc. Legs. h. 9. - Wahrscheinlich ist sed et entstanden aus scilicet, welches von einem Glossator dem schlichten Appositionssatze: equitibus etc. bei-

gefügt wurde.

Cap. LXVL Toti Galliae] Dem Sinne nach ist tota Gallia, eine andre Lesart, gleich; erstere die gewöhnlichere und hier genauer.

conveniunt] Diess ist fast stehender Ausdruck, wo von dem Sammelplatze einzelner Trupps die Rede ist. Liv. XXII, 12. in. que die ad conveniendum edizerat novis militibus.

ad concilium] Ist die ob. I, 18. von uns angegebne Erklärung die richtige, so ist auch concil. besser, als consil., wie Hotomana wollte. Vereingetorix rief die Untergebenen zusammen, hält an sie den Vortrag, befragt nicht die Einzelnen, sondern ermahnt sie. Die Untergebnen erscheinen demnach mehr als abhängig und erwarten die an sie zu erlassenden Befehle. Ueberhaupt scheint nämlich angenommen werden zu können, dass, wenn Caesar von den Galliern und ihren Generalversammlungen oder auch nur Privatzusammenkünften apricht, er jedes Mal concilium gebraucht; consilium sich vorbebilt für die zum Kriegsrathe versammelten Röm. Stanbsofficiere. Daber ob. c. 60. consilium, wo es die Römer galt; unten 75. concilio principum indicto von den Galliern. Die Verwechslung beider Wörter ist fast durchgängig.

ad praesentem — satis esse] Ob. I, 15. satis habebat in praesentia. So wird praesens oft der Zukunft entgegengesetzt. Cic. sd Div. XI, 8, 3. ts quidem magnum hominem et praesenti iudicio et raliqui temporis exspectatione scito esse. Iustin. I, 5, 7. Harpsgus ad praesens tempus dissimulato dolore odium regis in sindictae occascionem distulit. Ibid. XIV, 1, 13. hoc facto et in praesenti labanium animos retinuit et in futurum providit. Liv. IX, 9, extr. Quod ad tribunos attinet, consulite, utrum praesens deditio corum fieri possit, su

in diem differatur.

Protude agmine impeditos adoriantur. Si pedites suis auxilium ferant atque in eo morentur, iter confici non

Proinde] Da diese Partikel als lautverwandt oft mit perinde sast überall in Editt. und MSS. verwechselt wird; so beachte man Heindorfs Bemerk, zu Cio. N. D. II, 38, 96. Equidem eo inclino, ut hoo signisicatu, (sc. perinde ac, atque, quasi, ut, also Vergleichungspartikel) antiquitus ubique scriptum suisse putem perinde; proinde nom in usu nisi pro igitur suisse, nec tamen, quod vulgus hodie ignorat, aliter nisi cum exhortatione quadam, prorsus ut Graecum noòs rava. Diese vim concludendi cam adhortatione hat proinde bei Livius an unzahl. Stellen, ost in Reden in der Pereratio; auch in kürzern Expositionen; z. B. II, 15. III, 45. m. 48. 57. IX, 1. extr. Diesem gemäss also proinde an unsere Stelle; eben so bei Iustin. XI, 12, extr. proinde aut deditionem ea die, aut in posteram aciem paret. I, 6, 11. proinde videant, sugientibus haec, an illa pugnantibus acies rumpenda sit. — Desgl. ob. V, 34. VII, 58. 50. Dagegen perinde — ac 8. C. III, 1. perinde existimans ac si usus esset; und III, 60. perinde — ac satisfacere vellent, Manut. dagegen zu Cic. ad Div. X, 4. — meinte: beide Würter habe man promiscue gebraucht. — Wohl nicht! — Dennoch giebt Ruhnk. zu Rutil. Lup. I, 31. durch heigebrachte Gründe — Stoss aum weitern Nachdenken und zur Vergleichung! Siehe auch zu Terent. Hesut, I, 1, 13. Auseerd. Walch zu Tacit. Agric. p. 191. Kritz zu Sall. Cat. p. 25. Görenz zu Legg. II, 29. extr. und Sall. Cat. 12. extr. Eigentl. ist proinde unser: dem gemäst von nun an, von jetzt an, oder also so fort. Daraus solgt, dass proinde quasi nicht nur zu sagen erlaubt, sond. offenbar nachdrücklicher gesagt sey, als perinde d. i. grade so gut, oder so gut als, mit Rücksicht auf des zu ziehende Resultat oder Facit. Hierin erkonnen wir die specifische Differenz von andern Gleichungspartikeln.

si pedites suis etc.] Aeltere Ausge, und einige Codd, hatten noch rebus eingeschoben, was Hotomann und Clarke billigten; der griech. Uehers, st πεζοί τοῖε σφῶν σκευσφόροις βοηθοῦσεν. Der Zusatz scheint nicht nüthig, indem sich aus dem Zusammenhange ergiebt, woranf man suis zu beziehen habe. Keineswegs ist zu suppliren: equitibus, wie Lemaire annimmt; soudern suis umfasst sowohl Menschen, als auch deren Sachen. — Der Angriff konnte nämlich nur auf einem Theil des marschirenden Heeres gemacht werden; wurde dieser im Stiche gelassen von dem Fußvolke, die Reiter, meint Vereingetorix, werden es nicht wagen, und Reihe und Glied verlassen, um die Angegriffenen in Schutz zu nehmen. Also steht suis in genauester Verbindung mit agmine impeditos. So liest man B. C. 111, 79. uterque eorum celeritati studebat, et suis ut saset auxilio, et ad opprimendos adversarios.

iter confici ] Die Mehrzehl der MSS. hat iter facere. Confici scheint auch in der That Glossem; denn es ist nicht gerade des Vercingetorix Meinung: die Römer könnten dann nicht an Ort und Stelle kommen, soudern überhaupt: ale könnten dann nicht (weiter) marschiren. Der Gedanke ist also allgemeiner und unbestimmter, ohne Hinblick auf das vorgesteckte Ziel. Diese allgemeinere Leart hatte auch der Metaphr. vor Angen: is vorte or durigorian nogeriades, und Celsus p. 183. ut vel fugere nequeant. Eben ao gut entspräche dann — spoliatum iri demselben in iter facere zu erganzenden Subjekte eoo. Die Lesses verdient demnach aufgenommen zu werden.

posse; wi, id quod magis futurum confidet, relicus impedimentis, saae saluti consulant, et usu ferum necessariarum et dignitate spoliatum iri: Nam de equitibus hostium, quin nemo corum progredi modo extra agmen audeat, no ipuos quidem debere dubitare. Id quo maiore faciant animo, copias se omnes pro castris habiturum et terrori hostibus futurum, Conclament equites, sanctissimo iureiurando confirmari oportere, ne tecto recipiatur, ne ad liberos, ne ad parentes, ne ad uxorem aditum habeat, qui non bis per agmen hostium perequitarit.

confidat] Einige Codd. confidebat, was Dähne nicht unpresend findet. Aber Cod. Leid. L giebt durch die Glosse credat einen recht guten Wink, dass confidat ächt sey.

Nam de equitibus hostium etc.] Obschon die Construktion du-bitare de re bekannt und gewöhnlich ist, so ist doch hier eine Art der Attraktion sichtbar, von der die griechische Sprache der Beispiele so viele, die lateinische vorzüglich im Gebrauche des Pronom. relativi nochrere ausweist. Einsacher konnto es hier heissen: Nam equitum hostium quin nemo etc. So aber ist unsrer Stelle vollkommen analog jene griech. Struktur: οὐχ' ὁρᾶς τοὐτους τοὺς συκοφώντας δε εὐτεἰεῖε, οder πρέπει διασκοπείν περὶ τῆς ἀποδημείες τῆς ἐκεῖ, ποιάν τινὰ αὐτιν οἰόμεθα είναι. Plat. Phaed. c. 5. Denn obschon der absolute Gebranch von de nicht selten ist, z. B. Cic. ad Div. II, 17, 5. De rationibus referendati (i. a. wood attimet ad vationes referendati (in a. wood attimet ad vationes referendationes). ferendis (i. e. quod attinet ad rationes referendas) non erat incommo-

von de nicht sellen ist, z. B. Cic. ad Div. II, 17, 3 De rationius referendis (i. e. quod attinet ad rationes referendis) non erst încommodum te nullam referre; — so wird doch die Verbindung von de equitibus — dubitare augenscheinlich. Ueber dubitare de re und dubitare aliquid vergl. Ciceron. Eclog. p. 25.

quo maiore faciant animo] Quo ganz elgentl. Finalpartikel für den Moment; ut für das Entferntere. Wir müchten sagen: Bes mönus; wie quo zu ut. Beisp. zu Sall. Cat. 35; 1.

tèrrori — futurum] Die von Oud. vorgeschlagne Lesart: terrori hostium non defuturum, bildet zwar einen noch vellern, nachdrücklichern rhetorischen Schluss, scheint aber doch zu gekünstelt und ist preciüs. Auch steht in der Regel deesse dann, wenn Jemand das Seinige nicht beiträgt, um die gerechten Erwartungen Andrer zu befriedigen. Da nun terror etwas Faktlsches, aber Zufälliges ist, worauf die Feinde keinen Anspruch machen, keine Erwartung hegen konzten: so passt deesse nicht. Man vergl. demit die von Oud. selbst heigebrachten Stellen. B. C. III, 79, ne accasioni temporis deessel. (Man konnte dieis nämlich billiger Weise erwarten.) c. 93. nequs vero Pompeiani huic rei defuerunt. (Ea war ihre Schuldigkelt.) Ub. V. 33, nulla id re communi saluti deerat. So Liv. III, 50. nee illiss dolori, nea suas libertati se defuturos. XXI, 27, quod ubi accepit Hannibal, ne tempori deesset, dat sighum ad traiiciendum, Es liegt allemal darin der Begriff einer moralischen Verpflichtung gegen degenannte Objekt, welches oft sine Eigenschaft oder ein abstrakter Begriff einer Mannibal etwas zu leisten vergenannte Objekt, welches oft eine Eigenschaft oder ein abstrakter Begriff, eine Idee seyn kann, um derentwillen ich etwas zu leisten verbunden bin. Daher auch die Lesart B. C. 1, 32. se oneri non futurum nicht in defuturum abzuändern! - Ab termin, forens. ist deesse das Opposit, von adessa. 8. Bremi zu Suet. Oct. 56,

CAP. LXVII. Probata re atque emnibus ad iusiurandum adactis, postero die in tres partes distributo equitatu, dune se acies ab duobus lateribus ostendunt: und a primo agmine iter impedire coepit. Qua re nunciata, Caesar suum quoque equitatum, tripartito divisum, ire contra hostem jubet. Pugnatur una tune omnibus in partibus: consistit agmen: impedimenta inter legiones reci-Si qua in parte nostri laborare aut gravius premi videbantur, eo signa inferri Caesar aciemque converti iubebat; quae res et hostes ad insequendum tardebat, et nostros spe auxilii confirmabat. Tandem Germani ab dextro latere, summum ingum nacti, hostes loco depellunt; fugientes usque ad flumen, ubi Vercingetorix cam pedestribus copiis consederat, persequentur, compluresque interficient. Qua re animadversa, reliqui, ne circumvenirentur, veriti, se fugae mandant. Omnibus locis fit caedes: tres nobilissimi Aedui capti ad Caesa-

peraquitarit] Gaesar wiederholt gern die Praspositi, bei Verb., compositis; daher ob. IV, 33. per omnes partes perequitant. Livius aber bloß aciem perequitare, V, 58, Vergl. Ramshorn §. 128. S. 381.

N. 2.

Cap. LXVII. Ad iusiurandum adactis] Die Lesarten wechseln: iureiurando adigere, und iusiur. adigere; mit Weglassung der Praeposition ad. B. C. II, 18. Provinciam omnem in sus et Pompeii verba iusiurandum adigebat; (einstimmig alle Codd.) Eben so Liv. XLIII, 15. extr. Gewöhnlicher jedoch bei letsterm der Ablativ; II, 1. populum iureiurando adegit. VI, 33. omnibus iunioribus iureiurando adactis. Coll. VI, 32. VII, 9. 11. m. desgl. bei Instin. XXII, 4, 5. VIII, 4, 11. Flor. III, 1, 13. Vergl. Corte zu Sall. Catil. XXII. in. und Held zu B. C. I, 76. Ramshorn §. 129.

tripartito divisum] Für die Freunde der Taktik hat Nast a. s. O. S. 222. gegen Guischard zu beweisen gesucht, was auch sehr wahrscheinlich, dass der Zug nur eine Colonne formirt habe, nicht wie jemer, glaubte, in 3 Colonnen, triplici acie. Zu solcher Behauptung liegt weder in den Worten, noch in dem Zusammenhange ein Grund.

premi videbantur] Kaum ist videbantur hier; sie schienen, alat conspiciebantur, oder gensuer ex visu satis certe colligebatur, intelligebatur cos laborare. la dieser Bedentung einer auf wirkliche aussero Wahrnehmung und Asschauung gegründeten subjektiven Meinung und Ansicht gebraucht Coesar videri mehrmals. Man vergl. ob. c. 49. in.

Omnibus locie fit caedes] Das Blutbad wird allgemein. Vergl. 6b. c. 63. Ohne Blutvergiessen eine vulnere. B. C. I, 74. extr. Unt. c. 70. fit magna caedes. Liv. XXII, 7. multiplen caedes utrimque facta; — multorum caede. XXI, 12. unt. c. 81. multa ntrimque vulnera accipiuntur.

rem perducuntur: Cotus, praefectus equitum, qui controversiam cum Convictolitane proximis comitiis habuerat; et Cavarillus, qui post defectionem Litavici pedestribus copiis praefuerat; et Eporedorix, quo duce ante adventum Caesaris Aedui cum Segnanis bello contenderant.

CAP. LXVIII. Fugato omni equitatu, Vercingetoris copias suas, ut pro castris collocaverat, reduxit; protinusque Alesiam, quod est oppidum Mandubiorum, iter facere coepit; celeriterque impedimenta ex castris educiet se subsequi iussit. Caesar, impedimentis în proximum collem deductis, duabusque legionibus praesidio relictis, secutus, quantum diei tempus est passum, circiter tribus milibus hostium ex novissimo agmine interfectis, altero die ad Alesiam castra fecit. Prospecto urbis situ, perterritisque hostibus, quod equitatu, qua maxime parte exercitus confidebant, erant pulsi, adhortatus ad labores milites, Alesiam circumvallare instituit.

Eporedorix] Natürlich, nicht eben derselbe, dessen ob. c. 54. gedacht worden. Morus meint: der Vater u. Großvater des letters. Ich glaube dagegen, hätte eine solche Verwandtschaft Statt gefunden so hätte Caesar etwas davon erwähnt, wegen des Collisionsfalls. 50 oben 64. frater Eporedorigis.

oben 64. frater Eporedorigis.

Cap. LXVIII. Ut] So ob. c. 46. ut meridie conquieverat. c. 61. ut erant dispositi. V, 43. ut se sub ipso vallo constipaverant; unl. VII, 81. ut — suis cuique erat locus definitus. — c. 88. ut — here cernebantur. So steht ut els eine Vergleichungspartikel; grade 10, wie; in derselben Art und Weise, Stellung. Man möchte hinzu derken: plötzlich, ohne dass es anders gemacht werden konnte. — Nicht überall kann man im Deutschen ut in diesem Falle auf gleiche Weise geben; denn bald bezieht es sich auf ein Urtheil, bald auf Thatse. che und Erscheinung, aber auch letztere in Vergleich, als vermittelnde Ursache, zu dem Folgenden. Vergl. ob. IV, 3. und Held zu B. C. III, 49.

equitatu, qua maxime parte] Diese Lesart stimmt an sich mit Caesars Sprachgebrauche übereine, wie ob. IV, 24. quo plerumque genere. Auch der Metaphr. hat: a utqui vie organiae utilova tout cour, und die Sache verhielt sich auch so. Der Cod. Leid. I. hat bloss quo maxime confidebat; richtiger confidebant, wie Lemair is einer Paris. Handschrift fand. Oud. vermuthete: quo maximam partem confidebant; was uns unpassend dünkt; denn maximam partem tawar quantitative Bedeut. wie plurimum und maxime; aber atensiv, nicht was hier als zu confidebant gehörig, ersordert wird, istensiv. Andre Codd, haben: quo maxima parte exercitus. Oserbar der Sache minder angemessen.

Alesiam circumvallare] Bei andern Alexia. Vellei. II, 47, 1schreibt; circa Alesiam tantae res gestae, quantas andere via homisis.

CAP. LXIX. Ipsum erat oppidum in colle summo, admodum edito loco, ut, nisi obsidione, expugnari non posse videretur. Cuius collis radices duo duabus ex partibus flumina subluebant. Ante id oppidum planities circiter milia passuum III in longitudinem patebat: reliquis ex omnibus partibus colles, mediocri interiecto spatio, pari altitudinis fastigio, oppidum cingebant. muro, quae pars collis ad orientem solem spectabat. hunc omnem locum copiae Gallorum compleverant, fossamque et maceriam sex in altitudinem pedum prae-

perficere paene nullius; nist det fuerit. - Die Topographie des Orts Nach Diodor. Sic. IV, 19. hat Hercules diese Stadt erbaut: Extee no. λιν εύμεγέθη, την δνομαζομένην από της κατά στρατείαν άλης 'Αλησίαν. Air coneycon, την ονομαζομένην από της κατα στρατείαν αίης Αλησίαν. (ἀλάομας, herumschweisen, unruhig seyn; gleichsen: Unruhistadt; süe die Ansiedler aber: Rastadt.) Oi δὲ Κελτοὶ μέχος τῶνδε τῶν καιρῶν ἐτίμων ταύτην τὰν πάλων ὡς ἀπάσης τῆς Κελτικῆς οδοαν καὶ μητρόπολιν.

— So sey sie frei und unangetastet geblieben von den Zeiten des Hercules bis auf die des Jul. Caesar, der sie mit Gewalt erobert und den Römern unterworsen habe. — Was man von dieser Deutung des Namens u. seiner bistorischen Entstehung zu halten habe, ist aus an-dern Ehnlichen Versuchen griech. Schriftsteller bekaunt. Ein Mönch, dern abulichen Versuchen griech, Schriftsteller bekannt. Errious, leitete den Namen ab von alere, u. apostrophirte die Stadt so: Te quoque, Caesareis fatalis Alesia castris,

Haud jure abnuerim calamis committere nostris.

Quae quod alas proprios praepingui pane colonos,

Nominis adjectu quondam signata putaria.

Wann es griech. Namen galt, war die Wahrheit leichter zu finden;

z. B. Strabo IX. p. 666. Agéras se av aperiosión to tav Apporantia.

Cap. LXIX. Mediocri interjecto spatio] Liv. XXII, 12, 8. mo-

dico ab hoste intervallo.

ad erientem solem] So ob. I, 1. V, 13. Liv. XLV, 30. med. Amphipolis — obiecta claudit omnes ab oriente sole in Macedoniam aditus. Sonst ist sol oriens und occidens die auf und untergehende Sonas selbst, wie Plin. Epp. II, 17, 6. altera fenestra admittit orientem, occidentem altera retinet. Oder Morgen - u Abendzeit: Liv. XXII, 71 extr. Senatum praetores per dies aliquot ab orto usque ad occidentem solem in curia retinent

maceriam] Vergl. ob. I, 8. Auch maceries, el. Nach Varro de R. R. II, 14, 4. gab es vier Arten, dergleichen Mauern oder Steinund Brdwände aufzuführen: 1.) e lapide; 2.) e lateribus coctilibus;
5.) e lateribus crudie; 4:) e terra et lapillis compositis in formis.
Das Letztere würde das geben, was man in einigen Gegenden Wellerwand nenut, in Frankr. pise; oder Luftziegel. Man konnte sie Gärten wohl anwenden und eshrauchen wie noch hant en Tages diese ten wohl anwenden und gebrauchen, wie noch heut zu Tage; diess ersicht man aus Plin. Epp. V, 6, 17. Omnia maceria muniuntur. Cic. ad Div. XVI, 18, 4. nullo aprico horto, nullo emiseario, nulla maceria, nulla casa. (Wieland meint, maceria sey hier eine Mauer zum Schutze gegen die den Küchengärten verderblichen Hasen.) Terent. Adelph. V, 7, 10. atque hanc in horto maceriam inbe dirui. — Andre ver-

moyeri jubet. Non minus, qui intra munitiones erant, Galli perturbantur: veniri ad se confestim existimantes, ad arma conclamant; nonnulli perterriti in oppidum irrumpunt. Vercingetorix jubet portas claudi, ne castra nudentur. tis interfectis, compluribus equis captis, Germani see recipiant.

CAP. LXXI. Vercingetorix; priusquam munitiones ab Romanis perficiantur, consilium capit, omnem ab se equitatum noctu dimittere. Discedentibus mandat, ut suam quisque corum civitatem adeat omnesque, qui per actatem arma ferre possint, ad bellum cogant; sua in illes merita proponit obtestaturque, ut suae salutis rationem habeant, neu se, de communi libertate optime meritum, in cruciatum hostibus dedant: quod și indiligențiores fuerint, milia hominum delecta LXXX una secum interitura demonstrat; ratione inita, frumentum se exigue dierum

veniri ad ee] Ausführlich erklärt Burmann zu Phaedr. I, 21, 5. den Ausdruck: venire ad. Aper fulmineis ad eum senit dentibu. Terent. Andr. I, 5, 16. itur ad me; das. Donat. (Heisst wohl mehr: in omnes semper venturus, ab omnibus timebatur. Liv. I, 9, cui. ad regem impetum facit. Vergl. oh. II, 1 über ad.

Cap. LXXI. Consilium — dimittere] Davon ob. VII, 26, Offerbar. Construction xarà civreus. Davis ad h. l. führt noch an: Phadr.

III, 16, 13. Potare est animus nectar; und Nep. Hann. 13, extr. ten-

pus est — finem facere.

suam quisque corum — adeat — cogant] Rorum könnte webl entbehrt werden, wird aber von der Mehrzahl der Codd. unternümt. Der Plural nach quisque befremdet Niemanden, s. zu Sall. Cst. 7, 1. Jenes Hyperbaton, unch Enallage secunda, sichthar in adeat — cogant, hat bei Sallust mehrere Aualoga. Cat. 23, 6. aestuabat nobi-litas pleraque et credebant. Das. Corte. Cic. Fin. II, 1. aterque me intuebatur seseque ad audiendum significabant paratos. Bamhorn S. 998.

ratione inita] D. i. nach angestellter d. il auf die Zeit in voraus getroffner, augenommuer Berechnung. Bildlich: Terent, Heat. IV, 1, 61. Quid agam? - ratio de integro incunda est mihi. Mas sagte eigentl. rationem ducere von arithmetischen Rechnungen. S. Gronov. Observatt. p. 221. Corte zu Cic. ad Div. VIII, 3, 4. Also ergiebt sich der große Unterschied beider Ausdrücke von selbst.

frumentum ee exigue] Exigue, erklärt man: aegre, tenuite, spärlich wie Terent. Heant. I, 2, 83. praebent exigue sumptum. Cc. Amic. c. 16. 58. hoc quidem est nimis exigue et exiliter ad calculos yocare amicitiam, ut par sit ratio acceptorum et datorum. Oud. wiinscht zu lesen: frumenti ratione inita, exigue od. exiguen se habere, weil die Codd. variiren. Eine solche Aenderung scheint nicht nüthig, 1.) weil der numerus der Periode im Mindesten nichts gewonne; 2) weil

XXX habere, sed paullo etiam longius tolerare posse His datis mandatis, qua erat nostrum opus intermissum, secunda vigilia silentio equitatum dimittit: framentum omne ad se ferri iubet; capitis poenam iis, qui non paruerint, constituit; pecus, cuius magna erat ab Mandubiis compulsa copia, viritim distribuit; frumentum parce et paullatim metiri instituit; copias omnes, quas pro oppido collocaverat, in oppidum recipit. His rationibus auxilia Galliae exspectare et bellum administrare parat.

CAP. LXXII. Quibus rebus ex perfugis et captivis cognitis, Caesar haec genera munitionis instituit. Fossam pedum XX directis lateribus duxit, ut eius solum tantumdem pateret, quantum summa labra distabant.

die Gedanken sehr folgerichtig nach der gewöhnlichen Lesart stehen; 3.) weil exigue eher missverstanden werden konnte, als exiguum. Dagegen drängt sich uns eine Vermuth. auf, dass es urspr. heissen konnte: frumentum ratione inita exigi dierum XXX. sed paullo etiam longius tolerari posse parcendo. Exigere nämlich heisst: aufbringen, u. ist ein sehr gewöhnl. Ausdr. z. B. tributa, vectigalia, operam Cfr. Ernesti in Clay. Cic. Nämlich in viel. Codd. fehlt se habere u. fru-

nesti in Clay. Cic. Nämlich in viel. Codd. sehlt se habere u. frumentum, u. tolerari geben 1: Codd. u. viele ält. Editt.

compulsa copia] Seltner statt: coacta od. adacta. Ob. VII, 17.

paullatim] D. i. per intervalla singulorum dierum; das Gegentheil geschah in der Regel. Liv. XLIII, 1. med. triginta dierum frumentum militi datum. ibid. c. 19. init. frumento complurium dierum sumpto. Vergl. ob. I, 16. — Sensim heisst: still u. unvermerkt, so dasa man es kaum merkt. Liv. IV, 1. in. mentio primo sensim illeta a tribunia.

illata a tribunis.

illata a tribunis.

Cap. LXXII. Directis lateribus | Directus bezeichnet gradlinicht, sowohl horizontal, wie ob. VII, 23. IV, 17. directa materia, als auch perpendiculär. Cic. N. D. I, 25, 69. ait (Epicurus) atomum, quum pondere et gravitate directo deorsus feratur, declinare paullulum. So wie die Lateiner altitudo für Höhe und Tiefe gebrauchen, bei fossa pedum XX, oft unbestimmt lassen, ob Breite oder Tiefe, (ob. II, 5.) so ist directus als mathemat. Begriff zu constituiren, ob senkrecht oder wassach. Die Sache bleibt directhe. Daher dürfte wohl nur derecta Wagerecht. Die Sache bleibt dieselbe. Daher dürfte wohl nur derect a wagerecht. Die Sacne bieint dieselbe. Daner durite wom nur derectus zu eetzen seyn, wann vom Holze selbst oder Pfeilern u. dergl. die Rede ist, die hinabgelassen worden; directus aber überall da stehen bleiben, wo der abstrakte Begriff grade, schnurgrade, tout droit, bezeichnet werden soll. Vergl. dageg. den Index zu Mor. Oberl. s. h. v. summa labra] Theile des Körpers übergetragen auf die Beschaften der Schnurgrade der Schnurgrade der Schnurgrade des Körpers übergetragen auf die Beschaften der Schnurgrade des Körpers übergetragen auf die Beschaften der Schnurgrade der Schnungrade der Schnurgrade der Schnurgrade der Schnurgrade der Schnungrade der Schnurgrade der Schnurgrade der Schnurgrade der Schnungrade der Schnurgrade der Schnurgrade der Schnungrade der Schnungrade der Schnurgrade der Schnurgrade der Schnurgrade der Schnur

fenheit des Bodens; siehe oben ingum und dorsum c. 44. Labrum bezeichnet den aussersten Rand, marginem extremum, oram summam, eines Flusses, Sees, Teiches u. a. w. nach einem leicht zu erklärenden Bilde. Plin. Epp. V, 6, 20. Inter has (platanos) marmoreo labro aqua exundat; (Fontaine u. Bassin) denn es heiset: circumiectas platanos - leni adspergine fovet. Liv. XXXVII, 57. extr. extra duatque aggeris, qui adscensum hostium tardarent; et tures toto opere circumdedit, quae pedes LXXX inter edistarent.

CAP. LXXIII. Erat codem tempore et materiari et frumentari et tantas munitiones fieri necesse, deminuta nostris copiis, quae longius ab castris progredichantur: ac nonnunquam opera nostra Galli tentare atque erap-

figere cervos. Nach Servins nannte man so die gabelförmigen Stagen zur Unterstützung der Feldhütten, auf denen diese ruhten; wie sie noch jetzt gebraucht werden. Der längere oder kürzere Schaft theilt sich oben, von Natur nämlich, in die Gestalt eines V. Diese Erklärung giebt Varro de L. I., 24. Frontin. I, 5, 2. Vallum cervalis et alio genere materiae constructum incendit. Ueber die Form also ist kein Zweifel; aber wohl künnte man fragen: ob diese cervi rohe Stangen, oder künstlich gezimmert waren? Wahrscheinlich meist erstere; diese folgt aus der Verschanzungsmanier der Bömet überhaupt, so wie aus einzelnen Stellen, z. B. Liv. 44, 11. Sil. lish. X, 414. Tibull. IV, 1, 84. — Diese Cervi konnten auch die Gatel dreizackig, vielzackig haben, nicht bloße zweizackig; und wurden an unsrer Stelle ad commissuras pluteorum atque aggeris besestigt, d. is da, wo die genannte starke Breterwand (lorica) auf dem Wall aufgesetzt war, da ragten jene Gabeln und zwar hoch und weit hervor; erschwerten also das Erklettern. Die Aeste nämlich, welche die Gabel bildeten, waren nicht kurz abgehauen, sondern lange und stark. Dass plutei hier, wie ob. 41. mit lorica eine und dieselbe Sache bezeichnen, hat Vossius klar bewiesen.

Cap. LXXIII. Eodem tempore] Caesar sagt auch uno, ed. me et eodem tempore. Ob. I, 22. uno tempore — impetus ît. II, 5 uno tempore confligendum. II, 19, paene uno tempore, 20. cmnis ano tempore agenda. 111, 14. omnis usus navium uno tempore (ereptus) Drakenb. 2u Liv. I, 51. Bei unus findet sich oft als Gegensatz eine Mehrheit; 2, B. Justin XXVII, 2. ne cum duobus uno tempore dimcaret. Liv. XLV, 51. ut uno die in omnes perveniretur. — B. C. III, 53. ita uno die sex proeliis factis. Auch hier fand sich in eingen Ausgab. uno; wofür Oud. eodem nach MSS. aufuahm. So B. C. III, 50. haec eodem fere tempore Caesar et Pompeius cognoccui. C. 36. eodem tempore Domitius in Macedoniam venit et nunciaum est etc. 52. eodem tempore, duobus praeteres locis pugnatum est. — Za beachten, dass eodem tempore, wenn nicht als Gegensatz zwei oder mehrere gleichzeitige Begebenheiten aufgeführt werden, nur heimtium dieselbe Zeit; eben so iisdem temporibus. 2. B. B. C. III, 100. 101. Unt. VII, 84. uno tempore omnibus locis etc. ob. c. 67. uns emnibus in partibus.

necesse Weil diess Wort in 1. Cod. fehlte, war Oud. nicht abgeneigt, dasselbe wegzulassen, was sich mit dem Sprachgebrauche an sich wohl vertragen würde; denn viele Beispiele zeigen, dass est wie das griech. Reori, auch kori — wie ein Impersonale gebraucht wird, für man kann, es geschieht, dass etc. licet, par est. Virg. Acn. Vi. 596. Nec. non et Tityon, terrae omniparentis alumnum cernere etcl. Vergl. hierüber Ruhnk. zu Terent. Heaut. I. 2, 18. Misserum quen minus credere est? Allein dieser Sprachgebrauch gehört den Dichtern und höchstens graecisirenden Spätern. Vechner. Hellendlex. p. 3.5.

ptionem ex oppido pluribus portis summa vi facere cona-Quare ad haec rursus opera addendum Caesar putavit, quo minore numero militum munitiones defendi Itaque trancis arborum aut admodum firmis ramis abscisis atque horum delibratis ac praeacutis cacuminibus, perpetuae fossae, quinos pedes altae, ducebanur. Huc illi stipites demissi et ab infimo revincti, ne trevelli possent, ab ramis eminebant. Quini erant ordi-

truncis arborum — abscisis] In viel. Editt. haud admodum, so wie der Metaphr. ασθενεστέρας κλάδους αποτεμών. Diess gabs die Construkt. abscidere ramos truncis, d. i. truncorum. Dagegen streitet einmal die Wortstellung; denn wir erwarten dann das Haupt-subjekt vorangestellt; sodann die Wahrscheinlichkeit der Sache; denn nicht blofs Stämme, ohnehln nicht etarke, soud. auch Aeste waren zu dem Behuse himreichend. Ferner kann haud nach unsrer Ansicht gar nicht stehen; deun es ist relativer Natur, d. i. stets in Verbind. mit etwas Fruhern zu gebrauchen, u. demnach nicht absolut negirend, sond. mehr bedingt durch Nebendinge, d. i. durch Früheres oder Polgendes. S. unt. zu c. 77. üb. nequaquam. Horum beziehe man auf Beide: trunes u. rami; delibrare eigentl. cortice nudare, abschälen, ist hier mehr: ausästen, d. i. die kleinern Weichern Aest-chen u. Blätter abhacken, damit das Ganze struppiger u. stachlichter Demnach bedarf es weder nach der Mehrzahl der Codd, noch wegen der Sache der Lesart: dolabratis, indem nicht sowohl das Instrument, als die Sache bezeichnet werden soll. - Uebrigens findet die ewige Verwirrung mit abscisus und absciseus auch hier/ Statt; man kann sieh trotz dem in die Weisung nicht fügen, die Ernest in Glosser. Liv. s. b. v. gab: optimum factu fuerit, qua hier scribendi ratione uti semel cooperis, cam ubique servare. Es muss schlechterdings abscisus heissen. Vergl. ob. VI, 29.

praeacutis — fossae ducebantur] Als Particip: zugespitzt. So unt. c. 73. u. oft. han lernt aus dieser Stelle, was eigentl. sogeuannte

unt. c. 75. a. oft. han fernt aus dieser Stelle, was eigentis sogenannte Ablativi consequentiae; d. i. solche absolut gesetzte Ablativi, welche das Antecedene des Consequens angeben. Dieses Consequens aber nicht blese gedacht als logisch od. mathematisch nothwendig, sond. nur als historisch bedingt; also ein zufälliger u. willkürlicher Causalaexus. Eret traf Caes. jene Anstalten, dann zog er die Greben. stipiteel Stipes vom griech. στύπος, i. e. το πρίμνον της αμπίλον, such καν δένδρον σκληφόν και στερεύν, nach dem. Etymol. Magn. Nach

Seet sur Strogor oxingor xai otequer, hach dem Etymol. Magn. Nach Bestus wäre stipes: fustis terrae defixus. Vorzüglich wohl ein kurzer, ander, starker Pfahl; denn Curt. IX, 5, 4. nennt den Stamm eines alten Baums stipitem spatiosum. Sudes war nach einem Scholissten palus acutus und wahrscheinlich länger, wie unsre Stangen, z. B. Hopfenstangen. Denn selbst Cicero verbindet truncus mit slipes. Orat in Pison. c. 9. Consulem requiro — qui tanquam truncus atque stipes, si stetisset modo, posset sustinere titulum consulatus. Die stipules waren starks. Raumäste oder innes Stämme die sudes waren pites waren starke Baumäste oder junge Stämme, die sudes waren gezimmert oder aus einem Klotze geschnitten. B. C. I, 27. fossas transversas viis praeducit atque ibi sudes stipitesque praeacutos defigit. Ueber audes vergl, Corte zu Sall, Catil. c. 56, 3.

ab ramie eminebunt] Dass ist von der obern Seite, wo zwar die

ferreis hamis infixis, totae in terram infodiebantur, mediocribusque intermissis spatiis, omnibus locis disserebantur, quos stimulos nominabant.

CAP. LXXIV. His rebus perfectis, regiones secutas quam potuit aequissimas pro loci natura, XIV milia passuum complexus, pares eiusdem generis munitiones, diversas ab his, contra exteriorem hostem perfecit, ut ne magna quidem multitudine, si ita accidat eius discessa, munitionum praesidia circumfundi possent: neu cum periculo ex castris egredi cogantur, dierum XXX pabulum frumentumque habere omnes convectum iubet.

deinde nudato animadvertunt, hamos insess telo; nec aliter id sie pernicie corporis extrshi posse, quam ut secando vulnus augereu. Ovid. Met. XI, 342. curvos dedit unguibus hamos. Man bedieut sich ihrer auch in der Chirurgie, wie Cels. de Medic. VII, 7, 15. sunt, — qui — cutem inciderent, diductisque per retusos hamos oni, insererent linamenta. Bei den Franzosen: eles chausse - trapes. E. Afric. c. 31. still caeci. Also denke man sich 1 Fuss lange Stäbe oben mit eisernen Haken, gleich Angelhaken versehen; oder was and den Worten richtiger zu folgen scheint, kleine Stäbe, gleich einem Harken oder sogen. Rechen, ähnlich einem Kamme od. einer Hechel, wie sie in manchen Gegenden mit einfacher Reihe üblich sind. Diec waren nicht nur gefährlicher, sondern auch ferreis hamis infixis deutet darauf hin.

infixis] Viele MSS. u. Editt. infixae. Ondend. infixis, weil die eisernen Haken an den hölzernen Stäben, taleis, beseutigt warm, nicht diese an ienen.

nicht diese an jenen.

Cap. LXXIV. Pares einsdem generis] Grade kein tadelnswerter
Pleonasmus: denn manche sind einsdem generis, nach Qualität, aber
nicht pares, nach der Quantität. Also gleichartig in der Form, und
gleich viel und stark.

diversas] D. i. a parte aversa; die erstern Verschanzungen wren e regione hostium (Vereingetorigis); allein nach a, 71. war die Reiterei von Vereing. detachlit worden, um so viele als möglich volihren Landsleuten aufzubieten. Diese sind es, deren plötzlichen Ueberfall Caesar zu verhindern suchte; wie unt. c. 76. extr. sacipit proskio beweiset.

neu] Die Mehrz. der Codd. hat auf. Wir zweiseln nicht des diess gerechtsetigt werden künnte, u. zwar wegen der in us ne-quidem enthaltnen (stärkern) Negation, nach welcher aus in dem coordiniten negativen Satze ganz in der Ordnung wäre. Ob. e. 72. Zumpt. 337. Wegen us ne vergt. Ramsborn §. 182. — Allein wenn vir andre Stellen betrachten, wo us u. neu sich gegenseitig ausehmen ob. II, 21. usi memoriam retinerent, neu perturbarentur; od. B. C. III, 92. us Gaesaris impetum exciperent, neue se loco movement; ob. Liv. XXIX, 2, 13. wo dasselbe; so lassen wir die Sache, wie sie ist; ob uns schon aus logisch u. dem Facto gemäs richtiger erscheini; denn es sind 2 wirklich perschiedene Fätle. Wir sind aber über die Autorität der Codd. hier nicht ganz sicher belehrt.

cogantur] Mau las sonst in den Ausg. coggraphur; was sich

CAP. LXXV. Dum bace ad Alesiam geruntur, Galli, concilio principum indicto, non omnes, qui arma ferre possent, ut censuit Vercingetorix, convocandos statuunt, sed certum numerum cuique civitati imperandum; ne, tanta multitudine confusa, nec moderari, nec discernere suos, nec frumenti rationem habere possent. rant 1.) Aeduis atque eorum clientibus, Segusianis, Ambivaretis, Aulercis Brannovicibus, [Brannoviis,] milia XXXV; 2.) parem numerum Arvernis, adiunctis Eleutheris Cadurcis, Gabalis, Velaunis, qui sub imperio Arvernorum esse consucrunt; 3.) Senonibus, Sequanis, Biturigibus, Santonis, Rutenis, Carnutibus duodena milia; 4.) Bellovacis X; totidem Lemovicibus; 5.) octona Pictonibus et Turonis et Parisiis et Helviis; 6.) Suessionibus, Ambianis, Mediomatricis, Petrocoriis, Nerviis, Morinis, Nitiobrigibus quina milia; 7.) Aulercis Cenomanis totidem; Atrebatibus IV; 8.) Bellocassis, Lexoviis, Auler-

mit dem Praes. histor. iubet wohl vereinbaren liess. Ob. IV, 11. Caesar ad praefectos — mittit, qui nunciarent. Nep. Milt. 4, 4. domi' creant decem praetores, qui exercitui praeessent. Vergl. Zumpt §, 501. Die meisten Codd. haben cogatur; Oud. zog cogantur vor, was nur in 1 Cod. sich fand, aber dem Zusammenhange offenbar angemeasuer ist, zumal da von der pabulatio u. frumentatio die Rede ist, die wohl den Gemeinen, nicht dem Feldherra zusteht.

ist, zumal da von der pabulatio u. frumentatio die Rede ist, die wohl den Gemeinen, nicht dem Feldherrn zusteht.

Cap. LXXV. Frumenti] So die gewöhnliche, ja fast gewähltere Lesart statt frumentandi, welches von Oud. nach dem Vorgauge 2 Codd. mit obiger vertauscht wurde. Frumentandi scheint eher Erklärung von frumenti. So unt VIII, 34. Der Ausdruck rationem habere scheint zu frumentandi nicht zu passen; man vergl. IV, 9. prac-

dandi frumentandique cames. Ibid. c. 12. 16.

Ambivaretis] Die ältesten Ausgaben und die Codd. haben Ambluaretis oder Ambruaretis. Auf Reicharde Charte heissen sie, wie hier, Ambivareti und sind Nachbarn der Ambarri. — Brannoviis acheint aus dem vorhergebenden lautverwandten Worte entstanden. — Velaunis bei Strabo Ovellaüot, hei Ptolemäus, wie hier. Eben so auf R. Charte. Bei Armoricae hat der griech. Metaphr. τριάκοντά τ ούσαις zu πόλεοι gesetzt, offenbar, weil in seinem MS. die Zahl XXX stand, denn die gewühnliche Lesart war Rauracis et Boiis XXX. stand, denn die gewühnliche Lesart war Rauracis et Boiis XXX. stand, denn die gewühnliche Lesart war Rauracis et Boiis XXX. stand, denn deinige ältere Ausgaben hatten statt XXX, bina. Vielleicht gehörte XXX zu Armoricis. Um die Gesammtzahl unten c. 76. berauszubringen, mussten die Distributivashlen wohl von den Gardinalzahlen geschieden werden. Diess Verdienst erwarb sich Glareanus, der adh. 1. bezeugt: anxis cura et summa adhibita diligentis, inspectis exemplaribus, numerum magna ex parte restituisse confidinus. Zur leichtern. Uebersicht dient die Interpunktion und die beigesetzten Zahlzeichen

cis Eburonibus terna; 9.) Rauracis et Boiis bina; 10.) universis civitatibus, quae Oceanum attingunt quaeque eorum consuetudine Armoricae appellantur, (quo sunt is numero Curiosolites, Rhedones, Ambibari, Caletes, Osismii. Lemovices, Veneti, Unelli) sex. Ex his Bellovaci suum numerum non contulerunt, quod se suo nomine atque arbitrio cum Romanis bellum gesturos dicerent, neque cuiusquam imperio obtemperaturos: rogati tamen ab Commio, pro ejus hospitio bina milia miserunt.

, CAP. LXXVI. Huius opera Commii, ita ut antea demonstravimus, fideli atque utili superioribus annis erat usus in Britannia Caesar: quibus ille pro meritis civitatem eius immunem esse iusserat, jura legesque reddiderat atque ipsi Morinos attribuerat. Tanta tames universae Galliae consensio fuit libertatis vindicandae et pristinae belli laudis recuperandae, ut neque beneficiis, neque amicitiae memoria moverentur; omnesque et asimo et opibus in id bellum incumberent, coactis equitum

pro ejus hospitio] Ob. I, 2. p. 10. Indem das Ferhältnifs da Bellovacen zu Commius angegeben wird, liegt mittelbar darin da Beweggrund.

Cap. LXXVI. Huius opera Commii — und quibus ille pro mevilis sind bei Caesar so oft vorkommende Construktionen.

rilis sind bei Caesar so oft vorkommende Construktionen, immunem] I. e. liberaverat civitatem a vectigalibus publicis ceterisque muneribus praestandis. Cic. de leg. agr. III, 2. extr. Praedia — immunia conmodiore conditione sint, quan illa, quae pensitant. Man construirt immunia als synon, von expers mit dem Genitiv, besonders Dichter, z. B. Virg. Aen. XII, 553, adspicit urbem immunes tanti belli. Auch Prossisten, Vellei. II, 7, 2. iuvenia — immunis delictorum paternorum. Auch mit dem Ablativ; id. II, 55, 2. M. Cao — omnibus humanis vitiis immunis. Liv. I, 43 una centuria facta est. immunis militarium. Auch est. immunis militarium. Auch est, immunis militia: und VII, 7. immunis oporum militarium. Auch

mit a, wie orbus, liber, vacuus etc.

jura legesque reddiderat] D. i. er hatte ihnen ihre eigenthumliche, nationale Versassung gelassen. Liv. IX, 43, 25. Hernicotom
tribus populis, quia maluerunt quam civitatem, suae leges reddius. Das, Duker.

attribuerat] Ein nicht seltner Ausdruck, der hier aber im jurit. Sinne steht für assignare, d. i. förmlich übergeben zum Eigentham u. Besitz. Demnach wurden die Morini, wenn sie vorher selbsteintig gewesen, jetzt Untergebne u. Abhangige. So liese sich der mederne Begriff mediatisiren latein. bezeichnen.
consensio libertatis etc.] Der Geniuv. Objecti mit eben so viel

Preiheit als Eleganz hier gesetat; denn consensio ist gleich dem in quo omnes consensere consilium libertatis vindicandae. Analog ist Sall. Cat. 7, 6, Gloriae maximum certamen inter ipsos erat.

VIII milibus, et peditam circiter CCXL. Haec in Acduorum finibus recensebantur numerusque inibatur: praefecti constituebantur: Commio Atrebati, Virdumaro et Eporedorigi, Aeduis, Vergasillauno Arverno, consobrino Vercingetorigis, summa imperii transditur. His delecti ex civitatibus attribuuntur, quorum consilio bellum ad-Omnes alacres et fiduciae pleni ad Aleministraretur. siam proficiscuntur: neque erat omnium quisquam, qui adspectum modo tantae multitudinis sustineri posse arbitraretur; praeserlim ancipiti proelio, quum ex oppido eruptione pugnaretur, foris tantae copiae equitatus peditatusque cernerentur.

CAP. LXXVII. At ii, qui Alesiae obsidebantur, praeterita die, qua suorum auxilia exspectaverant, consumto

recensebantur] Stehender Ansdruck für: Musterung, Heerschau. Liv. II, 39. Aber wohl verstanden im Röm. Sinne, wo es zunächst Zählung der Köpse u. bei Bürgern Abschätzung des Vermögens galt. Man sagte auch: recensum agere. Suet. Caes. 41. Recensum populi nec more nec loco solito — egit. — Der Beisatz: numerusque inibatur d. i. numerabantur ist also keineswegs tantologisch od. pleonastisch; denn er bezeichnet nur das numerische Verhältniss, jene recensio besteht sich auf das Materiale u. Formale zugleich, denn nie war sie ohne nota. Liv. XLIII, 16. in equitibus recensendis tristie admodum comm atque aspera censura fuit. - Curt. III, 1, 22. Ad urbem Ancyram ventum erat, ubi numero copiarum inito, Paphlagoniam

delecti ex civitatibus quorum etc.] Nicht so wohl unser: Depu-tirte, als Commissäre, Bevollmächtigte, wie einst die Mitglieder des Convents in Frankr. sieh bei dem Heere befanden.

neque erat omnium] Sc. Gallo Geiste und in der Person der Römer. Sc. Gallorum; diese urtheilten hier im

adepectum — sustineri] Adspectus ist der Anblick subjektiv d. i. relativ bezogen auf das Subjekt, das wirklich einen Gegenstand anschaut; conspectus der Anblick objektiv u. absolut. In conspecanschaut; conspectus der Anblick objektiv u. absolut. In conspectum venire ist: Jemandem vors Gesicht, d. i. in dessen Gesichtskreis
kommen, wobei man dahin gestellt seyn lässt, ob u. wie lange Jemand
den Gegenst. ansicht u. betrachtet Aber ein längeres Verweilen des
Auges auf dem Gegenst. ist adspectus u. adspicere. Nep. Timol. 1, 5.
neque adspexit (mater filium) quin eum fratricidam compellaret.
ancipiti proelio] Erklärt sich hier selbst, durch eine Art von
Epexegesis. Vergl. ob. 1, 26.
Cap. LXXVII. Praeterita die] D. 1. quum dies praeteriisest.
Mehrere Participia Perfect. Pass. von Verbis neutris haben eine mediale
od. ebenfalls intrassitive aktive Bedaumne, nach der Analogie der

od. ebenfalls intrassitive aktive Bedeutung, nach der Analogie der Deponentia. So Virgil. Aen. VIII, 560. praeteriti anni. So interitus i. e. δ ἀναιφεθείς; οδίται = δ τωθνεύς; juratus i. e. δ ἀμόσας. Cír. Priscian. p. 464. Ruddimann I. p. 300.

omni framento, inscii, quid in Aeduis gereratur, concilio coacto de exitu fortunarum suarum consultabant. quos variis dictis sententiis, quarum pars deditionem, pars, dum vires suppeterent, eruptionem censebant, nos praetereunda videtar oratio Critognati, propter eius siagularem ac nefariam crudelitatem. Hic summo in Arvernis ortus loco et magnae habitus auctoritatis, Nihil, inquit, de eorum sententia dicturus sum, qui turpissiman servitutem deditionis nomine appellant; neque hos haberdos civium loco, neque ad concilium adhibendos censeo. Cum iis mihi res sit, qui eruptionem probant: quorum in consilio, omnium vestrum consensu, pristimae residere virtutis memoria videtur. Animi est ista mollities, non virtus, inopiam paullisper ferre non posse. Qui se ultro morti offerant, facilius reperiuntur, quam qui dolorem pa-

cum iis mihi res sit] Res statt causea, negotium; 2. B. Cic. 2d Div. XIII, 26, 7. pergratum feceris, si qui difficiliores erunt, ut rem Romen reieceris. Liv. XXII, 12, 5, qued cum cum senators res sui, Romen reieceris. Liv. XXII, 12, 5, qued cum dues handquaquam Flaminio — simili, futura sibi res esset. Terent. Phorm. I, 3, 19, qued si tibi res cum so lenone sit. — Anch sagle man rem habes cum aliq. (Vergl. Ruhuk. zu Terent. Eun. I, 2, 39.) sa cinem verschiednen Sinne.

animi est ista mollities] Mit besonderm Nachdrucke,! Suet Cee. 82. init. ista quidem vis est. Liv. IV, 4. m. patriciorum ista libidi est. Ueber iste siehe ob. III, 11. Zu beachten die von Laurent. Valls eat. Ueber iste siehe ob. III, 11. Zu beachten die von Laurent. Falli gemachte Bemerkung, dass iste sich gern mit der zweiten Pensa des Verbi verbindet, hic mit der ersten, ille mit der dritten. Ck. ad Div. V, 2, 13. primum hoc velim existimes, animum mihi stum tuum vehementer probari. II, 11. in. ista vestra oratoria k. verba. XIV, 1. in. me miserum, te ista virtute, fide — in tantas arumanas propter me incidisae. In mehrern MSS. las man molestia, wahrachenlich entstanden aus mollitia. Ter Eun. II, 1, 16. Eineinsche horse est mollities avimi. Nimie mihi indulgen. Der Grieche: hercle haec est mollities animi. Nimis mihi indulgeo. Der Grieche: τὸ μέν χάρ οὐ δύνασθαι όλίγον χρόνον ένδιαν ύποφέρια, τοῦτο θυροί έστο μαλακότης, άλλ' οὐκ άλκη.

paullisper] D. i. so ein wenig; cum despectu. Aehnliche Formen: parumper, tantisper, aliquantisper gaux dem Griech. Beste analog, haben einige Verwandtschaft mit unserm: drum u. dran, ed. wenn's drauf ankommt, d. i. höchstens. In dieser enclitics liegt sher keineswegs der Begriff der Dauer; sond. eher dem suot gemäl, so-ser: bei Lichte bytrachtes! Folglich: versteekte Ironie; u. so verschieden von paullalum.

qui se ultro morti offerant etc.] Eine übersus krastvolle, wahrt, suf psychologische Ersahrung gegründete Sentenz! Ost angewandt, am die scheinbare Stärke in der ohnmächtigen Schwäche des Selbstmorti in ihrer Nichtigkeit darzustellen! Curt. V, 9, 6. Fortium virorum ch

tienter ferant. Atque ego hanc sententiam probarem (nam apud me tantum dignitus potest), si nullam praeterquam vitae nostrae iacturam fieri viderem; sed in consilio capiendo omnem Galliam respiciamus, quam ad. nostrum auxilium concitavimus, Quid, hominum milibus LXXX uno loco interfectis, propinquis consanguineisque nostria animi fore existimatis, si paene in ipais cadaveribus proelio decertere cogentur? Nolite hos vestro auxilio exspoliare, qui vestrae salutis caussa suum periculum

magis mortem contemnere, quam odisse vitam. Saepe taedio laboris ad vilitatem sui compelluntur ignavi: at virtus nibil inexpertum omittit. Itaque ultimum omnium mors est, ad quam non pigre iye satia est. Senec. Ep. 111, 24. Muret. Var. Lect. IV, 2. Dieser citirt solgendes Distichon aus Martial:

Rebus in adversis facile est contemnere vitam; Portiter ille facit, qui miser esse potest.

dignitas] Ist hier: Autorität der Personen, welche jenem Auspruch gethan, jenem Vorschlag gemacht hatten; sententiarum ac personarum gravitas atque anctoritas. Es liegt in dem Begrifte von dignitas, d. i. Werth, Würdigkeit, Inbegriff aller löblichen bürgerl. und moral. Eigenschaften eines Menschen, so dass diess Wort nicht nur vieldentig, sondern auch selbst oft gleichbedeutend ist mit unserm : vieldentig, sondern auch selbst oft gleichbadeutend ist mit unserm; die Person oder Persönlichkeit; wie viele Stellen in Cicero's Briefen belegen; z. B. 1X, 9. 9. quaecunque de tua dignitate ab imperatore eront impetranda, qua est humanitate Caesar, facillimum erit ab eo tibi ipsi impetrare. — Unter andern Umständen auch de salute tua. Ibid. VI, 14, 3. Vergl. ob. IV, 17. Statt tantum las man sonst all-gemein multum. Beide Wörter auch sonst verwechselt. S. Heinsins zu Ovid. Fast. V, 693. Auch fehlt in viel. Codd. nam. Indess der Met. cogodrov 709, u. andrer Seits der Zusammenh, sprechen für nam u. tantum; letzteres ist specieller u. subjektiver, als multum.

u. tantum; letzteres ist specieller u. subjektiver, als multum.

Galliam respiciamus] Ob. Il, 24. ist respicere erläutert: der Mensch, der eeinen Vortheil vor Angen hat, (sub oculis habet, prospectat) echaut zurück auf die, denen er Achtung oder Verbindlichkeit sehuldig ist; wie wir: Rücksicht nehmen. Rationem habere heisst immer nur: in Anschlag bringen oder auch das Wichtigere oder minder Wichtigere berücksichtigen. Dieses ist Folge des Gesetzes oder der Klugheit; jenes respicere der Moral und Pietät. Ueber rationem habere Beisp. bei Corte zu Cic. ad Div. VI, 6, 8.

Quid, hominum etc.] In mehrern bewährten Codd. Bongars. 1.

Leid. I. u. a. steht Quid in. Dähne vermuthet: enim. Nicht unwahrscheinlich; der Metaphr. vieu yag Gupor etc. Aehnliche Verbindung oft. Cic. Off. III, 13, 55. Quid est enim aliud etc. Das. Gernhard. Davon ganz verschieden die Fragfornuel: quid enim? die eine starkere, heftigere Aufregung bezeichnet. Cic. Fin. II, 19. und absolut steht. Liv. XX, 9. extr. Quid enim? negat se eam multitudine venime ad iautum meam? Das. Drakenb. Auf solches quid enim? folgt jedesmal eine Frage. S. Görenz zu Fin. IV, 25, 69, p. 508. folgt jedesmal eine Frage. S. Görenz zu Fin. IV, 25, 69, p. 508. — Quid nuna — mihi animi sit; segt Cic. Dejot. c. 2.

runt. Quod si ea, quae in longinquis nationibus gerutur, ignoratis; respicite finitimum Galliam, quae in provinciam redacta, iure et legibus commutatis, securibus subiecta, perpetua premitur servitute.

CAP. LXXVIII. Sententiis dictis constituunt, ut qui valitudine aut aetate inutilea sunt bello, oppido excedantatque omnia prius experiantur, quam ad Critogua sententiam descendant: illo tamen potius utendum comilio, si res cogat atque auxilia morentur, quam aut deditionis aut patis subeundam conditionem. Mandubii, qui eos oppido receperant, cum liberis atque uxoribus eximeoguntur. Hi, quum ad munitiones Romanorum accessissent, flentes omnibus precibus orabant, ut se, in se-

III, 67. seita pleb. iniuncta Pstribus. V, 2. 4. laborem novum iniung. VI, 6. Tac. Agr. 13. iniuncta imperii muners. Auch imponers in des. Sinne. Plin. Epp. VII, 6. extr. Dies ille aut securitatem et otium dabi, aut intermiseum laborem renovata sollicitudine iniunget. Paneg. C. Sinit. Operae pretium est referre, quod tarmentum tibi iniunzeria, u quid amico negares. — Diese ganza Rede ist Muster eines numerius, und in der Einfachheit der Darstellung kunstvollen Periodenbans; wie fast jeder Röm. Schriftsteller, auch der aphorist. oft worthage Tacitus, sobeld der oratorische Styl dem historischen folgt, ein gim andrer zu seyn scheint. Statt aeternam servitut. usgte Tacit. Ass. III, 26. provenere dominationes multosque apud populos aeterum mansere.

securibus subiecta] Secures und sirgus Sinnbild der Liktore, beide vereint in den fasces; doch liessen seit den Zeiten des Valerius Publicola die Coss, die Beile nur ausserhalb der Sudi durch die Liktoren vor sich hertragen; in Rom wurden sie aus der fasces herausgenommen. Liv. XXIV. 9, in. Das. Glaren. und Sigen.

fasces herausgenommen. Liv. XXIV, 9. in. Das. Glareau. und Sigon.
Cap. LKXVIII. Qui — aetate inutiles sunt] Richt sint, wie is
einigen Editt. Ea ist der einfache Prädikats – oder Appositionust,
das Griech. zove örrue; aber nicht der problematisch oder hypotkrisch gedachte Beisstz: die etwa untauglich seyn möchten od. wire;
d. i. die etwa untauglichen. Vergl. ob. IV, 34. und zu Sall. Ci19, 4. Ob. V, 10. ut eos qui fugerant, persequerentur.
experiantur] Aus Nachlässigkeit der Abschreiber in mehren
Codd. expediantur, obschon der Ausdruck omnia experiri bei Caesu
fast etchend ist. Siehe. ob. II, 20. Terent. Eun. IV, 7, 19. omnia print
experiri, quam armis, sapientem decet. Liv. XLII, 43. init. quum experienda omnia ad ultimum — censuisset. D. i. so viel, als: onnia
ultima pati. Ihid. XXXVII, 54. init. Id. III, 2, fin, ultima audor

experiantur] Aus Nachlässigkeit der Abschreiber in mehrts Codd. expediantur, obschou der Ausdruck omnia experiri bei Csess sats etehend ist. Siehe. ob. II, 20. Terent. Eun. IV, 7, 19. omnia pris experiri, quam armis, sapientem decet. Liv. XLII, 43. init. quum arperienda omnia ad ultimum — censuisset. D. i. so viel, als: omnia ultima pati. Ihid. XXXVII, 54. init. Id. III, 2, fin. ultima audet et experiri. Vergl. Corte zu Cat. 26. extr. Eben so wenig halbir ist a — sontentia discedant, sowohl dem Zusammenhange usch, ab wenn man Caesara beliebteu Ausdruck descendere ad aliq. bedeatt. Vergl ob. VII, 32. Descendere heisst immer: sich bequemen, sich wider Willen in die Umstände fügen. Vergl. ob. VII, 32. über descendere.

vitutem receptos, cibo invarent. At Caesar, dispositis in vallo custodiis, recipi prohibebat.

CAP. LXXIX. Interea Commius et reliqui duces, quibus summa imperii permissa erat, cum omnibus copiis ad Alesiam perveniunt, et colle exteriore occupato, non longius M passibus ab nostris munitionibus considunt. Postero die equitatu ex castris educto, omnem eam planitiem, quam in longitudinem III milia passuum patere demonstravimus, complent pedestresque copias paullum ab eo loco abditas in locis superioribus constituunt. Erat ex oppido Alesia despectus in campum. Concurritur, his auxiliis visis; fit gratulatio inter eos atque omnium animi ad laetitiam excitantur. Itaque productis copiis ante oppidum considunt et proximam fossam cratibus integunt atque aggere explent, seque ad eruptionem atque omnes casus comparant.

CAP. LXXX. Caesar, omni exercitu ad utrumque partem munitionis disposito, ut, si usus veniat, suum

omnibus precibus] Davon ob. c. 28.

Cap. LXXIX. Commius et reliqui] Mehrzahl der MSS, und ält. Editt. reliquique. Letzteres billigt Dähne ad h. l. Wir haben zwei Gründe, bei et zu verharren, wozu noch die leichte Verwechsl. von qui und que kommt. Der Wohlklang, uo wie die additionelle Bedeut von et, die hier fast gleich dem ac, d. l. Commius eben so wohl als etc. bestimmen vorzüglich.

abditas] Mehrere Codd. hatten additas, 1 Cod. auch adductas, nach einer gewöhnlichen Verwirrung, wovon außer Liv. II, 45, 7. auch Sall. Cat. 50, 4. und lustin. II, 12, 16. Beispiele. Nach Oud. soll es hier heissen seiunctas, abstractas ab eo loco, wie Tibull. II, 1, 89.

Dennoch seheint diese Bedeutung bei Caesar etwas gekünstelt, nad

abditas] Mehrere Codd, hatten additas, 1 Cod. such adductas, nach einer gewöhnlichen Verwirrung, wovon außer Liv. II, 45, 7. such Sall. Cat. 50, 4. und lustin. II, 12, 16. Beispiele. Nach Ond. soll es hier heissen seiunctas, abstractas ab eo loco, wie Tibull. II, 1, 89. — Dennoch scheint diese Bedeutung bei Caesar etwas gekünstelt, und die gewöhnliche: a conspectu adversariorum paulto remotiores, ita ut numerus copiarum non adeo recenseri ac discerni posset — auch hier 2n geltea. Sie zogen sich ein wenig zurück, und stellten sich dann suf. So oft se abdere; z. B. Cic. ad Div. IX, 9, 6. si — ille se abdierit in classem; ad Div. VIII, 53. extr. totum se in literas abdere. Die Construktion von abditus mit dem Ablativ oder mit in und dem Ablat. oder Accusativ, z. B. oben VI, 5. abdere se in Menapios; sogar mit dem Dativ, wie Vellei. II, 92. abditus carceri cum consciis faccinoris, verdient Beachtung. Vergl. Burmann zu Vellei. a. a. O. p. 1091.

se — comparent] Hier zum ersten Male bei Caesar: sich zu etwas fertig machen, anschicken. Cic. N. D. III, 8, in. §. 19. quum me ad respondendum compararim. Liv. XXVIII, 35. in. Ab hac oratione dimissos ad iter se comparare in diem posterum inbet.

tione dimissos ad iter se comparare in diem posterum inbet.

Cap. LXXX. Si usus veniat] Mit diesem Ausdrucke vergleiche
man Liv. I, 5. Necessitas prior venit. III, 20, 6. Nondum haec, quae

quisque locum teneat et noverit, equitatum ex castis educi et proelium committi iubet. Erat ex omnibus c stris, quae summum undique iugum tenebant, despectus: atque omnium militum intenti animi pugnae proventm exspectabant. Galli inter equites raros sagittarios expeditosque levis armaturae interiecerant, qui suis cedenubu auxilio succurrerent et nostrorum equitum impetus susi-Ab his complures de improviso vulnerati, prolio excedebant. Quum suos pugna superiores esse Galli confiderent et nostros premi multitudine viderent: es omnibus partibus et ii, qui munitionibus continebantu. et ii, qui ad auxilium convenerant, clamore et ullatu suorum animos confirmabant. Quod in conspects omnium res gerebatur, neque recte ac turpiter factum celari

nunc tenet saeculum, negligentia Deum venerat. Uene ist oficia gleich dem: lustum et idoneum temporis momentum, quo enique en gerere opus est. Wir: wenu's zum Treffen kommt, oder wenn Neib an Mann gelit; d. i. wenn's gilt.

ex omnibus castris] D. i. sus allen Theilen des Lagers; shi nicht totis oder universis. Iustin. II. 11, 16. Tumultus totis catris oritur. Spartani, pastquam regem non invenient, per omnia catris victores vagantur. Im Singular ist es gewöhnlicher: z. B. omnia Gallia oben I, 1. Graecia omnis Iustin. XXV, 4, 5. omne Latum omnis Elruria Flor. III, 18, 5. Sall. Ing. 57, 2. cuncta moenia; descriptions of the control of the contr Corte und c. 91, 5. omnis (mons) natura, velut opere atque consulto,

praeceps.

omnium — intenti animi] Andre Codd. lesen: omnes miliei intenti ohne animi; einige Editt, intenti animis. Ohne erhebliche Unterschied in der Bedeutung, aber ohne dass wir von der gewöh-lichen Lesart abgehen. Oben c. 79. atque omnium animi etc. Denn man sagte eben so gut: intendere animum ad, wie Liv. Pref. Denn man segte even so gue: intendere intendent au, wie ziv. rive. 8, 9. ad illa mihi pro se quisque aeriter intendat animum; coll. 7, 46. ad id intentis Gallis. VI, 19. in bellum Etruscum intentam civitatem; — als auch: in re, z. B. ob. III, 22. init. vergl. III, 26. ad pugnam intentis mentibus. Aber auch bloß intendere steht für snimum intendere. Vergl. Drakenb, zu Liv. I, 25, 2. Auch mit dem Dativ; z. B. Plin. Epp. VIII, 19, 2. Proinde, si quando, nune intendere. bibro, quem cum hac epistola accipies: quia vereor, ne ipae, ut trais, parum intenderim. Liv. VI, 25. intentos opifices suo quemque opera VII, 23. Aber auch mit dem Ablativ. Sall. Cat. 2. extr. aliquo negitio intentus. c. 4, 1. c. 52. d. i. angezogen von etc. Auch absolui; Sall. Cat. 16. extr. Senatus nihil sane intentus.

pugna superiores] Wenn einige bewährte Codd, pugnae batte, und dieser Genitiv Oud. gar nicht missuel, nach dem Beisp. von Vell. I, 3, 1. acer belli iuvenis; so lese man statt alles Weitern über diesen abweichenden oder ausschweifenden Gebrauch des Genitivs,

Zumpt §. 436. recte à c turpiter ] Recte, eigentl. gradlinicht, wird übergetre-

poterat: utrosque et laudis cupiditas et timor ignominiae ad virtutem excitabant. Quum a meridie prope ad solis occasum dubia victoria pugnaretur. Germani una in parte confertis turmis in hostem impetum fecerunt, eosque propulerunt; quibus in fugam coniectis, sagittarii circumventi interfectique sunt. Item ex reliquis partibus nostri, cedentes usque ad castra insecuti, sui colligendi facultatem non dederunt. At ii, qui ab Alesia processerant, moesti, prope victoria desperata, se in oppidum receperant.

gen anf das legale und moral. Gute und Rechte, wie unser: recht. Horat. Epp. II, 2, 44. ut possem curvo dignoscere rectum, i. e. a pravo-honestum. Cic Acad. I, 10. med. inter recte factum atque peccutum, officium et contra officium media locabat quaedam (Zeno); recte facta sola in bonis actionibus ponens; prave, id est peccata, in malis. — Es ist demnach wohl zu unterscheiden, dass rectum zumain. — Es ist demnach won zu unterscheiden, dass rectum zunächst das gesetzmäßeige, legale, honestum das moralisch gute Handeln bezeichnet. So war es formula solennis, der sich der Senat bediente, wenn er einen Stastsbesanten belobte: recte atque ordine
exque republica fecisse. Vergl. Brisson. p. 184. Gesner. Chrest. Cic.
Num. 34. Eben so fragte man: Rectene omnia? wenn man um Jemand besorgt war: Wir: steht alles gut? geht's gut? Vergl. Gesner. mand besorgt war: Wir: steht alles gut? geht's gut? Vergl. Gesner zu Plin. Epp. III, 17, 1. und Brisson. p. 721. Cie. ad Div. IX, 9, 1. praeterea rectissime sunt apud to omnis. Horat, Sat. II, 2, 116. Uni nimirum tibi rects semper erunt res. Nicht weniger bei Antworten: Terent. Eun. II, 30, 50. Rogo, numquid velis? Rects inquit: Abeo. Dabei Rahnkens Bemerkung: elegantissims formula respondendi, qua vel gratias agimus, oblato beneficio non utentes, vel comiter et urbane aliquid recusamus. Vergl. das Uebrige ebend. Die Griechen: xallora oder xalüç sines. — Turpiter ist moral. schlecht und auch auserlich nach der Convenienz unanständig, z. B. Suet. Claud. c. 30. und auch entehrend, wenn dadurch die dignitas der Person, bei den Soldaten das Burgefühl, point d'honneur, überbaupt die Pflicht des Standes, Amtes verletzt wird. Vergl. Bremi zu Nep. Praef. §. 5. — Liv. XXII, 50. (Aemilius Cos.) qui se bene mori, quam turpiter vi-Liv. XXII, 50. (Aemilius Cos.) qui se bene mori, quam turpiter vi-vere maluit. Instin. XVI, 2, 6. Demetrius — quum posset honeste mori, turpiter se dedere Seleuco meluit. Vergl. Nep. Paus. V, 4. magnam belli gloriam turpi morte maculavit. Chebr. 4, 3. Unten VIII, 44. In Ansehung der hier erzählten Thetsache erinnerte schon Brant ad h. l. an B. G. II, 25. extr. III, 14, extr.

excitabant] Nämlich vorher werden genannt 2 verschiedne Sub-jekte, die zwer verwandt, deren aber doch jedes nach seiner Art mo-

jekte, die zwar verwandt, deren aber doch jedes nach seiner Art moralisch einwirkte. Man vergl. Zumpt §. 5.73.

confertis turmis ] Vergl. oben I, 24. — Der Franzose sagt: sur un seul front, sans intervalle — Auch andre Schriststeller gebrauchen diess Wort häufig; z. B. Elor. I, 14. extr. in confertissima se hostium tela iaculatus. Liv. XXI, 8. med. Itaque quo acrius et confertim magis utrimque pugnabant, eo plures vulnerabantur, nullo inter arma corporaque vano intercedente telo. Iustin. VIII, 1. extr. inter confertissimos dimicans cecidit. — Man kann demnach den hier er-confertissimos dimicans cecidit. — Man kann demnach den hier er-confertissimos dimicans cecidit. solgten Augriff der German. Reiter mit einem Angriffe en colonne, en masse vergleichen.

CAP. LXXXI. Uno die intermisso Galli, atque be spatio magno cratium, scalarum, harpagonum numero effecto, media nocte silentio ex castris egressi, ad campestres munitiones accedunt. Subito clamore sublate, qua significatione, qui in oppido obsidebantur, de suo adventu cognoscere possent, crates proiicere, fundis, sagittis, lapidibus nostros de vallo deturbare, reliquaque.

Cap. LXXXI. Cratium] Ihr Gebrauch war mannichfach. Bein Brückenbau zur Beschaalung IV, 27. An den Mauern und Thurmer verfertigte man aus solchem Weiden- oder Ruthengesischte die pinket und loricae V, 40. Ueber Sümpfe bahnen und siehern sie den Weiden. Ob. VII, 58. Zur Ausfüllung eines Grabens, ob. c. 79. desgl. unt. b. Auch scuta werden darans bereitet, Curt. X, 2, 23. Vergl. Flor. III, 20. Frontin. I, 7. Die crates waren allemal stürker, fester, sle se genannte vimina: dieses sind die einzelnen Ruthen; crates sind wirliche Plachten; natürlich von negaroups, noam, cher als von noamb. So crates favorum in dem Bienenstocke, von dem Zellengewebe oder Gestechte. Virgil. Georg. IV, 214. Also gleich dem: textura, contestus.

harpagonum] Sie werden noch erwähnt B. C. I, 57. Bis16. Liv. XXX, 10. extr. postremo asseres ferreo unco pracin
(Harpagones vocant) ex Punicis navibus iniici in Ramanu
coepti. Quos quum neque ipsos, neque catenas, quibus suspeni
iniicichantur, inciders possent, — etc. Florus II, 2, 9. iniectse coin
ferreae manus machinseque aliae, ante certamen multum ab bouc
derisae. Diese ferreae manus wären aber nach Curt. IV, 2, 12. eine
und dieselbe Maschine mit harpagones; denn er sagt: omnia heli
apparatu strepunt: ferreae quoque manus (harpagonas vocant) qui
operibus hostium iniicerent, corvique et alia tuendis urbibus exogitata praeparabantur. Allein Plin. H. N. VII, 57. extr., der sie cine
Erfindung des Pericles nennt, und Caes. B. C. 1, 57. verbindet manu
ferreas atque harpagones, woraus man zwar auf Achnlichkeit is
genere, aber doch auf Verschiedenkeit in apecie achlieuen mus.
(Wahrscheinlich hingen die manus ferr. blois an Ketten, und ihre
Form giebt der Name; die harpagones aber waren an Ketten hisgende Stangen mit eisernen Haken, wie unsre Fenerhaken.) Am
haufigsten wurden sie gebraucht in retinendis attrahendisque uni
bus, at in hostiles naves transcendi posset, wie B. C. 1, 57. et pugua
similis pedestri fieri et quasi in solido decerni. Liv. XXXVI, ingiebt dabei als Nebenumstaud an: Livius, indignatione accensus, practoria nave in hostes tendit. — demittere in aquam remoe ab utropse
latere remiges stabiliendae navis caussa iussit et in advenicules
hostium naves ferreas manus iniicere, et ubi pugnam pedestri simlem fecisset, meminisse virtutis Romanae etc. Vergl. Freinsh, zu Flor.
II, 2, 9. Cellar. zu Curt. IV, 2, 14. Scheffer de mil. navali II, 7. Die
Griechen naunten das Werkseug: äquayn, Raubhaken; manus ferres
fat Enterhaken.

de vallo deturbare] Ein häufig vorkommender Ausdruck: est-drängen, hinab drängen, werfen, umwerfen; z. B. Cic in Pison. 58. illi — statuam, istius persimilem, quam stare celeberrimo ia loco volucrat, ne suavissimi hominis memoria moreretur, deturbant, essimi

quae ad oppugnationem pertinent, administrare. tempore, damore exaudito, dat tuba signum suis Vercingetorix atque ex oppido educit. Nostri, ut superioribus diebus suns cuique erat locus definitus, ad munitiones accedunt; fundis, librilibus sudibusque, quas in opere disposuerant, ac glandibus Gallos perterrent.

gunt, gomminust; dissipant. Bei Caes. ob. V, 42. extr. VII, 86. B. C. III, 21. impeta multitudinis in Trebonium facto, sum de tribunali detuebash. Eben so oft bet Liv. X, 41, extr. detusbaths Samnitibus, — muros occupare. Cfr. III, 22. extr. V, 27. m. Bildlich wie deiectus, Cic. ad Div. V, 7. init. scito, tuos veteres hostes — vehementer literis perculsos atque es magna spe deturbatos incere. ibid. XII, 25, 6. neque solum eps, sed certo re iam et possessione deturbatus est. — Caesar liebt die Psaposition bei Verbis composit. — Ob mit a zu construizen, vergl. Bünem. zu Lactant. V. 7, 10. Die Lesart einiger Godd. ist perturbare, offenbar falach; in einigen proturbare; etzteres aber in der Regel auf ebner Plache. Ob. II, 19, Ueber den hier, wie ob. I, 16. und III, 4. wiederhehrenden Infinit. histor. vergl. B. C. II, 20. in. und III, 12., urtheilte fast übereinstimmend mit dem b. III, 4. Bemerkten, Mohr über den histor. Infinit. Meiningen. 1822. Vergl. Leipz. Lit. Zeit. No. 118. 1824. Dieser Gelehrte neunt ihn den charakterisirenden Iufinitiv, (wir würden ihn nennen den graphischens der skiagraphischen; denn er giebt nur Conturen und Lineamenta) and findet die Absicht darin, durch Menung mehrerer Merkmale ei-1es Gleichzeitigen, die Phantasie zur selbstständigen Schöpfung des Bildes anzuregen. — Die definite Form des Verbi bezeichne wohl len Monsent, aber nicht die Dauer, des Währen, des Unbedingtes. — Es gehöre aber zu einer solchen Erzählung nur die Angabe des Es genore aber au einer soitenen Erzaniung nur die augabe des Subjekts, des Handelnden, (Nomen und Particip.) und des Geschehene (Infinitiv), oder des Geschehene kann allein stehen. (Infinit, pass.) beisp. zahlreich bei Ramshorn §. 168, 5. S. 636. 37. — In vielen MSS. ind ältern Editt. Iss man jedoch administrare parant, und der riech. Uebers. hat: suraphuller hotelsten der deturbase herogen werden lass dann wenigstens parant nicht auf deturbare bezogen werden tonne, denn diese geschah bereits wirklich; blos auf administrare.

iher wurde hier properant erträglich seyn.

librilibus] Libralia eara, die einige hier verstehen wollten, nach
Veget. II, 23. (siehe Nast. a. a. O. S. 324.) waren etwas ganz anders, samlich ein Pfund echwere Steine, die aus bloßer Hand zu werfen, lie jungen Soldaten sich übten. Librilia hingegen waren nach Fetus: instrumenta bellica, saxa sc. ad brachii crassitudinem in motus: instrumenta bellica, eara se. ad brachii craesitudinem in molum flagellorum: loris revincta. — Der Metaphr. aquedorum perceita cor et Moor. — Man sagte: fundis sara librare, schlendern, Curt.
V, 14, B. und IX, 5, 3, forte ita librarerat corpus, d. i. er hatte
lem Köpper einen solchen Schwung gegeben, ut se pedibus excipeet, d. i. dess er sum Stehen kam. Auch von einem im Schwungs
echenden Rade sagt Plin. H. N. 36, 13. turbines — librati pepenetrunt. Siehe Gesner. Chrest. Plin. Num. 126, 16. Dagegen libriliaffenbar von liber, des Best der Bünne, wahrscheinlich Schleudern
us Baststricken, dergleichen hin und wieder gewöhnlich.
glandibus] Vergl. ob. V, 43. Sie bestanden sus Blei, und wurlen unter die missilia gerechnet, die aus der Ferne, eminna, gewor-

tenebris ademto, multa utrimque valuera accipiuntur; complura termentis tela conliciuntur. At M. Antonius et C. Trebonius, Legati, quibut cae partes ad defendendum obvenerant, qua ex parte nostros premi intellexerant, in auxilio ex ulterioribus castellis deductos submittebant.

'CAP. LXXXII. Dum langine ab munitione aberant Galli, plus multitudine telorum proficiebant: posteaques propius successerunt, aut se ipsi stimulis inopinantes induebant, aut in scrobes delapsi transfodiebantur, aut et

fen wurden. Sall. Ing. 57, 4. Remani — pure eminue glande, et lapidibus pugnare; alij succedere ac murum mode suffedere, mede scalis aggredi: cupere proclium in manibus facere. Liv. XXXVIII. 31. med. Sagittis, glande, taculis incanti ab omni parte confechetur. Bell. Hisp. c. 15. glans miséa est, inscripta. Cels. de Meda VII, 5, 4. genus telorum, quod interdum evelli debet, est planies glans ant lapie ant simile aliquid quod perrupta cute, integrum istus insedit.

perterrent] Mehrere gute Codd. haben proterrent, davon ob. V. 54. Der Zusammenhang, urtheilt Oud., entscheide für perterr., weil die Gallier nicht nur Stand hielten, sondern sogar näber rückten. Deute ungeachtet würde men proterrent vorziehen müssen, weil alle die keine genannten Geschoese in der That nicht bloß Bestürzung erregte, sondern im Anfange wohl, wie natürlich, die Gallier bestürzt zurückträngten. Ob. V, 58. ist in fugam coniectie ein nicht grade überst nottwendiges consequens. Proterrere, sagte Ruhnk. zu Ter. Hest. UI, 1, 37., est terrore iniecto abigere, fugare. Auch der Metaphr. hat: απισοφούν, näher verwandt dem proterrere, als perterr. Diels st mehr knooßeis.

ad defendendum obvenerant Vergl. Zumpt §. 637. wo man urgern Beispiele vermisst. In ad liegt die Bestimmung der aufgetrages Handlung, aufzulösen durch: ut, als Finalpartikel für das künfüg Geschehende. Dagegen wäre in: quibus eas partes defendendes obvenerant, des Participium bloß Prädikat; d. i. als solche, die verkeidigt werden sollten. Oft scheint eine Construktion in das Gebiet der andern hinüber zu streifen, aber dieß ist eher der Fall mit den Participio, als mit dem Gazundio; u. bei guten ältern Schriftether Participio, als mit dem Gazundio; u. bei guten ältern Schriftether Reinischen Reinisch hat Ramphan 6 vers 5 669.

Participio, als mit dem Garundio; u. bei guten ältern Schrifteli. niemale. Vergl. die zahlreichen Beispiele bei Ramshorn §. 171. S. 667.

Cap. LXXXII. Dum — aberant] D. i. so lange els etc. = donec, quoad, quamdiu. Daher der Indicativ. Zumpt §. 575. — Posteaquam, nicht ohne Eleganz u. im eigenslichsten Sänne: nach den als etc. d. i. von dem Augenblicke an, von da an, we sie etc. Verwandt dem: lb ev. Darens folgert man ohne Zienng u. Künstlei, dass postsaquam ursprünglich in relativer Bedeut, gebrucht ward; d. i. mit Bezug auf etwas Vorhergehendes. Wegen der Struttur a Zumpt §. 506. Wir würden dem Deutschen gemäß webt hinzsogen: sed od. varo; posten vero quam. Allein die Listeiner sind besonders in histor. Erzähl, im Gebrauch der Partikeln sparsmen als wir; noch reicher die Griechen.

atimulie se indusbant] Achulich Liv. XXIV; 41. extr. induiecel so hastis nea confertam aciem sustinuissent. Dafür Cie, Vert. 2, 12.

vallo et turribus transiecti pilis muralibus interibant. Multis undique vulneribus acceptis, nulla munitione perrupta, quum lux appeteret, veriti, ne ab latere aperto ex superioribus castris eruptione circumvenirentur, se ad suos At interiores, dum ea quae a Vercingetorige ad eruptionem praeparata erant, proferunt, priores fossas explent; diutius in iis rebus administrandis morati, prius suos discessisse cognoverent, quam munitionibus appropinquarent.

CAP. LXXXIII. Ita re infecta in oppidum reverte-Bis magno cum detrimento repulsi Galli, quid agant, consulunt: locorum peritos adhibent: ab his superiorum castrorum situs munitionesque cognoscunt. Erat a septemtrionibus collis, quem propter magnitudinem circuitus opere circumplecti non potuerant nostri, necessarioque paene iníquo loco et leniter declivi castra fecerant. Haec C. Antistius Reginus et C. Caninius Rebilus, Le-

videte, in quot se laqueos induerit. Vergl. Ramshorn S. 36%. Wirhaben aber inchrmals bemerkt, wie der Dativ der Stellvertreter der Prapositionen in u. ad sey. S. auch Zampt §. 418.

lux appeteret] Siehe ob. VI, 35. Auch für den Tag selbst lux Bell. Hisp. e. 10. insequenti luce. Man sagte auch: cum prima luce. Vergl. Ruhnk. za Terent. Adelph. V, 3, 35. cum primo mane.

priores foesas] Man vermisst et. Mangel oder Auslassung der verbindenden Partikeln geben das Asyndston, wovon bei Ramshorn § 188. S. 8.55, Beispiele; Häufung dersetben, das Polysyndston. Siehe Rutil. Lup. 1. p. 49. Ernesti Rhet. p. 169. — Wenn nur, wie hier, zwei Sätze ohne Verbindungspartikel neben einander stehen, fällt diese rhetorische Figar weniger auf, als wo mehrere Sätze gebäuß sieh finden. rhetorische Figur weniger auf, als wo mehrere Sätze gehäust sieh finden. Hier ist sie kaum bemerkber; anders in Stellen, wie Cic. pro Arch. c. 7. extr. haec studia adolescentism alunt, senectutem oblectant, secundes res ornant, adversis persugium et solatium praebent; delec-tant domi, non impediunt soris; pernoctant nobiscum, peregrinantur, rusticantur. Die Krast dieses Asyndeton hängt genau zusammen mit der eignen Würde des Climax oder der Gradation. Ausserdem finden sich auch in diesem VII. Buche, am Schlusse des großen Drama, fast als Folge gesteigester Theilnahme, der Beisp. genug; wie c. 79. Con-curritur — fit magna gratulatio. c. 81. crates prolicere, fundis, sagittis, lapidibus nostres de vallo deturbare. c. 88. Repente — equitatus cernitur: cohortes — appropiaquent: hostes terga vertunt: figientibus — occurrunt: fit magna caedes: Sedulius — occiditur: Vergasillaunus — comprehenditur, etc. Fast bis zn Ende. — Das ganze c. 90. Mit gleichem Affekte B. C. I, 6, Tota Italia delectus habentur, arms imperantur, pecunise a municipiis exiguntur, e fanis tolluntur, omnia divina humanaque iura permiscentur. Meht selten findet man dieses Colorit des Styls bei Sallust, noch mehr bei Tacitus Cap, LXXXIII. Adhibent] Slehe Ob. I; 20.

gati, cum duabus legionibus obtinebant. Cognitis per exploratores regionibus, duces hostium XL milia ex omni numero deligunt earum civitatum, quae maximam virtetis opinionem habebant; quid quoque pacto agi placeat, occulte inter se constituent; adeundi tempus definium, quum meridie esse videatur. Iis copiis Vergasillaunum Arvernum, unum ex quatuor Aucibus, propinguum Vercingetorigis, praeficiunt. Ille ex castris prima vigilia egressus, prope confecto sub lucem itinere, post monten 'se occultavit militesque ex nocturno labore sese reficere Quum iam meridies appropinquare videretur, ad ea castra, quae supra demonstravimus, contendit: eodemque tempore equitatus ad campestres munitiones accedere et reliquae copiae sese pro castris ostendere coeperant

quid quoque pactes. Pactum statt modus findet sich mehrmik, z. B. Liv. I, 32. Sed de istis rebus in patria majores natu conselent. quo pacto ius nostrum adipiscamur. Justin. XXIV, 8. extr. Que quo pacto sus nostrum adipiscamur. Justin, AAIV, o. estr. vapacto evenit, ut nemo ex tanto exercitu — vel ad memorism unice eladis superesset. ibid. XXXVIII, 10, 7. Tune Phrastes Demetrium in Syriam ad occupandum regnum — mittit, ut eo pacto Antiochu ad sus tuenda a Parthia revocavetur. Terent. Andr. I, 2, 22. lo pacto et gnati vitam et consilhum meum cognosses. Vergleichner pacto et gnati vitam et consilium meum cognosces. Vergleichneg dieser und andrer Stellen lehrt, dass eo pacto nicht gleichbedertend mit hoc medo sey, sondezu der ereten Bedeutung gemäß, so vil als: unter der Bedingung, d. i. wenn diese oder jenes geschicht: also eigentl. auf welche u. zwar bedingte Weise; folglich: was unter allo eigenti. auf wetche il. zwar oedingte weise; loighen: was und qllen Umstünden. Also z. B. thust du diese, so wirst du geratie werden: hoc pacto servaberis. — Manche MSS, hatten quoquo; ebrasch bei Sall. Cat. 23, 4. Quid quoque modo audierat, parrisvit. Der Sprachgebrauch Caesars ob. V, 33. quid quoque loco faciendum esti und unt. VII, 85. quid quaque in parte geratur, entscheidet für be angenommene Lesart. Vergl. Görenz zu Cic. Fin. IV, 5, 15. über quidque and quidquid.

meridie esse videatur] In mehrern bewährten Codd. liest ma meridie, was Oud. nicht ohne Grand für die Genitieferm hielt, die nach Gell. N. A. IX, 15. Caesar ausdrücklich gebrauchte. Auch Saluat u. Virgil hatten dieselbe, nach Priseian. p. 354. edit. Krehl. Ur. Corte zu Sall. 52, 3. und Schneider Elementariohre S. 356. Dieselbe diei Gell. N. A. X, 24. — Wir nehmen diese akerthamliche Fernauf, nicht aus Neuerungssucht, sond. vorzüglich, weil uns dieselbe der Sache angemesner (unt. meridies appropinguare videretur) u. 10

gar richtiger scheint.

meridies appropinquare videretur] Man erwartet: appropinquare, jenes videri dient oft zur Umschreibung des Ungefähren, des Wahren. scheinlichen; bei der Zeit weiset es offenber deren, des mu dieselbe nicht genau wusste, sond, nur muthmesklich aus ausen Merkmalen erschlose; also auch hier in der oben angegehnen concre-

CAP. LXXXIV. Vercingetorix ex arce Alesiae suos conspicatus, ex oppido egreditur; a castris longurios, mascalos, falces reliquaque, quae eruptionis caussa paraverat, profert. Pugnatur uno tempore omnibus locis acriter stque omnia tentantur: qua minime visa pars firma est, bue concurritur. Romanorum manus tantis munitionibus distinctur, nec facile pluribus locis occurrit. tum ad terrendos nostros valuit clamor, qui post tergum pugnantibus exstitit, quod suum periculum in aliena vi-

ten Bedeut. Wir: als ca etwa gegen Mittag seyn mochte; od. es konnte etwa gegen Mittag seyn, wie man vielleicht aus dem Stande der Sonne

etwa gegen Mittag seyn, wie man vielleicht aus dem Stande der Sonne wahrnahm. Vergl. über das bei guten Schriftstellern nie oder höchst selten pleonastisch gesetzte videri Hotting. Eclog. p. 61. Analoge Verba bei Ramshorn p 976: 6. Und ob. c. 54. extr. antecessisse viderentur. Cap. LXXXIV. A castris] Die hier erhobnen Schwierigkeiten, quaenam tandem fuerint Vereingetorigis castra, hat Morus schon bindig beseitigt. Oben cap. 69. und 70. wo ausdrücklich steht: Vereing, inbet portas (oppidi) claudi, ne castra nudentur, spricht deutlich genug für die Aechtheit der Lesart; es bedarf demnach keinen Aeriteurung weder in feretze noch vertezen nech cantra nu dereit. ner Aenderung, weder in crates, noch rastros, noch contos u. dergl. - Ja, en ist sogar natürlicher und wahrscheinlicher, dass sich die geuannten Kriegswerkzeuge, diess Heergerathe aufserhalb der Stadt, wo

der Menachen so viele zusammengedrängt waren, befand.

musculos] Nach Veget. IV, 16. waren musculi kleine Gallerien,
unter deren Schutz men den Graben des Platzes mit Steinen, Holz unier deren Schutz man den Graben des Platzes mit Steinen, Hotz und Erde ausfüllt, und die Erde ebeu und fest macht, damit die Wandelthürme ohne Hinderniss gegen die Mauer anrücken können. — Den Namen leitet Veget, von einem kleinen Meerüsche her, der den großen Seethieren den Weg bahne; eine Deutung, die nicht bei Allen Beisell gefanden hat. — Am aussührlichsten beschreibt Caesar selbst den musculus B. C. II, 10., ein Gebände, nicht unähnlich einem zu einer Kegelbahn bestimmten und eingerichteten Portious, unter deuten Schause die Soldsten sich der feindlichen Muser päherten. dessen Schatze die Soldaten sich der feindlichen Mauer näherten. Allein letztgenannter mucculus war fo Fus lang und besonders fest gebaut; auf jeden Fall in manchen Stücken abweichend von der gewöhnlichen kleinern Gattung; diess beweisen Caesars Worte: cuius nusculi haec erat forma. — Wie hier, waren sie B. C. 111, 80. med. Caesar., castris munitis, scalas musculosque ad repentinam oppugnaionem fieri et crates parari iuseit. Bell. Alex. 1. sollten sie zur sicherung der Stadt gegen die anstürmenden Feinde dienen, und wer-len neben testudines erwähnt. Also auf jeden Fall bedeckte Gänge uler längere Verdachungen, unter denen die Soldaten sich dem feinde nähern konnten.

post tergum pugnantibus] Dieser Dativ, wie mehrmels bemerkt worden, gehört an den feinen Wendungen des Styls da, wo man oft len Genitiv erwertet. Er ist auch unsrer Sprache nicht fremd, und lrückt oft ein psychologisches oder moralisches Verbültniss aus des m Verbo liegenden Prädikets auf das Objekt. Post tergum pugnanium wäre im Rücken der Kämpfenden überhaupt und allgemein, hue die seine Schattirung: den Fechtenden im Rücken, d. i. um so jefährlicher und bedenklicher. Der Dativ ist also von dem Localverdent virtute consistere: omnia enim plerumque, quae absunt, vehementius hominum mentes perturbant.

CAP. LXXXV. Caesar idonoum locum nactus, quid

hältnisse poet tergum abhängig; wie ob. VII, 50. ab latere neuru aperto, uur dass poet tergum erst dem Sinne nach in den Adjektibegriff verwandelt werden muss. Vergl. Held zu B. C. III, 8. init. Mehrere, zum Theil auch hicher passende Boisp. bei Corte an Cic. Epp. ad Div. II, 19, 5. und V, 14, 3. Vergl. Heindorf zu Cic. N. D. I, 5. extr. — Die allgemeine Kategorie bilden die Begriffe von nahe, ver-

wandt, geneigt, im concreten und abstrakten Sinne.
. suum periculum — consistere] Ohne Anmalsung glaube ich des Sinn dieser Stelle, abweichend von Morus, dahin bestimmen zu durfeu, dass die Worte heissen: Viel, um unare Leute zu erschrecken, vermochte das Geschrei, das sich den Kämpfenden im Rücken plottlich erhob; weil eie inne werden, dass ihre Gefahr auf der Tapferkeit Andrer beruhe; d. i. von dieser abhäuge. Alles Entferntere nämlich setzt in der Regel die Gemüther der Menschen in desto größere Usruhe und Bestürzung; (erlaubt ihnen um so weniger ein gesandes und nüchternes, unbefangenes Urtheil.) - Periculum ist demusch du Gegentheil von epes und salus; aliena virtus, die Tapferkeit, der Mulderer, welche nicht mit ihnen, sondern im Rücken gegen die Feinde kampsten. Diess erläutert eine Stelle Liv. VII, 8. in. vulgus esentum euum in virtute aliena ponit. Demnach ist bier periculum der unsichre, zweiselhaste Ausgang, welcher darauf beruhte, ob Andre tapier waren oder nicht; so zu sagen; das gefahrvolle Spiel, das Jemad wagt. So steht oft periculum für gefahrvoller Prozess des Angelinten. Achnlich zirouroc und zarourevess. In dieser Hinsicht eine ähnliche Stelle Isocrat. Paneg. c. 24. of Αθηναΐοι - πρὸς τοὺς ἀπώπς. Ελλάδος καταφρονήσαντας ἀπήντων, ολίγοι πρὸς πολλάς μυριάδας, επίν er allorulais puxais mellorres nirourevaeir. Diess beiset bei Diod Sic XVI, 78. ταις των άλλων ψυχαις έναποκυβεύει», i. c. aleam fortune experiri ita, ut vita aliorum morti objiciatur, non mea. Vergl. Morus zu Isocrat. a. a. O. Clamor ist überali, wo es bei Caesar vorkommi, wie bei Livins und Andern, das Geschrei der angreifenden Feinde. Selbst aus diesem konnte man auf die Stimmung und Passung der Gegner schliessen. Daher Liv. IV, 37. clamor indicium primum fut, quo res inclinatura esset : excitatior crebriorque ab hoste sublitui; ab Romanis dissonus, impar, segnius saepe iteratus, incerto clames prodidit pavorem animorum. Liv. II, 65. conclament se ituros, cli-moremque res est secuta. III, 62. f. clamorem, qualem in acie sublatur estis, tollito hic, indicem voluntatis virtutisque vestrae. Der griech.
Uebersetzer hat daher ganz richtigt. ἐν τῷ τῶν ἄλλων ἀλκῷ τῶν ορν αὐτῶν κίνθυνον κίνθα. Es bedarf daher keiner Erklärung durch salus, st. periculum. Ob consisters od. constars geleseu werden solla darüber lassen die Codd, zweifelhaft; mir dünkt, nach der gegebera Erklärung, consisters vorzüglicher. Consisters nämlich ist ganz menn henden gelesen gehangen. Kan henden gelesen kan henden gelesen. Kan henden gelesen ser: beruhen, abhangen, Grund und Ursache enthalten, wie Rep. Detam. 8, 3. spes omnie consistebat Datami in se locique natura dena consistere ist so viel als: collocatum, positum esse quan in fundamento. Eben so unt c. 86. fructum — consistere. — Hemmeinte, der Sion sey: quis non possunt ipsi omnibus in locis adese, non ipsi semet ipses defendere; intelligunt, ab alioram virtus pendare utrum grassin sint periodica. utrum eyasuri sint periculum, nec ne.

quaque in parte geratur, cognoscit, laborantibus (auxilium) submittit. Utrisque ad animum occurrit unum illud ease tempus, quo maxime contendi conveniat. Galli, nisi perfregerint munitiones, de omni salute desperant: Romani, si rem obtinuerint, finem omnium laborum exspectant. Maxime ad superiores munitiones laboratur, quo Vergasillaunum missum demonstravimus. Exiguum loci ad declivitatem fastigium magnum habet momentum. Alii tela coniiciunt; alii testudine facta subeunt: defatigatis in vicem integri succedunt. Agger, ab universis in

Cap. LXXXV, Auxilium eubmittit] Des In den meisten Godd. fehlende auxilium nahm Oud. wieder auf, nach Davis Vorgange, vornehmlich, weil es dem Sprachgebrauche Caesars widerstreite, submittere ohne Angabe des Objekts, absolut für auxilium, subsidium etc.
mittere zu setzen. Drakenb, zu Liv. VI, 6. nimmt eubmittere in diesem Sinne in Schutz; nad uns erseheint auxilium hier schleppend

und vag,

ad animum occurrit] Zum ersten Male bel Caesar in diesem
Sinne occurrero. Die Construkt. ist doppelt; entweder mit ad, oder
mit dem Dativ. Erstere ist unstreitig die feinere und seltnere. Liv.
XXII, 4. med. occurrebat animie, quantos exercitus terrestres navalesque tuerentur. Plin, Epp. V, 5, 7. tot memoriae occurrentibus
regum suorum nominibus. Auch absolut: Liv. XL, 1, 2. Itaque quum
pars — censeret, occurreretque, quod Mithridates implicitus bello Romano esset. Eben so Cic. pro Mil. c. 9. med. Occurrebat, mancam
ac debilem praeturam suam futuram. Cic. Tusc. I, 21. Nec tamen
mihi sane quidquam occurrit, cur non Pythagorae sit et Platonis vera
sententia. Ueberhaupt wind occurrers oft von Gedanken, Ideen metaphor, gebraucht. So ibid. e. 22. mihi quidem naturam animi intuenti,
multo difficilior occurrit cogitatio multoque obscurior. ad Div. III,
12, 7. In hoc autem illud mihi occurrit; quid tu igitur, si adfuisses?
si rem obtinuerint] D. l. wenn sie gewönnen. Siehe ob. c. 37.

si rem obtinuerint] D. l. wenn sie gewönnen. Siehe ob. c. 37. Daher auch: litem aut obtineamus aut amittamus. Cic. Rosc. Com. 4. Auch bisweilen das einfache tenere caussam, Liv. XXXIX, 3. in. Das. Drakenb.

exiguum loci — fastigium] Eine nach Caesara Schreibart nicht nngewöhnliche Umschreibung des ob. c. 83. augegebnen ferat — collis, — loco leniter declivi castra fecerant. Demnach sind die Worte ad declivitatem kein Glossem, wofür Morus sie zu halten geneigtist. — Magnum habet mementum heisat: hatte oder konnte einen entscheidenden Einflus auf das Schicksel des Tages haben. B. C. I, 51. hoc pugnae tempus magnum attultit nostris ad salutem momentum. 111, 70. Ita parvae res magnum in utranque partem momentum habuerunt. Man sagte auch: momentum facere. Bei Liv. nicht selten, z. B. XLIII, 12. ne quid momenti gratia faceret! — Statt exiguum haben die meist. Codd. iniquum; offenber unpassend u. Verwechslung.

tela coniiciant] Stehender Ausdruck; daher: priusquam ad conjectum teli veniret. Liv. XXII, 15, 8. agger — coniectus] Glandorp, ad h. l. tagt: Nos terram accipimus per manus traditam, qua coniecta Romanorum apera et inmunitionem conlectus, et adscensum dat Gallis, et ea quae in terram occultaverant Romani, contegit: nec iam arma nostris, nec vires suppetunt.

CAP. LXXXVI. His rebus cognitis, Caesar Labienum cum cohortibus sex subsidio laborantibus mittit: imperat, si sustinere non possit, deductis cohortibus eruptione purnet; id, nisi necessario, ne faciat. Ipse adit reliques; cohortatur, ne labori succumbant; omnium superiorum dimicationum fructum in eo die atque hora docet consi-Interiores, desperatis campestribus locis propter magnitudinem munitionum, loca praerupta ex adscensa

sidiae obrutae completaeque sunt. Dass agger Schutt, Steine, Sud u. s. w. bezeichne, ist bekennt. Siehe oben II, 12. In munitionen ist so viel als: zur Schutzwehr hetten sie sus Erde, Send u. s. w. enen Damm aufgeworfen, durch den sie zugleich die von den Romen angelegten Werke überschütteten. Ueber diese Brhöhung konnten sie

nun desto leichter den Angriff gegen der Röm. Lager machen, in terram Occultare wird em hänfigsten mit in und dem Abletv oder mit dem Ablativ allein construit; z. B. Justin. XXV, 2, 5 in proxima silva taciti se ocultabant. Cic. Menil c. 5, in regnat, ut se non Ponto, neque Cappadociae latebris occultare relit. Die transitive Bedeut. von in erforderte hier den Accusativ; und

lit. Die transitive Bedeut, von in erforderte hier den Accusativ; und Caesars Sprache fanden wir in diesem Punkte mehrmals schou als sehr sorgfältig gewählt und genau. So Liv. XLV, 42. ceteros captros in carcerem condi placuit. Achnlich diesem Justin. XXXVIII, 1, 9 quum ferrum occultatum inter fascias gereret. — Analog den darch in mit verschiedenem Casus bezeichneten Gedanken ist mergi in aquam, und mergi aqua. Vergl. Heind. zu Cic. N. D. II, 3, 7, und oben abdere c. 79. wie Cic. ad Div. VII, 53, 6. in literas abdere.

Cap. LXXXVI. Pugnet] Einige Codd. und Auggab. pugnart. Nichts gewöhnlicher, als das Imperfekt. Conjunkt. nach dem Praesen: übersil Aenderungen zu machen, erlauben weder Codd., noch erheischt es der Sprachgebrauch. Beisp. bei Caesar I, 30 persuadet ut occuparet. I, 13. ut consequi posset, pontem faciendum curat. III, 8 sollicitant, — ut — mallent. VII, 45. imperat, ut perpagarents. Vergl. Heindorf zu Cic. N. D. I, 22. 5, 61. und ob. zu 1, 3. Corte in Sall. Cat. 44, 5. — Hier ist kein Zweifel über die Richtigheit de einen oder des andern. — Wenn statt deductis — diductis gelese wurde, so streitet diess mit dem fast stellenden Ausdrucke und desen wurde, so streitet diess mit dem fast stellenden Ausdrucke und deses eigenthumlicher Bedeut. 2. B. unt. c. 87. cohortes quatuor — dedicit; quas — deductas fors obtulit. oben c. 81. extr. ex oastellis deductos submittebant; und so an vielen a. O. — Wegen des imperatore echen oder cohortatoriechen Conjunkties e. Zumpt S. 624. Ob. 63 Petunt - veniat et - communicet.

interiores] Oben c. 82. und hier bei dem griech. Ueben ei is THE MOLENC.

desperatis locis] Davon oben III, 12. Liv. XLII, 25. quam desperato iam colloquio profecti essent. Cic. ad Div. V, 21. med animus, qui dubiis rebus forsitan fuerit infirmior, desperatis rebus sui Marius adolescens - interemtus est. - Die Erreichung des vorgeettentant: huc ea, quae paraverant, conferunt: multitudine telorum ex turribus propugnantes deturbant: aggere et. cratibus fossas explent, aditus expediunt: falcibus vallum ac loricam rescindunt.

CAP. LXXXVII. Caesar mittit primo Brutum adolescentem cum cohortibus sex, post cum aliis septem C. Fabium Legatum: postremo ipse, quum vehementius pugnarent, integros subsidio adducit. Restituto proelio ac repulsis hostibus, eo, quo Labienum miserat, contendit; cohortes quatuor ex proximo castello deducit; equitum se partem sequi, partem circumire exteriores munitiones et ab tergo hostes adoriri jubet. Labienus, postquam neque aggeres, neque fossae vim hostium sustinere poterant, coactis una de quadraginta cohortibus, quas ex proximis praesidiis deductas fors obtulit, Caesarem per

ten Zweckes ist es, an der man verzweifelt; das diese bezeichnende Verbum muse supplirt werden; also hier etwa: quum desperarent de locis - expugnandis.

aditus expediunt] Sie bahnen sich den Weg. Cic, ad Div. III, 12. ined. quemedinodum expediam exitum nuius institutae orationie, non reperio. Hotomenn ergenzte des frühere: fossas explent, durch des hinzugesügte aditus exped. welche Worte in den meist. Codd. fehlen, sher sich sinden in Andin. u. Oxon. theils, weil die Sachen selbet verschiedener Art sind; theils, weil Ceesar die Handlungen zurä unposition sustübleren psiegt; zumal, da es mit dem obigen: ex adeceneu tentant recht gut hermonirt. Mit aditum expedire, vergl. men Justin. XXXVIII, 7, 5. segre inde fugam sibi expediese Darium.

Cap. LXXXVI. Brutum] Der Metsphr. hat das Praenom. Declus; eher Decimus Brutus könnte es seyn, dessen B. C. I, 36. gedacht wird. Es ist zweiselbest, ob Decim. oder M. Brutus gemeint sey: letzterer wurde namentlich nur Brutus genannt. Vergl. Corte zu Cic, ad Div. VI, 6, 20. Wie hier, so P. Crassus adolescens, oben I, 52. extr. III, 7, B. C. I, 8. L. Caesar adolescens. Oft und inshesondre bei Caesar dient diese Epitheton dazu, um den Sohn von dem Vater zu unterscheiden, mag unn letzterer wirklich noch leben oder 12. med. quemedinodum expediam exitum nuius institutae orationis,

Vater zu unterscheiden, mag nun letzterer wirklich noch leben oder vor Kurzein gestorben seyn; wenigstens muss desselben, als historisch merkwürdiger Person gedacht worden seyn. Wie weit sich die adolescentia erstreckte, nämlich bis im 40. Jahr; darüber siehe Bremi zu Nep. Eumen. 1, 4, und Mannt. zu Cic. Epp. ad Div. II, 1. extr., Dieser bemerkt; qui adolescentes vocabantur, lidem etiam impenes. So sagt Liv. IX, 17. Alexander M. — adolescens, in incremento re-rum, nondum alteram fortunam expertus, decessit. Er starb im 53. Lebensjahre. — Adolescentes heissen aber auch und waren die jungen Römer, die sich im Gefolge der Procoss. und Proprätoren in den Provinzen befanden; sie heissen desshalb auch contubernoles. Cic. ad. Div. V, 20, 20. Vergl. das. Manut. Suet. Caes. 2. und Ernemi Clav., Cic. sub v. contubernolis. Vergl. B. C. I, 23, 51. erant complures. honesti adolescentes, Senatorum filii et ordinis equestris.

nuncios facit certiorem, quid faciundum existimet. Accelerat Caesar, ut prochio intersit.

CAP, LXXXVIII. Eius adventu ex colore vestitus cognito, (quo insigni in proeliis uti consueverat,) turmis-

accelerat] Hier absolut, chue Objektessens, wie B. C. II, 39, iter accelerat. Aber wie hier bei Liv. mehrmale, 111, 27, XXIII, 28, 5. cum equitibus delectis ipse, quentum maxime ecosterare poterat, -

ad Hasdrubalem pervenit.

Cap. LXXXVIII. Quo insigni] So wie au sich die Stelle vislerlei Deutungen zublast, (ob nämlich insigni hier als Adjektiv bezüglich auf vezeitus oder auf color, oder ab als Substantiv zu nehmes sey, darauf kommt es an) — so haben es auch die Erklärer en seweichenden Meinungen nicht fehlen lassen, Devis nämlich beweist nach Valer, blaz. I, 6, 11., dass die Befehlshaber entweder einen verfeen oder rothen Kriegsmautel getragen hätten. Derselben Ansicht ist jean oder rothen Kriegsmantel getragen hätten. Derselben Ansicht ist Brant ad h. 1. und Hotomann, mit Beziehung auf Plutarch. Brut c. 55. Die Stelle lautet: τον δε Βρούτον ο Αντώνιος αναγών τεθνημότα, το μέν σόμα τῆ πολυτελεσάτη τῶν ξαυτοῦ φοινικίδων περιβαλεῖν ἐκίλινον: ψπτερον δε τὴν φοινικίδα κεκλεμμένην αἰσθόμενος, ἀπέκτενε τὸν ὑριλέμενον; und Bell. Afric. c 57. quum Scipio Sagulo purpures ante regis adventum uti solitus esset, dicitur Iuba cum co egisse, non oputere illum codem uti vestitu, atque ipse uteretur. Itaque factum cut Scipio ad album seue vestitum transferret et Inbae homini apperbitions in the supersection. simo inertissimoque obtemperaret. — Ausgezeichnete Kriegimästel waren schon in den frühesten Zeiten gewöhnlich, wie Liv. I, 26. isit. beweist: cognito super humeros fratris paludamento sponsi, quod ipea confecerat, solvit trines et flebiliter nomine sponsum mormum appellat. - Darauf bezieht eich auch unstreitig Sueton, Caes. c. 64. paludamentum mordicus trahens, ne apolio potiretur hostis. Ware unicht durch Farbe und Form ausgezeichnet gewesen, so konnte er wohl nicht als spolium gelten, in dem Sinne, wie Suetom es zu nehmen scheint. Desgl. Dio Cass. XLII, 40. und Liv. VII, 54. extr. hee omnia sagulo gregali amictus, (Consul) — ne ducem circumire bostes notarent, perlastravit. Dageg. II, 49. Consul, paladatus egrediens. Oder II, 47. iuvenum unus in ipsum Consulem, insignem armis, invadit. Die Sache selbst und Gewohnheit ist also notorisch; wozu bedurfte es demnach einer solchen Einschaltung und Brklärung über allbekannte Sachen? Lipsius und nach ihm Morus, desgl. Lemaire aind nicht abgeneigt, das Gauxe für ein Glossem zu halten; giebt mat dieser zu, dann dürften mit dieser Stelle viele ähnliche wegfallen. Vergl. ob II, 20. Also gebe man diesen Gedanken gänzlich auf, zumal bei Caesars gewohnter, das Detail graphisch und plastisch wiedergebender, allemal so viol als möglich versinnlichender Darstellaug! Allein es gilt, enzugeben, ob man insigni auf vestitue zu bezieht bebe, oder ob insigni als Substantiv zu nehmen sey. 1.) quo lann aich seiner Natur nach nur auf das nächst vorhergehende Wort besiehen, das einer Erläuterung bedarf. Dies Wort kann nicht color soyn, sondern ist vestitus, weil diess den Hauptbegriff enthält; color ist zufälliges Prädikst. Diess bewährt sich in allen Pällen, wo ein Genitie von einem vorhergehenden Ablalle abbängt, wenn durch jenen die Sache oder Person, an der sich die Eigenschaft oder Erscheinung zeigt, enegedrückt wird. B. C. I, & erfamit duerum fegennum, quas

que equitum et cohortibus visis, quas se segui iusserat, ut de locis superioribus hace declivia et devexa cernebantur, hostes proclium committunt. Utrimque clamore

- ad suam potentiam converterat, ibld, c. 7. omnium temporum ininrias inunicorum in se commemorat, a quibus seductum ac depravatum Pompeium queritur, la andern Fällen entscheidet offenber nichte. als der logische Gedanke; z. B., ibid. o. 24. equitatum Caesaris, cui praeerat Bivius Curius. 2.) Man konnte legisch streng nicht sageb: Er bediente sich einer ausgezeichneten Farbe in der Schlacht; son-, Er bediente sich einer susgezeichneten Erros in der Schlacht; son-, dern es muss heissen: einer ausgezeichneten, auffallenden, v; son-, dern sich unterscheidenden Eleidung, indem die Farbe immer als untergeordneter Begriff erscheint. 3.) Man liest mehrmals dergleichen Epitheta bei vestis und vestitüs; z. B. Nep. Paus. 3, 2 vestis Medica. Pelop. 2, 5. vestitu agresti. Agesil. 8, 2. vestitu himili atque obsoleto. Datam, 9, 3. vestitu militari. 4.) Ob nun gleich bei insignis sehr oft der Ablativ der Eigenschaft und des Merkmals steht, durch personen eine etwas preschente en doch der absolute Cabrach. welches sich etwas auszeichnet; so int doch der absolute Gebrach von insignis eben so ächt. z. B. Liv. l. 20. init. insigni sum seste et curuli regia sella adornavit. Desgl. Phsedr. Fab. 11, 8, 3. insigni et pulchra facie filium. Vergl. dazu Burm. Cic. N. D. I, 5. extr. multa— visum (habent) quendam insignem et illustrem. Nep. Ages. 3, 2. insignius ornarentur. Das. Bremi. Diesen Gründen zufolge könnte insigni für des Adjektiv gelten, zumal da insignis ganz eigentl. das Auffallende, sinul. Unterscheidende, Auszeichnende andeutet. Liv. IV, 19. insignem eum regio habitu, wenn nicht Caesars mehrmals wiederkehrende Art des Ausdrucks im insigni des Substantiv erkennen
liesse; und diese constantia im Ausdrucke, gilt als ein Henptgesets
der Kritik und Hermenautik überall, wo ein Autor selbständig seinen Weg verfolgt und nicht buntscheckige Nachahmung Andrer vorzieht. Denn 1.) oben II, 20. quod erat insigne; und VII, 50. quod insigne pacatis esse consueverat; I, 22. armis atque insignibus. VII, 45. II, 21. B. C. II, 6. 2.) die ihm sehr geläufige Sitte, Begriffe von Sachen und Oertern durch das Relativ qui etc. 2n erläutern, wie ob. 1V, 24. essedariis, quo plerunque genere in procliis uti consuerune, und a. a. O. so wie 3.) der Umstand, dass insignis bei Caesar von äusserer oder materieller Auszeichnung nirgends gesagt wird. (Ob. 1, 2.2. insignem calamitatem. VIII, 42. extr. its quem quisque poteret, maxime insignis.) Diese drei Gründe bestätigen die Behauptungt insigni sey substantivisch zu nehmen. Dazu kommt noch, dass Caesar von dieser aus es liebt, durch qui das vorhergehende Wort xara oweder zu erklären, und dass sich dann das Relativ gern nech dem Prädikste, nicht nech dem zu erklärenden Subjekte richtett. Siehe oben II, 1. Der Metaphr. ψ σημείφ ἐν ταϊς μάχαις εἰώθει χρῆσθαι. Schon H. Stephanus (Schediasm. V, 5.) begünstigte die letztere Erklärung: "quo colore vel cuius coloris vestitu uti in proeliis consueverat, ut insigne esset." Er verweist auf Liv. 24, 5. pr., wo insigne von dem den König von dem Volke unterscheidenden Kleide gebraucht werde. Dann fährt er fort: "Verum ad Caesarem quod attinet, ea fortasse vestis qua utebatur, non insignis erat, et tamen propter colorem cam insigne habebat." Also der Sinn: Caes. bediente sich in Schlachten einer durch die Farbe vor den Uebrigen aussallenden, verschiedenen Kleidung zur Auszeichnung. Das paludamentum des Feldherrn war aber entweder purpurei oder coccinei quioris.

sublato, excipit rursus ex vallo atque omnibus munitionibus clamor. Nostri, omissis pilis, gladiis rem gerunt. Repente post tergum equitatus cernitur: cohortes aliae appropinquant; hostes terga vertunt: fugientibus equites occurrent: fit magna caedes, Sedulius, dux et princeps Lemovicum, occiditur: Vergasillaunus Arvernus vivus in fuga comprehenditur: signa militaria LXXIV ad Caesarem referuntur: pauci ex tanto numero se incolumes in castra recipiunt. Conspicati ex oppido caedem et fugam suorum, desperata salute, copias a munitionibus reducunt. Fit protinus, hao re audita, ex castris Gallorum fuga. Quod nisi crebris subsidiis ac totius diel labore milites fuissent defessi, omnes hostium copiae deleri potuissent. De media nocte missus equitatus novissimum agmen consequitur: magnus numerus capitur atque interficitur, reliqui ex fuga in civitates discedent. CAP. LXXXIX. Postero die Vercingetorix, concilio convocato, id se bellum suscepisse non suarum necessitatum, sed communis libertatis caussa demonstrat; et quoniam sit fortunae cedendum, ad utramque rem se illis offerre, seu morte sua Romanis satisfacere, seu vi-

excipit ] Absolut. ohne Casus objecti. Aber such sonet Liv. II, 61. in. Turbulentior inde aunus excepit. XL, 22. in. quantum in slu-

61. In Turoutentior inde aums excepit. XL, 22. in quantum in alutudinem egrediebantur, magis magisque silvestria loca — excepiebant omissis pilis] Eben so fast Sall. Cat. 60, 2. Postquam so ventum, unde a ferentariis (leviter armstis) proclium committi poset, maxumo clamore-cum infestis signis concurrunt: pila omittunt; gladiis res geritur. Auch blofs gladiis res geritur. Vergl. Corte ad h. l. und oben I, 52. reiectis pilis, comminus pugnatum est. Die Leun emissis kommt nicht in Betracht, wenn man bedenkt, dass Greur frische Truppen heranführt.

protinus Ob. V, 17. Aehnlich dem: continenti curen, d. i. so fort und in sinem fort; immer zu und ohne sieh zu besinnen und umzuschen.

Cap. LXXXIX. Fortunae cedendum] Niemand verkennt das Heroische der Gesinnung, noch das Tragische des Ausgangs; wie eines, so jetzt. — Verwandt dem Gedauken nach, Virgil. Aen. V, 21.

Nec nos obniti contra, neque tendere tantum Sufficients: superat quonism fortuna, sequamur,

Quoque vocat, vertainus iter.

seu] Es ist hier ein Anklang und ein Wink eines feinen Unterschieds von siee und seu. Wir glauben: siee ist objektiv und concret zu nehmen, seu subjektiv und abetrakt, d. i. möchten sie nen mit ihm machen, was sie wollten. (So dachte er, das ware ihm einerlei.) Vergl. dagegen ob. I, 12, eire cast, eire consilio Decram. vum transdere velint. Mittuntur de his rebus ad Caesarem legati. Iubet arma transdi; principes produci. Ipse in munitione pro castris consedit: ec. deces produ-Vercingetorix deditur, arma proiicitutur. servatis Aeduis atque Arrennis, si per nos civitates recuperare posset, ex reliquis captivis toto exercito capita singula praedae nomine distribuit.

I, 25. wo seu und sies wechseln. I, 27. Vergl, V, 51. sen maneant.

l, 25. wo seu und sus wecusein. 1, 27. vergi, v, 31. sem maneau, seu proficiacantur. Ob. VII, 47 über neve und neu.

Vereingetorix deditur] Die Geschichte von der Belagerung von Alesia beachtiest Plutarch Claes. c. 27. nht folgendem abweichendem Berichte: ὁ βὶ τοῦ σύμπαντος ὑχεμῶν πολέμου, Οὐκογννοδρίξ, ἀναλαβῶν τὸν ὅπλων τὰ κάλιστα, καὶ κοσμήσας τὸν ὅπλων τὰ κάλιστα, καὶ κοσμήσας τὸν ὅπλων τὰ κάλιστα, καὶ κοσμήσας τὸν ὅπλων ἐκλάκος, εἰτ ἀφαίρπνίων καὶ κύπλω περὶ τὸν Καίσαρα καθείσμενον ἐλάσας, εἰτ ἀφαίρπυλών καὶ κύκλω περί τον Καιδαρα καθεζόμενον ελάσις, εἰτ ἀφαλόμενος τοῦ Εππου, τὴν μὲν κάνοκ Μαν ἀπεράρμενος τὰκοὸς τὰ καθέσας ὑπο καιδας τοῦ Καιδαιρος, ἡσυχίων ἡχεν, ἀχοις οῦ παρεδάθη φρουφησόμενος τὰ τον Θκιαμβον. Entweder imisste Plutarch sus fremder Quelle goschöpft haben, oder er hatte, sich, wie Hotomann al h. l. glaubt, durch Unkunde der latein. Sprache, wie in manchen andern Fällen, irre leiten lassen und product von einer feierlichen Begleitung, einem solennen Aufzuge, verstanden. Dio Cass. 40, 41. erzählt gar, vereingetorix sey freiwillig im Vertrauen auf die frühern freundschaftlichen Verhältnisse zu Caesar, unvermuthet zu letzterm gekommen, und habe ihn um Verzeihung geheten, diese jedoch, aus begreiflichen Ursachen; nicht erhalten; sey später im Triumphe aufgeführt und dann getüdtet worden. Letzteres ist nicht unwahrscheinlich; es warder gewaltsäme Tod in der Regel das Loos im Triumphe aufgeführter Großen. Bei Liv. XXVI, 13, extr. segt Virrius, der die Campaner zum Großen, Bei Liv, XXVI, 13, extr. segt Virrius, der die Campaner zum Abfalle gereizt hatte: Non videbo 'Ap, Glandium et Q. Fulvium, victoria insoleuti aubnisos: neque vinctus per urbem Romanam triumphi. spectaculum trahar, ut deinde in carcere, aut ad palum deligatus, lacerato virgis tergo, cervicem securi Romanae subiiciam. Jedoch wurden gesangne Könige auch bloss in weiten Gewahtsam gebracht. Liv. XLV, 42. Patres censuerunt, ut Q. Cassius Persea regem cum Ale-zendro filio Albam in custodiam ducerat. — Bitis, regis Thracum fi-lius, cum obsidibus in custodiam Caseolos est missus. Eben so erging es dem Gentius von Illyrien. ib. c, 43, cum liberis et coninge et fratre Spoletium in custodiam ex SConsulto ductus est. Cic. in Verr. V, 50. med. At etiam, qui triumphant, eoque diutius vivos hostium du-ces servant, ut, his per triumphum ducus, pulcherrimum spectaculum fructumque victoriae populus Rom, percipere possiti tamen quum deforo in Capitolium currum flectere incipiunt, illos duci in carcerem inbent: Idemque dies et victoribus imperiii et victis finem facit. — Plor. III, 10. extr. erzählt nach seiner Weise, nachdem er von Gergoria, statt Alesia zu nennen, als der Stadt gesprochen, wo sich die bekannten Ereignisse zugetragen: Ipse ille rex maximum victoriae decus, supplex quum in castre venisset, tum et phaleras, et sua arma ante Caesaris genus proiecit: Habes, inquit, fortem virum vir fortissime, vicisti.

reservatis Aeduis etc.] Was reservare heisse, und wie es sich 11, 5. Leonidas - hortatur socios, recedant et se ad meliora patriae

hor:

im-

APTITAL

abie-

pro-

.t: C. egionibus

ellovacis cala-

Q. Tullium

dinum in Ambira-

. Cabilloni et Matiscone in

mentariae caussa collocat. Ips stituit. His rebus literis Caesaris

sublato, excipit rursus ex vallo ato tionibus clamor. Nostri, omissis p runt. Repente post tergum equites aliae appropinquant; hostes ters equites occurrent: fit magna princeps Lemovicum, occidit vivus in fuga comprehend ad Caesarem referentur; columes in castra recir dem et fugam suorum J. Caninium Rebilom Abus mittit.

tionibus reducunt. stris Gallorum fug tius diei labore copiae deleri po novissimum as

atque interfic

merum XX supplicatio indicitur. CAP. LX convocato vent. Cie. Off. II, 21, 78. utinam ad illa tempora me reasset. In fast allen Stellen sohwanken die Codd. witatum,

illis son Andern erhalten, ausbewahren. Ex periculo retractes

rapita singula] Vergl. ob. II, 33. So zählte man bekanntlich:
ILV, 34. tanta praeda fuit, — ut centum quinquaginta mila
itum humanorum abducerentur. Id. XXIX, 29. init. osso mila brorum servorumque capitam sunt capta. Cap. XC. Recipit ] Ob. III, 8. Namlicht in deditionem at

attribuit] 8c. adiutorem, vicarium. Ob. c. 76. Es heist: beigesellen, so dass man den einen dem andein unterordnet. Unt. VIII. Suessiones — Remis attributi. Bell. Alex c. 66. Arisrathen Ariobarrani attribuit, qui sub eins imperio et ditione esset. Eben so ch

quonia ware und reserv. Cfr. Drakenb. zu Liv. X, 25, 17. Gernhard

VII, 6. naves singulas equitibus Rom. attribuit.

indicitur] Menche Codd. und Editt, hatten redditur. Das von
Oud. nach Codd. aufgenomme indicere war formula solennis bei
solchem Gelegenheiten. Servius zu Virg. Aen. III, 264. sagt: amplicationes et dies festi in dic i dicebantur. Sil. Ital. VII, 40. Dum Roma antiquos templis indicit honores. Liv. XXIV, 10. supplications polymental print antique antiques templis indicit honores. Liv. XXIV, 10. supplications polymental print antique ast. Vetal. omnibus Dfis, quorum pulvinaria Romae sint, indieta est. Vergl. Brisson. de form. p. 28. und über die Supplicatio ob. II, 35 und Manut. au Cic. au Div. 1I, 15. Ursprünglich nicht über finf Toge.

# TARII

### ALLICO

#### RR OCTAVUS.

#### A. Hirtii.

ocetae C. Iulii Cacearle onno VIII. Proconcu-

consuratio Gallorum Cap. 1. Receptio Biturigum 2. 3. aruntes debellati 4. 5. Bellovaci 6-22. Commine Atre-bas insidiis petitus 23. Exercitus Romanus in plures par-tes divisus; fines Ambiorigis iterum vexati. T. Labienus in Treviros missus 24. 25. Lemonum a Dumnaco, Andium duce, oppugnatum. Dumnacus victus 26-29. C. Caninius Drappetem et Lucterium perseguitur 30. Carnutes et finitimae civitates in fidem receptae 31. Drappetis et Lucterii fuga in oppidum Uxellodunum, quod obsidetur 32. 33. Droppes et Lucterius, frumentum et commeatum adducture, ex oppido egressi, a C. Caninio Legato repulsi 34. 35. Drappes captus 36. Uxellodunum operibus inclusum. De Gutruato supplicium sumtum 37. 38. Adventus Caesaris ad Uxellodunum; oppidani ab equa prohibiti; opera Romanorum invensa; fons oppidi ouniculis intervisue 39-43. Uzelloduni deditio; poena oppidanorum; Drappetis mors; Lucterius prehensus 44. Treviri a Labieno victi 45. Aquitania in fidem recepta; hiberna 46. Commine victue 47. 48.

III. Annus IX. Proconsulatus.

Praefatiunoula auctoris. Caesaris indulgentia in Gallos Cap.
49. Eius iter in Italiam, ut Antonium, Quaestorem suum, in petitione sacerdotii adiuvet 50. Caesar magnifice exceptus 51. Iter in ulteriorem Galliam: Labienus Galliae togatse praefectus. Belli civilis initia 52. 53. Legiones a Caesare per caussam belli Parthici deductae, Pompeio traditae 54. 55.

CAP. XC. His rebus confectis in Aeduos proficiscitur; civitatem recipit, Eo legati ab Arvernis missi, quae imperaret. we fretures pollicentur. Imperat magnum nometum obsidami. L'egiones in hiberna mittit: captivorum circiter XX milia Acquis Arvernisque reddit: T. Labienum cum duabus legionibus et equitatu in Sequanos proficisci iubet: huic M. Sempronium Rutilum attribuit: C. Fabium et L. Minucium Basilum cum duabus legionibus in Remis collocat, no quam ab finitimis Bellovacis calamitateni accipiant. C. Antistium Regionm in Ambivretos, T. Sextium in Bituriges, C. Caninium Rebilan in Rutenos cum singulis legionibus mittit. Q. Tullium Ciceronem et P. Sulpicium Cabilloni et Matiscone in Aeduis ad Ararim rei frumentariae caussa collocat. Ipse Bibracte hiemare constituit. His rebus literis Caesaris cognitis, Romae dierum XX supplicatio indicitur.

tempora reservent. Cle. Off. II, 21, 78. utinam ad illa tempora me fortuna reservasset. In fast allen Stellen schwanken die Codd, zwischen servare und reserv. Cfr. Drakenb, zu Liv. X, 25, 17. Gerahard au Off. a. a. O. Reservare heisst zu einem bestimmten Zwecke sor tred neben Andern erhalten, ausbewahren. Ex pericule retractes Persere.

capita singula] Vergl. ob. II, 35. So zählte man bekannlich: Liv. XLV, 34. tsints praeda fuit, — ut centum quinquaginta milis capitum humanorum abducerentur. Id. XXIX, 29. init. osto milis hiberorum servorumque capitum sunt capta.

Cap. XC. Recipit] Ob. III, 8. Nämlicht in deditionem as fidem.

attribuit] Sc. adiutorem, vicarium. Ob. c. 76. Es heisst: beigesellen, so dass man den einen dem andem unterordnet. Unt. VIII,
6. Suessiones — Remis attribuit. Bell. Alex. c. 66. Ariarathen Ariobarrani attribuit, qui sub eins imperio et ditione esset. Eben so ob.
VII, 6. naves singulas equitibus Rom. attribuit.

VII, 6. naves singulas equitibus Rom. attribuit.
indicitur] Menche Codd. und Editt, hatten redditur. Das von
Oud. nach Codd. aufgenommus indicers war formula solenos bei
solchen Gelegenheiten. Servina zu Virg. Aen. III, 264. aagt: aapplicationes et dies festi indici dicebantur. Sil. Ital. VII, 90. Dum Roma antiquos templis indicit hohores. Liv. XXIV, 10. supplicatio
omnibus Diis, quorum pulvinaria Romae sint, indicta est. Vergl.
Brisson. de form. p. 28. und über die Supplicatio ob. II, 35 und
Manut. zu Cic. ad Div. 11, 15. Ursprünglich nicht über funf Tege.

## COMMENTARII

### DE BELLO GALLICO

#### LIBER OCTAVUS.

- I. Praefatio A. Hirtii.
- II. Res gestas C. Iulii Cuesario enno VIII. Procontu-
- Nova coniuratio Gallorum Cap. 1. Receptio Biturigum 2. 3. Carnutes debellati 4. 5. Bellovací 6—22. Commine Atro-bas insidiis petitus 23. Exercitus Romanus in plures parter divisus; fines Ambiorigie iterum vexati. T. Labienus in Treviros missus 24, 25. Lemonum a Dumnaco, Andium duce, oppugnatum. Dumnacus victus 26-29. C. Cominiue Drappetem et Lucterium persequitur 30. Carnutes et finitimae civitates in sidem receptae 31. Drappetis et Lucterii fuga in oppidum Uxellodunum, quod obsidetur 32. 33. Drappes et Lucterius, frumentum et commoatum adducturi, ex oppido egressi, a C. Caninio Legato repulsi 34. 35. Drappes captus 36. Uxellodunum operibus inclusum. De Gutruato supplicium sumtum 37.38. Adventus Caesaris ad Uxellodunum; oppidani ab aqua prohibiti; opera Romanorum incensa; fons oppidi cuniculie intercisus 39 - 43. Uzelloduni deditio; poena oppidanorum; Drappetis more; Lucterius prehensus 44. Treviri a Labieno victi 45. Aquitania in fidem recepta; hiberna 46. Commine victue 47. 48.

III. Annus IX. Proconsulatus.

Praefatiuncula auctoris. Caesaris indulgentia in Gollos Cap.
49. Eius iter in Italiam, ut Antonium, Quaestorem suum, in petitione sacerdotii adiuvet 50. Caesar magnifice exceptus 51. Iter in ulteriorem Galliam. Labienus Galliae togatae praefectus. Belli civilis initia 52. 53. Legiones a Eaesare per caussam belli Parthici deductae, Pompeio traditae 54. 55.

Attic. XV, 6.

an unvollendeten oder unvollstän-CAP. XC. Hair' Caesar nicht sey, eben so wenig, als gentarien beigefügten Bücher de Bellcivilatem recipit, Hispaniensi, ergiebt sich sowohl aus dem peraret, we fac' c. 56. Alexandrini Africique et Hispanienmerum obsida Oppium putant, alii Hirtium: qui etiam imperfectumque librum suppleverit; - als eincited XX and den ältesten Editt. vorgesetzten Namen jerfasser, so wie', und diese Argument ist des syle und der Spruche, welche in diesen Bü" beiden verräth sich ein von Caesare Denk- und maine cume d ficisci iub Fabium ete verschiedner Geist, zum Beweise, dass das goldes gim. Literatur an sich noch keine classischen Schriftin Ren des vielmehr, dort und damals, wie bei une und jetzt, ad auf dem Geiste gegebne wissenschaftliche Richnung das Studium der Meisterwerke in Poesie und Prosa, der thitat. das Studium der Meisterwerke in Poesie und Prosa, der fein gebildeten, wissenschäftlichen Männern, die Einweidie heiligen und tiefen Wahrheiten der Philosophie — mit reto ħ norte, dass das von der Kunst und Wissenschaft geweckte, and durchdrungne Genie es ist, welches in jeder Art wissenschaft Bestrebung, folglich auch in Gedanken und Ausdruck und Gediegnes hervorzubringen vermag. Nicht unter Geheren grade, aber wohl unter den jungern Schülern der classischen heren scheint hin und wieder die Meidung vorzuherrachen, als habe Tele selbst und das Zeitalter des Augustus und Mascenas alica demselhen lebenden und die Feder ergreisenden Autoren (sit venie verbo) das Siegel der Vollendung in Materie und Form aufge-Mückt, und dedurch die Anwertschaft auf Classicität gesichert. Allein, wenn schon manche der in Cicero's Briefsammlung aufgenommnen Sohreihen von Zeitgenossen des großen Redners, ein verschiednes Co-lorit zeigen: so ist diess noch auffallehder bei genauer Vergleichnis der an Caesars Commentarien sich anschliessenden, aus fremder, aber gleichzeitiger Quelle geflossnen vier histor. Schriften. Zu solcher Pa-rallele wird sich mehrfache Gelegenheit darbieten! Was den Names Aulus Hirtins anlangt, so wird das sonst beigefügte Cognomen Panes, das, sich nicht nur in mehrern Codd. findet, sondern soger irgend cinen Abschreiber bewog, schlechtweg als Ueherschrift zu setzen: Pan-sae rerum gestarum C. Caesaris Lib. VIII. — mit Recht verworfen; ineptior saue, sagt Oud. inscriptio hulla excepitari a librariis potuit. quam quat vulge circumfertur. Des Mirtius, der mit C. Vibius Paust tim Jabre 710 Roms Consul war, gedenkt Cicero in den Briefen an verschiednen Orten: z. B. ad Div. XI. 3. XII. 22. Pansa et santu bene et loquitur fortiter: Hirtlus noster tardius convolescit. Versl. dazu Wieland 6t Th. S. 141. Hirtius war Caesara treuer Freund und konnte meh dessen Ermondung im J. 709; nur mit Mühe auf die Seite der Republikaner gezogen werden. Ferner im Briefe des Galba ad Div. X, 30. Hirtius cum cohortibus viginti veteranis redcunti Autonio in sua castra occurrit coplasque eius omntes delevit, fugant. XI, 18. schreibt Brutus: Hiralum pariisae nesciebam. Dasselbe Schicksal hatte Panea, nach X, 33. haec - unntientur, Paneae exercitum concisum esse, Pansam ex vulneribus mortuum. Beider Tod beklagt Cicero XII, 25. extr. Hirtium quidem et Pansam, collegas nostros, homines in consulatu reignblione salutares, aheno sane tempore amisimus. Vergl. Sueton. Octav. c. 11. Man gab dem Octavian Schuld, beider Consula Tod theils hewirks, theils beschleunigt zu haben. Liv. Epit. 119. Von Hirtius selbst ein Sehreiben an Cicero ad

assiduis tuis vocibus. Balbe, quum quotidiana cusatio non difficultatis excusationem, sed inerideretur deprecationem habere, difficillimam rem

Von Oppius geben Cic. ad Div. VI, 8, und Sueton. Caes. c. 52. nnd 72. Zeugniss. Ersterer sagt: omnibus in rebus perspezeram, unas Balbus et Oppius absente Caesare egissent, ea solere illi rata esse g letzterer erwähnt, dass Oppius als Caesars Freund, in einer Schrift, gleichsam als Apologet und Vertheidiger Caesars aufgetreten und zu beweisen gesucht habe: Non esse Caesaris filium, quem Cleopatra dicat; und c. 72. theilt Sueton, sum Beweise, wie freundlich und theilnehmend sich Caesar gegen seine Freunde benommen, als Anekdote mit, dass Caesar, als C. Oppius, sein Begleiter, unterwegs in einem Walde plötzlich erkrankt sey, diesem die emzige kleine Hütte, die sie angetroffen, zum Nachtlager abgetreten, selbst aber auf der Erde unter freiem Himmel geschiesen habe. Auch finden eich in den Erde unter freiem Himmel geschtafen habe. Auch unden sich in den Briefen ad Attic. IX, g. ein Schreiben des Caesar an Oppius, eins von Balbus an Cicero, und eins von Balbus und Oppius an ebendens. Aul. Gellius N. A. XVI, g, versichert, dass eine Sammlung von Briefen Caesars an Oppius und Balbus vorhanden gewesen, indem sie seine Geschäftsführer gewesen wären. Balbus wird ausserdem erwähnt ad Div. VI, 19. init. VII, 5. 7. 18. IX, 17. ad Attic. VIII, g. extr., an letzter Stelle als Balbus maior, zum Unterschiede von dessen Neffen Balbus minor; ad Div. X, 32. Dieser Balbus war ein geborner Gaditaner, und hatte auf Empfehlung des L. Cornelius Lenwillus das Röm; Bürgerrecht von Pompeius erhalten; daher er such, winem Patron zu Ehren, die Namen Lucius Cornelius annahm. Verel. seinem Patron zu Ehren, die Namen Lucius Cornelius annahm. Vergl. Wieland zu Gic. Briefen, Th. I. S. 483. Für ihn hielt Gicero die reffliche Rede, gegen diejenigen, die aus Hass gegen Pompeius ihm las Röm. Bürgerrecht streitig machen wollten. Primus in Oceano venitorum Consulatum est adeptus, sagt Plin. H. N. VII, 43. Vergl. iuch Manut. zu Cic, ad Div. VI, 8. und 12.

Coactus assiduis - vocibus | Ganz analog dem, was Quinctiian an Trypho schreibt: Effisgitasti quotidiano convicio. Und Plin. Epp. I, 1. Frequenter hortatus es, ut epistolas - collègerem publica-emque. Ueber vocas cfr. ob. III, 17. 24. und im Ind. Ueber den Plural der abstrakten Nomina, auch im Griech. Stallbaum zu Plat. Friz. c. 6. Wegen coactus, d. i. adductus, und zwar tandem et invito otius asimo quem volunterio, vergl. Bremi zu Nep. Milt. 7, 1. zu inet. Domit. c. 11. Also: erst nach vielem Zureden von des Andern nd Widerstreben von des Autors Seite.

deprecationem.] Deprecari est vel expetere sliquid, vel recusare
1b. I, 9. 11, 31. Manut. zu Cic. ad Dlv. IV, 7. Cic. de Invent. 11, 33. efinist: deprecatio est, in qua non defensio facti, sed agnoscendi ostulatio continetur. Nach Auct. ad Her. deprecatione utemur, uum fatebinur nos peccasse. Vergl. Nolten p. 921. Morus an uns-er Stelle erklärt die Worte: deprecatio, quae oritur ab inertia, uum quie rem declinat, quia ipec inere est. Allein es ist wohl cht der Genitiv Subiecti, sondern Obiecti; der Sinn: non difficultam excusare, sed inertiam videor deprecari, i. c. me inertem profior, ac, ne mihi propteres succenseas, flagito.

difficillimam rem suscepi] Man erinne sich an Sallust. Cat. 3

suscepi., Caesaris nostri commentarios rerum gestarum Galliae, non comparandis superioribus atque insequestibus eius scriptis contexui, novissimumque imperfectum ab rebus gestis Alexandriae confect usque ad exitan

inprimis ardum videtur res gestas scribere. Instin. Praef. Quan plerisque anctoribus, singulorum regum vel populorum res gestas scribentibus opus suum ardui laboris videstur.

rerum — Gulliae] Für in Gallia, wie unt. e. 48. Bei Sall. Ing. c. 8., 4. Romae Numidiaeque facinora eins memorat. Flor. I., 18, 11. Lucaniae suprema pugna sc. facta est. Siehe Corte su Salla. a. O. Mit dieser Construktion vergleiche man: in transitu Alpian; in egrassu novis, bei Sueton an mehrern Orten. S. Bremi su Cesc. 80. Desgl. Liv. IV, 44. ob ignominiam Volsci belli, i. e. in bello contra Volscos acceptam. Vor allen andern setzt Instin. den Genitiv. loci bei Ländern und Inseln, so wie den Accuset. ohne Präposit.—Bernecc. zu XIV, 5, 9. — Hier jedoch ist es der Genitiv. Obieci, der in der mannichfachsten Bedeutung die Stelle vieler Präpositionen vertritt. Vergl. Zumpt §. 423. Aber die Hänfung der Genitiven sort

tritt. Vergl. Zumpt 5. 423. Aber die Häufung der Genitiven sort allerdings. Darüber Zumpt 5. 425. and ob. II, 17.

comparandis] Gewöhnl. las man comparandos. Dagegen bemerken wir diess Eine, dass entweder commentaries gelesen werden mass, 1.) wegen contexui, welches schicklicher mit dem Ablativ oder Dativ des entferntern Objekts, z. B. Cic. ad Div. X, 13, 4, tn contexes extrema cum primis, i. c. continuabis, contunges atque its per-Exises extrema cam prima, i. e. continuous, continuous acque in prima.

Saies. Cir. Corte a, a. O. 2.) Wegen des dadurch gewinnenden Memerus der Wortstellung; 3.) wegen der Varianten in den Cod.

Denn so könnte man sich erklären, woher die Datioform comparandie; oder wie die meist. MSS. zeigent comparantibus oder comparantibus, eine überaus gewöhnliche Verwechel. der Endungen is und ibus. Oder, und diess ist une das Wahrscheinlichers, wenn nach der Sprachgebrauch weniger allgemein: man nehme contexere für ed-Tungendo perficere, ad finem perducere opus nondum absolutum, sullog dem: concludere, componere. Und nun haben wir die diplomat. Autorität der Codd. ganz für uns: Commentarios — non comparatdis (sail, recens adiectis s, adelitis) contexui. Wir nehmen diese Lesart unbedingt auf. Mit Schneider (vergl. Dahne ad h. l.) zu lesen cohaerentibus können wir uns am wenigsten entschliessen. Lemare stimmt zwar ebenfalls für unsre Lesart, nach den 2 Paris. Codd., die er verglich; giebt aber eine von uns abweichende, dem Sprachgebrache fremde, ja die Sache in ein voregor ngoregor verwandelude Eklärnng, nämlich: contexui sey simul texui, commenteries cum aliacriptia non comporandia etc. Denn einmal ist das Werk de bello Gallico ein in sich abgeschlosenes Ganze, und der, welcher die lette Hand anlegte, konnte wohl sagen : contexui, i. e. ultima auezendo opus absolvi, confeci, und sodann weiset jenes: simul texus sogar and etwas Gleichzeitiges hin, was Nonsens ist. Uebeigens bemerken wir zweierlei dabei: 1.) ob es nicht ursprünglich biess: non comparasdie illie, worans jenes: comparantibus in den Godd. 2.) die game Stelle scheint uns immer noch verdorben oder verdreht.

novissimumque] Viele Codd, geben novissime; nur besthigt, is fordert der Zusammenhaug novissimum in unmittelbarer Beziehnus auf scriptis oder Commentarios. Hirtius deukt also an das 3te Buch de Bell. Civil. welches schlieset: haec initia belli Alexandrini fue-

non quidem civilis dissensionis, cuius finem nullum videmus, sed vitae Caesaris. Quos utinam qui legent, scire possint, quam invitus susceperim scribendos, quo facilius caream stultitiae atque arrogantiae crimine, qui me mediis interposuerim Caesaris scriptis. Constat enim inter omnes, nihil tam operose ab aliis esse perfectum, quod non horam elegantia commentariorum superetur: qui sunt editi, ne scientia tantarum rerum scriptoribus deesset; adeoque probantur omnium iudicio, ut praerepta, non praebita facultas scriptoribus videatur. Cuius tamen rei maior nostra, quam reliquorum est admiratio: ceteri enim, quam bene atque emendate; nos etiam, quam

Funt. Van da habe er, Hirtius, begonnen. Wenn Sueton. Caes. 16. in. von Hirtius sagt: Hirtium, qui etiam Gallici belli novissimum imperfectumque librum suppleverit; so wird man sich nicht irre machen lassen und diese Worte auf unsre Stelle beziehen. Wie viel Caesar selbst an dem 8ten Buche noch Theil hatte, wissen wir nicht; genug er hatte bereits angefangen. Höchstens bestätigt Sueton. die Lesert.—

lassen und diese Worte auf unere Stelle beziehen. Wie viel Caesar selbst an dem Sten Buche noch Theil hatte, wissen wir nicht; genng er hatte bereits angefangen. Höchstens behätigt Sueton die Lesart,—
finem nullum videmus] Mit Bedauern äussert sich der Verf., so wie auch in nullum der Nachdruck unverkennbar ist. Cic. ad Div. XII, 1. init. Finem nullum facio, mihi crede, Cassi, de te et de Bruto nostro, i. e. de tota republica, eogitandi. Videre aber ein sehr gewöhnlicher Ausdruck für animo videre, divinare; ad Div. VI, 3. exitus quem ego tam video animo, quam ea puae oculis cernimus. Vergl, ob. VI, 8. Corte an Sell. Cat. 40, 3. Bünem. zu Lactant, VII, 8, 9. Harum sententiarum quae vera sit, Deus aliquis viderit.—Quoniam straque earum sententiarum doctissimos habet auctorea, net quid certi sit, divinari potest. Terent. Heaut. III, 1, 97. Ita comparatam esse hominum naturam omnium, Aliena ut melius videant et iudicent, quam sus.

vitae Cassaris] Was noch vorhanden ist, reicht nicht bis dahin; und dass der Verf. des belli Hispan. nicht eine und dieselbe Person mit dem Verf. dieses VIII. Buchs de B. Gall., noch auch mit dem de hello Alex. und Afric. sey, glaube ich, bezeuget die erst genannte Schrift so laut und stark, dass man nicht länger daran zweifeln kann; oder der Verf. müsste sie in unverantwortlicher Eile und Hast zusammengetragen haben. Sie ist unter allen diesen Apocryphen die schleckteste und dem Leser, vorzüglich wegen des schreienden Mangels an logischer Gedankenfolge die ärgerlichste. — Man muss also auf einen

Verlust schliessen.

praerepta] Auch hier, wie an aud. Orten lesen einige praecepta. Letzteres wäre weit schwächer und gehaltloser. Vergl. Gernhard zu

Off. I, 30, 108.

emendate] Emendats locutio Latinis est, quae et latina et pura dicitur, fitque verbis bonis et lectis. Also ist latine und emendate dicere cins: bene ist schön und emendate demnsch correkt und classisch in Beziehung suf Sprache. Bene berücksichtigt den erreichten Zweck und den Eindruck, den die Lektüre auf den Leser macht. Vergl. Ernesti Lexic. Technol. Latin. rhetor. p. 148.

facile atque celeriter eos perfecerit, scimus. Erat auten in Caesare quum facultas atque elegantia summa scibendi, tum verissima scientia snorum consiliorum expli-Mihi ne illud quidem accidit, ut Alexandrino candorum. atque Africano bello interessem: quae bella quamquam ex parte nobis Caesaris sermone sint nota; tamen aliter audimus ea, quae rerum novitate aut admiratione por capiunt, aliter, quae pro testimonio sumus dicturi. Sel ego nimirum, dum omnes excusationis caussas colligo,

facultas atque elegantia] Diese entsprechen und erläutern, wohr des emendate; die verissima scientia etc. erklärt, woher des beu-Denn diese veriss, scientia consiliorum explie. kann nichts anden seyn, als eine ungemeine Deutlichkeit, Fasslichkeit und Klarheit in der Darstellung und Mittheilung, schristlich und mündlich, wodurch Alle die möglichst objektive Auschaulichkeit erhält; daher eben verisusch

sint nota] Andere sant, Ansios nebmend en quamquam. Atr theils bewährte Codd, wie Leid, I. Bongars. I. n. A. haben and, theils kennt man ja den Gebrauch der Spätern; s. Zumpt § 54. theils möchte sogar ohne Spitzundigkeit der Canjunktie hier richtige seyn; es ist usser: mögen sie mir immerhin bekannt, noch so k-kannt seyn, wie vielleicht Jem. sagt und ich selbst weiss. pro testimonio sumus dicturi j D. i. wofür wir als histor. Ze-

gen oder Gewährsmanner austreien sollen; deren histor. Wakrhul

wir verbürgen sollen.

nimirum] Entstanden aus mirum - ni, i. e. sine dubio, online. eigentl. unsers sonderbar genug; in der That, wahrhaftig; näml. ronisch, wie: man sollte es nicht glauben, und doch! Daher: naturlich. Rnhnk. zu Ter. Andr. 11I, 4, 19. Cic. Off. II, 20. §. 71. sed ures in contentionem veniet, ninurum Themistocles est auctor adhibedus. Das. Beier. Dann ist es entweder unser erklärendes nämlich. dus. Das. Beier. Dann ist es entweder unser erklärendes nämichi oder es steht auch ironisch, statt nempe, videlicet und scilicet; vie Horat. Sat. II, 2, 106. Uni nimirum tibi recte semper erunt res. Datheindorf. Tusc. V, 7. Nimirum igitur confecta res est: videtur enizad exitum venisse quaestio. — Scilicet et videlicet eleganter inserviunt ironiae, sagt Ruhnk. s. a. O. I, 2, 14. Id populus eurat scilicet. d. i. versteht sich, vermuthlich, doch wohl. Heant. II, 3, 71., Quo illes ducis? — Ad nos scilicet; d. i. versteht sich, zu uns. (Wo sout his als zu uns? daher auch soviel, als offenbar. Vergl. Heindorf su Bor. Sat. II, 5, 87. Weil aber scilicet aus scire licet aussummengenett is, so segt auch Terent. Heaut. II, 3, 117. scilicet facturum me su. d. i. natürlich, dass ichs thun werde; dazu Ruhnk, und Ernesti ia Clar. d. i. naturlich, dass ichs thun werde; dazu Ruhnk, und Ernesti is Clat. Cic, s. h. v. Tacit. Agric. 2. scilicat illo igue vocem Populi Rotaboleri arbitrabantur. Vergl. anch Zumpt §. 345. Anm. Diese irossache Bedent. ist jedoch nicht überall vorherrschend; z. B. Cic. ad (Fratr. J., 1, 20. Ille quidem princeps ingenii et doctrinae Piato una denique fore bestas respublicas putavit, ai — qui (cas) regerent, ome suum studium in doctrins ac sapientis collocassent. Hanc commetionem videlicat potestatis ac sapientise saluti censuit civitatibus est possee de Orat, II, 54. extr. Dioere siunt Ennium: flammam s piente facilius ore in ardente opprimi, quam bona dicta teneat: hak

ne cum Caesare conferar, hoc ipso crimen arrogantiae subeo, quod me iudicio cuiusquam existimem posse cum Caesare comparari. Vale.

scilicet bong dieta, quae salsa sint. So Liv. II, 1. conscriptos videlicet in novum Senatum sppellabant lectos. Hier ist es blos Erhlärung. Cfr. Liv. I, 56. extr. III, 19. extr. IV, 5. in. V, 4. f. VII, 13. in. 1X, 4. in. — Nicht so bei Justin. XV, 2, 5. scilicet quasi regnum Macedonise, quod adfectabat, aliter consequi, quam acclera non posset. XXXIX, 3, 1. videlicet, quasi quictior Aegypti status, quam Syriae regnum easet, quom mater, altero ex filis electo, alterum hostem esset habitura. Nempe endlich setxt immer die Einwilligung eines Andern voraus, wie unser: doch wohl, doch; das heisst doch; du meinst doch etc. ich weiss schion, was du meinst. Der Redner legt sich damit oft eine allgemeine Frage vor, die er beantworten will. Ausführlich Heindorf zu Horat. Sat. I, 10, 1. Plin. Epp. III, 16, 8. Nempe enim — daturi estis consulari viro servulos aliquos, quorum e manu cibum capiat, a quibus vestiatur, a quibus calcietur. Paneg. 63, 2. Nempe enim hi sant, quos senatus — elegit et quidem primos. Phaedr. II, 2, 2. a feminis utcumque spoliari viros—nempe exemplis disaimus. Vergl. das. Burmann. Cic. Tusc. V, 5. Nempe negas, ad beate' vivendum satis posse virtutem? — Sehr häufig bei Cicero in den Reden, z. B. pro Ligar. 3. Liv. IV, 4. extr. nempe patrem sequuntur liberi; d. i. es versteht sich ja von selbat etc. VI, 41. m. penes quos igitur sunt auspicia? nempe penes patres, d. i. doch wohl! bei wem sonst, als etc. — An unsver Stelle steht nimirum in jener ersten, urspr. und eleganten Bedeut. nicht ohne schershafte Anspielung daranf, dass er das Gegentheil von dem bewirke, was er suche und erstrebe. Wir würden also näher bestimmen: nimirum, wenn man sich gegen Lächerlichkeit oder Spoit und. Tadel sichern will, und etwas eingesteht; scilicet, eigentl. versteht sich, zur Erklärung, ernstlich und ironisch, wie unser: nämlich. Videlicet eigentl. wohl zu merken, wir vir: nota bene, kann auch ironisch werden. Nempe eigentl du giebst's doch zu? allemal in dem gesetzten Falle; daher auch: auf joden Fall! jeden Falls! Vulgä

hoc ipiso ] Die meisten Editt, u. Codd. hoc ipsum. Davis nahm diesen Ablativ nach einigen Ansgaben auf; und der Cod, Oxon. bestätigt diese Lesart, die sich von selbst jedem Kundigern empfiehlt. Dieses hoc oder id ipsum (eben so is und hic ipse etc.) entspricht ganz unserm: grade das, und ist bei Cicero sehr gewühnlich. z. B. Tusc. V, 7. tantisper hoc ipsum magni aestumo, quod pollicetur. ibid. c. g. nihil philosophia dignius, nisi idem hoc ipsum honeste vivere, ad voluptatem referret. c. 10. Velut in ea ipsa sententia, quam in hae disputatione suscepimus. Tusc. I, 15. in his ipsis libris, quos scribunt de contemnenda gloria. Eben so avro evore, in unzähl. Stellen.

Omni Gallia devicta, Caesar quum a superiore aestate nullum bellandi tempus intermisisset, militesque hibernorum quiete reficere a tantis laboribus vellet; complures eodem tempore civitates renovare belli consilia nunciabantur coniurationesque facere. Cuius rei verisimilis caussa adferebatur, quod Gallis omnibus cognitum esset, neque ulla multitudine, in unum locum coacta, resisti

Cap. 1. A superiore asstute] Der Verf. beginnt da., wo Cassu das VII. Buch endigte, nämlich Bibracte hismare constituit; folglich ist asstas superior der Sommer des vorigen Jahrs, mit Beziehung darauf, dass Caes. nach VII, 8. bereits im Winter zwischen 700 und 701. u. o. aufgebrochen war.

nunciabantur] Achnlich B. C. I, 14. Cassar adventare lam iamque adesse cius equites falso nunciabantur, Härter Tacit. Agric c

22. narratur Agricola acerbior,

quod Gallis — cognitum esset] Cognitum nicht adjektivisch, sondern als wirkliches Particip. Vergl. Zumpt §. 419. Quinctil. I, 6, 40. carmina vix sacerdotibus suis satis intellecta. Ueber das Eigenthümliche der Construkt. s. zu Ouinctil. X Buch. S. 123.

thumliche der Construkt, s. zu Quinctil. X Buch. S. 125.

verisimilis] So auch ob. III, 13. quod est magis verisimile. Mehrmals bei Cicero. Die Construction von similis mit dem Genitiv, um innra Achalichkeit, moralisch und intellectuell, mit dem Baiiv, um äussere, physisch u. materiell, zu bezeichnen, weiset nach Bemi zu Nep. Datam. 9, 3. Ein bei Caes. mehrfach vorkommender Ausdruck similis fugas profectio V, 45. auch fugas similis discessus, V, 51. kann diesem zufolge nur als Construct des Dativs genommen werden. Liv. VI, 13. fluctuanti similis acies. Man sagte auch similis veri, z. B. Liv. XXVI, 38. med. Hannibali atque ela, qui aderan, quo audacior res erat, minus similis veri visa est. Veri zimile (Cic. Tusc. II, 2, 5.) im philosoph. Sinne, was der absoluten Wahrheit ma nächsten kommt. Sogar vero similis, doch selten und als Ausmahme. Dass man sich nicht atreng an obige Regel band, beweisen einige Beispiele. Suet. Caes. 52. nonnulli Graecorum similem quoque (c. filium) Caesaris et forma et incessu tradiderant. Vergl. dam Bremi. Ramshorn §. 108. S. 323. Bei den Pronom. person. sagte man ider Regels tui, sui similis. Tusc. I, 19. in. Liv. V, 27. lm. Vergl. Hes zu Tacit, Germ. 4, 1. Beide Casus in einem Satze. Cic. N. D. II, byextr. S. Eclog. Cic. p. 245. 46.

resisti posse Romanis] Viele Codd. a Romanis; nach Lemaire vielleicht von dem weggefallnen a ec. Zwei Gründe widerstreben dem bloßen a Romanis; 1.) hatten die Gallier ja unter Vereingeto-

posse Romanis; nec, si diversa bella complures codem tempore inissent civitates, satis auxilii aut spatii aut copiarum habiturum exercitum populi Romani ad omnia persequenda: non esse autem alicui civitati sortem incommodi recusandam, si tali mora reliquae possent se vindicare in libertatem.

Quae ne opinio Gallorum confirmaretur, CAP. II. Caesar M. Antonium Quaestorem suis praefecit hibernis: ipse cum equitatus praesidio pridie Kal, Ianuarias ab oppido Bibracte proficiscitur ad legionem XIII., quam non longe a finibus Aeduorum collocaverat in finibus Biturigum, eique adiungit legionem XI., quae proxima fuerat-Binis cohortibus ad impedimenta tuenda relictis, reliquum exercitum in copiosissimos agros Biturigum inducit: qui

rix erst die Erfahrung gemacht, dass sie trotz aller Masse des Volks. den Römeru nicht gewachsen waren; an eine Erfahrung dieser Art von Seiten der Römer war nicht zu denken. 2.) Die gewöhnliche Lesart giebt einen achicklichen Gegensatz: erst die Gallier können den Römern unter gewissen Bedingungen nicht widerstehen; sodann aber auch diese jenen nicht.

copiarum] Sind entw. Hülfsmittel überhaupt, Vorräthe aller Art, sn Menschen, Vieh, Proviant, wie ob. I, 31., oder was hier, wegen auxilii wahrscheinlicher: Truppen, Menschenmassen, wie man auch bei Caes. liest: copias equitum peditumque; B. C. II, 40. B. G. V, 47. VII, 5, 76. nut. c. 14. armatorum, nach einem mit Caesars oft charakterisirter Schreibart nicht zu sehr auffalleuden Pleonasmus, dem charakterisirter Schreibart nicht zu sehr auffalleuden Pleonasmus, dem nuch Livius nicht fremd blieb, z. B. XXIV, 35. ut quantae maximae possent, peditum, equitumque copias in Sicilian traiicerentur. XL, 44. init. Consulibus eadem provincia, — pari numero copiae peditum, equitum, civium, sociorum decretae. Desgl. Liv. II, 26. Vl, 24. f. Vergl. über copiae auch ob. IV, 4. extr. und Instin. V, 8, z. XXXVIII, 10, 8. — In Ausehung des Räsonnements selbst kann man nicht bergen, vermisst man die Klarheit der Gedanken, durch welche Caesar in ähnlichen Fällen kurz u. bündig ähnliche Erscheinungen als motivirt darstellt. Man vergl. B. G. II, 1. VI, 1.

sortem incommodi] Wir würden asgen: der Theil, die Portion, die Iem, zufällt. Etwas gekünstelt: einfacher Curt. VIII. 3. 6. natera-

die Jem. zufält. Etwas gekünstelt; einfacher Curt. VIII, 3, 6. pateretur sortem, quameunque fortuna eis fecisset.

Cap. II. Binis cohortibus] Das ist: von jeder Legion zwei Cohorten. S. ob. I, 53. V, 53.

ad impedimenta tuenda] Der Cod. Andin. und 1. Paris. berechtigten allein nicht, tuenda wegzulassen; obschon ad oft für apud steht. I, 31. III, 9. Die nähere Angabe des Zwecks erscheint keines-

wegs überfidesig,
inducit] Gebraucht Caes, in diesem Sinne nicht; wohl aber andere, z. B. Liv. XL, 41. Init. Consules ambo in Ligures exercitus induxerunt diversis partibus. I, 37. extr. pergit porto in agrum Sebie num exercitum inducere.

quum latos fines et complura oppida haberent, unius legionis hibernis non potuerant contineri, quin bellum pararent conjurationesque facerent.

CAP. III. Repentino adventu Caesaris accidit, quod imparatis disiectisque accidere fuit necesse, ut sine timore 'ullo rura colentes prius ab equitatu opprimerentur, quam confugere in oppida possent: namque etiam illud vulgare incursionis signum hostium, quod incendiis acdificiorum intelligi consuevit, Caesaris id erat interdico sublatum: ne aut copia pabuli frumentique, si longius

contineri] D. i. in Zaum halten. Unt. c, 54. exercitions continerentur. c. 46. quae omuem regionem — continerent.

nerentur. c. 46. quae omuem regionem — continerent.
coniurationes facerent. Case. gebraucht den Plurel nicht; sond.
III, 10. tot civitatum coniuratio; oder coniurare. II, 1. III, 8. 25. n. Cap. III. Accidit. Man beachte die wiederholte Auwendung dieses Worts, auch da, wo es wohl vertauscht werden konnte, durch das ganze Buch! Unt. c. 10. 12. 18. 24.
dissectis. Die Lesarten mancher Codd. deiectis und defectis (eine nicht seltus Verwechsl. Liv. XXXVIII, 56, 3.) verdammt der Sinn und Zusammenhang; unterstützt dagegeu wird disiectis durch c. 2. extr.: nicht weniger durch Sall. lug. 50, 6. dissectis ab tare.

g. extr.; nicht weniger durch Sall. lug. 50, 6. dissectis ab tergo, aut lateribus circumveniebant. Dasur ibid. 51, 1. dispersi a suit. Das Wort behauptet seine Stelle vortrefflich; dissecti dicuntur, qui in

varias partes hue illuc procurrerunt, vel qui non in uno loco congregati consistunt, sed rari ac dispersi hic illic commorantur.
sine timore ullo] Terent. u. Plaut. erlaubten sich zu sagen: sim omni periculo etc. z. B. Andr. II, 3, 17. Ullus ist relativ, jede gedenkbare, omnis absolut. Plaut. Trin. III, 1, 20. sine omni cura dormias. Vergl. Zumpt §. 710. extr. Ramshorn §, 159. S. 574. Dagegen heisst: sine aliquo vulnere, ohne etwas, was Wunde heisst, oder ohne irgend eine Wunde; letztres näml. declamatorisch betont; dahingeges ullus iederseit den Ton het ullus jederzeit den Ton hat.

ullus jederzeit den Ton hat.

rura colentes] Naht sich dem Dichter. Ovid. Met. XI, 145. Ille, perosus opea, silvas et rura colebat. Tibull, I, 5, 21. rura colam.

vulgare incursionis signum hostium] Mehrere Codd. geben die Worte so: incurs. host. sign. Oud. meinte, ob vielleicht zu lesen: illud, vulgare incursioni, signum host. Morus wollte incursionis verbannen. Wir glauben, es ist nichts zu ändern; vielmehr ist die Wortstell. der oft beinerkten nachgehildet, wie VI, 10. extr. ad eins initium silvae. Cfr. III, 28. V, 3. Denn dass des Hirtius Styl weniger naturicher, lehrt der Augenschein. Vergl. unt. die Note: effugera pot. Romanorum; und wie er die Genitiven häufte, lehrte gleich die Zuschrift an Ralbus. schrift an Balbus.

Caesaris id etc.] Eine Figur, Bpanalepsis: quum id quod dictum semel est, quo gravius sit, iteratur, Ob. I, 35. extr. und III,22. eese — soss. An mehrern Stellen auch Wiederholung der Pronomen, is, ille, hic. Beispiele aus Schriftstellern bei Ramsh. §, 207. S. 1009. and unt. c. 54. Rutil. Lup. I. p. 39. Bei Livius nicht selten, s. B. 1, 19. Regno ita potitus, urbem novam, conditam vi et armis, iure eam legibus de integro condere parat c. 19. Mamilio Tusculano - ei Mamiprogredi vellet, deficeretur, aut hostes incendils terrerentar. Multis hominum milibus captis, perterriti Bituriges, qui primum adventum effugere potuerant Romanorum, in finitimas civitates, aut privatis hospitiis confisi,
aut societate consiliorum, confugerant. Frustra: nam
Caesar magnis itineribus omnibus locis occurrit; nec dat
ulli civitati spatium de aliena potius, quam de domestica
salute cogitandi; qua celeritate et fideles amicos retinebat, et dubitantes terrore ad conditiones pacis adducebat,
Tali conditione proposita, Biturlges, quum sibi viderent
clementia Caesaris reditum patere in eius amicitiam,
finitimasque civitates sine ulla poena dedisse obsides atque in fidem receptas esse, idem fecerunt.

CAP. IV. Caesar militibus pro tanto labore ao pa-

lio filiam nuptum dat. c. 58. extr. eultrum, quem sub veste abditum habebat, eum in corde defigit.

habebat, sum in corde defigit.

deficeretur] Ueber die Construkt. von deficere ob. II, 10. Einige Codd, haben hier deficeret, so dass copia der Nominativ. Allein theils die Autorität andrer MSS., theils das logische Gesett des Periodenbaues — Caesar — hostes, deficeretur — terrerentur; diese Harmouie der einzelnen Sätze — geben so wie der Sprachgebrauch, der sufgenommen Lesart den Vorzug. Vellei. II, 120, 5. apparet, Varum magis imperatoris defectum consilio, quam virtute destitutum militum, bid. 110, 4. non merito, sed materia adipiscendi triumphalia defectus est. — Ibid. fructu ampliasimae Principis amicitiae — defectus est. Vergl. Burm. zu Phaedr. I, 21, 3.

effugere potuerant Romaporum] Die Stellung der Genitive und andrer abhängigen Casus zu Ende des Satzes, wird man als Eigenthümlichkeit nicht übersehen! z.B. c. 18. incursum sustinent insidiatorum, c. 19. instructa multitudo procedit peditum, quae nostros cogit nedere equites. c. 21. ea poena sit contentus hostium. c. 23.

cogit redere equites. c. 21. ea poena sit contentus hostium. c. 23. a familiaribus prohibitus Commii. Und so im ganzen Bnche!

fideles] Wenige Codd. thaben facile, was keinen unpassenden Sinn gäbe, nur scheint einer Seits facile neben celeritats überflüssig, ja tautologisch; und fideles werden offenber den dubitantes entgegengesetzt, beiden gemeinschaftlich ist als Subjekt amicos. Man muss nicht mit Oud. erklären: amicos retinebat fideles i. e. efficiebat, ut in fide manerent, sond. qui adhuc in fide manerent, eos retinebat; dubitantes sunt fluctuantes, ambigentes, utram in partem flecterent sinclinarent, cui parti se addicerent. So Liv. XXI, 44, 8. si fortuna dubitabit. So Sall. Histor. Fragm. p. 956. dubitat acies. Wobei Corte: dubitate non tantum de animo dicunt, sed etism de inanimis et quocunque incerto et embiguo etatu. z. B. incerta dubitat unda. Eben so dubius; z. B. mero dubii i. e. ex ebrietate vacillantes, titubantes. Cfr. Rubaken zn Ovid. Heroid. p. 82. Den Begriff von retinere erläutert lustin, XIV, 1, 13. Hoc facto et in praesenti labantium animos retinuit, et in faturum providis etc. Vergl. such Corte zu Sall. Cat. 62, 5.

tientia, qui brumalibus diebus, itineribus difficilimis, frigoribus intolerandis, studiosissime permanserant la labore, ducenos sestertios, centurionibus II milia nummum praedae nomine condonanda pellicetar; legionibus

Cap. IV. Brussalibus diebus] Zwar der Ablat. temporalis, aber durch studiosissime als Gegensatz dergestalt gehoben und gesteiget, dass men unser ungeschtet, trotz, bei (quamquam) s. unt. 2n c. 55. nicht übersieht. Brumales dies erinnert an Ovid. Met. IV, 199, bramales porrigis horas. Bruma' eigentlich als Gegensatz von solstitum d. i. Sonneuwende des Sommers, längster Tag, ist — der kursete Tag, fälschlich genannt solstitum hibernum, was die Alten sieht kennen, noch nennen. Also heisst: diebus brumalibus hei uns: mitten im Winter, im tiesen Winter. Cfr. Drakenb. zu Liv. XXXV, 49, 6.

II milia nummum condonando] Nummus, chne Nebenbestia-mung, ist so viel als Sestartius, d. i. sesqui tertius, d. i. valuit primo duos asses cum dimidio. Bremi zu Suet. Caes. 54. Cio. ad Div. V.6. emi eam ipearh dosuum milibus nummum XXXV. Man sagte she auch nummos aureos; und im Allgemeinen multi nummi, für ingen pecunia. ad Div. XIII, 77, 4. Dionysius servus, qui meam bibliothecan multorum nummorum tractavit - aufugit, i. e. multie nummie emten, comparatam. Dass sestertium gleich sey tausend Sestertien (sestertiu) ist bekannt; (man balt diess eestertium vicht ohne Grund für des Geuitiv von dem susgelassnen pondo abhängig) eben so, dass uch der Multiplicativzshi centies etc. zu suppliren ist centena millio, se sestertiorum von sestertius. Man sebe Bremi zu Nep. Attic. 4, 4, 5, 2. Settertiorum von sestertium duodecies i. e. duodecies centena millu sestertiorum ec. nunmorum. ibid. 11, 48, 4. sestertium cente. II, 56. 2. sestertium eszies millies. — Allein die Berechnung weicht Allen die Derremung weine bei einigen Archdologen ab; für den jüngern Leser genüge folgende Angabe. Der sestertius ist der vierte Theil des Denarius, diest ziemlich gleich der Attischen Drachme; diese, nach Rambach, 5 gute Groschen 1 Pfennig; nach Barthelemy, dem Vert. der Reist du jeune Anacharsia, ungefähr 5 Groschen 4 Pf., also ein Zwauzigkreiten. zer. Diesem zufolge betrüge 1 Sesterz gegen 1 gr. 4 pf. Doch ist zu beachten, dess diese von Wieland in Cicero's Briefen, 1r Th. S. 138. angenommne Berechnung, mehrern Gelehrten zu hoch dunkt, die der Seatern nicht höber berechnen als zu 1 gut. Groschen. Noch geringen Gehalt hat er nach Bisenschmidt; dieser würdigt ihn zu 5 Kreuzen und den Denarius zu 131 Krenzer, so dass das Sestertium ansmacht 33 Thir. 8 gr. Ware diess Mals das richtige, so wurde nach Preuse. Silbergroschen 50 auft 1 Thaler, die Reduktion am bequemstea seys. So auch Geoner in Chrestom, Cic. No. 60. Bremi dagegen zu 1 gst. Groschen. Nep. Att. 6, 4., und diese letzte Valvation hehält man am sehieklichsten bei. Man sagte aber immer gestertisten und nummen, nicht nummorum. Cie. Orat. c. 46. estr. Vergl. noch Ramsborn 5. 156, S. 515. 16, und Ernesti Clav. Cie. — Wie man hier (vergl. Lemaire) statt sesterties unter nummes — denaries verstehen konste, begreift man nicht. Die gewöhnliche Lesart der Codd. wer tot milie. was zu viel schien; nur ein Cod. hatte II mil. Oudend, vermuthet ad II milia, wie eb. I, 5. B. C. I, 39, III, 53. B. Afric. 1. equitme ad II milia. Snet. Caes. c. 20. ad XX milibus civium. Auch Liv. 1X, 29. extr. duodecim familiae — Potitiorum, puberes ad triginta. c. 37. extr. Caesa aut capta eo die hostium milia ad sexaginta. Vergl.

que in hiberna remissis, ipse se recipit die XL. Bibracte. Ibi quum ius diceret, Bituriges ad eam legatos mittunt, auxilium petitum contra Carnutes, ques intulius bellum sibi querebantur. Qua re cognita, quum non amplius X et VIII dies in hibernis esset commoratus, legiones XIV. et VI. ex hibernis ab Arare educit; quas ibi collocatas explicandae rei frumentariae caussa superiore commentario demonstratum est. Ita cum duabus legionibus ad persequendos Carnutes proficiscitus.

CAP. V. Quum fama exercitus ad hostes esset per-

21 II, 35. Für condonande haben die Codd, fast einstimmig condonata. Diese sollte men billig vorziehen; deum pollicatur gehört zunächst zu seeterties und heiset in Bezeg auf condonata, welches doglorus steht, so viel als: pollicetur quae sondonate ex praeda accepiasent, rata fore. Man vergleiche damit Justin. IX, 2, 12. status non modo ut ponatur, verum etism ut inviolata maneat, pollicetur; d. i. non modo positum iri, verum etism inviolatam maneuram.

modo positum iri, veram etiam inviolatam manuram.

ipse ze etc.] Dieser Gebrauch des ipse, wie aurde, zur Hervorhebung eines von den vorher genannten Personen verschiednen Subjetts, als der Hauptperson des Drama, ist ein unserm Verf. sehr beliebter. Ob. c. 2. c. 28. 36. extr. 38. in. 33. extr. 46. 52. Ob. V, 1.
und oft. Oft sogar zur Bezeichnung der Menschen, als activ, im Gegenastz der Thiere, welche passiv. Liv. III, 70. ipsos squosque. Vergl.
20 Sall. Cat. 18, 5.

explicandae rei etc.] L. e. expediendae. Ueberell ist in diesem Zusemmenhange explicare synonymum von expedire. Cie. ad Div. XIII., 26. med. peto, ut — negotia — explicae et expediae cum iure et potestate, quam habes, tum etism auctoritate et consilio tuo. Plin. Epp. VIII., 1. Iter commode explicui, excepto, quod quidam ex meis adversem valetudinem fervescentibus aestibus contraxerunt. S. Manut. 2u Cie. ed Div. XIV, 12. B. Alex. 51. ad explicandos sumptus rei militaris, 1. e. ad commode coe comparandos, cogendos. Vergl. Ernesti in Clav. Cic. Anch Horat. Sat. II, 3, 270. Es steht sint rem conficere; proficere in re. S. Held zu B. C. I., 78. Sonse ist anch explicare ein technischer Ausdruck für unser: entfalten, entwickeln, in der gehörigen Fronte aufstellen. z. B. B. C. II, 26. prius quam plane legiones explicari et consistere possent. III, 95. equites Pompeiani — se turmatim explicare — coeperunt. Liv. II, 46. vix explicandi ordinis apstium Etruscis füit. Vellei. II, 79, 5. explicatis utriusque partis classibus. Nep. Them. 4, 5. Nicht weniger von historischer Ausfzählung von Thatsschen Vellei. II, 46. init. immanes res, vix multis voluminibus explicandas. Nep. Pelop. 1. 1.

quam plane legiones explicari et consistere poseent. Ill, 95. equites Pompeiani — se turmatim explicare — coeperunt. Liv. II, 46. vix explicardi ordinis spatium Etruscie füt. Vellei. II, 79, 5. explicatie utriusque partie olazsibus. Nep. Them. 4, 5. Nicht weniger von historischer Anfzählung von Thetaschen Vellei. II, 46. init, immanes res, vix multie voluminibus explicandas. Nep. Pelop. 1, 1.

Cap. V. Fama enercitus] Wie opinio virtutis, der Genit. Obiecti. So Liv. X, 24. extr. ad famam populi Rom. pertinere, coe consules esse, quorum utrolibet duce belium Etruscum geri recte possit. Id. II, 26. Cujus exercitus fama tanto tumultu convivit Romanos. Vellei. II, 94. extr. Rex quoque Parthorum tanti nominio fama territus, liberos suos ad Caesarem misit obsides. Uebrigens geb nach Liv. XLIV, 22. der Consul zu bedenken: Nune quidem, quod vulgo fieri, hoe praecipue bello, animadverti, nemo tam fumae contemtor

lata, calamitate ceterorum ducti Carantes, desertis vicis oppidisque, quae tolerandae hiemis caussa constitutis repente exiguis ad necessitatem aedificits incolebant, (puper enim devicti complura oppida dimiserant,) dispersi profugiunt. Caesar erumpentes eo maxime tempore accirimas tempestates quum subire milites nollet, in oppide Carnutum Genabo castra ponit, atone in tecta partim Gal-

est, cuius non debilitari animus poseit. Justin II, 13, 2. fama, ii maius, sicuti mos est, omnia extollens. Vergl. dazu die Auslegg constitutis repente — aedificiis) Wir würden eher erwonen:

maius, stetti mos est, omnia extonens. Vargi, usan une cumegoconstitutis repente — aedificiis] Wir wurden eher erwente:
illico, extempla, confestim, oder quam fieri posset, celerrime, statt dei
hier sonderbar gebrauchten repente. Vergl. ob. V, 17.

dimiesrant] Unstreitig; discedere, doserere oppida coacti eran.
Dimittere beisst au/geben, fabren lassen, was man nicht behapte. . kann; also nicht gauz gleichbedeut, mit amittere. Cie. ad Div. Il. 12. init. minime micor, coelum etiam et terras vim esiam — dimitere. So ob. VI, 12. Sequeni principatum dimiserant. V, 18. emripas dimitterent. Von Oertern und Sochen sellner.

erumpentes — acerrimas tempestates] Mehr poetisch gesagt, vie som Winde. So Flor. III, 5, 5. Inter hace reipubl. vulnera — repeate subitus turbo Pontici belli sb ultima veluti specula Septentrionis erapit. Uebrigens ist acerrimus auch mehr ungewühnliches Prädikat von tenpestates, höchstens dichterisch, wie aeres fluctus bei Ovid. Met. II, 329. In der Regel Epitheton für gesteigerte oder heftige Affekten und deren (metaphor.) Wirkungen und Aeusserungen. Hier wird untereitig die brennende, achneidende Kälte der Winterstürme und der Wetters bezeichnet.

in tecta - Gallorum etc.] Diese Stelle suchte man durch Conjekturen von der harten Construktion in tecta militee contegit zu befreien, jedoch ohne von Codd, begünstigt zu werden. Dass die Hitton nach Gallischer Sitte mit Stroh gedeckt wurden, lehrt ob. V, ex casas, quae more Gallico etramentis erant tectas. B. Hisp. c. 10. ad caess, quae stramentie (al. strementitie) ab nostris hibernoum caussa aedificatae erant. In der Sache selbst aber sollse man nicht Austölsiges finden; denn es werden den Worten nach drei Dinge geschieden. 1.) tecta Gallorum; 2.) tecta a militibus inaedificala;
3.) tentoria etramentis integenda. Sollte letateres unmlich nicht der Sinn der Worte seyn? so dess dergleichen Baraken von den Zeten, die ausser ihrer gewühnlichen Bedeckung, den pelles, auch noch mit Stroh gedeckt und verwahrt waren, getrennt gedacht wurden. Der Verf. wurde dann nur angedeutet haben, zu welchem Zwecie das Stroh eigentlich angeschafft worden, und dass dem so sey, belten wir für das Richtigere; würden demnach lieber lesen, confectis statt . conjectis, welches letztere oft mit ersterm verwechselt wurde, so wir mit congestus. Will man diess nicht gelten lassen, so waren die teets inasdificata jene tentoria der Römer selbst, die mehr die Gestalt und Form Gallischer Hütten, als Röm. Zelte, angenommen hatten. Stre-mentum selbst aber erklärt Varro de R. R. I, 50. Tertio modo me titur, ut stramentum medium subsecent, quod manu sinistra summuu prehendunt, a quo medio messem dictam puto. Infra manum stramentum quod terrae haeret, postea subsecatur. Die Lesart contegut endlich behauptet ihren Plats, wie es scheint, ungeachtet der Barte der

lorum, partim quae coniectis celeriter stramentis tentoriorum integendorum gratia erant inaedificata, milites contegit: equites tamen et auxiliaries pedites in omnes partes mittit, quascumque petisse dicebantur hostes: neo frustra: nam plerumque magna praeda potiti nostri revertun-Oppressi Carnutes hiemis difficultate, terrore periculi, quam tectis expulsi mallo loco diutius consistere auderent, nec silvarum praesidio tempestatibus durissimis tegi pessent, dispersi, magna parte amissa suorum, dissipantur in finitimas civitates.

CAP. VI. Caesar tempore anni difficillimo quum satis haberet convenientes manus dissipare, ne quod initium belli nasceretur; quantumque in ratione esset, ex-

Construktion und des in in tecta — contegit liegenden Pleonasmus. Letztere ist gewöhnlich und durch zahlreiche Beispiele erläutert, siehe ob. VII, 64., und sodann ist nicht wohl zu ersehen, wie Jemand contegit statt collegit od. coniecit, wie man conjecturirte, einschieben kounte; das Fremde und Auffallende statt des allgemein Gültigen! Die Construktion selbst wäre durch die Analogie von abdere in silvas und ähnliche, s. ob. VII, 78. zu entschuldigen, und durch Beispiele Bei den andern Historikern vielfach bestätigt, vergl. Walch Emendett. p. 46. und zu Sail. Cat. 19, 3. wohin auch gebört Cyrop. IV, 5, 39. soris de els erdespara vou navernipuse. Eben so ist des Praesens wegen des folgenden mittit und des vorbergegangnen ponit besser, als coniscit, wofür Morus und Oberlin stimmten. Auch ist silerdings contegit, inhaltschwerer, wie Lemaire deutet: il mit les soldats à l'abri des injures de la saison. Diess bestätigt auch unten nec sil-

varum praesidio tegi possent.

nee frustra] So ob. c. 3. Eine nicht ungewöhnliche Ellipse, die aus dem Vorkergehenden zu ergänzen! Man sagte auch frustra esse, i. e. decipi, falli. z. B. Justin. XVI, 2, 3. Nec spes frustra fuit. Vergl. Corte zu Sall. Jug. 75, 6. — Caesar selbst bedient sich dieser Redeweise nicht. — Achulich Nep. Alcib. 9, 1. falso. Plin. Epp. II, 20, 5. Nec mora. — ibid. 5. 10. nec multa. Phaete. II, 4, 23. quid multa? Ovid. Met. XI, 561. Socerumque patremque invocat; heu!

frustra. - Unt. c. 19. dafür: nequidquam.

dispersi — dissipantur] Letzieres in medialer Bedeutung, sie zeretreuen sich. Aehnlich ist: dissipata passim fuga. Liv. XXVIII, 20.
Dispersus ist unser: versprengt; dissipari, zerstieben. Vergl. Curt.
III, 11, 12. Wegen der Wortfolge merke man: dispersa et dissipata
respublica Liv. II, 28. nicht umgekehrt. Man sicht den Grund.

Cap. VI. In ratione] Man erklärt diess durch: quantum humana ratione provideri poterat, quantum ratiocinando colligi, s. conici poterat. Ratio ist die Vernunft, d. i. das Vermögen zu schliesen, und der Akt desselben. Daher Liv. XXII, 39. extr. der Cos. Fabius ermaint: Neo ego, ut nihil agatur, moneo, sed ut agentem to ratio ducat, non fortuna. Vergl. Manut. zn Cio, ad Div. VII, i. Achulich ist jenes Plat. Krit. c. 6. δοα γε τάνθρώπεια, επιὸς εί του μελλείν άποθνήσκειν αύριον.

ploratum haberet, sub tempus nestivorum millem sunmum bellum posse conflari: C. Trebonium cum II lerionibus, quas secum habebat, in hibernis Genabi collocavit; ipse, quum exebris legationibus Remorum certier feret, Bellovacos, qui belli gloria Gallos omnes Belgasque praestabant, finitimasque his civitates, duce Correo Bellovaco et Commio Atrebate, exercitus comparare atque in unum locum cogere, ut omni multitudine in fines Suezionum, qui Remis erant attributi, facerent impremienen: pertinere autem non tantum ad dignitatem, sed etiam ad salutem suam indicaret, nullam calamitatem socios optime de republica meritos accipere: legionem ex hibernis evocat rursus XI., literas autem ad C. Fabium mittit, et in fines Suessionum legiones II, quas habebat, adducere, alteramque ex duabus ab T. Labieno arcessit. II., quantum hibernorum opportunitas bellique ratio posts-

eummum bellum] I. e. in quo summa reipublicae vertitur: vir würden segen: ein allgemeiner Krieg, im prägnanten Sinne. So uste man: summum reipubl. tempus. Gronov zu Liv. XXVI, 9. Vergl. ob. au VII, 41. über summis copiis. So war nichts häufiger, als eunst imperii, summa omnium reum publicarum privatarumque; also eis Krieg, auf dem die Existenz des Reichs, des Ganzen beruht; felglich auch für den Geguer ein höchst wichtiger und schwerer Krieg. Vergl. Bremi zu Suet, Tib, 21,

Bremi zu Suet. Tib. 21.

Belgasque praestabant] Praestars in der Bedeutung von antecellere regiert den Dativ, wie ob. I. 2. und den Accusativ, bei Nep se
gar vielen Stellen. Attic. 3, 3. civitas, quas antiquitate, humanitate,
doctrina praestarst omnes. Epam. 6, 1. Cellistratus, — qui eloquentia omnes so praestabat tempore; de Reg. 3, 5. und Hannib.
1, 1. Liv. VII, 30. in. ut votustate et gradu honoria nos praestat.
Dagegen Cie. Orat. II, 40. Bona existimatio divitiis praestat; wie
unser: steht höher als, geht über etc. Liv. VIII, 7. quasum equa

Rom. Latino praestet.

impressionem] Ein Ausdruck, den Gaes, verschmähte, Lieius mehmale gebrüncht, der auch bei Justin, sich findet und bei Gieero eberfalls ad Div. V, 2, 22, naque illi quidquam deliberatius fuit, quam me quaeunque ratione posset, non indicio, neque disceptatione, sed vi atque impressione evertere. Justin. I, 6, 15, facta impressione, quos fugiciant, fugere compellunt. Liv. VII, 9, init, hastati Roman. quos jugicoant, jugere competiunt. Lav. VIII, q. iuit. hastati Roman, non ferentes impressionem Latinorum, se ad principes recepere. Vergl. Liv. II, 30. III, 62. f. c. 70. IV, 2q. Uebrigens war facere impressionem der gewöhnliche Ausdruck. Saltuer dare impresse wie Liv. IV, 28, 6. Der Verf. des B. Afric. c. 78. Caesar equitaun turms suorum inhet in hostium equitatum — facere impressionem, ibid. in hostes impressione facta. Es ist ein Angriff in der Nähe, oder richtige das Eindringen in die Feinde, wobei man letztere sich zurückwechend, nachgebend der härtern Nothwendigkeit; denkt. labat, perpetuo suo labore, in vicem legionibus expeditionum onus iniungebat.

CAP. VII. His copiis coactis, ad Bellovacos proficiscitur, castrisque in corum finibus positis, equitam turmas dimittit in omnes partes ad aliquos excipiendos, ex quibus, hostium consilia cognosceret. Equites officio functi renunciant, paucos in aedificiis esse inventos, atque hos, non qui agrorum colendorum caussa remansissent, (namque esse undique diligenter demigratum,) sed qui speculandi gratia essent remissi. A quibus quum quaereret Caesar, quo loco multitudo esset Bellovacorum,

perpejuo suo labore] Ablativ, conditionalis. Solche Einschaltun-

perpesuo suo labore] Ablativ, conditionalis. Solche Einschaltungen durch Ablat, absolut, liebt Hirtius. Davon ob. 2u II, 9.—
in vicem] Wend wir streng urtheilen wollten und Recht haben; so mueste es beissen: ita ut in vicem legiones expeditionum onus susciperent, imperabat. Denn in vicem steht nur relativ subjektiv, d. i. hezüglich auf das handelnde Subjekt; diess sollten aber hier die Legionen seyn, nicht der Feldherr. Liv. XXXII, 17. cohortes invicem, sub signis. 1, 40. jussi invicem dicere, Curt. VII, 7, 32. Equi binos armatos vehnnt, quorum invicem singuli repente desiliunt. Verglunt. VIII, 19. und ob. VII, 23.

Cap. VII. Ad Bellovacos] Ob. II, 1. d. i. adversus. Unt. c. 26. ad Legiones.

ad legiones

officio functi] Passt eigentlich nicht; sollte heissen: negotio confecto, peracto. Fungor, namentlich functus ist, wer ein Staats-amt, ein munus d. i. eine Staatspflicht und Verbindlichkeit vollzogen, d. i. hinter sich hat, z. B. praetura functus, ein gewesener Prätor; unt. e. 8. octavo stipendio functus. Nep. Dat. 1, 4. militare munus fungens. Curt. VII, 1, 14. seque mirantem, quod tali fungerentur

officio, d. i. Dienst bei dem Könige.

agrorum colendorum] In mehrern Codd. incolendorum. Der Sinn bleibt im Wesentlichen derselbe; der Verfasser wollte dann andeuten: sie wären nicht als bleibende, stetige Inwohner auf dem Lande angetroffen worden, mit Hab und Gut; sondern nur auf Kund-

schaft zurückgesandt worden.

schast zurückgesandt worden.

diligenter demigratum] Dieser Ausdruck sällt aus, ohne jedoch
den Sprachgebrauch zu verletzen. Der Vers. will sagen: man habe
nirgends Jeisand oder etwas von der Habe jener Leute angetrossen,
Alles, bis aus das Kleinste, sey ausgeräumt. — Man ist gewohnt diligenter in bonam partem zu lesen, z. B. diligenter praecepta observars. V, 25. tuert etc. wie ob. II, 5. III, 18. providere, V, 47. facere,
VII, 60. administrare, conservars II, 38. B. C. III, 81. — Hier
aber gilt es einer dem, der es that, verderblichen Sache. — Ueber
die Sache auch unt. c. 24.

multitudo] Es ist hier die Mehrzehl, die Maese, im Gegensatz
der Binzelnen. Der Vers. gebraucht das Wort sehr ost; gleich unt.
im Gegensatz der principes. So bei Liv. ost III, 49. non solum multitudo, sed etiam duces. — Ibid. franguntur a multitudine fasces.
Eben so unt. c. 21. statt multitudo — plebs. c. 51. humiliores. Turba

Eben so unt. c. 21. statt multitudo - plebs. c. 51. humiliores. Turba

quodve esset consilium corum, inveniebat Bellovaces omnes, qui arma ferre possent, in unum locum convenisse: Itemque Ambianos, Aulercos, Caletos, Velliocas ses. Atrebatas locum castris excelsum, in silva. impedita circumdata palude, delegisse; omnia impedimenta in ulteriores silvas contulisse; complures esse principes belli auctores, sed multitudinem maxime Correo obtemperare. quod ei summo esse odio nomen populi Romani intellexissent; paucis ante diebus ex his castris Atrebaten Commium discessisse, ad auxilia Germanorum adducenda. quorum et vicinitas propinqua, et multitudo esset infinita: constituisse autem Bellovacos, omnium principum consensi, summa plebis copiditate, si (ut dicebatur) Caesar con

ist ein ungeordneter Hausen, ohne Unterschied des Standes. Liv. V. 39. f. relicts in urbe utique periturs turba seil seniorum, consulstion. In multitudo herrscht wie in nlifos der Begriff der Menge vor; diher de plebe multitudo Liv. V, 39. f.

Velliocasses] Bei Reichard Vellocasses; man vermuthet die Iden-

tität des Namens mit Velocasses ob. II, 4. nicht ohne Grund, des alle diese Nationen wohnten auf der Ostseite von dem Ausfinse de

Seine, an der Nordküste Galliens.

in silva, impedita circumdata palude] Diese Leaart der meister Codd. und Editt., auch von den Pariser Codd. bei Lemaire bestätigt verdient wohl den Vorzug vor circumdatum; denn 1.) ist letzten ther einem Glossem ähnlich, als eineumdatan; denn 1.7 ist letters ther einem Glossem ähnlich, als eineumdata; die Häufung der Ablative konnte Jemand dunkel scheinen; und überall, bei gehäuften Cosusendungen derselben Art, wurde wo möglich durch Veränderung eines Worts, meist Prädicate, in eine andre Porm angeblich Alwechslung hineingebracht; so wie umgekehrt wieder eine mechanisch ·Auraktion der aufsern Formen auf den Librarius einwirkte. 2.) eathalt circumdata palude die sehr natürliche nud erwanschte Erklarang des an sich unbestimmten impedita. Oder will man diess nicht ze geben, so wird die Rede sogar an Numerus gewinnen, wenn mis impedita — palude mit einander verbindet, und eireumdata auf siba bezieht. Denn so sagt Caes. ob. VII, 19. palus difficilis atque impedita; auch werden dann die eilvae ulteriores schicklicher Weise von der genaunten silva getrennt. Denn allerdings wird impeditus auch an mehrern Stellen absolut gesetzt. Ob. VI, 8. impedito atque initialisco. Unt. c. 14. palude impedita. c. 10. impeditis locis dispersi. Auch c. 18. silvis impeditissimis.

vicinitas propinqua] Kein müssiges Epitheton, indem vicinitas, wie so viele andre, cin auf Ma/s und Zett bezügliches Wort relativen Umfang hat. So Cic. Brut. c. 42, 6. simul illud gandeo, quod et aequalitas vestra — et artium studiorumque quasi finitima vicinita que — uti — vestram gratiam conciliare videatur.

si — Caesar — veniret] Das ist èur mit dem Conjunctiv; Ungewissheit mit Aumicht auf Entscheidung. Vergl. Herm. ad Viger.

tribus legionibus veniret, offerre se ad dimicandum, ne miseriore ac duriore postea conditione cum toto exercitu decertare cogerentur: si maiores copias adduceret, in eo loco permanere, quem delegissent; pabulatione autem. quae propter anni tempus quum exigua, tum disiecta esset, et frumentatione et reliquo commeatu ex insidiis prohibere Romanos.

CAP. VIII. Quae Caesar consentientibus pluribus quum cognovisset, atque ea, quae proponerentur, consilia plena prudentiae longeque a temeritate barbarorum remota esse iudicaret: omnibus rebus inserviendum statuit, - quo celerius hostis, contempta suorum paucitate, prodiret in aciem: singularis enim virtutis veterrimas legiones VII. VIII. et IX. habebat; summae spei delectaeque inventutis XI., quae octavo iam stipendio fun-

Num. 312. Buttmann S. 397. No. 3. Wir: im Fall dass etc. gesetzt. dass etc.

ut dicebatur] Die Mehrzahl der Codd, diceretur. Es lässt sich rechtfertigen: B. C. I, 83, proinde, ut esset dictum, provinciis excede-

vent. Wir glauben fast, Hirtius schrieb so.

adduceret] Nach Codd. Andini n. Oxon. u. Gronov an Live
VI, 28. müsste es heissen: ogeret. So B. Afric. c. 18. cunclis copiis
auxiliisque actis. Auch Virgil. Aen. VII, 804. agmen agens equitum.
Der Ausdruck ist an sich ächt u. gewählt; indess scheint hier eher erwartet zu werden: ad se ageret.

diriectal Ein von Caes, in diesem Sinne nie gebrauchtes Wort; bei ihm heiset disiicere hostes, die Feinde zerstreuen oder auseinander sprengen, wie oben I, 26. oder die Soldsten heisen disiecti d. i. dispersi, wie unten c. 10. raris disjectisque ex sedificiis. Pabulatio disi. heiset sie also, quod fiebat locis disiectis. Achulich hei Liv. XXIV, 2, 9 in urbe vasta lateque omnibus disjectis moenibus: d. i. die Stadt war groß und weit, die Besestigungen weitläustig und nach allen Seiten hin ausgedehnt; das Gegentheil: auf einen Punkt oder engen Raum concentrirt.

engen Raim concentift.

Csp. VIII. Omnibus rebus] Unt. c. 53. Ob. II, 20.

contempta suorum psucitate] Wie Nep. Thras. 2, 2. Neque

vero hic non contemptus set primo a tyrannis atque eius solitudo.

Eben so unt. c. 39.ob. VI, 39. Ueber contempere ob. V, 49. — Vergl.

Ruhnk. zu Ter. Andr. I, 5, 13.

inserviendum] Möchte schwerlich in diesem Sinne bei guten Schristellern vorkommen; wohl aber B. Alex. c. 12. veteres rescere naves accuratiusque huic rei studere atque inservire instituerunt. Servire und inservire heissen bekanntlich rei consulere, aber so, dass man sich in Abhängigkeit oder zu etwas verpflichtet denkt, was ist

und existirt, was vorliegt, aber nicht für etwas Zukunftiges sorgen, auf eolches bedacht seyn. Vergl. ob. VII, 34.

octavo iam etipendio] Stipendium, der Sold, gilt in Verbiudung mit Zahlbegriffen für Dienstjahr. Nep. Cat. 1, 2. Primum

cta, tamen collatione reliquarum nondum camdem vetustatis ac virtutis ceperat opinionem. Itaque consilie advocato, rebus iis, quae ad se essent delatae, omnibus expositis, animos multitudinis confirmat. Si forte hostes trium legionum numero posset elicere ad dimicandum, agminis ordinem ita constituit, ut legio VII., VIII., IX. ante omnia irent impedimenta; deinde omnium impedimentorum agmen (quod tamen erat mediocre, ut in expeditionibus esse consuevit) cogeret undecima, ne maioris

stipendium meruit annorum decem septemque. Tacit. Ann. I, 36. Placitum, ut epistolae nomine principis scriberentur: missionem dan ricena stipendia meritis, exauctorari, qui sena dena fecissent acretineri sub vexillo. Justin. XII, 11, 4. Dimissis veterani, exercium innicribus supplet. Sed retenti veteranorum discessum aegre ferente, missionem et ipsi flagitabant, nec annos (se, setatis) sed stipendiz sua numerari tubebant; (i. e. annos stipendiorum factorum.) Lit. 111, 58. septem et viginti enumeratis stipendiis. c. 71. non juvene, sed vicesima jam stipendia merentem.

collatione reliquarum] I. e. si cum reliquis compararetur. De Genitiv der zu vergleichenden Sache ist der gewöhnliche, statt deues auch der Ablativ mit cum, und nach der Analogie der Dativ zrlath wäre. Justin. II, 2, 14. Ut admirabile videatur, hoc (Scythis) neuram dare, quod Grasci longa sapientium doctrina praeceptisque philosophorum consequi nequennt; cultosque mores incultae barbaria: collatione superari. — Den Begriff erklärt Cic. de Invent. I, 50. med. comparabile est, quod in rebus diversis similem sliquam reservement. nem continet. Eins partes sunt tres : imago, collatio, exemplum. Imago est oratio demonstrans corporum aut naturarum similitudinem : collais est oratio, rem cum re ex similitudine conferens. Exemplum est, quel rem auctoritate, aut casu alicuius heminis, aut negotii confirmat.—Demnach sagt Livius besser: ut comparati ad eam, prope intacti bells fines viderentur. III, 26. in. Nicht ungewöhnlich war bei guten Schriftstellern in comparations d. i. bei augestelltem Vergleich mit exz. B. Curt. III, 21, 20. strata erant itinera viljoribus sarcinis, quas a

comparatione meliorum avaritia contemserat. Eben so Cic. ad Dis. X, 5. 2. Cfr. Bünem. zu Lactant. VII, 15, 7.

ceperat opinionem] D. i. sie hatte noch nicht den Raf, die Mennung von gleicher Kriegserfahrung und gleicher Tapfarkeit geworten aben nicht sphärkigt gehören. nen, aber nicht subjektiv, sondern objektiv bei den übriges, die die Vergleichung anstellten. So sagt man capere fructum, soluptaien, auch detrimentum, so dass eigentlich das Bild siner Sache, der mas nachstrebt, nachjagt, bleiht. Cie: ad Div. X, 5. in. ex quibas cept fructum duplicem. So Plin. Paneg. LXI, 5. magnus merandasque, trutum promium capit et al., magnus medalis, Wahit qui tantum praemium capit; sed maior, qui capienti dedit. Woles Gesner bemerkt: praemium capere non est simpliciter accipere, ra accipere, diguum et parem, Unt. c. 30. magna — infamia capereus in expeditionibus] Was expeditio sey, erklärt sich sum Tres sus den verwandten se expedire und expeditue. Liv. 1, 55. quanting

ipse cum promptissimis invenum praedatum atque in espeditiona iret. III, 26. per expeditiones parvas, plerumque noctarais incursionmultitudinis species accidere hostibus posset, gham ipsi depoposcissent. Hac ratione paene quadrato agmine in-

bus. So werden Ihid. c. 6. 1. die expeditiones den quietis etationi-, bus entgegengesetzt, Vellei. II, 104, 5. maiore parte aestisarum expeditionum coensvit sedeus. Ob. V, 10. milites equitesque in expeditionem misit. Unt. VIII, c. 34. expeditionibus nocturnis castella nostrorum adoriuntur. Cic. de Div. 1, 33. Postumins haruspex orabat illum, ut in expeditionem exercitum educeret. - Es ist also keineswegs unser Begriff "Feldzug," sondern Kriegssug, Zug gegen den Feind, Unternehmung im Felde, um entweder einen Platz zu überrumpeln, oder die Feinde zu überfallen, oder senst einen Conp auszne führen.

accidere hostibus] I. é. in sensus hostium cadere. So sagte mant auch accidere ad, z. B. Liv. VIII, 24. med. Quod ubi ad aures accidit regie, adiecit extemplo animum fatis suls. Cie. Verr. IV, 1. extr. Denique nihil istum, quod ad oculos animumque acciderit, — tota in Sicilia reliquisse, sc. dico. Aber auch: imber — lentior acqualiorque accidens auribus Liv. XXIV, 46. S. Vergl. ob. III, 14. So προκέπτων in hiddishen and acceptaments. in bildichen und eigenthümlichen Sinne. Man sagte accidere genibus alicuius Curt. X, 5, 24. Xenoph. Cyrop. IV, 6, 2. ημα πρός αδ καί Ιπέτης προςπίπτω. Eben so Sueton. Caea. c. 20. das Bremi. Vergl. Ruhnk. zu Rutil. Lup I. p. 58.

depoposcissent] Die Sache erläutert ob. c. 7.4 das Wort ob.

VII, 1.

paene quadrato agmine] Es genuge, nach Angabe sachverstandiger Männer folgende Erläuterung! Da agmen in der Regel das Heer auf dem Marsche, acies ein in Schlachtordnung aufgestelltes Heer auf dem Marsche, acies ein in Schlschtordnung aufgestelltes Kriegsheer ist, so erkennt man 1.) wie richtig und der Sache augennessen der hier von Caes. gewählte Ausdruck sey. Z. B. agminibus magis, quam acies pugnatum est. Liv. XXIX, 36. init. magis agmina, quam acies in via concurrerunt. XXI, 57. extr. Sodann heisst quadrars 2.) überhaupt Holz oder Steine viereckig hobeln oder zurichten, nach einer graden Linie eine Fläche ehnen oder richten, so dass die beiden Enden rechte Winkel bilden; daher frons quadrata, eine so gerichtete Fronte. Nast beweiset S. 236 ff., dass bei Livius agmen quadratum immer ein Heer in Schlachtordnung gestellt, bedeute. L. B. XXI, 5, XXXIX, 50. XXXI, 36. 37. Cfr. II, 6. VII, 29. f. Dasselbe Curt. V, 1, 19. ceterum quadrato agmine, velut in aciem irent, logredi snos jubet. S. auch Corte zu Sall. Jug. 100, 1. Demnach ist man der Meinung, dass auch an unsrer Stelle agmen quadratum man der Meinung, dass auch an unserr Stelle agmen quadratum nichts anderes sey, als acies triplex, vergl, oben VII, 67. nämlich ein Marsch in Schlachtordnung. Nach einem alten Scheliasten gab es luo genera agminum: quadratum, quod immixtis etiam iumentis inzedit, ut ubivis possit considere: pilatum alterum, quod sine iumentis cadit, ut ubivis possit considere: pilatum alterum, quod sine iumentis ncedit, sed inter se densum est, quo facilius per iniquiora loca transnittatur. Vergl. Guischard Mémoires critiques et historiques sur les intiquités militaires Tom. I. p. 195. Dieser sagt: la figure ressemloit à un parallelogramme quelconque à angles droite. Und p. 227.
comme la quatrième legion marchoit séparée des autres et sur une eule colonne, la figure d'un quarré, que la marche parallèle des rois colonnes représente ordinairement, n'étoit pas parfaitq. Desshalb aene quadrato agmine. Hiermit stimmen vollkommen überein :) le Worte ob. legio VII., etc. ante omnia irent impedimenta; sie enten auf einen gerüsteten Zug, so wie man ihn in der Nähe der

structo, in conspectum hostium, celerius opinione eorum exercitum adducit.

Quum repente instructas velut in acie certo CAP. IX. gradu legiones accedere Galli viderent, quorum erant ad Caesarem plena fiduciae consilia perlata, sive certaminis

Feinde anzuordnen psiegte; 2.) unt. c. 9. velut in acie certo grada etc. Also, wie Lemsire sehr richtig bemerkt, nicht bataillon quare, soudern bataillon en ligne. 3.) Ein solcher Marsch in grader Fronte, nicht in Colonne, war auch geeigneter, den Feinden die von dem Rom. Feldherrn gewünschte Uebersicht und dedurch Lust zum Angriffe zu geben, siehe ob. c. 8. init., als wenn der durch den Colonnen-marsch verlängerte Zug den Ueberblick erschwert hatte. in conspectum] Mehrere MSS, und Editt, haben: in conspectu

Davis schenkte letzterem Anfangs seinen Beifall und berief sich auf Phaedr. V, 1, 15. Siehe dazu Burmann, dessen zahlreiche Beispiele an der Aechtheit dieser Redeusart keinen Zweifel gestatten. Wie bier, ner Accustneit dieser Acquessit Reigen Zweisel gestatten. Wie her, so unt. c. 23. und 27. 29. Vergl. damit die Ausleger zu Suet. Oct. c. 16. wo Cassubon. in conspectum fuisse in Schutz nimmt. Robbl. zu Terent. Eun. II, 2, 29. — Wir bleiben bei dem Gewöhnlichen; 1.) weil die bessern Godd. dafür zeugen; 2.) weil jene Strakter, wo sie auch sich findet, hart und ungewöhnlich bleibt; oft Dichtern word dem geweistenden Ausstraßen. und den graecisirenden Autoren eigen; 3.) die Verwechslung eben

so leicht, als häufig ist.

Cap. IX. Reporte | Man vergesse nicht die in repente liegende subjektive Beziehung, also hier auf viderent! Vergl ob. V, 17. So auch Liv. XXII, 17, 3. quo repente discursu — omnia circum virgelu

certo gradu] Ist certus gradus hier blofs so viel als firmus, als Gegensatz von titubans, vacillans, dubius? Oder nicht vielmehr gleich dem pleno gradu aciem instructum in hostem inducit? Wie Liv. IV, 32, 10. — Wenigstens war plenus gradus stehender Ausdruck für des, was wir Geschwindschrift nennen; dahingegen militatis gradus gleich ist dem: Parademarsch. Vergl. die Ausl. zu Liv. a. b. O, Veget. 1, 9. Militari gradu XX milis passenum horis V duntzut aestivis conficienda sunt; pleno sutem gradu, qui citatior est, totiden horis VVIV milis passenuda sunt; horis XXIV milia peragenda sunt.

plena fiduciae consilia] Vielleicht nicht übel den Begriff des fremden Rodomontaden umschreibend. Plenus mit Geniuv bei Livist allgewöhnl. Construkt. III, 43. invidiae plena castra. c. 4% plenu irae. III, 69. pleni fortunarum. c. 68. plena honorum. III, 63. f. se ita tribuni omnia suae potestatis implerent. Cio. ad Div. JX, 18. in. literas plenissimas suavitatis. coll. XIII, 12. Vergl. Zumpt §. 457. Anm. 2. Die Spätera construirten plenus mit dem Ablativ. Daber bei Rutil Lup. p. 101. plenus crapula; bei Liv. XXXIII, 48. pleni crapulae.

sive certaminis periculo | Dieser Ablativ, so wie die folgenden beiden, stehen in der allgemeinsten Bedeutung und Kraft, zur Bezeichnung und Angabe eines auf das Ganze einwirkenden Umstanics, zu dessen näherer Bestimmung zwar maucherlei Participien gebraucht werden, jedoch nicht unumgänglich nöthig sind. Vergl. ob. VII, 24. Morus bei der Frage über den Sinn der Worte, ob ut periolitarentur alcam certaminis, oder quis periculum - instabat, entecheidet

periculo, sive aubito adventu, seu exspectatione nostri consilii, copias instruunt pro castris, nec loco superiore decedunt. Caesar, etsi dimicare optaverat, tamen admiratus tantam multitudinem hostium, valle intermissa, magis in altitudinem depressa, quam late patente, castra castris hostium confert. Haec imperat vallo pedum XII muniri coronisque loriculam pro ratione altitudinis inaedificari; fossam duplicem pedum quinum denum lateribus

sich für letzteres. Und wie ich glaube, mit Recht; denn 1.) begunstigt diesen Sinn die Wortstellung und der auf periculo hier liegende rhetor. Accent; 2) auch das Wort periculum selbst so verbunden deutet die Gefahr an, die Jemend bedroht, z. B. capitis, amicorum, oder die mit etwas verbunden ist, z. B. belli. Iustin. XV, 1, 2. 3.) dez oder die mit etwas verbunden ist, z. B. belli, lustin. XV, 1, 2. 3.) der Sprachgebrauch des Verf. z. B. unt. e. 38. omnia pericula belli. Denn. c. 34. fortunae periculum facere. Aber c. 39. periculum vereri. c. 40. und 43. pericul. vitae. c. 41. 42. 44. 49.

copias instruunt] Instruere gehört gleichfalls zu den besonders dem Verfasser geläufigen, zwar passenden, aber oft wiederkehrenden Ausdrücken. Ob. 8. 9. in. 14. 15. 19.

etsi dimicare optaverat] Lateinisch, aber nicht in Caesars Weise!

Diesen hätte wehrscheinlich gesent gewannen pugnandi coniam force

Dieser hatte wahrscheinlich gesagt: quanquam puguandi copiam fore speraverat; cum hoste confligere etc. Er hat nur ob. VI, 42. extroptatissimum Ambiorigi beneficium obtulerant. Ihm ist cupere, velle

optatissimum Ambiorigi beneficium obtulerant. Inm ist cupere, veue gleich dem hier gebrauchten optare.

valle intermissa] D. i. interposita, wie ob. VII, 70. in.

in altitudinem depressa Depressus wird oft von Oertern und ihrer Lage gesagt. Pliu. Epp. X, 35, 5. Claudiopolitani in depresso loco, imminente etiam monte, ingens balineum defodiunt magis, quam aedificant; und Gic. Verr. V. 27. Lautumiae — opus ingens, — totum e saxo in mirandam altitudinem depresso. So sagto man auch deprimere puteum, scrobem, at. effodere, wie unt, fossam deprimi c.

castra - canfert] Sehr häufig statt: propius castra collocare ex adverso, e regione hostium, wir: Lager gegen Lager. Man liest auch blos: conferre castra castra, B. Hisp. c. 20. u. 25. init. Sonst mit dem Genitiv des Gegners. B. C. Ill, 79. Domitius, qui dies complures castris Scipionis castra collata habuisset. B. Alex. c. 37, castra oppido conferre. Liv. XXIII, 28. extr. quam din consultament, utrum castra castris conferent, an satis haberent, — morari ab itinere proposito hostem. Id. XXVI, 12. med. coëundo, conferendo cum hoste castra, fortunam tentando. Anch Liv. II, 30. vastandis maxime agris hostem ad conferenda propius castra dimicandumque acie excivit. Cfr. VIII, 23

coronis loriculam — inaedificari] Die Stelle hat große Schwierigkeiten, 1.) wegen der Unbestimmtheis der Lesarten, 2.) wegen des möglichen Sinns. In mehrern Codd, fehlt coronis; in einigen fehlt que, das nur 1 Cod. (in der That entbehrlich!); in andern steht loriculam pro hac ratione; in einigen fehlt loriculam. Offeubar war der dunklere Sinn der Worte Ursache so mancher Verunstaltung des Textes, theils durch Glosseme, theils durch Anslassung. Wir wagen weder mit Lemaire coronie wegenlassen, noch irgend eine andre vordirectis deprimi; turres crebras excitari in altitudiaem ili tabulatorum, pontibus transfectis constratisque coniungi, quorum frontes vimines loricula munirentur, ut hostis a duplici fossa duplici propugnatorum ordine defenderetu: quorum alter ex pontibus, quo tutior altitudine esse,

geschlagne Conjektur, weil die Worte sowohl nach dem Sprachte-branche, als auch nach der Construktion einen passenden Sing gewiren. Corona nämlich, gleich dem ortquroc, bezeichnet den obenten Rand der Mauern und Thürme. Wie sohon ob. VII, 72. erwibst, sagt Curt. IV, 4, 50. Angusta muri corona erest. Loricula konste als Deminutiv wohl stehen, da pro ratione etc. den allgemeinen Begriff von lorica beschräukt und beeugt. Inaedificare in alique re quid angt Caes, selbat B. C. II, 16. inaedificata in muris moesta. Anstössig allerdings nach Caesars Sprache und Styl bleibt 1.) corona in dieser Bedeutung für summum valli (rotundi) fustigium, 2,) beosehers der Plural coronis. Diesen erklärt man vielleicht am schictlichsten durch pinnis, indem Curt. a, a. O. sagt: non pinnae, siest alibi, fastigium eius (muri) distinzerant, sed perpetua larica obdatu transitum sepserat.

quinum denum] Die meisten Codd, denum quinum.

pontibus — constratis] Pontem consterners eine Brücke bedelken, d. i. mit Schaelhölzern oder Bretern, oder anderm Materiel belegen, so dies ein sichrer und foster Uebergang möglich wird; postem transiicere heiset hier blois: eine Brücke hinüber schlagen, d. i. die Balken zur Brücke horizontal legen und so die Thübme verbindes-Liv. XXI, 28. extr. Ratem unam — a terra in amnem porrestens; quam pontis in modum humo injecta constraverunt. B. C. II, contabulationem summam lateribus lutoque constraverunt. Eben 10 werden naves operiae von den constratis geschieden. B. Alex. c. 17. Unt. e. 14. palus pontibus constrata. Nach Veget. IV, 18. war dies Regel, dass die Thürme in der Mitte eine Brücke aus zwei Balken niederliess, wann nämlich diese Maschinen zur Belagerung eine Stadt gebraucht wurden, Vergl. Nast a. a. O. S. 571.

frontes] D. i. die den Feinden zugewendeten Seiten; denn frest hesonders als technisch militär. Ausdruck bezeichnet die Seite des legers, der Schlachtlinie u. s. w., die den Feinden gegenübersteht, des sen gleichsam die Spitze bietet. z. B. B. O. II, 37 postere die mes copias ante frontem castrorum etruit. Liv. V, 1. frons munimenterum in Etruriam spectans, Sallust. Cat. 59, 2. octo cohortes in fronte constituit. Auch Liv. VI, 13. impulsa frans prima (d. i. des Vardertreffen, acies prima) et trepidatio subsidiis illata. Die Griechen pirenov auch ovojus; auch sodemen. Xenoph, Cyrop. I, 6, 43. Vergl. Verget. III. 14.

defenderètur] Gewöhnlich sonst depelleretur, offenbar Glom-Lemaire liest: ut ab hastibus — defenderetur, d. i. damit men sich 'gegen die Feinde sicherte, impersonaliter, Audre und awar die Mehrzahl defenderentur. Die besst, Codd. geben unsre Lesart, die von Bris aufgenommen, von Oud. bestätigt, sich durch den Gebresch. s. ob. 1, 31. und durch die Goneinnität empfiehlt. Wenigstens selle Lemaire defenderentur aufnehönden. um nicht ohne Noth dem Ausstine auffallende Hitze enfanhönden.

eine auffallende Harte aufsubürden.

hos audacius longiusque tela permitteret; alter, qui propior hostem in ipso vallo collocatus esset, ponté ab incidentibus telis tegeretur. Portis fores altioresque turres imposuit.

CAP. X. Huius munitionis duplex erat consilium. Namque et operum magnitudinem et timorem suum sperabat fiduciam barbaris allaturum: et quum pabalatum frumentatumque longius esset proficiscendum, parvis copiis castra munitione ipsa videbat posse defendi. Interim crebro pàucis utrimque procurrentibus, inter bina castra palude interlecta, contendebatur: quam tamen paludem nonnumquam aut nostra auxilia Gallorum Germano-

tela permitteret] Notatur, sagt Oud, telis tactus, ut pertingant tela ad hostes. Verwaudt mit diesem Begriffe das oft bei Livius vorkommende permittere equos. Davon unt 48.

vius vorkommende permittere equos. Davon unt. 48.

portis fores — imposuit] Imposuit scheint durch ein Zengma
hier auf fores und turres bezogen, passt eigentlich nur auf letzteres.
Den Unterschied von porta (Thoröffung, angeblich a portando aratrum) und foris erkennt man aus Liv. I, 14. extr. haerens in tergo
Romanus, priusquam fores portarum obiicerentur, velut agmine uno
irrumpit. XXVIII, 6. ibi positi erant, qui fores (Thorffügel) portae
obiicerent. Vergl. V, 13. f. Cic. N. D. II, 27. fores in liminibus profauram sedium ianuae nominantur. Gewöhnlicher war der Plural;
doch auch der Singular findet sich. S. Heindorf zu Hor. Sat. I, 2. 67.
dort heisst es: exclusus fore. Cic. Tusc. V, 20, 59. quum forem cubiculi clauseran Eclog. Cio. p. 387. Den Unterschied von valvae,
fores und ianua bestimmt man dahin, dass erstere aus zwei Flügeln
bestanden, die sich wieder zusammenlegen liessen. Nach Varro bei
Serv. zu Aen. I, 453. valvae sunt, quae revolvuntur et se velant.
Allein fores waren einfache, jedoch auf beiden Seiten angebrachte
Thürflügel. Ianuae waren immer einfache Thüren und an Privathäuseern. Cic. N. D. II, 27. fores in liminibus profanarum aedium
ianuae nominantur. Vergl. Scheffer zu Iul. Obseq. 55. p. 37. edit.
Kapp. Heindorf zu Hor. Sat. II, 6, 112. Valvarum strepitus lectie
excussit utrumque. Üeber die Art, wie, und über die Seite, pach welcher hin die Thüren bei den Römern geöffnet wurden, verschieden
von der Weise der Griechen vergleiche man Plin. H. N. XXXVI, 15,
24. wo ausdrücklich gesagt wird, dass es dem P. Valerius Publicola
und dessen Bruder als Auszeichnung gestattet worden, ut domus corum
fores extra aperirentur et janua in publicum rejiceretur. Und hierüber besonders Gesner in Chrestomath. Plin. No. 128. Not. 22. So
sämlich waren bei den Griechen die Thüren eingerichtet; anders bei
len Römern. Plin. Epp. II, 17, 5. und a. a. O., vergl. Gierig, scheilen Römern.

ron fenestris.

Cap. X. Quum pabulatum — esset proficiscendum] Abweichend fon Caesars Sprachgebrauche; dieser sagt B. C. I, 42. quod longius rat agger petendum Besser sagt Hirt. unt. profectum ad auxilia ar-

essenda.

rumque transibant acriusque hostes insequebantur; aut vicissim hostes, eamdem transgressi, nostros longius submovebant. Accidebat autem quotidianis pabulationibus, id quod accidere erat necesse, quum raris disiectisque ex aedificiis pabulum conquireretur, ut impeditis locis dispersi pabulatores circumvenirentur: quae res etsi mediocre detrimentum iumentorum ac servorum nostris adferebat, tamen stultas cogitationes incitabat barbarorum; atque eo magis, quod Commius, quem profectum ad auxilia Germanorum arcessenda docui, cum equitibus venerat qui tamen etsi numero non amplius erant quingenti, tamen Germanorum adventu barbari inflabantur.

CAP. XI, Caesar quum animadverteret hostem com-

id qued accidere erat necesse] Eine Zugabe, die sieh der Autor füglich ersparen konnte; sie ist zu wenig motivirt, und klingt wie Imitation. Vergl ob. VII, 14.

stultas cogitationes incitabat] Verdient kaum Nachahmung! Steht für: (stolidam) barbarorum fiduciam (confidentiam) adaugebat; etiam majore fiducia eos implebat. Man sagt wohl: in cogitationibus versari, cfr. Cic. ad Div. Ill, 2, 1. aber nicht cogitationes, statt ammos incitare. Cogitatio ist überall Akt und Zuetand.

amplius — quingenti] Die gemeine Lesart war quingentis.
Ohne Noth; denn nichts gewöhnlicher, als diese Sprechwelse. S. ob.
IV, 12. und VIII, 4. 29. 30. B. C. III, 99. non amplius ducentos nulites desideravit. — in deditionem venerunt amplius milia quatues et viginti. Ramshorn §. 154. p. 491.

inflabantur] Die meisten Codd. und ältern Editt. nitebantur;

instabantur. Die meisten Codd. und ältern Editt. nitebantur; grade zu hier unpassend und nichts sagend. Die ächte Bedeutung von niti lehren B. G. 1, 14, wo es als synon, von contendere; B. C. I, 45, f. virtute et patientis nitebantur. Ob. VII, 63. Es heist eigentlich sich stemmen usch einem Ziele hin; daher niti in vestigia slicujus; folglich auch streben und sich anstrengen. Instari sher steht oft z. B. B. Alex. c. 65. secundo proelio vehementer instatus. Suet. Ner. c. 37. Blatus instatusque tantis successibus. B. C. II, 17. haec ad eum latius atque instatus Afranius perseribebat. III, 79. De proelio ad Dyrrhachium facto elatius instatusque multo quam res gesta erat, sama percrebuerat. — Da instatus einem Tadel ausspricht, dem Charakter der Barbaren aber angemessen, so ist die Lesart wohl unverwerslich. — Justin. II, 10, 23. in periculis timidus, sicubi metus abesset, instatus, gilt noch oft jetzt als Charakteristik der Barbaren. Umschreibung des Begriffis: poltron; und mit diesem sehr nahe verwandt: tumere, tumescere, tumidus, nach derselben Metapher. Justia. XXXIX, 2. in. Alexander — tumens successo rerus. Id. XII. 3, 7. ingenia genti tumida. Vergl. Ruhuk. zu Ovid. Heroid. p. 52, 56. und im Ind. zu Vellej, s. v. instatus — ad vanam fiduciam sive przefidentam elatus.

Cap. XI. Literas mittit] Unser Begriff: an Jemanden schreibes, mit Jemanden correspondiren absolut und abstrakt genommen, ist des

plures dies castris, palude et loci natura munitis, se tenere; neque oppugnari castra eorum sine dimicatione perniciosa, nec locum munitionibus claudi nisi a maiore exercitu posse: literas ad Trebonium mittit, ut quam celerrime posset legionem XIII, quae cum T. Sextio Legato in Biturigibus hiemabat, arcesseret, atque ita cum III legionibus quam magnis itineribus ad se veniret: ipse equites in vicem Remorum ac Lingonum reliquarumque civitatum, quorum magnum numerum evocaverat, praesidio pabulationibus mittit, qui subitas hostium incursiones sustinerent.

CAP. XII. Quod quum quotidie fleret, ac iam consuetudine diligentia minueretur, quod plerumque accidit diuturnitate, Bellovaci delecta manu peditum, cognitis stationibus quotidianis equitum nostrorum, silvestribus locis insidias disponunt; eodemque equites postero die mittunt, qui primum elicerent nostros insidiis, deinde cir-

Lateiners ihr: literas mitters oder dare ad aliq. wie Cio. ad Div. VI, 23, 1. und oft. Scribers schreiben, d. i. seine Gedanken schrift-lich aufsetzen, steht nur dann, weun das Objekt des Schreibens entweder angegeben, oder ans dem Zusammenhange erklärt werden kann, z. B. historiam. Cic. Brut. e. 75. extr Plin. Epp. VII, 9, 8. epistolam diligentius scribas. Da literae jedes Schreiben, Geschreibene, bezeichnet, so wäre literae scribers Unsinn. (Doch steht diess in Cesters Thes. Tom. III, p. 107. 10. als bei Cic. ad Attic. XIV, 12. wo es aber heisst: Qusin dudum nihil haben, quod ad te scribam: scribo tannen, non ut delectem his literis, sed ut eliciam tuss.

ca aber heisst: Quan dudum nini nabeo, quod ac es ecribam: ecribo tamen, non ut delectem his literis, sed ut eliciam tuas.

quam magnis] Siehe ob. VI, 26. VII, 35. B. Hisp. c. 33. coenam afferri quam opimam imperavit. Vollständig: tam magnis, quam fieri posset. Quam bezeichnet die Modification oder Steigerung des Prädikats, das entweder im Verbo, oder im Adjektiv oder im Adverbium liegt; quantum enthält das Prädikat der intensiven und extensiven Größe selbst. — Vergl. jedoch Ruhnk. zu Ter. Andr. 1, 5, 52.

Cap. XII. Quod plerumque accidit 'diuturnitate') Man erkennt leicht in dieser Sentenz das Matte und fast die affektirte Nachshmung des geistreichern Vorbildes: denn consuetudo und diuturnitas sind offenbar Wechselbegriffe, und der locus demnach Tautologie.

elicerent insidiis] So die meisten Codd.; einige andre in insidias oder in insidiis. Mit Oud. und Oberl. insidiis als Dativ für art insidias zu erklären, scheint gewaltsen und dem elicere nicht nur, sondern auch selbst dem Begriffe von insidiae widersprechend, zumal, da unt. c. 16. elicere in locum iniquum vorkommt. Ganz etwas Anderes ist die hierher gezogne Stelle aus B. C. II, 19. deductis—cohortibus praesidio, wo der Sinn von praesidium schon an sich den Dativus Commodi motivirt. Ich halte demnach insidiis für den Ablativ, und insidiae sind entweder hier Scheinangriffe, so viel als

cumventos aggrederentur. Cuius mali sors incidit Remis, quibus ille dies fungendi muneris obvenerat. Namque ii, quam repente hostium equites animadvertissent ac numero superiores paucitatem contemnissent, cupidius insecuti, a peditibus undique sunt circumdati: quo facto perturbai, celerius, quam consuetudo fert equestris proelii, se receperunt, amisso Vertisco, principe civitatis, praefecto equitum: qui quum vix equo propter aetatem posset uti, tamen consuetudine Gallorum, neque aetatis excusatione is suscipienda praefectura usus erat, neque dimicari sine » voluerat. Inflammantur atque incltantur hostium animi secundo proelio, principe et praefecto Remorum interfe-

dolo ac fraude, insidiosa Romanos lacessendo; oder men nehme elicere absolut, und beziehe insidiis su circumventos, wie Nep. Hann. 4, 5. C. Flaminium cum exercitu incidite circumventum occidit. Just. 1, 7. 7. corum insidits circumventus. Unt. 0. 18. So viel ist ebessiti blar, dass insidits bei chicere entbehrlich, jer müßig ist und den Strincht verherrlicht. Curt. 1X, 8, 18. sensim elicere extra muros hose. Sonst elicere mit ad pugnam B. C. III, 5% citra flumen ob. VI, 7. Cuius mali sors] Ob. c. 1. sortem incommodi recusandam. Obgleich sors Loos, Schicksal bezeichnet, so ist doch diese Umschreiburg.

gleich sors Loos, Schieksal bezeichnet, so ist doch diese Umschreiburg durch sors — bei Caes und andern guten Schriftstellern nicht ist finden, weil der Ausdruck an Tantologie und Pleonasmus streift; den sors ist genus, und malum die untergeordnete species. Etwas individueller ist pristins sors servitutis Justia. VI, 5, 1. oder wo sors für dos und indoles steht, wie Liv. XXII, 29, quoniam prima animi ingeniique negata sors est. — Sonst finden sich Beispiele genng, wo durch Substantive der Adjektivbegriff umschrieben wird, z. B. u mibi modo istam imbedilitatem valetudinis tuae sustenta et und Cic. ad Div. VII, 1. extr. Allein dann sind die Substantive in der Regel von Verbis oder Adjektiven abgeleitet und enthalten eben des Regel von Verbis oder Adjektiven abgeleitet und enthalten eben deshalb einen Prädikatsbegriff, und darin liegt die Eleganz. Beisp. bei

Ramshorn S. 936. 937.

incidit] Man sagte eigentlich sors excidit, exit. Hier atcht of für accidit, nur mit dem specifischen Merkmale des Unvermuteus.

zufälligen Hineingerathens.

quibus — dies fungendi muneris obsen.] So mag man eiere Officier etc. du jour lateinisch umschreiben; auf einen ganzen Tropp oder ein Armeecorps passt der lateinische Ausdruck abermals nicht.

Namque ii] Wer gewahrt nicht das Ungeschickte und Schleppenis, und das charakterlos, mit falschem Pathos hier angebrachte ii/ lie

sollte nach unserm Gefühle nichts stehen als: qui.

Inflammantur] So die meisten Godd. Einige wenige inflantur.

such Paris. Lem. Uebereiustimmend B. C. III, 108. Han incitation suis et regis inflatum pollicitationibus, quae fieri vellet, litere - edocuit. Es komunt auf die Wahl im Ganzen nicht viel an; nur ist tuffammari hier offenbar charakteristischer, als inffari, gumal weges des secundo proclio.

cto, nostrique detrimento admonentur, diligentius exploratis locis stationes disponere ac moderatius eedentem insequi hostem.

CAP. XIII. Non intermittuntur interim quotidiana proelia in conspectu utrorumque castrorum, quae ad vada
transitusque fiebant paludis. Qua contentione Germani,
quos propterea Caesar transduxerat Rhenum, ut equitibus
interpositi proeliarentur, quum constantius universi paludem transissent, paucisque resistentibus interfectis pertinacius reliquam multitudinem essent insecuti: perterriti
non solum ii, qui aut comminus opprimebantur, aut
eminus vulnerabantur, sed etiam, qui longius subsidiari
consueverant, turpiter fugerunt; nec prius finem fugae
fecerunt, saepe amissis superioribus locis, quam se aut
in castra suorum reciperent, aut nonnulli, pudore coacti,

admonentur — disponere] Dass diese Construktion hier durchaus mit ut — disponerent zu vertauschen war, da hier die Rede ist von dem, was zu thun räthlich war, also von den zu ergreifenden Matiregeln, lehrt Zampt §. 615. Denn die Construktion von monere u. admonere mit dem Accusativ der Person und des Objekts, wie Sall. lug. e. 79. eam rem locus admonuit, teidet hier als Analogon keine Anwendung, so wenig wie Terent. Heeut. II, 3, 112. ridiculum est te istuc me admonere.

keine Anwendung, so wenig wie Terent. Heaut. II, 5, 112. ridiculum est te istuc me admonere.

Cap. XIII. Longius subsidiari] Subsidiari, ein, wie es scheint, in diesem Zeitalter dem Hirtius ganz eigenthümliches Wort, ist so viel, als: in subsidio esse, oder subsidium, ad quod ferendum evocatis erant, praesture. Longius aber wird hier von der Zeit verstanden, nicht vom Raume, wie nicht selten. Ob IV, 1. Sallust. Cat. 29, 2. neque urbem ab insidiis privato consilio longius tueri poterat. Cic. ed Div. VII, 3. extr. quia longius fiebat. Der Verfasser meint also diejenigen, die man als ausdausende, aushaltende, bewährte Hülfs-truppen erkannt hatte; wir: die sonst (in andern Fällen) länger Stand zu hakten pflegten.— Es könnten nämlich die Worte auch den Sian geben: qui longius i. e. remotius sc. ab ipsa caede et pugna, subsidiari i. e. in aubsidiis collocari, consistere solebant; diejenigen, die man als Reserve aufzustellen und zu gebrauchen pflegte, die also bis jetzt noch gar nicht ins Treffen gekommen waren. Der Zusammenhang seheint die erstere Erklärung zu begünstigen. Man muss sich wundern, dass noch kein Ausleger diesen Worten seine Anfmerksamkeit sehenkte.

nonnulli, pudore] Andre pasore. Nonnullo, statt des gewöhnlilichen nonnulli, usch Oud. Lesart eines Cod. würde zu pudore besser als zu pasore passen; so wie such gute Codd. und ältere Editt. die Lesart führen. Unt. c. 28. pudore cedendi. Siehe ob. I, 40. extr. pudor atque officium; Schaam und Ehrgefühl sind Wechselbegriffe. Daher pudor im Gefolge andrer Tugenden: pro pudore, pro abstimentia, pro entute. Sall. Cat. 3, 8. des. Corte. Man behält am longius profugerent. Quorum periculo sic omnes copiae aunt perturbatae, 'ut vix ludicari posset, utrum secunda parvulis rebus insolentiores, an adversis mediocribus timidiores essent.

CAP. XIV. Compluribus diebus iisdem in castris consumtis, quum propius accessisse legiones et C. Trebonium Legatum cognovissent: duces Bellovacorum, veriti similem obsessionem Alesiae, noctu dimittunt eos, quos aut actate aut viribus inferiores, aut inermes habebant, nnaque reliqua impedimenta. Quorum perturbatum et confusum dum explicant agmen, (magna enim multitude carrorum etiam expeditos segui Gallos consuevit) oppressi luce, copiis armatorum castrorum vias instrumt

bessten nonnulli bei , nach den Zeugnissen so vieler Codd, und meh unserm Gefühle passt coactus nur zu pudore, nicht zu papore; fur letzteres viel zu schwach und sogar legisch und psychologisch absurd,

denn die schmäbliche Furchtsemkeit wurde fast entschuldigt.
secundis parsulis etc.] Die meisten Godd, und ältera Ausgabes
hatten secundis minimis (verdorben nimis) oder minimisque, d. i. senatten secundis minimis (verdorben nimis) oder minimisque, d. i. secundis iisque minimis (quamvis, quamvis ninimis). Allein ach einigen bewährten Codd, bes. Andin. und Oxon. Leid. I. nahm Osd. parvulis auf, weil diess Wort an andern Orten Caes. liebt, und nach ihm der Verf. des B. Afr. z. B. 37. parvula proclivitas. 87. parvuls fossa. B.! G. V, 52. IV, 30. B. G. III, 72. 104. parvula navicula. Die besondre in parvulis (d. i. mode, wie in: ne tantillum quidem) liegende Modification des Begriffs empfiehlt die Lesart unbedingt, absesshen, dass des gemeinens minimis dem Classatou un Hand von geschen, dass das gemeinere minimie dem Glossator zur Hand war. Cap. XIV. Similem obsessionem Alesiae] I. e. obsess, similes

ei, quam Alesiae experti essent.

multitudo carrorum] Des Gegentheil, nach ob. c. 8. thaten die Römer. Expediti Galli sind diese, wann sie ins Treffen zogen; schlaffertig und zum Kampfe bereit. Also: ob die Gallier auf dem Marsele (in agmine) oder zu einer Kriegsunternehmung ausgezogen waren, immer führten sie eine Menge Karren und auf diesen ihr Gepäck mit

oppressi luce] Häufiger nox, somnus opprimit. Curt. VII, 11,17, IV, 13, 16. Es ist: inopinantes et imparatos invadere, unser: übernschen. Wir halten den Ausdruck luce opprimi für gekünstelt nad unnatürlich. Die Schönheit, der gute Geschmack, der gesunde Verstand selbst offenbart sich im Style am meiaten in der Wahl der Pradicate. Oppresillen labet diese X 1.00. dicate. Quinctilian lehrt diess X, 1, 9.

copiis armatorum castrorum vias instruunt] Vergl, ob. Preefst. über copias. Nichts gewöhnlicher, als copias instruere pro castris od. pro vallo. ob. c. 9. unt. c. 15. Man las sonst: copias instr. pro castris; Oud. copiis armatorum castror. vias instruunt. Schr oft liet man wohl: instruere exercitum, navem, classem, aciem; anch locum. Doch Liv. VI, 5. instruere agrum, und XLII, 19. aedes instructes. Bei Cic. in der Regel instructus et ornatus. Pison. c. 2. provincia exercitu et pecunia instructa et ornata. N. D. II, 37. domicilis or-

ne prius Romani persequi se inciperent, quam longius agmen impedimentorum suorum processisset. At Caesar neque resistentes aggrediundos, neque redentes tanto collis adscensu lacessendos iudicabat; neque non usque eo legiones admovendas, ut discedere ex eo loco sine periculo barbari, militibus instantibus, non possent. Ita, quum paludem impeditam a castris castra dividere, quae transeundi difficultas celeritatem insequendi tardare posset; atque id ingum, quod trans paludem paene ad hostinm castra pertineret, mediocri valle a castris eorum intercisum animadverteret: pontibus palude constrata, legiones transducit, celefiterque in summam planitiem ingi pervenit, quae declivi fastigio duobus ab lateribus mu-Ibi legionibus instructis, ad ultimum iugum pervenit aciemque ee loco constituit, unde tormento missa tela in hostium cuneos coniici possent.

CAP. XV. Barbari, confisi loci natura, quum dimicare non recusarent, si forte Romani subire collem conarentur paullatimque copias distributas dimittere non audereat, ne dispersi perturbarentur, in acie permanserunt. Quorum pertinacia cognita, Caesar, viginti combortibus instructis castrisque eo loco metatis, munici

nata signis atque picturis instructaque rebus ils omnibus, quibus abundant ii, qui besti putantur. Castrorum vias giebt einen schicklichen Sinn, als Genit. objecti: die Wege zu dem Lager, und wir halten diese durch Codd. Andin. und Oxon. bestätigte Lesart: cop. arm. castrorum vias instruunt mit Dahne für das richtigere, such durch die Kurze empfohlne.

argrediundos — lacessendos] Diese Lesart constituirte Ondend. die Codd, hatten entweder adgred. oder lacess., oder bloß: neque resistentes tanto collis adscensu lacessendos. Oud. Vorschlag giebt zwar einen passenden Sinn, empfiehlt sich auch durch die Gegensätze und Modification adgredi und lacessere — resistentes und cedentes; scheint uns aber bei alle dem wilkührlich. Wir glauben, es hiess urspr. nur: neque resistentes adgrediendos tanto collis adscensu indicabat; denn 1.) stimmen dafür viele und gute Codd. 2.) konnte neque cedentes leicht als Glosse von resistentes eingeschoben werden; 3.) cedentes und cessantes wurden oft rerwechselt; vielleicht entstand lacessendos aus ersterm. Vornehmlich scheint das Folgende: neque non usque eo legiones admovendas etc. den Gedanken von lacessere cedentes überstüssig zu machen.

cuneos hostium] Davon ob. VI, 40.
Cap. XV. Castris — metatis] Metatus passivisch, s. Zumpt §.
332. Auch dimetari, Liv. VIII, 58, 7. wofur Caes. B. G. II, 19. dime-

fubet castra. Absolutis operibus, legiones pro vallo instructas collocat: equites frenatis equis in stationibus disponit. Bellovaci, quum Romanos ad insequendum paratos viderent, neque pernoctare aut diutius permanere sine cibariis codem loco possent, tale consilium sui recipiendi inierunt. Fasces, ubi consederant, (namque in acie se-

tiri. Metari ist seltner und bei Caes, ungewöhnlich. Wie hier Liv. XLIV, 37, t. postquam metato castra impedimentaque collocata animadvertit.

frenatis equis] Nicht alle Völker bedienten sich der Zäume. Liv. XXI, 44. init. redet Hamibal unter den Scinigen an: generosisimarum gentium equites frenatos et infrenatos. B. Afric. c. 48. equitibus frenatis octingentis, Numidia sine frenis. Ebendas. c. 19. Numidarum sine frenis VIII milibus. c. 59. equitatum frenatum nuiversum in sub dextro cornu disposuerat. Dass die German und Gall. Reiter die Zäumung kannten, ergiebt sich auch aus B. Afric. c. 19. Liv. XXXIX, 2b. sub fin. ut equum tenacem, non parentem freu asperioribus castigandum esse. Das Gebiss (die Stange) hiers ores; wenigstens scheint diess aus der Erktärung des Festus zu folgen; eapistrum die Halfter. Virgil. Georg. III, 188. det (sc. das Fülle) mollibus ora capistris. Aber auch eigenthümliche Sitte Liv. IV, 35 frenos ut detrahant, imperat: et ipse effreno equo in medias igset efferur. Ibid. equi — liberi frenis. Wegen freni und frena sieke Zumpt 5. 99.

Zumpt 5. 99.

sine cibariis] In vielen Codd, eine periculo. Man begreift nicht woher? Nach Ond, vielleicht: persoctere eine periculo aut diuties perm. sine cibariis. Oder standen etwa die Worte so geordnet: set diutius perm. in codem sine cibariis loco possent? So dass der librarius aus cibariis loco jenes periculo bildete?

Pasces, ubi consederant etc.] Diese ganze Stelle is eine der verwickeltsten; folgende l'unkte sind zu berücksichtigen: 1.) Es wechseln in den Codd. die Lesarten ubi, uti, ut. 2.) statt consederat liest man in nicht wenigen Codd. consucerant, was besonders von Davis Beifall erhielt. 3.) die Worte namque — declaratum est mechten die meiste Mühe, da man in den Commenterien keine Spur solcher Gewohnheit faud. Hotomann glaubte, sie bezögen sieh auf III, 18. sarmentis virgultisque collectis, quibus fossas Romanor. complent, ein wie unsre Stelle jetzt lautet, gans fremdartigea Citat! Ferra fragte man: was das sedere in acie heissen solle? Lipsius erklärte et daraus, dass die Barbaren im Lager selbat mehr gesessen, die Römer gelegen hätten oder berumgegangen wären. Diese sage Tacitus von den Germanen (2. B. c. 11. considunt armati) und Strabo (Lib. III. p. 156. edit. Basil.) herichte von den Vettonen, einem Volke in Spanien, dass diese sich gewundert, als sie in dem Röm. Lager einfe Centurionen und Tribunen hätten herumgehen sehen. Es zieme sich nämlich, ihrer Ansicht und Gewohnheit nach, fi utver und fauten tägendere, fi utvero und fauten acie so: meine en tempt de guerre (dern in Friedenszeiten, zu Hause, sey es ohnedies allgemeine Sitte gewesen, zu sitzen) und vertheidigt demnach die Parenthesis, als ächt, da sie in allen Codd. gefunden werde. Wasse nimelich zu Sall. Iug. c. 24. erklärt diese Worte für müßigen Zusatz eine

dere Gallos consuesse, superioribus commentariis declaratum est,) stramentorum ao virgultorum, quorum summa erat in castris copia, per manus inter se transditos, ante aciem. collocaverunt, extremoque tempore diei, signo pronunciato, uno tempore incenderunt. Ita continens flamma copias omnes repante a conspectu texit Romanorum. Quod ubi accidit, harbari vehementicsimo cursu fugerunt.

CAP. XVI. Caesar, etsi discessum hostium animadvertere non poterat, incendiis oppositis; tamen id consi-

Unkundigen, der die Worte, ubi consederant, d. 1. castra posuerant, nicht verstanden und vom eigentlichen Sitzen gedeutet habe. Die Sielle, genau betrachtet, scheint, Kraft der Uebereinstimmung der Codd. anzuzeigen 1.) dass, wenn namque — declaratum est ächt ist, richtiger ubi gelesen werden muss, als uti; denn letzteres bedurfte der Erklärung nicht, wohl aber ubi, d. i. in quibus; die Reis- und Strohbündel, auf deneu sie sich gelagert hatten. 2.) in acie kann alsdaun nur heissen: im Kriege, im Felde, vor der Schlacht, aber zu derselben gerüstet und bereit. 3.) superioribus commentariis, wofür auch Cassaris in einigen Codd. gelesen wird, weiset hin auf eine für uns verlorae Stelle. Allein dennoch kann die Antorität der MSS. den Widerwillen gegen diese Einschiebsel und den Zweisel an der Aechtbeit der gauzen Stelle nicht mindern, noch weniger beseitigen. Denn, wenn die Worte namque — declaratum est, aus erster Quelle gestossen wären, so erschien der Zusatz: quorum summa erat in castris copia in der That überslüssig und mülsig. Lagerten die Gallier einstralten. Sodann bleibt der Ausdruck in acie sedere durchaus dunkel und doppelsinnig, und dem gewöhnlichen Sprachgebrauche nach, wäre es Unsinn. Also scheint, wenn auch hier eine Vermuthung erlanbt ist, die Stelle so zu lessen: nannque in acie secum ferre Gallos consuesse etc. Denn 1.) ist ferre und særere oft verwechselt worden; 2.) særere und sædere konnten vertsuscht werden; 3.) sæcum lurch Abbürzung verloren geben. Auschaulicher wird diess durch Incislbüchstaben. Auch würde so einigermassen erklärlich, was anzeriorib. commenter. declarat heisse; man könnte denken an III, 18. Vicht weniger stiess sich vielleicht ein librarius an sæcum ferre, weil ler Objektsessus sehlte, wie oft. Ob aber die Worte: quorum summa rat in castris copia, dann tautologisch sæten, ist innmer noch die Trage; denn jenes sæcum ferre ist relativ; sie konnten dergleichen zehr oder weniger bei sich sühren.

signo pronunciato] Sicher für: signo date. Es deutet nur auf as mandlich eribeilte Commando, was bei dea Galliera Sitte war. iewöhnlich erklärt man signum hier durch tessera, wie ob. II, 20, ber ohné besonders motivirten Grund. Pronunciare aber kommt ihr oft von einem ertheilten Befehle vor. z. B. iter pronunciatum iv. XXX, 10. Eben so XXVII, 43. extr. pronunciat, occupare so roximam — urbem velle; ut ad iter parati omnes casent. Vergl.

iv. 11, 5g. Siehe ob. 1V, 5.

lium quum fugne caussa initum suspicaretur, legiones promovet, turmas mittit ad insequendum: ipse veritus insidias, ne forte in eodem loco subsisteret hostis, atque elicere nostros in locum conaretur iniquum, tardius procedit. Equites quum intrare fumum et flammam densissimam timerent; ac, si qui cupidius intraverant, vix sucrum ipsi priores partes adverterent equorum; insidias veriti, liberam facultatem sui recipiendi Bellovacis dederunt. Ita fuga, timoris simul calliditatisque plena, sine ullo detrimento milia non amplius X progressi hostes, loco munitissimo castra posuerunt. Inde, quum saepe in insidiis equites peditesque disponerent, magna detrimenta Romanis in pabulationibus inferebant.

CAP. XVII. Quod quum crebrius accideret, ex captivo quodam comperit Caesar, Correum, Bellovacorum ducem, fortissimorum milia VI peditum delegisse, equitesque ex omni numero M, quos in insidiis eo loco collocarat, quem in locum, propter copiam frumenti ac pabuli, Romanos pabulatum missuros suspicaretur. Quo cognito consilio Caesar legiones plures, quam solebat, educit; equitatumque, qua consuetudine pabulatoribus mittere praesidia

Cap. XVI. Legiones promovet] Bei Caes. wohl! caetra promov. I, 48. turrim VII, 27. machinationes II, 31. aber Instin. XIV, 1, 6. exercitu promoto.

turmas] Mit dem Zusatze equitum ob. IV, 33. VII, 45. obsedenselb. VI, 7. Doch bemerkt man, dass der Verf. turma häußer ohne den näher bestimmenden Genitiv gebraucht. Unt. c. 18. — Die dazu gehörenden Soldaten hiessen turmales. Liv. VIII, 7. in.

in insidiis] Die öftre Wiederholung, c. 17. 18. erimert, wie de ob. c. 5. erwähnte frustra, an ähnliche wiederkehrende Formelu; 2. B. in B. Hispan. das unzählige praeterito tempore, insequenti nocu, wie unt. c. 28. bene magnus. So auch in unserm Buche invicen c. 19. 29. ob. 6.

detrimenta inferebant] Schon oben ist detrimentum erklirt worden, als der äusserlich beigebrachte Verlust; damnum gebrachte Caes. ob, VI, 40. sonst nicht; der Grund ist leicht einzusehen: damnum ist die Abnahme der intensiven und extensiven Kraft; also subjektiver Begriff, und bezeichnet einen dem Subjekte auch nachtheiligen Zustand; z. B. quum labor in damno est, i. e abnimmt.

Zustand; z. B. quum labor in damno est, i. e abnimmt.

Cap. XVII. Qua consuctudine — consucrat] Dergleichen scheinbare Grascismen wollen wir dem Hirtins getrost ablassen! Andre eher nachzushmende s. bei Frotscher zu Hiero 11, 8. Bremi zu Nyllann. 5, 1. z. B. pugnam pugnare, voce vocare, vivere vitam, mitter.

consuerat, praemittit. Huic interponit auxilia levis armaturae: ipse cum legionibus, quam potest maxime, appropinguat.

Hostes in insidiis dispositi quum sibi CAP. XVIII. delegissent campum ad rem gerendam, non amplius patentem in omnes partes passibus M. silvis undique impeditissimis aut altissimo flumine munitum, velut indagine Nostri, explorato hostium hunc insidiis circumdederunt. consilio, ad proeliandum animo atque armis parati, quum subsequentibus legionibus nullam dimicationem recusarent. turmatim in eam locum devenerunt. Quorum adventu quum sibi Correus oblatam occasionem rei gerendae éxistimaret, primum cum paucis se ostendit, atque in proximas turmas impetum fecit. Nostri constanter incursum sustinent insidiatorum; neque plures in unum locum conveniunt, quod plerumque equestribus proeliis quum propter aliquem timorem accidit, tum multitudine ipsorum detrimentum accipitur,

CAP. XIX. Quum dispositis turmis in vicem rari proeliarentur, neque ab lateribus circumveniri suos pateren-

Cap. XVIII. Velut indagine] Indaga est ferarum inquieitio, quum appositis retibus hominibusque omnes silvarum exitus ac viae custodiuntur, ne qua feris effugium pateat. Flor. III, 6, 11. Quidquid piratarum fuit, quadam indagins inclusum et oppressum est. Virg. Acn. IV, 121. Dum trepidant alae saltusque indagine cingunt. Eben so Liv. VII, 37. f. quum praemissus eques velut indagine dissipatos Samnites ageret. Tacit. Agric. 37. indaginis modo. Caesar ge-

braucht das Wort nicht,

turmatim] Wie hier, so vermisst man in diesem 8. Buche sehr
oft die Conciunität und die logische Genauigkeit des Styls. Turmatim kann sich zunächst nur auf Reiterei beziehen; wesshalb nan erwartete: nostri equites, wie B. C. III, 93. m. equites Pompejani hoc acrius instare et se turmatim explicare. Freier schon Liv. XXVIII, 13, 9. terga vertunt — Poeni Numidaeque. Et primo turmatim abibant; dein — nihil jam ordinum memores, passim — in fugam effunduntur. Doch sind Numidae gleich dem equites und demnach turmatim zu recht-

neque plures in unum locum convenient Der Ausdruck erscheint anpassend, wenigstens die Sache nicht genau bezeichnend; sehicklicher war: neque a pluribus fit concursus; neque plures simul cum hostibus congrediuntur. Es soll heissen: sie kampften meist einzeln, in kleisen, schwachen Trupps; wie unt. c. 19. in.

Cap. XIX. In vicem] D. i. so dass einer dem andern folgte, an lie Stelle des andern trat. Ob. IV, 1. VII, 75. invicem integri succedunt. Dafür in späterer Zeit alterna vice oder alternis vicibus,

tur: erumpunt ceteri. Correo proeliante, ex silvis. Fit magna contentione diversum proelium. Quod quum divtius pari Marte iniretur, paullatim ex silvis instructa multitudo procedit peditum, quae nostros cogit cedere equites: quibus celeriter subveniunt levis armaturae pedies. quos ante legiones missos docui, turmisque nostrorum interpositi constanter proeliantur. Pugnatur aliquamdia pari contentione: deinde, ut ratio postulabat proelii, qui sustinuerant primos impetus insidiarum, hoc ipso fiunt superiores, quod nullum ab insidiantibus imprudentes ac-Accedunt propius interim legioceperunt detrimentum. nes, crebrique eodem tempore et nostris et hostibus puncii adferuntur, imperatorem instructis copiis adesse. Qua re cognita, praesidio cohortium confisi nostri, acerrime proeliantur, ne, si tardius rem gessissent, victoriae glo-

abwechselnd. Plin. Epp. IV, 36, 7. IX, 33, 2. Den Unterschied vo vicissim erkennt man aus Cic. de fat. 2. mutuari ab aliquo et ei m vicissim erkennt man aus Cic. de sat. 2. mutuari ab aliquo et ei vicissim reddere aliud quippiam, d. i. dagegen, seiner Soits, de sa pat. Auch ist vicissim in Beziehung auf die Zeit, so viel als: ein ander Mal, und zwar wenn das Gegentheil oder Verschiednen ersolgt, z. B. Cic. N. D. I, 7, 19. possetne uno tempore slorere, deinde vicisis horrere terra? So auch ob. 10. aut nostra auxilia — aut vicisim hostes; solglich auch: de sa part d'autrui. Es beseichnet eine receproke Erwiederung derselben That, absolut gedacht; aber in vicen mehr ein subsekutives Verhältniss in der Zeit. Versa vice heist: nachdem sich das Blatt gewendet, nachdem das Schicksal im wegekehrten Verhältnisse Statt fand, wie Justin. Vi, 5, 11. Faum illud Athenarum suit, ut — versa quoque vice nunc haberent socios, quos tunc hostes habuerant. Ibid. XIII, 1, 7. contra Macedones versa vice non ut civem — verum ut hostem amissum gaudebant. Den vice non ut civem — verum at hostem amissum gaudebant. Den vice entspricht unsern: Wechsel. Liv. VII, 31. commoti patres sice fortunarum humanarum. Daher auch vicious d. i. durch Abwechslant Quinctil. I, 12, 4. Vergl. ob. VII, 23. über atterni. Der Versust liebt in vicem. Unt. 0, 29.

diversum proclium Diversus findet man oft construirt, wie medicare versus alleine alleine des vicentilab des Adishtis dersilies

dius, extremus, ultimus etc., so dass eigentlich das Adjektiv adverbi-lisch zu nehmen wäre. z. B. Liv. 33. extr. Diversi consules ad vastodos agros disceduna, i. e. in diversas partes. Ibid. XLII, 7. Diversi in omnes partes fugerunt. Ib. c. 8. init. post hanc puguam ex deversa fuga in unum collecti Ligures. Sall. Iug. 12, 5. qui postquim in acces irrupere, diversi regem quaerere. Also proclium diversus soviel als diversis locis commissum. Man wird die nun folgende beschreibung des Treffens recht matt finden!

constanter procliantur] Caesar sagte, offenbar angemessner: quan

ab hostibus constanter ac non timide pugnaretur. Ob. III, 25.
impetus insidiarum] Geschmacklose Verbindung des Concrei
und Abstrakti; eher noch: insidiatorum!

riam communicasse cum legionibus viderentur. concident animis, atque itineribus diversis fugam quae-Nequidquam: nam quibus difficultatibus locorum Romanos claudere voluerant, iis ipsi tenebantur: victi tamen perculsique, maiore parte amissa, quo fors tulerat consternati profugiunt, partim silvis petitis, partim flumine; qui tamen in fuga a nostris acriter insequentibus conficiuntar; quum interim nulla calamitate victus Correus 'excedere proelio silvasque petere, aut invitantibus nostris ad deditionem potuit adduci, quin fortissime proeliando compluresque vulnerando cogeret elatos iracundia victores in se tela coniicere.

CAP. XX. Tali modo re gesta, recentibus proelii vestigiis ingressus Caesar, quum victos tanta calamitate existimaret hostes nuncio accepto locum castrorum relicturos, quae non longius ab ea caede abesse plus minus

concidunt unimis] Zu stark, und demnach fast affektirt! Bei Liv. X, 29. nt magua pars integris corporibus attoniti conciderent, erscheint der Gedanke und Ausdruck hinreichend motivirt. Vergl. Bremī

zu Nep. Pelop. 2, 4. Vellei. I, 13. in.

perculsique] Nicht percussi, wie einige Codd. welches hierher
gar nicht passt. Vor Oud. las man gewöhnlich propulsi; ebenfalls
unschicklich; wer wollte sagen: propulsi — profugiunt?

excedere — petere] Manche schlugen vor: excederet — peteret;
andre meinten, mit Oberl. der Infinitiv sey abhängig von adduci. Wir
glanben keins von beiden Mitteln sey nöthig; vielmehr halten wir die Stelle für ein Zeugma, und suppliren aus potuit das verwandte voluit, und sehen in der ganzen Struktur etwas entweder Zufälliges, oder etwas, wie in diesem Buche häufig, Gesuchtes, was eher einem Grammatiker der spätern Zeit ziemte.

invitantibus nostris ad dedittonem,] So die gewöhnliche Interpunktion! Besser dann wenigstens: invitatus a nostris ut se dederet. Ob. IV, 6. oder wie I, 35. ad deditionem invitatus potuit adduci. Aber invitare will hier nicht passen, denn deditio bleibt immer deterior quaedam conditio, u. diess widerspricht dem Begriffe des Verbi.—Wir halten übrigens die Verbindung ad deditionem adduci für die

der Sprache und Sache angemessnere.

Cap. XX. Recentibus proelii vestigiis ingressus] Man sague: instare vestigiis, and dem Fulse nachfolgen. Flor. IV, 11, 8. Liv. XXV I, 12. init. Marcellus vestigiis instabat castraque castris conferebat. Auch vestigia insequi. Justin. XXXII, 3, 13. vestigia Argonautarum insequentes. Bildlich Liv. IX, 17. extr. vestigia recentia domesticae cladis. — Dieser Metapher bedient sich Caes. nicht, sus leicht erkennbarem Grunde.

plus minus] I. e. circiter; unser: auf oder ab, mehr oder weziger. Wenn es hier ächt ist, woran nach der Autorität der Codd.
sicht zu zweifeln, obschon Lemaire nach einigen Editt. plus quam

octo milibus dicebantur, tametsi flumine impeditum transituni videbat, tamen exercitu transducto progreditur. At Bellovaci reliquaeque civitates, repente ex fuga pauci atque his vulneratis receptis, qui silvarum beneficio casum evitaverant, omnibus adversis, cognita calamitate, interfecto Correo, amisso equitatu et fortissimis peditibus, quum adventare Romanos existimarent, concilio repente cantu tubarum convocato, conclamant, legati obsidesque ad Caesarem mittantur.

CAP. XXI. Hoc omnibus probato consilio, Commiss Atrebas ad eos profugit Germanos, a quibus ad id bellum auxilia mutuatus erat. Ceteri e vestigio mittunt ad Caesarem legatos petuntque, ut ea poena sit contentis hostium, quam si sine dimicatione inferre integris posse,

vorziehen möchte, so kommt es doch selten vor und gewiss nur bei Spätern. Etwas andres ist plus minuspe 2. B. Terent. Phorm. III. 5. 21. quaere, obsecro, ne quid plus minuspe faxit, quod nos post pignt. Vergl. dazn Ruhnk., der sagt: i. e. facere aliquid, quod in alteraum partem conspici et notari possit, vel in excessum, vel in defectus. nt barbari vulgo loquantur.

atque his] Sonst auch iisque. Davon ob. V, 30. Dieses etque

hie gebraucht Hirt. ebenfalls vorzugsweise gern.
eilvarum beneficio] Scheint uns gekünstelt! Von Menschen nicht

envarum venețicio] Scheint uns gekünsteli! Von Menschen nicht selten: beneficio alicujus vivere; servari. Curt. VII, 10, 7.
adventare] Bei Caes. nur B. C. I, 14. Aber einige Male in dea Caesarian. Apocryphen. z. B. B. Alex. 36. Offenbar: achnelle, eințe Annäherung. Denn B. C. a. a. O. heisst es: Caesar enim adventariam iamque adesse eius equites falso nuntiabatur. Unt. c. 26. Senschei Cic. und andern. de Sen. I, 2. onus — iam urgentic, aut ortu adventantis senectuis. Sallust. Iug. 28, 2. Das. Corte. Liv. V, 52. 53. 45. und sonst.

Cap. XXI. Auxilia mutuatus] Mutuari eigentlich borgen. Cit. ad Auic. XV, 15. quum abundare debeam, cogor mutuari. Dass entlehnen, z. B. Hülfe in der Noth, zur Ausflucht, wie Justin. IX. 5. Philippus longa obsidionis mora exhaustus, pecuniae commercius de piratica mutuatur; d. i. er verschaft oder sucht sich Geld zu eint. schaffen durch Seeräuberei. Bildlich: Gie. Tuse. II, 17. extr. a viii virtus nomen est mutuata. N. D. II, 36, 91. Mutuemur hoc que que verbum dicaturque tam aether latine, quam dicitur aer. Liv. XXX, 12. sub fin. Quod quum expedire non posset, ab amore traserarum atque impudens mutuatur consilium. — Caesar hat das Wort

integris] Davon ob. VII, 35. Hier wird es durch das folgende: adflictas opes etc. deutlich genug erklätt. — Das am Schlusse auctor belti, concilator multitudinis bemerkliche Asyndeton, verfehlt seint Wirkung nieht, wie ob. c. 20. cognita calamitate, interfecto C. et. Doch scheint der Verf. in dieser Figur etwas zu suchen; daher unt. 22, invitis Principibus etc. die Widerholung; desgl. c. 23. e. 29. init. pro sua clementia atque humanitate numquam profecto esset illaturus: adflictas opes equestri proelio Bellovacorum esse: delectorum peditum multa milia interisse; vix refugisse nuncios caedis: tamen magnum, ut. in tanta calamitate, Bellovacos eo proelio commodum esse consecutos, quod Correus, auctor belli, concitator multitudinis, esset interfectus; numquam enim senatum tantum in civitate, illo vivo, quantum imperitam plebem potuisse.

CAP. XXII. Hace orantibus legatis, commemorat Caesar, eodem tempore superiore anno Bellovacos ceterasque Galliae civitates suscepisse bellum; pertinacissime hos ex omnibus in sententia permansisse neque ad sanitatem reliquorum deditione esse perductos; scire atque intelligere se, caussam peccati facillime mortuis delegari; neminem vero tantum pollere, ut invitis principibus, re-

c. 30. in. c. 38. ob. e. 4. in. Besonders in Verbindung zweier Sätze. c. 27. 31. und sonst, nicht selten geziert!

ea poena sit contentus] Dieser Gedanke sollte billig umschriebem worden seyn, durch satis habere, wie Liv. IX, 8, at vos satis habeatis, vidisse nos sub lugum missos; oder durch acquiescere, conquiescere. Justin. XII, 6, 5. postquam satialus caede animus conquievit.

Cap. XXII. Delegari] Delegare erklärt Morus durch: culpam in aliquem coniicere. Das Wort ist nicht selten. Liv. X, 19. init. Eo rem adductam, ut omne rei bene aut secus gestae in Etruria decus dedecusque ad L. Volumnium sit delegatum. Der Ausdruck ist entlehnt von der Zahlung, die man nicht selbst leistet; sondern dadurch, dass man eine Anweisung auf einen andern giebt. Daher auch bildlich dann, wenn man das, was man selbst thun und leisten soll, durch einen andern ausführen lässt; demnach auch Beschuldigungen von sich ablehnend, einem andern zuschiebt. Cic. ad Div. VIII, 1, 2, hunc laborem alteri delegavi. Das. Mannt. und Ernesti in Clav. Cic. Brisson. de form. p. 550. Senec. Ep. 18. Prius, inquis, redde quod debes. Delegabo te ad Epicürum: ab illo fiet numeratio. Der gelebrte Franzose bemerkt noch an gedachtem Orte, dass diese Anweisung schon damals doppelter Art gewesen; entweder so, dass der Gläubiger ohne weitere Umstände die Anweisung für gut erklärte; (debitorem sibi delegatum admittehat bonumque nomen faciebat, d. i. er erklärte, hielt ihn für ein gutes Haus) oder der Schuldner musste eigne Garantie leisten (periento suo) im Falle die Anweisung nicht hezahlt würde. Später hin hiess delegare alicui quid überhaupt Jamanden etwas auftragen, laborem, onus, provinciam alteri tradere. Sueton. Tib. 16. das. Bremi. Plin. Epp. X, 10, î. delegato officio vacare. Vergl. such die Ausleg, zu Nep. Cat. 3, extr. — In Bezug auf die Sache erinnert Brant ad h. l. an den Ansspruch des Chil o vor etreleurazione ph nanologes, alla panacies.

sistente senatu, omnibus bonis repugnantibus, infirma manu plebis hellum concitare et gerere posset: sed tamen se contentum fore ea poena, quam sibi ipsi contraxissent.

· CAP. XXIII. Nocte insequenti legati responsa ad suos referent, obsides conficient. Concurrent reliquarum civitatium legati, quae Bellovacorum speculabantur eventum. Obsides dant, imperata faciunt, excepto Commio, quem timor prohibebat cuiusquam fidei suam committere salu-Nam superiore anno T. Labienus, Caesare in Gallia citeriore ius dicente, quum Commium comperisset

omnibus bonis] Bonus ist eigentlich in suo genere excellen, praestans, namentlich auch von erprobter Treue wie Nep. Them. ... De den Wohlhabenden, besonders den Ansässigen, den Grundbesitten. jetzt noch, wie einst, an der Erhaltung der bestehenden Staatsverfissung, zumal in einem Freistaate, wie der Römische, wo unruhigen De-mokraten und Demagogen nach dem Besitze der Reichern gelüstete. am meisten gelegen seyn musste; so wurden boni auch die loyal:a Burger genannt, die es mit der bestehenden Verlassung gut meintes. · Der Begriff entspricht sehr unserm : alle rechtlichen Leute. So Sall. Cat. 33, 2. volentibus omnibus bonis. Cic. ad Div. V, 21, 6. daselhis Corte und Manut. zu I, 9. wo bonus civis unterschieden wird va bonus vir. Doch fehlte es dem Worte bonus nicht an ironischer Kraft. Liv. XXI, 10. init. Legatos ab sociis et pro sociis venientes bomus imperator vester in castra non admisit: jus gentimm sustniit. Terest. Andr. III, 5, 10. bons vir. Unser: ein schöner Feldherr! Vergl. Heindorf zu Horat. Sat. II, 2, 2. Uebrigens hat Oberlin nach Codd. und ältern Editt. bonis in den Text aufgenommen; auch giebt es hier der

Rede, in Verbindung mit senatus — plebs, Nachdruck und Kraft.

Gap. XXIII. Nocis insequenti] Unzählig oft bei Liv. z. B. XXI,

48. 56. XXIII. 19. 23. XXIV, 40. XXV, 21. XXVI, 17. XXVII, 2

XXVIII, 24. Den Unterschied merkt man leicht. So sagt Jusis.

I, 10 extr. bellum, quod sequenti volumine referetur. Das histrisch, in der Zeit, Nachfolgende heisst insequens; das nur local oder numerisch Folgende, Spätere, sequens.

obsides conficiunt Wir sagen: sie bringen sie auf, d. i. numerum inparatum complext. Sc. hissa est seguentum wilites confit.

rum imperatum complent. So hiess-es: exercitum, milites, copial,

pecuniam conficere. Ob. II, 4.

speculabantur eventum] Achnlich ist Justin. XXV, 3, 7. Anigonus — amissi regni speculaturus eventus Thessalonicam se recept.

Caesar wurde sich wohl eines andern Verb. bedient haben; denn wen man auch sagte: speculari dicta et facta, consilia alicuj. so ist doch hier der Begriff vorherrschend: cognoscere, oculis cernere as perspicere. Ueber eventum s. ob. 1V, 31.

Caesare jus dicente] Diese Ablativi absoluti mochten schicklicher mit dum vertauscht werden; denn es ist offenbar unser: während dass, pendant que — also ein gleichzeitiger fortdauernder, temporeller Nebenumstand. Anders, wenn nur momentane Nebenumstände der Zeu angedeutet werden. B. C. I, 32. latum a Tribunis pleb. contradicersollicitare civitates et confurationem contra Caesarem facere, infidelitatem eius sine ulla perfidia iudicavit comprimi posse. Quem quia non arbitrabatur vocatum in castra venturum, ne tentando cautiorem faceret, C. Volusenum Quadratum misit, qui eum per simulationem colloquii curaret interficiendum. Ad eam rem delectos idoneos ei tradit centuriones. Quum in colloquium ventum esset et, ut convenerat, manum Commii Volusenus arripuisset; centurio, vel ut insueta re permotus, vel celeriter a familiaribus prohibitus Commii, conficere hominem non potuit: graviter tamen primo ictu gladio caput

tihus inimicis, Catone — repugnante etc. Man scheint in den Grammatiken nicht genau zu sondern; vergl. Zumpt §. 640. — Auch Bremi zu Nep. Pelop. 4, 2.

isreini zu Rep. Feiop. 4, 2.
ius dicente] Ob. c. 4.
infidelitatem — perfidia] Infidelitas die Treulosigkeit, d. i. Eigenschaft und Verfahren eines Menschen, der sein Wort nicht hält, shfällt, qui in fide non manet; aber objektiv gedscht. Perfidia ist Wortbrüchigkeit, subjektiv. Vergl. Nep. Eumen. 10, 1. perfidia veteranorum. Lysand. 4, 2. avaritiam perfidiamque accusarat.

infidelitatem — comprimi posse] Man sagt licher: comprimere bellum, seditionem, tumultum. licentiam. So Vellei, II, 129. Curt. VII, 2, 31. Liv. XXVI, 10, 10. Hier steht die caussa pro effectu; was une nicht eben nachahmungswerth dünkt, wegen des hinkenden Bildes. Auch merkt man die gesuchte Antithese von infidelitas und persidia.

curaret interficiendum] Die Struktur ist nicht selten, vergl. Zumpt §. 653. Hier gefällt sie nicht, wegen des Beisatzes per simulationem colloquii. Schicklicher wäre hier die Handlung dem Hauptsubjekte selbst von diesem vollzogen beigelegt worden. Uns erscheint der Versasser böchst unglücklich in der Nachahmung der dem Caesar eigenthümlichen Aussührlichkeit in der Darstellung!

ut convenerat] D. i. wie man eine geworden war. Wie ob. I, 36. Absolut und impersoneliter segt man: convenit mihi cum aliquo. Siehe Bremi zu Nep. Ages. 2, 3. Justin. XXX, 1, 10. pax non conveniebat. Id. XXI, 2, 6. mitterent ad eum, quibuscum sibi de pace conveniret. Oft bei Livius z. B. IV, 27. V, 17. VII, 1. 15. wo: signum, quod convenerat.

centurio etc.] Die ganze Stelle, wie sie jetzt gelesen wird, verbesserte, im Gewirre der Varianten, zuerst Clarke; sie bestätigte ganz wörtlich der von Lemaire hierhei verglichne Cod. Paris. Oberlin nahm sie nach Clarke auf und mit Recht; mit Zustimmung von Oud. Aeletere Ausgaben, z. B. die von Gryph. 1536. gaben die Stelle fast eben so, nur: velut insueta re permotus, celeriter a familiaribus prohibitus Commii, mit Weglassung des zweiten vel.

conficere] Wie Liv. I, 25. alterum Curiatium conficit. Oft mit

conficere] Wie Liv. I, 25. alterum Curiatium conficit. Oft mit configere verwechselt. Unser: niedermachen, niederhauen; eigentlich gar machen. Tacit. Ann. I, 6. Agrippam — quamvis firmatus animo centurio aegre confecit. Ob. II, 27.

percussit. Quum utrimque gladii destricti essent; non tam pugnandi, quam diffugiendi fuit utrorumque consilium: nostrorum, quod mortifero vulnere Commium credebant adfectum; Gallorum, quod, insidiis cognitis, plura quam videbant, extimescebant. Quo facto statuisse Commius dicebatur, numquam in conspectum cuiusquam Romani venire.

CAP. XXIV. Belliconissimis gentibus devictis, Caesar, quum videret nullam iam esse civitatem, quae bellum pararet, quo sibi resisteret; sed nonnullos ex oppidis demigrare, ex agris diffugere, ad praesens imperium evitandum: plures in partes exercitum dimittere constituit; M. Antonium Quaestorem cum legione XI. sibi coniungit; C. Fabium Legatum cum cohortibus XXV mittit in diversissimam Galliae partem; quod ibi quasdam civitates in armis esse audiebat, neque C. Caninium Rebilum Legatum, qui in illis regionibus praeerat, satis firmas II legiones habere existimabat. T. Labienum ad se evocat legionemque XII., quae cum eo fuerat in hiberris, in Togatam Galliam mittit ad colonias civium Romanoram

statuisse dicebatur — venire] Wegen des Infinitiv. Praesest. statt Futuri, siehe zu IV, 21. II, 32. Zumpt §. 605. Wir hätten ehr geschrieben: dixisse Commins ferebatur numquam se in posterum quemquam Romanum convenire.

quemquam Romanum convenire.

Cap. XXIV. Sibi coniungit] Unt. c. 32.

Togatam Galliam] Togatus nicht nur der Röm. Bürger, im Gegensatz des Ausländers, wie Cic. Rosc. Amer. c. 46. §. 135., da die Toga auszeichnendes Merkmal des Römers in Friedenszeiten war; sondern auch im Gegensatz von Armatus. Cio. Offic. I, 23, 79. son minorem utilitatem afferunt, qui togati reipublicae praesunt, quam qui bellum gerunt. Sueton. Caes. c. 48. sagati — togati, Das. Bremi. Daher such in toga versari, d. i. civilibus officiis vacare. Plin. Epp. I, 22, 6. Desshalb auch togatus synonym mit urbanus; unser: Geschäftsmänner. Id. VI, 30, 4. Ueberhanpt aber waren togati die honnetern Röm. Bürger; die ärmern hatten zum Theil nicht vollständige Kleidung. Bei Sall. Iug. 21, 2. šind togati die Röm. Negotiatores. Vergl. das. Corte. Gallia Togata ist ob. c. 23. citerier genannt; es hiess so, weil die Bewohner der Städte Röm. Bürger waren, alle ohne Ausnahme diesseits des Po, in Gallia eispadaus; die in Gall. transpadana hatten nur ius Latii, nach welchem nur die ersten Magistratspersonen in jenen Städten Stimmercht in Rom erhielten. Vergl. Bremi zu Suet. Caes. c. 8. Unterschieden davon war Gallia bracata und comata, d. i. das jenseits der Alpen den Römern gelegne. Vergl. Cic. ad Div. IX, 15. Virgil. Georg. III, 383. das. Von Bracata einerlei mit Narbonensis, wegen einer beinahe den gamze

tuendas; ne quod simile incommodum accideret decursione barbarorum, ac superiore aestate Tergestinis accidisset, qui repentino latrocinio atque impetu eorum erant op-Ipse ad vastandos depopulandosque fines Ambiorigis proficiscitur, quem perterritum ac fugientem quum redigi posse in suam potestatem desperasset, proximum suae dignitatis esse ducebat, adeo fines eius vastare civibus, aedificiis, pecore, ut odio suorum Ambiorix, si

Leib eng umschliessenden Art von Hosen; comata wegen des langen, blonden und reichgelockten Haupthaars. Uebrigens hält Tzschucke zu Mel. II, 5, 1. braca für die richtigere Schreibart, wegen des Schreib-

gebrauchs der Griechen, Siehe auch Suet, Caes. c. 80.

decursions] In vielen Codd. has man früher: de incursions. Scaliger gab: decursione, was sich sonst bei Tacit. und Sueton. in der Bedeut, eines militärischen Waffenlaufs finder. Suet. Ner. 7. Galb. 6. Claud, 1. Das. Bremi. Tacit. Ann. II, 7. Das. Lips. und Kiessling. Allein Bell. Alex. c. 42. steht: ad decursiones faciendas; und de incursione um die Ursache zu bezeichnen, oder etwa das quod attinet ad, wäre eben so gewaltsam, als unnatürlich und verschroben. Wir verstehen unter decursio einen plötzlichen Einfall; einen Binbruch und, Streifzug, wobei Plünderung und Ueberschwemmung des platten Landes durch Räuberhorden, wie wenn ein Bergstrom sich über die Ebene ergiesst, das Unterscheidungsmerkmal bildet. Denn dass die Barbaren von den Bergen oder aus Wäldern herabkommen, oder von Schiffen an's Land steigen, wird bei decursio, wie bei descendere an-genommen. Vergl. B. Alex. c. 42.

Tergestinie] Die Stadt wird verschiedentlich benannt: Terge-

etum, gr. Teopiosas, Teopiosa, Teopiosas; letztes bei Piolem. III, 1. Mel. II, 5. extr. Tergestum, intimo in sinu Hadriae situm, finit Illyricum. Die Begebenheit, die hier angedeutet wird, kennt man aus

andern Berichten nicht.

proximum suas dignitatis Die Lesart einiger Godd. dignitati erklärt sich durch die gewöhnliche Construkt. von proximus, affinis etc. mit dem Dativ. z. B. Phaedr. I, 10, 5. negabat illa, se esse culpae proximam. daz. Burm. Terent. Andr. IV, 1, 12. proximus sum egomet mihi. Ob. B. G. III, 11.; mit dem Accusativ seltuer, wie ob. B. G. I, 54. Allein dignitatis bezeugt die Mehrheit der Codd. Daher ist proximum wie primum, secundum, metaphor. vom Raume auf das intellectuel oder moral. nächste übergetragen, wie Cic. ad Div. VI, 7, 7. Caccina sagt: primum erat, non attingere: secundum, beneficium quam parcissime facere. — Wir wissen aber, wie der Genitiv namentl. zur Bezeichnung moralischer und pathologischer Verhältnisse aller

Art von den Lateinern gebraucht wird.

vastare civibus] Morus erklärt es hier durch: vacuefacere, wie

Virg. Aen. VIII, 8. lates vastant cultoribus agros, d. i. nach Serv.:

abducendo cultores vastos et desertos efficere. Allerdings hat dann und wann das aus der ersten Bedentung eines Worts zu schliessende Cone equene anf die Construktion Einfluss, z. B. manere, bleiben und dann erwarten, wie Tacit. Hist. I, 21. Nocentem innocentemque idem exitiv. partis verstanden werden, dessen Statt der bekannte griech. do-

quos fortuna fecisset religuos, nullum reditum propte: tantas calamitates haberet in civitatem.

CAP. XXV. Quam in omnes partes finium Ambiorigis aut legiones aut auxilia dimisisset atque omnia catdibus, incendiis, rapinis vastasset, magno numero beminum interfecto aut capto: Labienum cum dualus legionibus in Treviros mittit, quorum civitas, propter Germaniae vicinitatem quotidianis exercitata bellis, cultu et feritate non multum a Germanis differebat neque imperats umquam, nisi exercitu coacta, faciebat.

CAP. XXVI. Interim C. Caninius Legatus, quan magnam multitudinem convenisse hostium in fines Piconum literis nunclisque Duratii cognosceret, (qui perpetito in amicitia Romanorum permanserat, quum pars quaedas civitatis eius defecisset,) ad oppidum Lemonum contendu Quo quum adventaret atque ex captivis certius cognesceret, multis hominum milibus a Dumnaco, duce Andium, Duratium clausum Lemoni oppugnari, neque infirmas le-

busativ bisweilen auch vertritt, durch welchen näher die Theile bezeichnet werden, auf welche sich das Prädicat bezieht. Zumpt §. 35. Buttmanns griech. Gr. §. 118, 6. — Diess wird um so wahrscheinlicher, weil nicht anzunehmen, dass vastare in verschiedner Bedeutus; und Construkt, unmittelbar folgen sollte, wie unt. c. 23. Vastare her der verschiedner des Volks unter des Valles und des Valles unt des Valles unter des Valles unte mines ist seltner Ausdruck; der Name des Volks statt des Lander. Senec. Epp. 113. Alexander Persas et Hyrcanos et Indos — vastabat fugabatque. Vergl. Plor. Epit. III, 4, 5. Iul. Obseq. c. 114. vastando

suos.

si quos fortuna fecisset reliquos] Nicht selten ist: reliquum und reliqui quid facere statt: reliquere. Liv. VII, 35, 8. quum preter arma et animos — nihil vobis fortuna reliqui fecerit. Und von Menschen, wie hier. Ibid. IX, 24, 13. quos reliquos fortuna expecturna caede ac fuga fecerat. Häufiger jedoch von Sachen, als Personen. Cic. Verr. III, 48. Sull. 32. S. Corte zu Sall. Cat. 28, 6.

Cap. XXV. Cultu et feritate] Man erkennt aus der Verbindung dieser Wörter den relativen Sinn von cultus. Ob. I, 1. cultus aique

humanitas.

Cap. XXVI. Pars quaedam] Quaedam erscheint in der That unnützer Zusatz.

Lemoni] Der Name ist in den MSS, sehr entstellt; bald Limonum, Lemonum, Lemovicum, Libona. Bei Ptolem. Alueror. Erret sine dubio, sagt Oud. ad. h. l., qui ex scriptura Codd. faciunt list urbem tertiae declinationis. Auch ist in der That die Endusg der meisten Gall. Städte auf um oder unum — per Auslogiam — Richtschnur!

infirmas legiones hostibus committere] Vergl. über die eigent Bed. von committ. ob. I, 22. u. Bremi zu Suet. Cal. c. 56. Man lies

giones hostibus committere auderet; castra munito loco posuit. Dumnacus, quum appropinquare Caninium cognovisset, copiis omnibus ad legiones conversis, castra Romanorum oppugnare instituit. Quum complures dies in oppugnatione comsumsisset, et magno suorum detrimento nullam partem munitionum convellere potuisset, rursus ad obsidendum Lemonum redit.

CAP. XXVII. Eodem tempore C. Fabius Legatus complures civitates in fidem recipit, obsidibus firmat, literisque C. Caninii Rebili fit certior, quae in Pictoni-Quibus rebus cognitis, proficiscitur ad bus gerantur. auxilium Duratio ferendum. At Dumnacus, adventu Fabii cognito, desperata salute, si eodem tempore coactus esset et Romanum externum sustinere hostem, et respicere ac timere oppidanos, repente ex eo loco cum copiis recedit: nec se satis tutum fore arbitratur, nisi flumen Ligerim, quod erat ponte propter magnitudinem transeundum, copias transduxisset. Fabius, etsi nondum in conspectum venerat hostibus, neque se cum Caninio conunxerat, tamen doctus ab iis, qui locorum noverant nauram, potissimum credidit hostes perterritos eum locum, uem petebat, petituros. Itaque cum copiis ad eumdem

ber nicht selten bei Liv. und And. hostibus se committere, d. i. ich in ein Treffen einlassen; = cum hostibus congredi. Liv. X, 16, in. iamnitium exercitum nusquam se proelio committentem, — postremo xpulit finibus. XXIII, 11, 10. Dictatorem, quia se in aciem nunquam ommiserit. V, 18, 8. nec se tamen acquo loco hosti commist. — committere legiones hat demnach immer etwas Befremdendes.

convellers] B. C. II, 11. Milites vectibus infima saxa turris -

Cap. XXVII. Externum hostem ] Ob. VII, 74. contra exteriorem tostem; und unt. c. 37.— Respicere: wie observare, ob. VII, 16. auf emanden ein wachsames Auge haben; sonst meist im guten Sinne, vic Terent. Phorm. V, 3, 34. Dii non respiciunt, i. e. iuvant.

emanden ein wachsines Auge naben; sonst meist im guten binne, ite Terent. Phorin. V, 3, 34. Dii non respiciunt, i. e. iuvant. potissimum credidit] So wie man sagt: potior z. B. industria ustin. VI, 1, 3. usu, specie, Sall. Iug. 16, 5. so anch primus ac potismus. Liv. VIII, 33. potissimum ex tribunis consularibus, — quem ocium sibi imperii delegerit. Cic. de Inv. I, 12. Comparatione — er contentionen, — utrum potius, aut quid potissimum sit, quaeritur. — Hier offenbar potissimum so viel als: das Wahrscheinlichste, Geathenste; das den Feinden Zuuräglichste; wofern man nicht geigter ist potissimum adverbial. zu nehmen, in welchem Sinne es edoch meist nach dem betonten Worte steht. Doch Nep. Att. 12, 1. t potissimum eius deligeret affinitatem. Liv. III, 64. potissimum M.

pontem contendit equitatumque tantum procedere ante agmen imperat legionum, quantum quum processisset, sie defatigatione equorum in eadem se reciperet castra. Consequentur equites nostri, ut erat praeceptum, invadumque Dumnaci agmen: et fugientes perterritosque sub sacinis in itinere aggressi, magna praeda, multis interfectis, potiuntur. Ita, re bene gesta, se recipiunt in castra.

CAP. XXVIII. Insequenti nocte Fabius equites pramittit, sic paratos, ut confligerent atque omne agmen morarentur, dum consequeretur ipse. Cuins praeceptis ut res gereretur, Q. Atius Varus, praefectus equitum, singularis et animi et prudentiae vir, suos hortatur, amenque hostium consecutus, turmas partim idoneis loca disponit, partim equitum proelium committit. Consistit audacius equitatus hostium, succedentibus sibi peditibus, qui toto agmine subsistentes equitibus suis contra nostros ferunt auxilium. Fit proelium acri certamine: namque nostri, contemtis pridie superatis hostibus, quum subsequi legiones meminissent, et pudore cedendi et capiditate per se conficiendi proelii fortissime contra pedites proeliabantur; hostesque, nihil amplius copiarum accessurum

Duilio sorte evenit. Cic. Tuse. I, 18. ut potissimum videri videe Pnactio.

quantum quum procossisset] Wir kennen diese Art der Attrebtion aus Sall. Cat. 11, 2. Bremi zu Nep. Thras. 4, 1. Genauer mi übereinstimmend mit reciperet sollte es heisen: eo usque proceder.
unde — se reciperet. Buttmaun §. 138. (153.) I, 4. Unt. e, 35. ques u
— conarentur — effugere — possent. Aehnliche Wiederbolung der

selben Verbi, wie VI, 34. quantum provideri poterat, providebatur.
Cap. XXVIII. Succedentibus sibi] Richtiger wohl: ipsis, oder geschah es, um Zweideutigkeit zu vermeiden? Nicht denkbar; sond. wie unt. c. 39. extr.

acri certamine ] Unt. c. 29. summa contentione. c. 19. magne

contentione, ibid. acerrime proclientur.

contentis — hostibus Wir können eine solche Struktur nicht billigen, wenn man auch zugiebt, dass das Praeteritum der Latener bisweilen die Stelle des griech. Aorist. vertritt. Denn hier ist es du reine Imperfektum, welches die Handlungs oder den Zustand als nech unvollendet, fortdauernd bezeichnet; folglich eigentl. nostri, ut pole

qui, oder quippe qui contemnerent pridie superatos hostes.

hostesque] Que hat hier weniger das Gleichartige copulirende,
als das Verschiedenartige, jedoch Gleichzeitige aufzählende Bedeutung. Stärker und nachdrücklicher stände: et. Vergl. ob. I, 57.

credentes., ut pridie cognoverant, delendi equitatus nostri nacti occasionem videbantur.

. CAP. XXIX. Quum aliquamdiu summa contentione dimicaretur, Dumnacus instruit aciem, quae suis esset equitibus in vicem praesidio. Tum repente confertae legiones in conspectum hostium veniunt. Quibus visis perculsae barbarorum turmae, perterritae acies hostium, perturbato impedimentorum agmine, magno clamore discursuque passim fugae se mandant. At nostri equites, qui paullo ante cum resistentibus fortissime conflixerant, laetitia victoriae elati, magno undique clamore sublato, cedentibus circumfusi, quantum equorum vires ad persequendum dextraeque ad caedendum valent, tantum eo proelio interficiunt. Itaque amplius milibus XII aut armatorum, aut eorum qui timore arma proiecerant, interfectis, omnis multitudo capitur impedimentorum.

CAP. XXX. Qua ex fuga, quum constaret Drappeten Senonem (qui, ut primum defecerat Gallia, collectis undique perditis hominibus, servis ad libertatem vocatis, exsulibus omnium civitatium adscitis, receptis latroni-

Cap. XXIX. Confertae legiones] Ob. I, 24. confertiseima acie. II, 23. confertiseimo agmine. V, 44. pare hostium confertiseima B. C. I, 71. collatis in unum locum signis, conferti. B. Alex. 50. conferta armatorum multitudo. Auch bei andern Historikern z. B. Livius, Iustin. ein sehr gewöhnlicher Ausdruck statt densus. S. oben I, 24. und VII, 80.

acies hostium] Hier: peditatus. Vellei. II, 112, 5. fugata re-giorum equestris acies. Achnlich unsrer Stelle Tacit. Hist. III, 18.

mutantem aciem victor equitatus incursat.

mutantem aciem victor equitatus incureat.

fortissime conflixerant] Caes. sagt ob. V, 15. acriter proelio
conflixerunt. Portissime steht als Bestimmungswort bei resistere IV,
12. pugnare IV, 37. sustinere V, 28. aus sehr begreislichen Gründen.
arma proiecerant] Ob. VII, 40.
Cap. XXX. Perditis hom.] Ob. VII, 3. desperati. III, 17. perditi hom. latronesque, Auf Gedanken: perdita impiaque consilia.
Nep. Pragment. V, 6. Cic. ad Div. I, 9, 23. si ab imprable et perditis
civibus rempubl. teneri viderem; das Manut. — Im materielle psindis

B. C. II 30. an qui incolumes resistese pon poinerant, perditi resis B. C. II, 32. an qui *incolumes* resistere non potnerunt, *perditi* resistant? Uebrigens schon ob. VII, 4. Analog. dem griech. ἀπάλλυσθαι, das auch auf moral. Zustände übergetragen wird.

Latronibus] Die meist. Codd. latrociniis. Obschon Davis und Clarke, auch Dähne diess Letztere billigen, bleiben wir bei dem Gewöhnlichen, wie Sall. Cat. 28, 4. latrones cuiusque generis. Auch Celsus p. 199. nenut latrones et exules. Oder stand: receptis ex la-trocinite?

bus, impedimenta et commeatus Romanorum interceperat.) non amplius hominum II milibus ex fuga collectis provinciam petere, unaque consilium cum eo Lucterium Cadurcum cepisse, (quem superiore commentario, prima defectione Galliae, facere in provinciam impetum voluisse cognitum est:) Caninius Legatus cum legionibus II ad eos persequendos contendit, ne de detrimento aut timore provinciae magna infamia, perditorum hominum latrociniis, caperetur.

CAP. XXXI. C. Fabius cum reliquo exercitu in Carnutes ceterasque proficiscitur civitates, quarum eo proclio, quod cum Dumnaco fecerat, copias esse accisas scie-

Cadurcum] Ob. VII, 5. nennt ihn Caes. summas hominem audacias. Die Worte prima defections deuten auf die Ansicht des Historikers, der die Begebenheiten des VII, und VIII. Buchs als ein zusammenhängendes Ganzes betrachtet. Denn von jener defectio ist die Rede VII, 7. In diesem Zusammenhange bezeichnet primus den Anfanganunkt, au wie medius. Anfangspunkt, so wie medius, extremus etc. construirt. So Liv. I, c. inter primum tumultum. Ibid. c. 16. extr. prima hodierna luce, d. i. mit Anbruch des heut. Tages. Sall. Ing. 74, 3. primo concursu. Nep. Eum. 9, 3. prima nocte. Datam. 6, 7. primo impetu. Ovid. Met. II, 63. Ardus prima eta est — medio est altiesima coelo. Analog dieser Bedentung, doch kühner und nur dichterisch primus statt norus, nes, jung; wie Tellus prima Horat, Serm. II, 2, 98. Sat. I, 3, 99. Quan prorepserunt primis animalia terris. Das. Heindorf. Virg. Georg. I, 250. Nosque ubi primus equis Oriens adflavit auhelis.

250. Nosque ubi primus equis Oriens adfavit auhelis.

superiore commentario Gemeine Lesart war: in sup. e.; Davis empfahl è. Allein die Codd, wissen von keiner Praposition, dem anderweitigen Sprachgebrauche unsers Autors gemäß. Ob. c. 26. literis nunciisque cognosceret, c. 15. superioribus comment. declaratum. Unt. c. 38. sup. commentario exposuit. Eben so c. 49. extr. totius Galliae defectioné statt in def.

de detrimento Die Seltenheit dieses Gebrauchs der Praposition de, und die Möglichkeit, dass sie wegen des folgenden detrimento sus den meisten Codd. ausgefallen seyn konnte, bewog Oudend. nach 2 MSS. sie beizubehalten. Auf keinen Pall aber sollte man sie dann in der Bedentung von ea de causa etc. nehmen, sondern als abhäogis von caperetur. Es ist das griechische nuqù oder ex, gleichbedeutend mit a und ex, von Personen gewöhnlich, z. B. unus de multis etc. Nep. Thraspb. II, 1. trigints de suis; aber auch von abstrakten Dingen, z. B. Livi. I, 20. stipendium de pablico statuit. Id. I, 38. hece de priscis Latinis capta oppida. II, 16. de publico est elatus. 1V, 46. quod eirea signa roboris de exercitu fuit. So wie man nun sagte: copere ex aliqua re infamiam, so auch wohl unbedingt de. Cic. Parad. VI, 3. capit ille ex suis praediis sexcenta sestentia. Terent. Phorm. I, 5, 15. quid ego ex hac inopia nunc capiam. So nun sagt Lactant ir. 15. quid ego ex hac inopia nunc capiam. So nun segt Lectent. lr. c. 17, 3. dam membra saturentur ac vigorem capiant de quele. Vergt das Bünem

Cap. XXXI. Copias - accisas] Andre Lesarten: auctas, veci-

bat: non enim dubitabat, quin recenti calamitate submissiores essent futurae; dato vero spatio ac tempore,
eodem instante Dumnaco, possent concitari. Qua in re
summa felicitas celeritasque in recipiendis civitatibus Fabium consequitur. Nam Carnutes, qui saepe vexati numquam pacis fecerant mentionem, datis obsidibus, veniunt
in deditionem; ecteraeque civitates, positae in ultimis
Galliae finibus, Oceano coniunctae, quae Armoricae appellantur, auctoritate adductae Carnutum, adventu Fabii
legionumque imperata sine mora faciant. Dumnacus, suis

sas, accitas. Allein nichts gewöhnlicher bei Liv. als accidere und accidi für des üblichere: imminuere, frangere, infringere etc. Liv. III, 10. Aequos, etsi accisae ree sint, reficere exercitus. XX, 26. extr. refecti sunt militum animi, quamquam accisae res satis constabat. VIII, 11. zweimal: Latinorum etsi pariter accisae copiae sint. — adeo enim accisae res sunt. Vergl. Liv. VI, 6. VII, 29. Horat. Sat. II, 2, 114. puer hunc eius parvus Ofellum Integris opibus non latius usum, quam nunc accisis. Ganz ähnlich und verwandt Cic. Tusc. V, 17. Consiliis nostris laus est attonsa Laconum. So übersetzte Cicero aämlich das griechische xelosofia. Vergl. Davis a. s. O.

submissiores] Eigentlich ist submissus so viel als inclinatus, wie Liv. XLIV, 9. med. stantibus primis, secundis submissioribus, tertiis magis et quartis, postremis etiam genu nisis. Flor. I, 18. extr. belluae, quae non sine sensu captivitatis, submissis cervicibus victores quos sequebantur. Auch submitture fasces ein sehr üblicher Austruck: die fasces senken, wie bei uns eine Fahne, um einem Höhern lie honneurs zu machen. Daher Vellei. II, 99, 4. und a. a. O. bildlich. Auf das Gemüth übergetragen Liv. VI, 34. obnoxios submiseant animos. Doch lustin. XIII, 2, 3. sagt: nemine tantum ceteros excedente, ut ei aliquis se submitteret; d. i. sich unter oder nachtellen, nachsetzen; doch sehlecht gesagt ist: se submittere legibus. Aber wohl sagt Cic. pro Flacco c. 28. in. Submissa voce agam, tanum ut iudices audiant. — Wie an unserer Stelle B. C. III, 19. Labiems — submissa (demüthig) oratione loqui — de pace — incipit.

celeritasque — consequitur] D. i. folgt unmittelbar. Cic. Tusc. V, 8. ex quo fit, ut pudorem rubor, terrorem pallor et tremor et lentium crepitus consequatur. Declam, in Sall. I, 2. invidia gloriam onsequetur. Absolut: Tusc. I, 40, 96. mortem est eam auguratus, use brevi consecuta est. Ibid. c. 41, 97. perpetuitas omnis consequentis temporis. — Dass celeritas — consequitur gessat ist, mag iöchstens für Zeugma gelten, wenn es nicht affektirt ist.

positae in ultimis etc.] Ob. III, 27. Positus st. situs oft z. B. II, 12. oppida — posita in extremis lingulis. Devon ob. VII, 36.

coniunctae] I. e. conterminae, adiscentes. Unt. c. 46, regionem Iceano coniunctam. So auch Liv. XXII, 20. postremo tecta quoque oniuncta muro portisque incenderunt. Liv. III, 69, f. castra ad Corionem castris (hostium) sunt coniuncta; d. i. prope, in vicinia colocata. Armoricae ob. V, 53.

finibus expulsus, errans latitansque solus extremas Gallise regiones petere coactus est.

CAP. XXXII. At Drappes unaque Lucterius, quin legiones Caniniumque adesse cognoscerent, nec se sine certa pernicie, persequente exercitu, putarent provinciae fines intrare posse, nec iam liberam vagandi latrociniorumque faciendorum facultatem haberent, consistunt in agris Cadurcorum. Ibi, quum Lucterius apud suos cives, quondam integris rebus, multum potuisset semperque sector novorum consiliorum magnam apud barbaros auctoritatem haberet, oppidum Uxellodunum, quod in clientela fuerat eius, natura loci egregie munitum occupat suis et Drappétis copiis oppidanosque sibi coniungit,

CAP. XXXIII. Quo quum confestim C. Caninius venisset animadverteretque, omnes oppidi partes praerupiisimis saxis esse munitas, quo, defendente nullo, tamen armatis adscendere esset difficile; magna autem impedimenta oppidanorum videret, quae se clandestina fuga subtrahere conarentur, effugere non modo equitatum, sed ne legiones quidem possent: tripartito cohortibus divisis, trina excelsissimo loco castra fecit, a quibus paullatim, quantum copiae patiebantur, vallum in oppidi circuitam ducere instituit.

latitansque] Mehr dichterisch: Ovid. Met. XIV, 214, perque dies multos latitans. Auch Tacitus verschmäht dergl. iterativa nicht: z. B. mansitare.

Cap. XXXII. Quondam integrie reb.] So unt. e, 56. imprudentibus omnibus. Ob. II, 9. ein Weiteres über diese Ablat. absol. Unser Verfasser wendet sie oft an! Unt. c. 35. und zu Anf. dieses Cap.

persequente exercitu.

Cap. XXXIII. Defendente nullo] Wie bei den Griechen dem Genit. absol., so liegt auch im Latein. den Ablativis auch ohne nachfolgendes tamen oft eine particula concessiva unter: Davon ob. IV. 20. Diess erstreckt sich auch auf andre Casus. — Aehnlich unsert Stelle Cic. Acad. I, 1. Scripta tuz, Varro, lem die exspectans, non unden tamen flagitare. Verr. I, 4. Quis non intelligit, Verrem absolutum tamen ex manibus Pop. Romani eripi nullo modo posse. Liv. Il, 10. extr. multisque super incidentibus telis, incolumis ad suos trass-11, 10. extr. multisque super incacentious tens, incomme au sur carravit. So Thucyd. I, 9. Λέγουσε — Πέλαπα — τὴν επονυμίαν τῆς χυρας ἐπηλύτην ἰόντα ὅμως σχεῖν.

ποπ modo — sed ne — quidem] Ob. II, 17. Ob natūrlich, oda ex more imitatorum, bleibt dahin gestellt.

trina castra] Davon ob. V, 53. unt. c. 36.

in circuitum] So lestn die bessten Codd.; auch die Parise. bei

Quod quum animadverterent oppidani CAP. XXXIV. miserrimaque Alesiae memoria solliciti similem casum obsessionis vererentur; maximeque ex omnibus Lucterius, qui fortunae illius periculum fecerat, moneret frumenti rationem esse habendam: constituunt omnium consensu, parte ibi relicta copiarum, ipsi cum expeditis ad importandum frumentum proficisci. Eo consilio probato, proxima nocte, duobus milibus armatorum relictis, reliquos ex oppido Drappes et Lucterius educunt: ii, paucos dies morati, ex finibus Cadurcorum, qui partim re frumentaria sublevare eos cupiebant, partim prohibere quo minus sumerent, non poterant, magnum numerum frumenti comparant: nonnumquam autem expeditionibus nocturnis castella nostrorum adoriuntur. Quam ob caussam C. Caninius toto oppido munitiones circumdare moratur, ne aut opus effectum tueri non possit, aut plurimis locis infirma disponat praesidia.

sei Lem. Den Acc, unterstützt auch ducere. Ob. II, 17. in circuitu nunitionem perfecerant hat mehr quiescirende Bedeutung.

Cap. XXXIV. Similem casum obsessionis] Kürzer oben c. 14. in. eriti similem obsessionem Alesiae.

frumenti rationem ] Cfr. ob. VII, 75.

ipsi cum expeditis] Man beachte die Wortstellung, zur Hervorringung des in ipsi liegenden prägnanten Sinns nothwendig. Stände
sei vor constituunt, so wurde es von den oppidanis nur praediciren, ass sie, nicht andre beschlossen bätten; hier jedoch gilt es dem Um-ande, dass sie nebat der dazu beorderten Mannschaft auf Verproiantirung ausgehen wollen.

toto oppido] Warum nicht toti oppido? S. Zumpt §. 418. Es t der Ablatisus der Extension, wie Tota Graeciu; wie ob. VI, 57. II, 1. 24. 28. 38. und sonst. S. Held zu B. C. I, 2. moratur] Dafür cunctatur nach Ond. Conjektur. Viele Codd. aben conatur, was weder mit unser Stelle, noch mit c. 37. sich

nden conatur, was weder mit unser Stelle, noch mit c. 37. sich imt. Andre maratur, was recht wohl als synonym von cunctariaten kann. Virg. Ecl. VIII, 106. dum ferre moror; wie unser: Anand nehmen. Desshalb sollte man geneigter seyn, cunctatur für losse zu halten, da moratur selten ist! Derselben Meinung ist Leaire. Unt. c. 42. Oberlin hat die uns jetzt wenigstens auffallendere wen contatur aufgenommen. Vergl. Grotefends Grammat II, §, 144. b. V, 13. Manche riethen, beide Wörter und Wortformen überhaupt senterscheiden, wie cancilium und consil Die dafür aufenstellen unterscheiden, wie concilium und consil. Die dafür aufzustellen-m Beweisgrunde bedürfen aber auch gewisser historischer Hülfsmit-

z. B. ältere Inschriften, eigne Ansicht der Codd.

ne — tueri non possit] Aus moratur supplire man näml. veri
sat — tueri possit, aut ne — infirma tantum disponere possit prae-

CAP. XXXV. Magna copia frumenti comparata, considunt Drappes et Lucterius non longius ab oppido S milibus, unde paullatim frumentum in oppidum supportarent. Ipsi inter se provincias partiuntur: Drappes castis praesidio cum parte copiarum restitit; Lucterius aguen iumentorum ad oppidum adducit. Dispositis ibi praesidiis, hora noctis circiter X. silvestribus angustisque itineribus frumentum importare in oppidum instituit. Quorum strepitum vigiles castrorum quum sensissent exploratoresque missi, quae agerentur, renunciassent: Caninius celeriter cum cohortibus armatis ex proximis castellis is frumentarios sub ipsam lucom impetum fecit. Ii, repentino malo perterriti, diffugiunt ad sua praesidia: que nostri ut viderunt, acrius contra armatos incitati, neminem ex eo numero vivum capi patiuntur. Effagit inde cum paucis Lucterius, nec se recipit in castra.

CAP. XXXVI. Re bene gesta, Caninius ex captivis comperit partem copiarum cum Drappete esse in castis a milibus 'non amplius XII. Qua re ex compluribus cognita, quum' intelligeret, fugato duos altero, perten-

sidia. Ueberhanpt gilt hier, was Ramshorn §. 182, 4. S. 761. bemeit, dass no — non den Wunsch bezeichne, eines gefährdeten Gutes nicht verlustig zu werden. So mehrmals Cic. ad Div. II, 6. nom sum sertus, no sustinere tus in me beneficia non possens. Oesters mit nos posse; vergl. Ramshorn S. 762. — Durch dieses no möchte sich noratur noch mehr sichern lessen.

Cap, XXXV. Provincias partiuntur] Ueber den Begriff a. I, 19 Im eigentl. Sinne Liv. IX, 31. Consules inter se provincias partiu; d. das zu übernehmende Kriegssommando. Ob nun gleich Cic. Fis. h 6, 20. sagt: erit hoc quasi provincias atomis dare; so ist doch 1.) der Plural seltner; 2.) das Verb. partiri giebt einigen Anstrich von Spielerei.

importare in oppidum] Aus Caesar I, 1. IV, 2. and a. O. lends wir importare in einem andern Sinne kennen, nämlich Einbruges fremder Produkte; unser: Einfuhr.

vigiles castrorum] Bei Caes, selbst nie vigil, aber wohl h. Hisp. 3. 35., überhaupt seltner als Substantiv; als Adjektiv Vutul. Aen. IV, 200. vigilem sacraverat ignem, Excubias divum aeternal. Ibid. IV, 181. tot vigiles oculi. Ovid. Met. III, 396. Attenuant vigile corpus miserabile curae. Aber wie hier Aen. II, 335. vix pr mi proclia tentant Portarum vigiles. Cic. Verr. IV, 45. clamor a vigilitat fanique custodibus tollitur. Liv. II, 25. Sensere vigiles. IX, 24. il vigiles Romanos.

tos reliquos facile opprimi posse, magnae felicitatis esse arbitrabatur neminem ex caede refugisse in castra, qui de accepta calamitate nuncium Drappeti perferret. in experiundo quum periculum nullum videret, equitatum omnem Germanosque pedites, summae velocitatis homines, ad castra hostium praemittit: ipse legionem unam in trina castra distribuit, alteram secum expeditam ducit. Quum propius hostes accessisset, ab exploratoribus, quos praemiserat, cognoscit castra eorum, ut barbarorum fert consuetudo, relictis locis superioribus, ad ripas fluminis

Cap. XXXVI. Magnae felicitatie ] Ob. VI, 43. f. ut semper

paullum ad summam felicitatem desuisse videretur.

velocitatis | Darüber urtheilte nach Nep. Epam. 2, 3. der beübmte Thebaner: illam (megnitudinem virium) ad athletarum usum, anc velocitatem ad belli existimabet utilitatem pertinere. Die veloitas wird auch von Cicero an einigen Stellen unter den wünschens-rerthen körperlichen Vorzügen genannt. z.B. Tusc. V, 15. praestans aletudine, viribus, forma, acerrimis integerrimisque sensibus, adde tiam, si lubet, pernicitatem et velocitatem. IV, 13. Velocitas corpois celeritas appellatur. Man leitet es ab von volare, doch mit vernderter Quantität. Tusc. I, 19. nihil est animo velocius; nulla est
eleritas, quae possit cum animi celeritate contendere. Von perniitas sagt Auson. Popma: est celeritas, quae cum nisu et conatu

""". I in arithment animi per celeritas. Allein man liest es anch ndit, ut in avibus, quarum slae pernices. Allein man liest es auch in Fülsen pradicirt, z. B. Liv. IX. 16. med. Praecipus pedum pernicas inerat, quae cognomen (Cursoris) etiam dedit. Phaedr. Fab. I, 4. ubi pernicitas (leporis) nota illa est? Bei Caes. B. C. III, 81. ecti milites ad pernicitatem. Man verweiset auf pernicor als Etymon. irg. Aen. IV, 180. Terra parens — progenuit pedibus celerem et rnicibus alis. Celer, von ungewisser Herkunft, nach einigen von λης, eques desultorius; nach Plutarch, από της περί τας ύπουργίας ύπητος, also blosse Dentung des Namens. Am wahrscheinlichsten n dem sol. xelno, einerlei mit xelns, ros, ein Reitpferd zum Wettnnen. Aus Cic. Fin. V, 11. Philoctetes configebat tardus celeres, ins volantes, erkeunt man die Bedentung. Zu beachten, dass bei 1es. und Andern celeritas absolut und objektiv gesetzt wird. 2. B. 51. incredibili celeritate fama perfertur, velocitas als subjektive Einschaft z. B. equi. Unt. c. 48. Ob. VI, 24. So würden im Deutschen nschaft z. B. equi, Unt. c. 45. Un. vi, 24. So wurden im Deutsenen im velox unser flüchtig; dem pernix, pfeilschnell, mit dem Nebengriff intensiver Spannkraft, gleich dem Vogel, der durch die Lüfte vizesst; dem celer eigentl. ein Renner; dah. schnell, mit dem Nembegriffe: leicht 'gebaut, von Natur zum Laufen befähigt; wir terzhaft: Schnellbiegel entsprechen, wiewohl es schwer hält, genau sondern. Im Griech ist velox dem ταχύς, pernix dem οξύς, celer n exis ungefähr gleichzustellen. Cito gebraucht man van rascher wegung vorwärts, wobei man denkt an einen gegebnen Impuls, ob aussen oder von der Willenskraft, ist gleich. Das Gegentheil de. Liv. II, 58. extr. et citius agi vellet agmen, tardius sedulo edere. Sall. Cat. 15, 5. citus modo; modo tardus incessus.

zet - fart conquetudo] Ein fast stehender Ausdruck für unser:

esse demissa: at Germano's equitesque imprudentibus om bus de improviso advolasse et proelium commisisse. Qu re cognita, legionem armatam instructamque adducit. It repente omnibus ex partibus signo datq, loca superior capiuntur. Quod ubi accidit, Germani equitesque, signi legionis visis, vehementissime proeliantur: confestim a hortes undique impetum faciunt, omnibusque aut interfe ctis aut captis, magna praeda potiuntur: capitur ipse e proclio Drappes.

CAP. XXXVII. Capinius, felicissime re gesta, sin ullo paene militis vulnere, ad obsidendos oppidanos re vertitur; externoque hoste deleto, cuius timore antes a gere praesidia et munitione oppidanos circumdare probibitus erat, opera undique imperat administrari. Veni eodem cam suis copiis postero die C. Fabius partemque

oppidi sumit ad obsidendum.

CAP. XXXVIII. Caesar interim M. Antonium Quaestorem cum cohortibus XV in Bellovacis reliquit, ne qua rursus novorum consiliorum ad capiendum bellum faceltas daretur: ipse reliquas civitates adit, obsides plater imperat, timentes omnium animos consolatione saud Quum in Carnutes venisset, quorum consilio in civilate

wie es die Gew. mit sich bringt. Ob. VI, 6. Cic. Epp. ad Brut. 9 gravioribus verbis, quam tus consustado ferebeit. So auch: id ferefabulae, Cic. de Offic. III. §. 58, c. 9. Cic. Brut. e. 9. ut opinio

castra - demissa] So nicht bei Caesar. Man liest wohl agred aciem, se demittere in locum suiquum vel aequum, aber nicht cast. Ob. VI, 40. Etwas Achnliches aber lustin. V, 8, 5. demiesa (i. c. 4

Ob. VI, 40. Etwas Achnliches aber Iustin. V, 6, 6. aemissa (2. aducta) Pirsecum versus muri brachia.

Cap. XXXVII. Partemque oppidi sumit ad obsid.] Wohl is man: spatium sibi sumere in oder ad aliquid; z. B. Liv. II, 4. 178 tium ad vehicula comportanda a Coss. sumsissent. Iustin. XVIII. in hoc trium mensium sumto spatio? indess erwartete man hierest das Particip. Futur. Pass. obsidendam. Doch da, wo der Begrif dazwischen liegenden, sufizuwendenden Zeit eintritt, steht ad mit de Gerundio, z. B. B. C. III, 80. Caesar Gomphos oppidum ad dirput dum militibus concessit. Vergl. Ramshorn S. 667. N. 2,

Cap. XXXVIII. Novorum consiliorum ad cap. bell.] Eine English

Cap. XXXVIII. Novorum consiliorum ad cap. bell. Eine Euslage, statt: novorum consil. belli capiendorum. Unt. c. 47. consiliorum ad capere, statt susciper lustin. XXIV, 1, 3. ne cum Antigono, sub cuius regno erant. bilis cepiese viderentur. Dafür sumere bellum. S. ob, III 14. Dular sumere Flor. IV, 12

superiore commentario Caesar exposuit initium belli esse ortum, quod praecipue eos propter conscientiam facti timere animadvertebat, quo celerius civitatem metu liberaret, principem sceleris ipsius et concitatorem belli, Guruatum, ad supplicium deposcit: qui etsi ne civibus quidem suis se committebat, tamen celeriter, omnium cura quaesitus, in castra perducitur. Cogitur in eius supplicium Caesar contra naturam suam, maximo militum concursu, qui ei omnia pericula et detrimenta belli a Gutruato accepta referebant, adeo ut verberibus exanimatum corsus securi feriretur.

quorum consilio] Letzteres Wort fehlt in mehrern MSS, und

contra naturam] Unt. c. 44. quum suam lenitatem cognitam mnibus sciret. Turpin de Crissé beschuldigt hier den Hirtius der ichmeichelei, den Caesar aber der Grausamkeit. Die unt. c. 44. erählte Behandlung der Gallier wird jeder noch schrecklicher und chaudervoller finden. Ich sollte meinen, der hier erwähnte Beweungsgrund — cogitur maximo militum concursu, — wäre Caesars harakter am nachtheiligsten. Cic. ad Div. VI, 6, 15. in Caesare haec unt: mitis clemensque natura etc. Cees, selbst Cic. Epp. ad Att. K, 16. sagt von sich: recte augurarie de me (hene enim tibi cognius sum) nihil a me abesse longius crudelitate. Vellei. II, 56. Caerr, omnium victor, regressus in unbem, quod humanam excedat fidem, nnibus, qui contra se arma tulerant, ignovit.

accepta referebant] Der Ausdruck ist von Geldgeschäften ent-

accepta referebant] Der Ausdruck ist von Geldgeschäften enthnt; es heiset: Jemanden etwas gut schreiben, wenn man auf Abhlag etwas erhalten hat, oder überhaupt eine Zahlung von einem
chuldner. Das Gegentheil war expensum ferre, wenn man für einen
idern etwas ausgegeben und bezahlt hatte. Accepti latio war daher
reisprechung, Quittirung von der Schuld, expensi latio eine Note,
ie man Jemanden zur Bezahlung zuschickt, oder eine in Rechnung
brachte Auslage. — Romani non facile solvebant ex arca, sed res
reuniarias agebant per argentarios, qui eam ob caussam habebant
bulas accepti et expensi. S. Gierig und Gesner zu Plin. Epp. II,
2. Cic. Csecin. c. 6. se habere argentarii tabulas, in quibus sibi
pensa pecunia lata sit acceptaque relata. Ueberhaupt ist referre
rationes und in rationibus ein atehender Ausdruck beim Rechingswesen. Vergl. Manut. zu Cic. ad Div. V, 20. — Ondend. ad
1. bemerkt, dass in der Regel construirt werde: alicui aliquid acptum referre. Er muthmaskt also, a sey wegzulassen! — Lässt man
gelten, dann müchte referebant weiter nichts seyn, als: exponere,
nunciare, wie sehr oft unser: Bericht erstatten, vorstellen; indess,
r das sichthar Preciöse und Gesuchte in dem Style des Autors einsteht, wird nicht verkennen, dass hier beide Begriffe: accepta referre,
i. Jemanden zuschreiben (hier natürlich sarkastisch, wie wir: das
b' ich die zu danken in utramque parten) und Jemanden etwas melvorberibus etc.] Nach Hotomann einerlei mit der Strafe: more
ziorum etc. ob. VI, 44.

CAP. XXXIX. Ibi crebris literis Capinii fit certion. quae de Drappete et Lucterio gesta essent, quoque in consilio permanerent oppidani. Quorum etsi paucitatem contemnebat, tamen pertinaciam magna poena esse adficiendam iudicabat; ne universa Gallia, non vires sibi defuisse ad resistendum Romanis, sed constantiam putaret: neve hoc exemplo ceterae civitates. locorum opportunitate fretae, se vindicarent in libertatem: quan omnibus Gallis notum sciret, reliquam esse unam aesstem suae provinciae; quam si sustinere potuissent, pullun ultra periculum vererentur. Itaque Q. Calenum Legatan cum legionibus duabus reliquit, qui iustis itineribus se subsequeretur: ipse cum omni equitatu quam potest celerrime ad Caninium contendit.

CAP. XL. Quum contra exspectationem omnium Casar Uxellodunum venisset oppidumque operibus clausen animadverteret, neque ab oppugnatione recedi videret ul'a conditione posse; magna autem copia frumenti abundare oppidanos ex perfugis cognosset: aqua prohibere hosten

Cap. XXXIX. Paucitatem contemnebat | Caesar sagte ob. III, 2 VI, 39. paucitatem despicere. Hirt. ob. c. 8. wie hier. unam aestatem suae provinciae] I. e. unam aestatem, que a SConsulto provinciam teneret.

sustinere] Scil aestatem; metonymisch, continens pro content, unius aestatis lebores, bellum;

ultra] Vom Raume auf die Zeis als terminus übergetragen; " tra hoc temporis punctum; also immer bezuglich auf einen genanten oder aus dem Contexte sich ergebenden Zeitpunkt. Liv. I. in med. nec ultra nisi regem, et ab ipsis creatum, videbantur paum. Vergl. noch Liv. II, 31. neque frustrabo ultra cives meos d. i. fenu hin, von jetzt an. Id. II, 40. extr III, 66. in. IV, 2. in. Just. XX, 5, 8. nec ultra apparuerunt, quam pugnatum est. Hieraus ergiebt sich de Unterschied von dintius, welches die Dauer überhaupt in Abstrate ausdrückt. Amplius konnte gesagt werden; aber nur in Bezug st die bereits erlittnen und ausgestandnen Gefahren, also auf das Objelt. Ultra aber bezieht sich auf den Zeittermin.

Cap. XL. Aqua prohibere] So gewöhnlich dieser Ausdruck, so start doch die gar zu häufige Wiederholung des prohibere. Fünf Mal hind einander; überhaupt kehren viele; Wörter fast störend wieder; z. B. z-structus, celeriter. War diess etwa auch eine Nachahmung jener greis negligentia des Vorbildes? — Die Sache bei Front. Strateg. III. Caesar in Callia Caduceorum civitatem amne cinctam et fontibus abusdantem ad inopiam aquae redegit, quum fontes cuniculis avertiset d fluminis usum per sagittaries arcuisset. Achnliches Mittel wirkte mi

B. C. I, 78.

centare coepit. Flumen infimam vallem dividebat, quae otum paene montem cingebat, in quo positum erat praesuptum undique oppidum Uxellodunum. Hoc flumen averticci natura prohibebat; sic enim in imis radicibus montis erebatur, ut nullam in partem depressis fossis derivari cosset. Erat autem oppidanis difficilis et praeruptus eo lescensus, ut, prohibentibus nostris, sine vulneribus ac cericulo vitae neque adire flumen, neque arduo se recicere possent adscensu. Qua difficultate eorum cognita, laesar, sagittariis funditoribusque dispositis, tormentis tiam quibusdam locis contra facillimos descensus colloatis, aqua fluminis prohibebat oppidanos, quorum omnis ostea multitudo aquatum unum in locum conveniebat.

CAP. XLI. Sub ipsum enim oppidi murum magnus ons aquae prorumpebat ab ea parte, quae fere pedum CC intervallo fluminis circuitu vacabat. Hoc fonte pro- iberi posse oppidanos quum optarent reliqui, Caesar unus ideret; e regione eius vineas agere adversus montem et ggeres instruere coepit, magno cum labore et continua imicatione. Oppidani enim, loco superiore decurrentes, minus sine perioulo procliabantur, multosque pertinaciter uccedentes vulnerabant; ut tamen non deterrerentur mili- s nostri vineas proferre atque operibus locorum vincere ifficultates. Eodem tempore tectos cuniculos ab vineis

flumen averti — prohibebat] Ob. VII, 17. nam circumvallare ci natura prohibebat. c 78. Hos Caesar — recipi prohibebat. Ohne oppelsinn konnte es anch hier heissen: avertere; löst man jedoch cn Gedanken auf, so sieht man die Consequenz der Struktur. So iv. XXIV, 46. imber strepitum exaudiri prohibuit. Vergl. Zumpt 544. Ob. c. 34. mit quominus.

aquatum] Nicht wenige Codd. haben aquatorum; was nicht seln. B. C. I, 78. aquatores ab equitatu premi. Offenbar ist aquatum
ier passenter. Ueb. die Construkt, s. ob. VII, 18. B. Afric. c. 7.
ni aquatum navibus exierant. Mehrmals bei Hirtius, z. B. ob. c. 4.
uxilium peditum. Desgl. c. 10, 17.

uxilium peditum. Desgl. c. 10, 17.

Cap. CLI. Magno cum labore] Man erwartet den Zusatz: militum.

ut tamen] Dass ut nicht selten stehe für: ita ut, ist bekannt;
eisp. Held zu B. C. I, 45. Allein hier erscheint tamen als correlati
um einer vorauszuschickenden Concessivpartikel, quamquam, etsi etc.

cu Begriff von ut verstärkend. S. Ob. c. 33, zu defendente nullo.

im einer vorauszuschickenden Concessivpsetikel, quamquam, etsi etc. en Begriff von ut verstärkend. S. Ob. c. 33. zu desendente nullo. deterrerentur — proferre] Eigentlich wird deterrere construirt quominus und den verwandten ne und quin. Zumpt §. 543. ler a re, unt. c. 42. Hier wie ob. c. 40. prolübere nara ovretur.

agunt ad caput fontis, quod genus operis sine ullo periculo et sine suspicione hostium facere licebat. ter agger in altitudinem pedum IX, collocatur in eo turris X tabulatorum, non quidem quae moenibus adaequaret, (id enim nullis operibus effici poterat,) sed quae superaret fontis fastigium. Ex ea quum tela tormenus iacerentur ad fontis aditus, nec sine periculo possent adaquari oppidani; non tantum pecora atque iumenta, sed etiam magna hominum multitudo siti consumebatur.

CAP. XLII. Quo malo perterriti oppidani cupas sevo, pice, scindulis complent: eas ardentes in opera provol-

tectos cuniculos agunt] In dieser Stelle variiren die Codd. über die Malson; die wahrscheinlichste Lesart ist von Davise cunic. tectos ab aggere et vineis agunt ad cap. f. Damit stimmt such Celsus p. 201sine ullo periculo] Dieser Gedanke und Ausdruck gehört ebenfalls unter die übermäßig wiederholten des Autors; so wie auch jenes sine in andrer Verbindung, z. B. c. 44. sine dubitatione ulla.
moenibus adasquaret] Die Lesset moen, aequaret scheint Man-

chen den Vorzug zu verdienen. So steht acquare als verbum neutrun mit dem Dativ bei Cicero de Off. I, 1, 3. qui iam illie fere acquarunt. Vergl. das. Beier. Dähne nahm auf: adacquaret: wir folgten ihm; theils weil adaequare mit dem Dativ oft sensu neutro gesagt wird ob. VI, 12. theils liegt ein Grund noch, wenn wir nicht irren, is collocatur.

fontis fastigium] D. i. locus altior montis, unde fons scaturit. Mor. Ueber fastigium ob. II, 8. Vergl. Ernesti in Clav. Cie. u. Scheffer zu Iul. Obseq. c. 55. Superare entspricht hier unserm: bekenschen, von Kriegsgeschossen: bestreichen. Der Thurm sollte die Abe, auf des Obselle entspresses Theorems Viberhause in form with auf der die Quelle entsprang, überragen. Ueberhaupt ist fons, wie unser Quelle, im abstrakten und concreten Sinne zu nehmen; folglick konnte auch der Ort, wo die Quelle entspringt, fons genannt werden, wie Mel. I, 8, 1, Cic. Verr. IV, 43. fons aquae dulcis, cui nomes Arethusa.

adaquari] Gar selten, B. C. I, 66. adaquandi caussa. Suet. Galb.

c. 7. extr. ad lacum, ubi adaquari solebat (sc. iumentum.)
Csp. XLII. Cupas etc.] Eben so B. C. II, 11. cupas taeds so
pice refertas incendunt casque de muro in musculum devolvant. Unser:

Kufe; darsus: Kübel.

scindulis complent] Ob scandula oder scindula richtigere Schreibung sey, ist noch unentschieden. Scindere und unser Schindel kann sicher nichts beweisen. Turnehus in Advers. 22, 18, führte scindula zuerst ein. Isidor. Etymolog. 10, 10. erklärt scindulas eo, quod scin-dantur et dividantur. Plin. XVI, 10. sagt: Scandulas e robore spirsimae, mox e glandiferis aliis fagoque; facillimae ex omnibus, quas resinam ferunt, sed minime durant, praeterquam e pinu. Scandula contectam fuisse Romam usque ad bellum Pyrrhi, annis quadringentis septuaginta Cornelius Nepos auctor est. Veget. II, 23. Tempore hiemis de tegulis vel scandulis, quas si deessent, certe de cannis, uln vel culmo porticus tegeretur. Vergl. Nast s. a. O. S. 324. Bos. 12 Nep. fragm. X, 4. Voss an Virg. Georg. I, 449., wo der malerische

vunt. Eodem tempore acerrime procliantur, ut ab incendio restinguendo dimicatione et periculo deterreant Magna repente in ipsis operibus flamma ex-Quaecumque enim per locum praecipitem missa. erant. ea. vineis et aggere suppressa, comprehendebant id ipsum, quod morabatur. Milites contra nostri, quamquam periculoso genere proelii locoque iniquo premebantur, tamen omnia, paratissimo sustinebant : animo: res enim gerebatur et excelso loco, et in conspectu exercitus nostri; magnusque utrimque clamor oriebatur. quam quisque poterat maxime insignis, quo notior testatiorque virtus eius esset, telis hostium flammaeque se offerebant.

CAP. XLIII. Caesar quum complures suos vulnerari videret, ex omnibus oppidi partibus cohortes montem adscendere et, simulatione moenium occupandorum, clamorem undique iubet tollere. Quo facto perterriti oppidani. quum, quid ageretur in locis reliquis, essent ignari, suspensi revocant ab impugnandis operibus armatos muris-

Vers: Tam multa in tectie crepitane ealit horrida grando, nur suf Ziegel - oder vielmehr auf Schindeldächer schliessen lässt.

puod morabatur] D. i. was das Feuer dämpfen sollte.

quam quisque poterat] Andere MSS. und Editt. ut quisque pot.

Davis wollte nur: ita quisquis maximo insignis, weil poterat in einem Cod, fehlt. Allein quam steht für quantum und ist bewährt, namentlich in Verbindung mit possum, queo, volo. Cic. N. D. 11, 17, 75. Hic quam volet Epicurus locetur. Vergl. Corte zu Cic. at Div. II, 75. Hic quam volet Epicurus locetur. Vergl. Corte zu Cic, ad Div. II, 10, 1. Ovid. Trist. III, 4, 75. Quam quisque potest, aliqua mala nostra levate. Oud, meinte, vielleicht qua, statt quocunque modo. Ohne Noth; denn quam konnte eher zur Glosse Anlass geben, als qua. — Allein quam dieut zur intensiven Verstärkung eines Begriffs der Eigenschaft und Beschaffenheit. Vergl. Ruhnk. zu Ter. Hec. IV, 4, 12.

maxime insignis] Offenhar als Umschreibung des Superlative zu quisque gehörig; wie nobilissimus, strenuissimus, fortissimus quisque. Man supplire: loco ac virtute, und zugleich liegt in dem insignis ein zktiver oder kausativer Begriff des sich auszeichnen Wollenden.

testation! Steht ehen sa mit quo. nnt. c. 44. Nen. Aleih. 4. 5.

testatior] Steht eben so mit quo, unt. c. 44. Nep. Alcib. 4, 5. 720 testatior esset memoria. Als synon. von clarus Cic. Verr. II, 42.

ned. in re tam clara, tam testata, tam abs te ipso pervulgata. Act, in Verr. c. 17. eiusmodi tes its notas, its testatas, its magnas, ta manifestas proferam. — Testatus passiv. Znmpt §. 632.

Cap. XLIII. Suspensi] I. e. dubii, haesitantes. So oft, namenti; ei Cic. sd Div. X, 8, 1. Si videor diutius et hominum expectationem : spem reipublicae de mea voluntate tenuisse euspensam. XVI, 3. Ego valde suspenso animo te exspecto. Eben so oft bei Liv. . B.

que dispenunt. Ita nostri fine prochi facto celeriter opera finmma comprehense partim restinguant, partim interscin-Quum pertinaciter resisterent oppidani, et iam magna parte suoram siti amissa, in sementia permanerent: ad postremum cuniculis venac fentis intercisae sent atque aversae. Quo facto exhaustus repente perennis exaruit fons, tantamque attulit oppidanis salutis desperationem, ut id non hominum consilio, sed decrum voluntate factum putarent. Itaque necessitate coacti se transdiderant. CAP. XLIV. Caesar, quum suam lenitatem cognitam

VIII, 13. populos inter spem metumque suspensos animi habetis. Aud suspensus ad exspectationem belli. ibid. XVII, 20. de statu alteriu , 42, init. Es entspricht also ganz unserm : schwebend, gespannt. Schiller: Und zwischen Trug und Wahrheit schwebet noch zweifelnd jede Brust und behet etc. Immer aber ist bei suspensus zu supplires das Motiv: exspectatione, metu etc. Solche relative Begriffe siehen aber bekanstlich oft absolut. Vergl. ausserdem Liv. 1, 25. die Zasammenstellung erecti suspensique in minime gratum apectaculum aanmenstellung erecti suspensique in minime graum apectsculum suimo intenduntur. Denn man sagte auch: erectus exspectatione Liv. II, 54. III, 47. in. IV, 32. in. Ebenso suspensis rebus d. i. hei dr. Ungewissheit des politischen Zustandes. Id. VI, 15. in. Auch sagt Cio. Tusc. I, 40, 95. pendemus animis, cruciamur, angimur.

venas fontes Eben so bei den Griechen pliftior. Strab. VIII. p. 581. paol ôl xal levelede, xal it allew ûnoréum treum pleftin, gwell-

Boll. page of the everyt, the ecuation unorquer three plester, overliseed as the node the hilly told of our noise exclored all the told fer
koferdor. Cart. V, 1, 12. Caussa fertilitatis est humor, — toto fer
solo propter venas aquarum resudante. Plin. Epp. IV, 50, 9. An letentibus venis certa mensura? Auch von den Schachten der Gebirge 2. B. Virg. Georg. II, 166. Hace cadem argenti rivos aerisque metalia Ostendit venis. Mehrmals bei Plin. H. N. XXXIII, 6, 31. 32. vens plumbi, argenti, seris. Eigener Sprachgebrauch war es, von Menselmen gesagt: impletae cibis vinoque venas. Vergl. Ruhnk. zu Rutil. Lup. II, p. 103. Heindorf zu Horat. Sat. II, 5, 155.

salutis desperationem] Der Genitiv. Objecti in Folge der Construktion des Verbi mit dem Accusativ. Ob. III, 12. So oft: desperations revum suarum. Liv. XXI, 1. Justin. II, 13, 5.

non hominum consilio, sed Deorum voluntate) Auf ähnliche Weise bei Dictys Cretens. II, 53. f. Post quem Ulyses, illa quidem Decrum esse ait; corum autem quae in consilio acta essent ordine esposito. Eben so gehörte er unter die stehenden Ausdrücke: Dew rogare ut velint; oder die Bedingung zu setzen: si Dii volent; oder oam Diis volentibus. Brisson, de formul. p. 63. Gernhard zu Cic. Offia, I, 12. extr. Dichter setzen auch wohl consilium und mens für

voluntas Deoram. Rahuk, zu Ovid, Heroid, p. 94.

Gap. KLIV. Cognitam sciret] Man beachte die Auslassung des Verbi auxiliar. cese nach Verbis intelligendi, sentiendi, docendi und Bhaliche, welche der Autor fast durchgängig nach den früher bei Cacsbemerkten Regela beobachtet. Ob. c. 4. extr. quas ibi collocatos demoustratum est. c. 43. Unten: deterrendos existimavit. Vergl. Bremi zu Eumen. 8, 4. und unt. c. 50.

omnibus sciret, neque vereretur, ne quid crudelitate naturae videretur asperius fecisse, neque exitum consiliorum suorum animadverteret, si tali ratione diversis in locis plures rebellare consilia inissent; exemplo supplicii deterrendos reliquos existimavit. Itaque omnibus, qui arma tulerant, manus praecidit; vitam concessit, quo testatior esset poena improborum. Drappes, quem captum esse a Caninio docui, sive indignatione et dolere vinculorum, sive timore gravioris supplicii, paucis diebus se cibo abstinuit, atque ita interiit. Eodem tempore Lucte-

crudelitate naturae] Es ist der Ablativ. censsae moventis, verwandt dem: ex. S. ob. VII, 24. Natura ist gleich: ingenium. Cie. Offic. 1, 41. maior para eo fere deferri solet, quo a natura ipsa deducitur.

exitum -- animadverteret] Wenn man bedenkt, dass animadver-tere eigentlich heisst: wahrnehmen das Faktische, das dem Auge und Gemüthe Vorliegende ob. 1, 52. Justin. II, 12. in. B. C. I, 69. u. sonst; so gewahrt man, dass des Verbum hier nicht passt; sidere, auch mit beigefügtem animo, wäre richtiger; so wiet qui exitus faret consiliorum. rebellare consilia inissent] Kara circan, wie jenes: quibus omnia vendere mos erat. Sall. Cat. 30, 4. Eben so Liv. V, 2. consilium erat hiemando continuare bellum. Vergl. Ramshorn S, 627. Not. Hier fills den Planel consilia mit Beach and

fällt der Plural consilia mit Recht auf.

manus praecidit] Flor. III, 4. nihil barbaris (Thracibus) atrocius
visum, quam quod abscisis manibus relicti, vivere superstites puenae suae iubebantur. B. Hisp. c. 12. tabellarii capti — praecisis manibus missi sunt facti. — Aehnliche Verstümmelung Tacit. Ann. KII, 14. auribus decisis vivere iubet. Verg. Freinsheim zu Flor. a. s. O. Curt. III, 8, 13. praecisis adustisque manibus (aber barbara feritate saevien-tium.) Id. V, 5, 6. Captivi erant Graeci ad quatnor milia fere, quos Persae vario suppliciorum modo affecerant. Alios pedibus, quosdam manibus auribusque amputatis, inustisque barbararum literarum no-tis, in longum sui ludibrium reservaverant. So brannten die Syracusaner den gefangenen Atheniensern, die sie als Sclaven verkausten, ein Pferd auf die Stirn. Plutarch, in Nicia extr. Invenal nennt desshalb auch die Sclaven XIV, 4. inscripta ergastula. An Caesar bleibt diese Grausamkeit widrige Erscheinung, obschon der Römische Stolz andre Völker nur als Halbmenschen betrachtete!

Völker nur als Halbmenschen betrachtete!

se abstinuit] Ond. ad h. l. zeigt durch Beisn., dass die bessten
Schriftsteller abstinere als transitiv gebrauchen. Liv. XXI, 49. portu
se abstinusrunt. Auch bei Cicero ad Div. VII, 26. extr. qui me
ostreis et murenis facile abstinebam. Und sehr häufig abstinere manus, bei Cic. und A. z. B. Justin. VIII, 6, 4. nec a prosimis manus
abstinet. Gar oft bei Liv. I, 1. constat duobus, Aenese Antenorique
omne ius belli Achivos abstinuitses. II, 6. ne ab ebsidibus quidem
iram belli hostis abstinuit. IV, 59. a cetera praeda Fabius militem abstinuit. Degl. VII, 27. f. VIII, 2. 24. Cfr. Ramshorn p. 439.
Not. — Wie hier Nep. Att. 32, 3. quum biduum cibo se abstinuis
set. Es bleibe dem Nachdenken überlassen, zu entscheiden, wann besonders die Fräposition a weefallt. Justin. I. 1. 7. XII. 2. 11. Curt. sonders die Praposition a wegfallt. Justin. I, 1, 7, XII, 2, 11. Curt.

X, 5, 24.

rius, quem profugisse ex proelio scripsi, quum in potestatem venisset Epasnacti Arverni, (crebro enim mutandis locis, multorum fidei se committebat, quod nusquam dintius sine periculo commoraturus videbatur, quum sibi conscius esset; quam inimicum deberet Caesarem habere.) hunc Epasnactus Arvernus, amicissimus populi Romani, sine dubitatione ulla vinctum ad Caesarem deduxit.

CAP. XLV. Labionus interim in Treviris equestre proclium secundum facit; complaribusque Treviris interfectis et Germanis, qui vulli adversus Romanos auxilia denegabant, principes corum vivos in suam redegit potestatem: atque in iis Surum Aeduum, qui et virtutis et generis summam nobilitatem habebat solusque ex Aeduis ad id tempus permanserat in armis.

CAP. XLVI. Ea re cognita, Caesar, quum in omnibus partibus Galliae bene res gestas videret, indicaretque superioribus aestivis Galliam devictam et subactam esse; Aquitaniam numquam ipse adisset, sed per P. Crassum quadam ex parte devicisset: cum II legionibus in eam partem est profectus, ut ibi extremum tempus consumeret aestivorum: quam rem, sicut cetera, celeriter feliciterque confecit: namque omnes Aquitaniae civitates

mutandis locis ab ipso] D. i. mutando loca, s. dum loca ab ipso commutabantur. Hier gilt das von Zumpt §. 652. über das Particip. Pat. Pass. Gessete, dass dasselbe häufig das fehlende Particip. Pract. Pass. ersetze; dieses ist aber zugleich Particip. Imperfecti.

commoraturus videbatur] B. C. II, 6. ut nullum sliud tempus ad conandum habituri viderentur. In solchem Falle drückt das Particip. Futur. Activi nicht den Vorsatz, sondern die wahrscheinliche

Befähigung zu etwas aus.

Befähigung zu etwas aus.

quum sibi conscius esset] Brant ad c. 38. erinnert an einen Auspruch des Polyb. in Fragm. οὐδείς οὐτως οὐτω μάρτυς ἐστι φοβερός, οὐτω κατήγορος δεινός, ώς ή σύνεσις, ή κατοικούσα ταϊς ἐκάστων ψιχώς.

— und an ein Sprichwort der Griechen: ἡ συνείδησις τὴν ψυχὴν πλήτει.

Cap. XLV. Qui nulli] D. i. deren kein Einziger. Nach der Auslogie von Cic. Off. III, 14. quod cos nullos videret. Diese Bedentung mit dem Pronomen ist nicht gleich der, wo nullus für non nachdrücklich steht. Cfr. Eclog. Cic. p. 160. Auch nicht, wo nullus adjektivisch, gleich unserm: null und nichtig bei Substantiven sich für det: Justin. II, 12. quam nullas essent hominum adversus Deos vires.

Cap. XLVI. Superioribus acetivis] Liv. XXXVII, 5. ne tamen segnia acetiva essent. Ebenso Cic, ad Div. III, 9, 14. acetivis confectis. Sall. Iug. 44, 3.

raegnia acetiva essent. Ebenso Cic, ad Div. III, 9, 14. acetivis confectis. Sell. Ing. 44, 5.

celeriter feliciterque] Dieselbe Verbind, der Begriffe ob. c. 31.

legatos ad eum miserunt obaldesque et dederunt. Quibus rebus gestis, ipse cum equitum praesidio Narbonem profectus est, exercitum per Legatos in hiberna deduxit: quatuor legiones in Belgio collocavit cum M. Antonio et C. Trebonio et P. Vatinio et Q. Tullio Legatis: duas in Aeduos misit, quorum in omni Gallia summam esse auctoritatem sciebat: duas in Turonis ad fines Carnutum posuit, quae omnem regionem conjunctam Oceano continerent: duas reliquas in Lemovicum fines, non longe ab Arvernis, ne qua pars Galliae vacua ab exercitu esset. Paucos dies ipse in provincia moratus, quum celeriter

in Turonis posuit — reliq. in Lemovicum fines] Imponere in locum ist nicht ungewöhnlich und steht premiscue statt: in loco. Vergl. Ruhnk. 7u Ter. Andr. 1, 1, 102. B. C. III, 14. legionibus in naves positis. Cic. Tusc. I, 34. Metellum in rogum imposuere. Liv. I, 18. dextra in caput Numae imposita. III, 64. tubicines in equos impositos. Das. Gronov. Es fehlt auch hier nicht an Vaninnten. Allein das Gewöhnlichere ist imponere in caput. So liest men oft: imponere in navem. z. B. Liv. XXIII, 10. XXVI, 51. Vergl. Oudend. 2u Lucan. VI, 233. Drakenb. zu Liv. I, 18. Davis zu Cic. N. D. I, 20, 54. wo imposuistis in cervicibus nostris sempiternum dominium gelesen wird. — An unser Stelle ist Oud. der Meinung, Hirtius habe mit den Casus abgewechselt und beide mögliche Construktionen vom Verbo abhängig gemacht. Vergl. Corte zu Sall. Cat. c. 33, 1. wo plerique patriae, sed omnes fama atque fortunis expertes. — Man sieht ein, das. in Turonis der Ablativ seyn muss, denn es steht der Name des Volks für das Land, gleich dem: in finibus Turonum, wegen des folgenden ad fines. Das nächste in fines kann man füglich abhängig machen von misit; vielleicht ein absichtlich gesuchtes Synezeugmenon oder Syllepsis. Vergl. Corte zu Sall. Jug. 17, 3. Was demnach von imponere gilt, trägt man anch auf ponere über. Val. Max. II, 5, 1. statua poneretur in aedem pietatis. Beisp. bei Ramshorn p. 370. ob. Vergl. ob. IV, 19.

omnes conventus] Ob. I, 54. über conventus. Allein hier muss besonders beachtet werden, dass dem Zusammenhange gemäß conventus die von den Galliern in der Provinz (oben: cum equitum praesidio Narbonem profectus est) auf Caesars Befehl veranstalteten Verammungen und Gerichtstage waren, wobei er besonders diejenigen ausfindig zu machen und zu belohnen beabsichtigte, die sich als treue Unterthanen der Römer bewiesen hatten. Es mussten sich nämlich aller Wahrscheinlichkeit nach auch in der Provinz polit. Faktionen gezeigt haben. In percurrere liegt das Schleunige, die Eilfertigkeit. Dafür Suet. Caes. c. 7. qunm — iure dicundo conventus circumiret. — Auch unt. c. 52. qunm omnes regiones — percucurrisset. Wenn aber Davis ad h. l. conventus erklärt durch oppida quaedam suae provinciae, iuri dicundo selecta, — so kann diese Bedeutung nur per Metonymiam in dem Worte liegen; so wie civitas, magistratus und

àbaliche.

percucurrisset — cognovisset etc.] Beispiel eines Omosoteleuton, dergleichen auch früher bei Caesar.

omnes conventus percucurrisset, publicas controversias cognovisset, bene meritis praemia tribuisset, (cognoscendi enim maximam facultatem habebat, quali quisque animo in rempublicam fuisset totius Galliae defectione, quam sustinuerat fidelitate atque auxiliis provinciae illius,) his rebus confectis, ad legiones in Belgium se recipit hibernatque Nemetocennae.

CAP. XLVII. Ibi cognoscit Commium Atrebatem proelio cum equitatu suo contendisse. Nam quum Antonius in hiberna venisset, civitasque Atrebatum in officio maneret; Commius, qui post illam vulnerationem, quam supra commemoravi, semper ad omnes motus paratus suis civibus esse consuesset, ne consilia belli quaerentibus auctor armotum duxque deesset, parente Romanis civitate, cum suis equitibus se suosque latrociniis alebat, infestisque itineribus commentus complures, qui comportabantur in hiberna Romanorum, intercipiebat.

CAP. XLVIII. Erat attributus Antonio praefectus equitum, C. Volusenus Quadratus, qui cum eo hiemaret. Hunc Antonius ad persequendum equitatum hostium mittit. Volusenus autem ad eam virtutem, quae singularis in eo erat, magnum odium Commii adiungebat; quo libentius id faceret, quod imperabatur. Itaque dispositis insi-

Cap. XLVII. Vulnerationem] Ursprünglich sensu transitivo oder causativo. Hier, ungewöhnlicher passivisch: post vulnus acceptum. auctor armorum] Arma metonym. st. bellum. wie c. 49. Auctor und dux und ähnliche Synonyma mehrmala verbunden. Justin. II, 9. 10. Miltiades et dux belli erat, et auctor non exspectandi auxilii; ehendes. extr. Hippias, auctor et concitor eius belli. V, 1, 1. concitor et dux Alcibiades. Vellej. II, 83, 2. auctor et minister (obscenissimarum rerum.) Flor. 1, 9, 1. Bruto Collatinoque ducibus et auctoribus. Id. IV, 2, 60. Theodotus magister auctorque totius belli. Cic. pro Plancio c. 13. plurimarum rerum asnetissimus et instissimus index, maximarum societatum auctor, plurimarum mogister. ad Div. X, 6, 8. senatui bonisque omnibus auctorsm, principem, ducem te praebess.

Senati bonisque omnibus auctorem, principem, ducem te praebeas.

Cap. XLVIII. Qui cum eo hiemaret] Der Leser wird bemerkt haben, dass qui mit dem Conjunctiv von unserm Schriftsteller seltener gebraucht wird, als von Caesar. Hier hängt der Conjunktiv ab von erat attributus, folglich liegt darin der Zweck, die Bestimmung, die erhaltne Ordre. Statt des faktischen und rein historischen ein subjektives und formales, oder gedachtes Verhältniss. Eben so erkläre man das Folgende: quo libentius id faceret, als consecutives Verhältniss fine quo factum est ut en etc.

niss für: quo factum est, ut co etc.

diis, saepius eius equites aggressus, secunda proelia fa-Novissime, quum vehementius contenderetur ac Volusenus ipsius intercipiendi Commii cupiditate pertinacius eun cum paucis insecutus esset, ille autem fuga vehementi Volusenum longius produxisset; repente omnium suorum invocat fidem atque auxilium, ne sua vulnera, per fidem interpositam, paterentur inulta; conversoque equo se a ceteris incautius permittit in praesectum.

novissime] Ob. VIII, 1. und hier; bei Caes, nicht, Just. IX, 7, 13. novissime gladium, quo rex percussus est, Apollini — consecravit, Desgl. XXI, 5, & Liv. X, 1. Ita ad duo milia armatorum, ruentia novissime in ipsas flammas, dum evadere tendunt, absumes. Gar häufig bei Florus z. B. 1, 10, 2. und a. c. O. Sueton Callg. c. 42. Cic. ad Div. X, 17. quo ego interprete novissime (neulichet) ad Lepidum sum usus. Vergl. V, 56. Was von noviseimus gilt, bezieht sich auch auf das Adverb. Vergl. Nolten Lex. Antib. p. 1083. Cuiacii Observatt, 111, 36. Tiro scripsit in Paudectia non recte dici novissime, adlicitque, quod sua coeperit actate id adverbium. Manut. zu Cic. ad Div. X, 24. pertinacius] Kein Wort häufiger als dieses und die stammver-

wandten, bei Hirtius.

wandten, dei sirtuns.

per fidem interpositam] Sonst las man: perfidia interposita.

Allein diese Worte und der Gedanke gesielen so wenig, dass man, bei der Unsicherheit der Lesarten, Heilung versuchte. Also 1.) per fidem interpositam, wie in Cod. Bong. I, darüber geschrieben steht. So Caes. ob. 1, 46. per fidem circumveniri. Plant. Mostell. II, 2, 70. per fidem sum deceptus. Liv. VI, 29. Adeste Dii nobis, per vestrum nu-nen deceptis. Id. XXXVIII, 25. Maior pars per fidem violati collo-quii poenas morte lucrunt. Cic. pro Rosc. Amer. c. 40. Ad cnius fidem yum poenas morte tuerunt. cic. pro nosc. Amer. c. 20. Au enus ndem confugiet, quum per eius fidem laeditur, cui se commiserit? Vergl. Drakenb. zu Liv. l, 9, 13. Dass diese Redeweise Scht und classisch sey, bedarf also keines weitern Belegs. Auch sagt Caes. B. C. I, 86, 2mni interposita fide. Zahlreiche Beispiele noch bei Corte zu Sall, lug. 32, 1. 2.) Andre z. B. Oud. vermuthen, da in vielen Codd. statt nulta gelesen wird impunita, die Stelle möge lanten: ne sus vulnera, per fidem interpositam illata, paterentur impunita. Etwas gewaltsam! 5.) Noch andre, z. B. Morus, erklärten vulnera perfidid imposita. i. e. tlata, wie Gie. de Fin. 17, 24. Quae hie reipubl. vulnera imponezat, eadem ille sanabat. Uns scheint aber vulnera imposita zu weit on Caes. Style abweichend. Vielmehr denke man sich, dass die Beleiter des Commius ihm ihr Wort gegeben, ihm geschworen hatten, lie erlittne Schmach und Verletzung zu rächen; also beschwört er en ich hei dem gegebnen Worte, ne naterentur etc. Under Den in Be ie bei dem gegebnen Worts, ne paterentur etc. Ueber per in Be-chwörungsformeln vergl. Ruhnken zu Terent. Andr. III, 3, 6. zu Sall. lat. 35, 5. p. 182. Auch sieht man, wie leicht die Verwechalung von erfidia und per fidem.
se permittit] Von Reitern, die auf den Feind losstürzend, ihren

'ferden den Zügel schiessen lassen. Liv. VIII, 30. detraxit frenos quis; atque ita concitatos calcaribus permieit, ut-sustinere cos nulla is posset. IX, 40. permittite equoe in cuneum hostium. Vergl. Id. IJ, 69. mit IX, 22. Polglich würde se permittere von einem Fus-

einger, st. irrure, impetum facere, nicht gesagt werden.

Faciunt idem omnes eius equites paucosque nostros convertunt atque insequentur. Commins incensum calcaribus equum iungit equo Quadrati lanceaque infesta medium femur eius magnis viribus transiicit. vulnerato, non dubitant nostri resistere et conversi hostem Quod ubi accidit, complures hostium magno nostrorum impetu perculsi vulnerantur, et partim in fuga proteruntur, partim intercipiuntur. Quod ubi malum dux equi velocitate evitavit, graviter vulneratus praefectus, ut vitae periculum aditurus videretur, refertur in castra. Commius autem, sive expiato suo dolore, sive magna parte amissa suorum, legatos ad Antonium mittit seque et ibi futurum, ubi praescripserit, et ea facturum, quae imperaverit, obsidibus datis firmat. Unum illud orat, ut timori suo concedatur, ne in conspectum veniat cuiusquam Ro-Quam postulationem Antonius quum iudicaret ab iusto nasci timore, veniam petenti dedit, obsides accepia

## Scio Caesarem singulorum annorum singulos com-

equum iungit equo] Analog ist Justin. XXX, 2, 5. Agathocics equum tungit equo] Annog ist Justin. XXX, 2, 5. Agathocki regis lateri iunctus. Uebrigens ist iungere se oder iungi alicui nicht selten. Liv. XXIII, 28, 8. Si Hannibali — Asdrubal iunctus eust. Man vergleiche mit unsrer Stelle: coniunctus Oceano. Ob. c. 46. m. medium femur traiicit] So einige gute Codd. In andern nicht übel: magnis viribus medium femur traiicit-Voluseni; nur stört du Nom. proprium, das gradesu Glosse und als unnütz erscheint. conversi] Bei weitem die meisten Codd. und ältern Editt. conversis equie: und diese dünkt uns in der Thes normalishen!

versis equis; und diess dünkt uns in der That vorzuziehen!

perculsi] Einige MSS. pulsi, Allein auch c. 19. victi perculsique. Die Verwechslung diesea Worts mit per und propulsus ist alleekannt. Dass perculsi nach Oud. hier sey so viel als equis deiecti.

müssen wir doch bezweifeln. Anch hier gilt die bekannte Bedeutung.

Liv. XL, 40. quacunque parte perculere impetu suo, sustineri nequentut aditurus videretur] Ut ist; ita ut. Ob. c. 41. ut tamen. c. 40. ut prohibentibus nostris etc. Adire periculum nicht selten. Vellej. II, 27, 2. Es heisst hier: in Lebensgefahr schweben; der Gefahr 22. sterben, nahe seyn.

singulorum — singulos] Die latein. Sprache liebt es, das im Prädicate liegende Objekt dem Subjekte durch den Laut zu assimilren, um durch die hörbere Gleichheit der Wörter den Gedanken desto mehr hervor zu heben, entweder durch den Contract oder durch die Gleichförmigkeit. Diess erstreckt sich aber auch weiter, so dass scheisbar entgegengesetzte Begriffe in einem Satze durch gleiche Worte hervorgehoben werden, wenn sie nämlich mit einander in logische Verwandtschaft stehen. Davon unzählige Beispiele Ob. II, 26. alus

mentarios confecisse: quod ego non existimavi mihi esse faciendum, propterea quod insequens annus, L. Paullo, C. Marcelle Coss. nullas res Galliae habet magno opere

alii, alter alteri. Cic. de Orat. II, 22. quid caussas censetis esse, cur actates extuleriut singulas singula prope dicendi genera? Ibid. I, 2. vix singulis actatibus singuli tolerabiles oratores inveniuntur. Liv. IV, 55. duo, singuli singulos sibi Coss. adservandos desumunt. Nep. Att. 21, 1. ex domo in domum migrere. Suet. Tit. c. 7. Titus Berenicen statim ab urbe dimisit, invitus in vitam. Cic. de Amic. 1. Ut ad senem senex de senectute, sic hoc libro ad amicum amicissimus de amicitia scripsi. Ter. Adelph. IV, 3, 34. hanc sibi videbit praesens praesenti eripi. — Liv. IV, 20. ea rite opima spolia habentur, quae dux duci detraxit. Eclog. Cic. p. 8. ut per biduum nemo hominėm homo agnoseeret. Hierher gehört auch das häufige videre videor. Cic. ad Div. IV, 4, 11. Tusc. I, 18. Aehnlich, doch nicht gleich ist Ciceco's und audrer Schriftsteller Sitte, durch Anklänge oder Gleichtlange der Wörter Gegenstue im Subjekte oder Prädicate hervorzuliben z. B. Nep. Attic. 17, extr. its percepta habnit praccepta. Liv. II, 68. f. sedemus desides domi c. 70. Cic. Tusc. IV, 32. tu me amois mage, quam honoris servavisti gratis. Nep. Cim. I, 2. non magis more, quam more ducius. Vergl. Ecl. Cic. v. Hotting. S. 100 und 52. Noch eine andre Art ist z. B. Ter. Eun. II, 2, 5 pannis annisuo obsitus. Id. Adelph. III, 2, 33. spes opesque. Vergl. ob. zu c. 10. lutius atque inflatius. Im Deutschen bemerkt man eine auffallende leigung zu solchem Gleichklange in manchen sprichwörtlichen Re-euserten, z. B. Glück und Glas, Manz und Maus, drum und dran, ieib und Leben u. s. w. Dahin auch jedes castra castrie conferre. -Venn wir sagen: and einem Hause ins andre, so heiset das nicht in in Ding diversi, sondern eiusdem generis. Diess letzte bezeichnet er Lateiner gleich mit demselben Namen, wobei ihm der fehlende rtikel und die bestimmte und akustisch aussallendere Declination mehr ürze erlaubt, als in neuern Sprachen möglich ist. Dazu kommt noch, ass solche Sätze ganz absolut und allgemein ausgesprochen klingen, Thrend im Deutschen und in allen des Artikels bedürstigen Spranen das Urtheil oder der Satz specieller oder partikulärer Natur zu yn scheint. — Zahlreiche Beispiele bietet der Ramshorn §. 200. III. . 916. Men nennt diess Paronomasia. S. Rutil. Lup. p. 12.

L. Paullo, C. Marcello Coss. L. Aem. Paullus und C. Clauus Marcellus waren Consuln im J. R. 704. oder 50 v. Chr. G. In
nigen MSS. und Editt. fand sich st. Marcellus der Name des l'. Leulus, der aber erst im folgenden Jahre Cos. war. Von den hier gennten beiden Coss. schreibt Suet. Caes. 29. Unser Marcellus nämh hatte einen Cousin, der ebenfalls C. Claud. Marcellus hiess und
it L. Cornelius Lentulus Crus im folgenden Jahre 705 Consul war.
aher die leichte Verwechslung.

nullas res magno opere gestas] I. e. res gravioris moments, forer, maiore com virium contentione gestas. Liv. III, 26. nulla magnere clade accepta. c. 65. nihil magnopere ad patrum aut plebis usaam inclinati. Cic. ad Div. IV, 5, 5. quid — hoc tempore magnore ad vivendum invitare posset? Cicero in den Briefen: praeterea conopere nihil, susserdem, oder sonat nichts Erhebliches! In gleiem Sinne admodum, z. B. Brut. c. 9. nam plane quidem perfectum, cai nihil udmodum desit, Demosthenem facile dizeris. c. 58. lite-

Ne quis tamen ignoraret, quibus in locis Caesar exercitusque co tempore fuissent, pauca scribenda coniungendaque huic commentario statui.

CAP. XLIX. Caesar, in Belgio quum hiemaret, unum illud propositum habebat continero in amicitia civitates. nulli spem aut caussam dare armorum: nihil enim minus volebat, quam sub decessu suo necessitatem sibi aliquam imponi belli gerendi, ne quum exercitum de ducturus esset, bellum aliquod relinqueretur, quod omnis Gallia libenter sine praesenti periculo susciperet Itaque honorifice civitates appellando, principes maximis praemiis afficiendo, nulla onera nova imponendo. desessam tot adversis proeliis Galliam, conditione parende meliore, facile in pace continuit.

rarum admodum nihil sciebat. de Orat, II, 2. quum alter zihil educdum scripti reliquimet. - Diess admodum enthält aubjektives Urtheil: wollte man es messen, nach Majegabe, so zu zagen. Mig-nopere ist aber ganz eigentl. von Bedeutung, der Rede werth. Ma bemerke aber die Verbindung mit nullus.

Cap. XLIX. Propositum habebat continere] Vergl. Zumpt 5 615, 616, Achalich Tacit. Ann. III, 40. component Floras Beign Sacrovir Gallos concire.

Sacrovir Gallos concire, sub decessus Nicht discessus; denn decedere de provincioned decessus (Cie. ad Div. VIII, 10.) sind stehende Ausdrückt von dem Abgenge einer Magistratsperson aus der Provinc. So auch decedere praesidio, den Posten verlassen. Liv. IV, 2q. Auch decessio, aher mit dem reinen Verbalbegriffe der noch nicht abgeschlosenen Handlung. Cic. ad Div. IV, 4, 17. Is mecum saepe de ta mansione aut decessione communicat. Den Unterschied von sub mathem delibet und mit dem decessionent man leicht versteret between der de decessione communicat. dem Ablat. und mit dem Accusat. erkennt men leicht; ersteres becem Atlas. und mit dem Accusat, erkennt men leicht; ersteres bezeichnet den Augenblick, die Zeit, jedoch nicht bloß räumlich sie nahend gedacht, sondern auch logisch, so dass es unserm um, gegen, d. i. var, während und nach dem genannten Termin, entspricht. Verti. Heindorf zu Horat. Sat. I, 1, 10. sub Galli cantum. Scheffer zu lei Obseq. c. 105. p. 147. edit. Kapp. So Snet. Claud. c. 43. sub exilvitae. Ner. 54. Vesp. 6. Liv. VI, 18. sub exitu anni. Ob. II, 11. suocacasum solis. VII, 83. sub lucem. Eben so c. 60. und öfter mit dem Accusst.. als mit dem Ablat. Vergl. Held zn B. C. I. 2-. und Brem occasum solis. VII, 83. sub lucem. Eben so c. 60. und öfter mit deu Accusat, als mit dem Ablat, Vergl. Held zu B. C. I, 27. und Brenz zu Nep. Att. 12, 3. Liv. II, 55. sub hac pessimi exempli victoris. Doch auch vom Orte; z. B. sub urbe. Ter. Adelph. V, 8, 26. st. al urbem, prope urbem; anf die Frage wo? Das. Rubuk.

conditione — meliore] Nämlich als Ablativi absoluti genommen, und Resultat oder Schlussfolge der einzelnen oben genanstru Verhältnisse und Einrichtungen: atque ita conditione his omnibus meliore facta. Auch der Gebrauch dieses Ablativi conditional. ist bei unserm Autor charakteristisch durch die Stelle, welche er elministi und wie er angehracht ist.

und wie er angebracht ist.

Ipse hibernia peractis contra consuetudinem. in Italiam quam maximis itineribus est profectus, ut municipia et colonias appellaret, quibus M. Antonii Quaestoris sui commendaret sacerdotii petitionem. Contendebat enim gratia quum libenter pro homine sibi coniunctissimo, quem paullo ante praemiserat ad petitionem, tum acriter contra factionem et potentiam paucorum, qui M.

Cap. L. Coloniae appellaret ] Hier erklärt des folgende com-mendaret die Sache, so wie die Bedeutung von appellare. Siehe ob. VII, 4. Ueber die Colonien und ihr dreifach verschiednes Verhältniss zu Rom, nach dem iure civitatis, iure Latii, iure Italico vergl. Bromi zu Suet. Caes. c. 8. Die Municipien lernt man aus B. Civ. hinreichend kennen, cfr. Gell. N. A. XVI, 13. und aus Plin. Epp. I, 8, 16. erhelk, dass ihre Senstoren Decurionen genannt wurden; unter diesen bekleideten 2 Männer, Duumpiri, ähnliche Würde, wie die Coss. in Rom. Cic. ad Div. XIII, 30, 1. Cic. Agr. II, 34. und Plin. Epp. IV, 22, 1. Da Plinius aus einem Municipio war, aus Como, so nennt er eine Landsmännin municipem noetram. VI, 24, 2.

eacerdotii petitionem] Es ist das Augurat gemeint, eine der altesten religiös politischen Würden des Röm. Staats. Dessen Entstebung siehe bei Liv. I, 8. In Cicero's Zeiten (Anfabge unter Romulus nur 3, Cic. Rep. II, 9. unter Numa 5., ihid. c. 14.) bestand das Collegium der Augurn aus funfzehn Personen, und zwar den angesehen-ten Männern. Plin. Epp. IV, 8. sagt davon: sacerdotium ipsum quum rriscum et religiosum, tum hoc quoque sacrum et plane insigne est, quod non adimitur viventi. Cic. de Harusp. respons. c. g. in Chrest. Jesner. Num. 74. Cicero selbst wurde Augur im 54. Jahre seines zebens, in die Stelle des im Partherkriege gebliebnen M. Crassus inrückend. Vergl. auch Wieland zu Cic. ad Attic. II, 5. I. Th. S. 43. Diese Würde griff wesentlich ein in die Röm. Staatsmaschine; och wurde der religiöse Charakter derselben oft Deckmantel der osheit und eigennütziger Umtriebe mächtiger Faktionsmänner.— In as Collegium aufgenommen werden (darch die Glieder desselben,) iese cooptari oder inaugurari. So Cic. Brut. I, 1. das. Wetzel, Suen. Calig. c. 22. Brisson, de form. p. 113.

contendebat] Ganz in dem polit. Sinne, wie contentiones tri-nniciae. Vergl. ob. V, 19. und I, 1. Sall. Cat. 11, 2. p. 52.

quam libenter - tum] Die Stellung von quam als Correlativ-irtikel richtet sich durchaus nach dem Gedanken, den entweder ein zezer Saiz enthält, oder der in einen Adverbial- oder Adjektivbeiff eingekleidet erscheint. Lehrreiche Beisp. giebt dazu Ramshorn f. 6. 2. 8. 895.

gratia] D. i. durch die Gunet und durch seinen Binflues bei gratia J. D. i. durch die Gunst und durch seinen Einstellen D. i. durch die Gunst und durch seinen Einstellen D. der D. d

T t 2

Antonil repulsa Caesaris decedentis convellere gratian cupiebant. Huno etsi augurem prius factum, quam Italiam attingeret, in itinere audierat: tamen non minut instam sibi caussam municipia et colonias adeundi existimayit, ut its gratias ageret, quod frequentiam atque officium suum Antonio praestitissent; simulque se et honorem suum in sequentis anni commendaret petitione, propterea quod insolenter adversarii sui gloriarentur L. Lentulum et C. Marcellum Coss. creatos, qui omnem honorem et dignitatem Caesaris exspoliarent; ereptum Sergio Galbae consulatum, quum is multo plus gratia suffragiisque valuisset, quod sibi coniunctus et familiaritate et necessitudine legationis esset.

convellere gratiam] Den Begriff erklärt uns Cicero durch mehrmals beigefügte Synonyma; s. B. pro Dom. 21. gradus (die Stufen) convellisti atque removisti. Verr. V, 72. simulacrum Cereris — e sacrario Catinae convellendum avertendumque curavit. ad Div. V, 15, 5. quae cogitatio, quum mihi non omnino excidisset, etenim penitus insederat, vi tamen tempestatum et concursu calamitatum erat aliquastum labéfactata atque convulsa. des Manut. Aus der Gradetion er-kennt man, dess convell. mehr sey, als labef. Im materiellen und concreten Sinue ob. c. 26. und B. C. I, 11. Wirt sie wollten Caesan polit, Einfluss untergraben.

frequentiam — praestitiesent ] D. i. dass sie zahlreich dem Autonius ihre Stimme gegeben. Die Municipien näml. deren Verhältniss ebenfalls ein dreifsches war, konnten, wenn sie das volle Röm. Bärgerrecht hatten, ebenfalls in den comities tribusis, von denen hier die Rede ist, ihre Stimme geben; sie hatten das ins sufragiorum et ho-norum. Vergl. Heinece. Antiq. Rom. p. 333. Die Gewohnheit aber, die Pontifices. Augures und andre den Gottesdienst besorgende Ma-gistrate (Decemviri sacris faciundis) in den Comitiis tribut, an wählen, statt dass sie früher von den Collegien cooptirt wurden, bestand seit 650 u. c. wo der Trib. pleb. Domitius Ahenobarb. die lex de sacer-dotiis gab. Vergl. Bremi zu Suet. Ner. 2. — Wie hier sagt Cie. pro Planc. c. 3. equites Rom. Plancio solidam et assiduam frequentium probbuerunt.

probuerant,
honorem — exspeliarent] Nicht henore Cassarem suspeliarent,
wise Ciscoun glaubte. Auch so Sall. Cst. 51, 1. fana et temple exspeliari, absolut ohne Ablativ des Objekts. In manchen Codd. speliari; wie oft ex und e in Compositis verloren ging.
quod sibi etc.] Sibi d. i. Cassari; dann in dem ganzen Satze ist
Caesar das Hauptsubjekt. — Oben: hunc etsi audierat etc. Davis
glaubte, es stehe sibi statt des Demonstrativs: ei. Allein schon Clarke
ad h. a sitete sibi statt des Demonstrativs: ei. Allein schon Clarke

ad h. l. erörterte, dass eine solche Vertsuschung des Reflexivams mit dem Demoustrativo, ohne logischen Grund, abgeschmacht auf fehlerhaft sey. Siehe darüber Zumpt §. 125. und über die deutschen Pronomina dieser Art Seidenstückers Nachless u. a. w. S. 107. ff.

CAP. LL. Exceptus set Caesaris adventus ab omnibus nunicipils et coloniis incredibili honore atque amore: um primum enim veniebat ab illo universae Galliae bello. Vihil relinquebatur, quod ad ornatum portarum, fiine-um, locorum omnium, qua Caesar iturus erat, excegitari posset. Cum liberis omnis multitudo obviam procedebat: nostiae omnibus locis immolabantur; tricliniis stratis fora emplaque occupabantur, ut vel exspectatissimi triumphi actitia praecipi posset. Tanta erat magnificentia apud apuleatiores, cupiditas apud humiliores.

mecessitudine legationis] Legatio 1, q. munus Legati. So Cio. d Div. XIII, 10. f. necessitudo Quaesturae. Liv. VIII, 3, privatis cospitiis necessitudinibusque coniunctus. S. unt. c. \$8.

Cap. LL Caesaris adventus | Eine bekannte Metonymie; das bestrakt. fürs Concretum. Plin. Epp. HI, 7, 6. Novissime, ita sualentibus annis, ab urbe secessit seque in Campania tenuit: ac no adventu quidem novi Principis inde commotus est. Cic. pro Ligar. c. 1, quum ipsa legatio (i. c. ipse legatus) plena desiderii ac sollicitulinis fuisset.

ab illo — bello] A und ab bei Lindernamen statt e und ex ist sekannt; Suet. Tib. 20. A Germania in urbem regressus. Liv. XXXII, i., 6. a Gallia allatse literat. Instin. XXII, 8, 8. a castris profugat. Ilan könnte also hier bellum meton. für Kriegsthester nehmen, in localer Bedeut. richtiger aber als negotium oder expeditio; und daiser 1b, nicht ex. — Illo hier prägnant sur Bezeichnung der Größe und Wichtigkeit. Eclog. Gio. p. 216. Ruhnken zu Ovid, Heroid. p. 84.

immolabantur] Von mola salsa, d. i. far tostum et mola comninutum, mit Salz gemischtes, geröstetes und geschrotnes Getreide,
jewöhnlich Dinkel und Spelt, welcher die älteste Feldfrucht der alen Italer war; auch far pium, womit man bei dem Opfer des Thier,
en Italer war; auch far pium, womit man bei dem Opfer des Thier,
lie Messer und den Altar bestreute. Die ältesten Griechen streuten
yanze Gerstenkörner (oölde, ölogivag, von ölog und zie.) Vergl.
Heindorf zu Horat. Sat. II, 5, 200. Voss zu Virg. Ecl. Vill, 82. Gesners Chrest. Plin, Num. 99, 61. Plinius spricht von dem Werthe des
Salzes und sagt: Esitasse enim (reteres) salem eum pane et caseo,
Varro auctor est) in proverbio apparet. Maxime tamen in ascris intelligitur auctoritas, quando nulla conficiuntur sine mola salsa. S.
Schei'er zu lul. Obeeq. c. 107.

lastitia praecipi posset] So segte man: opinione, enimo aliquid praecipere. Liv. X, 26. So Cic. Philipp. XIII, 20. praecipias licet gaudia. Curt. IV, 4, 5. bei 'ciner ähulichen Beschreibung: adeo vi-toriae non omen modo, sod etiam gratulationem praeceperant. — Wegen posse beachte man, was Ruhnken zu Ovid. Heroid. p. 3. grinaert: posse haud rero venustatis causea additur. Das. mehrere Beisp.

cupiditas] Man denke hier an das bekannte: eupere alicui, Jemanden wohl wollen. Ob. 1, 18. Hier bezeichnet es die Eigenschaft and Gemüthestimmung derer, qui sunt partium studiosi, quoniam sciCAP. LIL Quem omnes regiones Galliae Togatae Caesar percucurriaset, aumma cum celeritate ad exercitum Nemetocennam rediit: legionibusque ex omnibus hibernis ad fines Trevirorum evocatis, eo profectus est ibique exercitum lustravit. T. Labienum Galliae Togatae praefecit, quo maiore commendatione conciliaretur ad consulatus petitionem. Ipse tantum itinerum faciebat, quantum satis esse ad mutationem locorum propter salubritatem

licet aut odio aut amore ducti, nimis vehementer, etiam contra leges et religionem, alicuius damnationem aut absolutionem cupinat. So Ernesti in Clav. Cic. Demnach: parteiische Vorliebe und Ergebenheit. Cic. pro Ligar. c. 1, 5. cupiditate inconsiderata. Ob. c. 7. Diese ist allerdings oft das Triebrad des gemeinern Volks; daber Asmiliores charakteristischer, als meliores, wie einige Codd. ohne allea innern Grund.

Cap. LII. Bxercitum lustravis] Vergl. Bremi zu Suet. Octav. 97. Eine solche lustratio geschah entweder, wenn der Feldherr zum Heere kam, oder aus der Provinz abging, oder vor der Schlacht. Liv. I, 44. exercitum omnem Suovetaurilibus (ascrificium, quo immolato lustrum condebatur ex sue, ove et taure constitisse, nemo hodie nesuit. Drakenb.) lustravit. Ucher eine signe seierliche Sitte der Macedonier bei der Lustration siehe Curt. X, 9, 12. Just. XIII, 4, 8. Eine solche Lustratio konnte auch die Stadt, das Stadtgefilde, die Heerden u. s. w. betreffen. Voss zu Virgil. Georg. J, 349.

conciliaretur ad — petitionem] Der Sinn ist entw. augenommen, dass Caesar Subieks des Satzes ist: quo atudiosius commendatetur civibus Rom. in Gallia Togat, incolentibus suffragioramque iss habentibus; dann wäre maiore commendat. conciliari Umsehreib. des commendari. Oder, und die Wortstellung, so wie die Sache und selbst der Begriff von conciliare stimmen dafür, das Subjekt ist Gallia Togate, und der Sinnt quo atudiosius Lebieno austore et sausore Gallorum animi Caesari conciliarentur. Denn conciliare heiset nämlich keineswegs bloß versöhnen, vergl. Bremi zu Hannib. 10, 2., sondern etwas Angenchmez verschäffen, in ein angenehmes, trauliches Verhältniss betzen. So Cic. ad Div. XII, 25, 5. legiones eini conciliare pocunia cogitabat. V, 7, 4. non dubito, quin — respublica nos inter nos conciliatura coniuncturaque sit. Ob. V, 4. Ad ist unser: für einen nähern oder entferntern Zweek; wie gleich unten ad mutationem etc. Cic. pro Ligar, c. 2. Domo egressus est non modonullum ad bellum, sed ne ad minimam quidem suspicionem belli. Birtins bedient sich dieser Präposit, achr oft. 2. B. c. 7. ad — excipiendos. c. 16. ad insequendum. c. 27. ad auxilium etc. c. 5.. ad persequendos, c. 57. c. 48.

ad mutationem locorum] Brant ad h. l. erinnert unter andera hierbei an das Wort des Aeschines: visuo of voinor peréfale, desgl. an Plin. Epp. III, 19, 4. Habet multum lucunditatis soli coelique mutatio ipsaque illa peregrinatio intersita. Und Tecit. XII, 66. In tanta mole curarum, Claudius valetudine adversa corripitur, refovendisque viribus mollitie coeli et salubritate aquerum, Sinucesam pergit.

existimabat. Ibi quamquam crebro audiebat Labienum ab inimicis suis sollicitari, certiorque fiebat id agi paucorum consiliis, ut'interposita senatus auctoritate aliqua parte exercitus spoliaretur; tamen neque de Labieno crelidit quidquam, neque contra senatus auctoritatem ut alijuid faceret, potuit adduci. Indicabat enim liberis senentils patrum conscriptorum canssam suam facile obtiieri. Nam C. Curio tribunus plebis, quum Caesaris aussam dignitatemque defendendam suscepisset, saepe erat enatui pollicitus, si quem timor armorum Caesaris laeleret, et quoniam Pompeii dominatio atque arma non minimum terrorem foro inferrent, discederet uterque ab arnis exercitusque dimitteret, fore eo facto liberam et sui

) azu manche Stellen aus Cicero, z. B. de fato c. 4. über den Einfluss les Clima's auf organische und physische Constitution. Tasc. IV, 55. les chinates aut organisate und physicis constitution. Auto: Auto: 17, 303.

Loci — mutatione, tanquam aegroti non convalescentes, saepe curanlus est (sc. homo.) ad Attie, XI, 22, iam — corpore vix sustineo
gravitatem huins coeli. Interessante u. lehrreiche Sammlung gewährt
licero medicus i. e. selecti e Ciceronis operibus loci etc. Congessit
ldam. Michael Birkholz. Lips. 1812. — Celsus de Medic. I, 3. init.

liebt den Rath, neque ex salubri loco in gravem, neque ex gravi in
lalubrem transitus satis tutus est. Ex salubri in gravem, prima hieme, z gravi în cum, qui salubris est, prima acetate transire mellus est.
caussam — obtineri] Ob. VII, 37.
C. (Scribonius) Curio] Vellei. II, 48, 3. charakterisirt ibn ziem-

ich grell: vir nobilis, eloquens, audax, suae alienaeque et fortunae t pudicitiae prodigus, homo ingeniosissime nequam et facundus malo t pudicinae prodigus, nome ingeniosistime nequam et racinaius maio imblico. Suet. Caes. 29. neunt ihn violentiesimam Tribunorum. Nach . 89: periit in Africa. Vergl. B. C. II, 42. Anfangs war er ganz ür Pompeius: Cic. ad Div. VIII, 8. totum se eontra Caesarem parat. )ann aber wandte er sich zum Caesar. Ibid. VIII, 6, 13. transfugit d populum et pro Caesare loqui coepit. Siehe Wieland zu Cicero's friefen III. Th. S. 121. ff.

si quem timor laederet] Laedere verwandt unserm: verletzen, vird in der Regel von äusserer Beschädigung aus Muthwillen und Leckheit oder Bosheit oder anders, gebraucht; Phaedr. I, 21, 9. zsius ut vidit ferum impune laedi; von Beeinträchtigung des Rechts eiles And. z. B. fidem laedere. B. C. II, 44. Hier ist es aber: Anstole rregen, offendere adcoque percellere. Etwas Achaliches Horat, ad ?ison. 103, tum tua me infortunia laedent.

fore eo facto] Man wurde vorzichen: quo facto liberam fore tc. Doch leitete den Autor der vorherrschende Begriff des proble-

natischen, aber Wahrscheinlichen Resultate; daher die Wortstellung."

pollicitus est] Hiers er machte den an gewisse Bedingungen ge-müpften Vorschlag, und verhand damit seiner Seits eine Zusage. Daher Gelsus p. 212. Saepe Curio ipse senatul obtulerat, ut utrique simul ab armis abscederent.

iuris civitatem. Neque hoe tantum pollicitus est, sed etiam per se discessionem facere coepit: (quod ne fieret, consules amicique Pompeii iusserunt,) atque ita rem moderando discesserunt.

discessionem facere] Senstsbeschlüsse wurden abgefant durch Absonderung der Stimmgeber in zwei getrenute Haufen, nachdem die Consula dazu anfgeforders durch die Formel: Qui hoc censetie, illac transite, qui alia omnia, in hane partem. Ob. 1, 15. Nach Festna nämlich bediepte man sich der Formel alia omnia, um nicht zu angen: qui non consetie, weil diess für üble Vorbedeutung gehalten wurde; eigentl. wohl, um die Härte zu mildern und hier, wie überall den Anstand zu heobachten. Zur Abstimmung durch irgend eine Formel suffordern, hiess: verbis praeire. Plin. Epp. VIII, 14, 17. fl. enthält eine classische Stelle über diese Formeln, die er mit folgenden Worten giebt: Qui haec sentitie, in hanc partem; qui alia omnia, in illam partem ite, qua centitie — Dabei setzt er hinzu: nam conzul etiam, ubi quisque remanere, quo transgredi debeat, non tantum solennibus verbis, zed manu geztuque demonstrat? — Jense alia omnia bedeutet aber nach Plinins nicht grade das Entgegengegetzte, (e contrario opposita) sondern nur das Verschiedee, auf irgend eine Art Abweichende. Vergl. Cic. ad Div. X, 12, 8. magna mibi fuit pro tua dignitate contentio cum Servilio. Qui quum gratia effeciaset, ut sua sententia prima pronunciaretur, frequens eum acostus reliquit, et in alia omnia discessit, meaque sententiae, quae secunda pronunciata est, quum frequeuter adsentiretur Senatus, rogatu Servilii P. Titius Intercessit. (Man sagte nämtich adsentir, quae secunda pronunciata est, quum frequeuter adsentiretur Senatus, rogatu Servilii P. Titius Intercessit. (Man sagte nämtich adsentir, politie de discessio, so hiese diese: pedibus in sententiam ire. Sall. Cat. c. 50,4. Liv. III, 40. auch: discessio facta in sententiae. Die Griech, z. B. Dio Casa, drücken diess aus durch: Int rads nat in faniva von Boulevragion partentiae exquisitas. — Wes nun jeues discessionem facere coepit, anlangt, so heisst es bei Celans p. 212. contentiose uisus est efficere, (eo quod ad Senatum retulerat) ut scilicet aut Caesari populi Rom. beneficium integrum servaretur, hoc e

quod ne-fieret, lusserunt ] Einige Codd. baben suaserunt, was allerdings zu sanfter Ausdruck wäre in tanta altereatione. Scaliger wolke intercesserunt. Die Mehrheit der Handschriften verlangt intercent. Obsehon ne in diesem Zusammenhange ungewöhnlich ist, so ist doch zurä gürsger inbere ne so viel als vetare, obsistere, repugnare.

rem moderando] Diese Worte geben keinen schicklichen Sins, weit discesserunt als verbum neutrum auf das Geraudium eines Verbitransitivi nicht bezogen werden kenn; es müsste heissen: moderante oder moderati. Daher muthmaßte Morns ad h. l. ob; eo rem moderante zu lesen? Mehrmals kommt übrigens bei Hirt, das Gerandium

Care Lill. Maguam hos testimonium senates erat universi, conveniensque superiori facto. Nam Marcellus proximo anno, quum impugnaret Caesaris dignitatem, contra legem Pompeii et Crassi retulerat ante tempus ad senatum de Caesaris previnciis, sententiisque dictis, discassionem faciente Marcelle, qui sibi omnem dignitatem ex Caesaris invidia quaerebat, senatus frequens in alia omnia transiit. Quibus non frangebantur animi infinicorum Caesaris, sed admenebantur, que maiores pararent

im Alat. vor; z. B. c. 49. Fragt man aber, was eigentlich der Autor sagen wolkte; so geräth man in allerlei Zweifel darch die mangelhafte Erzählung. Was Morus ad h. l. sagte, nach Appian. B. C. II, 50. plerique in hane sententiam discesserunt, ut utrique imperium abrogaretur; scheint der Sache nicht angemessen. Wir glauben, die Lesquit des Cod. Faern. remorando sey auzunehmen. Jene von Curio veranstaltete und betriebne Abstimmung, discessio, kam nicht ganz in Stande; die Senatoren zögerten, tergiversabantur, wegen des Verbots der Coss. und der Freunde Caes. Daher Celsus p. 215. fortfährt: Sed neque per se neque per tribunos, quod petebat, obtinuit (scil. Caesar) obstantibus fautoribus partis adversae, qui nullum Pompeio parem pati poterant. Das Gerund. remorando umschriebe dann einen Adverbialbegriff: eunctanter. Zu discesserunt näml. supplire man Senatores.

Cap. Lill. Magnum hoc testim.] Hoe ist vote, d. i. das Folgende; und magnus ist shrepvoll.

conveniens superiori facto] Diese Worte sind dunkel; sie bezieien sieh aber, nach dem Zusammenhauge, auf das Benehmen des Marcellus; und die Worte enthalten das Urtheil des Schriftst. über des Folgende. Daher nam.

Marcellus] Nach Suet. Caes. c. 28. Retulit ad Senatum Marcellus, ut Caesari aute tempus succederetur et ne absentis ratio comities haberetur. Caesar hatte nămlich um das Vorrecht augehalten, thwesend durch seine Freunde um das Consulat sich hewerden zu lurfen. Marcellus und Cato widersetzten sich am heftigiten; dennoch etang es besonders auch durch die Einstimmung des Pompeius und lurch Mitwirkung des Cicero.

laren Mitwirkung des cheero.

Legem Pompeii et Crassei] S. Suet. c. 24. Beide Coss, im Jahr
15. v. Ch. 699. u. c. Die lex heisst Trebonia von dem Trib. pleb.

compejus erhielt beide Hispaniae und Africa auf 5 Jahr; Crassus unf eben so lange Syrien; u. Caesar aufs Neue 5 Jahre Gallien zur

rovinz.

sibi — quaerebat ] So Liv. VII, 1. XXXVI, 14. elbi gloriae sa-

senatus frequens] Diess ist auf jeden Fall, was Plutarch Pomei. c. 58. beschreibt; dass näml. wur 22 für den Pompejus, alle Anere dem Curio beigestimmt hätten, sis dieser den Antrag stellte: dass
eide, Caesar und Pompejus, das Commando niederlegen sollten.—
)ie Beriebte stimmen aber nicht gauz überein; wie man sieht, und
'lutarch scheint chronolog, hier nicht gauz genau zu erzählen.

necessitudines; quibus cogi posset senatus id probae, quod ipsi constituissent.

CAP. LIV. Fit deinde S. C., ut ad bellum Parthicus legio una a Cn. Pompeio, altera a Caesare mitteretu: neque obscure hae duae legiones uni Caesari detrahutur. Nam Cn. Pompeius legionem primam, quam ad Caesarem miserat, confectam ex dilectu provincise Caesaris, eam tamquam ex suo numero dedit. Caesar tamen, quum de voluntate adversariorum suorum se spoliari nemini dubium esset, Cn. Pompeio legionem remisit, et suo nomine XV., quam in Gallia citeriore habuerat, ex S. C. inbet transdi. In eius locum XIII. le

necessitudines ] In einigen Codd, les man necessitates. Die selbe varians lectio B. C. I, 4. Die ältesten MSS haben necessitationes. Dass beide Wörter promiscue gebrsucht werden, beweisen etlickt Stellen, doch gewiss mit einiger Schattirung der Begriffe. Einehe rechnet man gewöhnlich B. C. I, 8. semper se Reipublicae commoda privatis necessitatibus habuisse potiora; das. Held. Allein man bemerke nur den Gegensatz: commoda — necessitates! Offenbar und necessitates hier persönliche Bedürfnisse oder eigennützige Rücheichten; denn necessitas kann im abstrachten und concreten Sinne, moral. oder materielles Bedürfnisse bezeichnen. Hier wäre necessitatines am unrechten Platze. Dasselbe gilt Cie. pro Salla a. 1. med si nostram in accusatione sun necessitatem familiaritatemque violuset. Aul. Gellius N. A. XIII, 5. führt allerdings eine Stelle an aus einer Rede des C. Caesar: Equidem mihi videtur pro nostra necessitate non labore, non opera, non industris defuisse. Beide Wörter sind oft verwochselt worden. Vergl. Bünem. zu Lactant. IV, 27, 11. Corte zu Sall. Cat. 17, 5. Manut. zu Cie. ad Div. II, 19. Den Begrif von necessitudo entwickelt Cicero durch verschiedne Lebensverhältnisse, pro Ligar. 7. §. 21. Und besonders in den Briefen ad Div. XIII, 10. in. 11. 12. 10, 4. II, 19. in. Necessitudo entspricht bald den französ, Liaison; bald unserm: Verhältnisse aller Art, von deceman sich abhängig fühlt, in. so fern diese Wortformen einen Zatand des Subjekts bezeichnen; die anf tas theils collektie und objektie, theils in abstrakto zu nehmen sind; auch Verlegenheiten, wit fast hier.

Cap. LIV. De voluntate adversarior.] So oft de statt secundam, ex. z. B. Cic. Attic. IV, z. Lucullus de omnium collegarum sententis respondit. Sueton. Tit. c. 5. de more ritaque priscae religionis. Liv. II, 3g. Imperatores de omnium populorum sententia lecti.

es epoliari) So die Mehrzahl der Codd, für exspeliari, wie is vielen Editt. Man fühlt leicht, dass exspol, zu hart und zu viel set

Morus hielt die genze Stelle für verdächtig.

euo nomine] Abweichende Lesart: ex suo numero. Suo nomine heisst nămlich: seiner Seits, für sich. Cic. ad Div. XI, 18, 5. grantationem — tuo nomine ad omnia decrum templa fecimae.

nem in Italiam mittit; que praesidis meatur, ex quipraesidis XV. deducebatur. Ipse exercitui distribuit erna: C. Trebonium cum legionibus quatuor in Belgio locat; C. Fabium cum totidem in Aeduos deducit. Sic m existimabat tutissimam fore Galliam, si Belgae, rum maxima virtus, et Aedui, quorum auctoritas ama esset, exercitibus continerentur. Ipse in Italiam fectus est.

CAP. LV. Quo quum venisset, cognoscit per C. Marum consulem legiones duas, ab se remissas, quae ex C. deberent ad Parthicum bellum duci, Cn. Pompeio isditas atque in Italia retentas esse. Hoc facto, quamm nulli erat dubium, quidnam contra Caesarem parair, tamen Caesar omnia patienda esse statuit, quoadspes aliqua relinqueretur iure potius disceptandi, m belli gerundi. Contendit — —

quae praesidia tuestur] D. i. um die Garnisonen in den Städund andern Orten zu bilden. Tueri nicht defendere. Siehe ob.
1. VIII, 2. 24. 34. — Praesidia ex quibus praesid. Ob. c. 17. eo
, quem in locum. ibid. qua consustudine mittere consuerat. Vergl.
1, 6. V, 51. clamor, quo clamore.
Csp. LV. Omnia patienda] Terent. Eun. IV, 7, 19. Omnia
s experiri, quam armis sapientem decet. Cic. pro Caecin. 1. in.
1 considerati hominis esse putavit, qua de re jure decertari oport, armis non contendere; et hoc constantis, quicum vi et armis
ire noluisset, eum jure judicioque superare. Sallust. Ing. 20, 5.
erbal — prius omnia pati decrevit, quam bellum sumere. Liv. III,
quae ultima timeantur, patienda. V, 45. experiri ultima. DenselGedanken drückt Celsus p. 213. und 214. so aus: Sed tantum illi
esari) studium fuit vel exercendae vel simulandae modestiae, ut
lvis videri potius eligeret, quam publicae tranquillitatis eversor. —
er omnia ob. II, 20. und Ruhnk. zu Rutil, Lup. I. p. 54. Nach
i gerundi fand Oudend. in etlichen Codd. Contendit, und in eicontendit quadam utraque die futurum. Der Anfang der Comtar. de Bello Civ. rechtfertigt die Vermuthung, dass hier etwas
e. Diese Läcke liess sich nach Appian II, 52. mit Morus Worten
ausfüllen: per literas contendit ab Senatu, ut etiam Pompese imperio abdicaret, seque idem facturum promisit; sin minus,
icque sibi, neque patriae definturum. — Nach Celsus aber p. 215.
iman die Lücke etwa so aus: Contendit, ut Transslpina Gallia
inque octo legionibus dimissis, sola sibi Cisalpina Gallia et Illyricum duabus tantum legionibus et nomen imperii remaneret; doConsul fieret.

# Excurse,

als nachträgliche Erläuterungen einiger Stellen.

I.

Zu pag. 19,

Wenn der Herausgeber die von Plautus gebrauchte Construkties der Verbalia auf io mit dem Accusativ des Objekts einen Gewaltstreich nennt, so gilt dieser Ausdruck, wie sich von selbst versteht, nur in so fern, als der von den classischen Schriftstellern des Zeitalters nach Pluutus ausgebildete Sprachgebrauch für uns Reaccenters nece l'institute ausgebracte sprachgebrauch für uns Regel und Norm eines grammatischen Systems, das wir zu befolges haben, seyn kann. Auch finden sich nach Plautus, so viel bekannt, [vergl. Ramshorn § 126. S. 377. Aehnliche Construktion auch in dem Fragmente des Caecilius Statius, (eines Zeitgenossen des Ennius) bei Bothe Poët. Soen. Vol. V. Part. II. p. 135. quid fül aucupatio est Argentum, aut de meo amore verbificatio Patri] bei keinem latein. Schriftsteller analoge Construktionen eines von einem Vorbo mit transitiver Redeutung absolutates Vorbola sof einem Verbo mit transitiver Bedeutung abgeleiteten Verbale auf io mit dem zu einem Begriffe verschmolznen Accusativ des Obso mit dem zu einem Begriffe verschmolznen Accusativ des Objekts, dergleichen Plautus besonders geliebt zu haben scheint; z. B. Auluf. III, 2, 9. Sed quid tibi, nos, mendice homo, terio est! Asinar. V, 2, 70. Quid tibi huc receptio ad te est menn risum? Mostell. I, 1, 33. Quid tibi me aut quid ego agam, caratio ést! Trucul. II, 7, 61. 62. Quid tibi huc ventio est! Quid tibi hanc notio est, inquam, amicam mean? Poen. V, 5, 20. Quid tibi hanc digito tactio est! Ausserdem noch zactio auf gleiche Weise Casin. II, 6, 54. \$6. Curcul. V, 2, 27. Aulul. IV, 10. 14. und Epidic. II, 2, 112. Nikil in ea re capito est. Man erkennt zwar auf den ersten Blick die Nachahmung oder Anschmiegung der Röm. Sprache damaliger Zeit an den griech. Sprachgebrauch, eine Sitte, der, als alterthümlichen, auch die spätern Dichter in vielfacher Rücksicht treu zu bleiben sich bestrebten; der classischen Sprache der Prosainten aber ist jest bestrebten; der classischen Sprache der Prosaisten aber ist jest Plautinische Construktion fremd, so folgereich auch für die Masnichfaltigkeit und für den Reichthum der Rede die Beibehaltung oder festgestellte Aufnahme jener Art logischer und grammatischer Verbindung hätte werden konnen. Denn es ist offenbar, dass dem Mangel an zusammengesetzten Substantivbegriffen, an denen die griechische und deutsche Sprache so überaus reich sind, durch gedachtes Mittel auf eine Art hätte abgeholfen werden könne, für welche die logische und grammatische Verbindung zweier ab hängigen Substantive vermittelst des Genitivs nicht hinrelcht. Allein die latein. Sprache erhob sehr bald, wie die Erfahrung lehrt. die vom Particip. Perf. Pass. abgeleiteten Verbalia auf io voa

oncreten und gleichsam historischen Begriffen, wie sie ihrer Goesis zufolge waren, zu abstrakten, und für diese letztern eignete ich dann nicht mehr der Casus des nachsten Objekts, der eine uniittelbare Kinwirkung von aussen, nämlich im logischen Sinne, oraussetzt, sondern der *Gesiti*e, als der Casus zur Bezeichnung er engsten logischen Verhältnisse zweier, Substantive. Für eine equemere Heurtheilung stelle ich einige hierher gehörige indiviuelle Aneichten in folgenden Sätzen auf: 1.) Zur genauern Prüing wird die atrenge Sichtung der Verbalien nach ihren Stämten erfordert. Die griech. Verbalia auf oss oder sie und wie, heinhar vom Futuro abgeleitet, sind wenigstens mit demselben guch, nach den Gesetzen des menschlichen Verstandes verwandt. nsre Ansicht darüber ist aber folgende, die wir zur Beurtheing vorlegen. 1.) Die Sprache folgte in der Bildung der Foren auf ose dem richtigen Gefühle, dass ein Unterschied Statt ade zwischen dem Verbalbegriffe des wirklichen Seyns, dafür der ifinitiv; dem Begriffe der möglichen oder gedachten Handlung, ifur die Formen auf ois; dem Begriffe des Vollendeten und Ge-kehenen in Concreto oder Abstracto, wofür die Formen auf µa. ) In der Urbildung der Sprachen waren und sind die Consonant und Vocale weit charakteristischer, als wir glauben; jene glei-en den Noten durch die verschiedensten Scalen, diese den Tosten Der Consonant o ist in der griech. Conjugation der Re-äsentant der zweiten Person, d. i. des ausser mir vorhandenen irklichen, des objektiv Anschaulichen. Wo aber ein zweites auer mir Befindliches ist, da ist Relation oder Verhältniss zwischen bjekt und Objekt, also Beziehung; die 3te Person ist das rein torische, entweder Neutrale oder Todte, d. i. mit mir und meim Denken oder meiner Anschauung nicht in unmittelbarer Bethung stehende. 3.) Wenn die Griechen nun φύσις, τάξις, σύν-σις, τάμφις etc. bildeten, so meinten sie keineswegs το φύειν, rier, zioner etc sondern die mit einem Subjekte in Beziehung tende, als möglick gedachte Handlung oder Thätigkeit; kurz ein in des Relativen, nicht des Absoluten. 4.) Die Lateiner bildeten nach die Form auf tio, scheinbar von der dritten Person der rbalform abgeleitet, oder wie man annimmt, von dem Partici-Perf. Pass. Ob diese Ableitung wirklich statt gefunden, das sat, ob ursprünglich dem Lateiner des Concrete und Fuktische dritten Person vargeschwebt, oder ob die Endung tie nicht chbildung der griech. des gewesen, bleibt zweiselhaft. Wenn bei Lateinern mehr der Verstand und die kalte Vernunst, bei Griechen mehr das Gefühl und die Phantasie als vorherrend angenommen werden dürfen; so gilt die gewöhnliche Hyhese, dass motus früher, motio später in der Sprache als gei-ce Pflanze erwuchs; aber überaus wahrscheinlich ist es, dass t in diesen Wörtern nach griechischer Weise dem o sich nä-te, so wie auch viele latein. Verbalformen, z. B. sensus, ad-sio dafür zeugen. II:) Es ist augenscheinlich, dass der Accusein so fern er das nächste Ohjekt bezeichnet, nur gesetzt werkann, da wo durch das Verbum die Handlung oder Einwirg, d. i. die logische Ursache des grammat. Accusativs, drama-h und historisch dargestellt und ausgesprochen wird; drama-h, indem die *Person* oder das Subjekt bezeichnet wird, welches delt und einwirkt, historisch, auch dann, wann der Infinitiv dessen Abart, das Gerundium, nur das geschichtliche Moment, , die Handlung als Ereigniss irgend einer Zeitform nennt und

angiebt, ohne Benemung des Subjekts. Daraus folgt, dass der Accusativ stets den Charakter des leidenden, des afficirten Objekt an sich trägt; davon auch sein alter, inhaltsschwerer Name. Leberhaupt deuten die drei Casus Verhältnisse an, die ursprünglich in der Sinnenwelt existirten und wahrgenommen wurden. Du Subjekt (Nominativ) stand entweder in dem Verhältnisse physischer Abhängigkeit, durch Ursprung und Entstehung, Blutsverwandschaft; (Genitiv) oder der Annäherung, Approximation durch seciale Verbindung, in der einer dem andern diente, (Dativ) oder endlich der Abhängigkeit durch ein patsives Verhältniss, als Urterthan oder Sklave (Accusativ.) Weil die aus der physisches Vermantsche und Abhängung etterprisenten Verhältnisse. Verwandtschaft und Abstammung entspringenden Verhältnisse 30 mannichfach waren und seyn mussten; so folgte daraus auch der so verschiedne Formen der Relation bezeichnende Gebrauch der Genitivs in der Sprache. III.) Durch die charakteristische Endung aber der Substantive in der lateinischen Sprache, so wie durch diese und durch den Gebrauch des Artikels in der griechischen und deutschen, wird den Substantivhegriffen das wesentlicht Merkmal der *Persönlichkeit* gegeben und dadurch treten sie m einander in ein ganz anderes grammatisches Verhältuiss, als der substantivisch gebrauchte Infinitiv der Verborum. Zur Bezeich nung der engen logischen Verbindung nämlich zweier Substantite gilt als Norm das Schema von: pater filis-etc., d. i. eigentlich: wie sich verhält Grund zur Wirkung, Ursache zur Folge, das Ganze zum Theile und diesem analog alle möglichen logischen Beziehungen der Abhängigkeit des einen von dem andern. We nun diese Norm nicht befolgt wird, da geschieht eine gewaltsme Abweichung, die wohl, wie bei Plautus und wie sich folgern lässt, auch wenn keine Beweisstelle aufweinden wäre, bei frihett auch wenn keine Beweisstelle aufzufinden wäre, bei frühern Dichtern und in der Vulgärsprache üblich gewesen seyn mag und zu entschuldigen ist, dem logischen Gesetze aber, dem sich die Sprache späterhin unterwarf, zuwider ist und bleibt. Keines-wegs aber können unter dieselbe Kategorie gesetzt werden die wegs aber konnen unter dieselbe Kategorie genetzt werden av Redeweisen: domum reditio, obriam itio, huc ventio, hanc shine etc. (vergl. Terent. Eun. II, 4, 4. Plaut. Trucul. II, 7, 61. 62.) denn die genannten Verbelia haben ihren Ursprung von Verbis intransitivis und neutris und die beigefügten Adverbia oder Accesative bezeichnen nur die Richtung, das logisch entferntere Ziel der Handlung, oder sind, wie bei adire, abhängig von der Priposition; jedes Mal also enthalt selbst der Accusativ aur eines von nichten Respingung der in sich zelbst der Accusativ aur eines zur nähern Begränzung der in sich selbst beruhenden (quiescireden) Handlung grade nothwendigen Adverbialbegriff. IV.) Wie schon bemerkt, die lat. Sprache hat sich durch die Abschaffung jenes frühern Gebrauchs der Verbalien auf so mit unmittelbat abhängigem Accusativ des Objekts eines Vorzugs begeben, den sie in manchen Fällen durch den Genitiv nicht ersetzen kann de nämlich, wo neben der *Handlung* auch die *Person*, von der jest ausgeht, genannt werden soll. Dann kann wohl bisweilen der *Datio*, wie bei Plautus in den wiederkehrenden Fragen: quid nic etc. die Person bezeichnen, aber aur nicht überall. Vielmeht sollte in vielen Fällen der Genitip stehen, wenn nur nicht die Verbindung zweier Genitive, des Subjekts und Objekts, unangenehme Störung verursachte. Wer z. B. wollte wohl sagen: rum kominum manuum porrectios Jeder weiss, dass in solches Fällen der Lateiner sich lieber einer Umschreibung durch Prip sitionen oder eines Verbi bedient. V.) In neuern Sprachen,

mentlich auch in der deutschen, werden alle entferntern logischen Verhältnisse durch Präpositionen vermittelt, welche die lateinsprache in der Verbindung substantivischer Begriffe verschmähte, ndem sie statt derselben den Genitiv setzte. Das Kriterium also, in welchem das Gewaltsame der Plautinischen Construktion im Peutschen erkannt wird, liegt, indirekt oder negativ ausgesprohen, darin, dass, wo im Deutschen die vermittelnde Präposition ibsolut nöthig ist, im Lateinischen der Accusativ bei Verbalien tehen kann; im entgegengesetzten Falle aber nicht; z. B. das ach Hause kommen — denum reditio; das zu ihr treten — hane iditio; nur verwechsle man nicht damit die willkürliche Deutung nancher Vorter und Redensarten, z. B. caratio me aut quid agam, lie Sorge um mich und meine Handlungen, wo es stets, nach der inalogie der Sprache heissen muss: die Besorgung, Berührung z. s. w. In solchen Verbalien nämlich, deren Stammwörter auch eutrale Bedeutung haben, wird durch die Vorsylbe be im Deutchen die transitive Bedeutung hervorgehöben. VI.) An eine Art on Ellipse, ein Auskunftsmittel, zu dem man ehemals im Griech, on Latein, gar zu gern seine Zuflucht nahm, so dass die Sprahe fast lauter salti mortali gemacht hätte, ist in den erwähnten onstruktionen gar nicht zu denken. Von solcher Ansicht war erizon. zu Sanct. Min. I, 15, 1. noch nicht frei. Dahin endlich at man auch Strukturen zu rechnen, wie gar häufig bei Tacitus nd A. subsidia dominationi, Ann. I, 3. solatium populo extarbate. 1. XV, 39. caussam lacrimis Virg. Aen. 111, 305.

#### 11.

## Zu pag. 43.

Ueber den Namen Vergobret. Wenn die Erklärung dieses amens einiger Maßen zum Ziele führen sollte, so würde eine enauere Kenntniss der alten Keltensprache vorausgesetzt, die ir nicht besitzen. Aber eine Vermuthung sprechen wir aus, die was für sich zu haben scheint. Wir glauben nämlich, dass der ame lautete: Vergobert, nach der Form von Dagobert, und A. iese Wortform ist bekanntlich bei dem nachmal. Frankenvolke ne allgemeine. Uns scheint ferner bert charakteristische Sexualdung für das Masculin, wie die Erfahrung lehrt, bert oder bart zuleiten von baren, althochdeutsch: peran, goth. bawan, latein. rare oder parere; davon unsre Nachsylbe: bar. In so fern sich io Kraft, Tücktigkeit, virtus, in dem männl. Geschlechte wesenthausspricht; das schaffende, zeugende Princip vorherrscht, wird is Wort bart oder bert Symbol des männl. Geschlechts. Verginnert aber zu stark an unser Werk, engl. work, griech. Igyor, dass man den Gedanken abwehren sollte, dass diese Wortblingen einem Urstamme angehörten, so dass Wergbert eigentlich ire: Igyor loyalur, di. der Werkmeister. Ob nun nicht derjee, welcher recht richtet und der Generalgewaltiger mit jenem men bezeichnet werden konnte, überlassen wir der Entscheing Andrer.

#### MI.

## Pag. 58. Zu pilis missis.

Nur Riniges zur Feststellung der Begriffe. Pilum wird überall als den Römern eigenthümliche Wasse angegeben, griech redor; hastae waren dogara. Wenn auch von den Griechen die Namen verwechselt werden, so ist doch ausgemacht, dass zu den
men verwechselt werden, so ist doch ausgemacht, dass zu den
Zeiten des Polybius und bis zu Marius die principes und kasen
nur mit pilis bewassinet, die triarii mit kastis, die velites mit sograkastis velitaribus, d. i. levibus et iaculatoriis hastis. Liv. XXIV, 3 1.
velites, quorum telum inkabile ad remittendum imperitis est, quis
inslectebatur aut frangebatur). Nach den Zeiten des Marius und
unter den ersten Kaisern führten die Legionen durchaus pila, ner
die cokors praetoris unter den Kaisern hatte lancens d. i. dogera
oder löpzouc. Wenigstems hatten die Legionen zu Caesars und
Sallusts Zeiten noch keine Lanzen. Vergl. Sall. Cat. 56. Die gewöhnliche Wasse der Reiterei war spiculum. Liv. II, 20. subdit
calcaria equo et Tarquinium insesto spiculo petit. III, 70. magaam
vim ex equis praecipitavere; ipsos equosque spiculis coasodere.
IV, 19. caput abscisum victor spiculo gerens. Wie die pila gebraucht wurden, lehrt Livius in den oben angesührten Stellen:
II, 65. stais in terram pilis, quo leviores ardua evaderent, curssubeuna. II, 46. pilis abiectis temere magis quam emissis, pugua
iam in manus, iam ad gladios, ubi Mars est atrocissimus, venerat.
II, 30. Cos, nec promovit aciem, nec clamorem reddi passus, distris pilis stare suos iussit: ubi ad manum venisset hostis, tum cohortes tota vi gladiis rem gerere. VI, 12. pilis ante pedes ponis,
gladiis tantum dextras armemus, ne procurri quidem ab acie veliu,
sed obnixos vos stabili gradu impetum höstium excipere. Die tieschosse, die nicht tressen: vana missilia. Liv. VII, 23. Praeter
virtutem locus quoque superior adiuvit, ut pila omnia hastaeque
non tanquam ex aequo missa, vana, (quod plerumque fit) caderent,
sed omnia librata ponderibus sigerentur.

#### 17.

#### Zu pag. 59,

Zur Verständigung geben wir einige Beispiele des mansichfaltigen Sprachgebrauchs in Bezug auf signs und der mit dieses Worte verbundenen Verben. 1.) Signa conferre. Liv. II, 50. segu campe collatisque signis certatum. cfr. II, 52. VI, 42. signa collati. II, 26. aliquoties exercitus Latinus cominus cum Bonanis signa collatum est. Es bezeichnet einen regelmößigen Angriff und Kampf; aber auch einen bloßen Marsch, um mit Jemand zuszenenzustoßen. Liv. III, 70. m. si iam fudisset hostes, conferre ses signa. 2.) inferre signa. Liv. III, 60. f. jubet signa inferreconsul. III, 62. illatis ex transverso signis. III, 70. m. accept signa ab signiferia ipae inferre, quaedam incere etiam in contetus hostes coepit. VII, 24. inferenda sunt signa et sadendam in bastem. Dagegen II, 49. extr. iniussu signa referent. d. i. sie sechen sich zurück. 3.) convellere signa, Liv. III, 7. signa 'repente consellerent. Ibid. c. 50. m. vellerent signa et Romam proficierent

r. c. 54. signa conseilunt (al. convertunt) professique. VII, 35. q. noulsis signis infesto agmine perveniunt. V, 57. confestim signis noulsis citate agmine iter ingrediuntur. 4.) movere signa Liv. P, l. addunt pavorem mota e castris signa corum, qui in praesidiciti fuerant. 5.) habere signa, d. i. gelagert stehen. Liv. IV, 2P, ud procul Collina porta signa habuere. 6.) proferre. Liv. IV, 32. na profert aciemque pleno gradu in hostem inducit. 7.) circumere. Liv. VI, 24. ut circumagi signa obvertique aciem viderunt hostem. 8.) Wie die signa auf bewahrt wurden, lehrt Liv. III. Haec omnia adeo mature perfecta, ut signa eo ipro die a restoribus ex aerario prompta delataque in campum quarta diei ra mota ex eampo sint. IV, 21. signa prompta ex aerario fermina deseruntur ab antesignanis, nunc inter suos manipulos resinutur. Oft: ad signa, ante signa. Liv. I, 12. rem Romanam quo loco ad prima signa animo atque audacia sustinebat. V, 18. nucius — ante signa inter primores cecidit. cfr. V, 36. VI, 7. e signa, obversus in aciem, ordines interequitans. cfr. VI, 18. VII, 16. ante signa. Sequuntur antesignani omnes. VII, 24. retus ad prima nigna. VII, 41. ante signa progressus. II, 49. r. dum post signa ordines introeunt, III, 51. m. urbem intrae sub signis.

## V.

## Zu pag. 63.

Die aussührliche Anmerk. von Rhellicanus (eigentl. Joh. Müller Rhelliken im Cant. Zürch, † 1542 als Pfarrer zu Biel) eines vorzüglichsten Realcommentatoren Caesars, und die kürzere, gewichtige des trefflichen Morus, zu dieser Stelle führen wir folgende Hauptsätze zurück: 1.) die griechische Sprache wat n zu Caesars Zeiten in Gallien Sprache der Gelehrten und Geten; dafür zeugen direkt und indirekt a) B. G. VI, 14. b)

10 IV. p. 181. τὰ συμβόλαια ελληνιστε γράφουσε. c) Tacit. Agric.
sedem et magistram studiorum Massiliam, locum Gracca tate et provinciali parsimonia mistum ac bene compositum. iteris Graecis entspricht unserm: griechisch; zu unterscheiden sermone Graeco d. l. in griech. Sprache; jenes ist das Allge-e, dieses in der Regel Gegensatz von sermo Latinus. Da meist Zahlen und Namen in den tubulis vorkamen, wird man gewählten Ausdruck passend finden, wozu noch kommt, dass den Begriff der Rede, d.i. des lebendigen, wörtlichen, mind-Ausdrucks, literae die schriftliche Darstellung ausdrückt, ie Einwendung, dass Caes. V, 48. einen Brief griechisch abst, um den Inhalt nicht zu verrathen, beschränkt man durch emerkung; dass es dort Caesar init den Nerviern zu thun die bekanntlich von der Sambre langs der Schelde hin bis an küsten wohnten, und folglich von der Cultur der südl. Gal-4:) Wenn veit entsernt, fast Barbaren gegen diese waren. · Caesar sich in der Unterredung mit Divitiacus I, 19. eines etschers bediente, so ist diess ebenfalls nicht auffallend. Caesar als Sieger und gebietender Herr redet in seiner rsprache, und ob Divitiac die griechische so in seiner Gewalt gehabt habe, um sich siehet und leicht in derselben auszudrücken, bleibt immer noch die Frage. Auch liess sich annehmen, dass manche von Caesars Umgebungen, im Fall sie Ohrenzeugen jenes Gesprächs waren, was nicht ganz unwahrscheinlich, der griechischen Sprache nicht ganz Meister waren. 5.) In der Angabe der Zahlen herrscht große Abweichung. Plutarch nennt der Ausgewanderten 300,000.; Polyän 80,000.; Strabe 400,000.; davon seyen 8000 in ihre Heimath zurückgekommen. Vergl. uber diese tabulæ lit. Gr. confectae Minola's Beiträge zur Uebersicht der Röm. deutschen Geschichte. Köln 1818. und über die (angebl.) Verwandtschaft der altfranzös. und griech. Sprache die Bemerk, von Dacier und Villoison zu Longin. p. 118.

#### VI.

### Zu pag. 147.

In einem Programme vom Jahre 1821, enthaltend: Observationes criticas in aliquot Iulii Caesaris loca — erklärt der Verf. Conrect. Doering in Freiberg, die Worte II, 20. quod erat sasigac, Conrect. Doering in Freiberg, die Worte II, 20. quod erat insign, quum ad arma cancurri oporteret, für eingeschoben und unacht, und zwar aus folgenden Gründen: Erstens sey eine solche Erklärung einer Allen bekannten Sache und Einrichtung an sich unnut und zweckwidrig gewesen. Diess ersehe man aus B. C. III, 89. Die Stelle lautet: simul tertiae aciei totique exercitui imperavit, ne iniussu suo concurreret: se quum id fieri vellet, vexillo signum daturum. Desgl. aus Beli. Hisp. c. 28. Hoc nuntio allato, vexillum preposuit. 'An beiden Stellen finde sich nämlich keine ähnliche Erklärung der genannten Handlung. Dass diess aber keine neue, erst in Caesars Zeitalter, vielleicht von ihm selbst eingeführte, vielmehr weit ältere und allgemeine militär. Telegraphik gewesen sey, ergebe sich aus Stellen, wie Liv. VI, 12. XXII, 45. (VII, 32, m.) wo der Ausdruck: propositum pugnae signum, nichts andres 32. m.) wo der Ausdruck: propositum pugnae signum, nichts andres bezeichnen könne, als vexillum. Eben so fänden sich bei Cicero der Stellen mehrere, aus denen einleuchte, dass die Sache und ihr Name allgemein bekannt gewesen. (Vergl. Ernesti im Clav. Cic. s. h. v.) Wie konnte demnach Caesar wohl eine, selbst dem gemeinen Soldaten verständliche Aeusserung einer solchen periphrastischen Deutung würdigen! - Sodann könne man nicht leug-nen, dass selbst der Fluss der Rede und der Periodenbau durch gedachtes Einschiebsel gestört und der übrigens, wenn auch nicht gedrängte und prägnante, aber doch jeden unnothigen tautologischen Auswuchs vermeidende Styl Caesars, dadurch gedehnt und schleppend werde, besonders auch durch die lästige Wiederholung des signum dandum; daher hätte letzteres einer Erläuterung bedurst, da signum statt tessera weniger bekannter Ausdruck war, als pexillum. - Also sowohl ein ausserer, als innrer Grund zeuge fur das Glossen. Eine ganz ähnlich lautende Stelle Bell. Alexc. 45. sexillo sublato, que pugnandi dabat signum etc., könne nicht hieher gezogen werden, da Hirtius dort nur hatte angeben wol-len, welches Zeichens unter den sonst gewöhnlichen sich grade damals der Befehlshaber bedient habe. - Dagegen prüfe man folgende Einwendungen. 1.) Zwar ist der Text unsers Schriftstellers bei Weitem nicht in dem Grade correkt und aus der Masse der

arienten an sein gesichtet, dam er nicht mandter Nachhüffe und erbesserung, wenigstens den Ensfung fast auf jeder Seite beurfte: allein, der Umstand, dass war der Kritikern, dem Manuus, Lipsius und Gruter, diese acht Worte: quod erat insigne -wrteret - cardinhtig schienen, legt achien einiges Gawicht in die agschale ihrer Anchtheit. Und um so mehr, weil die Codd. cht variiren, auch der griech. Uehers die Worte ganz genau ich dem gewöhrlichen Texto: genommen hat. Ob, nun gleich in er Kritik des Textes irgend eines Schriftstellers der Alten keine erjährung Statt finden und geduldet werden kann, so wenig, wie verhaupt in dem Reiche der Vernunft, wenn diese gegen Irrum und Wahn streitet, die bliede Macht der Jahrhunderte an-ikämpfen ein gültiges Recht hat: so liegt doch in der Uebereinimmung Vieler, und zwar gelehrter Männer, etwas, grade nicht ipunirendes oder Einschüchterades, aber doch, was einige Scheu d Vorsicht einflöfst, wenn es gilt, Altes und Vielen Bewähntes zutasten. 2.) Es stützte sich aber diene Einheit der gelehrten erausgeber und Commentatoren, wie nicht anders möglich, auf tte Grunds; diese liegen theils in Caesars stylistischer Sitte und zwohnheit, theils in der Natur und dem Wesen der Sache selbst. ehr nämlich, als irgend ein andrer gleichzeitiger oder der Sprae nach verwandter Schriftsteller, hat er es sich zum Gesetze geicht, allen den Begriffen oder Namen, die nicht schon aus dem sammenhange hinreichend verständlich und fasslich waren, sonra die er gleichsam als neu und zum ersten Male in seiner hist. restellung einführt, unmittelbar eine durch das Relativum qui etc. risch verbundne Erklärung oder Umschreibung oder Beschreing beizufügen. Unmöglich konnte ein so geistreicher Schriftiller diese Gewohnheit blofs und lediglich als solche beibehalten, illeicht als eine aus der Umgangssprache ihm anhangende fehhafte Sitte, dergleichen man an einzelnen Subjekten wuhl fint; vielmehr musste er, aus welchem Grunde es auch sey, diese rm für nothwendig und zweckmäsig erachten, denn sie ist zu gemein und vorherrschend. Man vergleiche viele zu diesem huse angemerkte Stellen: B. G. 1, 16. quem Vergobretum appelt Aedui, qui creatur annuus etc. c. 38. Vesontionem, quod est vidum maximum Sequanorum. II, 3. Remi, qui proximi Galliae Belgis sunt. III, 1. Veragros — qui — pertinent. c. 9. Ligers et (flumen) influit in Oceanum. Britannia, quae contra cas remes posita est, c. 12. — quod bis accidit. c. 20. Agritaniae, re pars etc. ibid. Tolosa — Narbone, quae sunt civitates Galliae vinciae, c. 22. Soldurii, quorum haec est conditio. IV, 1. qui t annus. c. 10. e Vosego, qui est etc. c. 24. essedarii, quo plerumgenere. c. 29. luna plena, qui dies etc. VI, 29. Arduenna, quae . c. 31. taxa cuius magna - copia est. c. 33. flumen Scaldem, d influit in Mosam. VII, 50. exsertis humeris, quod insigne pais esse consuerat, c. 68. Alesiam, quod est oppidum; und c. 88. colore vestitus, quo insigni etc. B. C. 111, 29. pontones, quod est us navium Gallicarum. Dasselbe B. Alex. c. 32. veste ea sumta, supplices deminantes deprecari consueverunt, sacrisque omniprolatis, quorum religione precari offensos iratosque animos gum erant soliti. Ucberall erscheint in diesen Stellen der ind der beigefügten Erklärung binreichend motivirt; nämlich kunde, die der Schriftsteller bei seinen Lesern voraussetzte und aussetzen durfte. Es wäre demnach nur die Frage, ob nicht h die Stellen, in denen man glauben mochte, der Verf. habe

sich der Mühe überheben können, ele weitlänkiger zu erörten, doch nicht so allgemein vorättidisch waren, als wir anzunehmen uns befugt glauben? Ware diese, dann ware ihre Aechtheit durch einen innern Grund hinreichene gesiehert. Diese aber, glaubt ich, ist wirklich mit vexillum det Fall gewesen. Also 3.) untretitzt diese Ansieht nicht nur der verschieden Gebeutzch, den mas von dem vezillo machte; sondorn auch die damalige politische Verfassung Roms, die Lage und Brziehung vieler Landstente des großen Imperators, denen wohl mincher termines und manche militär. und taktische Anordnung fremd bleiben mochte, lässt vermuthen, dass die genauere Bestimmung des gebrauchten Kanstausdrucks nicht überflüssig war. Aus Veget. H. 13. nämlich ist bekannt, dass auch die Centurien bei den Alten ihre eignen Fab nen hatten, welche vexilla hiessen, bei denen sich kleinere Tropps während des Gefechts und wack demsetben sammeln konnten. De her ob. VI, 36. circiter CCC sub vexillo-una mittuntur, ibid. 40. Auch Vellei. II, 110. sind mittee vexillorii genannt; rergi. dan Lipsius und Turnebus; bei Rühnk. p. 1147. auch Brnesti zu 12-cit. de vexilloriis. Tacit. Ann. 1, 17. sextus decimas stipendii anus finem faceret: ne ultra sub vexillis tenerentur. Vergi, Liv. VIII, 8. vezillum centum octoginin sex Aominus want. Dazu de gelehrte Recens, in den Erg. Bl. der Jen. Lit. Zeit. No. 39. 1824. Ferner ersieht man aus Saliust. 1ug. 85, 29, und Swet. Oct. 25. dass vexilla mit unter den Ehrenzeichen sich befanden, mit deues man Tapferkeit und Muth belohate. Diese Vieldeusigkeit oder dieser weite Umfang des Worts und Begriffs machte doch eine dieser weite Umrang des Worts und Eigriffs machte doch eine enger begrünzende Umschreibung nicht überfüssig; so wie es auch nicht unwahrscheinlich ist, dass es damals viele jüngers und be jahrtere ansehnliche röm. Bürger gegeben habe, denen das Detal des Kriegswesens ziemlich gleichgultig und eben deschalb freni gehlieben war. Die Briefe des Cieero geben uns von solche Mäunern, denen das Forum, auch wohl Geldmätzelei, oder Liebs zu dem gerühnten ofism und dergleichen Lebensfreuden und Genüsse mehr am Herzen lagen, als signum, tuba, vexillum, statis, vigitiae, excubiae etc., manches flüchtig hingeworfne Bild. Aus aber schrieb Caesar seine Commentarien nicht sowohl für sich zur Erinnerung, gleichsam als Gedenkbuch; sondern für den Thel seiner Mitburger, denen die Große seiner Thaten nur durch eine ausführliche und genaue Darstellung der letztern wie in einen Spiegel vorgehalten werden konnte. Dass er sich in dieser Schiderung der möglich großten Veranschaulichung der Umstände und Ereignisse, ja der kleinsten Momente, besteissigte, - das wur nicht nur Pflicht des Geschichtsschreibers überhaupt, sondern auch des Imperators angelegentliche Sorge ins besondra. 4.) Selbs die beiden andern oben bereits angeführten Stellen B. C. III, 89. und B. Alex, c. 45. beweisen für unare Behauptung, nicht gegen dieselbe. Denn, wenn es hier heiset: - toti exercitui imperacit, " iniussu suo concurreret: se quum id fieri vellet, vezillo signum date rum; — wer sieht nicht, dans ein, wie an unserm Orte II, 20. befindlicher Zusatz, hier indirekt und unmittelbar bereits in des Worten concurreret — velley klar genug enthalten und ausgesprochen sey? Und am andern Orte B. Alex. 45. vervilo subleto, qui pugnandi dabat signum, ist es ebenfalls durch die Uebereinster mung der Schriftsteller wahrscheinlich, dass vexillum das gewuh-liche Zeichen war, dessen man sich auf der Flotte bediente, nicht aber faba und andrer Blasinstrumente, deren Wirkung ohnedess

den meisten Pallen; 'm B. bel 'dem Gettes der Wellen, des indes, des Tauwerks u.s. w. beschränkter seyn muste, als Telegraph. - 5.) In der That such Andet man, dass die ede in mehrerwähnter Stolle rocht wehl mit so mancher andern rmonist, and diese Einschaltung weniger auffällty sobald mancht von vorgefasster Meinung ausgeht, und dat; was wir als igenien bekannt::voraussetzen, auch den Zeitgenossen als sol-es aufbürden will. Storender in der That ist die Wiederholung s signum dandum; welches jedoch das Austaliende verliere, rch das oben beigefügte tibe, indem der haser andurch von lbst auf die Verschiedenheit des Begriffs aufmerksam gemacht rd. Er ist ferner ansunchmen, and die einzeln hier aufgehrten Akto und Scenen des lauger- und Felddiensten begünstin die Buhauptung, dass vazillum propinendum den Zeichen war, n zu den Waffen au großen, lle meswens aben um den wirklichen igriff: zu nachen denn zwischen dienem wechten sich Kertigrchen und Sammeln der zeritroulen Soldaten konnte immer noch, ch Betteden: des Umständet: ein längerer oder kürzever: Leitum verftiesen! Diess liegt nicht nur in der Natur der Suche, ndern die Stellen der Alten beweisen es auch sutwam. Ausser n vielen von Brisson, de Form, p. 326 und 327; gusammeiten, rnehme man B. C. I, 69, . Conclanatur ad aume afque entries coae, paucis praesidio relictis cohortibus, exeunt, rectoque ad livem itinere contendunt. So heisst ad arma concurrere auch nur: h zum Kriege oder zur Schlacht ins Besondre rüsten, fertig maen. Iustin. III, 5, 3. Lacedaemonii quoque eo conspiratius ad concurrunt, quod adversus servos dimicandum videbatur. id. XII. 1, 6. Post profectionem Alexandri Graecia ferme omnis occasionem reciperandae libertatis ad arma concurrerat, auctuatem Lacedaemoniorum secuta, Liv. 11, 45. iuratis datur sigm; arma capiunt; eunt in pugnam irarum speique pleni. III, f. signum pugnae accepere. Dagegen gab tuba das Zeichen m wirklichen Angriff nicht aut, sondern auch zum Aufbruche d Abmarsche; hier vielleicht und wahrscheinlich zu dem, was fort benannt wird: ab opere revocandi milites; qui paullo longius ocesserant, arcessendi. Dass der Gebrauch der tuba so mannichtig war, beweisen z. B. Sallust. Cat. 60, 1. Sed ubi, rebus mibus exploratis, Petreius tuba signum dat, cohortes paullatim redere iubet. Vergl. dazu Corte. Hingegen B. C. III, 46. Caesar tuba signum dari atque in hostes impetum fleri iutsit. - Iustin. II, 2, 8 Signum his in proelio non tuba, sed tympano datur. Dans er vexillum proponere ein von dem Zeichen zum Angriffe, oder irgend einer andern militärischen und taktischen Operation rschiednes Signal gewesen sey, bezeugen auch Stellen aus Li-is, in denen vexillum zwar nicht ausdrücklich genannt, aber ch mit Recht unter dem allgemeinen Ausdrucke und Namen rstanden wird. z. B. VII, 32. haud ita multos moratus dies, num pugnae proposuit. Darauf folgt eine ziemlich lange Anrede die Soldaten - worauf der Schriftsteller, nachdem er von der pularität des Feldherrn gesprochen, so surfahrt, c. 33. Itaque iversus exercitus incredibili alacritate adhortationem prosecutus du-, castris egreditur. Vergl. IX. 14. 23. Dasselbe gilt von XXII, . Itaque Varro postero die, cui sors eius diei imperii erat, nihil nsulto collega, signum pugnae proposuit instructasque copias flu-n traduxit etc. Nun folgte erst die Aufstellung des Heers in hlachtordnung, längere Zeit vor dem wirklich erfolgenden An.,: 1

griffe. — Augonemmen also und magnitunden; dans die Wahl der Signale in der Willkühr des Imperators stand, des natürlich dabei lage, Zeit, Art, Wind und Wetter und alle möglich gedenkbaren Umstände berücksichtigen musste; dass ferner an uasser Stelle verschiedne Akto durch ad arms concurrere und tubs signum dandum bezeichnet werden: warum sallte es dann nicht nur schicklich, sondern sogar nothwendig gewesen seyn; genauer zu bestinmen: wozu kier grade extillum proponendum! — Helust es denn nicht ausdrücklich B. C. III, 89, se quum id flere vellet, rexille signum daturum? d. i. er werde dem Heere, wehnes zum Angrift kommen sollte, schon das Zeichen durch die Fakse geben; also nicht durch die tubs, die weit und fernhin tönende, sondern durch ein stummes Zeichen, das oft den Feinden desto überraschenter kommen mochte, und das in vielen Fällen sogar nöthig war. Endlich bedenke man die Bedeut, des Imperfects; quod erat, d. i. welches damale war und seyn sellte, nicht zu verwechseln mit; quod esse consuerat; wie VH, 59, 88, welche beiden Amsdrücke Manche immer-noch für gleichbedeutend halten, so groß auch der Unterschied ist für den, welcher begreift, dass das Imperfectus den Lateiner nur zeitative Tempus ist, durch welches ein Prädikat den Subjekte mur unter gleichzeitigen, genannten Umständen beigelert wird, dessen Dauer folglich nur eine relativ kürzere oder längert seyn kann.

# Geographische Nachweisungen,

der Kriegsvorfälle Caesars und seiner Truppen in Gallien,

vom Verfasser der Charte.

### Schlacht mit den Helvetiern.

I. 10. Dass Caesar selbst su Aquileja gewesen, lässt sich aus den Worten: "educit ex hibernie" schliessen; er gieng den, nächsten Weg nach den Alpen, "qua proximum iter" also über Altinum, Mantus, Cremona, Laus Pompeja, Ticinum, Augusta Taurinorum, und Segusio nach Quelum auf der Alpis Cottia (Oulx auf der Piemontesischen Seite des Mt. Genevre): Von hier die schon lange vor ihm gangbare (Liv. XXI, 31) am meisten besuchte und für Armeezüge bequemste Strasse ins Allqbrogische Gebiet, über Brigantio (Brisngon), an der Durance (Druentia), durch Rama (Rame) an denselben Flusa, Eburodunum (Embrun) eben daselbst; von da nach Caturiges (Chorges) und Vapincum (Gap); dann über Mons Seleucus (Mt. Salson) nach Dea Vocontiorum (Dié) von wo er sich in das, Allobrogische Land nach Vienna wandte, und zu den Segusianern übersetzte, wo Foeurs (Forum Segusianorum) und Cussier liegen. Die zunächst folgenden Auftritte geben aber zu erkennen, dass er hier auf der westlichen Seite des Rhone nicht lange geblieben, sondern bald wieder zurück, und zwar über Lugdunum (Lyon) auf die östliche Seite des Arar (Saone) gekehrt seyn musse, weil diese Vorfälle auf dieser Seite erscheinen, oh er schon dieses Rückmarsches nicht selbst gedenkt. Denn während seiner Märsche waren

I, 11. die Helvetier den beschwertichen Weg über den Jura durch die Sequaner bis an den Arar und die Gränze der Aeduer vorgerückt; hatten schon bis zu den Ambarri und Allobrogen gestreift. Von jenen ist höchstwahrscheinlich der Erinnerungsort, Ambronay, der nicht weit von Amberien liegt,

übrig geblieben\*). Es tässt sich daher sehr wohl begreifen, dass sie nngefähr bei Matisco (Macon) herum an die Saons gekommen und daselbst

- I, 12. übergiengen, zumal de flieser Fluss dort anfängt sehr sanft zu fliessen und einem stehenden Wasser zu gleichen, wie ihn Caesar beschreibt. Der vierte Theil der Helvetier war noch nicht über den Fluss, denn das citra Araria bedeutst die östliche Seite desselben. Caesar zerstreut diesen Theil und er flieht in die Wälder. Dieser Theil war der ps-gus Tigurinus, der den nördlichen Theil der Schweiz innen gestätt hatte.
- I, 13. Caesar brach nuch dem Treffen auf, die übrigen Helvetier, die schon über den Fluss hinüber waren, zu verfolgen und setzte nach Herstellung einer Brücke ehenfalls über den Arar. Die Brücke war also bei Matisco, wo die 3 ersten Helvetischen Colonnen hinübergeschifft waren.
- I, 15. Er setzte ihnen dann nach, und nach einigem vergeblichen Parlamentiren zogen sie weiter im Lande der Aeduer, wo ihr Hintertreffen sein voreiliges Vordertreffen zurückschlug, und beide Heere dann 15 m. p. hinter einander fortzogen, in das Helvetische
- I, 21. an einem Berge 8 m. p. vom Römischen sich setzte, worauf Caesar in der Nacht dem Feinde näher rückte, machdem er den Labienus mit zwei Legionen voraus gesandt hatte, einen Hügel zu besetzen.
- hatte, einen Hügel zu besetzen.

  1, 22. Er kam an demselben Tage dem feindlichen Lager
  bis auf 3 m. p. näher, und wollte
- I, 23. zwei Tage nachher in das 18 m. p. entfernte Bibracte (Autun) um des Proviants und der Fourage willen, fortrücken, welches alsbald
- 1, 24—27. Gelegenheit zu der Schlacht gab, worinnen die Helvetier den Kürzern zogen und sich am Ende ergeben mussten, wovon aber 600 aus dem Gau Verbigenus die Verwirrung in der Nacht benutzten und auf den Rhein zu nach Germanien flüchteten. Dieser Stamm, sonst auch Urbigenus mach andrer Lesart genannt, zielt auf den noch vorhandenen Ort Orbe, dem Urba des Anton. Itinerars (Wessel. p. 348) im Waadtlande, obschon Schöpflin vergebliche Zweifel darüber

<sup>\*)</sup> Men unterscheide die Ambivariti von den Ambivareti. Jeze waren trans Mosam, und scheinen Namur gegründet zu haben, dem die Germanen waren über die Mass hinübergegangen, zu foursgiren, sonach nicht weit von den Lburonen. Diese stenden unter den Actuern, nach VII, 75. und diess weiset uns auf Amberien in die Nebbarscheit von Ambronay, das wir für die Ambarri zu halten mumele Ursache haben.

phoge last; or scholat dominach etiae alte State dareibat winder ufgenicht zu haben.

Das Schlachtseld lässt sieh nun aus dieser Ersählung zicht auffinden. 18 m. p. von Autus in der Richtung nach, Iacqu, füllt nahe in die Gegend, wo das Gertchen Mt. Serimount liegt, werauf auch die 15 m.p. (c. 15.) mit den 8. 1. p. (c. 21.) und den 3 m. p. (c. 22.) von Macon her sutrefren. Hätte man Lehmannsche Situationszeichnung von den löhen dieser Gegend, so würde man die Stellungen der Heeresoch genauer augehen können. Die Helvatier mussten indesen nach Ruxy, dem Roxum der Peut. Tafel, sugetrieben worden soyn, weil sie sich binnen 4 Tagen in das Land der ingenen (Laugree) gefüchtet hatten.

## Schlacht des Ariovist mit den Galliern bei Magetobria.

I, 31. Dass D'Anville in dem Namen la Moigte de Broie, er auch auf Karten als Madebroyo u. Broye vorkommt, welcher irt zwischen dem Oignon und der Saone, in der Nähe ihrer ereinigung liegt, das Rechte getroffen habe, beweiset auch der andstrich, in welchem Arlovist sich herumtrieb; dieser war ein andrer als die Franche-Comté und der östliche Theil von ourgogne, denn alle seine Unternehmungen, von denen Carar spricht, fallen in denselben, damals die Gebiete der Seuaner, Aeduer und Lingonen. Zudem beklagten sich auch auptsächlich die Aeduer, die für alle betheiligten Gallier hier prachen, über Ariovists Tyrannei. Wie konnte man also im irnste ein solches Schlachtfeld in die Gegend von Maynz oder bingen verlegen? Doch es giebt ja noch viel ärgere Miss-riffe!

## Sieg Cacuars über Arievist.

I, 50. f. Ariovist, der sich während der Helvetischen Unuhen am Rhein aufhielt, und (c. 51.) eine Menge Rheinvöler zusammengetrieben hatte, ging auf Vesontio los (c. 38.)
ber Caesar kam ihm (von Süden heranf) zuvor, und nach
ehrern Vorbereitungen und Parlamentiren kam es zur Schlacht,
orinnen Caesar siegte und der Feind bis an den Rhein fich, woin er 50 m. p. hatte. Diese 50 Meilen sind das Einzige, die
ngefähre Stelle des Schlachtfeldes zu bestimmen. Denn wenn
nch Caesar angiebt, dass er vor der Schlacht in und um Vemtio mit der Armee gewesen, so lässt sich doch nicht anehmen, dass er 7 Tage ("Septima die, cum tier non
ntermitteret, ab exploratoribus certiar factus est, Arioisti copias a nostrie millibus passuum IV. et XX. abesse" c. 41.)

ar einem Wege von nicht mehr als 34 geogr. Meilen gebraucht, da von Vesontio bis zu dem Punkte, wo er diese Nachricht enming, nicht welter ist, nämtich 24 m. p. vom Lager des Ariovin, das 50 m. p. vom Rhein, wo er Vesontie am nächsten ist, d. i. von Basol, stand; die 7 Tage mussen daher von einem sudiichern Orte angehommen werden, den uns Caesar jedoch zu bemerken nicht für gut befunden, somit dieses Mass keinen Anfangspunkt hat. Rechnen wir nur 150 m. p. vom Rhein bei Basel in der Richtung nach Besaucon, so treffen wir auf die hügelichte Gegend von le Grange, wo der Dubie (Doube) sich in, grossen Krummungen nach Sudwesten zur Saone herunter wendet. Wollte man das Mass der 7 Märsche Caesars von Vesontio aus nehmen, so würde der Endpunkt, durch des Mais der 50 m. p. vom Rhein her festgestellt, in die ausserst waldige und bergichte Gegend des nördlichen Elsass fallen, wo eine Schlacht und Schlachtgegend, wie sie Caesar besehreibt, nicht vorfallen konnte.

#### Bibrax.

IL 5. 6. f. Caesar orklärt diese Stadt für ein Besitzthum der Remer, und lässt ihre Gränzen nur bis zur Axona, wenigstens auf diese Seite nach Nordwest von Durocortorum zu reichen Man shat also wohl Ursache genug, sie auf der südlichen Seite gu suchen. Hier liegt Braine, worlurch auch die Stelle der Brücke über die Axona bestimmt werden kann, nemlich Pont s Vere, wo noch eine Brücke ist. Auch waren die Dörfer und Gebäude, die die Feinde nach misslungenem Anschlag auf Bibres um diesen Ort herum niederbrannten, lauter Remische, und er lag "ex itinere" ausserhalb ihrer Marschroute, welche von der nördlichen Seite des Flusses herkam; dagegen das von D'Anville erwählte Bieore gerade gegen Norden der Brücke und ihr um die Hälfte näher war, mithin in itinere, auf der Marichroute selbst, lag. Uebrigens hatte Caesar das Lager auf der Nordseite der Brücke aufgeschlagen und den Titurius die südliche Seite mit 6 Cohorten besetzen lassen. Da die Belgier Caesarn in seinem Lager nichts anhaben konnten, so versuchten sie über die Axona zu setzen, wurden aber durch Titurius und die ihm von Caesar über die Brücke zugesandte Hälfe nachdrücklich abgeschlagen. Dieses blutige Treffen fiel also auf der Sudseite des Flusses, westlich von der Brücke vor.

#### Schlacht an der Sabis.

II, 16.f. Nachdem sich Caesar von den Belgiern befreit sih, brach er mit der Armee nach Noviodunum (Suessionum) (Soisson) auf, und rückte von da zu den sich demüthigenden Belloveem.

mach Arstripunits; dazu nach Samatobrica der Ainlicher, von wo er die Narnien aufsuchte. Der weitere Marsch ginng auf die Selie (Sambre) zu; von der westlichen Gränze der Nerwier-latte er; 2 Tagereisen bis an die Sambre, wo sie ungefähr 3. Fuss tief ist (e. 17.); dieses fällt etwa 3—4 Stunden oberhalb Maubège. Auch bemerkt Caesar c. 27. wo er die Tapferzkeit der Keinde lobt, dass sie über den Fluss gesetzt, wa er am hreitesten wäre. Die Schlacht fiel demnach auf dem eüdlichen Ufer desselben vor, indem der Feind das Römische Lager dasselbst bestürmte, und als er aufs Haupt geschlagen war in die nördlichen Sümpfe flüchtete, wohin er seine Greise, Weiber, Kinder und bessten Sachen vorber geborgen hatte.

### Seetreffen mit den Venetern.

III, 11—15. Ohne allen Zweisel wurde es vor dem Hasen Mordinan, einem der vortresslichsten Frankreichs, geliesert. Denn die Veneter hatten alle ihre Schiffe zusammen stossen lassen, um der Flotte Caesars gewachsen zu seyn; sie mussten sie von ihrer Hauptstadt Dartoritum (n. d. Tasel; Dartorigum a. Ptol.) dem jetzigen Vannes, versammeln, theils um dieselbe von der Seeselte her zu beschützen, theils von dieser aus ihnen gleich Hülse leisten zu können, und mit diesem Tressen endigte sich auch zugleich der Krieg, da die Hauptstadt in der Nähe war, deren Einnahme sosort darauf ersolgte.

Treffen des Crassus bei der Stadt der Sotiater, und Einnahme Aquitanischer Städte.

III, 20—27. Crassus zog aus Narbo (Narbonne), Carzaso (Carcassone) und Tolosa (Toulouse) die bessten Truppen zusammen, und marschirte auf das Gebiet der Sotiater los, wo lie Aquitanischen Städte ihre meisten Streitkräfte versammelt latten. Sie wurden geschlagen, und das nach Caesars Versicherung ausser dem Wege liegende oppidum Sotiatum, jetzt Sûs\*) zing nach heftiger Gegenwehr über. Nun kamen die Vocates ind Tarusates daran; auch diese ergaben sich nicht eher, als nach einem Blutbade. Hier ist aber eine Schwierigkeit, die im

<sup>\*)</sup> Die sehr genauen Intervallen des Hierosolymitanischen Itineratiums (Wessel. p. 550.) geben das daselbst vorkommende Scittium lieses Sós als Etappe vollkommen richtig. Also ist Scittium nicht für verschrieben, sondern Sós auch auf der Strafse gelegen gewesen. Es müsste denn erst nach Caesars Tode diese dahin verlegt worden zuyn, oder Crasars die großes Strafse nicht eingehalten haben. Wesseling übergeht Scittium ganz; so klug er sonst in Beseitigung solcher Schwierigkeiten war, so wagte er sich doch nicht an dieses. Die Cessinischen Charten hätten ihn hierüber belehren können.

Texte selbet liegt. Es heisst: "Crussus in fines Fourilles et Turnstiam profectus est." Beide sind someth ausminingestellt, als lägen beider Städte nahe beisammen, wie sonst in den Autoren häufig der Fall ist. Die Voostee werden sem dem Grunde, dans Plinius IV, 19. in der Aufrechnung der Agultanischen kleinen Staaten, welches lauter Städte und Städtchen sind, die Basabocates nennt, für die Vasates oder Vasates der ührigen Schriftsteller gehalten, wogegen nichts einzuwenden ist, und das Itim. Hieresol. läust uns in seinem Givitus Vecatas (Nominat. Vasque, wie bei Ammian XV, 11.) die Stadt Basse ohne weiteres daran erkennen. Allein die Terusques, die senst nirgends, als in dieser Stelle verkommen, sind noch nicht to im Klaren, als jene. Dass sie ihr Gebiet im Ländchen Türsan oder doch in der dartigen Gegend nördlich vom Adour gehabt, ist swar sehr wahrscheinlich, aber kein Ort gleichen oder gans ähulichen Namens zeigt sich in diesem Ländchen, das bis an die Mündung der Midouze in den Adour nicht reichte. Es findet sich aber an der Midouze das Stüdtchen Tartas, welches wohl ebenfalls, wie Turege aus dem alten Namen sich gebildet haben möchte, und wobei man auch noch voraussetzen muss, dass das Tarusatische Territorium sich bis an die Midouze damala er-Es berubt also nur noch auf Vermuthung, die streckt habe. gleichwohl nicht gans ungegründet seyn möchte. Basas und Tartas sind indessen 16 geogr. Meilen auseinander, mpd da Crassus in seinem Berichte an Caesar nicht das mindeste Kennzeichen von einer Stelle der Schlacht einsliessen läggt, so bleibt diese Stelle noch unentschieden, und wenn ich solche in den Bezirk der Vocates setze, in der Voraussetzung, dass diese die mächtigern gewesen, und die Turuintes erst herbeigerufen, so ist sie dadurch noch nicht für gewiss ausgegeben, und jeder Andere hat die Freiheit zu prüfen, und etwas Sichereres an dessen Stelle zu setzen. — Die c. 27. erwähnten Völkerschaften finden sich in meinem Attas Topograph. Gall. Tab. IX. erklärt, ansser den Garites, die sich mir späterhin für die Bewohner des Ländchens Gabardon, westlich von Leotoure und Soe, entdeckten, wahrend sie D'Anville für die Landschaft Goure hielt, welche aber in den Unskreis von den Lactorates (Lectoure) fällt und keine rechte Stelle für dieses Volk abgeben kann; und don Garumace, denen ein sicherer Platz südlich der Garenze gar nicht anzuweisen ist, wenn man nicht das Dorf Gironde, bei La Reole, auf der nördlichen Seite der Garonne, als eine Reliquie davon anschen will, welches aber nicht Stich halt, da in der Erzählung nur von lauter Völkerschaften die Rede int, welche südlich der Garonne wohnten.

## Befreiung Civero's im Lager bei den Narviera.

V, 49-51. Die Stelle dieses Lagers ist nur ungeführ ansugeben, da keine siehern Merkmale im Texte vorhanden sind; nur so viel flieset aus demselben, dass es im südlichen Brabnat gestanden habe, wo auch der Nervier vorzüglichster Ort, Bagacum (die Ruinen in Bavay) in der Nähe gewesen,

## Verlust der Trevirer durch Labienus.

VI. 7. 8. Von seinem Lager im Lande der Remer an der Trevirischen Gränze standen die ihn überfallen wollenden Trevirer auf die während ihres Marsches gebrachte Nachricht, dass Chesar ihm 2 Legionen zur Hülfe genehlekt, 2 Tagmarsche weit stille. um Germanische Hülfsvölker erst beran kommen zu lassen. Lebienus eilte ihnen daher lieber selbst entgegen, und swischen betden Lagern war ein tiefer Pluss mit steilen Ufern, den keine beider Parteien zu überschreiten wagte; er sog sich etwas zurück. als nehme er wieder die Flacht, wodurch sich die Feinde verleiten lieseen, über den Pluss zu setzen, und ihm ein vortheilhafteres Terrain verschaffben, welches ihnen den Verlust des Treffens zuwege brachte. Bie warden in die nahen Wälder zer-Die Maas konnte der Fluss nicht voyn, da sie die Gränze zwischen den Remern und Trevirern zelbst machtet eben so werig die Mosel, welche für 2 Mürsche su entfernt vom Romischen Lager in der Remer Land war. Auch würde Labienus diese ihm bekanntern Flüsse wohl mit ihren Namen genannt haben. Die nahen Wälder lassen nas dagegen vermuthen, dass diese Begebenheit in der Nähe der Ardennen vorgefallen sey. Hier, finden wir die beiden Flüsse, Somoie, der Maas, und Sure (Sauer) der Mosel zufliessend. Der erste ist nur einen Martch von Labiens Lager, aber der letztere da, wo sie schon etwas stark ist, 2 Märsche entfernt. Daber kann man mit ziemlicher Sieherheit diesen Vorfall an die Sauer versetzen.

## Gergovia.

VII, 1—45. Dass meine Erörterung über die Lage dieses so viel besprochenen Ortes in den neuen Googr. Ephemeriden VII. B. I. Stück zur Zeit noch so wenig Eingang gefunden, dass man noch immer hier und da zwei versehiedene, ein Bojisches und ein Arvernisches annimmt, nimmt mich nun eben nicht so sehr Wunder, weil sich so wenige in graphische Gründe, wenn sie einigermassen entfernt sind, und erst zusammengesucht werden müssen, bei aller Gelehrsamkeit und Latinität schücken können, dass sie lieber den entferstesten Muthmassungen dafür Raum geben. Allein zu verzeihen ist doch wohl nicht, dass man die

Widersprücht .. die sich dann hei solchen Seitensprüngen aus der Geschichte selbst ergeben, durchaus nicht sieht oder sehen will. Man sieht aus dem Zusammenhange derselben, dass Caesar, so oft er Gergovia nennt, nur von einem und immer demselben Zankapfel der Arverner und Aeduer spricht; man liest. c. 37. und c. 42. "dum hace ad Gergoviam geruntur" we er schon alles, was ihm bei diesem Orte begegnet ist, lang und breft er-zählt hat, und dessenungeachtet sollen 2 Gergovia's gewesen seyn! ja das, was man für das Arvernische ausgiebt, das späterhin erst vorkommende Augustonemetum, die Hauptstadt des Arvernischen Staates selbst; als habe Caesar ihnen ihre Hauptstadt genommen und Bojer darein verpflanzt! Der staatskinge Caesar! Man hat aus dem Zusammenhange dieser Geschiehte nicht herausfinden können, dass Gergovis, welches Caesarn als seinen Schutzpatron verehrte, dem die Bojer ihre gute Versorgung zu danken hatten, den Arvernern ein Grauel war, weil Vereingetorix daraus vertrieben worden, ein zweites Gergovia, den Arvernern selbst feindseliges, aber in ihrem eignen Lande, am allerwenigsten ihre Hauptstadt, gar nicht vorhanden zevn konnte, um einen Grund abzugeben, dass es die Arverner belagern und Caesar sich seiner annehmen sollen. Welche Widersprüche drängen sich also hierdurch in diese nichts weniger als verwerrene Begebenheit. Es stehet indessen zu hoffen, dass zur Ehre des gesunden Menschenverstundes die Sonne der Wahrheit auch diesen Nebel zerstreuen wird.

### Zug des Labienus von Agendieum nach Lutetia und Metiosedum.

VII, 57-62. Labien zog (c. 57.) mit 4 Legionen von Agendicum (Sens) nach Lutetia (Paris, damals nur auf der Insel). Die feindlichen Völker nördlich der Seine vereinigten ihre Truppen und gaben das Commando dem Camulogenas. Dieser besetzte sogleich das nördliche Seineufer an der Stelle, wo ein ununterbrochner See in den Fluss einmundet, um dem anrückenden Labien den Uebergang darüber zu wehren. Da Labien die Strasse von Sens herkam, welche den Itinerarien zu Folge von Condate, an der Mündang der Albis (Geogr. Rav.) (Aube) in die Seine, an, am rechten Ufer der letztern bis Lutetia fortging, so musste er an die Mündung der Marne (Matrona) gerathen, und über diesen Fluss erst hinüber, ehe er nach Lutetia kommen konnte. Von der Manne bis zur Seine bei Paris ist kein sumpfiges Land, die Marne aber hat einen schleichenden Gang, wesswegen sie die Romer für einen See, wo nicht gehalten, doch vor der Hand dafür ausgegeben zu haben scheinen. Sie ist also die palus des Labien selbat, besonders weil deren

Emfluse in die Soine ausdrücklich hier erwähnt; wird. Caesar wurde die Matrone gewise erkannt haben. Lahien, der das gegenseitige Ufer so stark besetzt sah, fund hier seine Rechnung nicht, und schlich sich auf demselben Wege, den er gekommen war, wieder bis Melodunum (Melun; auch auf einer Insel der Seine, wie noch). Hier belud er 50 angetroffene Schiffe mit Soldaten, und fuhr und marschirte längs der Seine, hinab auf Lutetia zu. Auf die Kunde seiner Annäherung braunte der Feind dasselbe nieder und brach dessen Brücken ab, gieng vom See (der Marne) weg und setzte sich Lutetia gegenüber im Angesicht des Römischen Lagers fest. Folglich war Labien während dieser Bewegung des Feindes auch vor Lutetia erschienen, und hatte auf der südlichen Seite des Flusses sein Lager geschlagen, wie iener auf der nördlichen; sonst würde es nicht (c, 58.) .. contra Labieni qastra" heissen; nächstdem ergieht sich daraus, dass er dieses zweite Mal auf der südlichen Seite des Flusses seinen Weg genommen. Da nun das Misslingen von Caesars Unternehmung auf Gergovia ruchbar geworden, die Bellovaci von der Nordwestseite her drohten, und die Umstände sich dadurch anders gestalteten, so musste Labien nur darauf bedacht seyn, Beine Truppen mit heiler Haut wieder nach Agendicum zurückzubringen. Caesar lässt ihn hier (c. 59.) zwar sagen, er dürfe nun nicht auf Eroberungen ausgehen und es auf eine effene Schlacht (proelium) ankommen lassen; aber, wie die Folge zeigt, schlug er die Feinde doch, aber durch einen Ueberfall. Da Labien sich überdiess von seiner Besatzung und Bagage (zu Agendicum) durch den sehr grossen Fluss getrennt sah, so bemannte er die von Melodunum mitgebrachten Schiffe mit Römischen Rittern und liess sie Nachts 12 Uhr ganz in der Stille den Fluss hinab 4 m. p. weit von seinem Lager bei Lutetig fahren, wo sie ihn mit seinen Truppen (3 Legionen) erwarten sollten: 10 Cohorten mussten mit grossem Lärmen vom Lager halb auf dem Fluss, halb auf dem Lande den Fluss aufwarts ziehen. und er schlich sich mit 3 Legionen an den Ort, wo die Schiffe auf ihn warteten. Dass das Anlanden dieser Schiffe auf der Linken Seite der Seine geschehen war, zeigt sich sogleich (c. 61.) darinnen, dass er die 3 Legionen auf die rechte Seite übersetzen liess. Der Feind auf dieser Seite glaubte nun in der Morgendämmerung, die Römer giengen an dreien Orten über den Fluss, nämlich bei ihrem Lager vor Lutetia, oberhalb desselben, wo der grosse Lärmen, mit der Hauptarmee, und unterhalb des Lagers ("paullo infra") ein Theil auf den Schiffen. Sie mussten also denken, Labienus sey bei der Hauptarmee (magnum agmen). Sie theilten daher ihre Truppen in drei Theile, liessen namlich 1.) dem Römischen Lager gegenüber einen Theil als Besatzung

thres eighen Lagurt , dess Romisshen gegenüber, stehen; 2.) schickten ein kleines Detuchement nach Metiootdum zu so weit. als sie wussten dass die Schiffe hinunter gekommen waren; 3.) die übrigen Truppen zogen aufwärts dem Labienus nach, den sie bei dem larmenden Zuge vermutlieten. Man frage sieh nun, ob Metlosedum ober- oder unterhalb Lutetia lag? Kann die Antwort wohl anders ausfallen, als unterhald, da die 3 Legionen 4 m. p. unterhalb Latetia geschlichen waren, und die Gallier ein Detachement auf diese Stelle - nach Motiosedum zu, genehickt hatten? Und hier liegt Meudon auf der linken Seite des Flusses 54 m. p. (etwas weniges über 2 Stunden) & Stunde vom Ufer entfernt. Diejenigen, die es oberhalb Paris augenommen haben, sind durch die Stelle "reliquas copias contra Labienum duxerunt" frre geworden, und haben daraus geschlossen, dass Labienus aufwärts, den 10 Cohorten nachmarschirt wäre, wovon dech das Gegentheil in der Erzühlung stehet. Es liegt aber in diesem Ausdruck eigentlich eine Persiflage des Caesar, ein Auslachen dass sich die Galtier haben hintergehen lassen. In dieser so lietig ausgeführten Vorspiegelung einer Theilung der Romischen Macht. die die Gallier verleitete ihre Truppen ebenfalls zu theilen und sich dadurch zu schwächen, bestand nun dieses sonat oft vorkommende Strategem, wovon wir sogar eine fast gans ähnliche Wiederholung auch in unsern Tagen im Uebergang Napoleons Cher die Berezina erlebt haben. Tachitachakow besetzte ihr westliches Ufer und nahm auch Borisow am östlichen Ufer mit dessen Brücke weg, die die einzige in dieser Gegend war. Napoleon liess das nur schwach besetzte Borisow wieder wegnehmen, dessen Brücke die Russen aber verbrannten. Auf dieses Borisow schickte Napoleon, dem etliche Meilen weiter oben eine Furth verrathen war, all seinen Tross und unbrauchbare Manuschaft, welche Tschitschakow für die Hauptarmee hielt daher seine Armee an diesen Posten stellte, die Furth aber nur mit etlichen Kosaken besetzte, die durch die Oudinotschen Truppen, denen die Furth bekannt war, verjagt wurden, mittlerweile Napoleon darneben einige Brücken schlagen liess, und den Russen entwischte. Tschitschakow liess sich sonach eben so wie Camulogenus durch den Lärmen verführen, den Napoleon absiehtlich Labienus überfiel nun nach der nördlichen verursacht hatte. Seite mit überlegener Macht die durch Theilung geschwächten Feinde und machte sich dadurch den Weg auf diesem Ufer nach Agendicum wieder frei.

Schlacht im Lande der Sequaner und Alesia.

VII, 66-90. Caesar stand mit seiner Armoe hei den Senonen und marschirte um die äusserste Gränze der Lingonen in das Gebiet der Sequiner. Dadurch kam Caesar von Nordosten und Osten her auf die Gallier zu stoßen. Diese wurden aber hauptsächlich durch Deutsche Truppen, die ihnen von der rechten Seite in die Flanke fielen, geschlagen und auf die Infanterie des Vereingetorix, die an einen Fluss gesehnt war, getrieben; worauf die ganze Gallische Armee sich auf Alesia zog, welche Caesar verfolgte, so dass er am andern Tage ebenfalls daselbst ankam. Wir sehen also das Schlachtfeld höchstens zwei Tage, oder vielmehr nur 1½ Tag von Alesia, dem unbezweiselt anerkannten Alisq, entsernt, und bei dem Flusse Ouche, dem Oscarus des Ravennaten, von dessen Wendung nach Südosten bei Dijon — er fliesst in die westliche Seite der Saone — 11 geogr. M. nach Alise ist. Uebrigens ist Alesia von D'Auville bereits so genügend ausgemittelt worden, dass es darüber weiter gar keiner Erörterungen bedarf.

## Hannibal's Zug über die Alpen.

Die Jugend hört in ihren klassischen Stunden öfters von Hannibals Zug über die Alpen; er ward ihr in der Römischen Geschichte als eine der merkwürdigsten Thaten des Alterthums gerühmt: gleichwohl bleibt sie in völliger Ungewissheit, wem sie ihr Zutrauen schenken soll, wenn ihr die verschiedenen, einander ganz entgegengesetzten Auslegungen und Beschreibungen neuerer Gelehrten von dem Wege, welchen der Carthagische Held über die Gebirge genommen haben soll, vor Augen gelegt werden. Da Caesar, als er gegen die Helvetier zog, (I, 10.) zum Theil denselben Weg einschlug, so hietet sich auf dieser Charte und in diesen Blättern eine bequeme Gelegenheit dar, der jugendlichen Wissbegierde zu Hülfe zu kommen und die ihr darüber aufstofsenden Zweifel völlig aus dem Wege zu räumen.

Von allen Schriftstellern des Alterthums, welche dieses Zuges gedenken, haben nur zwei, Polybine und Livius umständliche Berichte darüber geliefert, die übrigen, wie Cornel. Nepes im Hannibal c. 3. Florus II, 6. §. 9. Eutropius III, 8. Aurel. Victor de Vir. Ill. c. 46. Strabo ed. Casaub. p. 209. Appianus Bell. Hannib. c. 4. und 5. erwähnen ihn nur im Vorbeigehen mit wenigen Worten. Jene zwei Hauptschriftsteller machen sich dagegen, jeder auf seine eigene Weise, ein angelegentliches Geschäft daraus, die herrschenden Zweifel über die zu ihren Zeiten noch siemlich streitige und sehr verschieden angegebne Gegend des Ueberganges zu zerstreuen. Da Polybius griechisch und früher als Livius schrieb, dieser auch sonst mancherlei aus ihm gezogen hat, so hielt man ihn für die Hauptquelle dieser Bege-benheit und der bescheidne Livius, so viele Vertheidiger er auch fand, blieb im Hintergrunde stehen, denn da er nur lateinisch schrieb, so war alles das, was im Polybius davon verschwiegen ist, erdichtet. So pslegte man in der That zu schliessen; womit man sich denn auch unter der Hand ein desto gelehrteres Ansehet zu verschaffen glauben mochte, wie z. B. der General Melville. Es ist daher nöthig, zwischen beiden Schriftstellern eine genase Vergleichung zur Prüfung ihres Werthes anzustellen.

Polyblus hat sich über diese Begebenhelt vom 47. bis 59. ap. des III. B. verbreitet. Mit einer ekelerregenden Wortverchwendung überhebt er sich schmähend über diejenigen, die die ache nicht so gründlich gefasst hätten, wie er, und giebt vor, r sey selbst an Ort und Stelle gewesen, habe sich bei noch leenden Personen darnach erkundigt und alles auf's genauste unersucht, wie c. 48. zu lesen ist. Indessen nennt er ung im anzen fernern Verlauf seiner Erzählung, ausser den Taurinern . 60. auch nicht einen einzigen Erkennungspunkt weiter, aus em wir auf irgend eine Stelle des Uebergangs von den Seealpen is zum Ursprung des Rhone nur von weitem zu sehliessen im tande waren. Alles was wir von ihm Bestimmtes oder eigent'ch bestimmt seyn Sollendes erfahren, bestehet in der c. 47. pransgeschickten allgemeinen Bemerkung: "diese Berge" (er eint die unmittelbar vorher erwähnten Alpen, die die Pogegenen vom Rhonethal scheiden, von Massilia bis sum hintersten 'inkel des Adriatischen Meeres) ,, überstieg Hannibal, und trat in alien ein." Und von hier an bei aller Weitschweifigkeit über e Widerwärtigkeiten mit den Alpenbewehnern durch 11 Capitel ndurch kein Name eines Volkes, einer Stadt, eines Flusses, nes Berges bis sum 60. Cap. wo er, vom entgegengesetzten isse der Alpen an, seinen Helden zweimal ausruhen und dann gleich Turin erobern lässt. Dafür hatte also Polybius eine so schwerliche Reise unternommen, so mühselige Nachforschunn gehalten, um seinen Zeitgenossen die wichtige Nachricht ittheilen zu können. Hannibal sey von den Gefilden des Rhone über die Alpen gegangen und sogleich von da siegreich in Tu-1 eingezogen! Ungenchtet dieser Unbestimmtheit, ja Flachheit r Relation haben ihn dennoch die Englischen Gelehrten samt d sonders zu ihrem alleinigen Führer erkohren, mit vornehmer rschmähung des gewissenhaftern, vorsiehtigern und deutlichen vius, welcher Hannibal Schritt vor Schritt von den Allobroa bis zu den Taurinern mit Bezeichnung und Beneunung jedes genstandes führt! Gegen einen solehen Führer, dem nicht e einzige absichtliche geschichtliche Untreue durch sein ganzes erk, so weit es auf uns gekommen ist, sum Vorwurf gereiet, das geringste Misstrauen über faktische Umstände zu hegen d ihn der Unwahrheit oder, wenn auch nur, der Leichtgläubigit zu beschuldigen, wie doch so vielfach im Gegensatz mit lybius, dem Verräther seines eignen Vaterlandes und eingebilsten Egoisten aller Schriftsteller des Alterthums, geschehen , läuft gegen alle Begviffe einer gesunden Erklärungskunst, gt aber in diesem Falle auch sogleich, dass die Vertheidiger Polybius sowol, als die Erklärer des Livius, mit dem Wesen Itinerarien, die gerade hier so viel Aufklärung verschaffen, izlich unbekannt waren und bis jetzt noch sind; und eben hierdurch und durch seine Uebereinstimmung mit allen übrigen topographischen Notizen der Alten gewinnt Livius um so miche an Glaubwürdigkeit vor allen Andern, die diese Begebenheit berühren. In den Weim. Neuen Geogr, Ephem. VII. Bd. 1. Heft, habe ich zwar meine Erklärung schon abgegeben und die Beweise davon aufgeführt, auch ist der Recensent einer neuern Engl. Schrift über diesen Gegenstand in der Hall. L. Z. vor. J. mit sehr gründlicher Widerlegung des engl. Wirrwarrs in dieselben natürlichen Ansichten eingegangen, jedoch seho ich daselbet in der Ausführung eine Lücke gelassen, welche durch Uebergehung der Vocontier und Tricorier, der beiden Hauptwegweiser in diesen Striche, entstanden, wodurch dieser Theil des Weges bis zur Druentia noch immer räthselhaft geblieben. Es scheint mir daher, als sey ich in meinem Vortrage nicht deutlich genug gewesen, wesswogen ich für nöthig erachte, den ganzen Zug noch einmal mit aller der Ausführlichkeit zu beleuchten, welche neuen Zweifeln und Missverständnissen suvorzukommen geeignet ist

Damit man im Zusammenhange der Livianischen Erzählung bleibe, so lasse ich den Anfang des Zuges in Spanien voransgehen. Hannibal zog mit der Armee aus seinem Winterquartiere zu Carthago (nova), dem jetzigen Carthagena an der Südostkuste von Spanien aus und vor Etovissa vorbei bis zum Iberus Fl. (Ebro) an der Küste d. i. bei seiner Mündung, (,, preeter Etovissam urbem ad Iberum maritimamque oram ducit" XXL 22.) Etovissa scheint für die Carthaginienser in irgend einem merkwürdigen Bezuge gestanden zu haben, von dem die Geschichte schweigt, sonst würde es wohl vor so viel andern bessern Küstenorten nicht ausgewählt worden seyn. Da Hannibel die ganze östliche Küstenstrasse eingehalten hat, so kann unter Etovissa wohl nur ein Platz an der Küste verstanden werden, welcher ausser dem Wege lag. Ptolemaeus nennt ihn Elocese und in einer Amsterdamer Ausgabe des Livius von 1661. steht Erovesa, welches, falls es sich auf einen Codex grundete, die Erklärung sehr erleichtern möchte, und Oropesa, einen Hafen mit einer Grafschaft, ohne allen Zwang darunter erscheinen lässt. Vielleicht hatten ihn die Römer noch inne, oder er war, in der Nühe von Sagunt, noch römisch gesinnt, und Hannibal wellte mit seiner Eroberung oder Züchtigung die Zeit nicht verderben. Alle andern Erklärungen führen zu weit vom Wege ab and bleiben unwahrscheinlicher.

Nachdem er sich auf dem weitern Marsch der Völker des jetzigen Cataloniens versichert, den Pass auf den Pyrenacen befestiget, und 10,000 Mann Infanterio mit 1000 Mann Cavallerie unter Hanno zurückgelassen hatte, um seinen Rückung zu decken, so setzte er über diess Gebirge und schlug sein Lager bei Illiberis, einer der Gränzstädte gegen Spanien. Sie kommt in den Klassikern unter verschiedener Schreibart vor, bekam späterbin unter den Kaisern den Namen Helena und ist als jetziges Else noch vorhanden. Durch Geschenke gewonnene Gallier führten dann die Armee vor der Station der Itinerarien Rusoino vorbei, wovon nur noch la Tour de Roussillon übrig ist. Dieses erzählt Livius c. 23 und 24. umständlicher.

Auf jenem Pyrenaeischen Pass, 5 m. p. südwestlich vom Hafen Collioure der Römischen Station ad Conturiones, hatte sich nach Strabe p. 156 und 160. und Plinius III, 3. der stolze Pompejus in späterer Zeit einen Triumphbogen errichtet, wo auch die Station Summum Pyrenaeum (St. Ant. Wessel. p. 397.) stand, und worüber noch jetzt die östliche Pyrenaeopstrasse von

Perpiguan nach Spanien führt.

Hannibal rückte nun (XXI, 26—29.) weiter fors his an den Rhone, wo sich die Volsas (nach Caesar VII, 7. Volcas Arecomici) auf die östliche Seite des Flusses gezogen und versammelt hatten, um ihm den Uebergaug zu verwehren. Um diesen daselbst zu sichern, schickte er eine Abtheilung seiner Truppen unter Hanno, Bomilears Sohn, eine Tagreise weiter hinouf, um an einem durch Gallische Führer verrathenen Ort bei einer Inselüberzusetzen, und den Feinden in den Rücken zu fallen. Diess wurde auch ausgeführt, während er selbst auf seiner Stelle den Uebergang nach dem von Hanno gegebenen Rauchsignal deste leichter erzwang und die Feinde zerstreute.

Der Ort, wa er übersetzte, lässt sich fäglich durch folgende Umstände bestimmen. Der Zug ging von Narbo (Narbonne) an gerade nach Nordost durch das Gebiet der Volcae, deren Hauptstadt Nemausus (Strabo p. 186, Plin. III. 4. Ptol. Steph. Byn.) eine Station dieser Strasse (Wessel. p. 388, 396, 552, Nonniso Tab. Peut. Sgm. L) war; von da wendete sich die Strasse rechts ab über den Rhone nach Arelate (Arles); das war ihm aber zu nahe an der Insel Camaria (Camargues) dem Delta des Rhone, wo Scipio stand, dem er, wie Livius sagt, vor der Hand ausweichen wollte. Er musste daher geradeaus an den Fluss, welches ihn Arausio (Orange) gegen über führte, und zwar an die Ecke des Flusses, wo er seinen Lauf nach Südost zu nimmt. Diess giebt auch der Ausdruck des Livins "ut - adoriatur ab tergo hostem" zu verstehen; denn nur in dieser Stellung des Hannibal konnte Hanno dem Feinde im Rücken seyn, bei gerade aus strömendem Flusse nur in der Flanque.

Nach kurzer Ruhe und Berathschlagung, wo er seinen Wegweiter hin fortzusetzen habe, zog er am östlichen Ufer des Flusses fort und kam mit 4 Tagen zur Halbinsel, die durch die Vereinigung des Arar (Saone) und Rhone gebildet wird, dergestalt, dass das von diesen beiden Flüssen eingeschlossene Stückehen Land (aliquantulum agri" cap. 31.) eine Insel genannt werde.

In three Nahe wohnten die Allobrogen. Polybius, der sie c. 49. eben so durch die Confluctiz der nämlichen Flüsse entstehen lässt, vergleicht sie mit dem Aegyptischen Delta, und macht eine Beschreibung davon, dass man, wenn man dieses Fleckchen Land nicht kennte, glauben sollte, sie wäre nicht kleiner als das Nildelta; denn er sagt ausdrücklich; diese Gegend ist sowohl an Grösse als an Figur dem Aegyptischen Delta ahulich, und statt des Meeres ist sie von fast unübersteiglichen Felsen eingeschiossen. Das Gemälde, das uns Livius von diesem aliquantulum agri vor Augen stellt, ist gans der Wahrheit gemäss. Es ist nämlich die kaum eine halbe Quadratmeile (15 auf 1°.) grosse Halbinsel, worauf jetzt der kleinere Theff der Stadt Lyon stehet, aber hat dieses kleine Fleckchen Land nicht die geringste Merkwürdigkeit weiter gehabt, und kein andrer Sohriftsteller hat seiner gedacht. Wieder ein Beweis von der Erfindungskraft des Exmegalopolitaners, und dass er sie selbst weder besucht, noch sick darnach erkundigt! Wie war es also bei so klaren Dingen neuern Auslegern möglich, dieses Halbinselchen zwischen den Rhone und die Isène (Isara) zu verpflanzen, sie an die unubersteigliehen Alpen zu lehnen, und zu einem Eigenthum der Allobrogen umsuschaffen?

Man darf indessen nicht glauben, dass die ganze zahlreiche Armee an diesen kleinen Winkel zusammen gedrängt gewesen: sie musste vielmehr auf ein beträchtliches Stück Land des Allobrogischen Gebietes zwischen dem Rhone und der Isere vertheik seyn; hauptsüchlich um die Hauptstadt Vienna (Vienne) herum, wo Hannibal den Streit der Allobrogischen Prinzen schlichtete. Sie hat also nur bis zu jener Halbinsel gereicht, und so ist der Ausdruck "ad insulam percenit" zu verstehen. Die Ursache, so weit hinaufzudringen, lag in der Absicht Hannibals, den auf den Rhonedelta ihm auflauernden Romern so weit als möglich aus den Augen an kommen und seinen Weg über die Alpen dadurch zu maskiren, daher denn auch die Eile sich erklären lässt, mit welcher er eine so weite Strecke Weges zurücklegte, wo wenigstens 10 Stunden auf einen Tag kommen. Auch die Inzel des Rhone, wo Hanno übergesetzt war, lässt sich etwas näher bestimmen; sie scheint die Insel 4 Stunden oberhalb Pont St. Repris, und 6 Stunden oberhalb der Beugung des Flusses nach Südost bei *Orango* zu seyn.

Nach Beilegung des Allobrogischen Zwistes, wodurch er sich den vermögendern Theil dieser Nation aum Freunde und dadurch zugleich die zuverlässigsten Wegweiser über die Alpen und zur Alpenreise taugliche Kleidungsstücke verschaffte, trat er seinen Marsch wieder an. Der gesunde Menschenverstand lehrt dass er, wenn es auch der Autor nicht ausdrücklich sagt während der Verhandlungen mit den Prinzen, sich mit seinen

Generalstabe biobt in siner Banenahitte, sondern tei der Hamptstadt Vienna selbst aufgehalten baben mässe. Von hier also ist es anxunehmen, worm Livius sagt, "non rects regione iter constituit, sed ad lacram in Trionstings flexit" welches mit den durch die Happtthäler der Dauphine führenden, von der Natuz schon vorgeschriebenen und von den Romeru nachher verbetzerton Strassen ganzlich übereinstimmt, Zuvörderst muss man bedenken, dess sich Hannibal in Vienna aufe genaueste nach der boquemeten und für eine Armee tauglichsten Strasse erkundigt haben werde und ihm die über die Alpie Cottia (dem jetzigen Genèvre) die damale noch die Taurinische bless, und erst unter August den Namen Coltis von dem von August begünstigten kleinen König Cottius erhielt, zu gehen gerathen worden, weil es derselbe Weg war, den schon über 400 Jahre vorher Beltovesus ans Gallien über die nämlichen Frieastini und Taurini genommen, wie Livins, V, 34. fast chen so ausführlich erzählet. Damals soll diese Strasse noch unwegsam gewesen und von den Galliern erst befestigt worden seyn. Bellovesus kam aus dem mittlern Gallien, folglich von Norden her und musste suerst auf die Tricastini stofsen, sobald er den Rhone überschritten hatte, und von dem Taurinischen Passe auch suerst auf die Taurini. Bei dieser gleichen Wahl des Weges muss in Vienna der Bellovesische allerdings zur Sprache gekommen seyn, denn die Allobrogen konnten ihn Hannibaln aus Erfahrung als den bessten vorschlagen. Dieses gans und gar nicht gleichgültige frühere Ereigniss ist von keinem einzigen Alterthumsforscher zur Zeit noch in Betrachtung gesogen worden! Auf jeder richtigen Charte dieses Landstriches findet man die geradeste Strasse durch Hülfe der Itinerarien. Die erste Hälfte hat die Peut. Tafel allein in folgenden Stationen (Segu. II. a.) "Vigenna XV. Turecionno XIV. Morginno XIV. Culubone XII, Catorissium V. Melloseoto X. Derotinos (ader Derotrice; es ist im Facsimile der Schelbe'schen Ausgabe dieses Documents etwas zweifelhaft geschrieben) VIA Stabatione VIII." von wo die Strassenlinie auf die Alpis Cottin ohne weitere Unterbrechung geführt ist. Diese Orte sind: S. Jean de Bonney; Moiran; Grenoble (das alte Cularo, nachher Gratianopolis generat); von hier aus das Drao-Thal hinauf: Petit-Chat; bis hieher sind susser der Konntlichkeit der Namen auch die Masse zutreffend; weiterhin aber zwischen einigen folgenden durch ihre Namen und Reihenfolge doch auch kennbaren Posten zu klein, und dass die Licie von Stabatio unmittelbar auf die Alpis Cottia falsch gezogen ist, giebt die bekannte viel grossere Entformung bis zum Geneure un die Hand, Wir müssen also einen andern Ort der andern nahen Strasse von Gap, dem ehemaligen Vapincum, her aufnuchen, der VIII m. p. von Stabatio entfernt int, diess ist denn l'apinoum selbst, oder noch genauer Cateriges, jetzt Chorges, zumal demal da über Vapisgum zugleich ein ganz unnöthiger ziemlicher Umweg gewesen seyn wurde. Nun kundigen sich im Drao-Thale berauf Mess als Mellosectum mit X m. p. von Petit - Chat; les Diguieres an Drac als Duratinoo oder Durotrico mit XI m. p. ven Men; Chabotte, oder das nahe dabei liegende Chabotton als Stabette mit XIII von Diguières; und Chabotton mit einer noch genauern Zahl, nämlich VIII m. p. .wie in der Tafel nach Chorge an. Dass dieses Drae-Thal das Gebiet der Tricories war, wedurch Hannibal zog, leidet gar keinen Zweifel, denn es hat noch den verkürsten Mamen Val de Trièves, dessen Hauptort vor da Revolution. Mens war und der Namen Duretrieo. giebt eben w deutlich an den Tag, dass es ein Ort der Tricorier gewesen ist, wie der Flussnamen Drao sogar selbst. Die vereinigten Stre-Isen, won sich auch die von Dea Vecentierum (Die an da Drome) über Vapincum schlug, giengen von Caturiges nut Eburodunum (Embrun an der Durance (Druentia) und an dieser hinauf durch Rama (Ramé) und Brigantio (Briancon) beide an demselben Flusse auf die Alpis Cottia, dem niedrigsten, bequemeten und seit mehrern Jahrhunderten verher sehon für eine Armee am gangbarsten gemachten aller Uebergange. Das var also der gerade Weg, den Livius unter rectz regione versteht, nemlich über Turediennam, Morginnum, Culare, Caterinian u. s. w und nun wissen wir, wo wir uns hinwenden müssen, un von Vienna, wie Livius sich ausdrückt "ad laevam" links, ausubeugen, um zu den Tricastinera zu kommen, die auf dem geradern Wege uns noch nicht begegneten. Von Vienne sehen wir, links von diesem so eben beschriebenen eine andere Stress der Peut, Tafel (a. a. O.) und des Ant. Itinerare p. 346. gehen, nümlich "Vigenna XXI. Bergusium XVI. Augusten u. s. f. nach Leminoum (Lemino Ruinen bei Chambery), Names, Entfernungen und Richtung zeigen uns hier Bourgoin und Acuste am Rhone mit Ruinen. Wenn nun Hannibal nach Livius and diesem linker Hand weisenden Wege sogleich suerst auf die Trieastiner stösst, Ptolemaous diese nämlichen Trioastiner drücklich östlich von den Segalausers neben die Allobrogen setzi und Plinius III, 4. ihre Stadt Augusta Trioastinorum nennt, se müsste man alle gesunde Urtheilskraft verlängnen, wenn mis noch S. Paul de trois Chategux an dem untern Rhone auf denselben Wege, den Hannibal schon in dieser niedern Gegend, de, wo er die Volcae schlug, eingehalten hatte, oder jeden andera den Vecontiern und Tricoriern, wohin er erst nach den Tricatinern kam, südlich gelegenen Strich, wie doch so verschiedentlich geschehen, für den Sitz dieses Volkes halten wollte.

Von dieser Nation wandte er sich jedoch wieder reehts shauf die Isura und das Druc-Thal zu, weil er an die nordöstli-

the Grance der Vecontier kam, und an ihr hinaufzog. Ihr Besirk ist von allen einmüthig um Dié, das Deu Vocontiorum, an ler Drome (Drung nach Ausquius) herum angenommen. Ihre pordostliche Granze gieng an dem Drae und der Jeere hinab. vie aus einem Briefe des Planeus (ad Div. X, 23.) an Cicero aus Cularo an den Gränzen der Allobrogon datirt, zu schliessen ist. releher aus Gallien auf die Isara bei Cularo zurückgewichen var. wo er die Vocontier an der Seite ("sub manu") zu seinem schutz, der ihm nach dem Stande der Armeen pur von Westen ier seyn kounte, batte, Desswegen braucht Livius den Auslruck "per oram Vocontiorum" an der Küste, hier am Ufer ler Flüsse hin\*), worauf Hannibal durch das Gebiet der Tricover auf dem beschriebenen Wege freien und ungehinderten Marsch is an die Druentia hatte. Dieser Fluss, die jetzige Duranos, at ihren Ursprung aus den Gletschern der Trois Ellions, welhe sich vom Alpenkamme zwischen dem Mt. Genèvre und Mt. lenis ausdehnen und die Thäler der Gewässer der Durance und es Are scheiden. Sie wendet sich in swei Büchen unter den lamen Dure und Ance am Fusse des Genèvre südöstlich bis geen Briancen, wo sie bei der Vereinigung den Namen Durance mpfüngt und südlich bis Mt. Dauphin, von da aber südwestlich iuft. Ihr Lauf ist völlig so, wie ihn Livius beschreibt; sehr elssend, über Felsen stürzend, veränderlich und in Regenzeit nd Schneeschmeize gefährlich oder gar nicht zum Uebersetzen, is Mt. Dauphin, unter welchem das Thal sich erweitert, und benen da und dort angehen. Als Hannibal an diesen Fluss kam. atte er ein ebenes Thal vor sieh, er war daher höchst wahrcheinlich bei Emorus an ihm angelangt, und ungestört fortgeickt, bis die steilen Höhen oberhalb Mt. Dauphin angehen, von o an er die Durance nicht verliess, und his sum Gipfel des Geirges sich durch die dasigen wilden Bergbewohner durchkämpfen usste, wovon beide Geschichtschreiber, besonders Polybius, :hr weitläuftige Beschreibungen liefern, mit dem Unterschiede, 188 man bei Polybius, spräche er nicht im Eingange von hodanus und am Ende von den Taurinern, sich in das Hima-

<sup>\*)</sup> Diese Bedentung des Wortes per grändet sich weniger auf nen ungewöhnlichen Sprachgebranch, als auf den Begriff von ora, i. Saum, Küsten- oder Uferstreif und Raud; daber wird diese ritikel mehrmals gebraucht im Antoninischen Itinerar, des gewiss ht Römisch, obgleich in der plebejen Sprache geschrieben, als: Iter Satala Melitenam per Ripam, (Euphratis) Samosata ueque, Wess. 207, Iter per Ripam (Dannhii) a Viminacio Nicomediam, p. 217. er per Ripam Pannoniae (Dannhii) a Tauruno in Gallias ad Leg. XX. usque, p. 211. A Brigantia per lacum (Larium, Comer See) ediolanum, p. 277. Dass erst durch diese Bedeutung der Sinu des utoes klar wird, braucht wohl nicht erst erinnert 22 werden.

läyn. Gebirge versetzt glauben könnte, wogegen uns kivies derch seine Druentis doch wentgetens einen Fingerneig giebt, dass unter den von ihm ebenfalls nicht genannten feindlichen Kastellen, die suf diesem sohwierigen Wege lagen, Rame und Briançon gewesen seyn müssen, beides nachherige sehr feste Etappen dieser Römischen Hauptstrasse, Rams und Brigantie, von denen das letztere durch Natur und Kunst noch so stark verwahrt ist, dass es für unüberwindlich gehalten wird. Von Mer an, war nur noch eine kurse Streeke bis auf die Höhe, von der man (c. 35.) die Pogegenden erblicken konnte, und die er in einem Toge erstieg, wo er aber nun mehr mit Eis und Schnee zu kämpfen hatte.

Aus allem diesen gehet nun so klar, wie der Tag, herver, dass Hannibal auf den beschriebenen selten längst vor ihm betretenen Wegen durch die Dauphine gesogen und über den Geneere

(Wachelder) Berg in Italien eingedrangen,

Es ist su verwundern, dass H. Hofr. Mannert in a; Italien I. Th. S. 39—42. die genaue Erzählung des Livius, dessen Vorzüge er doch sonst so sehr zu schätzen weiss, gänzlich aus den Augen gesetzt, und acheinbar den Polybius zu seinem Abgott erklärend, dennoch aus diesem sich herauszufinden nicht vermag, ja selbst Widersprüche in ihm entdeckt, dafür aber ohne allen Führer sich einen eigenen Weg über Grenoble und Montmelian an der Isère fort, das Arethal hinauf über den Mz. Cenis geschaffen hat. Und wie ist es gekommen, dass er sich nicht dabei der nilbekannten Bemerkung Strabens über die Alpenpässe p. 209. am Ende des 1V. Buches erinnert hat, welche derselbe uns Polybius selbst genommen zu haben versichert, und damit diese gapze Dichtung mit einem mel über den Hausen wirft.

Diese Stelle lautet so:

"Τέτταρας δ' ψπερβάσως δνομάζει μόνον δια Δυγίων μέν την έγγιστα τῷ Τυβοηναικῷ πελάγω: εἰτα την διὰ Ταυρίτιον, ην Αννίβας διηλθεν εἶτα την διὰ Σαλασσῶν τετάρτην δὲ την διὰ Ραιτῶν ' απάσας πρημνώδεις' ' d.i. , Er Polybius) macht nur vi er Passe namhaft 1.) durch die Legier (Liguricz) der mächate an der Kūslo des Tyrrhenischen Moeres; 2.) durch die Tauriner, durch welchen Hannibal zog; 3.) durch die Salasser; 4.) durch die Rhätier. Sie sind alle stöil."

Unter diesen Gebirgsstrassen sind nur selche zu verstehen, die für alle Arten von Fuhrwerk und Bagage augerichtet waren, und wodurch auch eine Armee ohne Hinderniss kommen konnte, und von diesen vier Pässen führten damals nur die drei erstern aus Italien nach Gallien. Sonst wird weder in der ganzen Rö-

mischen Geschichte, noch in irgend einem geographischen Schriftsteller der alten Zeit eines andern weiter gedacht, und nur auf diesen dreien finden sich die alten Spuren mit den Ueberbleibseln Römischer Pracht. Also gab es durch das Arc-Thal und über den Mt. Cenis keine solche Militairstrasse, und so blieb es bis auf unsere Zeit, wo Napoleon mit Aufwand von Millionen den Mt. Cenis zu einer Prachtstrasse umschuf, um damit seine Armeen einen nähern Weg von Grenoble nach Turin haben sollten.

Noch ware ein anscheinender Widerspruch gegen die erörterte Stelle des Ueberganges aus dem Wege zu räumen, Cornelius Nepos spricht in s. Hanhibal c. 3. "Ad Alpes posteaquam venit, quae Italiam ab Gallia seiungunt, quae nemo unquem cum exercitu ante eum, praeter Herculem Grajum trainistat, que facto la hedie saltus Grajus appellatur." etc. Leicht könnte dieses der Jugend Anlass zu einer falehen Sehlussfolge geben, welche eie glauben macht, als habe Hannibal die Alpis Graja, d. i. den kleinen St. Bernhard zu seinem Uebergang erwählet. Allein ausserdem; dass Livius V, 34. des Hercules Alpensug für eine Fabel erklärt, so will Nepos nicht damit sagen, dass beide einerlei Weg genommen, sondern bei dieser Gelegenheit nur zeigen, er wisse auch Etwas von Hereules Uchersteigen der Alpis Graja. Und sollte er auch diese Meinung gehabt haben, ohne es gerade heraussagen zu wollen, so kann eine solche kahle Meinung der Evidenz der oben vorgetragenen Grunde doch keinen Eintrag thun, da sie schon Livius in der Stelle XXL 38. wo er von den verschiedenen Meinungen über diesen Gegenstand spricht, hinreichend widerlegt,

## Geographisches Register.

A

Aduatitea (VI, 82.) Ajuatnoum, bei Ptolem, Advaca Tongrorum, Tab. Peut, später Tungri. Heut zu' Tage Tongera, zwischen Mastricht und' Löwen.

Aduatici (II, 4, 16, 29, 31.) anch atuatici, waren Cimbrischen Ursprungs, Ihre Stadt nach d'Anville Falais sur la Mehaigne.
Reichard in Orb, antiq, unterscheidet ihre B. G. II, 29. beachriebne Stadt nicht von dem B. G. VI, 82 genannten Castell.

Aedui (I, 10, 11, 23, und oft) bei Strabo Edovo, bei Ptolem, Afotovos, auch Hedui, Edui bei Mel, und Phin. Edovois, beim Met, jetzt; Départements de la Côte d'or, de la Nièvre, de Sauthen

Agendicum (VI,44. u. a. O.) Agedicum Tab. Peut., Agedicum Ptolem., nach Reichard; Sens in Champagne nach andern; Provins.

ône et Loire, et du Rhône. (l'Au-

tunois.)

Alesia (VII, 68. ff.) Alexia bei Strabo, Plin. Plor, später Alisia, jetzt Alisa. Dép. de la Côte d'or. Allebroges (1, 6. etc.) bei Ptolem.

Allosopyre. Jetzt Savoien, Departem. de l'Isère und ein Theil des Dép. de l'Ain; natürl, begranzt grossentheils. Alpes (1,20.) Alnesc. Sie zerfallen

in 8 Hauptsysteme, od. Gobirgsgruppen von Südwest nach Nordost. 1. a.) Alpes maritimae, b.) Alpes Cottine, (Alpis Cottin let der Mont Genèvre.) c.) Alpet Grajae, d. i. Sauoische Alpa bis zum Montblanc. (Alpis Grajs ist der kleine Bernhard). II. s.) Alpes Penninae Mons Penninas ist der großes St. Bernhard, der zu Caesars Zeiten wenig bekant gewesen zu seyn scheint. B. G. III, 1. (Walliser Alpen.) b.) Alpes Lepontiae (Graubündner A.) e.) Alp. Rhaeticae (Tyroler A.) bis zum Großglockner. III. 2) Alpes Noricae (Salzburg, und Steiersche A.) b.) Alp. Carnicae (Kärnthische A.) c.) Alpes Isliae, (Krainische Alpen bis zum Adrist. Meere.)

Adrist. Meere.)

Ambarri (I, 11.) zwischen Aedsen

u. Allobrogern, hod. la Brass

(Départ. de l'Ain.)

Ambiūni (II, 4. 15. VII, 75.) nach
Ptolem, hiese ihre Stadt Samarobrīva d. i. jetnt Amiene, Dep.
de la Somme.

Ambibūri (VII, 75.) gens Aremorica, nach Reichard: Ambires.
(Normandie.) Der Metaphr. Αρ-βιάφιου.

spisione.

Ambibitit (III, 9.) Nach Reichard:

Abbeville. Die Lesert ist ser
verdorben; dah. der Name ugewiss; andre Ambialiti.

Ambivarčti (II, 75. 90.) Clienten der Arduer; nach Reichard: Amborien; nach Einigen i. q. Ambarri.

Ambivariti (VI, 9.) verschieden von den vorigen: wahrscheinlich

fern der Maas. nartes, such Anarti (VI, 25.) an der Theiss, Ptolem. III, 8. In Siebenbürgen, Wallachei; die nördlichsten Bewohner Dancalites (V, 21.) eine Völkerschaft in Britannien; sonst unbendes (II, 85. u. a. O.) Andecasi und Andeguvi bei Tacit. n. Plin. bei Ptol. Ardinaovos, ihre Stadt Iuliomague, hod. Angere sur la Mayenne. (Anjon.) quileia (I, 10.) in Gall. Cisalpin. im jetz. Königr. Illyrien Aquileia oder Aglar. quitania (I, 1, 39. III, 20.) Es umfasste die Provinsen: le Bourdelois, la Gascogne, le Labour, la Basse-Navarre, le Béarn, le Comté de Comminges, le Comté de Foix et le Roussillon. Namen erkennt man noch in Guienne. rar (I, 12.) auch Aruris; spätet Sauconna und Sagana - jetzt la Saone. Vergl, Tibull, Eleg. I, rduenna (V, 3. VI, 29.) später Ardenna; jetzt Ardennee. Von ihm sagt Celsus d. i. Petrarca; Per Arduennam silvam maximam omnium Galliarum, quae inter Treviros Nerviosque et Rhemos D et eo amplius passuum milibus, in longum, in latum vero unius aut circiter aestivae lucis itinere, quod ego ipse sum emen-sus, extenditur. Von Coblenz sus, extenditur. Von Coblens bis Mons im Hennegau, n. von Metz bis Lüttich war die alte Ausdehnung. rmoricae (V, 58. VII, 75. VIII, S1.) das ehemal. Bretagne u. ein Theil der Normandie. Beim Metaphr. Aquoqual.
rverni (I, 81. 45. VII, 7.) jetzt: Auvergne. Bei Strabo Agousocol, bei Plut. Αρβερνοί. - Dep.

Puy de Dôme, Cantal und cia

Λτρεβάτιοι; ihre Hauptstadt No-

Theil de la Haute-Loire, trebutes (II, 4. 16. 23. VII, 75.) bei Strab. Ατρέβατοι, Ptolem.

in der Gegend von Breda, un-

metacum. Bones Artole, jetze Dep, du Pas de Calais. Mulerci - Brannostces (VII, 75.) jetzt le Briennois. Aulerei-Cenomanni (VII,75.) im ehemal, le Maine, jetzt Dép. de la Sarthe. Aulerci-Bourovtees (III, 17, ) deren Hauptstadt Mediolanum. Bei Prolem. Auklonies Epovouinol. Daraus später: Bbroici, Boreus. Dep. de l'Bure in Normandie. Ausci (III, 27.) deren Hauptstadt Elimberrum bei Mela, Climberrum in Itin. Ant., Augusta bei Ptolem. eigentlich aber Eliberris hiess. Jetzt Auch im ehemal. Gascogne, Dep. du Gers. Avaricum (VII, 18. 31. 47.) anch Abaricum; statt dessen: Bituriges, darens Biturigae und Bituricas, und hieraus Biorgae, jetzt: Bourges, Einst le Berry, jetzt Dep. du Cher.

B.

Axona (II, 5. 9.) such Axuenna;

der Fluss Aisne, ergieset sich in

die Oise, Chemals in Isle de

Bactnis (VI, 10.) nach Reichard (Germanien nuter den Römern. Nürnberg, 1824. S. 90. ff.) der Harswald, Nach andern der Buchoniawald, in welchem das Kloster Fulda gestiftet wurde. Der Metaphr. Banfren. Batavorum insula (IV, 10.) jetzt ein Theil von Geldern; vulgo Betuwe; begränzt vom Rhein,

Waal und Meas, Nordsee. Belgas (L. 1. II, 1. 4. 10. u. a. O.) etwa von det Seine bis su den Mündungen des Rheine, im Sü-den von der Marne bis an die

Nordeee.

Prance.

Belgium (V, 24. 25. 46. VIII, 46.) wird jeder Zeit im engern Sinne ciuem Theile nur gesagt. von einem Theile nur gesagt. Auf Reichards Charte Belgica, zu beiden Seiten der Mosel; begreift Bellovacer, Atrebater a. Ambianer.

Bellocasei (VII, 75.) anch. Velo-

ogases eder Velloonsess am rechten Ufer der Seine, vom Elnflus, der Oise bis zur Stadt is Pont de l'Arche. Die Hauptstadt war Rothomägum (Rover.) Rach d'Anville das neuere Le Vexin François et Normand.

Bellovici (II, 4. 13. VII, 59. 75. VIII, 7, 14.) Bel Surabo Βελλόσποι. Ptolem. Βελλουάκοι, δυ πόλις Καισαρόμαγος; jetzt Βεσινγαίδ.

Bibracte (I, 23: VII, 65. 63.) bei Strabo φρούριον Βίβρακτα, Ptolem, Αύγουστόσουνον, Hauptstadt der Aeduer; am wahrscheinlichsten: Αυτωπ en Bourgogne, Dép. de Saône et Loire.

Bibrax (II, 6.) Tab. Peut. Bibe.
Jett Braine, nach Reichard;
d'Anville: Bièvre. On trouve
Bièvre, qui conserve évidemment
le nom de Bibrax, en s'avançant
de Pont-à-Vère sur l'Aisne du
côté de Laon.

Bibröci (V, 21.) eine Völkerschaft
Britanniens, nach Campden: the
hundred of Bray.

hundred of Bray.
Bigerriones (III, 27.) jetzt: Le Bigorre Dép. des hautes - Pyrénées.

Bituriges (VIII, 3.) bei Strabo a.
Ptolem. mit dem Beinamen: of
Κοῦβοι, καὶ κόλις Αὐάρικον.
Jetzt le Berry. Dép. du Cher es
de l'indre.

Boia (Vil, 14.) und Boii (I, 5. 25. 28.) jetzt: Le Bourbannois; Dép. de l'Allier, Nach Reichard int Beiorum sicus in Actuis (I, 28.) das hentige Boyer oder Beaujeu im Distrikt Beaujelois Dép. du Rhône.

Bramsofices and Bransofii wahrscheinlich dieselben (VII, 75.) nach Reich.: Bransion, Brange.

Bratuspantium (II, 13.) Ueberreste der Vorzeit zeigen sich noch bei der Stadt Breteuil (in der Picardie.) Noch liege ein Dorf zwischen Breteuil und Montdider, mit Namen Gratepenche in der Mündart der Picardie, d.i. Gratepence oder Bratepence.

Mach Oberlin im Manussa ad h.l.

theless jene Gegend moch Braveuspans.

Britannia (IV, 21. V, 8.12. VI, 13. V, 21. 22.) anch Brittania, gr. Bervarania und Berrania, die Einwohner Bervarani, die Einwohner Bervarania, die hitssiench: idiouser od. Alden, Albion. Vergl., Tuschukke 22. Pomp. Mela III, 6, 4.

G,

Cabiltoum (VII, 42. 90.) such Cabillio, bei Strabo Cabylinum; Caballodanum in Not. Imp. jetzt Chalone eur Seone, im chemal. Burgund. jetzt Depde la Saone.

Casterci (VII, 4.75.) îm sădl. Gill., deren Hauptstale Divona jen: Cahora. Le paye de Query. Cadarci Eleutheri (VII,75.) deven. Stadt. Albira jetzt Albe.

ren Stadt Albige jetzt Alby.
Gaeraesi (II, 4.) in Lünich oler
Luxemburg, Nach d'Anville seigt
sich der Name noch in den
Flüsschen Chiera oder Chiera
zwischen Mouson und SedanAndre: Sere oder Serey ein Der
tuweit Lüttich.

Caletee (II, 4. ViII, 7.) bet Strabe Malevol. Der Metaphr. Askitte Jetzt Le pays de Cauls (Caus) en Normaudie. Dép. de la Seat inférieure, (Hauptstadt Juliobea, Lilleboane.)

Cantifori (111, 7.) in Hispan. Torricon. Thre Stüdte neunt Polem. II, 6. Den Krieg mit ihnen beschreibt Plor. IV, 12. das heut. Biscaya4

Contiam (V, 13. 92.) ein Laudstrich Britanniens; der Name noch in Kent, dessen Hptstadt Canterbury. (Durovernum.)

Curcuso (111, 20.) Tab. Peut. Carcassione; such castellum Cartenssone, it. Hierosolymitan. jeus: Ouroasonne en Languedoc. Dep. de l'Aude. Der Messpi. Kupmasur.

Carnutes (V. 25 56. VI, 2. 4. VII, 2. VIII, 31.) bei Ptolem. Asserbers. Plut. Kagsassisses; bei Studo: Kagsassisses, die H. ...

cende Activitie (Abequese) jette Chartres. Ehemale: le pays Chartrein et l'Orléancie. Dép. d'Eure et Loire und du Loiret. assi (V; M.) usch Campden! the hundred of Caishow; im sud-östl. Britannies.

caturines (I. 10.) im themal, Dansphine, Dep., des Hautes-Alpes, Die Stadt hiem auch Caturigomagus, Tab. Peut, auch Catorinas, Itin. Hieros.— jetzt Chors

ges.

Pebenna (VII, 8.56.) Inch Gebers, nac bei Plin. Sneton. Képusrov Boos. Les Cévennes, Dép. de l'Aveyron; de la Lozère et de l'Ardecha. Vergl. Taschukke 20 Mel. II, 5, 1.

Zeltae (I, 1.) Die Grännen geg. Ost: Alpes maritimae, Cottiae, Graiae, Penninae; Rhaetia et Rauraci; geg. Süden: Provincia, pars Cebennae montis et Garusma; gegen Weat: Oceanus; gegen Nord: Sequana et Mairona et Leuci.

Cenimogni (V, 21.) auch Cenimoni.
Der Hauptort: Venta loenorum
auch, Venta Cenomum, nach
Reich, Lynn in der jetz, Graf-

achast Norfolk.

Cenomanni (VII, 75.) à ob. Aulena. Vossius meinte, die Gell. Cenomannen (les Mancaux, ceux de Maus) wären nach Britandien übergesetzt.

Centrones (I, 10. V, 39.) die Stadt: forum Claudii Inscriptt. ap. Grater., auch Darantasia Tab. Peut, jetzt: Centron im Thale Taran-

taise, in Savoyen.

Centrones (V, 39.) heissen nach andern: Ceutrônes, u, aind won den genannten verschieden; nach einigen eeuk de Certray, nach Reick. Thorout, unfern Brügge in Westflandere,

Cherusci (VI, 10.) nach Reichard S. 90. ff. a. a. O. zwischen der Weser in Elbe einer Seits, dem Harze u. der Aller andrer Seits, Vergl. Tacit. Germ. c. 36.

Cimbri (1, 83, 40. VII. 77.) hatten ihren Sitz im nördlichst; Jütland, Vergl. Reichard a. a. O. S. 51. Daher the Vargehirge Skagen.

Occosites (III, 27.) nach d'Anville in Gascogne Dep. des Landes. Im Itim Antonini Caequesa d. i. Corosa.

Condrus (II, 4. IV, 6. VI, 32.) in pays de Condrox bei Lütich, rechts von der Mans. Kordgod-

Confluent (IV, 15) Mosse et Rheni, ist eigenil, der Puakt, wo die Waal sich vom Rheine trennt, und zur Maas sich binwendet,

bei Emmerich, Dagegen Confluentes zur esozin Tab. Peut, später Confluentia sogar Conbulantia Geogr, Ray, unser:

Coblens.

Curiosolitae (H, 34. III, 7. VII, 75.)

Corseult en Bretagne, Dep. Côtes
du Nord: Trümmer der Vorseit
entdeckte man deselbst 1782.

D,

Daci (VI, 25.) die Bewohner des großen Landstrichs von Siebenburgen; Moldan und Wallachei.

Danubius (VI, 25.) von der Quelle bis zu dem Wasserfalle bei Orsova heisst sie Danubius, von da bis an den Auslius Ister, Istges, Hister. Nach Tacit. Germ. 1. entsprang sie auf dem Gebirge Abnoba dan der Schwarzwald, bei Ptolem. II. 11. Αυτοβα und Αβσοβα. den Namen leitet man aus der kelt. Sprache. Vergl. Tzschnkke zu Mel. II, 1, 8. Ob oder Ebbeseute im Gall. der Fluss. Sprengel zu Tacit, Germ. c. 1. Sie biess früher Maren.

Decetia (VII, 38.) Stadt der Aedues, noch jetzt Decize an der Loire, im ehemal. le Nivernois, jetzt Dép. de la Nièvre.

Diablintes (III, 9.) bel Plin. Diablinti, Ptolem. Diablintas wahracheinlich Jubelins (Lem. Jubleins) einige Sunden von Mayenne nach der Stadtle Mens zu; Départ de la Sarthe. Der Haupsort wer Nasodanum; oder Nudionnum, d. i. Alençon an der Sarthe. Dubis (I, 38.) bei Ptolem. Δούβιον, jetzt der Doubs; entspringt

βιον, jetzt der Doubs; entspringt auf dem Iura, ergieset sich in die Saòne.

Durocortorum (II, 3. VI, 4. 44.)
bei Strabo: Aovemoroca, bei
Ptolem. Durocottoron; später:
Rsmi; daraus Rheims. Schon
zu Strabo's Zeiten IV. p. 194.
die Hauptstadt von Gallia Belgica.

#### K.

Rhurones (II, 4. IV, 6. V, 28. VI, 24. 34. 36. 43.) bewohnten Le pays de Liège; Gegend von Lutich bis Aschen.

Eliver (VII, 34.) später Elaris,

Elaver (VII, 34.) später Elaris, Eluris, Alere. Daraus der Fluss Allier. Quelle auf den Sevennen, Mündung in die Loire. Beim Metaphr. Elapooc.

Blusutes (III, 27.) ihre Hauptstadt Blusa, im chemal. Aquitaniem La pays d'Busa en Gascogne.

Le pays d'Euse en Gascogne.

Escui (V, 24.) vielleicht ceux de

Seez, (Normandie.) Nach Mannert: am Niederrhein, Ob dan

ton: Essen?

### G.

Gabali (VII, 64. 75.) bei Strabo Γαβάλεις, Plin. Gabales; ihre Hauptstadt 'Arδόριδον oder Auderitum, nach Reich. Iaroux, mach Andern: Antérioux, dans l'Auvergne, Dép. du Cantal, in Languedoc.

Garites (III, 27.) eine Völkersch, in Aquitanien. Le paye de Gause, im chemal. Armagnae en Gascogne, Jetu Dép. du Gers.

Garumna (I, 1. Mel. III, 2, 5.)
bei Strab. Tapovrac. Ptolem.
Tugórac; bei Tibull. I, 7, 11.
magnus Garumna, bei andera
femin. Jetzt la Garonne. Quelle:
Pyrenäen.

Garumni (III, 27.) an der Quelle der Garonne, im jets. Dep. de la Haute-Garonne.

Genübum (VII, 3. 11.28. VIII, 5.) auch Cenabum Tab. Peut. Strab.

Thraflor, Ptol. Kulvafles, spiter: Civitas Aurelianorum; meh Avrelian). Daraus Orléans.

Genera (I, 7.) auf der Tah, Peut, Gennara, Itin. Antonin. Cene-194; im Mittelalter Ianua. Genf und Genère. Der Metaphr. Itrofa.

Gergovia Avernorum (VII, 4.34. 56.) nach d'Anv. Clermont en Ausergne, Dep. Puy-de-Dôme, Reichard findet darin: Jargeos oder Gergeau unweit Orlean, an der Loire. Dep. du Loiret,

Gergovia Boiorum (VII, 9.) unbekannt. Nach der Meinung vieler: Moulins en Bourbonnois. Ohns Grund! Siehe die Erläuter,

Germani. Sitten: IV, 1. VI,11.21.
ff. Völkersch. II, 4. Art des Lossens und Wahrsagens I, 50. Sit

gehen über den Rhein nach Gallien I, 31. IV, 16. ihre Statu I, 39. Gastfreundschaft VI, 53. Art des Gefechts I, 31. 48. IV. 2. VII, 18. VIII, 36. sind bei

2. VII, 18. VIII, 36. sind be Caesars Heere VII, 18. werden von diesem besiegt I, 53. IV, 12. 14.

Gorduni (V, 19.) in Belgien. Nach einigen: cous de Courtrey. Asfire schreiben: Geiduni, such Reich. Dünkirchen.

Reich. Dünkirchen.
Grajoctli, eine gall. Völkerschaft in den Alpen, am Flasse du links; son den Grajischen Alpen und Ocelum sogenant.
Auch Garoceli geschrieben.

Grudii (V, 39.) jeux Groede. La terre de Gronde. (Westlanders.)

#### H.

Harūdes (I, 31. 37. 51.) nach Rechards scharfsinniger Aufspürung hatten sie ihre Ursitze im Stifte Aarhause, in Nordjütland. Die I, 31. 37. erwähnten waren Urberreste vom Cimbrischen Zegtsie heissen auch: Charader. "Agoddes bei dem Metaphr. Vergl. Reichard a. a. O. S. 50.

Helvetia (1, 1.12. 26. 29. VII, 4.) Die Helvetier waren ein Gallisches Volk. Tacit. Germ. c. 20. Zu Ptolemäns Zeit hiess noch

die Helvetische Wüste († Elovητίων έρημος) der Schwarzwald. Sie wohnten demnach früher zwischen dem hercyn. Wald, lem Rhein und Main. lvii (VII, 7, 75.) in der Previnia. Der Hauptort Alba Augusta; 10ch jetzt Alpe bei Viviers im hemal, Languedoc, Dep. Ardercynia Silva (VI, 24.25.) Vergl. ber ibn Reichard a. a. O. S. 217. luch Hercynius saltus, Eonúιος δουμός. Nach dem Zengisse aller Autoren erstreckte er ich durch ganz Deutschland. fach Caes, und Strabo beginnt r von den Quellen der Donau mit em Schwarzwalde und geht bis a die Granzen der Dacier, Enere Gränzen scheint Tacit. Germ. p. 30. zu ziehen. Er umfasste emnach den Schwarz wald, Odenald, Spessart, die Rhön, die Idischen und hessischen Walıngen, den Thüringer, Fran-nwald, den Fichtelberg; dann ie nordöstl. Züge vom Erzgebirbis an die Karpathen und die döstl. Züge vom Böhmerwald . Die Romer kannten ihn früh; mn schon beim Einbruche der allier Liv. V, 84. beschied nach r Sage der Vogelfug dem Si-wesus die hercyn. Wälder. iess geschah zu den Zeiten des rquinins Priscus. rnia (V, 13.) such Iverna, Iu-rna, Itorn, Iovegria, Strab. p. 139. Mel. III, 6, 6. Irland er Ireland. unia (I, 1. III, 23. V, 13.) auch eria, Ἰβηρία bei den Griechen, ch Hesperia ultima, Celtibe-Den Namen leitet man ab m phonic. Saphan d. i. Kaninen. Vergl. Tzschukke zu Mel. . 6. 1. Man unterschied Hiinia Tarraconensis oder cite-r, Baetica und Lusitania :ide ulterior, oder nur ersteres.)

T.

icum (II, 35. III, 7.) Mivols, einzelnen Völkersch, waren:

Dalmatae, Illyrii, Liburni. Der Küstenstreif von den Ceraunischen Bergen bis Triest. Mel. 11, 3, 11. ius portus (V, 2) nach Reich.

Itius portus (V, 2.) mach Reich.
Whit-Sand; Vissan, weil Ptolem. das Vorgeb. Itium, jetzt le
Gris Nez, dahin setzt. Derselb.
Meinung waren auch Dufresne,
Schöpflin u. z. Nach Mannert;
Boulogne; nach And. Culori.
Iura (I, 2. 6.) auch Iurassus und
Ioras.

L.

Latobrigae; nach Einigen: im Breisgae; nach Einigen: im Breisgau. Der Metaphr. Acue. Bosse.

Lemannus (I, 2.) auch Lemanus,
Limenus, y Mury y Asuury.
Später Lacus Losannen. Le.
Lac de Genève. Mel. II, 5, 1.
Lemonum (VIII, 26.) auch Limonum; auf Tab. Peut. Lemunum; später Pictävi; auch Pictünes.
Daher Poitiers, im ehemal, Poitou. Dép. Vienne.
Lemovices (VII, 4.) beim Metaphr.

Lemovices (VII, 4.) beim Metaphr.

Λεμόβικοι und Λεμόβικες, Hauptori war: Augustoritum It. Ant.
und Ptolem. d. i. Limoges. Le

Limosin. Départ. de la HauteVienne.

Lepontii (IV, 10.) im jetz. Val Leventina: das Thalgebiet des Tessino.

Levăci (V, 39.) in Belgien. Nach Reich. Lovendeghem. Andre: Louvain d. i. Löwen.

Leuci (I, 40.) auch civitas Leucorum, Tacit. Nach Reich, Lüttich, Liège, Luyck. Von hier
dehnten sie sich aus bis in die
Champagne. Ein Hauptort war:
Tullum od. Tullium d. i. Toul.
Lexovii (III, 3. 9. 11. 17.) bei
Strab. Απξούνος παραπασύτας,
Ptolem. Λειξούβιος. Ihr Hauptort:
Noviomαgus, oder Nosom. d. i.
Lisieux, Dép. du Calvados.

Liger (III, 9. VII, 5.55.) die Loire. Quelle: Sevennen, in Puy en Velay, Tibull. Eleg. I, 7, 11. Testis Arar Rhodanusque celer magnasque Garumna, Carnuti et flavi caerula lympha Liger.
Lingones (I, 26. 40. u. oft) bei
Strab. Alyyoves, Ptolem. Avyyoves. Ihre Hauputadt Andematunnum, Jeizt: Langres. (Die

runum, Jeix: Langres. (Die Franzosen wandeln oft n in r. z. B. pampinus in pampre, cophinus in coffre, Lem.) Dep. de la

Lutetia Parisiorum (VI, 3. VII, 58.) auch Luteci Tab. Peut, Lucototia bei Strab. Lucotetia Ptolem. — Später: Parisii.

Hante-Marne,

#### M

Magetobria (1, 31.) auch Amigetobriga. Metaphr. 'Aμαγετοβοία. nach Reich, und d'Anville aber der Ort: la Moigte de Broie bei Pontailler am Zusammensl. des Oignon und der Saone. Siehe die Erläuter. Einige hatten Bingen am Rhein gedeutet! (Leicht-Zen, Bad. Archivrath, in Erforschungen im Gebiete der Geschichte u. s. w. Deutschlands, 12 Bd. 3. St. Freiburg 1822. behauptet: briga bedeute nicht Stadt. sondern kleiner Fluss, Eben so sey mag des kek. Wort für Pluss, nicht Studt. Denmach hätten alle Städte auf mag ihren Namen von der Lage an einem Flusse. Durum ist nach ebendesselben Mein, Stadt; ac oder acum entspreche unserm : heim od. ingen. z. B. Ottenheim, Gundelfingen.) Mandubii (VII, 68, 78.) deren Hauptstadt Alesia, wohnten im ehemal. Herzogthume Burgund;

Marcomanni (I, 51.) vergl. Vellei.
II, 108. Tacit. Ann. II, 46. 62., 20gen sich nach den Niederlagen in Rhätien durch Drusus, vom Rhein u. Main ins innre Deutschland und machten sich unter Marbod zu Herren von Böhmen.

jetzt Dép. de la Côte d'or.

Matieco (VII, 90.) auch Matiecum, jetzt: Macon. Départ, Saône et Loire.

Metrona (I, 1.) auch Materna, jetzt: la Marne. Quelle: nicht

weit von Langres; Münd, in die Seine, oberhalb Paris. Mediomatrici (1V, 10. VII, 75) in Belgien, Hauptort: Directurus,

später: Mettis, Metensit urb, jelzt Metz. Le pays Messin, comprenant Dép. de la Moselle, la Lorraine allemande.

Meldi (V, 5.) ceux de Meaux. Melodünum (VII, 58.) auf Tab. Peut. Meteglum; Melux.

Menapii (II, 4. 111, 9. u. a.) von Rhein bis Mass und Schelde. Dr. Ort. Menapia bei Aurel. Vict. a 39. ist des jetzige Gemappe. Costellum Menapiorum aber Kasel, am Rhein.

Metiosedum (VII, 61.) jetut: Merdon. Der Metaphr. Merionion.

Siehe die Erläuterungen.

Mona insula (V, 13.) auch Monapia bei Plin, jetzt Man. Andre.

Anglesey; allein nach eine
Verwechslung der Namen. Verl.
Reich. Orb. antiq. Bei Cae, ist
es Man, bei Tacit, und Plin.

Anglesey.

Morini (11, 4. III, 9. m. s.) Var.

Aen. VIII, 727. extremi hounum Morini Rhennsque biconis.
Ihr Hauptort Taruenna od. Te
ruanna jetzt Terouanne in Artoir und Boulonnois, Dép. Pu
de Calais und du Nord.

Mosa (IV, 10.) Mosa; od. Moss; holl. Mas oder Mass; Mass. Quelle: unfern Langres.

#### N.

Nannetee (III, 9.) Nauvstal bri Strab. Nauvstal bei Ptol. Der Met. Navvijves. Ihre Haupstalt Condivienum nach Ptolem, ist nicht Nantes, sondern Chien-Gonthier. Wohl aber ist Portu Namnetum auf Tab. Pest. du jetz. Nantes. Nantuütes (III, 1.4.10.) Min ver-

sctzt sie nach Chablais st d. Ger fer See. L'occident du Veleu (Cant. Wallis.) Narbo (IH, 20. VII, 7.) such Nar-

Narbo (IH, 20. VII, 7.) such Narbo hona, Narbo Martius (Mel. II. 5, 2.) Narbonne Dép. del Aut.
Namètes beim Met. Nanto (I.

1.) Im Grossherzogthum Baden, 1 nordl, Elsess und um Speier. tetocenna (VIII, 46. 52.) auch emetacum soll einerlei seyn it Atrebates. Deraus Arras. hem. Picardie. Départ. Pas de vii (II, 15.17. I, 4. V, 39.42. i. 39. u. a.) der Hauptort Bainum Ptolem, oder Bagacum tzt : Bavay. Sie bewohnten ennegau, und von Doornik Courney) bis ans Meer. obriges (VII, 7.51.) im Aquin. Gall. Hauptort: Aginnum ich Tab. Peut. jetzt Agen. Dep. Lot et Garonne, Met, Nivióeia (1, 5.) und Noricus ager. rstere ist nach Reich. Friesach, ne sehr alte Stadt in Kärnthen, it vielen Rom. Denkmälern, er ager Nor, erstreckt sich längs em Inn, gegen Osten bis an annonien, nördlich bis an die onau. Ein Theil von Oestreich, alzburg, Steiermark und Kärniodunnm Aeduorum (VII, 55.) ch Nevirnum It. Ant. Ebiram Tab. Peut, jetzt Nevers, ép. de la Nièvre. iodunum Biturigum (VII, 12. tzt: Neuvy sur Baranjon. Nach idern: Nouan-le-Fuzelier eta 12 St. von Orléans. iodunum Suessionum (II, 12.) ich Augusta Suess. jetzt: Soisns im chemal. Isle de France.

-0.

ép. Aisne.

lum (1, 10.) spater Occellio; tzt Oulx, oder Usseau in Piéont. S. p. 679. odurus (Ill, 1.) hod. Martiach; Martigny im Cant. Wallis. ynia silva (VI, 24.) ist bei tolem. ein Theil des Hercyn. Valdgebirges; er setzt der heile vier : Sudeti montes, Garita Silva, Luna Silva und Orynius saltus. Er verstand darnter nach Reichard s. a. O.

8. 221. die waldigen Höhen, die sich auf der Granze zwischen Mähren und Oberschlesien bis zu den Karpathen oder Tatra, -zwischen den March- und Oderflussgebiete hindurch, ausdehnen. Osismii (II, 34. III, 9. VII, 75.) vergl. Mel. III, 2, 7. deren Hanptstadt Forganium, Verganium, nach einiger Geographen Mein. ceux de Quimper et Léon, Nach d'Anv. Karhez dans la Basse Bretagne. Reichard: Corlay bis zum Hafen von Brest.

P.

Padus (V, 24.) auch Eridanus bei Griechen und Dichtern. Quelle: der Berg Viso in Pidmont.

Paemani (II, 4.) bewohnten wahrscheinlich Le pays de Liege. Nach d'Anv. ist im Herzogthum Luxemburg ein Ort Marche en Famenne. Im Mittelelter Famenna oder Falmenna. .

Parisii (VI, 3.) wohnten im ehemal. Isle de France. Die Versuche, den Namen zu stymologisiren, sind mehr spalshaft zu lesen, als der Beachtung würdig. Petrocorii (VII, 75.) deren Hauptstadt Vesunna, auch Petrogori, die Bewohner von Perigord; die Stadt selbst: Perigueux. d'Anv. sagt: Le nom primitif (Vesunna) est conservé à ce qu'on nomme la Visonne dans cette capitale. Jetzt Dep. de la Dordogne.

Pictones (III, 11. u. a. O.) jetzt r Le pays de Poitou. Hauptstadt Limonum. Dep. Vendée, deux Sèvres, Vienne.

Pirustae (V, 1.) Volk in Dalmatien, von Strabo zu Pannonien

gerechnet,
Pleumoxii (V, 39.) in Belgien;
nach Reich. jetzt: Winoxbergen.
Preciani (III, 27.) nach Reichard Bresac; (Dép. de Gironde?) in Aquitan. Sonst ungenannt.

Provincia (I, 8. 10. und sonst) auch Gallis Bracata, Narhonen-sis, auch Viennensis I. u. II. u. Narbonensis L und II. Sie umfasste die Dep. Pyrénées oriéntales, de l'Arriège, de l'Aude, de la Haute Garonne, de l'Hérault, du Gard, de Vaucluse, des Bouches du Rhône, du Var, des Basses Alpes, des Hautes Alpes,

de la Drôme, de l'Isère et de l'Ain. Pyrenaei montes (I, 1.) Ableit. des Namens am wahrsch. vom kelt. Worte: Byren d. i. Berg.

Vergl, Tzschukke zu Mel. II, 6, 1.

R.

Rauraci (I, 5. VI, 25. VII, 75.) gewöhnl; ceux de Basle. Allein die Hanptstadt Augusta Rauracorum ist der Flecken Auget, vier bis fünf Stunden von Basel aufwärts am Rhein.

Rhedones (H, 34. VII, 75.) Der Hptort: Condate auf Tab. Peut, auch civitas Rhedonum, jetzt Rennes en Bretagne. Dep. de Fille et Vilaine.

Rhemi od. Remi (II, S. V, 54. VI, 4. u. s.) ceux de Rheims; in Champagne; Dép. de la Marne. Rhemus (I, 1. IV, 10. 16. 17. VI,

9.) Renue suf Tab. Peut. Vergl. über die Mündung desselb. Mel.

Rhodunus (1, 1.) Ueber des Namens Ursprung von der Stadt Rhoda, einer Colonie der Rhodier, oder von ζοδανός, reissend, schnell, siehe die Auslegg, zu Mel. II, 5, 5. Le Rhone. Quelle: auf den Penninischen Alpen.

Ruteni (I, 45. VII, 7. 75.) Hauptort: Segodunum, such civitas Rutenorum, Jett: Rhodez, im jetzigen Dép. Aveyron, ihre Hauptstadt. Sie wohnten theils im ehemal. Albigsois, theils in Le Rovergue.

Sabis (II, 16. 18.) jetzt: die Sambre. Samarobrīva der Met. Σαμαροβρίνα (V, 24. 47. 53.) Hauptort der Ambianer, am Flusse Samara, d. i. la Somme. Auch civitas Ambianensis; darans Amiens. Briva bedeute: Brücke.

8.

Santones, such Santoni. S. Corte zu Lucan. Pharsal. I, 422. (I, 10. III, 11.) ihre Hauptstadt Mediolanum Santonum, d. i. Sautes im Dép. Charente Inférieure. Die Gegend: la Saintonge.

Sarunties (IV, 10.) ceux de Sargans im Cant St. Gallen. Sarunetes bei Plin, ist nach Reich. Sarnen im Caht. Unterwalden. Scaldis (VI, \$3.) später: Scaldes;

jetzt: Schelde od. P Escaut. Sodūni (III, 1.) auch Sedunium Castrum, jetzt: Sion od. Sitten im Canton Wallis.

Sedusii (I, 51.) Volk in Germanien, unfern des Rheins. Nach Eccard. de orig. German. ware es die Gegend von Salecio, jetzt: Selz.

Segni (VI, 32) nach Reich. Sosgnez. Nach d'Anv. ceux du Ciney oder Chiney.

Segontiuci (V, 21.) Volk in Britannien, nach Reichard Caenervon am Flusse Sejont. Segusiani (I, 10. VII, 64.) Den

Namen findet Reich. in Cuzieu.
Ihr Hauptort: Porum Segusianorum, jetzt: Peurs, Dep. de
la Loire.

Senunes (V. 54.56. VI. 4.) Hauptstadt Agendicum, d. i. Sens. Sequina (1, 1.) spiter Sigonna,

Sequina (1, 1.) später Sigonna, jetzt: Seine. Griech. Announce. Fälschlich setzte Strabo IV. p. 133. die Quellen derselb. in die Alpen. Vergl. Mel. III, 2, 4. Sequini (1, 9, 31, 32, 33, 35. VI,

Sequani (1, 9, 3f. 32, 33, 35, VI, 12.) awischen der Sabue und dem lura, Jetzt: Dép. du Jura und du Doubs. Hauptorte waren: Fesontio d. i. Besançon. Ehem. Franche-Comté.

Sesuvii (II, 34.) Reich. erkannte den Namen wieder in Soubise.

Sibusutes (III, 27.) jetst: Sobusse zwiichen Dax und Bayone. Nach andern le pays de Buck. Dep. de Gironde.

Sigambri (IV, 16. 18.) ein Velk Germaniens, Sicambri, Sygambri u. Sugambri, wohnten nach Reichard a. a. O. S. 30. von der Sieg bis gegen die Ruhr hinunter und landeinwärts zwischen

beiden Flüssen. Im vierten Jahrh. reten sie wieder auf als ein nächtiger Stamm der Franken. Nach and, wohnten sie bis zur Lippe hinab. tintes (111, 20.21.) beim Met. Σοντιάτες, auch Sottiutes, wohnen um Sotz und Sos. Nicht ern von Eauze (Elusa) Dep. du Gers. essiones (II, S. 13. VIII, 6.) die lauptst. Augusta Suessionum; sei Caes. Noviodunum; jetzt Soissons Dep. de l'Aisne. evi (1, 87. 51. 54. 111, 7. IV, nan. Volksstamm; nach Reich. 5. 20. 21. umfasste der Name ine ganze Reihe einzelner Volerschaften zwischen der Blbe ind Weichsel, vom Ursprunge seider Flüsse bis in die Scandisavischen Länder. Denn die Oder ices Suebus, die Ostsee mare Suepigum. (Wie konnte d'Anv. Jéogr. Anc. 1, p. 126. schreiben: ne nation supérieure en puisance ctuit celle des Cattes apelés par César Suevi? Im Witerspruch mit Taoit. Germ. 38. - . pater pag. 132. sagt jedoch ders. nehr in Uebereinstimmung mit euern Forschern: L'intérieur de s Germanie peut être considece sous le nom général de Sueia.) Der Name lebt noch in chwaben.

T.

nesis (V. 11. 18.) auch Tatesa, Jamesa bei Ptolem. jetzt: ie Themse, la Tamise, Thates. Der Metaph. Θάμεσις. rbelli (III, 27.) Hptort: Aquae arbellicae It. Ant. Aquae Autsae Ptol. jetzt: Dax (Dacqs) ep. des Landes; um Bayonne. usates (III, 23.27.) nach Reich. artas. Dép. des Landes. chteri (IV, 1.) auch Tencteri, it abwechselnden Formen, verleiche Reich. a. a. O. S. 31. ach dieses Gelehrten Angabe ohnten sie zwischen der Lippe ad Ruhr bis an die Waldung,

die sie von Brukterern und Marsen schied.

Tergestini (VIII, 24.) die Stadt Tergeste auch Tergestum, später Tergestae. Triest.

Teutoni auch Teutones (I, 83. 40. II, 4. VII, 77.) erscheinen als selbständiges Volk, an der Ostace, von der Trave bis zur Oder. Vergl. Reich. S. 74. Nach Mel. III, 6, 7. wohnten sie auch auf Seeland. Siehe das. Tzschukke. Tigurinus pagus (I, 12.) wurde fälschlich für Zurch gehalten. Dieses nämlich hiess Turicum. Die Lesart Urbigenus pagus, von der Stadt Urba d. i. Orbe, zwischen dem Genfer und Neufchuteler See, findet Beifell auch bei Reich, im Orb. ant.

Tolosa (III, 20.) such Tolosa Tectosagum, Tolosatium eivitas, Tologa Ptol., jetzts Toulousa.

Tologa Piol., jetzts Toulouse.
Tologates (I, 10. III, 20. VII, 7.)
bei Plin. Tologani; Tologenses.
Vergl. zu Mel. II, 5, 2.

Treviri (1, 87. III, 11. Reiterei ders. II, 24. V, 3. Charakter VIII, 25. Niederlage VI, 8. VII, 63. VIII, 45.) Ihre Haupustalt Augusta Trevirorum, Tresvirorum Tab. Peut., auch Colonia Aug. Trev. — jetttt Trier. Vergl. Tacit. Germ. 28. Treveri et Nervii circa adfectationem Germanicae originis ultro ambitiosi aunt, tauquam, per hanc gloriam sanguinis, a similitudine et inertia Gallorum separentur. Mel. III. 2. 4.

III, 2, 4.
Tribocci (I, 51. IV, 10.) im Elsass.
Ihr Hauptort soll Brocomögue,
jetzt Brumpt, gewesen seyn.

jetzt Brumpt, gewesen seyn. Trinobantes (V, 20. 21.) in Britannien. Wahrsch. jetzt: Grafsch. Middlesex.

Tulingi (1, 5.) nach einiger Gelehrten Meinung Stuhlingen oder auch: Tuttlingen. Vergl, Reich, in Orb, ant. Tab. X.

Turones (11, 85. VII, 4, 75. VIII, 46.) Hauptort: Cassarodunum auf Tab, Bent, und It, Ant, such Turonica urbs bei Spätern. Jetzt Taurs. Dep. d'Indre et Loire. — Met, Tropures.

U.

Ubii (I, 54. IV, 8: 16. 19. VI, 9.)
Hauptort: Colonia Agrippina;
auch Ara Ubiorum nach Tacit,
Ann. I, 37. 39. 45. Hist. IV,
28. Jetzt: Cöln, Cologne.
Unelli (II, 34. III, 7. 11. 17. VII,

Unelli (II, 34, III, 7, 11, 17, VII, 75.) unter den Armoricis civitat, etwa Dép, de la Manche in Nor-

mandie.

Usipètes (IV, 1. 16.) auch Usipii, Noesipi; nach Reich, S. 26. wahrsch. von der Berkel bis an die Lippe. Achnlichkeit des Namens im Flusse Use, in Usingen und Useborn bei Gedern im Grossherz, Hessen. — Doch bemerkt Reichard a. a. O., dass auch Usedom u. Userin, letztes

in Meklenb, Strelitz, im Suerenlande gelegen.

Uxellodinum (VIII, 32. 40. 43.)
gewöhnl. Pueche d'Ussolu an
der Dordogne. Nach andern:
Capdenac; noch andre: Cahore
en Quercy und endlich Luzech.
Am wahrscheinlichsten Le Pay
d'Issolu in Quercy jetzt Dép. du
Lot. Vergl. Index Geogr, in edit.

Lemaire.

F.

Văhălis (IV, 10.) bei Plin. Helium, Rheni ostium occidentale, quod in amnem Mosam se spargit, Jetzt: die Waal. Der Met. Banaloc.

Vangiones (I, 51.) ihr Hauptort:
Borbetomägus, auch civitas
Vangionum. Später: Varmacia,
jetzt: Worms. Met. Barylosec.

Pelauni (VII, 75.) Die Hauptstrik
Poussier, Revessio Tab. Pent.
Sie wohnten im Départ. de la
Hante-Loire. Die Gegend: le
Velav.

Vellaunodanum (VII, 11.) Nach Reichard am wahrsch. Chatean-Landon, zwischen Sens und Orleans.

Velocasses (II, 4. VIII, 7.) sie e ob. Bellocassi.

Veneti (II, 34. III, 8. 16. IV, 21. VII, 75.) Hauptort: Dariorig at Ptol. Später: civitae Venetica. Jetxt: Vannes, Dep. du Merbihan.

Verügri (III, 1.) nach Reichard Orb, ant, Tab, IX. Vernayer; Verière, Cant, Wallis,

Veronandui (II, 4) in Belgien.
Hauptort: Augusta Vermandorum. Nach Cluver und Reicht!
Vermand, nach and. St. Quente.
Vesontio (I, 38.) such Visontizz.

Besontio; jetzt: Besançon. Visnna (VII, 9.) Allobrogum metropolis, jetzt: Vienne. Dép. a

Plaère.
Vogeus (IV, 10.) nach and. Vesgus, Vosagus Tab. Peut. Ben Met. Bosquoc, Der Wasgus: la Vosge.

les Vorges; la Vosge.
Volcas Arecomici (VII, 7.) wohsten in Gallia Provincia, von der Rhone bis Narbo. Ihre Hampst war Nemausus, Mel. II, 5, 2

jetut: Nismes.
Volcae Tectosüges (VI, 24.) eberfalls in der Provincia, aber westlicher, als erstere; Hpton: Tolosa; jetut: Toulouse.

# Register über die Anmerkungen.

A.

A n. ab, Bedeut. I, 1. 12. 34. anslog dem de VII, 10. a oder ab? IV, 22. ab, vor Consonanten 111, 9. ab statt er I, 22. II, 11. VIII, 51.
ab Caesare, von Seiten I, 34.
VI, 43. Bei Ländern VIII, 51. abditus, construirt VII, 79. abesse longius III, 18. ab aliquo V, 2. abeese verschieden von deesse I, 36. abjunctus od. adjunctus? VII, 56. Ablativi absoluti mit Adjectiven und Substantiven II, 9. 11. III, 5. IV, 20, VII, 40. VIII, 33. init ouamquam aufzulösen III, 14. quamquam anfzulösen III, 14. VIII, 4. 33. st. dum VIII, 23. in der Bedeut. des Imperfect. VIII, 28. Ablativus adverbial. VII, 24. Ablativus caussalis I, 48. VII, 30. 44: der nähern und entferntern Ursache II, 27. Ablativi consequentiae VII, 73. der blosse Abl. st. ab, ex 11, 19.31.32. VII, 24. 30. st. in VI, 37. VIII, 34. st. cum I, 53. II, 7. st. per I, 8. Ablativ. der Extension VIII, 34. caussae moventis VIII, 44. instrumenti, auch von Personen I, 8.9. V, 8. madi VII., 15.17.26. temperis st. intra IV, 18. Ablativ. conditional. V, 23. VII, 4. VIII, 6.49. cfr. VII, 11. Ablat. caussal. u. conditional. VI, 16. 27. 32. Ablat. zur Bezeichn, des Raums und der Fläche V, 55. Ablat, absolut, temporis VI, 44. Ablat. zur Bezeichn. des einwirkenden Umstandes VIII, 9. Qualitat. IV, 1. 17.

abscieus u. absciesus III, 14, VII, 73.

abstinere se VIII, 44. ao, Gebrauch und Bedeutung IV, 25. idem ac oder atque II, 6. ac verbindet Gleichartiges II, 28. ac und atque in der Bedeut, von atque ita VII, 50. accedit, mit folgendem ut u. quod III, 13. secelerare, absolut gebr. VII, 87. accidere, als Euphemie vom Tode I, 18. auftreffen, von Geschossen III. 14. in die Sinne fallen VIII, 18. accidere, wie zu unterscheiden von evenire, contingere? VII, 3. accipere, eine vox media III, 23. , 1. accisae copiae, gewähnl. Ausdruck bei Historik. VIII, 31. Accusativus Graecus, sogenannt. II, 8, 18, IV, 1. des Malses, abhängig von perpetuus VII, 23. Acc. Subjecti zu erganzen 1, 7. Accusat. c. infinit. VI, 30. druck I, 59. Vorzugsweise vom Fulsvolke VIII, 29. acies oculorum 1, 39. Activa Verba st. der neutra I, 1. ad bei Städtenamen 1, 7. VI, 1. (ad urbem) bei Verbis, die einen Mangel, eine Verzögerung, ein Hinderniss ausdrücken IV, 26. V, 11. VII, 10. ad st. adversus, nach Jemand hin II, 1. 13. V 16. VIII, 7. 52. ad aquam V, 50. für circiter, bei Zahlen II, 33.

V, 20. st. apud I, 31. III, 9. VI

38. VIII, 2. (Vergleiche Walch's

Emendat, Liv. p. 24. 25.) gegen

VII, 65. d. i. an die (ele mit adversus, von der Fronte II, & dem Gerund, bei der Zeit VIII, adversum os V, 85. adversa nox, 37. mit Particip, VII, 81. ad für quod attinet ad III, 25. adaquari, seltner VIII, 41. addicere, ein termin. forens VII, 77. adductus; Bedeut, I, 3. nicht af-flictus VI, 10 adducere copias ob ächt? VIII, 7. adeo: erklärt V. 54. adequitare, bei Caes. selten I, 46. adesse, als termin. forens, VII, 62. adferri, von Meldungen II, 1. adflicturi, yon Schiffen III, 12. adflictis. Ob Casara Sprachgebrauche angemessen? IV, 35. adhibere. Eigenthumlicher Gebrauch I, 20. IV, 13. adigere ad jusjurandum VII, 67. · adipisci 1, 9. adire periculum VIII, 48. aditus, Zutritt, Erlaubniss dazu ₹, <u>4</u>3. adiacero VI, 33. adiicere und adigere IV, 23. adjicere telum 11, 21. adiudicare. Eigentliche Bedeutung VII, 87. adiungere sibi. In welchem Sin-ne VI, 2. admaturari, seltnere Form VII. 54. · administrare. Eigenthümlicher Gebrauch 11, 20. - admisso equo, versch. von conoitato 1, 22. committere facinus, anders, als committere III, 9. (B. Hisp. c. 30. ne quid temere admitteretur admodum VIII, 29. verschieden von magnopere VIII, 48. in der Bedeutung von fere V, 40. admonere VIII, 12 adolescens I, 52. VII, 87. udscendere, nicht escendere VII. 27. "adscensus in circuitu I, 21. . adsciscere III, 9. · adsignare. Bedeut. VII, 87. adspectus und conspectus VII, 76. adsuefactus; construire IV, 1. adsuefacti superari VI, 24.
adventare. Bedeuung VIII, 20. adventus, d. i, die erfolgte An-kunst II, 27. adventus hostium

wie zu verstehen? 17, 28, aeger VI, 86. aegre. Bedeut. I, 13. aegre ferre ΪΙ, 1. aequaliter. Begriff II, 18. aequare u. adaequare. Construt-tion und Bedeuting VI, 12. 22. acquare als verb, neutr. c. Data, VIII, 41. aequus locus, erklärt VII, 28. aes. Gebrauch desselben 1V, S1. aestimare. Begriff III, 20. VII, 14. verschied. von existimare II, 17. Construktion mit dem Ablat. Ill. 20. VII, 39. aestimare oder cestimari? VII, 14. aestuarium, erklärt II, 28. aestus und aestuare. Bedeutung III, 12. V, 8. VI, 31. afficere I, 27. affinis 11, 4. Africus V, 8, ager I, 2. verschieden von con pus, praedium, rus etc. VII, 18. agere von Unterhandlungen I, 13. 40. von Maschinen 11, 12, 1V, 17. versch, von gerere, facere III, 27. construirt III, 21. agitare VII, 2. agger, was er gewesen II, 12. 20. verschieden von vallum VII, 22. 72, 85. alarii, wer sie waren? I, 51.
Alces. Beschreibung und Ansicht der Nenern VI, 27. alere, d. i. erhalten, unterhalten I, 18. Die Synonyma nutrire etc. VII, 32. Alesia, Belagerung VII, 68, 89. alia omnia; fast sprichwörtlich VIII, 52. alias und die sinnverwandten aliter, alioguin etc. V, 57. alienare mentem VI, 41. alienus locus I, 15. alienus und suus VI, 31. aliquanto, um ein Bedeutendes, ziemlich III, 13. aliquantum V, 10. aliquot, verschieden von nounulli 111, 2. aliter sentire, quin VII, 44. alius untersch, von alter 1, 1. alius

alii. Bedentung und Gebrauch IL

26; alio, d. i. anders wohin VI, 22, alive atque III, 9. allegere, verschieden von deligere VI, 13. Allgemeine od. universale Sprechart und Redeweise II, 4. allicere; in welchem Sinne? VII, Allobroges, Ableit, des Namens I, 6. altera ex parte, im concret. Sinne VII, 59. alterae; altere Form für alteri und alterius V, 27. altero, ob die altere Datisform VII, 25. alterni; construirt und Bedeutung VII, 23. altus, hoch und tief, verschieden von profundus I, 2. **ä**lфіта I, 5. aluta; zu unterscheiden von pellis, vellus III, 13. ambacti. Beschreibung und Erklärung VI, 15. amentum, ein Schwungriemen V, 48. amicitia populi Romani I, 43. amicus populi Romani I, 3. amor fraternus d, i. Liebe zu dem Bruder I, 20. amplius, von potius, magis zu un-terscheiden IV, 22. I, 35. II, 16. VIII, 39. versch, von plus VI, 9. adverbialisch bei Zahlwörtern, ohne quam IV, 12. VIII, 10. mit dem Abletiv IV, 87. amplus n. magnificus VI, 28. Anacoluthon 1, 39. 40. 45. II, 8. IV, 11. Zweifelhaft I, 52; Anaphora I, 43 seltner bei Caccar. V, 6. VII, 20. 28. 69. Anastrophe VII, 33. anceps. Bedeut I, 26. angustus, zu eng I, 2. anguste , 24. animadvertere VIII, 44. animal u. die Synonyma VII, 17. animus, verschied, von mens I, 10. Lebenskraft VI, 38. Vergnügen V, 12. VII, 77. animo hoc und die Synonyma VII, 28. animum advertere, statt des gewöhnlichen animadvertere I, 24. animi magnitudo VII, 52. anni tempus, Jahreszeit und Witterung VI, 43. annotinus, erklärt V, 8.

ante, adverhialisch III, 20. ante se mittit I, 21. Antecedens pro consequ. II, 16. . antevertere u. proevertere VII, 7. Antimeria I. 1. antiquitus II, 4. VII, 82. aperius d. i. blofe gestellt VII, 22. 25. das Gegentheil tegere B. Hisp. c. 30. Alex. 52. aperii suniculi VII, 22, Appollo, beidenGermanen VI, 17. appellare. Bedeut, V, 83. nebst den Synonym. VII, 4. 54. VIII, 50. appellare nomination II, 25. appellere, Construkt, VII, 60. appetere, in neutraler Bedensung VI, 35. applicare VI, 27. Apposition, eigne Art derselben IV, 1. VII, 78. approbare VII, 63 aptus; construist V. 16. apud d. i. vor VII, 37. st. coram V, 27. aqua et igni interdicere. Solemne Pormel VI, 44. wrbiter, Bedeut, V, 1. arcessers. Orthographie des Worts L 31.~ arctior od, artior? VH, 18. arcts VII, **2**3. ardere VI, 34. Arduenna silva, Lage und Gibbe VI. 29. aries. Beschreibung II, 32. arma für bellum VIII, A7. armatas copias IV, 23. armatura V, 16. armentum u. die Synonyma VII, 17. artificia VI, 17. aspernari und die Synonyma V, 49. Asyndeton III, 10. VI, 24. VII, 82. bei Hirtius oft VIII, 21. at, bei Einwürfen, elliptisch gesetzt I, 48. VI, 40. arque bei Gleichungen II, 6. III,9. verbindet Gleichertiges II, 28. nachdrücklich steigernd III, 8. nicht zu verwechseln mit ac IV, 25. attingere; construirt II, 34. Attraction V, 41. VII, 66. VIII, 27. hei den Grischen so genaunt attribuere d. i. assignase VII, 76. 89, d, i, belgesellen WH, 90.

Confunktionen sparsum gebraucht V, 57. Conjunktie oder Indikatie in Nobensätzen? V, 10. Conjunktiv. cohortativ. III, 8. cfr. VIII, 1. conjunctus soviel als conterminus V&II, 31. coniuratio, nicht unsre Verschwörung I, 2. (Vergl. B. Hisp. 26.) consurationes facere VIII, 2. consectari III, 19.
consequi III, 19. st. sequi VIII, 31. conservare civitatem; ein diplo-matischer Ausdruck II, 12. considere. Bedeutung VII, 58. in acie? VIII, 15. ·consilium magni; was? III, 5. con-eilium Entschlossenheit W, 34. consilium dimittere st. dimittendi VII, 71. consil. profugere VII, 25, consilii eit res VII, 38. consilium habere IV, 14. consilii sui I, 21. consil, conve-care III, 3. inire VII, 43. consistere oder constare? V, 86, VH, 84. conspectus; erklärt VII, 76. conspicari; welche Schattirung des Begriffe? VII, 40. constanter omnes, alle einstimmig constantia; Begriff I, 40. constare sibi, mit sich einig seyn III, 14; kosten VII, 19. "consternatio u. consternatus, erklärt VII, 30. constarnere pontem VIII, 9. constituere diem alicuius und alicui I, 4. als Austruck für polit, Anordnung I, 13. consurgitur V, 81. contabulare turrim VII, 22. dontaminatus VII, 43. contegere in testa? VIII/5. contemtio; Begriff V, 49. VIII.8. V, 6. ob ein Glossem? I, 13. von der Eilfertigkeit III, 6; ad salu-vem III, 3. contentio V, 19. contentiones, Reibungen I, 44.
contentum cess. Begriff VIII, 21.
contexers VII, 23. VIII. Pracf. p. 594. continens and continuus V, 11. Continens pro contento VIII, 89. 'ineri, von der geograph. Lage

IV, 23. d.1, im Zeum halten VIII. 2. continere copias; aft bei Caes. VI, 22. VII, 11, 45. VIII, 49. continuatio imbrium III, 29. contra atque, nicht quam IV, 13. contrahere popias; etwas anders, als cogere, IV, 22. castra VII, 40. convalescere VI, 36. convellere. Ursprüngliche und metaph, Bedeutung VIII, 50. signa (Vergl. Brisson, de form, p. 327.) a. Excurs. IV, p. 672. convenire VII, 66. aliquem I, 27. von Verträgen 1, 36. als Impersonale VIII, 23. convertere VI, 39. converters; in verschied, Sinne I, 23, 25, 41. conversa signa II, 26. convictus oder conjunctus? 1.40. coorisi III, 7. copia, die ganze Masso I, 3. 48. copia und weus VI, 24. copies Gallorum, d. i. der Wohlstand 1, 81. VIII, 1. 14. copiosissimus I, 23. soram, adverbial. V, 11. corona (sub) vendere, erklärt III, 16. corona cingere VII. 22. VIII, g. . corpus, d. i. das Ganze VII, 72. Corus, der Nordwestwind V. 7. crates VII, 81. crepitus verschied: von framitus, strepitus II, 24. Cretae sagittarii. Nachricht über . . sie . II, 7. . cruciatus V, 46. cultus. Begriffsbestimenung I, 1. cultus et feritos VIII, 25. 10, 20. nicht ahne III, 1. wird ausgelassen I, 58. V, 8. cam aliquo este III, 22. VI, 1. cunctari oder conari? VIII, 34. sunctue; desen Unterschied von totus, omnis, universus J, 1. caners. Welche Art der Schlachordnung? VI, 40. emiculi III, 21. aperti and testi VII, 22. cupa VIII, 42. oupere alicui, Jemanden weblwollen I, 18. cupiditas d. i. parteiische Voeliebe

VIII, 51.

cupidus, absolut gebraucht für pugnandi cupid. VII, 40. curare faciendum. In welchem Falle? I, 13. interficiendum VIII, 23. curare und inbore VII, 35. C. (Scribonius) Curio VIII, 52-currere. Reduplicat. in composit. II, 19.

D.

Dannum VI, 44. VIII, 16.

Datio; doppelter V, 9. bei esse
von licet abhängig V, 41. zur Bezeichnung des Zwecks V, 25.
VII, 15. bei Wirden und Aemtern VII, 37. für den Ablativ VII, 66. 84. für den Genitiv VII 84. als casus instrument. und modalis II, 5. Dativ, per Archaismum auf a I, 16. VI, 42. Dativ des entferntern Objekts IV, 16. Dativ der Bezieh. V, 54. Stellvettreter von in od. ad VII, 82. commodi u. incommodi I, 44. de. Gebrauch und Sinn der Präposit, I, 2. von der Zeit J, 12. în verbis compositis I, 8. II, 6. VII, 37. für ex VIII, 30. für eccundum VII, 5. VIII, 54. nicht zu verwechseln mit die I, 25. de etipendio recusare, annlich dem va negl I, 44. de pace d. i. ad pacem petendam II, 81. de con-silio VII, 5. debere 11, 33. decedere und discedere I, 44. decernere VII, 43. decreto stare VI, 13. decertare; nachdrücklich I, 50. decessus, nicht discessus VIII, 49. decumana porta II, 24. VI, 37. decurio I, 23. decursio VIII, 24. dediticius I, 27. II, 17. deditio VIII, 19. in deditionem accipere I, 28. deducere; bildlich von Zuständen VII, 37. 54. 84. exercitum IV, 22. verb. solenne, bei Hochzeitsfeierlichkeiten V, 14.
deesse ad IV, 26. VII, 66.
defendere ab aliquo, verschieden
von tueri I, 31. defendere oder
depellere? VIII, 9. deferre zu unterscheiden von re-

ferte III, 23. von perferre IV, 27. deferri, von Schiffen V, 8. defeseta III, 4. deficere; construirt II, 10, III, 5. deficeretur od. deficeret? VIII, 3. defigere IV, 17. defore V, 56. defugere VI. 18. deinceps, nicht eins mit deinde III, 29. deiectus, d. i. Abschüsse II, 8. deiicere spe, loco I, 8. delectus oder dilectus? VI, 1. dolecti d. i. Bevollmächtigte VI, 76. delecti equites IV, 7. delegare, Jemanden eine Anweisung geben VIII, 22. delibrare oder dolabrare? VII. 78. delictum, wie von facinus etc. zu unterscheiden? VII, 4. deligere, verschieden von eligere I, 3. alicui VII, 15. deminuere de aliq. I, 53. VII, 83. demissus locus VII, 72. demissa castra VIII, 36. demittere se animo VII, 29. demonstrare VI, 25. demorari, mit Nachdruck III, 6. demum und die synonym. V, 83. efr. I, 17.
Berechnung desselben denarius. VШ, 4. denique II, 33. densissima castra VII, 46. denunciare. Eigenthümlicher Gebrauch IV, 5. dependere, Begriff und Untersch. von dem einfach. pendere I, 440 deponere; termin. forens. VII, 63. depopulatus, in passiv. Bedeutung VII, 77. deposcers; besondere Bedeutung VII, 1. deprecari. Bedeutung II, 31. (##ραιτέομαι) deprecator I, 9. II, 31. deprecatio VIII, 1. depressus; von der Lage VIII, 9. derelinguere. Begriff III, 19. derivata aqua u. derivatio VII,72. derogare, nicht abrogare VI, 23. Nach Ulpian Tit. I. S. 3. Lex aut rogatur, id est fertur; aut abrogatur, i.e. prior lex tollitur; aut derogatur i. e. para primae legis tollitur; aut subrogatur, i. e. adjicitur aliquid primae legi;

aut obrogatur I. e. mutatur aliquid ex prima-lege, oder nach Fest, legis prioris infirmandae caussa lex alia fertur. descendere ad vim VII, 53. 78. deserere und relinquere 1, 45. desistere I, 8. itinere V, 11. tlespectus, vom Orte und vom Terrain II, 29. desperare; Construktion III, 12. desperati homines; welche? VII, 3. desperati loci VII, 86. despicere; wie verschieden von contemnere, aspernari etc. V, 49. VI; 39. destinare ; d i, festknupfen III, 14. operi VII, 72. destringere gladios I, 25. deterior; versch. von peior I, 36. deterrere; construirt VIII, 41. detractare militiam od. detrectare VII, 14. detrahere cohortes III, 2. stramenta VII, 45. auxilia VI, 5. detrimentum VIII, 16. deturbare VII, 81. devehere und verwandte Verba I, devenire und deferri II, 21. devocare in dubium VI, 7. devoti oder soldurii III, 22. Diaphora V, 85. dicere caussam; ein term, forensis, I, 4. III, 5. diem I, 6. locum I, 84. dicto audientem esse V, 5. diducere, von den Truppen, d.11. vereinzeln VI, 34. dies d. i. Termin I, 7. Mascul. u. Femin. I, 6. als femin. wann? VII, 3. diem dicere, einen Termin anberaumen I, 6. V, 57. diem ducere, den Termin hin-halten, hinziehen I, 16. diei tempora VII, 16. difficultas. Bedeut. VII, 6. digitus pollex III, 13. dignitas, nicht einerlei mit au-ctoritas IV, 17. VII, 77. diligentia, d. i. Umsicht I, 40. diligenter demigrare VIII,7. dimicare; zu unterscheiden von certare, pugnare VI, 17. dimittere von Personen u. Sachen V. 18. ripas, oppida VIII, 5. directus u. derectus? IV, 17. VII,

23. 27. 72.

diripere; von Gegenden und Meuschen VII, 8. dir und di nicht zu verwechseln mit de I, 25. distinere, versch. von detinere II, 5. IV, 17. VII, 37. Die pater VI, 18. discedere III, 4. ab officio I, 40. disceptator u. disceptare VII, 37. discessio im Senat VIII, 52. discessus; in welchem Sinne? VII, 41. disciplina in passiv. Bedeut, VI, 14. discludi IV, 17. disiscta pabulatio VIII, 7. disiectus nicht deiectus, noch auch defectus VIII, 3. disparare VII, 28. dispersus VIII, 5. disponere in praesidio VII, 34. dissensiones VII, 1. dissimulare and simulare IV, 6. dissipari VIII, 5. distinere IV, 17. VII, 37. Distributivzahlen IV, 1. diversus. Bedeut, und Construkt. VIII, 19. VII, 74. dividere und die Synonyma dispertiri, partiri I, 1. Divitiacus VI, 12. dolor, Aerger V, 4. domesticae copiae; wie zu verstehen? II, 10. domi, d. i. im Vaterlande, daheim I; 18. L. Domitius V, 1. domus u. familia VI, 11. donie nicht bonis VII, 31. Doppelfragen mit ausgelassenem ne VII, 15. dorsum ingi VII, 44. Druiden. Nachricht VI, 13. ducere in die Lange nichen I, 16. VI, 18. Dünen (?) VI, 31. dum VII, 82. bis dass I, 11. IV, 11. 23. mit dem Conj. L. 11. dumtarat; zu unterscheiden von solum, modo etc. VI, 8. durare, neutral und transitiv VI,

durus; von Umständen I, 48. VII.

dux verschieden von ductor etc.

28.

VI, 8.

E oder ex, entspricht dem deutschen er oder ent L 1. in Folge I, 30. 11, 35. bezeichnet die allmählich wirkende Ursache II. 27. ist gleich inter I, 41. gleich per und propter III, 20. ex vin-culis 1, 4. ex orbe V, 35. ex itinere, unterwegs? II, 6. 29. ex fuga, nicht in fuga VI, 35. ex insidiis III, 20. ex vestigio IV, 5. edere exempla; eigenthuml. Bed. L 31. educare und Synonym. VII, 82. educere castris 1, 51. effeminare I, 1. efferre soviel als enunciare I, 46. efficere d. i. aufbringen VII, 4.29. efficere homines, nicht adficere IV, 1. effundi V, 19. egentes ac perditi VII, 4 egregius. Bedeut. I, 19. VII, 36electus in litore V, 10. eiicere se V, 21. Elaver VII, 53. elatus spe VII, 47. elicere insidiis oder in insidias? VIII, 12. Ellipse I, 13. 39. II, 16. IV, 14. 15. V, 4. 40. VI, 40. VII, 48. VIII. 5. emendate; erklärt VIII. Praesat, p. 595. eminere ab ramie VII, 73. emolimentum I, 34. Enallage im weitern Sinne oder Antimeria I, 1. casuum I, 31. II, 16. VI, 30. VII, 4. VIII, 88. secunda VII, 70. enim; ob statt enim vero? V, 7. Enumerativsätze III, 18. enunciare I, 4. eo d. i. darauf I, 42. d. i. ideo IV, 2. eo quod, in der Absicht, dass III, 15. eo quo III, 16. eodem illo IV, 11. eodem loco I, 26. eodem tempore. In welchem Zusammenhange? VII, 73. eodem et 1, 37. Epanalepsis II, 8. III, 20.22. VII, 20. VIII, 3. Epexegesis V, 4. VI, 17: VII, 4. 76.

Epizeunia V, 7. VI, 4. Eporedoria VII, 38. ob des eratger nannten Adscendent? VII. 67. Bratosthenes VI, 24. eripere se I, 4. erumpere; von Stürmen VIII, 5. eruptio VII. 69. esse d. i. Stattfinden V, 56. VI, 11. esse, mit Genitio u. Datio I, 45. fehlend beim Infinitig: 1V, 9. V, 4. VI, 5. VIII, 44. eses in re VII, 24. esse in animo I, 10. essedum, Beschreib, IV, 83. at und que verschieden II, 4, VII, 79. et für quo, nach eodem tem-pore I, 87. et nunc d. i. et nuno quoque VI, 13. et st. et quidem VI, 87. VII, 15. etiam d.i. et iam VI, 43. etiam nune auch jetzt noch; verschieden von adhue VI, 40. etiam parvulo detrimento V, 52. et iam II, 25. etjamsi I, 46. etsi I, 46. eventus navium d. i. Schickeal IV, 31. eventus fortunae 11, 22. evocare; Ausdruck der militia Romana 14,20. evocare ad honorem VII, 57. exanimatus, erschöpft und ent-seelt II, 23. III, 19. exaudire, nicht unser erhören VI, 39. excedere proelio III, 4. exceptare VII, 47. excipere synonym von sustinere impetum III, 13. VII, 8. absolut VII, 88. exclusus, abgeschnitten VII, 11. 55. excubare; wie zu verstehen? VII. 11. 24. exemplum I, 8. ein Strafexempel I, 31. exempli caussa ebendas. exercitatio in armie I, 39. exercitus, das Pulsvolk I, 48, VII. 61. exhaurire, vom Ausgraben, Ausschauseln der Erde V, 42. exigue oder exiguen? VII, 71. *Bzil* VI, 44. exire I, 5exisset oder seset? Varia lectio VII, 35.

existimatio; subjektiv u. objektiv I, 20. exitue, gloich dem finie et aum-ma IV, 8. expedire arma VII, 18. expedire aditus VII, 86. expeditio VIII. 8 expeditus; erklärt II, 19. IV, 25. VII, 18. expellere spem V, 48. experiri; nicht zu verwechseln mit periclitari, tentare, III, 8. VII,78. explere; erklärt VII, 31.
explicare versch. von exponere
VII, 38. explicare rem d. i. expadire VIII, 4. explorata victoria VII, 20. exponere III, 18. VII, 38. exposeere; Gebrauch VII, 19. exposito. Particip, absolut. VII, 52. exprimere aggerem VII, 22. expugnare versch, von oppugnare exsequi tus I, 4. exacrtis humeris. Vieldeut. Stelle VII, 50. existere d. i. exoriri, niemals: esec V. 28. exspectare d.i. ausschauen III, 24. exepectare od, exepectari? VII, 60. exapoliare VIII. 58. exscinguere VII, 25. extrahere tempus V, 22. extraordinarius I, 41. extremus; erklärt VII, 17. ist gleich ξοχατος II, 27. construirt II, 5.

F.

extremus casus III, 5.

extrudere mare III, 12.

exuere armie III, 6.

Fabri (ouvriers) V, 11.
facere proelium und Synonyma I,
13. pontem ebendas. bellum III,
28. 29. fidem IV, 11. facere ut
VII, 29.
facies und Synon. I, 39.
facile non VII, 48.
facinus; verschieden von scelus,
flagitium VI, 20. VII, 4. 38.
facta nicht gesta, auch nicht acta
IV, 6.
factio. Begriff I, 31. VI, 11.
facultas, verschieden von occasio

etc. I, 32. von copia I, 38. VII, 80. facultates, Miuel I, 18. facultates state opes III, 9. VI, 1. facultas dat V, 49. falces. Gebrauch der Werkzeuge III, 14. VII, 22. fama exercitus VIII, 5. familia. Begriffsbestimmung I, 4. fas, nicht eins mit 1445, lex etc. I, 50. fasces VIII, 15. fastigatus, abgedacht II, 8. IV, 17 fastigium fontis VIII, 41. fastigium loci exiguum VII, 35. fere, wohl zu unterscheiden von paene, circiter etc. III, 18. IV, 20. VI, 13. 30. 32. VII, 23. ferme III, 12. 18. ferre d. i. accipere VI, 4. ferre conditionem IV, 11. fert consuetudo VIII, 36. fervefaeta iacula; zu welchen Zwecke? V, 43, fides verwandt mit officium V, 3. in fidem recipere II, 15. fidem facere IV, 11. 21. sequi IV, 21. interponere V, 6. VIII, 48. fiducia und confidentia VII, 38figura und species VI, 28. fingere vultum I, 39. finire und terminare IV, 16. finis pugnandi u. pugnando VII, 25. fine pectoris bis an VII,47. finitimi II, 2. firmus, auch von Menschen I, 3-IV, 18. V, 20. fistuca d. i. eine Ramme IV, 17. flagitium VI, 20. flagitare mit doppelt. Accusat. I, 16.

flore I, 31. 51.
florens and illustris VII, 32.
flumen versch. von amnis etc. I,1.
Flumen est Arar. I, 12.
fons VIII, 41.
fors verschieden von futurum esse
V, 56. VI, 7. VIII, 37.
fores, Thorflügel; nicht iannae,
noch valvae VIII, 9.
forma und species II, 31.
Formel beim Exile VI, 44.
fors, nicht sors II, 21.
forsan, foreitan, forte, fortaue

Щ, 18,

fortis und robustus I, 1. fortis-sine confligere VIII, 29. fortuito und fortuitu VII, 20. fortuna. Allgemeine Ansicht und Sentenz V, 58. VI, 30. VII, 89. fortunae I, 11. fortuna haca VII, 4. fossa IL, 5. Freiheit. Begriff modificirt III, 10. fremitus, zu unterscheiden von etrepitus II, 24. frenati equi. Ob allgemeine Sitte? VIII, 15. Frequentativa verba V, 7. fretus Begriff III, 21. frigora, nicht frigue I, 16. frigue und frigora IV, 1. frons; ein technischer Ausdruck VIII, 9. d. i. die vordere Seite II, 8. in fronte saxa VII, 23. fructus statt fruges I, 28. Renten und Interessen VI, 19. frumenti od. frumentandi VII,75. frustra. Gebrauch VIII, 5. fügitivi L. Aemilii 1, 23. ... fundere 1, 44. funera iusta VI, 19. fangi officio VIII, 7. furor, blinde Leidenschaft II, & futurum Begriff, nicht fore I, 10.
33. futurum od. non defuturum
VII, 66.

Gaseum. Ein gall. Wort III, 4. galear indusere oder indusere? II, 21. Gallia I, 1. Gallia ulterior I, 7. Gallorum animus III, 19. Gallische Sitte sich zu lagern VIII, 15. Gallische Leichtgläubigkeit VII, 42. Telegraphik VII, 8. ihre Häuser VIII, 5. relu IV, 1.

Tenabensie caedes VII, 28.
ceneratim und ähnliche Formen
I, 51. VII, 19.
ara yérésse dargestellte Begriffe

VII, 63.

Jenicivus Subiosti und Obiscti I,
13. 20. 30. 35. 37. IV, 22. VII,
76. VIII, 1. 5. 14. 43. Genitiv
der Eigenschaft als Sprachfeinheit I, 21. prägnant I, 36. Genitive, gehäuft II, 17. deren Ge-

brauch bei Caesar III, 18. VI. 1: Endung des plur. in civitatium IV, 3. Genitive statt ganzer Zwischensätze V, 48. st. des Dat. VI, 1. Genitiv. qualitatis verschieden von proprium etc. IV, 17. VI, 23. VII, 38. Genit. pretii VII, 19. Genit. des Malses VII, 69. Genit. per Archaism. auf e. VII, 83. gens, verschieden von populus natio VI, 10. statt familia VI, 22. Genus des Prädikats II, 29. gerere bellum VII, 32. Gergovia VII, 9. Germanische Weiber; ihr krieger! Charakter I, 51. Gerundium Bedent, V. 57. glandes. Anwendung derselben im Kriege V, 43: VII, 81. Glaubwürdigkeit Caesars IV, 19. Gleichklang der Wörter od Paronomasie, in welchem Falle ? VIII, 48. Glossem I, 26. Gradation I, 31. gradus certus, Bedeut. VIII, 9. Gracismus H, 8. IV, 1. VI, 24. VII, 26. VIII, 17. grandis, zu unterscheiden von magnus VII, 46. gratia subjektiv und objektiv I, 9: 35. VI, 15. VIII, 50. Grausamkeit Caesars VIII, 44. gravari, zandern, Bedenken tragen I, 35. gravitas IV, 8. grez VII, 17. gustare V, 12

### II. Habere coactum u. ähnliche For-

men I, 15. soviel, als: acceptum tenere VII, 20. habere eodem? loco I, 26. habere effectum VII, 29. habere exitum V, 29. habere d. i. nosse III, 16. habere eigna s. Excurs IV, pag. 678. hamus VII, 73. harpago, Kriegsinstrument VII, 81. haud u. non V, 54. VII, 73. haud ecio an V, 54. haudquaquam und nequaquam V, 54.

lhu VI; 24.

Heraynia ailva. Nachricht über

hiberna und hibernacula III, 29.

hic, verschieden von is, ille, iste 111, 11. cfr. VII, 54. p. 533. V, 25. hic bei der Zeit III, 17. hic nicht buic V, 39. hic deintenos VI, 25. hoc d. i. vods VI, 28. VIII, 53. hoc idem VII, 15. statt is und zwar VIII, 20, hoc ipsum Hirride. Urtheil über ihn als Verfasser, und Schriftsteller VIII, 1. Hispania, reich an Materialien zum Schiffsbau V, 1. somo und vir zu unterscheiden V, 58: homines adolescentes VI, 28. homines Galli II, 80. homines bellandi cupidi I, 🤉 🐰 Abnor, subjektiv, die Achtung ge-gen Jemanden II, 15. honores VII, 57. hara. Eintheilung des Tages bei den Römern 1, 26. V, 85. horrere quid I, 32. hortari. Dessen Unterschied von monere VII, 10. hostem indicare V, hostia und victima VI, 16. hamanitae. Begriffsbestimmung I, humilitas. Schwachheit und Ohn-macht V, 27. Hypallage VII, 22. Hyperbaton VII, 71. Hyphen, Figur I, 5. V, 54. Ibi, statt in eo II, 5 correlat. v. ubi 1, 7. id quod IV, 29. identidem u. identidem II, 19. idem ille IV, 11. idoneus, construirt II, 17. ignorans oder ignarus? VI, 42. ille prägnant VIII, 51. Illyricum V, 1. immanis. Bedeutung IV, 1. immittere von Balken IV, 17. gegen Jem. senden V, 15. immolare, erklärt VIII, 51. immunis. Bestimmung des Begriffs yll, 76. immunitas. VI, 14.

, 11. 35. V, 10. Imperf. oder Plusquamperf. II, 31. Imperf. zur Bezeichnung des conatus III, 1. der Möglichkeit III, 12. für futur. coniunct. V, 29.
imperium und regnum I, 2. irperia V, 27. VII, 33. imperia; 13ranaisches Regiment I, 31. Impersonalia V. 31. VI, 11. impetrare und die Syno die Synonyme adipisci etc. I, 9. impetus, vertheidigt gegen ambitue III. 8. implicatus verschied. von implicitus VII, 73. imponere; construirt VIII, 46. - impositie od. iniectie? VII, 58. impertere VII, 35. importaticius IV, 2 impressio ; ein militär. techn. Au-

impedimenta verschied. von sarei-

impenso pretio, nicht immense

imperare von Contributionen und

Imperfektum statt des Plasquamp.

dergl. I, 7. VI, 19. nicht impe-

nae I, 24, impeditus II, 10. V. 7.

impendere I, 6.

trare IV, 8. imperator VI, 8.

druck VIII, 6.

improbus. Begriff I, 17.

in; erklärt II, 1. VII, 29. bedeute den Zustund I, 36. d. i. eie VII,

23. bezeichnet die seindliche In-

testion II, 30, in Zusammer-setzungen und mit Verbis I, 19. III, 26. IV, 19, 24. V. 10, 35 in lacte oder lacte? VI, 22. in li-terio oder literio? V, 49. in mit dem Ablat. der Person VII, 21.

in mit dem Ablat bei collocare

I, 13, 18. in mures se apllec. II, 30. in armis cose II, 91 in

itinere II, 6: in mandatis d.i. unter den Auftrigen, als Auftrag

I, 43. in manibus II, 19. in el-

inaedificare in alique re VIII, 9. incendere, bildlich som Gemütte

incipara verschieden von cospisse

quo d. i. az Jem. VIL, 21.

VII, 4.

incidere II, 14.

ineitare eques .IV, 26.

lv, 2.

olere und habitare I, 1. II, 4. repitare pocibus 11, 30. ware. Besonderer Gebrauch , 40. ago. Begriffsbestimmung VIII. e, nicht indidem VII, 62. icativus oder Conjunctivus in lebensätzen? VI, 10. icavit oder iudicavit? VI, 42. icere VII, 1. 90. icium I, 4. ignitas V, 35. indignitates im ncreten Sinne II, 14. gnus; relativ V, 85. Ligentia d. i. Saumseligkelt II, 17. scere I, 3. exercitum VIII, 2. zere se, d. i. in etwas treten II, 73. induere se stimulis ilgere 1, 40. mus und inermis I, 40. rre caussam nicht adferre 39. inferre signa s. Excurs 7. pag. 672. inferre valnera 50. ere, versch. von tingere V, 13. lelitas und perfidia VIII, 23. vitivus in d. oratio obliqua I, . Infinitivus Passivi bei Vers des Wollens I, 22. Infin. stor. I, 16. III, 4. Infinit. als sus des Objekts V, 6. als Sub-kt V, 37. als Apposit. VI, 23. s Substantiv I, S. p. 13. mitas IV, 5. od. inconstantia , 13. virium VII, 26. bantur, nicht nitebantur VIII, mmari und inflari VIII, 12. ctere, vom Eisen I, 25. edi vestigiis VIII, 20. statt incunte aestate II, 2 um fuit ab üs III, 8. VI, 25. ere VII, 58. sctus oder convictus? Varia :tio I, 40. igera servitutem VII, 77. iae, activ und passiv I, 20. 30. uitum IH, 10. iniuriae euae I, 38. i und obniti II , 27. centia, Uneigennützigkeit I,

mis V, 6. VII; 30.

inscientia und inscitia III, 9. 19. V, 19. insequene and sequene VIII, 23, insequi verschieden von sequi I. 15. von pro- und persequi V. 15. inservire und servire VIII, 8. insidiae VIII, 12. insigns nicht signum I, 22. II, 20. 21. VII, 50. insignia tegere VII, 45. insignis oder insigne? VII, 88. Insignien der verschiedenen Grade VII, 45. msimulare VII, 20. insistere nicht instituere III, 14. in transitiv. Bedeutung VI, 5. inspectare; mit besonderm Nache drucke VII, 25. instabilis motus IV, 23. instituere d.i. veranstalten III.9. d. l. condere VII, 77. instituta und leges, ritus 1, 1. instruere, technischer Ausdruck VII, 18. VIII, 9: 14. instrumentum. Collektiv V, 81. VI, 30. insuefactus nicht insuetus W, 24. insuetus laboris VII, 80. integer. Begriff VII, 35. intendere III, 26. intentue Con-strukt. III, 22. VII, 80. inter für intra I, 36. inter es V. 37. inter oder in ? 1, 1. intercipere V, 48. interdicere alicui aliqua re I, 46. VI, 13. 44. interesse verschieden von adeese VI, 13. interiectis; and intertextic 11,17 interim nicht eins mit interen II. 28. interior soviel als ulterior II, 2. intermittere I, 27. 38. II, 25. V. 11. VII, 17. magistratus VII, 33. interponare decretum VII, 34.

interposita suspicione IV, 32, intertus oder contextus? II, 33, intolerantius VII, 51. intritus 1, e. non confentus, indefessus III, 26, introreus VII, 23, invenire d. i. intelligere II, 16, verschied, von reperire IV, 20, inveterascere; im moral, Sinne II, 1.

A a a 2

invicers VIII, 6. 19 ipse d. i. avròs VIII. 4. von der Hauptperson gebraucht III, 1. beim Casus obliquus V, 37. zur Hervorhebung des Subjekts VII, 34. ire, marschiren VII, 35. mit Supino VII, 18. irridicule I, 42. ie verschieden von ille, kic I, 1.
III, 11. emphatisch III, 2. id
quod IV, 29. prägnant V, 30. von Caesar eigenthümlich gebraucht I, 11. II, 10. Ii für qui VIII, 12. ita zu unterscheiden von sie IV. 29. ausgelassen bei ae und ahnlichen VII. 50. ita ut, in welchem Sinne? II, 19. itaque d. i. atque ita I, 52. iter d. i. Reise, Marsch 11, 11. verschied. von via VI, 17. Dessen Weite VII, 16. Jacere von den in der Schlatht Gebliebenen II, 27. jactare I, 18. jacturae, nicht Geschenke VI, 12. jam-jam VII, 59. janua, verschied, von valvae etc. VIII. 9. ubere; construirt I, 7. .. fiedieare hostem diplomat. Ausdri V, 56. sibi VII, 52. judictum and sententia I, 45. verschieden von arbitrium VI, 31. Judieium Senatue d. i. der Ausjugum. Eine entehrende Strafe I, 7. von Bergzügen I, 21. jumentum und analog gebildete. Wörter I, 3. so viel als dementa IV, 2. VII, 17. junctura; beim Banwesen IV, 17. jungere; construirt VIII. 48. juniores; aus der militia Rom. VII, 1. Jupiter der Germanen VI, 17. Jura oder Jurae? I, 2. justa funera VI, 19. locus d. i. status II, 26. VI, 43.

Kakophonie, scheinbare I, 22.

T. Labiemus. Dessen Charakter VI. 8. (Bell. Hisp. c. 31. Sein Tod in der Schlacht bei Munda.) labor d. i. Ausdauer in der Strapaze IV, 2. p. 231. VI, 31. 42-bore oder sudore? VII, 8. laborare; erklärt I, 52. laborare animo VII, 31. labrum und labium VII, 72. lacessere hostem I, 5. bello VI. 5. lacders verwandt mit verletzes VIII, 52. lastatio. Seltnere Form V, 52. lastitia V, 52. Latinismus in Verbindung lantverwandter Wörter VIII, 48. latitare VIII, 31. latitudo regionum III, 20. lavari IV, 1. laxare aciem 11,25 Lebensüberdrufs VII, 77. Legati; Funktion derselben beim Beere I, 52. außerordentliche Gesandte III, 9. legatos mitters de re I, 27. legati pro praetere I, 21. legatio I, 3. VIII, 50. legio. Bestand derselb. I, 7, 49. Lemannus lacus I, 2. lenitas; von einem Flusse I, 12. levare. Bedeut. V, 27. levius V, 28, Lex Pompeji et Crassi VIII, 53. liberaliter; von der Gesinnung IV, 18. librilia tela VII, 81. licentia VII, 52. liceri. Bedeut. I, 18. licet V, 41. lignatio V, 39. lingula, Landzunge III, 12. linter VII, 60. lintres I, 12. lis. Bedentung V, 1. VII, 63. literae, jedes amtliche Schreiben II, 35. Form derselben bei Cacs-IV, 38. hterae Graecae I, 29. s. Excurs p. 673. V, 48. VI, 14. literae publicae V, 47. literas mittere VIII, 11. Litotes, livorys, wroc oder Meio-sis I, 1. 26. 35. II, 9. p. 128-

locus amicitiae I, 20. locus, nicht lucus VI, 13. locum dicere,

den Ort bestimmen I, 34. loc

tenere V, 35. loci communes bei . Caes, seltner I, 14. loca. Klima V, 12. VII, 26. locus für genus V, 25. locus d. i. auctoritas V, 44. loco synonym von pro V, 7. VII, 17. locus, qui se ipsum defendit VII, 20. longinquus, von der Zeit I, 47. longissime d. i. procul II, 4. longius, ob länger oder weiter? VIII, 13. longius abesse III, 18. longius pro sequi V, 52. longus, zu weit VI, 8. von der Zeit 1. 40. 1V, 1. lorica und pinna V, 40. VII, 72. lucus and nomus VI, 13. lastrare exercitum VIII. 52. lutum d. i. Lehmmasse VII, 24. lux VIII, 14. lux appetit VII, 82. luxuria and luxus II, 15. м. Maceria. Bestandtheile und Zweck derselben VII, 69. machinatio verschieden von fistuca IV, 17. magis und potius zu unterscheid. 1V, 2. magistratus VII, 33. magnitudo animi. Bestimmung des Begriffs VII, 52. magnopere, d. i. von Bedeutung VIII, 48. magnus; erklärt VII, 46. d. i. admodum VI, 30. ehrenvoll VIII, 53. magna cognatio, nicht weitläuftige Verwandtschaft VII, 32. maiestas populi Rom. VII, 17. maiores VI, 44. malacia; ein stehender Ausdruck 11<u>1</u>, 15. mali; eine Art Balken. committere malos VII, 22. manipuli 11, 25. munsuefieri VI, 28. manus. In manibus II, 19. manus dare V, 31. Marcellus VIII, 48. 53. mare. Ob maribus üblich? V, 1. Mars, Gottheit der Germanen VI, 17. Marte aequo VII, 19. Majs, oft unbestimmt angegeben 1, 38. matara; Wursspiels der Gallier 1, 26.

matres familiae I, 50. abweichen-

de Formen dieses Worts u. Erklär. VII, 26. maturare. Construkt. I. 7. maturus IV, 20. maximis itineribus I, 7. maximam partem IV, 1. VII, 68. maxime, unterschieden von inprimis, praecipue VII, 30. maxime insignie ..VШ, 42. mediterraneus; erklärt V. 12. medius; der Mittelpunkt von Gallien VI. 13. memoria, synonym mit aetae 1,14. VI, 19. mens und animus I, 10. mensura, d. i. clepsydra V, 18. mercatores, d. i. Handelslente en gros III, 1, IV, 5. Mercurius, bei den Germanen VI, 17. 21. merere und commerere VII, 17.34. Merismos, Figur VI, 43. meritum, sensu medio I, 14. II.32. metari und dimetari II, 19. Metempsychose, ob geglaubt bei-den Germanen? VI, 14. metiri frumentum, Ausdruck der militia Romana I, 16-23. Metonymie V, 12. 39. VIII, 51. metus und timor VI, 29. milites, die gemeinen Soldaten I, 39. das Fußsvolk V, 10mille passuum 1, 25. milia pass. I, 2. VI, 36. Minerya. German. Göttin VI, 17. minuere III, 12. VI, 23. minus velle I, 47. minus als Accus. I, 14. mirari, nicht admirari I, 82. mirus, außerordentlich I, 41. Unterschied von extraordinarius ebendas. misericordia VII, 15-26. missus, nicht iussus V, 27. mobilitae der Gallier II, 1. moderari IV, 83. moderando odi remorando? VIII, 52. modestia VII, 52. modo I, 6. Non modo, Gebrauch II, 17. III, 4. medo, verschieden von tantum VI, 8. medo, d. i. so oben VI, 43. modus 1, 42. mola salsa VIII, 51.

moles. Begriff III, 12.

moleste ferre 11, 1.

molita cibaria I, 5. molle litus V. 9. mollities. Vox media VII, 20. momentum Begr. VII, 85. monere, nicht zu verwechseln mit hortari VII, 9. montes angusti IV, 23. morari und cunctari VIII, 34. mos u. exemplum I, 8. mos maiorum VI, 44. mores II, 15. movere signa s. Excurs IV. pag. 673. multitudo, d. i. die Mehrzahl, überlegne Zahl II, 24. VIII, 7. multus; von der Zeit I, 22. multa iam nocta VII. 28. municipium VIII, 50 munita hiberna V, 24. munitionum copiae ob zu sagen? VII, 45. murus u. maceries I. 8. Excurs II. pag. 671. musculus. Ans der militia Roman. mutatio locorum; der Gesundheit dienlich VIII, 52. mutilus cornibus VI, 27. mutuari, borgen VIII, 21. Nacheylbe icius I, 27. tas I, 2. io Nächte, nach denen gezählt wurde VI, 18. namque I, 38. nesci, von einem Hügel II, 18.
natio. Unterschied von gens etc. VI. 10. natura; erklärt VII, 26. d. i. ingenium VIII, 44. natura et mores II, 15. natura et studium VI, 43. natura loci I, 2. III, 23. natura cogit VI, 7. natus; pragnant gebr. VII, 37. navigatio d. i. Schiffshrt III, 9. ne-ne VII, 14. ne-non VIII, 34. ne - non, nach vereor, timeo etc. V, 47. ne-quam 1, 35. ne-quis I, 35. VI, 9, nach jubere VIII, 52. nec VII, 77. necessario, dringend VII, 32. i. e. necessitate urgente IV, 28. VI, 4. VII, 14. necessazio coactus

Ī, 17.

necesse; construirt VII, 14. 78.

VIII, 53 nec ubi VII, 35. negare, i. c. dicere se non posse negotiatores. Ausknuft über Sache und Namen VII, 3. negotium und res III, 15. nempe und die Synonym VIII, 1.
nequaquam Y, 54. VII, 77. neque cum vi advereativa IV, 26. V, 6. VII, 62. 64. 77. neque—et IV, 29. eVII, 20. neque — nec IV, 1. V, 23. neque is III, 2. nequidquam II, 27. nervi et opes I, 20. nes od, neve mit folgendem ne quidem VII, 47: neu quis V, 58. nes od. aut VII, 74. Neutra Verba. Analogie der denschen u. latein. Sprache VI, 28. Neutrum der Adjektive, bezüg-lich auf feminina VI, 42. Neutrum der Adjekt, als Suhstantiv VII, 28. Neutral seyn VII, 63. nikil, ein verstärktes non II, 20. VI, 32. nihil minus VII, 53. nimirum und die Synonym. sid licet, scilicet etc. VIII. Praci. p. 596. nisi verschieden von ei zon IV, 24. VIII, 35. nisi - non I, 44. nisi non, nonniei IV, 24. niei si J, 31. niti VIII, 10. nobilie. Genauere Bestimmung des Begriffs I, 2. nobilitas. Collektiv. I, 2. VII, 38. nomen, d. i. die Person I, 18. 31. VIII, 54. Rubrik VI, 19. Names ı. Würde III, 9. 80 viel alagens II, 28. nomen fraternum 1, 36. nomine suo VIII, 54. Nominativi absoluti I, 53. nominatim II, 25. III, 20. non modo st. nen mode non II. 17. non nemo VII, 55. non nimis u. non minus VII, 36. nonnisi VI, 8. p. 362.
nonnullo beneficio VII, 37. moster; gebraucht Caes, auf eigne Art II, 1. nostra lingua I, 1. novae res. In welchem Sinne? I,

9. nova kina 1, 50.

necessitudines od. necessitates?

ovissimus u. die Synonyma I, 15. V, 56. noviesime ob? VIII. Praef. p. 594. c. 48. ovitas VII, 58. 0#4 VI. 16. udatus; ein militär, technischer Ansdruck VII, 44. udus, unbeschützt I, 25. ullus; pragnant I, 7. VII, 20. VIII, 1. um I, 14. umen VI, 16. merus; im metaphon Sinne VI, 13. numero essa VI, 6. numerus noctium VI, 18. umidae. Woher der Name? II,7. ummus V, 12. d. i. sestertius VIII, 4. inc versehieden von jam VII, 59. sper untersch, von mode I, 6. itrire VII, 32.

0.

b VI. 32. acratus I, 4. jicere, d. i. Preis geben I, 47. lique; erklärt IV, 17. divisci. Construkt. VII. 34. sequentia VII, 29. servare, Bestimmung des Begr. signare testamenta I, 39. tinere III, 2. rem VII, 85, caus sam. Ein terminus forens. VII, 37. tingere und die sinnyerwandten Verba VII, 3. casionis res est VII, 45. culture in terram VII, 85. cupare. Bedeut, I, S. ccupatio od. prolepsis. Rhetor. Figur VII, 14. cupationes. Bedeut. des Plurals IV, 16. 22. currere, entgegen arbeiten 1,33. VII, 16. entgegen gehen IV, 6. ad animum VII, 85. canus I, 1. II, 34. endi VI. 36. icium. Vieldentig Y, S. 27. ussis pilis VII, 88. unie und die Synonyma cunctus, totus etc. 1, 1. omnis opinio st. omnium op. II, 3. omnia alles Mögliche II, 20. unibus precibus VII, 26. omnia

castra VII, 80. omnia patienda VIII, 55. omnino. Bedeut IV, 2. Omocoteleuton VIII, 46. operá u. artificia VI, 17. opera: vox media VII, 13. opinio verwandt mit spes u. exspectatio V, 48. opinio Gallias VI, 1. belli II, 35. laudis bellicae VI, 24. virtutis VII, 59. oportet und die sinnverwandten necesse est etc. I, 4. p. 15. oppidum, nicht urbs V, 21. Oppius. Ob er Vorfasser des VIII. Buchs? Vill, 1. Praef. p. 592. 593. opportunissimus IV, 13. opportunitae, Vortheil III, 17. opus dimensum II, 19. opus nicht munitio III, 3. opera directa VII, 27. opus hibernorum III, 3. opus est, si quid op. e. I, 42. ora, versch. von litus III, 18. oratio; im engern und weitern Sinue I, 3. VII, 53. orator, so viel als legatus IV, 27. orbie. Eine Schlachtordnung der Alten IV, 37. ordo, der militär. Grad I, 40. or-dines incerti IV, 32. oriens sol VII, 69. oriri. Ein geogr. Ausdruck I, 1. Ostendere; oR wiederkehreud hei Caes. I, 21. ostentare V, 41. VII, 45. ostentatio. Begriff VII, 45.

n

Pabulatio 1, 15. pacatus. Iu welchem Sinne bei den Romern? I, 6. VII, 50. pace uti d. i. Ruhe halten II, 32. pactum d. i. modus VII. 83. paene, nicht zu verwechseln mit fere III, 18. pagus. Begriff 1, 12. 37. palma VI, 26. paratus decertare. Construkt. L. 44. parcere. Construkt. VII, 28. parentare VII, 17. parere Begriff VI, 18. p. 878. pares eiusdem generis. Keine Tautologie VII, 74. paries; bei dem Brückenbau IV, 17. Paronomasia VIII, 48. Particip, nicht Adjektiobegriff

VII, 1. Particip. Perf. Pass. das Plusquamperf. bezeichnend 1.27. Particip. Perf. Pass. VII, 77. Particip. Futur. Act. VI, 23. VIII, 44. Partic. Imperf. ibid. partiri VIII, 35. parum d. i. non eatis III. 18. parvulus od. minimus? VIII. 13. parvus od, pravus? IV, 2. passim, aller Orten I, 39. passus; Mals bei den Romern I. 15. 48. II, 18. III, 19. patere; zur Graphik des Terrains I, 10. VI, 25. pati et perferre VII, 80. patientia YI, 24.36. paucitas; collektiv VI, 39. VIII, 8. paullatim d. i. nicht auf einmal VII, 71. paullisper und ähnliche Formen VII, 77. paullo infra IV, 86. L. Asmil Paullus VIII, 48. pavor VI, 29. VII, 8. peccare in aliquo, sich an Jem. vergreifen I, 47. peccatum VII, 4. pecunia VI, 19. pecus und die Synonyma: jumentum, armentum etc. VII, 17. pellis. Sub pellibus, Ausdruck der milit. Rom. 111, 29. penes aliquem constare VII, 21. penitus d. i. tief hinein VI, 10. per I, 46. VI, 20. bildet einen Elativ und wird getrennt I, 2. d. 1. vermittelet III, 11. mit Erlaubniss III, 9. per caussam VII, 9. per manus VII, 25. per se I, 20. per corpora II, 10. per concilium VI, 20. per fidem interposit. VIII, 48. cfr. I, 46. percontatio; orthographisch rich-tiger als percunci. V, 13. perculsus v. percussus VIII, 19.48. perditi homines VII, 4. VIII, 30. perducere verschieden von producere. VII, 13. 39. perequitare per VII, 66. perfacile factu I, 3. VII, 64. perfectus od. imperfectus? VI, 35. perferre abweichend von deferre IV, 27. perfidia od. per fidem? VIII, 48. perfidia erklärt VIII, 23. periculum facere I, 40. periculum

tuum VII, 84. periculum certaminis VIII, 9. permittere tela VIII, 9. equos VIII, 48, se chendas. permotue, sinnverw. mit perterritus II, 12. permoveri VII, 53. permulcere IV; 6. pernicitas und velocitas etc. VIII. 36. perpetuus, d. i. ununterbrocken, ungestört I, 35. versch. von contingus 1,40. fortlaufend VII, 23. perrumpere oder prorumpere? V. 15. persequi, verschied. von prosequi V, 15. persequi mortem VII, 38. perstare und constare, V, 36. persuadere. Construkt. I, 2. so viel als commovere II, 16. absolut gebr. V, 38. VI, 14. persuasus sibi habers III, 2. perterrere und proterrere VII, 81.
pertinere; bei Bestimmung der
Gränzen I, 6. quo? I, 14. verAchièden von attinere V, 25. perturbare II, 19. s. f. petere und orare VI, 9. phalanx 1, 24. pilum. Uebliche Waffe der Römer 1, 25. II, 23. Excurs. III, pag. 672. murale V, 40. pilis omiseie VII, 50. pinnae et loricae V, 40. VII, 72 placet. Termin. forens. I, 34. VII, 15. 87. placuit I, 34. placide VI, 8. platea I, 5. plebs V, 3. auch plebse VI, 13. plenus VIII, 9. Pleonasmus I, 3. 4. 45. IV, 29. V, 7. VII, 11. 62. scheinbar I, 17. VIII, 7. plerique und plurimi verschieden IV, 5. plerumque IV, 24. VII, 23. plurimum VII, 30. Plural. Wie zu nehmen? IV, 16mit distributiver Bedent. VI. 13. plus d. i. mehr und besser VII, 52. plus minus VIII, 20. Plutarch im Widerspruche mit Caes. II, 10. pluteus. Pluteos valle addere VIL

41. Beschreib. VII, 17. Polizei der alten Gallier VI, 20.

praecurrere VII, 9. polliceri, von Caes, oft gesagt; nicht promittere I, 16. II, 35. IV, 21. VIII, 52. ponere, sinnverw. mit statuere VII, 5. custodes I, 20. prasmium VII, 34. positus d. i. situs VII. 36. pontem consternera VIII, 9. populatio I, 15 populus und plebs V, 3. nicht gens oder natio VI, 10. Nach Augustin. Civ. Dei XIX, 21. definirte Cic. populus durch: costus mul-titudinis iuris consensu et utilitatie communione eociatum. In den Justin. Institut. I, 2, 4. heisst es nach Gaj. Institut. I, S .: Populi appellatione universi cives significantur, connumeratis etiam patriciis et senatoribus, plebis autem appellatione sine patriciis et senatoribus ceteri cives significantur, Cfr. Gell. N. A. X, 20. porrectus; von Gegenden II, 19. porta decumana II, 24. porta u. janua etc. VIII, 9, portis relictis VII, 70. portoria I, 18. III, 1. posse in prägnant. Bedeutung I, 18. st. valere I, 31. VI, 42. VIII, 51. past; adverbial. IV, 1. post diem quam IV, 28. post tergum IV, 15. post diem i. e. die VI, 33. biduo post I, 47. posteaquam VII, 82. postremus V, 56. postridie eius diei I, 23. (Manut. zu Cic. ad Div. VIII, 2.) postulare, d. h. nachsuchen 1, 32. potentatus synonym von principatus I, 31. potentia und potestas I, 18. potest; ob verdächtig? I, 7. potestas pugnandi III, 17. potestas sui 1, 40. potiri. Construkt. I, 2. 3. potiundi oppidi 11, 7.
potiesimum VII, 30. VIII, 27. potiue, verschieden von magis, plus IV, 2. prae; d. i. in Vergleich gegen I, 32. praeacutus VII, 73. praecidere manus VIII, 44. probare und approbare VII, 63. praecipere opinione VII, 9. VIII, 51. praecipus VII, 80.

praefecti. Wer sie waren? I. 89. praeferre se 11, 27. praemetuere, charakterist. Bedeut. der Praposit. pras VU, 49. praemia merere VII, 34. communicare VII, 37. praemia Ava-ricensia VII, 47. praemia et pollicitationes III, 18. Präpositionen, werden von Çaes. oft weggelassen I, 53. wiederholt V, 8. VII, 66. praescribere. Bedeut. I, 36. Praesens statt des Futuri II. 82. VIII, 23. verwechselt mit dem Futur, VII, 2. 64. Gebrauch des Praes, VII, 14. Praes. Conj. statt Imperfect. VII, 73. 86. Praes. histor. 1, 3. 5. 11 praesentem adesse VII, 62. 66. praesertim VII, 30. praesidium, Mehrfache Bedeut. I. 8. synonym von salus II, 11. praestare-quam. Bedeut. VII, 1. Construkt. VIII, 6. cfr. IV, 25. praestolari alicui III, 24. praeter; Bedeutung III, 8. vorüber 1, 58. praeter quod oder praeterquam quod? I, 5. praeter opinionem III, 3. praeterita die VII, 77. praetoria çokors I, 40. pravus oder parvus? IV, 2. preces, d. i. imprecationes VI. 81. VII, 26. primus. Construkt. VIII, 30. d. i. princeps II, 3. d.i. proximus VI, 85. primus pilus II, 25. prima luce I, 22. prima nocte, mit Anbruch der Nacht I, 27. primo, nicht primum VII, 15. princepe, d. i. primus I, 12. 30. II, 3. V, 54. VII, 2. principes civitatum I, 30. principatus, verschied, von regnum I, S. VI, 8. Ein geographischer principium. Ansdruck I, 1. privatim I, 17. pro, bezeichnet ein Verhältnis I. 2. cfr. VII, 51. 75. anstatt I, 26. für ante V, 16, synonym mit loco III, 18. V, 7. 12. VIII, 1. pro se quisque II, 25. V, 7.

probare cui quid 1, 3. VI, 23.

procedere I, 38. V, 47. VI, 25. VII, 61. proclinata res VII, 42. procumbere, vom Getreide VI, 43. ad pedes VII, 15. procurare; verb. solenne VI, 13. proders 1, 13. memoria und me-moriae V, 12. VI, 18. 25. proelium committere I, 22. 23. facore VII, 53. diversum VIII, 19. proferre V, 58. signa s. Excurs IV. pag. 673. proficieci, ausbrechen ohne Anga-be des Ziels VI, 29. VII, 11. VIII, 10. eigentlich weiter wol-len III, 1. Cic. pro Ligar. VII, 22. una est profectus cum iis, quorum erat una caussa; tardius iter fecit. profiteri, nicht confiteri VII, 2. profundus und altus 1, 2. progredi; erklärt V, 47. VII, 61. prohibere. Construkt. I, 1. aqua VIII, 40. proinds und perinde VII, 66. prolicere, verächtlich wegwerfen II, 15. arma; ein stehender Aus-druck VII, 40. Prolepsis VII, 14. promiscue VI, 21. promittere I, 16. promontorium III, 12. promovers VIII, 16. pronunciare, verschied. von enunciare, denunc. IV, 5. signum VIII, 15.
prope III, 18. mit dem Accusat.
VII, 18. properare Gebrauch mit and. Verb. 11, 35. propinquas, synonym von consanguineus II, 14. proponere, verschied, von exponere
111, 18. VII, 45.
proprium alicuius. In welchem
Falle? VI, 23. propter VI, 32. propugnare V, 9. proruere, nicht pro - oder perrumpere III, 25. prosequi V, 15. oratione II, 5. prospectus oder conspectus V, 10. protinus, sofort V, 17. VII, 88. versch. von repente etc. ebendas. proturbati oder perturbati II, 19. provectus oder profectus? V, 8.

proventus verum, sinuverw. mit eventus VII, 29.
providere; construirt III, 9. V, 33.
provincia I, 1. II, 29.
proximum suas dignitatis VIII, 24. proximus mare Oceanum
III, 7. proximum iter I, 10.
proxime oder proximi? I, 54.
publicare bona VII, 43.
publicus und privatus I, 12. VI, 13. publics IV, 3.
pudor oder payor? VIII, 13.
pugnare VI, 17.
pulsus remorum III, 13.
purgare, d. i. sich rechtfertigen 1, 28.

Qud; allgemein für abi I, 6. 38. quadratum agmen; Schlachtorda. VIII, 8. quaerere, verschied, von inquirere 11, 21. quaestio, im jurist. Sinne VI, 19. VII, 43. Quaestores, Zahl derselben L 52. quam, bei Superlativen I, 7. VII, 35. st, postquam and antequam IV, 28. quam longissime VII, 85. quam, d. i. sehr VIII, 11. st. ut, quemadmodum VIII, 42. guamquam I, 46. quamvie, mit Adjektiv. IV, 2. quando VII, 50. quantum, in Bezug auf den ganzen Satz IV, 21. quantus, d. i. quam firmus IV, 17. 21. II, 4. quantusvis magnus V, 28. guasi vero VII, 38. que. Particula enclit. was sie verbindet II, 4. 17. enclitica des zweiten Wortes eines coordinirten Satzes II, 11. Verschiedenes -verbindend II, 33. III, 18. VIII, 28, drückt oft eine natürliche Polge aus VI, 19. quemadmodum u. quomodo, nicht zu verwechseln VII, 43. qui und quis I, 44. VI, 13. VII, 19.34. qui als Relativ, richtet sich in Genere nach dem Prädi-

cate II, 1. IV, 1. qui st. qualis II, 4. VII, 54. bei mehr als einem Subjekte II, 1. 7. III, 9. qui

wiederholt IV, 14. mit dem Conjunktiv IV, 34. V, 33. VIII, 48. mit dem Indicativ VI, 10. für quippe qui V, 4. 33. 11. qua ratione 1, 8. qua de causea I, 2. quos inter VII, 33. quos et quam humiles VII, 54. qui nulli, d, i. deren kein Einziger VIII, 45. qui, d. i. ein Mensch der IV, 21. VII, 1. cfr. II, 16. quae sint VI, 25. quo in numero III, 7. paucie disbue quibue III, 23. qui st. qua I, 8. juid; adverbialisch I, 42. nicht quod III, 18. mit dem Conjunktiv IV, 14. quid sibi vellet? I, 44. quid ergo? VII, 77. quid quoque pacto? VII, 83. juidam ante portam Gallus, wie o negl VII, 25. juidem certe VII, 50. juieta Gallia VII, 1. uin. Construkt und Gebrauch V. 53. VII, 11.

nuincunx VII, 73.

nuini ordines VII, 73.

nuinta castra VII, 86.

nuie, micht aliquis V, 58. VI, 9.

nuisque, Construktion VII, 81. 36. und quisquis VII, 14. 70. uo, d. i. quo consilio II, 30. d. i. ut co III, 16. d. i. da, wo IV, 1. für ut IV, 2. 21. VII, 66. allgemein, für od quos V, 14. uoad, so lange bis IV, 11. uod; Conjunktion mit dem Indikativ und Conjunktiv I, 13. II, 1. IV, 1. VII, 20. in dem Sinne von quoad I, 35. qued ubi III, 28. quod und quo verwechselt I, 51. quod, einschaltend VII, 11. uo minus VII, 49. uoniam u. quando VII, 50. I, 85. uoquo versus VII, 14. uotidianus VII, 22. quotidiana proelia I, 1. 19. uotannie singula millia IV, 1. uum, i. e. eo tempore, quo 1, 23. III, 1. quum oder quamvis, im Particip enthalten 1, 45. quum — tum II, 4. VIII, 50. quum, d. i. ŏvar 1, 36. 40. temporell VI, 7. concessiv und temporell VII, 62. VIII, 50. als Correlativpertikel

R.

Rapina, verschied. von pabulatio und populatio 1, 15. ratio st. conditio I, 42. die Theo-rie IV, 1. rationes, Verhältnisse VI, 14. ratio maior VII, 21, das Denken VIII, 6. rationem. habere VII, 77. rationem inire VII, 71, ratis versch, von linter 1, 12. rebellio. Begriff IV, 30. recensere VII, 76 receptui canere VII, 47. recidere in aliquem VII, 1. ofr. VL, 29. recipere ad se I, 5. se, sich erholen II, 12. in fidem II, 15. wieder erhalten III, 8. finibus VII, 20. gestatten VII, 26. recta regione VII, 46. recte et turpiter VII, 80. reddere und facere I, 13. reddere iura VII, 76. Redeaccent in lebenden Sprachen VI, 22.
redigere. Entwickelung des Begriffs II, 27. in provinciam I, 45. redimere I, 18. redintegratio II, 25. reditio domum. Achaliche Verbalia 1, 5. Reduplication in den compos, von ourro II, 19. referre III, 23. von Rückmeldungen I, 87. pedem I, 25. responsa I, 35. accepta; eigentlich terminus forens. VIII, 38. nume-rum, d. i. de numero II, 33. in publicum VI, 28. regio, d. i. Landstrich VI, 25. recta reg. VII, 46. e regione VII, 35. regnum I, 2. 3. VI, 8. relicere, nach der Analogie von referre, renunciare, resciscere 1, 46. u. deiicere von Schiffen V, 5. Relative Begriffe absolut gebraucht II, 25.
religiones; ob Gelübde? V, 6.
VI, 13. 16. 37. Religion der
Germanen VI, 21. relictis portis VII, 70. relinquere 1, 45. relinquitur, das einzige Mittel ist noch, dass etc.

V, 19. relinguit animus VI, 88.

reliqui facere II, 26. reliqui ver-schieden von ceteri IV, 1. reliquum facere VIII, 24. remanere und manere VII, 35. remittere; memphor. II, 15. me moriam V, 49. VI, 14. VII, 20. Rennthier VI, 26. renunciare. Genenere Bestimmung des Begriffs I, 10. VII, 33. repente VIII, 5. 9. cfr. II, 33. und subito V, 17. reperire, verschieden von invenire IV, 20. VI, 13. repraesentare; erklärt I, 40, repugnare VII, 42. repulsi - destituerunt I, 8. requirere, d. i. desiderare VI, 34. res. VII, 38. Rerum imperitus, in der Welt unerfahren I, 41. verschieden von caussa IV, 4. Respublica im Sinne der Alten V, 46. VI, 33. res statt caussa VI, 32. res mihi est cum aliquo VII, 77. res Gallorum VIII summae I, 84. res familiaris I, 18. res, im collektiv. Sinne von allem Frühern III, 13. rescindere und recidere VI, 29. rescire I, 28. rescribere ad equum. Termin. rei militar, I, 42. . neservare und servare VII. 89. residere, bildlich; mens residet VII, 64. respicere, rückwärts schauen II, 24. VII, 77. VIII, 27. restare, stehen bleiben VII, 85. restinguere VII, 25. restituere proelium, aciem I, 53. revertere n. reverti IV, 4. VII, 5. revincire IV, 17. VII, 23. 73. rheda I, 51. rheno. Was es bezeichne? VI, 21. Rhenus. Woher der Name? I, 2. Rhodanus I, 2. ritus, untersch, von instituto, leges I, 1. robur, festes Holz III, 13. rogare sacramento. Aus der milit. Rom. VI, 1. I, 7. restrum III, 14. rursus invicem IV, 1. rursus re vertere IV, 4. reducere VII, 9. rura colere VIII, 8.

Sabäismus VI. 21. Sucerdotium statt auguratus VIII, sacramento rogare VI, 1. sacrificia VI, 21.
sagittarii II, 7. VII, 31.
sagulis, nicht tragulis V, 42.
salus-paludis. Ob Contradictio in Adjecto? VII, 19. salus, d. i. Ehre und Leben VII, 19. sanctus, verschieden von accer VI, 23. sanitas, d. i. sana mens I. 42. VII, 42. sarcinas conferre , in der milit. Rom. I, 24. sub sarcinis II. 17. earcire VI, 1. Sarunetés. Var. lect. IV. 10. satis, d. i. non parum IV, 22. satisfacere I, 14. Sauvegarde V, 21. Scaldis und Sabis VI, 33. soelus VI, 20. scientia uti I, 47. scientia verissima VIII, 1. scilicet und die Synonyma VIII. Pracf. p. 596. scindere III, 5. nicht scandere? V, 51. scindulas oder scandulas? VIII, 49. ecopuli oder copulae? III. 13. acorpio. Belagerungswerkzeug VII, 25. acribere, versch. von literas mittere VIII, 1. scrobes VII, 69. 73. Womit man dasselbe scutum. schmückt? II, 21. ee ipsi V, 37. VII, 70. se se I, 35. se, zur Hervorhebung des Subjekts IV, 4. sibi VII, 52. oft von Caesar charakterist, gebraucht II, 11. 26. nicht zu verwechseln mit ei VIII, 50. cfr. I, 50. st. ipse II, 8. sui recipiendi III, 4. secare pabulum VII, 14. secreto in occulto. Ob acht? I, 31. sectionem vendere 11, 33.

sectura; seltnes Wort und vielfach

secundum ca, d. i. zunächst nach

gedeutet III, 21.

8.

diesem I, 33. secundum flumen VII, 34. secundo flumine VII, 58. cures und virgae VII, 77. :us V, 57. 1 VI, 40. VII, 36. and et VII, 65. sed tamen III, 10. elenwanderung; ob und wie sie geglaubt? VI, 14. nentes facere 1, 3. nper VI, 43. natus Consultum VII, 1. dessen Abfassung VIII, 52. asim VII, 71. ntentia 1, 45. ntire; erklärt VII, 52. paratfrieden. Wie auszudrük-ken? VII, 63. paratim 1, 29. VII, 36. ptemtriones I, 1. 16. qui, d. i. se invicem encipere I, 22. ro, zu spät V, 29. rtorius III, 23. rvare, synon. custodire V, 19. vilis tumultus I, 40. vire VIII, 8. cui VII, 34. rquipedalia tigna IV, 17. stertius. Berechnung desselben VIII, 4. z, verschied. von sive VII, 89. I, 8. cfr. II, 9. d. i. im Fall dafs VIII, 7. si quando versch. von forte III, 12. statt an I, 8. si quid I, 7. 42. 48. VII, 20. si qui und quis I, 48. VI, 13. si aliquis I, 14. si minus für si non I, 47. II, 9. si quid accidat verschieden von its IV, 29. citates V. 24. lere VII, 64. mificare, ein Zeichen geben VII, 26. num; einfache Bedeutung L. 25. Excurs. IV. p. 672. signa ferre l, 39. signum dare II, 20. signes consistunt VII, 47. 51. entium noctie VII, 26. nilis obsessio Alesias VIII, 14. sul, d. i. simulac IV, 26. sinulatque, genauer definist VII, ulacra; ob Götzenbilder? VI,

eimulatio itineris VI, & simultates V, 44. singillatim complures III, 2. eingularis VII, 8. sisters V, 36. Sitte der Gall. Weiber in Kriegsgefahren I, 51. socii I, 4. Soldurii oder devoti III, 22. sollertia; erklärt VII, 22. sollicitare III, %. sollicitationibus periclitari II, 8. solstitium V, 12. solum VI, 8. solum agri I, 11. solum, verschied von modo, tantum etc. VI, 8. sors incommodi VIII, 1. sors mali VIII, 12. sortes I, 53. epartum; in Spanien V. epatium, von Zeit und Raum I, 7. spat. ad VII, 40. VIII, 87. species; erklärt II, 31. V, 51. VII, 23. d. i. die Aufzenseite VI, 38. spectare. Geograph. Kunstausdruck I, 1. synon. von respicere II, 20. VI, 8. speculari eventum VIII, 23. spernere u. Synon. V, 49. apes extrema II, 27. spea belli III, 18. spes st. successus V, 19, spiritus sumere, metaphor. 1, 88. 11, 4. sponte und ultro verschieden I, 9. Stabsofficiere IV, 23. etare decreto V, 36. 28016 etatim V, 17. statura VI, 21. etipendlum I, 44. d. i. Dienetjahr VIII, 8. stipes, wie verschieden von sudse? VII, 78. stirps VI, 84. etramentum VII, 45. VIII, 5. strepitus II, 24. etudere, d. i. emsig betreiben VI, 21. studium. Definition I, 19. studium und natura VI, 43. Styl des Hirtius VIII, 16. suadere H, 16. sub, mit Accusat, u. Ablat, VIII,
49. sub modere I, 48.
subditione copies I, 24. subesse I, 25. subinde, d. i. mox etc. II, 19.

subire VI, 80. aubitus; subitum bellum III, 7. consilium III, 8. subito, nicht repente V, 17. Subjekt; wechselt I, 13. 44. VI, 28. nachgesetzt V, 16. aubiicere hiemi IV. 36. sublatus, synon. elatus I, 15. sublevati jubis I, 48. sublicas IV, 17. submissus VIII, 31. submitters II, 6. V, 15. VII, 85. eubruere VI, 27.
eubsequi V, 15.
eubsidiari VIII, 13. subsidium, synon, remedium II. 20. subsidia collocare II, 22. subsisters, d. i. sustinere V, 10. Substantiva verbalia aul tor und trix VII, 20. subtrahere aggerem VII, 22. subvectio VII, 10. subcedere, nicht succendere II. 6. VII, 26. successus at accessio II, 20. euccidere frumenta IV, 19. audes pracustae V, 40. pracfixae V, 18. suffragium VI, 13. auggestus VI, 3. sui recipiendi III, 4. sumere in Verbindung mit sibi II, 4. aumare bellum III; 14. aumma belli I, 41. VI, 11. 84. summus, nicht zu verwechseln mit maximus I, 31. V, 17. statt extremus VI, 27. summae ree I, 84. sammue copias V, 17. VII, 41. summum, substantivisch VI, 26. summum bellem VIII, 6. summe VII, 30. superare I, 40. VIII, 41. superior, ven dent, der die Oberhand behält V, 15. locus I, 10. micht callis III, 4 superior acštas VIII, 1. aupereedere; construirt II, 8. Supinum. Häufiger Gebranch bei Hirt. VIII, 40. Sup. finale bel venire, mittere u. s. w. 1 81. VU, 18supplicatio II, 85. KII, 90a.

supra hanc, memoriam VIvABina.

vill, 43.

eustomate H, 14.11 . .!

sustinere equos IV, 33. aestaten VIII, 39. suus oder ipsius? III, 20. suae iniuriae VII, 38. suus entgegengesetzt dem alienus VI, 31. sau und sua absolut VII, 66. Syllepsis oder Synthesis I, 19, 32. II, 10. 15. III, 12. Synecdoche I, 41. Synesis I, 2. 19. II, 1. III, 11. 12 17. VII., 71. Synesis implicits I, 40. Synezeugmenon II, 15. Synonyma, verbunden dienen zu Emphasis VI, 5. 9. 24. Tabulae, Kataster I. 29. taleas ferreas. Unsichere Beden-tung V, 12. VII, 73. tamen, wenigstens I, 32, VIII, 41. partic. concessiv. 1, 7. p. 24. tomen ut, d. i. ita tamen ut V, 15. tametsi-tamen I, 30. tandem und die Synonyma V, 7. tantae nationes III, 11.
tantula statura; so klein! II, 30. -tantum; restringirend, nicht mehr als VI, 35. II, 8. verschieden von modo etc. VI, 8. cfr. 27. ausgelassen in Correlativaitzen VII, 63. tantum - quantum II, 8. tantum periculi III, 3. taxus. Ob er giftig? VI, 31. tecta Gallorum VIII, 5. Telegraphik. Art derselben bei den Galliern VII, 3. telum adiicere II, 21. temerarius u. Synon. I, 31. temperantia. Definition I, 19. temperare; construit 1, 7. tempestates IV, 34.
tempus belli VI, 4. tempus et cosus VI, 37. temp. verschieden
von tempestas VI, 43. tempus, d. i. Lage in der Zeit VII, 62. tendere, d. i. tentoria figere VI, 37. tenere, d. i. occupatum tenere 111, 2. d. i. retinere IV, 22. lo-.: cribial I, 39. cureum, nicht von der Balin weichen IV, 26. cfr. V1L, 69. dentare fortunam III, 6. tanuites; vom Zustande VII, 17.

teretes stipites VII, 73.

ra Gallias I, 30, renus und terreus I, 43. ror, versch. von metus IV. 23. VII. 8. 66. sera; im Felddienste 11, 20. tamenta obsignare 1, 39. tatus, passiv. VIII, 42. tatus, passiv. VIII, 42. j. V, 9. ior und metus VI, 29. ulus, Begriff VI, 19. ratus. In welchem Sinne? VIII. erare vitam VII, 77. lere synon. mit excipere IV. 28. mentum. Erklärung VII, 22. a Gallia, d. i. per totam Galiam V, 55. idere, bei religiösen Feierlichidere, bei religiösen Feiernan-Leiten VI, 14. u. traditio VII, 39. gula 1, 26. insducere VII, 35. insmissus od, transiectus? V, 2. instrum, anf Schiffen III, 13. pidare, d. i. in Angat seyn V, 33. trepidatio VII, 45. buere, anrechnen I, 13. einen Gefallen thun VI, 1. buni militum I, 39. IV, 23. nae catenae, dreifache Ketten 1, 58. trima caetra V, 53. pantito. Von dem Marsche des Heers VII, 67/ plex acies. Erklärung 1, 49. oder tree? 1. 1. stitia 1, 32. eri. Bedeutung I, 31. YI, 34. VIII, 54. m oder tune? V, 33. tum nicht tamen V, 49. multuari; Passiv VII, 61. multuosus VII, 45. multus. Regriff erläntert I, 40. VII, 45. mulus oder cumulus? VI, 17. rma equitum VIII, 16. · rmatim VIII, 18. rpiter VII, 80. rres excitare; auf. Schiffen IU. 16 Belagernugsmaschine VII, 17. tul ab re II, 5, VII, 36.

U,

bi; correlativ von ibi I, 7. nicht sibi I, 3.

ubique, d. 1. überall, aller Orten 111, 16. Uebergang über Flüsse VII, 56. ulcieci. Begrill I, 12. III, 16. ullus. Sine ullo timore, auch sine omni VIII, 3. ulterior Gallia I, 7. V, 56. VII, 17. p. 458. relativ III, 27. ultra; von der Zeit VIII, 39. ultro I, 9. V, 28. 40. VI, 35. VII, Umschreibung eines einfachen Begriffs IV, 32. Unbestimmtheit des Mafses II, 5. uous st. solus IV, 7. nicht gleichbedeutend mit guidam V, 45. una relinquere II, 29. Unvolletändigkeit des Satzes II, 26. urbes V, 21. Urtheile der Gallier über die Romer II, 30. urus VI, 28. usque eo VI, 87. usus, synonym. von commodum I, 80-50. VI, 24. VII, 80. usus belli IV, 20. usus est, verschieden von necesse est IV, 2. usu venire VII, 9. usus ac disciplina I, 40.
41, generat dans etc. III, 9. perade so, wie; von der Zeit VII, 68. (Walch, Emendat. Liv. p. 228.) so dafs, we miglich VI, 84. st. quo modo, quemadmodum I, 43. für ita ut V, 15. VI, 84. VIII, 41. 48. ausgel. nach den Verbis mandandi, iubendi etc. III, 11. Gebrauch IV, 2. 3. für utpote-qui V, 48. ut qui V, 33. ut u. quod nach accedit HL, 18. gesetzt dass VII, 55. ut quieque VII. 48 Werque und utrique L 42. VIL 85. utor. Mannichfache Bedeutung IL. uxorce duae des Ariovist. I, 53.

Vacatio, reschieden von immunitas VI, 14. vacuus II, 12. vadum I, 6. vagari 1, 2.

Vahalis IV, 10.

vallum VII, 72.

valva und ianua u. fores VIII, 9.

valde VII, 70.

varietas, nicht buntscheckig von Farbe VI, 27. VII, 23. vaetare. Construkt. und Bedeutung victor; adjektiv. VII, 20. **♦**Щ, 24. vectigalia I, 18.
vehementer VII, 30.
vel. Bedeutung VII, 37. vel-vel IV, 29. Vellaunodunum VII, 11. velle aliquem I, 84. sibi I, 44. c. Infinitivo 1, 22. veloces, eine Art Voltigeurs 1,48. velox und die Synonymat celer, pernix VIII, 36 velocitas; ein nothwendiges Requisit an den Soldaten VIII, 36. vena fontis VIII, 43. venire im prägnanten Sinne I, 81. in fidem II, 13. ventum est VI. 11. venire ad aliquem VII, 70: veniunt oratum VII, 32. pabulatum VII, 18. mento se dare III, 13. Verba dicendi müssen oft supplirt werden I, 41. *Kerballa Substantiva* regieren den Casus der Verborum und werden zu einem Begriffe mit dem . abhängigen Worte verschmolzen I, 5. auf io, activer und passiver Natur I, 39. Excurs I, pag. 668. Verballa Substant. st. Adjectivs VII, 20. Vercingetoris; wie er endet VII, vereri alicui V, 9. vergere. Geographischer Knnstansdruck L 1. Vergobretue; Gall. Wort I, 16. Excurs II, pag. 671. prisimilis. Analogie des Worts verisimilis. νш, 1. versa vice VIII, 19. versara!V, 44 Versetzung der Praposit. VII, 32. versus; ob unser: Vers? VI, 14. versus mit ad VI, 83. VII, 7. verum st. aequum IV, 8. wesper VII, 60. vestigium temporis IV, 5. VII, 25. vestire VII, 23.

videre, verschied. von cernere VI. 8. cfr. 19. von der Lecture VI, 24. V, 51. VII, 66. d. i. animo videre VIII, 1. cfr. II, 20. VI, 20. videri II, 20. Construkt. VII, 36. eigenthümlich gebraucht VII, 67. zur Umschreib. gebraucht VII, 83. vigiles castrorum VIII, 35. vimina intexta, d. i. Weiden- und Ruthengestechte II, 33. vincere V, 30. pincula 1, 4. vindicare in aliquem III, 16. vinea. Belagerungsmaschine II, 12. VII, 17. 20. vinum importare IV, 2. vir und homo V, 58. cfr. Dähne zu Nep. Paus. I, 1. -. virum bonum et magnum hominem perdidimus. Cie. Epp. ad Attic.

vexillum. Mannichfaltiger Gebrauch

via, verschied. von iter VI, 17. d. L.

vicus untersch. von via, platea I, 5. von pagus I, 12. Größe des

videlicet, und die Synonyma VIII.

vicinitas propingua VIII, 7. vicissim VIII, 19.

victima und hostia VI, 16.

der Marsch I, 38. vias castro-

11, 20. VI, 36-

rum VIII, 14-

vicus III, 1.

Praef. p. 596.

IV, 6. 1. virgae VII, 17.

vis VI, 86.

pittus militum V. 8.

vitrum, Waid V, 14.

Vosegus IV, 10.

vovere VI, 16.

vocare; erklärt VII, 4. 32.

voluntas, meist in bonam partem

vox, d. i. eine Formel I, 32. vo-

oes, ein tobrades Geschrei III, 17. 24. (omnism soces) VI, 36. VII, 47. VIII, 1. ofr. Ruhak. über

convicium zu Terent. Adelph. II,

1, 26. zu Rutil, Lup. p. 144.

vulgo; allgemein I, 39. vulneratie VIII, 47.

vultus und facies 1, 39.

I, 19. 89. contra voluntatem
IV, 1.

W.

-

Weiber; deren Behandlung bel den Galliern VI, 19. Widerspruch des Caesar und Ta-citus VI, 21. Wiederholung desselben Worts I, 6. IV, 7. 14. Wiederholung der Proposition V, 8.

Wortstellung Cassars VI, 40, 85, 41. Gewicht derselben IV, 20, abweichende IV, 24, V, 3, 49, VII, 2, 23. schleppend III, 28,

Zeugma II, 12. VI, 30. VIII, 9.

#### III.

# Uebersicht

der kürzer oder ausführlicher kritisch behandelten Stellen.

| Lib. f.                          | Cap. 25. et id conspicati.    |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Cap. 1. in der Note: tris.       | - 26. nullam partent - inter- |
| inter occas, et sept.            | musso.                        |
| — 2. de finib.                   | — — codem loco.               |
| - monte Jurae.                   | — 27. dediticiorum.           |
| - homines bellandi cupid.        | — 28. frucitbus.              |
| - 3. delegitur.                  | — 29. separatim pueri.        |
| - is ubi legationem.             | - domum redierunt.            |
| — firmissimas.                   | - 81. secreto in occulto.     |
| - 4. eq res.                     | - Magetobriam.                |
| - 5. praeler quod.               | — 32. prae reliquorum.        |
| — 7. quam maxim. zum.            | — essent perferendi.          |
| — 8. repulsi.                    | — 34. locum med. — diceret.   |
| 9. inpetrarent.                  | — — si quid se vehit.         |
| - suo beneficio.                 | emolimento.                   |
| — 10. renunciatur.               | - 35. si id ita fecieset.     |
| — 12. lenitate.                  | sese, quoniam - non ne-       |
| -                                | glecturum.                    |
| - pague.                         | — 36. afuturum.               |
| — 13. virtute quam dolo contend. | - 38. viam perfecieses.       |
| — memoriam proderet,             | - 89. causia illata.          |
| - 14. legati Helvetii.           | — 40. considio.               |
| — num — deponere posse.          | - inermot.                    |
| — 15. et noviss. — lacessere.    | - convictam.                  |
| — passum.                        | in language diem chilled      |
| — 17. qui privatim.              | - in longiorem diem collat.   |
| — — quod praestare etc.          | essel.                        |
| — 18. concilium — consilium      | — 41. ex aliis.               |
| - in quaerendo.                  | - 42. ei facere.              |
| - eius fugae.                    | - 43. terrenus.               |
| - 21. legatum pro praetore.      | - devezerat,                  |
| - 23. proclium commisissent.     | — — neuners amplissima.       |
| — 25. ex conspectu.              | - 44. fusas ac superat.       |
|                                  | nii                           |

Выь

| Cap. 44. dépenderint.                            | Cap. 27. nequidquam,                           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| - 47. quu - longinque ulebatur.                  | — 28. collectos.<br>— 29. ex itinere.          |
| - 49. numero.                                    | - 29. ex itinere.                              |
| - 50. paullumque a maioribus.                    | leniter acclivis.                              |
| matres familiae corum.                           | una reliquerunt.                               |
| — 51. relicto.                                   | - 30. kominibus Gallis.                        |
| — guod minus. — castris eduxerunt. — flentes.    | in muros sese collecure                        |
| castris eduxerunt.                               | confiderent.                                   |
| flentes.                                         | - 31. et ex propinquilate pug-                 |
| or vervenering,                                  | nare.                                          |
| 54. qui proximi Rhen.                            | - audirent.                                    |
|                                                  | - 33. repente eruptionem.                      |
| Lib. II.                                         | — 85. quae — daturas.                          |
|                                                  |                                                |
| Cap. 1. imperio nostro.  — 2. interiorem.        | Lib. III,                                      |
| _ 2. interiorem.                                 |                                                |
| XII, ave.                                        | Cap. 1. in vico.                               |
| _ 3. omni opinione                               | — 2. neque eam.                                |
| - gui dicerent.                                  | - 7. proximus mare Oceanum.                    |
| — qui dicerent.<br>— 4. longissimeque absint.    | - 8. magno impeta maris asque                  |
| — 5. distiners.                                  | aperto.                                        |
| - 6. oppugnatio est naec.                        | - acceperant - mallent.                        |
| succedunt.                                       | — — recipere.                                  |
| _ 7. poliundi oppidi discessil.                  | - 9. ab Crasso.                                |
| — — omnibus copiis.<br>— 8. sollicitationibus.   | — inscientia.<br>— 12. quod bis accidit semper |
| - 8. sollicitationibus.                          | - 12. quod bis accidit semper                  |
| — — frontem.                                     | horarum XII. spat.                             |
| - frontem fastigatus 9. commeatuque nostros pro- | — 13. pulsu remorum.                           |
| - 9. commeatuque nostros pro-                    | - minus incommode scopulis                     |
| hiterent.                                        | continebantur.                                 |
| - 10. reverti - convenirent.                     | — 14. exspectandam classem.                    |
| — 11. priores.                                   | quam rationem puguae in-                       |
| — 14. sustentare.                                | sisterent.                                     |
| — 15. ad luxuriom.                               | — — destinabant.                               |
| — 17. teneris arboribus incisis —                | - abscissis.                                   |
| interiectis.                                     | - 17. multitudo convenerant.                   |
| existimaverunt.                                  | — 19. inscientia.                              |
| — 18. infima apertus.                            | — — mens corum est.                            |
| - 19. porrecta (ac) loca aperta.                 | - 20. finitimae his regionibus.                |
| - proturbatis. 20. quod erat insigne, quum       | — 21. secturae.                                |
| - 20. quod erat mergne, quum                     | — 23. quod ubi.                                |
| ad arma concurri oporte-                         | - 24. auxiliis in med. ac conje-               |
| ret. (cfr. Excurs VI. pag.                       | ctie.                                          |
| 674.)                                            | — 26. intrilae.                                |
| - signum dandum.                                 | prorutis.                                      |
| successus.                                       | •                                              |
| — 21. fors.                                      | Lib. IV.                                       |
| — galeas conducendas.<br>— guaerendis.           |                                                |
| — — quaerendis.                                  | Cap. 1. bellandi caussa,                       |
| 23. legionis.                                    | - qui domi manserint.                          |
| - in fugam dederunt.                             | — — incolendi.<br>— — homines efficit.         |
| - 24. impedimento.                               | — — ROMINES CITCUS,                            |
| — 25. sibi ipsos.                                | - laventur.                                    |
| — — desertos.<br>— — et iam                      | — 2. quo — desiderent.                         |
| - et tam                                         | - quibus Gallia delectatur.                    |
| - 26. alius alii ferrent.                        | — — impenso pretio.                            |
| <b>\</b>                                         |                                                |

|                                                      | '                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Cap. 2. importatio his.                              | Cap. 14. quo.                                                           |
| prava.<br>quum usus est.                             | — 15. silvas collesque.<br>— porruperunt.                               |
| _ 3. et paullo — humaniores.                         | immissis.                                                               |
| 8. ab sis impetralurum.                              | - 16. gravitatem armori                                                 |
| _ 10. in Rhenum transit.                             | - 17. lensus.                                                           |
| — Natuanlium.                                        | - finem sequendi,                                                       |
| 43.7 garieus.                                        | — 19, se — effunderet.<br>— 21. incursionis vitand                      |
| - consilii habendi                                   | - 22. nocett.                                                           |
|                                                      | - 23. reportare.                                                        |
| 19, frumentie succisis.                              | nulla ompino navis                                                      |
| - A SUPER REPORTERL                                  | - 24. Essuos,                                                           |
| — — pontemque rescidit,<br>— 20. contra Gallias.     | - 25. tertium hunc an                                                   |
| 32. has tantularum etc.                              | — — cum legione.                                                        |
| ab milibus.                                          | - 27. missu Caes.                                                       |
| — 23. copias armatas.                                | - 29. sine certa re.                                                    |
| — — adjici.                                          | — 80, nec.                                                              |
| — ut quae celerem.<br>— 24, utebantur.               | — 84. erant — pares.<br>→ 85. egressi.                                  |
| _ 25, expeditior erat.                               | - 89. huie.                                                             |
| - ilem (alis) ex proximie                            | - 42. cespitem circumdas                                                |
| (primis).                                            | sagulis.                                                                |
| 27. oratoris modo — perferret.                       | - milium decem.                                                         |
| 49. luna plena, qui dies.<br>guod constabat kiemare. | — 43. insecuti.<br>— — ut se.                                           |
| 30. optimum factu.                                   | - 44. Pactio.                                                           |
| 33. currus collocant.                                | — — quinam anteferrets                                                  |
| - 35. adflictis.                                     | — — illium veruto etc.                                                  |
| — 87. amplius korie.                                 | - verauvii.                                                             |
| Lib. V.                                              | - 47. progreditur.<br>- ne - non posses.                                |
| Cap. 1. reliquis utimur maribus.                     | - 48. data facultate - 1                                                |
| - seseque paratos demon-                             | - in literis.                                                           |
| etrant.                                              | tum quomiam.                                                            |
| eccepta orei.                                        | - quo commodissime                                                      |
| - 2. transmissu.<br>- 4. id factum.                  | <ul> <li>51. manu scindere.</li> <li>52. incoluminus copiis.</li> </ul> |
| - 5. in Meldie.                                      | - 58. de conciliis.                                                     |
| - tempostale rejectus, `                             | - 55. Rhenum transicet.                                                 |
| - 7. in his locis flare                              | — — tota Gallia.                                                        |
| - 8. rem frument. provideret.                        | - 56. omnes puberes.                                                    |
| - quem relinguebal, selle oc-                        | — 57. proterritis.                                                      |
| - provectus.                                         |                                                                         |
| 10. in prospects.                                    | Lib. VI,                                                                |
| - in litore ejectes.                                 | Cap. 1. dilectam habere.                                                |
| - 11. itinere desistere.                             | - consulis.                                                             |
| — quan plurimas posset. — quae sunt apud cum.        | - 8. Lutcham Paris.                                                     |
| — 12. memoria prodicum.                              | - 5. ex eo, quod merues                                                 |
| - taleis ferreis.                                    | - 10. adductos.                                                         |
| - 134 latus tenek.                                   | — 12. jacturis.                                                         |
| — 14. viero inficient.                               | - 13. si qui.                                                           |
| korridiore.                                          | aut privatus aut p                                                      |
|                                                      |                                                                         |

•

| •                                                          |                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                          |
| • • • •                                                    | •                                                        |
|                                                            |                                                          |
| <b>,</b> ,                                                 |                                                          |
| <b>349</b>                                                 |                                                          |
|                                                            | ,                                                        |
| Cap. 15. decreto non sietit.                               | Cap. 9. Gergovina.                                       |
| — adlegiter,<br>— in loca.                                 | — 11. proficiecitur,                                     |
| — 14. reliquis fore rebus.                                 | - praesidium tuendi causse.                              |
| — 16. omnie Gallia.                                        | - 12. Biturigum positum in nic.                          |
| – in latrocinio, aut aliqua                                | anos - receperant,                                       |
| noza,<br>— 17. quae superaverint.                          | — 18. perduxerunt.                                       |
| — अभागारीवरः                                               | - 14. a Boja quaque vermo                                |
| - meque saepe accidit.                                     | — — praeteres oppide — —                                 |
| — 19. quos ab cis.                                         | - detractandam militiam                                  |
| — justis funeribus. — 21. rhenonum,                        | - gratius sestimere.                                     |
| - 19. in lacte.                                            | - 15. qued se prope confide-<br>bant.                    |
| — 23. quam latissimas.                                     | - 16. in singula diei tempera.                           |
| derogaiur.                                                 | - 17, a flumine et a palude                              |
| — — ab iniuria prokibent.<br>— 24. ultro                   | — — pecore educto.                                       |
| - Volcae Tectorages,                                       | — nunquam.<br>— 18. eo profectum.                        |
| - provinciae.                                              | — 19. generation.                                        |
| — 25. memoriaê grodenda.                                   | - videret - existing etc.                                |
| — 27. capreis.<br>— 28. Au <del>rises adolescen</del> tes. | imi 20. incimulatus.                                     |
| - 29. minime omacs.                                        | - fortuito.                                              |
| - rescindit,                                               | 21. maiere gatione.                                      |
| — profectus.                                               | penes cos constare in-                                   |
| — 30. potest fortung,<br>— — quam fama aut nuncius,        | — 22. laqueie falces evertebant.                         |
| , – 33. Aduatucis adiacet.                                 | commissis malie.                                         |
| — ad flumen Scalden.                                       | - 23. haed fere forma.                                   |
| — 84. ubi cuique.                                          | has revinciantus                                         |
| — 85. transeunt.<br>— perfectue.                           | — — introrsus.<br>— — arle.                              |
| Ar 86. in contrie.                                         | - pedes quadragenes.                                     |
| - 87. tempore et cass.                                     | or the lates                                             |
| — 40. demiserant.<br>— 42. avenins belli non ignorans.     | — picem — reliquesque res.<br>— 25. exanimato altere.    |
| - indicavit,                                               | — 26. matres familias.                                   |
| - 43. sed eliam.                                           | - naturae et viriem infie-                               |
| - modo.                                                    | milas.                                                   |
| latebris ae eilvie aut ealti-<br>bus.                      | — 27. Alvectioque speritus                               |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                    | - adecendienent.                                         |
| Lib. VII.                                                  | - 18. ex frage arrespet                                  |
| -                                                          | - 29. in acie.                                           |
| Cap. 1. cognoscit.<br>— — eius Inp <del>rimis</del> .      | — rerum protentes. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |
| — 2. obsidihus cavere.                                     | - 31. donie.                                             |
| - 4. incendit.                                             | capi posset.                                             |
| — ad arma concurritur.                                     | - Aperici.                                               |
| — 5. pro certo cesa panandum.                              | — 38. intermissis.<br>— 34. ab alters Claseric perto.    |
| - 8. Cevenna,                                              | — 35. uterque utrique-exercitus.                         |
| — — discussa nive.                                         | — fereque e regione els.  — quod non fere els.           |
| - summo labora.                                            | - qual nen fere etc.                                     |
| — 9. imis inopinantibus.                                   | captis quartis quibusque.                                |

| •                                                        | •                |                            |                                         | • 1        | •        |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------|----------|
| ·                                                        |                  |                            | ٠.,                                     | •          |          |
| •                                                        |                  |                            |                                         |            |          |
|                                                          |                  |                            |                                         |            |          |
| . 1*                                                     | •                | · .                        |                                         | <b>F41</b> |          |
|                                                          |                  |                            |                                         | **         |          |
| p. 85. transductio                                       | Cap. 73.         | ninguli - p                | edoc.                                   |            |          |
| - 86. nost minis firme.                                  |                  | infixie.                   |                                         |            |          |
| _ tuto ab.<br>_ 89. perduzerat.                          | <u> </u>         | ney.<br>cogantur,          | •                                       |            |          |
| 40. re quamquam.                                         | -rri 75.         | frumenti.                  |                                         |            |          |
| _ 41. amnie generie telorum                              |                  | Ambieara                   | 114.                                    |            |          |
| _ 42. ad equitatem.                                      |                  | animi est                  |                                         | es         |          |
| _ 45. megnum numerum.<br>illo ad munitionem.             | - TR.            | quid, hou<br>qui-actai     | e inutiles s                            | nenté.     | •        |
| _ 46. recta regione.                                     |                  | experiant                  |                                         |            |          |
| _ 47. quocum erat concionatus.                           |                  | Committe                   | et religies.                            |            |          |
| pectoris fine.                                           |                  | abditas.                   | intenti mit                             | - ·        | ٠,       |
| _ 49. miltil.<br>_ 50. insigne pacatis.                  |                  | pugna su                   |                                         |            |          |
| portus excepere.                                         | .str ff.         | de vallo d                 | eturbare.                               |            |          |
| _ 52. exposile.                                          | <u> </u>         | perferren                  |                                         | • *        |          |
| 53. ad extremum.<br>nihil minus.                         | <b>–</b> 83.     | quiq quo                   | jue parto.                              |            |          |
| 54. in amplitudinem deduxis-                             |                  | a castris.                 | ine ametric                             |            |          |
| zet:                                                     |                  | suum per                   | iculum —                                | comm-      |          |
| redissent-viderentur.                                    | 0.5              | stere.                     |                                         | ,          |          |
| _ 55. excludere.<br>_ 56. ut nemo non-existimabat.       | <del>-</del> 80. | auxilium<br>exiguum        | loci – fasti                            | iorisca.   |          |
| abiuncto Labieno.                                        |                  | pugnet.                    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 9          |          |
| _ 58. militibus impositis                                | 🚙 🚤              | .expediun                  | ι.                                      |            |          |
| _ 60. se exspectars.                                     |                  | Brutum.                    |                                         |            |          |
| — 61. exercitus equitatusque,<br>— 62. acies cernebatur. | - 90.            | indicitur.                 |                                         |            |          |
| _ praesentem adesse,                                     |                  | Lib. V                     | 7112                                    |            |          |
| _ inde-pervenu.                                          | D                |                            |                                         |            |          |
| — 64, convenire iubel,<br>— — in acie,                   | 17 aeja          | l. compara<br>novissim     | umaus.<br>Umaus.                        |            |          |
| mentes resedisse.                                        |                  | praerept                   |                                         |            |          |
| - 65. suos tuentur.                                      |                  | sint nota                  |                                         |            | <b>\</b> |
| - equitibus Rom.                                         |                  | hoc ipso.                  | na Pomer                                |            |          |
| – 66. toti Galliae.<br>– – ad concilium.                 | Cap, 1           | . resisti po<br>. ad imped | imenta tue                              | nda.       |          |
| si pedites suis.                                         | 8                | . disiectis.               |                                         |            |          |
| - uter confici.                                          |                  | vulgare                    |                                         | s sig-     | -        |
| — eonfidal.                                              |                  | num hos                    |                                         | •          |          |
| — — terrori-futurum.<br>— 67. ad iusiurandum adaetis.    |                  | deficercts<br>fideles."    |                                         |            |          |
| - 68. equitatu, qua etc.                                 |                  | II. milia                  | REMINIS                                 | ordo-      |          |
| - Alesiam circumvallare.                                 | _                | nanda.                     | C-11                                    |            |          |
| - 69. maceriam.                                          | _ 5              | . in tecta-                | colendorum.                             | 1990.      |          |
| — — eruptio.<br>— 70. se ipsi.                           |                  | in silva.                  | impedimen                               | ua cir-    | •        |
| coartantur.                                              |                  | cumdata                    | palude.                                 |            |          |
| - 71. suam quisque coram -                               |                  | ut diceba                  | tur.                                    |            |          |
| adeal.                                                   |                  | adducere                   |                                         |            |          |
| — — frumentum se exigere.<br>— 72. totum opus.           |                  | ). in consp<br>). coronis  | loriculam                               | elc.       | /        |
| — 73. codem tempore.                                     |                  | guinum (                   | lenum.,                                 |            |          |
| - mecesse,                                               |                  | defender                   | tur.                                    |            |          |
| — — truncis arborum-abscisis.<br>— — scrobes.            | <b> 1</b> 0      | . amplius<br>- inflaban    | · quingenti.<br>tur                     | •          |          |
|                                                          |                  | - wytavan                  | ; = / .                                 |            | _        |
| •                                                        |                  |                            |                                         |            | •        |
|                                                          | - 1              |                            |                                         |            |          |
|                                                          |                  |                            |                                         |            |          |

| 742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cap. 12. alicerent insidie.  - inflammantur.  13. nonnulli pudore.  - secundié parvulls.  14. copiis armatorum castrorum vias instruunt.  - aggrediundos-lacessendos.  15. sine ciberiis.  - fasces, abi considerant etc.  19. perculsique.  - excedere petere,  20. plus minus.  24. centurio.  24. decursione.  - proximum suas dignitatis,  26. Lemoni. | Cap. 34, moratur.  — 88. quorum consilio.  — 40. aquatum,  — 41. tectos cuniculos agant.  — moenibus adaequaret,  — 42. quem quisque poterat.  — 48. per fidem interpositum.  — modium femur traiicit.  — conversi.  — perculsi.  — L. Paullo, C. Marcello  Coss:  — 50. honorem exspoliarent.  — 51. cupiditus.  — 52. quod ne fieret.  — rem moderando. |
| — 30. latronibus. — superiore commentario. — de detrimento. — 31. copias - accisas. — 33. in circuitum.                                                                                                                                                                                                                                                    | — 53. necessitudines. — 54. se spoliari. — — suo nomine. — — omnia patienda.                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Abweichende Lesarten

aus einem Codex des Hrn. Prof. Dr. Gust. HAENEL zu Leipzig,

welcher später noch dem Herausgeb. mitgetheilt wurde,

über B. Gall. VII, c. 71—90. in dem Codex: Commentariorum C. Caesaris | Prelium cum beptingentoride | commissum apud Alexiam | oppidum in Gallia.\*).

Cap. 71. Vertingentorix cum maximam copiarum suarum partem Folamissam vidisset in opidum Alexiam se recepit. et priusquam.—218 b. a Rom. —equitat. dim. (noctu fehlt) — quisque civitat. (eorum fehlt) — possent. — neu se optime de communi lib. meritum hostih. in cruc. dederant. — indigentiores. — milia (durchaus so, aber mille) deiurant. — Pactione inita exigue dier. XXX frumentum (habere f.) —. tolerari posse. — quam (§)

\*) Beiläusige Bemerk. des Besitzers der Handschrist.] Die Handschrist kommt vom Pros. Al. Padoani, Pros. der Medic. in Forli. Aus seinem Nachlasse kauste der gelehrte Buchhändler Petrazzi in Rom dessen Handschristensammlung, so wie dessen eigenem handschristlichen Apparat, besonders zu Plinii hist, nat. in mehrern Foliobänden, welchen Werk Padoani herausgeben wollte, und wordber er sein ganzes Leben gesammelt, besonders einen kritischem Apparat aus allen Handschristen, die er in Italien auszutreiben vermechte, angelegt hatte. Von Petruszi kauste ich im Febr. 1825 die H. nebst mehrern andern Raritäten. Die Handschrist ist aus Papier in 8° im J. 1469 geschrieben von Nicolaus Pini, zu Folge der Nachschrist des Schreibers: MCCCCLXVIIII. XII. Kl. Augustes Presbyter Nico laus Pini Eccline seneti Angele plebanus mann hoe op | absolusi. Jede Seite hat 29 Zeilen, für welche die Linien mit blassgeiber Tinte gezogen sind. Der Text mit schwarzgelber Tinte geschrieben ist von zwei, über die ganze Seite herablausenden Linien eingesasst. Die Ueberschristen sind in rother Tinte. Orthographie u. Abkürzungen sind von der Art, wie sie in den Handschristen des K. Jahrh. vorkommen und es scheint sich hierin der Abschreiber ziemlich genau an das Original gehalten zu haben. Den Inhalt anlangend, so besinden sich auf 225. Bl. in d. H. solgende Stücke: L.) Bl. 1—552. Aem. Probus de clar. imp. vit. mit solgender Ueberschrist: Aemläs Probi De Clarorum | Imperatorum Vita. Liber Incipit | Praepästic. | Darin sehlt de Regibus und M. P. Cato; dem Hamilbal solgen 6 Bisticha mit dem Ansange: Vale liber noster etc., so dass hiermit Aem. Probus zu schliessen scheint. II) Bl. 55b.—62a steht (Donati) P. Virgilii Maronis vite. III) Bl. 62a.—69b. Cornelius Nepos De Vita T. Pomponis Attici mit der Nachschrist: Vita T. Pomponis Attici ac Carnelio Nepote edita finit. IV) Bl. 70a.—75a Crispi Salustis Oratio Invecti va In M. Tulliim Ciceronen und M. Tullii Ciceronis Oratio In Crispam Balastium mit der Nachschrist: Explicit Apologia C. im Salustium. V) Bl

Fol

219b.

Fol.

220 a.

opus erat — interm. — equitatum mittit —. ad se referi jub. — his qui non paruerint. — (his durchg. st. iis und so durch alle Cas.) — (Pecus culus etc. bis metiri instituit (inclus.) fehlt.) recepit. — His omnibus auxil. — parat administrare.

Fol. Cap. 72. rebus cognitis ex perfugis || et capt. — ut ejus fossas 219a. — quantum summas fossas labra distarent. — pedes CCCC. —. In hoc cons. — necessario spatio — ne facile tot.

corpus corona militum cing. — aut noctu aut ad mun. hostium multitudo. — tela committere p. — produxit. — vallum ac aggerem. — extruxit, — plut. atque aggeres — retardarent. — Cap. 73. eo tempore. — Caesar addendum putavit. — minori

ramero, — alte ducebantur. (Ueberhaupt wechselt as u. s z. B. in fosse od. fossas) — stipites dimissi. — a ramis. — quini

(qni od. qui in) ordines coniuncti inter se atque implicati— accutissimis (vallis fehlt) — induebant. — || appellabant: quos obliques ordinibus in quintimione dispositis scrobes tres in altitudinem pedes fodiebantur — ab infimis fastigio. — femoris crassitudine. — s summo. — dimittebantur. — extra eminorent. excultabantur — viminibus ao vinculis impediebatur. — octo in ordines vincti — Ante hoo tale — infixas — fodiebantur. — mediocribus interm.

Cap. 74. pari ejusd, gen. — ab is — munitionem. aut cum periculo — egredi cogntur.

Cap. 75. apud Alexiam. — Galliae concilio —. omnes homines qui —. Vertingontrix —. cuique ex civitate imperand. —. ne moderari — nec frumentationem possent. — Imperat duis atque corum dicentibus. ambaretis. aulertis bramuovotis. blanimoniis (od. blammoniis) adiunctis elucteris. — caballis, uellauis. || sub Imperio arvenorum — censuerunt. — Sequanis.

Senonibus. — Sanctonis. — Ratenis. — Carutibus. Bellovagis. Lemonicibus. — ottona — turonibus et parisiis eluctiis. Ambianis. (Suessionibus fehlt) Mediomatritis, petrogoritis. Antrobragibus, quingenta milia. Cenomannis. Attrebatibus. Bellicasis Lixoniis et aluercis. Rauratis et boiis XXX. — Coriosolites. — Rodones. ambibarii, caderes. esimi. Lemonices. (Veneti fehlt) Unelli. (sex fehlt) Bellovagi. — non compleve-

Tulii Ciceronis vita. VI) Bl. 217b—218b. Catonis vita, ganz wie im Cornelius Nepos VII.) Bl. 218a—224b das nachstehende Stück aus Caesar. VIII) Bl. 224b u. 225a Italiänische Verse und einiga tateinische Zeilen über die Liebe des Nächsten. Bl. 225b das Inslienische Zeilen über die Liebe des Nächsten. Bl. 225b das Inslienische Zeilen über die Liebe des Nächsten. Bl. 225b das Inslienische Zeilen über die Liebe des Nächsten. Bl. 225b das Inslienische Zeilen über des zu Vitas) Leonardus Are | (tinus) transtulie. Dann kommen 3 leere Blätter. Petruszi wollte vermuthen, die H. sey aus einer Florentiner H. copirt, weil Nic. Pini in Florens gelebt haben soll. Auch kommt die H. aus der Bibliothek eines zur Franzosenzeit aufgehobenen Klosters zu Florens, wo Padeani den Stock seiner II. kaufte.

'runt. quod de suo nomine — gesturos dicebant. — Rogati tum ab Commio — XXI misere.

- Cap. 76. Huius opera Commi (ita fehlt) in Britannia Caesari.—
  reddiderant ipsique. tamen tanta. Conctis equitibus et
  peditibus. Cemino (od. Cemmo) atrebati. Veridomaro et
  epodorige vercassiameno. Consobino, Vertingentorix. imperii tradere. His delectis . || Omnis alacres. aspectum. Fol.
  sustinere. —
- Cap. 77. At illi qui auxilia suorum —. Inseii quicquid. Consilii coacto —. exitu suarum fortunarum Et variis dictis Praetereunda oratio Titognati videtur. nephariam crudelitat. Arvernis loco natus. cum his mihi res. ista molestia paulisper inopiam ferre n. p. morti afferant. facilius reperiantur. probarem. tantum apud me dignitas —. fieri facturantur. galliam respicimus quid in hominum. || auxilio ex. Fal. poliare neglexere. stulticia. aut animi imbecili. ser. 221 se vituti subilicere. ad diem non venere. Romanorum animes illis ulter. munit.sine causa exerceri putatis. his utimini pertorriti die nocteque opere versantur. Quid ergo mei cunsilii est facere. centonumque fecere. ad bellum inutiles telleraverunt nec se host. Nam qui illi —. petiverunt —. nobis reléquere. ulla conditione alia bellu ... —, securibus (subjecta f.) perpetus —.
- Cap. 78. ut hi qui —. || quam acci cognati sententia discedant. Fol. |
  Ille tam. tempore —. subcundum condit. orant. receptos 221 h.
  (cibo fehlt) juvarent. custodibus. —
- Cap. 79. Interea qominus Reliquique duces. permissa erant?
   non longe mille p. a nostris —. Postera die. in longitudine. monetravimus. paululum. Concurrunt atque
  omnium cum ad leticium exsitantur. aggerem complent.
- Cap. 80. partem munitionum: si usu veniat:— jugum undique.— onnes milites nostrorum (et f.) impetus (equitum f.) || et'hi Foliqui et hi qui ad aux. sut turpiter (factum f.) celari (pote-222 a. rat f.) in hestes usque in castra secuti sunt. non dedere.

  At hi qui . recepere.
- Cap. 81. arpagonum de vallo perturbare —. Relique quaeque ad oppugu. pert. parant, administrant. Nostris ut sup. dieb. ut cuique erat locus attributus gallos glandious perterrerent, (ptererent) || tella committuntur. has partes his auxilio Fol. deducto.
- Cap. 82. longius ad munitionem aber. aut se stimul. (ipsi f.)
   in serobes delati. aut ex vallibus aut turribus traiecti —
  acceptis vulneribus. munit, prerupta. lux appareret. —
  a latere ap. praeparaverant proferre. in his reb. —
  quam murationibus.—
- Cap. 83. in opp. reverters. magno detrim. (cum f.) Er his

super. — a septemizione callis. — circumpleri non poterant. Nostri necessario pene iniquo et leviter declivi castra fegerant. - Antintius reginus legati. (et C. Can. Rebilus f.) eum duab. leg. hostium LX ex omni num. delegunt. - opinionem findent.

quod quo pacte - inter se consentiunt. cum meridies esse vid. — His copiis Vercassivellanum — propingui || pro castris Fol. sese ostendere coepere.

Can. 84. eg-greditur. - Castris (a f.) Lengurios. - paraverant. omnib. locis (acriter f.) quae minima p. — ad deterendos valet, extit — quod saum periculum aliena vid. salute constare. Cap. 85. quid qua ex parte. Laborantibus submitt. (auxil.f.) unum , esse illud temp. - Iniquum loci ad declivitatem fastig. in munit. conjectis. - in terra occult. - nec vires suppetunt. (jame

arma nostris f.) pugnaret. Pol. Cap. 86. er. pugnaret. - ne fiat ipse ad id reliquos || cohortatus. - tentent. (aditus expedient fehlt).

Cap. 87. (Caesar f.) Mittit - cum cahort. C. - post eum cum uliis C. Fab. - pugnaret integro subsidio restituto proel. (adduo. f.) — equitum partem circumire exter. mun. et a terge ad-

oriri hostes jubet .- una XL coh. (de f.) - sore obtul. - faoiendum exist. Cap. 88. Eius adventu ex colore vestitus, que in proel. insigni

uti consueverat cognito. — nostri omnious (oib') pillis giadiis r. g. - appropinguabant. - terga verterent. - Assedulus dux et Princeps Rhemus tum occid. - Vercassuiellanus | signa

mil. LXXIII. - milites essent defessi. - Relique ex fug. Cap. 89. consilio conv.-id bell. se suscep, libertat. caussa. (Vor ca (causa) steht noch eine Abkürzung, die ich nicht entziffern kennte, ich vermuthe: civium.— et qui sit fort. credenden —

arma tradere. — toto exercitui. dietribui. Cap. 90. Legatis ab arv. missis ... M. sinfronium rutilium. ...

C. fabium legatum et Lutium minutium Basilium cum leg. duebus. - Regimium in ambibarocos. T. Sectium - | C. caninium rheibillum - Cabiloni et mastione. His litteris cognitis Romae dier. XX. supplicatio reditur. ..

### Verbesserungen.

lag. 9. ob. statt Cap. 1. lies 2.

— 115. Z. 2 von oben incipereret lies inciperet.

— 178. Not. Z. 23 von unt. tantum repentiri lies £ repentiri.

— 304. Not. Z. 12. v. u. propter sicc. 1. Cap. XXIV, Propter sicc.

- angusta lies anguste. - 329. ob. lies Cap. 43.

561. Z. 2. v. u. ur l. tur.

Not. Z. I. v. u. eminebunt lies eminebant.

- 573. Z. 2. v. u. utrumque lies utramque.

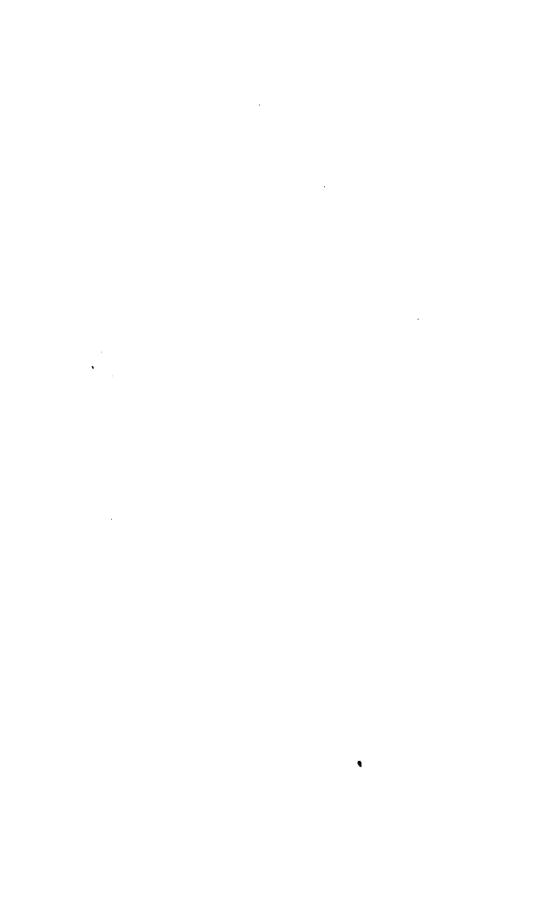

.

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



